

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

Inversity of Michigan

Libraries

1817

ARTES SCIENTIA VERITAR

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  | - |  |

PT 83-1875

Tiend. Called.

1.6. Lunco 217.1012.

May 22 ml 1872.

|   |     |   |   |   | • . |   |   |
|---|-----|---|---|---|-----|---|---|
|   | •   | • |   |   |     | • |   |
| • |     |   |   |   |     |   |   |
|   | ,   |   |   |   |     |   | · |
|   | •   |   | • |   |     |   |   |
|   | • . |   |   |   |     |   | • |
|   |     | • | • |   |     |   | • |
|   |     |   |   |   | •   |   | • |
| • |     |   |   |   |     |   |   |
|   | •   |   | • |   | •   |   |   |
|   | •   |   | • |   |     |   |   |
|   | 1   |   |   |   |     |   | - |
|   |     | • |   |   |     | • |   |
|   |     | , | • |   |     |   |   |
|   | ·   |   |   |   |     |   | • |
|   |     |   |   |   |     |   | • |
|   |     |   |   |   |     |   |   |
|   |     | • |   | • |     |   |   |

# Geschichte

ber

# deutschen Literatur,

von den

ältesten Denkmälern bis auf die neueste Zeit.

Bon

Otto Roquette.

Erfter Band.

Stuttgart.

Verlag von Ebner & Seubert.

1862.

247

PT 85 ...P78 V.1-2

Das Recht der Uebersetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Dift 8. P. Emerem

# Inhalt des ersten Bandes.

# Erstes Buch: Das Mittelalter.

| Erftes Rapitel: Seidenzeit und Anfänge des Christenthums            |     | Seite<br>1 |
|---------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Zweites Rapitel: Aelteste Denkmäler ber bentschen Sprache und Poess |     | •          |
| Rlosterdichtung                                                     |     | 6          |
| Drittes Rapitel: Einführung in das Zeitalter ber Hohenstaufen       | •   | 16         |
| Biertes Rapitel: Borftufen. Die Poefie des zwölften Jahrhunderts    |     | 33         |
| Fünftes Rapitel: Bluthe der bofischen Dichtung.                     |     |            |
| 1. Wolfram von Eschenbach                                           |     | 40         |
| 2. Gottfried von Straßburg                                          |     | 56         |
| 3. Hartmann von Ane                                                 | •   | 70         |
| Sechstes Rapitel: Die nationale Helbendichtung.                     |     |            |
| 1. Das Ribelungenlied und die Klage                                 | •   | 74         |
| 2. Gudrun                                                           |     |            |
| 1. Dietrich von Bern und die übrigen helden der Bolfsdichtung       | •   | 123        |
| Siebentes Rapitel: Der Minnegesang                                  | •   | 128        |
| Balther von der Bogelweide                                          | . • | 137        |
| Achtes Rapitel: Fortsetzung und Ausgang der hösischen Dichtung      | •   | 149        |
| Renntes Rapitel: Ausgang der Poesie des Mittelalters                | •   | 159        |
|                                                                     |     |            |
| Zweites Buch: Die Reformation.                                      |     | ١          |
| Behntes Rapitel: Rener Charafter der Literatur. Prosadiciungen      | •   | 179        |
| Elftes Rapitel: Meistergesang und epische Dichtung                  | . • | 191        |
| Amilites Conital. Quther und des Oirchensieh                        |     | 901        |

Das Recht der Uebersetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Sonellpreffendrud ber 3. G. Sprandelichen Buchbruderei in Stuttgart.

5. P. Emerem

# Inhalt des ersten Bandes.

# Erstes Buch: Das Mittelalter.

| Erftes Rapitel: Heidenzeit und Anfäuge des Christenthums              | Seite<br>1 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Zweites Rapitel: Aelteste Denkmäler der deutschen Sprache und Poesie. | -          |
| Alosterdichtung                                                       | 6          |
| Drittes Rapitel: Einführung in das Zeitalter der Hohenstaufen         | 16         |
| Biertes Rapitel: Borstufen. Die Poesie des zwölften Jahrhunderts      | 33         |
| Fünftes Rapitel: Bluthe der bofifchen Dichtung.                       |            |
| 1. Bolfram von Cschenbach                                             | 40         |
| 2. Gottfried von Straßburg                                            | 56         |
| 3. Hartmann von Ane                                                   | 70         |
| Sechstes Rapitel: Die nationale Heldendichtung.                       |            |
| 1. Das Ribelungenlied und die Klage                                   | 74         |
| 2. <b>G</b> ndrun                                                     | 112        |
| 1. Dietrich von Bern und die übrigen helden der Bolksdichtung         | 128        |
| Siebentes Rapitel: Der Minnegesang                                    | 128        |
| Balther von der Vogelweide                                            | 137        |
| Actes Rapitel: Fortsetzung und Ausgang der höfischen Dichtung         | 149        |
| Reuntes Rapitel: Ausgang der Poesie des Mittelalters                  | 159        |
| Zweites Buch: Die Reformation.                                        | ,          |
| Behntes Rapitel: Reuer Charafter der Literatur. Prosadicitungen       | 179        |
| Elftes Rapitel: Meistergesang und epische Dichtung                    | 191        |
| Imdlftes Rapitel: Luther und das Kirchenlied                          |            |

|                      |                |             |            |       |       |       |             |     |   | Geite       |
|----------------------|----------------|-------------|------------|-------|-------|-------|-------------|-----|---|-------------|
| Preizehntes Rapitel: | Lehrdichtung ! | und Tende   | enzliteral | ur    | •     | • •   | •           | •   | • | 211         |
| Ulrich von Hutten    |                |             | • •        | • •   | •     |       | •           | •   | • | 215         |
| Vierzehntes Rapitel: | Das Bolfslied  |             |            | • •   | •     | • •   | •           | •   | • | 239         |
| Fünfzehntes Rapitel: | hans Sachs     | und das     | Drama      | •     | •     | • •   | •           | •   | • | 253         |
| Sechzehntes Rapitel: | Fortsetzung d  | es Drama    | as .       | • •   | •     |       | •           | •   | • | 280         |
| Siebzehntes Rapitel: | Fischart .     |             |            |       | •     |       | •           | •   | • | 292         |
| Dritte               | Buch: Di       | e Gelehi    | rieu-Di    | dtu   | ng.   |       |             |     |   |             |
|                      | •              | •           |            | •     |       | `     |             |     |   |             |
| Achtzehntes Kapitel: | _              | -           |            |       |       | -     |             |     |   |             |
| Reunzehntes Rapitel: | Opit und se    | ine Schul   | le.        | • •   | •     | • •   | •           | •   | • | 314         |
| Zwanzigstes Rapitel: | Die Pegnipsch  | äfer und    | Hoffman    | ınsw  | ılbaı | n'8 6 | <b>5ф</b> 1 | ıle | • | 342         |
| Einundzwanzigstes R  | apitel: Bas    | Drama       | • •        |       | •     | •     | •           | •   | • | 353         |
| Zweiundzwanzigstes & | tapitel: Pro   | sadichtung  | jen .      | • •   | •     | • •   | •           | •   | • | <b>3</b> 80 |
| Dreiundzwanzigstes S | apitel: Die    | . Hofpoefic | e und b    | ie Ni | eder  | achfe | n           | •   | • | 394         |

Erstes Buch.

Das Mittelalter.

|   |   |   |   |   |   | • |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |   | • |   |
|   |   | • | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   | • |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | - |   |   |
|   | • |   | 1 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |   |   | 1 |
| • |   |   |   |   |   |   |   | 1 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | • |
|   | - |   |   |   |   |   |   | 1 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • | • |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

# Erstes Kapitel.

## Heidenzeit und Anfänge des Christenthums.

Aus der ehrwürdigen Dämmerung der deutschen Urzeit, die sich wie ein verlassenes Waldheiligthum dem Auge der Forschung entzogen hat, weht uns nur die Kunde von verlornen Sagen und Gefängen entgegen. Wie der kindlich ahnungsvolle Glaube der alten germanischen Stämme im Rauschen bes Windes in den Gichenwipfeln die Stimme seines Gottes vernahm, abnlich können wir auch nur aus dem Zustande ihrer frühsten Gesittung auf ihr Beiftes: und Gemüthsleben schließen. Rein Tempel, keine umfaffenbere In= schrift giebt uns bavon Nachricht. Wir finden in späterer Sagengestaltung wohl Hinweise, die uns mit Vermuthungen auf die Urzeit zurückführen, mussen im Uebrigen aber die Erzählungen bes Römers Tacitus auf Treu und Glauben annehmen. Er, der in seinem Buche über Germanien die Sitten dieses gewaltigen Barbarenvolkes, vor dem die Legionen des Casarenreichs schon mehr als Einmal gezittert hatten, beschreibt, ruft bamit der verweichlichten römischen Jugend ein warnendes Mahnwort, wenn nicht ein Verdammungsurtheil ent= Dieses Naturvolk bes kimmerischen Nordens, mit den athletischen Gestalten, bem blonden Haupthaar und den großen blauen Augen, die dem Römer Grauen einflößten, mußte, wenn es icon ben römischen Waffen gefährlich war, nach ber Einsicht seines fremben Geschichtschreibers um so mehr ein Bolk der Zukunft sein, als es innere Tugenden besaß, die die Sohne der Weltbeherrscherin nie gekannt, ober burch Ueberkultur verloren hatten.

Die Germanen sangen, wie Tacitus erzählt, Lieber zu Ehren ihres Gottes Tuisko, auf bessen Sohn Mannus und seine brei Söhne. Diese Lieber galten schon als alte, historische Stammesüberlieserungen. Ebenso diesenigen auf gewisse Stammhelben, vorzüglich auf den Sieger Arminius. Wahrscheinlich sind in dieser Zeit auch schon die Ursprünge der Sigfriedsage zu suchen, die durch jahrhundertelange Umbildung dann freisich eine von den Urzügen verschiedene Sestalt angenommen hat. — Bei seierlichen Leichenbegängnissen von Fürsten und tapfern Heersührern, in der Nacht vor der Schlacht, beim sestlichen Mahle um die Feuer des Lagers geschaart, wurden solche Kriegslieder, ober auch

Berlorne Lieber.

ę

frohe Gefänge angestimmt. Der Schrecken ihrer Feinde aber war der eigent= liche Schlachtgesang ber Germanen, ber Barritus. Indem sie anstürmend die Shilbe vor den Mund hielten, machten sie den Ton nur noch dröhnender, und ber Schall besselben weissagte ihnen ben Ausgang ber Schlacht.

Das Singen war bei ihnen ein gemeinsames. Es mochten Einzelne burch die Gabe des Gesanges in vorzüglichem Ansehn stehen, aber daß sie einen besonderen Sängerstand gehabt hätten, gleich ben Barben ber keltischen Stämme, ist nicht zu erweisen.

Zu den frühsten Sagenbildungen gehören auch die Anfänge der Thier= sage. Wie die alten Germanen ohne. Städte oder Dörfer nur in zerstreuten Gehöften wohnten, und in ihren Wälbern und Bergen ber Jagb nachgingen, fo mußten sie früh zu einer Beobachtung ber Thierwelt gelangen. Gleich Raturleben, dem Kinde näherte sich der Naturmensch traulich dem Thiere, und zog es an sich heran. Ob er es friedlich neben sich her gehn ließ, ob er ihm jagend nachstellte, ober ben Kampf auf Leben und Tob mit ihm bestand, überall sah er sich mit ihm in engem Zusammenhang, ber seine Aufmerksamkeit auf bas Charakteristische lenkte. Der Wolf und ber Fuchs, bas reißenbste und bas verschlagenste Thier seiner Umgebung, mochten seine Phantasie vor allen andern anregen und zu poetischer Fabelbildung führen. So fand er bald die bezeich= nenden Namen, mit welchen er seine Freunde ober Feinde in der Thierwelt sich selbst verähnlichte.

Ramen. Dichtung.

Zagd.

Aber nicht allein die Erfindung dieser Bezeichnungen, die deutsche Namen= bildung überhaupt ist ein poetisches Probukt ber Urzeit. Es liegt ein tiefes kulturhistorisches Moment in bieser beutschen Namenpoesie. Richt allein daß unsere Namen bas älteste sind, was die beutsche Sprache besitzt, nicht nur daß man sie als die frühften Denkmäler von dem Leben unfres Volkes überhaupt zu betrachten hat, fonbern es liegt in ihrer Bebeutung auch ein Zug wahrer Poeste, welcher anzeigt, daß bieses Bolt in seinem Grundwesen poetisch an= gelegt war. Und eine Bebeutung haben bie beutschen Urnamen alle. Der religiöse Kultus, der Kampf, die Jagd, das freie Raturleben erschufen fie, und zwar in einer Mannigfaltigkeit, die bewunderungswärdig ift. \*)

<sup>\*)</sup> Bon dem ureignen Worte der Deutschen, Gott, wurden Ramen gebildet, (Gottfrid, Gotthart) von jenen geheimnisvollen Raturmesen, den Alben oder Elfen (Alfred, Albuin), von dem Geschlecht der hunen (hunibald, hunold), andere von dem Stamm der Riesen, Thuß genannt (Thussindilda = Thusnelda). Der Rampf (hilde) ward in das Bereich der Ramengebung gezogen (Thussubilda, hildegard, Grimbild, Brunbild). Bon den Thieren die Schlange (Lint, Lintwurm) ein geheiligtes und augleich unbeimliches, gefürchtetes Thier, (Siglint, Gerlint, Theodelint), der Rabe und der Wolf, ebenfalls zwei heilige Thiere, die steten Begleiter Odins (Graban, Balram, Bertram, Bolfram, Bolfgang, Adolf, Beowulf, Biterolf, und die Franennamen Buffhild, Bolfrun, Bulfintrud). Welch ein Bolt, wo felbst bas Weib, bas, laut der Ergählung des Romers, gleich einem überirdischen Besen verehrt ward, von so machtiger Ratur war; um mit den gewaltigsten und bedeutungsschwersten Ramen genannt werden zu tonnen!

Hatten die Germanen in ihren Kriegen mit den Römern im Allgemeinen nur geringe Bekanntschaft mit dem Kulturleben der alten Welt gemacht, so wurde dies Wenige bald wieder verwischt, zumal jene alten beutschen Stämme durch die Völkerwanderung zum Theil aus ihren Wohnsitzen verdrängt, zum Theil mit andern vermischt, zum Theil sogar aufgerieben wurden. seitbem im Osten die Hunnen, zuerst erfaßt von dem allgemeinen Wandertrieb, der die von der Kultur noch unberührten Nationen bald auffärte, ihre Wohnplätze verließen, und ihre nächsten Grenznachbarn vor sich hertrieben ober mit sich fortrießen, wälzte sich, immer anwachsend, eine Böskerlawine wanderung. über den ganzen Westen und Süden Europa's, und zertrümmerte das Römerreich. Germanische Stämme traten die Erbschaft ber Besiegten an, und kamen nun erst in nähere Beziehung zu ihrer Kultur, wie die Gothen und Longobarben, während sich in Deutschland aus dem Chaos der Wanderkämpfe andre Stämme neu abklärten und abgrenzten. So die Franken, Burgunden, Allemannen, Baiern, Thüringer, Sachsen, Friesen. Gine neue Sagenpoesie, die sich num um bestimmte historische Helben gruppirte (wie den großen Gothen= könig Theoborich, in der Dichtung Dietrich von Bern [Verona] genannt), erwuchs aus diesen Kämpsen, und wurde mit der alten, die sich in ihrer Ur= wüchsigkeit fortpflanzte, verschmolzen ober in Verdindung gebracht. Aber noch mußten Jahrhunderte neuer Staatenbildungen vorübergehn, ehe ein eigent= liches Kulturleben in Deutschland erwachsen konnte. Und als sich ein solches zuerst zeigte, geschah es nicht durch Entwickelung von innen heraus, sondern es trat als eine frembe Macht an die Bölker heran und schien umgestaltend alles Nationale erbrücken zu wollen.

> Das Christenthum.

Diese Macht war das Christenthum. Unter der Herrschaft der Franken, die sich weit nach Deutschland herein erstreckte, wurde dasselbe hier.erst eigentslich begründet. Shlodwigs Uebertritt zum Christenthum wirkte auf Deutschsland zwar noch nicht durchgreisend ein, wohl aber erhielt die neue Lehre fünfzig Jahre später unter Karl Martell, durch den Angelsachsen Winfried oder Bonisacius (680—755), den eigentlichen Apostel Deutschlands, einen entscheidenden Sinsluß. Neue Klöster und Bisthümer wurden gegründet, der Seistlichkeit eine politische Stellung eingeräumt, und somit der Kirche die umsassendste Wirksamkeit zugewiesen.

Sleich in seinen ersten Anfängen trat das Christenthum, wie der bissperigen sittlichen Srundlage der deutschen Stämme, so insbesondere der Volkspoesse, die sich auf heidnische Voraussehungen gründete, seindlich gegenüber. Mit voller Ueberzeugung suchten die aus der Fremde kommenden Bekehrer nicht nur jede heidnische Tradition auszurotten, sondern auch jeder Aeußerung

Doch sehlte es auch nicht an anmuthigeren, wie Schwanhilde, Schwanwit, Sneoburg, Sainsonne, Sunihild. — (S. D. Abel, die deutschen Personen-Ramen. Berlin 1858.) —

ber schöpferischen Phantasie, die sich nicht auf dristliche Anschauungen gründete, Nur so konnten sie ihrer Lehre Dauer und Festigkeit geben. Zwar gelangten sie in diesem Kampse gegen das nationale Bewußtsein zu keinem vollkommenen Siege, benn im Stillen erbten sich mancherlei Sagen und Lieder von Geschlecht zu Geschlecht fort, aber ber Vortheil blieb boch auf ihrer Seite. Denn Monche und Geistliche waren allein im Besitze ber Schreibkunft, und es ware gegen bas Interesse bes Christenthums gewesen, bas, was es bekampfte, burch Aufzeichnung der Bergessenheit zu entziehen. Die Klöster wurden die Brennpunkte einer Kultur, die im Anfang Alles, was nicht dristlich religiös war, von sich ausschloß. Ihre Schriftsprache war die Lateinische, mit der das Bolk nichts zu schaffen hatte, und die, anstatt ber Vermittlung, eine Scheibewand zwischen ihm und ber Kirche bilbete.

Ulfilas.

Bereinzelt steht jenes Bestreben des Bischofs der Oftgothen, Ulfilas, das Grundbuch bes Christenthums seiner Nation in ihrer eigenen Sprache zugänglich zu machen. Schon zu Enbe bes vierten Jahrhunderts übersetzte er die heilige Schrift ins Gothische. Ein solcher Versuch würde im Anfang des achten Jahrhunderts unter den Franken noch ziemlich nutlos gewesen sein, denn der Laie konnte nicht lesen. Auch war es nicht in dem Plane der Klöster, die Sprache der Laien zur Schriftsprache zu erheben, und die Bildung dadurch zu verallgemeinern. Alle Gelehrsamkeit sollte Eigenthum der Kirche bleiben, bem Bolke aber nur bas zugewendet werden, was geeignet war ihren Nimbus zu vergrößern, und es ihrer Macht unterwürfig zu erhalten.

Berdienfte

Anders wurde es, als Karl der Große den fränkischen Thron bestieg. Rarls des Gr. Während er sein Reich äußerlich nach allen Seiten hin siegreich erweiterte, und vorzüglich durch die Unterwerfung der Sachsen die neue Lehre über das ganze nördliche Deutschland verbreitete, war er auch im Innern rastlos thätig, das Christenthum nicht nur im bisherigen, rein kirchlichen Sinne zu befestigen, sondern mehr noch durch Bildung und Hebung des nationalen Bewußtseins auf das gesammte Bolt zu wirken. In biesem Streben fing er bei sich selbst und seinem Hause an. Er lernte noch in vorgerückten Jahren schreiben, ließ sich in ber lateinischen Sprache unterweisen, und stiftete an seinem Hofe für seine und seiner Dienstleute Kinder eine Schule, die er per= sönlich überwachte. Wollte er die Kultur seines Volkes heben, so schien es ihm nöthig, zuerst die Geistlichkeit, ber das Lehramt nun einmal überlassen blieb, auf eine höhere Stufe ber Bilbung zu bringen. So ließ er, da es an gelehrten Männern unter seinen Franken noch mangelte, Berühmtheiten bes Auslandes kommen, wie den Angelsachsen Alkuin, Paulus Diakonus aus Forli in Italien, und Peter von Pisa, und beauftragte sie mit ber Herans bildung der Geistlichkeit. Ihrer Thätigkeit leistete er überall Borschub, ließ nach bem Muster ber Schule von Tours, welche Altuin gründete, andere Alokerschulen. Klosterschulen entstehen, wie zu Paris, Laon, Met, Rheims, Fulba, und

verband solche Bilbungsanstalten mit den neu gegründeten Bisthumern Minden, Denabrud, Paderborn u. A. Ebenso begünstigte er Jeben aus seinem eigenen Bolke, den ein höherer Bilbungstrieb erfüllte, wie den Einhard, der noch bei seinen Lebzeiten sein Geschichtsschreiber ward. Vorzüglich brang er barauf, der vaterländischen Sprache ihr Recht zu lassen, verlangte, daß dem Volke beutsch gepredigt werde, begünstigte beutsche Dichtkunst, wo sie sich zeigte, und ließ alte Volksgefänge sammeln und aufzeichnen. So war ber Grund gelegt, das Volksthümliche neben dem Kirchlichen zu erhalten, und wenn es nicht möglich war, beibe zu verschmelzen, so wurden doch durch die Klöster, in welchen sich balb eine beutsche geistliche Poesie entwickelte, manche Grund= züge und Ueberreste nationaler Sagenpoesie ausbewahrt.

Theilten auch die Nachfolger Karls dies Streben nur in kirchlichem Sinne, fo war doch das Interesse bafür einmal geweckt, und lebte in den Rlöstern und Klosterschulen fort. St. Gallen war schon seit längerer Zeit St. Gauen eine Pflanzstätte ber Bilbung, für jett aber wurde ihm burch die Schule zu Fulba ber Rang streitig gemacht. Dies war bie Schöpfung eines Mannes, ber in jedem Sinne die Plane Karls des Großen weiter führte, des Hra= banus Maurus. Ein geborner Mainzer, Schüler Altuins, tam er, noch unter der Regierung Karls, in seinem 25. Jahre (801) als Diakonus nach Fulba, wo er bald Vorsteher ber Schule, und später Abt bes Klosters wurde. Nicht nur daß er die Lehrgegenstände vermehrte, neben der Theologie das Studium der klassischen Sprachen und weltlichen Wissenschaften anordnete, sein Streben ging auch bahin, die Gelehrsamkeit mit den nationalen Interessen zu verbinden. Darum ließ er besondern Fleiß auf die deutsche Sprache ver= wenden, und stellte sie in seiner Schule als Schriftsprache ber lateinischen gleich. Er ließ lateinische Schriften ins Deutsche übersetzen, munterte zur Aufzeichnung alter Lieber und zu neuer Dichtung in vaterländischer Sprache auf. Nach seiner Verordnung mußten die Klosterbrüber fleißig abschreiben, Chroniten und Büchersammlungen anlegen. Er wußte ben Gifer burch bie Auszeichnung anzuspornen, daß er die besten seiner Schüler als Lehrer an andere Klöster sandte. Der Ruf der Schule zu Fulda dehnte sich bald so fehr aus, baß eine Menge Bilbungsanstalten nach ihrem Muster eingerichtet wurden, die ihre Lehrkräfte von ihr bezogen. Ein reger Zusammenhang warb zwischen allen diesen Klosterschulen aufrecht erhalten, besonders zwischen Fulba und St. Gallen, den beiden vorzüglichsten Pflanzstätten vaterländischer Kultur. Hrabanus wurde 847 durch Ludwig den Deutschen auf den erzbischöflichen Stuhl nach Mainz berufen, aber die Schule blutte fort, und verbreitete noch lange nach seinem Tobe überallhin Regsamkeit und wissenschaftliches Leben.

### Aweites Kapitel.

### Aelteste Denkmäler ber bentichen Sprache und Poesie.

Rlofterbichtung.

Einen Einblick in dieses Aösterliche Treiben, die deutsche Sprache an der Hand ber lateinischen zu lernen und zu schreiben, gewährt uns eine Reihe von schriftlichen Ueberresten aus dem siebenten, vorzüglich aber aus dem achten Jahrhundert. Sie zeigen uns vor allem den Fleiß ber Mönche von Sprachliche St. Gallen. Es sind die ersten Schularbeiten der Klosterstudien, Vokabel-Shular. bücher, Bruchstücke von Uebersetzungen lateinischer Predigten, Traktate und beiten. Human. Alles dies ist noch unfrei und schulmäßig, und nur vom grammatischen ober kirchlichen Lern= und Lehrzweck hervorgerufen. Der lateinische Text steht neben der deutschen Uebersetzung, oder geht zwischen den Zeilen fort, wie in der Interlinearversion der Benediktinerregel von dem St. Galler Monche Rero. So wenig diese frühsten Denkmäler nationaler Kultur mit Poesie zu thun haben, so sind sie boch von der größten Wichtigkeit, denn aus ihnen schöpfen wir die Kenntniß der ersten Entwicklung und Bildung der beutschen Sprache.

Die gothische Sprache, in welche einst Ulfilas die Bibel übersetzt hatte, ist nur eine Mundart der deutschen, so wie die hochdeutsche, die niederdeutsche und die angelfächsische, und hatte keine längere Dauer als das Bestehen ber Mundarten. gothischen Reiche. Dagegen war von ben ältesten Zeiten her in Deutschland bie hochdeutsche Mundart zu Hause. Sie hatte im achten Jahrhundert, durch all jene Völkerbewegungen und Wanderungen schon viel von ihrer ursprüng= lichen Kraft und Lautfülle, wie wir sie im Gothischen finden, verloren. Auch tritt sie nicht in entschieden abgeschlossener Gestalt auf, wie die letztere, son= bern theilt sich, nach den verschiebenen Bolksstämmen, in gesonberte Unterbialekte, nämlich in die thüringisch=hessische, frankisch=bairische, und die ale= manisch-schwäbische Mundart. Die Form, in welcher die hochdeutsche Mundart sich in dieser frühen Epoche zeigt, wird die alt hochbeutsche genannt.

Die ersten selbständigen Regungen einer aus den Klöstern hervorgegange nen Poesie in althochbeutscher Sprache stammen aus bem neunten Jahrhundert. Daß aber schon früher ein Volksgesang in formell durchgebildeten Versen be-Moebrands. ftand, beweist bas Bruchftud eines erzählenden Gedichtes, bas Silbebranbs: lied, lieb genannt, welches schon zu Anfang bes neunten Jahrhunderts von Monchen in Fulba niedergeschrieben wurde. Es ist die älteste Urkunde natio= naler beutscher Poesie. Nicht nur seinem Inhalt nach, sondern in seiner ganzen Gestalt noch aus heibnischer Zeit stammenb, mag es zu jener Sattung

Rero.

von alten Helbenliebern gehören, beren Aufzeichnung Karl ber Große in Unregung brachte. Die Berfe somohl des Hildebrandsliedes, als auch der wenigen Denkmäler geistlicher Poesie bis zur Mitte bes neunten Jahrhunderts, bestehen in Langzeilen von je acht Hebungen, die in zwei Theile, je zu vier Hebungen, gebrochen sind, und beruhen nicht auf dem Gesetz der Silbenmessung, sondern auf dem der Betonung. Der Endreim ist noch unbekannt, bafür schlingt sich eine Art von Buchstabenreim durch die Verse, die Al-Alliteration. literation. Sie wird burch die Wieberkehr ein und besselben Buchstaben in den am stärksten betonten Silben gebilbet, und zwar so, daß ber Gleich= laut in der ersten Halbzeile zweimal, in der andern nur einmal eintritt. Diese gleichlautenben Buchstaben hat man die Liedstäbe genannt. Aber nur das Hilbebrandelied zeigt dieses Geset, nach welchem mahrscheinlich alle alten Helbenlieder gebaut waren, streng befolgt, während in den übrigen alliteriren= den Gedichten eine größere Rachlässigkeit im Bau der Verse, wie auch in der AUlteration waltet. Zu neu war in den Klöstern die Beschäftigung mit ber deutschen Sprache in künstlerischem Sinne, als daß man schon zu jener Herrschaft über sie hätte gelangen können, die der Volksgesang sich durch jahr= bunbertlange Uebung errungen hatte.

Es lag im Wesen ber Klosterbildung, daß die Kultur der Poesie, die im neunten Jahrhundert von ihr ausging, eine vorwiegend geistliche sein mußte. Bediente man sich gleich der deutschen, nun sanctionirten Sprache ber Laien, so lebten biejenigen, welche einen bichterischen Reim in sich fühlten, in ihren Klosterzellen meist der Welt entrückt, und es lag ihnen näher, kirch= liche Stoffe zu bearbeiten, ober ihren Versen religiöse Empfindungen zu Grunde zu legen. - Die beiben ältesten berartigen Dichtungen sind bas Wessohrunner Gebet, und das Bruchstud eines größeren Gedichtes vom Beiftiche jüngsten Gericht, genannt Muspilli, (Weltbrand). Das erstere, ein Dichtungen. kurzes Gebicht, besteht nur in wenigen alliterirenden Versen. Das zweite, von dem behauptet wird, daß Ludwig der Deutsche es selbst auf die leeren Blätter und Ränder einer Handschrift geschrieben habe, durch die es auf uns gekommen ist, bringt trot bes religiösen Stoffes noch einen Anklang an altheibnische Gefänge. So sehen wir die kirchliche Dichtung noch ringen mit jenen Traditionen, von welchen sie ihre poetische Sprache gelernt hatte. — War diese aber einmal Gegegenstand besonderer Kultur geworden, so lag es nicht fern, daß man auch anfing sich ihrer zu gewissen kirchlichen Zwecken zu bedienen. Deutsche Predigten waren zwar schon in Gebrauch, noch aber blieb alles, was soust beim Gottesbienst zum mündlichen Ausdruck kam, lateinisch, und die Gemeinde hatte sich bei diesen unverstandenen Gebeten und Gesängen mit bem wieberkehrenben, antwortenben Rufe Kprie Eleison und Hallelnjah zu begnügen. Die Absicht, auch hier dem Volke eine bewustere Theilnahme am kirchlichen Ritus zu verschaffen, mag zur Entstehung von

Dichtungen Veranlaffung gegeben haben, bie für den allgemeinen Gefang berechnet waren. Bei Umzügen außerhalb der Kirche, bei Prozessionen, Heis ligenfesten, Begräbnissen, Kircheneinweihungen, ober auch bei feierlichen Heeresweihen vor der Schlacht, mögen solche Lieber gesungen worden sein. Dahin haben wir ein Lieb an ben beil. Petrus zu rechnen, eines an ben heil. Georg und ein brittes, betitelt Christus und die Sama= riterin. Alle drei Gedichte haben die Alliteration bereits verlassen und find in gereimte Strophen abgetheilt. Jeboch war ber Sieg des Endreims bamit noch nicht entschieben, vielmehr sehen wir die Miteration noch eine Weile neben ihm hergehen, ja sogar in hin und her schwankenben Formen beibe in bemfelben Gebicht zugleich verwendet. Am deutlichsten zeigen bies bie beiben größten Dichtungen bieser Epoche, die ber Zeit nach, wenn nicht neben, so boch kurz auf einander entstanden. Es sind die sogenannten Evangelien. Evangelienharmonien Heljand und Krift, d. h. Erzählungen bes Lebens Jesu von seiner Geburt bis zur Himmelfahrt, in Zusammenstellung ber Angaben aus ben vier Evangelien.

harmonien.

Beljand.

Die erstere, die altsächsische Evangelienharmonie, genannt Heljand, (Heiland) ist ein alliterirendes Gebicht, und trägt in dieser Form noch die Spuren bes alten Volksgesangs. Es wird berichtet, Ludwig der Fromme habe einem bamals in großem Ansehen stehenben sächsischen Sänger, einem Bauer, die Ausführung eines großen religiösen Gedichts übertragen, wovon das uns erhaltene ein Theil sei. War der Dichter wirklich ein Bauer und also eine Laie, so hätten wir in seinem Werke ein merkwürdiges Zeugniß, baß auch die Volkssänger jener Zeit sich nicht nur auf religiösen Gesang verstanden, sondern auch genug von gelehrter Klosterbildung besessen, um ein so umfassendes Werk hervorbringen zu können. Das letztere ist nicht wahr= scheinlich, und ebensowenig ist es glaublich, daß Ludwig der Fromme, dem ber Bolksgesang und die Sänger besselben widerwärtig waren, einen solchen noch als Laien für seinen Plan ausersehen habe. Die Kirche als ber Magnet, dem nicht leicht irgend eine geistige Befähigung entging, mochte auch auf den Laienbichter ihre Anziehungstraft geübt haben, zumal da mit der geistlichen Stellung eine größere Achtung verbunden war, und so auch bürfen wir annehmen, daß man vom Kloster bemüht war, jedes Talent an sich zu fesseln, um es zu kirchlichem Zwecke zu verwenden. So mag der Dichter längst im geiftlichen Stande gewesen sein, während sich draußen sein Ruhm als Volks= fänger bewahrt hatte. Und gerade in der Heimath des Dichters, dem alten Sachsenlande im beutschen Norden, der von fremder Kultur noch fast unberührt war, und wo selbst das Christenthum als eine noch junge Erscheinung gelten konnte, hatten sich die alten Helbenlieder sicherlich weit länger und reichlicher im Gefang erhalten, als in Franken. Die Ursprünglichkeit seiner früheren Sangesart konnte auf seine kirchliche Dichtung nur vortheilhaft

wirken. Die Erzählung des Sachsen ist knapp und einfach, kennt kein subjektives Heraustreten der dichterischen Persönlichkeit, sondern hält sich burch= aus episch an die Thatsachen. Dabei ist die Darstellung nicht nur naivcharatter des volksthumlich, sondern von ächt germanischem Geiste erfüllt. Die beutschen Landesgebräuche und staatlichen Einrichtungen, bas ganze heimische Zeitkostum mit seinen hochgethürmten Burgen und gewaltigen Waffen, überträgt er auf die biblischen Borgange. Joseph ist ber treue Basall, der seines Herrn Sohn, welchem die künftige Herrschaft bestimmt ift, hütet und schütt. Johannes heißt Gottes Amtmann, gleichsam ber Verweser bes Reichs bis zur Mün= bigkeit des jungen Königs; Herodes der Juden Herzog, des Reiches Feind. Bei ber Anbetung ber Könige find die die gewaltigen Weigande, die dem Gottessohn mit dem Vasalleneid huldigen. In erhabenster Haltung ist die Bergpredigt geschilbert, einer Reichsversammlung gleich, wie der Dichter sie unter freiem Himmel an Dingtagen selbst gesehen haben mochte. In königlicher Majestät thront Christus vor den Versammelten, die mit ihrem Leibgebinge von allen Burgen und Vesten gekommen find, um ihn her seine Helben und starten Degen, die Jünger. Ueberall die hehrste Einfachheit und epische Ruhe, die einen wahrhaft historischen Eindruck macht, ohne den drift= lichen Grundgebanken zu beeinträchtigen. Diese Verschmelzung bes volksmäßig Germanischen mit dem Christenthum mußte in der That geeignet sein, das lettere im nationalen Bewußtsein zu befestigen, und macht, abgesehen vonihrer Zweckbienlichkeit, bas Werk zu einem ber ehrwürdigsten Denkmäler ber alten beutschen Dichtung.

In gerabem Gegensat hierzu steht bie andere Evangelienharmonie, in neuerer Zeit Krist genannt. Sie ist von Otfried, einem Benediktiner: Offried. monch aus Franken, und Schüler bes Hrabanus Maurus. Von Fulda aus ging er nach St. Gallen, und wurde später Vorsteher der Klosterschule zu Weißenburg im Elfaß (840 — 870). Einige Theile seines Werkes schrieb er schon in jungeren Jahren und senbete sie seinen Geistlichen Borgesetzten ober Freunden in St. Gallen und Constanz mit beutschen Zuschriften, später widmete er das Ganze Lubwig dem Deutschen. In Otfrieds Evangelienharmonie tritt zum Erstenmal in ber beutschen Literatur die Kunstform auf. kunpform Die Verse, zwar im Wesentlichen noch nach der alten Art gebaut, sind in Strophen abgetheilt, und durch den Reim verbunden. Er ist sich dieser der formellen Schwierigkeit seiner Aufgabe bewußt, und verschweigt nicht, daß er mit der ungefügen beutschen Sprache zu ringen habe. Auch ohne seine Bersicherung ist bas überall zu erkennen. Er braucht noch eine Menge Hickwörter, um ben Vers und ben Reim zu gestalten, und begnügt sich bei bem letteren großentheils mit einer bloßen Assonanz. — Wenn ber Verfasser bes Heliand in seiner Darstellung rein episch verfährt, so ist gegentheils Dt= fried des epischen Tons gar nicht mächtig. Betrachtungen bidaktischer und

lyrischer Art, trockne Predigten und Alostergelehrsamkeit unterbrechen den Faden der Erzählung, oft muß der Dichter sich durch Resterionen erdaulicher Art erholen, oder zur Fortsehung des heiligen Werkes stärken. Er ist durchaus Mönch, der in geistlichem Hochmuth die Bolkspoesie verachtet, er gesteht sogar die Absicht, derselben durch ein christliches Heldengedicht entgegen zu wirken. Und wie unfrei und, bei aller größeren Bildung, beschränkt ist diese Mönchspoesie gegen die naive Araft des sächsischen Sängers! Eine neue Kunstsorm ist mit ihr zwar gefunden, aber statt eines frischen Naturhauchs ist sie erfüllt von der trüben, ungesunden Atmosphäre des Alosterlebens. Sie tritt nicht mit poetischer Nothwendigkeit auf, sondern mit allem Dünkel eines kirchlichztendenziösen Schafsens.

Eine britte Evangelienharmonie, die mit Tatians Namen benannte, fann, da sie in Prosa geschrieben und ein mehr theologisch-gelehrtes Werk ist, nur als reiche Sprachquelle Erwähnung sinden. Dagegen soll eine Dichtung hier angeschlossen werden, die zwar einen weltlichen, sogar volksthümlichen Stoff behandelt, aber ihrer Gestaltung nach Klosterdichtung ist, wennswedssehed. gleich nicht in dem Sinne wie Otfrieds Werk, nämlich das Ludwigslied.

Es schildert den Sieg Ludwigs III., Königs der Westfranken, über die Normannen bei Saucourt (881) und hat zum Verfasser den Mönch Huchalb in St. Amand bei l'Elnon, einem in der Nähe des Schlachtfelbes gelegenen Kloster. Hier waren Wissenschaft und Poesie in ähnlicher Weise zu Haus wie in St. Gallen und Fulba, und zwar die deutsche Sprache in gleichem Gebrauch mit ber Französischen. Huchalb, ben seine Gelehrsamkeit zum Günstling Karls des Kahlen und andrer Glieber der karolingischen Fürstenfamilie machte, verfaßte sein Gebicht vermuthlich kurz nach der Schlacht bei Saucourt, und er hatte wohl Grund, den Sieg als einen Segen zu begrüßen. Unter ben wieberholten Einfällen und Streifzügen ber Normannen hatten, wie das ganze Land, so auch die Klöster unsäglich zu leiden. Väct nur ihre Kultur, ihre ganze Existenz war bebroht. Bebenken wir dies, bazu die freundschaftliche Beziehung Huchalds zu bem Fürsten, nehmen wir hinzu, daß die Schlacht fast unter den Augen des Klosters geschlagen wurde, wo es währenb dieser Zeit gewiß nicht an inbrünstigem Gebet um Rettung sehlte, so with es erklärlich sein, bag ber begeisterte Monch in bem Sieger und Befreier einen Gottekftreiter zu erblicken glaubte. So nimmt er für sein Gebicht (es ist in nicht ganz regelmäßigen Strophen gereimt) burchaus als ein Zögling des Klosters den ganzen Apparat der Kirche zu Hülfe. Aber er thut es in einer schwungvoll erhabenen Sprache, und verwischt weber bie Größe des historischen Ereignisses, noch die seines Helden. Er läßt ihn als einen von Christus zur Rettung bes Baterlandes Erkorenen auftreten. Mit einem Kyrie Eleison geht Ludwig an der Spipe seiner Franken in die Schlacht. Die Schilberung berselben ist in aller Kurze kräftig und volltethumlich. Der Sieg wird errungen, und mit einem feierlichen Tedeum auf bem Schlachtfelbe enbet das Gebicht. Hat basselbe auch nicht jene Kraft bes Hilbebrandsliedes, so ist es boch unter dem wohlthätigen Ginfluß des Volks: gefanges entstanden, und trägt unter allen bisherigen Klosterbichtungen, nach bem Heljand, am meisten den Stempel mahrer Poesie.

Die Einfälle der Normannen wurden nicht überall durch so glänzende Siege zurückgeworfen, im Gegentheil machte sich bies wilbe Erobrervolt von Jahr zu Jahr gefährlicher. Aber nicht allein ihre Streifzüge waren es, welche das Kulturleben bedrohten. Die Kämpfe, die der letzten karolingischen Reichstheilung voraufgingen, das Vorbringen ber Mähren und Ungarn im Westen, die Kriege einzelner Großen im Innern des Reichs, während ein Kind den königlichen Namen trug, schienen eine allgemeine Auflösung her= vorbringen zu wollen. Erst nachbem mit bem Aussterben ber Karolinger ber sächsische Königsstamm ben beutschen Thron bestiegen hatte, erhielt bas Die sächst. Reich neue Festigkeit. Die äußeren Grenzen wurden durch jene kräftigen Fürsten Heinrich I. und Otto I. gesichert und erweitet, Otto's I. Erwerbung ber Herrschaft über Italien und über die Päpste, seiner Nachfolger (Otto II. und Otto III.) Verbindung mit dem byzantinischen Hofe öffneten von allen Seiten neue Bilbungsquellen. Das Interesse, welches bieses glan= zende Fürstenhaus für Wissenschaft und Poesse hatte, ging auf das ganze Die innere Sicherheit, burch Grünbung fester Städte, und Land über. Bilbung neuer Bisthümer und Klosterschulen (Köln, Trier, Hildesheim, Corvey) unterstütte ein neu aufblühenbes Kulturleben. Deutschland erhob sich burch das Wachsen eines freien Bürgerstandes, durch den dadurch ge= förberten Handel, durch Betrieb des Bergwesens (im Harze) und all jene neu eröffneten Verkehrsverbindungen mit fremden Nationen. Gelehrte Bischöfe wie Meinwerk von Paberborn, Bernwart von Hildesheim, Gerbert (nachmals Papst Sylvester II.) brachten neue wissenschaftliche Regsamkeit in die Rlosterschulen. Die Liebe zur altklassischen Poesie wurde so allgemein, daß in den Klöstern das Studium derselben überall zu eigener Schöpfung an= regte. So schrieb die Nonne Hroswith a zu Gandersheim (980) lateinische Lateinische Komobien nach bem Muster bes Terenz. Es entstand eine lateinische Klosterund Hofbichtung, die, von der Macht des Königshauses angezogen und begunstigt, als eine in ihrer Art Epoche machende Kulturerscheinung betrachtet werben muß. •

Aber ber deutschen Sprache und Poesse kam von diesen Bestrebungen nichts, ober nur wenig zu Gute. Die Thätigkeit in ben Klöstern erstreckte Dichtung. sich fast nur auf die Profa. So übersette und erklärte Notker in St. Gallen die Pfalmen, und Williram, Abt zu Sbersburg, schrieb eine Paraphrase bes Hohenliedes. Anderntheils warf man sich auf gelehrte Poesie, von der wir ein Zeugniß haben in bem Bruchstud eines Gebichtes, Merigatts

(bie Welt) genannt, welches in größerem Umfange eine Art Kosmographie gewesen zu sein scheint. Zuweilen wurde sogar Latein und Deutsch gemischt, wie in einem Lieb, das die Versöhnung Ottos des Großen mit seinem Brusber Heinrich besingt. Was wollen diese geringen Ueberreste, die noch dazu der Mehrzahl nach mit Poesie kaum etwas zu thun hatten, gegen die reiche Blüthe der lateinischen Poesie dieser Zeit bedeuten!

Aber trot dieser Vernachlässigung der deutschen Sprache, lebte die natiosnale Sagenpoesie im Stillen sort, und hatte sich sogar mannigsach bereichert. Mußte sie sich auch für jett dem lateinischen Sewande anbequemen, so ist daraus doch ersichtlich, daß sie lebte, und daß sich selbst die gelehrte Klostersbildung nicht scheute, mit ihr in Berührung zu treten.

Sagen. bilbung.

Es hatten sich um diese Zeit bereits vier Sagenkreise gebilbet unb unter einander verknüpft, dieselben welche später die Grundlage zu den Nibelungen gaben. Der älteste ift ber von bem Gothenkönig Hermanrich, aus ber frühften Zeit der Bölkerwanderung stammend. Der hundertjährige Greis gibt sich bei der Ankunft der Hunnen selbst den Tod, um den Untergang sei= nes Reiches nicht anzusehn. Eine spätere Sage bringt Gothen (jest Oftgothen als Herrn Italiens) bereits mit den Hunnen in Verbindung. die von Dietrich von Bern (Theodorich) und Etel (Attila). in diefer Sage auch historische Personen auf, so ist ihre Verbindung boch geschichtlich nicht begründet. — Der junge Dietrich von Bern (Berona) aus dem Geschlechte der Amelungen, ist von Hermanrich aus seinem Reiche vertrieben. Als Landesflüchtiger leht er mit seinen Gothen, zugleich mit bem alten Hilbebrand, seinem Waffenlehrmeister, bei Epel, bem Hunnenkönige. Von den Hunnen unterstützt zieht er gegen Hermanrich, um sein Reich wieber zu erobern. Er siegt zwar in ber Schlacht bei Raben (Ravenna) aber mit solchem Berlust, daß er unverrichteter Sache zurück kehren muß. später gelingt es ihm, sein Reich wieder zu erlangen, und als mächtiger Fürst herrscht er bis in sein spätestes Alter, wo er auf geheimnisvolle Beise verschwindet. Reben dieser gothischen Sage geht die burgundische, von einem König Gunbicarius (bem Gunther ber Ribelungen) ber mit seinem Reiche burch Attila vernichtet wirb. — Mehr bem Norben angehörig ist ber sehr umfangreiche Sagentreis von Sigfried. Er streift an bas Gebiet ber Götterwelt, entbehrt aber nicht ber historischen Grundlage. Diese wirb in Franken zu suchen sein, und zwar in ben Kampfen und Thaten ber Blutrache, welche das Merowingische Königshaus erfüllten, ein Geschlecht, das enblich burch die aus Flandern (Nieberland) stammenden Karolinger seinen Untergang fand. Mit poetischer Freiheit hat die Sage Ereignisse und Ge stalten verändert und verseht, und, bei dem Mangel geographischer Begriffe, bie Grenzen der Länder verrückt, ohne doch die Grundzüge der bistorischen Begebenheiten auszuloschen.

Es genügt der Sage nicht, die großen Erscheinungen der Geschichte in ihr Reich zu ziehen. Hat sie ihnen das poetische Aleid der Mythe angezogen, so sucht sie mit gleicher Lust aus der Umgebung jener Helben nach neuen Sestalten, um sie mit ihnen zu verknüpfen, ober für sich selbständig umzu= bilben. So finden wir in dem alten Hildebrand eine mit Borliebe be= handelte Sagengestalt. Ebenso ist es Wieland ber Schmied und sein Sohn Wittig; ferner Heime und Fring, Irnfried (Irmenfried) ein König von Thuringen, endlich Walther von Aquitanien. Das Vorhandensein bieser Sagen wird, wo die poetischen Zeugnisse fehlen, burch die Erzäh= lung der Chronisten jener Zeit bestätigt.

Wer wie reich der Sagenstoff sich auch bereits angesammelt hatte, und in den Bolksgesang übergegangen war, so spärliche Denkmäler seiner Gestaltung sind uns übrig geblieben. Das einzige in beutscher Sprache erhaltene Gedicht aus diesem Bereich ist bas schon erwähnte, und aus viel früherer Zeit stammende Bruchstud des Hilbebrandeliedes. Es gehört dem hildebrande. gothischen Kreise an. Der alte Hilbebrand, ber mit Dietrich, seinem Herrn, als Flüchtling bei König Epel lebt, nimmt Urlaub, um zu sehen, wie es ba= heim um Sohn und Gattin stehe. Sein Sohn Habubrand begegnet ihm. Sie fragen einander um Namen und Herkunft, der junge Habubrand aber glaubt bem Alten nicht, und sie fechten mit einander. Reiner von beiden unterliegt, und gemeinsam reiten Vater und Sohn zur Mutter. Diese erkennt den Gatten wieder (so erzählen spätere Bearbeitungen) und Hildes brand nimmt einen kurzen Aufenthalt in seiner Burg. Beruhigt läßt er barauf Gattin und Land unter der Obhut des Sohnes, um zu Dietrich zurud zu kehren.

Bas wir sonst an Bearbeitungen aus dem Sagengebiet besitzen, ist der beutschen Poesie durch die gelehrte Richtung der Zeit entzogen worden, denn es sind Dichtungen in lateinischer Sprache, die nur dem Stoffe nach berückfichtigt werben können. Zuerst ist ber Walther von Aquitanien zu Balther v. nennen, von bem St. Galler Monch Edehard († 974) in lateinischen Hera= Aquitanien. metern verfaßt. Er erzählt, wie Walther mit Hilbegunde vom Hofe Attilas, wo beibe als Geiseln lebten, entflieht. Auf bem Wege burch Burgund wird er an einem Engpaß bes Wasgaus aufgehalten. König Günther und Ha= gen, nach ben Schähen luftern, die er mit sich führt, forbern ihn mit ihren Mannen zum Kampfe heraus. Walther besteht eine Reihe ber blutigsten Äweikämpfe, aus welchen Alle verstümmelt hervorgehn, während er, zwar mit dem Berluste einer Hand, Sieger bleibt. Man versöhnt sich, Walther sett seinen Weg fort, und erreicht mit Hilbegunden glücklich sein Land. — Dies ses wilbe, reckenhafte Gebicht, aus bessen frembartigem Kleibe boch noch bie ganze Kraft nationaler Helbenpoeste hervorblickt, trägt in seiner Darstellung teine Spur klöfterlichen Ginfluffes. Der Dichter mußte gang mit bem Bolts=

gesang vertraut sein, er konnte sich für seinen Stoff begeistern, und vergaß während der Arbeit, daß er dem Kloster angehörte. Wie bei ihm ein kräf= tiges Gefühl weltlicher Kampfeslust dem Mönchsgewand widerstrebt, so steht ber rauhe Inhalt seines Gedichtes mit bem Modekleibe der lateinischen Hera= meter im Zwiespalt. Müssen wir ihm bankbar sein für die Erhaltung bes Sagenstoffes, so bleibt es doch ein Verluft, daß eine so tüchtige poetische Rraft, berückt von dem Ruhm der Schulgelehrsamkeit, für die deutsche Litera= tur verloren gehen mußte. — Ein schon verfeinertes Ritterthum wird in Ruodlieb. einer zweiten, ebenfalls lateinischen Dichtung, Ruodlieb, geschildert. rührt von Mönchen aus dem Kloster Tegernsee her, wo vom Anfang des elften Jahrhunderts an sich ebenfalls poetische Rührigkeit zu zeigen beginnt. Das Gebicht ist nicht vollständig erhalten, auch steht es seinem Stoffe nach, außerhalb der genannten Sagentreise. Ruoblieb hat sich im Dienste eines Königs Anspruch auf Lohn erworben, erhält aber statt dessen zwölf Lehren zum Abschied. Die Erzählung schildert die Erfahrungen des Ritters, an welchen diese Lehren erprobt werden. Im Gegensatzu der wilden Unban= digkeit des Walther, bringt der Ruodlieb schon ein höfisches Element zur Erscheinung, zugleich mit einer Lehrhaftigkeit, die ihn in seinem Werth weit hinter den ersteren ruden läßt. Diese Arbeiten find Alles, was wir an poetischen Ueberlieferungen aus der Zeit der sächsischen Kaiser besitzen. —

Fragen wir nun nach den Mitteln und Wegen, deren die Tradition von Sagen und Volksbichtungen sich bediente, so wird aus sehr früher Zeit hie und da von geschriebnen Büchern berichtet, in welchen Lieder gesammelt waren, aber boch sind diese nur als vereinzelte Erscheinungen anzusehn. Die Bollssänger. lebendigen Träger und Verbreiter des Volksgesangs waren die fahrenden Leute, die, aus ihrer Kunst ein Gewerbe machend, "zu Hofe und auf der Straße" sangen. Sicherlich galten sie in ben frühesten Zeiten nicht als ein verachteter Stand, und später, als sie besonders durch die Feindschaft bes Mönchthums in der Achtung zu sinken begannen, gab es doch immer einige, die sich durch ihr Talent Ansehn zu verschaffen wußten. Aber ob im Ganzen auch verachtet, beliebt waren sie bennoch. Einzeln ober in Gesellschaft zogen sie umher, sangen und spielten, führten Tänze und Vermummungen auf, und waren ebenso bei Volkssesten, wie an Fürstenhöfen willkommen, ja selbst vor den Pforten der Klöster mochte man ihnen da und dort nicht un= gern zuhören. Ob sie Gesänge aus jenem im Bewußtsein ber ganzen Nation lebendigen Sagenschatz vortrugen, ob sie lustige, spottende, obscöne Lieber sangen, sie fanden überall bereite Zuhörer. Schon früh wurde ber Gesang burch Saiteninstrumente begleitet, Harfe, Cither und Fibel waren vermuthlich bereits unter jenen fahrenden Sängern üblich. Sie hatten ihre Kunst förm: lich gelernt, und so mochten sie auch bei benen, die nicht ihres Standes was ren, manchen Schüler finden. Ihr langjähriges Umberstreifen, und die daraus

entspringende Bekanntschaft mit Menschen jedes Standes, mit Ländern und Begen, machte sie geeignet zu Botenbiensten bei Fürsten und Herrn, woraus sich, wenn sie sich brauchbar erwiesen, auch wohl ein lebenslängliches Dienstverhältniß entwickelte. Dies mußte zu einer immer größeren Ausbreis tung ihrer Gefänge führen, und so konnte die Sagendichtung im allgemeinen Bewußtsein fortleben, auch als die Kunft wie der Stand der fahrenden Sanger gänzlich herab gekommen war. —

Hatte bei allen Vortheilen ber Kultur unter ben sächsischen Kaisern bie deutsche Poesie ein kärgliches, kaum beachtetes Dasein gefristet, so schien sie in ber Zeit bes zweiten frankischen ober salischen Königsstammes ganzlich verschwinden zu wollen. War doch in den unruhigen Regierungsjahren Hein= richs IV. nicht nur die Kultur, sondern das ganze Bestehen Deutschlands fortbauernd gefährbet. Die inneren Kriege Heinrichs mit ben Sachsen, mit Berfau. feinen Gegenkönigen, seinen Söhnen, die Kämpfe zwischen dem Abel und ben Städten, endlich die ersten geräuschvollen Bewegungen ber Kreuzzüge, wie wohlthätig auch ihre Erfolge waren, traten überall als Hindernisse ber Kultur auf. Vor Allem aber war die Machtentfaltung der Kirche, die sich unter Heinrich IV. vom Staate losriß und mit energischer Selbständigkeit auftrat, der klerikalen Pflege der Poeste nicht günstig. Die Klöster wurden reich, die stille Arbeit in ihnen hörte auf, die Monche versanken in Müßiggang und Sittenlosigkeit, ober fahen in geistlichem Hochmuth mit Berachtung auf bie Poesie. Die Besten von ihnen warfen sich auf Geschichtschreibung, und diese haben uns in einer Reihe von lateinischen Chroniken bie bankenswerthesten Lateinische Denkmäler ber ganzen Zeit hinterlaffen.

Chronifen.

Wir stehen am Ausgang der mittelalterlichen Kolosterdichtung. Blicken wir, an der Pforte des zwölften Jahrhunderts, zurück auf das, was fle geleistet hatte, so können wir ben ästhetischen Werth besselben nur gering ans madblic. schlagen. Es ist die Jahrhunderte lange Arbeit der deutschen Poesie in den Fesseln bes Schulzwanges, bas fast vergebliche Ringen mit einer neuen Sprache, mit einer neuen Form, vor Allem mit einem neuen und fremben Inhalt, während boch Sprache, Form und Inhalt außerhalb der Schulen längst ausgebilbet waren. Wollen wir gerecht sein gegen die Bestrebungen ber Klöster, so ift anzuerkennen, daß sie die Wissenschaft, die Philosophie, das Studium ber alten Literatur gerettet haben. Durch sie wurde mit erstaunlichem Fleiß eine neue Geschichtschreibung gegründet, sie fanden für die Poesie eine Kunst-Aber fraglicher sind ihre Verdienste um die deutsche Dichtung. Denn jene seit lange ausgebildete poetische Sprache des Heldengesangs, haben sie, mit wenigen Ausnahmen, nicht erreicht, und wenn wir ihrem Fleiße gleich die Festsehung einer beutschen Schriftsprache verbanken, was hoch genug an= zuschlagen ist, so mußten wir bafür in ihren hinterlassenen Denkmälern ben nationalen Inhalt einbüßen. Denn bas anfänglich feinbselige Auftreten ber

Kirche gegen die Volkspoesie ließ mehr verloren gehn, als sie später bavon retten konnte, und jener kirchliche Inhalt, durch den sie den volksthümlichen zu ersehen suchten, war eben kein poetischer, und lag meist weit ab von dem, woran das gesammte Volk ein dichterisches Interesse nahm. Der stofsliche Gehalt jeder Schulz und Lehrzeit ist ein beschränkter, und so kann ein Schulprodukt niemals auf der Höhe der Poesie stehn. Wie der Einzelne erst von dem Augenblick seiner Freiheit und Selbständigkeit an, dem Leden einen Inhalt für sein Schaffen abringt, so auch mußte die deutsche Dichtung, um sich frei entwickeln zu können, den Zwang der Klosterschule abwerfen. Ja noch mehr, sie mußte viel von dem, was sie gelernt hatte, wieder vergessen. Nicht das Christenthum, aber die Befangenheit der mönchischen Anschauung desselben. Die großen Begebenheiten der Welt, der gewaltige historische Zug der Zeit, sollten der Poesie Ersahrung bringen und ihren Charakter bilden, während das Christenthum immer ihre sittliche Grundlage bleiben konnte.

Fremder Einfluß.

Bemerkenswerth ist bei einem Rücklick über die Klosterdichtung des Mittelalters eine Erscheinung, auf beren stete Wieberkehr in der beutschen Literatur schon sonst aufmerksam gemacht worden ist. Die Anlehnung bis zur völligen Hingabe an das Frembe. In bieser frühen Zeit bereits finden wir ein zweimaliges Aufgeben bes nationalen Elements, einmal an das kirch= liche Wesen, bas andremal an die gelehrte lateinische Richtung, beibe nicht von innen heraus entwickelt, sondern von außen herangebracht und durch eine Art von Zwang ankultivirt. Wie die beutsche Poesie innerhalb solcher Schranken niemals Bebeutenbes geschaffen hat, so am allerwenigsten in dieser Zeit völlis ger Unselbständigkeit. Erst nachdem bas nationale Bewußtsein wieder erwacht, der rohe Stoff des Fremben im innern Rampfe heraus geworfen, während die edleren Kräfte besselben in ihr eigenes Leben übergegangen waren, erhob sie sich neu gestärkt, um zur vollsten Blüthe empor zu sprossen. So auch sehen wir den Genius der beutschen Dichtung jett von frühen Schicksalen und Frrungen gebrückt, aber es sind nur die Borstufen, die Lehrzeiten seiner Entwicklung, aus welchen er gekräftigt und bewußt seinem schönsten Jünglingsalter entgegen gehen follte.

# Drittes Kapitel.

### Einführung in bas Zeitalter ber Hohenstaufen.

Schon zu Ende des elften Jahrhunderts wurde der Anstoß zu einer Böllerbewegung gegeben, welche fast zwei Jahrhunderte lang die Nationen Europas im Kampf mit dem Osten erhalten sollte. Fest und unerschütterlich hatte die Kirche ihre Macht begründet, und so durchdrungen war die sittliche

Welt von der Ibee des Christenthums, daß es nur einer Anregung bedurfte, um die Bölker zu flammender Begeisterung und Thatenlust für diese 3bee zu entzünden. Die Stätten, wo ber Erlöser geleht und am Kreuze gelitten, aus ben Banben ber Ungläubigen wieber zu erobern, mußte als ein Ziel erscheinen, hinter welchem jebe andre Pflicht zurück blieb. Von jenem Augenblick an, da Peter der Einsiedler, von seiner Pilgerfahrt nach Jerusalem heimkehrend, von den Leiden der dortigen Christen unter dem Drucke der Ungläubigen er= zählte, und in bringenden Mahnrufen zum Befreiungskampfe an die Herzen pochte, burchzuckte bas Abendland eine schwärmerische Kampfesgluth für den Die Kreusdriftlichen Glauben, und Tausende hefteten das Kreuz auf ihre Brust, und rüsteten sich zum Zuge in's heilige Land. Hier war es wo Kriegsschaaren gleich Völkerwogen sich sammelten, wo Nationen, die durch räumliche und sittliche Bedingungen einander fremb, zum Erstenmal in Berührung traten, um in einem Ziele zusammen zu treffen. In bieser Vereinigung bes abend= ländischen Kulturlebens, in diesem Verkehr und Kampfe mit den Stämmen Asiens, trat das Charakteristische jeder Nationalität, indem jede der andern zur Folie biente, in aller Schärfe hervor, zugleich aber erweiterten, näherten und durchbrangen sich endlich bie Anschauungen des Ostens und Westens, und befruchtete sich eine neue Gebankenwelt, die sich siegreich und segensvoll in Europa entfalten sollte. — Für Deutschland war indessen der erste Kreuzzug noch von geringem Einfluß. Er fiel in die stürmische Zeit des Kampfes zwischen Heinrich IV. und bem Papst, in eine Zeit, wo Erniebrigung und materielle Interessen jebe Begeisterung für ibeales Streben unmöglich machten. Es bedurfte ber Helbenkraft eines neuen Geschlechtes, um das Reich herzu= stellen, und mit der äußeren Kräftigung auch die Keime inneren Jugendlebens wieber zu erwecken. Dies war bas Werk ber Hohenstaufen.

Der Name Hohenstaufen ist für jeden Deutschen, der sich, wenn auch nur eine frische Erinnerung an die ersten Einbrucke ber Geschichte bewahrt Berbienste hat, ein Zauberwort, bei bessen Klange sich eine Welt von glänzenden Helden= ber Sobengestalten und unsterblichen Gefängen belebt. Denn wie sehr auch die Stim= men des Tabels gegen die Raiser des hohenstaufischen Stammes gerechtfertigt sein mögen, daß sie ihre Kräfte im Kampf um ben Besit Italiens aufrieben, so waren sie es doch, die Deutschland für ihre Zeit zum ersten Staate der Welt machten, und bei beren phantasievollem, in's Große gehendem Streben auch die geistige Blüthe der Nation sich entwickelte. Eine eingehende Geschichte der Hohenstaufen liegt außerhalb der Grenzen unfrer Darstellung, doch werden wir in berselben oft genug auf sie zurückgeführt werden. können nur einige leichte Umrisse ihrer politischen Thätigkeit gegeben werben, die in raschem Ueberblick zur Schilberung ber geistigen Bewegung ber Zeit hinüber leiten mögen.

Unter Zwietracht und Parteiungen ber Reichsvasallen nahm Konrab (III.) Ronrad III. von Hohenstaufen die deutsche Königswürde an. Doch mußte er sich die Krone burch blutige Kriege erst erkämpfen, und bas Ansehn des königlichen Namens erneuen und befestigen. Da brang zum Zweitenmal ber Hülferuf für die morgenländische Christenheit durch Europa. Die Predigten des heili= gen Bernhard weckten in Deutschland bie Begeisterung für ben Glaubens= streit, und Konrad, durch ben gewaltigen Prediger im Dome zu Speier ge= wonnen, beschloß und unternahm einen Kreuzzug. Zu gleicher Zeit zog Lubwig VII. von Frankreich nach bem heiligen Lande, wo sich die Kriegsheere beiber Könige vereinigten. Jerusalem ward erobert, die beutschen Banner wehten von den Zinnen der heiligen Stadt. Bald nach der Rückehr in die Briedrich 1. Heimath starb Konrad. Sein Neffe und Nachfolger Friedrich I. nahm die umfassenden Plane Konrads auf, und zeigte schon bei seinem ersten Auftreten in Deutschland die hohe Kraft, die ihn zum größten Helden seines Stammes machte. Aus sechs furchtbaren Kriegszügen gegen den sombarbischen Städte= bund, ob auch vom Papst in den Bann gethan, ging er als Sieger hervor, und als Sieger mußte ihn nach blutiger Fehbe auch Heinrich der Löwe, der ber gewaltige Reichsvasall, anerkennen. Friedrich I. war auf dem Gipfel seiner Größe angelangt. Da erscholl bie Schreckensnachricht, baß Jerusalem gefallen, und ber große Salabin ben Halbmond in der heiligen Stadt auf= gepflanzt habe. Von neuem glühte bie Flamme bes Glaubenseifers burch ganz Europa. Vom britischen Insellande, von Standinaviens eisigen Felsen, bis hinab zur glühenden Küste Kalabriens ertönte der Ruf der Kampfesbe= geisterung, strömten die Schaaren herbei, und nahmen das Kreuz. Da beschloß auch Friedrich I. im hohen Mannesalter noch einmal um die Stätte zu kämpfen, die ber Schauplatz seiner ersten Jünglingsthaten gewesen. Ein Leben voll Kriegserfahrung war biefem seinem Kreuzzuge voran gegangen, und die Umsicht, der klare Geist, die feste innere Kraft des Kaisers, machte ihn zu einem Siegeszuge, zur glorreichsten Waffenthat bes gesammten Mittelalters. Aber dem Helben war keine Heimkehr bestimmt, in den Wellen des reißenden Bergstroms Saleph (Kalpkabnus) über ben er zu Pferbe setzen wollte, enbete sein Leben. Groß, erhaben, eine heroische Fürstengestalt, ist sein Bilb auf bie Nachwelt gekommen.

Wer schärsere Charakterzüge sind in der seines Sohnes und Nachfolgers veinrich vi. Heinrich vI. eingezeichnet. Die sanstere poetische Empsindung, wie sie sich in den Minneliedern aus seiner Jugend ausspricht, war bald verslogen. In ihm ist jener Zug des Gewaltigen, der durch den Stamm der Hohenstausen geht, die zur Furchtbarkeit ausgeprägt. Seine kurze Regierungszeit ging sast ganz in Kriegen auf, die er in Italien zur Erlangung von Reapel und Sicilien, des Erbtheils seiner Gemahlin Constantia führte. Nach seinem jähen Tode wählte die hohenstaussische Partei in Deutschland den Bruder des

Raisers, Philipp von Schwaben, während Heinrichs zweisähriger Sohn Friedrich unter der Bormundschaft des Papstes Innocenz III. in Apulien blied. Philipp, im entschiedenen Gegensatz zu seinem Bruder, ein sanstmüthis Bhilipp, im entschiedenen Gegensatz zu seinem Bruder, ein sanstmüthis Bhilipp. ger, milder Charakter, von den Dichtern der Zeit wegen seiner "Milde" vielssach besungen, vermochte den Parteiwassen nicht Einhalt zu thun, die zehn Iahre lang in Deutschland im Kamps um die Oberherrschaft wütheten. Der Gegenkaiser Otto IV., der Sohn des alten Hohenstaufenseindes Heinrichs des Löwen, konnte von der welfischspähstlichen Partei gestüht, sich neben ihm ershalten, und behielt den Thron, als Philipp durch das Mörderschwert Ottos von Wittelsbach gefallen war. Aber nicht lange sollte der Welse die deutsche Krone tragen. Schon war, von der hohenstausischen Partei gerusen, der junge Friedrich II. (Heinrichs IV. Sohn) auf dem Wege nach Deutschland, Erledrich II. und bald allgemein anerkannt.

Wir werben später Gelegenheit haben auf das erste Auftreten dieses ge= nialsten aller Fürsten aus bem Hohenstaufenhause zurück zu kommen. Die fünfunddreißig Jahre der Regierung Friedrichs II. waren ein fast ununterbrochner Krieg gegen die wachsende Uebermacht der Kirche. Bon dem Augenblick an, da er der thatlosen Gefangenschaft in Italien entronnen, auf deutschem Boben seine Kraft selbständig fühlte, war er innerlich gegen jene Macht ge= rüstet, die ihn bisher geknechtet hatte. Aber er fand in Papst Innocenz III. einen ihm geistig ebenbürtigen Gegner. Dieser, ber eigentliche Gründer bes Kirchenstaates, so wie seine Nachfolger, setzten Alles baran, den Grundsat, daß die Kirche über dem Staat, der geistliche Herrscher über dem weltlichen stehe, praktisch durchzusehen. Damit war die Losung zu einem Kampfe gege= ben, der in Deutschland und in Italien alle geistigen und physischen Kräfte unter die Waffen rief. Aufruhr und Empörung, von der Hierarchie gegen ben Raiser angestiftet, hörten nicht auf, und obgleich doppelt und breifach in ben Bann gethan, hebt sich die glänzende Helbengestalt Friedrichs aus allen Kriegen in bewunderungswürdiger Größe hervor. Sein Kreuzzug gelingt unter tausenbfachen Mühen, aber bei ber Heimkehr empfängt ihn Krieg in Italien, Krieg in Deutschland, Verrath und Treulosigkeit seiner Freunde und Bertrauten. Aber unerschüttert, und selbst in der Niederlage noch groß, bleibt fein Geist, und immer neu weiß seine Kraft ben feindlichen Waffen zu begegnen. Trop bieser nicht enden wollenden Reihe von Kämpfen fand er jedoch Zeit, den Geschäften des Reichs und des Friedens, der Kunst und Wissenschaft, so wie heiterm Genusse zu leben. Seine Gesetze und Verfassung stellten eine geregelte bürgerliche Ordnung her, Rechte und Privilegien erschufen blühende Stäbte, seine eigne Thatkraft und Ritterlichkeit erzog ein hochgesinntes Ritter= thum, sein geistiges Streben leistete ber Poesie, ber bildenben Kunst, ber ge- Streben und lehrten Arbeit jeden Vorschub. Für seinen wandernden Hof legte er in ver: Anregung. schiedenen Städten prachtvolle Paläste an, seine Feste waren das Vorbild jener

Schilberungen, die uns die Dichter ber Zeit von höchstem Festesglanz geben. Ein zahlreicher Hofftaat umgab ihn, Hunberte von Jägern waren stets für seine Jagben mit Falken und gezähmten Leoparben bereit. Dazu eine orien= talische Pracht, eine ausgesucht frembartige Dienerschaft von Mohren, Sara= cenen, Gauklern, Tanzern und Musikern. Selbst ber Narr und ber Stern= beuter fehlten in seiner Umgebung nicht. — Die Söhne bes Abels traten an seinem Hofe in die Schule des reinsten Ritterwesens, und lernten nicht allein die Künste des Jagens und Turnierens, sondern auch die edleren geisti= gen bes Gesangs und ber Poeste. Dichter und Sänger waren stets an seinem Hoflager willkommen, und wie er sich selbst mit Glück in der Poesie versuchte, erwuchs unter seiner Begünstigung die Blüthe der ritterlichen Dichtkunft, die den Gipfel der mittelalterlichen Poesie bildet. Wie der Kaiser selbst, so dich= teten und sangen auch seine Söhne Konrad und Manfred, König Johann von Jerusalem, Friedrichs Schwiegervater, und ber Kanzler Peter von Vinea, zum Ruhme schöner Frauen, deren schönste stets den Kreis des Kaisers verherrlichten. Die Dichtkunst umgab ihn überall in seiner Doppelheimath, ob er sein Hoflager in den Marmorhallen maurischer Paläste und unter den Palmen Siciliens aufschlug, ober ob er aus ben gothischen Bogen seiner Burgen auf Deutschlands Eichen und Föhrenwälber nieber blickte. Seine ganze äußere Lebensthätigkeit war burchbrungen von dichterischen und künst= lerischen Anregungen, die nicht nur ihm allein, sondern Allen, die in seinen Zauberkreis kamen, ein erhöhtes Dasein erschusen, romantisch in seinem inner= ften Wesen. -

Ausgang ber

Friedrichs II. Ausgang war ein tragischer. Er starb in einem Augen= Hohenstaufen. blicke, da sein ganzes Reich, durchtobt von Aufruhr und Krieg, in völliger Auflösung begriffen war, und selbst seine Jugenbkraft ben Sieg des Papst= thums nicht hätte abwenden können. Sein Herz brach unter den Schlägen, die die Hierarchie, durch Verführung seines Sohnes Heinrich zur Empörung, und durch Anstiftung des Kanzlers Peter von Vinea zum Verrath gegen den Raiser vorbereitet hatte. Wie wäre es seinen übrigen Söhnen, die zwar alle bem Vater ähnlich, aber boch nur vereinzelte Ausstrahlungen seiner Kraft waren, möglich gewesen, ber imposanten Macht bes Papstthums zu widerstehen. Sie nahmen den Kampf des Vaters um ihr Recht und ihre Selbständigkeit zwar auf, scheiterten aber sämmtlich. Konrab verlor in der Schlacht bei Oppenheim Deutschland an seinen Gegner Wilhelm von Holland, und fand, als er Italien für sich retten wollte, einen frühen Tob. Enzio, ber vielbewunderte, schöne, schmachtete und starb im Kerker zu Bologna. Länger hielt sich Man= fred in Neapel und Sicilien, bis ihm jene furchtbare Schlacht bei Benevent den Helbentod brachte. Und welches Schickal endlich Konrads Sohne, dem jungen Konrabin, beschieben war, als es die lette Anstrengung galt, das väterliche Erbe wieder zu erobern, ist oft genug erzählt und besungen worden.

So endete ein Geschlecht, das länger als ein Jahrhundert wie ein pracht= volles Sternbild über ber Welt gestanden.

Mit bem Wachsen, Blühen und Verfallen ber hohenstaufischen Macht ist uebergang Sie ver= dur Poesie. bie Entwicklung ber mittelalterlichen Poesie aufs Engste verknüpft. folgt überall die Schritte ber Zeitgeschichte, es gibt in ihr keine Richtung, die nicht burch bie politischen Vorgänge bebingt mare.

Fassen wir nun die geistige Strömung näher ins Auge, die durch die Zeitereignisse hervorgerufen, angeregt und weiter geleitet wurde, so sehen wir in dem neuen Verhältniß des Staates zur Kirche die ersten Beweggründe einer innerlichen Wandlung. Waren in der früheren Periode diese beiden Mächte in ber Weise mit einander gegangen, daß Ein Gehorsam die Ge= muther an beide knupfte, so mußte der Zwiespalt, in welchen kirchliche und weltliche Gewalt jetzt mit einander gerathen waren, einen Umschwung der allgemeinen Stimmung hervorbringen, ber nicht ohne inneren Kampf errun- Gegensate. gen werben konnte. Es galt Partei zu nehmen, es galt entweder dem welt= lichen Herrn die Treue zu brechen, ober der Kirche den Gehorsam aufzusagen, und daburch, nach bem Ausspruch der geistlichen Autorität, das ewige See= lenheil zu gefährben. Dieser Wiberstreit ber Pflichten störte bie Gemüther aus der bisherigen Unbefangenheit auf, und hielt sie in zweifelvoller Bewegung, in einer Unruhe, die um so beängstigender wurde, als Verstand und Ueberzeugung das Recht und Unrecht auf ben Gegenfätzen beiber Parteien wechseln sahen. Mit dem ersten Riß aber, der in das unantastbar Geglaubte gebrungen war, und es als ein Enbliches bezeichnet hatte, zeigte fich zugleich das Schwankenbe aller bisherigen Begriffe und Anschauungen, und das Ge= muth sah sich mit seinem Glauben und seiner Pietät mitten in eine Welt von Bedingungen gestellt, die im Großen wie im Kleinen mit unerbittlicher Strenge das Leben regieren. Die festesten Bande lösten sich, und dem ungeübten Urtheil war es überlassen, nach eigener Wahl neue Beziehungen anzuknüpfen, während doch freier Wille und Schuld kaum noch trennbar er= schienen. Welche Partei der Einzelne auch ergreifen mochte, er konnte dabei nicht ganz aufgeben, was ber Gegner auf seinen Schilb schrieb, benn er sah darin nur die andere Hälfte der einst ungetrennten Pflicht der Treue, und mußte boch alle äußeren Consequenzen erbulben, die das einmal Ergriffene ihm auferlegte. In diesem Kampfe widerstreitender Pflichten, der die Inner= lichkeit immer von Neuem rege erhielt, suchte das Gemüth nach einem Trost, nach einem Ruhepunkt, und fand biesen in bem Bewußtsein der Reinheit seiner Empfindung. War aber die Berechtigung der eignen Empfindung, gegenüber dem Allgemeinen, einmal zum Bewußtsein gekommen, so führte bieß zu einer um so größeren Bertiefung in bie Welt bes Gemüthes, bie nun nach einer Sprache für ihr Leben und Weben brängte. So wurde die Sprache der Lyrik geboren, der unmittelbarste Ausbruck der erwachten Subsettivität.

jektivität. Und kaum war dieselbe gefunden, als sie sich wie nach lang er= sehnter Befreiung im Strome des Gesanges ergoß, in welchem fortan alle Quellen ber Empfindung mundeten.

Eine dieser Quellen, und zwar eine der reichsten, war die Religiosität. Der Kampf zwischen weltlicher und geistlicher Gewalt biente nur dazu, diefelbe zu klären. Die Nothwendigkeit einer Parteinahme mußte zu einer Prüfung kirchlicher Zustände führen. Diese erstreckte sich jedoch nur auf bie äußeren Uebergriffe der Kirche, und war weit entfernt von einem Abfall von berselben. Um so schmerzlicher berührten Bann und Ausschluß aus ber kirch= lichen Gemeinschaft den Anhänger des weltlichen Oberherrn, da man niemals aufgehört hatte, driftlich, sogar kirchlich zu benken. Der trostbebürftige Glaube suchte nach einem Anhalt, nach einer Bermittelung für sein Gebet, und fand diese in der Personification hingebender mütterlicher Liebe, in der Jungfrau Maria, der ja auch die Kirche die höchste Verehrung schenkte. Die dem deutschen Volke von jeher innewohnende Achtung und Ehrerbietung vor dem Weibe fand ihren Gipfel im Mariendienste, und dieser seinen innigsten und reinsten Ausbruck im Marienliebe.

Indessen währte der Kampf zwischen Kaiserthum und Hierarchie nicht das ganze Jahrhundert hindurch mit gleicher Schärfe fort, und es traten Zeiten und Greignisse ein, die wieder zu einer ruhigeren Sammlung, ja zur Bereinbarung führten. So waren es die Kreuzzüge, in welchen beide Ge-Innere Ber genfätze sich äußerlich und innerlich versöhnten. Wie ein Erlösungswort söhnung. mußte ber Ruf zum Kampfe um Jerusalem wirken. Hier trafen weltliche und kirchliche Macht in Einem Zwecke zusammen, hier gereichte jebe kriegerische Helbenthat zu ewigem Heil, und jeder weltliche Ruhm zum Ruhm der Kirche. Jeber, der diesem Rufe folgte, fühlte sich gehoben und geheiligt, denn er strebte nach dem Ziele, welches die Zeit als das höchste aufstellte. Daher ber Drang und die Begeisterung, das Kreuz zu nehmen, die Herrlichkeit des heiligen Landes zu schauen und mit den gottgeweihten Waffen zu erkämpfen.

Aber neben diesem erquickten Aufleben des religiösen Gefühls, welch einen Reichthum von Anregungen brachten die Kreuzzüge ber beutschen Poesie! Es bedurfte noch nicht einmal des Anblicks fremder Länder und Nationen, begann boch schon auf dem Zuge selbst die Bereinigung so vieler heimischen Aeufere An Elemente die Anschauungen zu erweitern. Denn wenn das Kriegsheer auch ben Kern bes Zuges bilbete, so folgten ober mischten sich ihm noch Schaaren von Pilgern und zahllose andere, beren Zwecke nicht eigentlich auf den Kampf mit den Ungläubigen gerichtet waren. Gigennut, Lust die Welt zu sehen, weltliche Absichten aller Art, gesellten sich bem reinen, religiösen Streben. Hier ging auf langer beschwerlicher Reise ber Mönch neben bem Ritter, und bie sich seither nur scheu betrachtet hatten, tauschten nun Ansichten und Ge banken aus, und traten einander menschlich näher. Hier unterhielt sich mit

bem Krieger ber Kaufmann aus ben herrlich aufblühenben Hansestädten, ber, um Waaren in fremben Ländern einzukaufen, sich bem Schupe ber Waffen anvertraut hatte. Hier erzählte auf der Wanderung der kecke Abenteurer, ben nur das Kreuz auf der Brust vor der Verfolgung des Gesetzes schützte, von einem bunt bewegten Leben, während der fahrende Mann, der um leich= ten Erwerb mitzog, ein Lieb anstimmte ober aufspielte. Der schulbgebrückte stille Büßer, die frische thatenlustige Jugend der verschiedensten deutschen Stämme, Mes, was Stand und Leben, Lanbesgrenze und Lanbessitte weit von einander geschieden hatte, war hier vereinigt, und der Verkehr bot dem aufmerksamen Sinne jebe Gelegenheit zur Beobachtung und Menschenkenntniß. — Aber je mehr sich ber Zug bem Ziele näherte, besto mehr wurde die hehre, lebhaft gespannte Phantasie angeregt. Das prächtige Byzanz und die Kulturstätten bes alten Griechenlands, Palästina, Sprien, Aegypten, brennende Wüsten und fruchtschwellenbe Länderstriche des Sübens, das Meer mit dem Mastenwalbe der Kriegsflotten, welche die Flaggen aller Nationen zeigten das Alles wirkte auf die Ankommenden mit dem ganzen Zauber der Fremd= artigkeit. Dazu der Verkehr in den Kriegslagern mit einem Gemisch aller Lagerleben. Bölker: ben Normannen Siciliens wie mit den Söhnen des skandinavischen Rorbens, mit Britten, Franzosen, mit befreundeten Gingebornen ober verräthe= risch feinblichen Afiaten, mit Arabern, Saracenen, Menschen ber verschiebensten Rage, Farbe, Kultur und Charakterbildung. Hier empfand ber Deutsche, ber im Berhältniß zu anbern Nationen noch im Jugenbalter geistiger Ent= wicklung stand, bei allem physischen Kraftgefühl, doch die Ueberlegenheit frem= der ausgebildeter Ideenkreise, und ließ das Ungeahnte und ihm Wunderbare mit ganzer Empfänglichkeit auf sich einwirken. Der Austausch von Erjäh= lungen, Sagen, Märchen, an welchen ber Orient so reich ist, die gegenseitige Mittheilung von Abenteuern, von Gefahren auf Kriegsmärschen in einem unbekannten Lande, umgeben von Berrath und Tücken, von Erlebnissen, die Jeber täglich aufs Neue machen konnte, gaben der Phantasie eine Fülle poetischen Stoffes. Endlich ber Kampf um Jerusalem, die Erhabenheit bes Siegesgefühls, ober die Leiben ber Gefangenschaft und Sclaverei unter ben Ungläubigen; Berwundung und Herberge in einsamen Gebirgeklöstern bes Morgenlandes, Erfahrung von nieberer Gesinnung bei Glaubensbrüdern, von hohem Ebelmuth unter roben Horben ber Wüste und unter ben Saracenen; ein Wechsel immer neuer ergreifender Schicksale — und damit verbunden das Gefühl ber Entfernung von der Heimath, von Haus und Familie, wohl ohne Hoffnung glücklicher Heimkehr! Bei einem solchen Uebermaaß neuer Gemüthelagen und Anschauungen mußte bie raftlos aufgeregte Empfindung fich im poetischen Ergusse eine Bahn brechen, brängten die tausenbfachen Bilber ber Phantasie zu neuer selbständiger Formgestaltung. Was dem erlebnigreichen Areuzfahrer selbst nicht gelang, das bewirkten seine Erzählungen nach der

Rücklehr ins Vaterland. So streute sich tausenbfältiger dichterischer Same über die Nation aus, und fiel auf einen Boben, ber ber Empfängniß nur harrte, um ein neues Leben der Poesie hervorzubringen.

Die Gestaltung und der Charafter, welchen diese sich neu entwickelnde Poesie annahm, war jedoch sehr verschieben von den der früheren Epochen. Hatten wir dort die geistliche Poesie im Kampfe mit der Volksbichtung ge-Reuer Kunft sehen, so tritt nun beiben eine organisch geglieberte Kunstpoesie entgegen, und ihre Vertreter gehören nicht mehr bem Monchstande ober bem fahrenden Volksfängerthum an, sondern vorwiegend dem Abel. Die Ausbildung des Ritterthums war es, die mit der mittelalterlichen Kunftpoesie Hand in Hand ging, und die Ursachen hiervon haben wir ebenfalls in den Kreuzzügen zu suchen. Der Hauptbestandtheil des Kreuzheeres wurde durch den edelbürtigen Reiterstand gebilbet, und wenn auch noch Schaaren von Dienst= und Lehens= leuten, zum Theil auch von Sölbnern hinzu kamen, so lag in jenen doch ber Kern ber ganzen Heeresmasse. Durch Uebung in Waffenspielen und Turnieren war dieser Stand für ben Krieg besonders tüchtig geworben, ja er hatte unter sächsischen Kaisern schon eine gewisse genossenschaftliche Haltung Mitterthum. bekommen. Zur Zeit des zweiten Kreuzzuges nun war das Ritterthum (von den Normannen zuerst ausgebildet) bei den romanischen Bölkern bereits zur Blüthe gelangt. So bei den Franzosen. Die Franzosen aber waren es, mit welchen Kaiser Konrabs III. Heere im Orient zu gleichem Zwecke zusammen trafen. Kriegsspiele und andere Feste, wobei die Ritterlichkeit sich neben dem ernsteren Waffenwerke im glänzenbsten Lichte zeigte, ließen den Deutschen er= kennen, daß hier schon zum Ganzen gebiehen sei, was bei ihm erst in ben Anfängen begriffen war. Das Aehnliche trat ihm in der Poesie entgegen. Die Proven. Mit dem Nitterthum hatte sich der provenzalische Gesang, hatte sich das französische Ritterepos in allem Farbenschimmer phantastischer Buntheit ent= faltet. Die "fröhliche Wissenschaft" nannten die provenzalischen Troubabours ihre Poesie. Es ist eine Kunstdichtung voll sprachlicher Harmonie und Form= vollendung. Die kühnsten Reimverschlingungen treten auf neben einer über= schwänglichen Bilbersprache, zierlichen Spielen bes Wipes und geistreichen Einfällen und Wendungen. Das Gesethuch ber Galanterie dictirte ber Inhalt ber Gefänge, und vorgetragen wurden sie an Liebeshöfen, wo die Frauen über allerhand Liebesfragen zu Gericht saßen. Tiefere Empfindung, sittlicher Ernst, die Seele des Gesanges fehlt dieser Poesse, aber ritterliches Selbstgefühl, sinnliche Gluth und Lebensgenuß verwebt sich in ihr mit dem ganzen berauschenben Zauber süblicher Romantik. Den Franzosen konnte bei ihrem ritterlich geschlossenen Auftreten, ihrer durch Kunft und Frauenverkehr verschönten Geselligkeit und bem bamit verbundenen geistigen Uebergewicht, ber Rang einer tonangebenden Macht nicht genommen werden. Es lag nahe,

daß das schon Vollenbete seinen Einfluß auf das erst Werbende sofort aus=

galen.

übte. Unter den deutschen Kreuzfahrern befand sich fast der ganze jüngere Abel ber Nation, so begann schon hier nach französischem Vorbilde die äußere Umgestaltung, die sich barauf in Deutschland national vollenden sollte. ganze Glanz des Sieges und ritterlicher Thaten ruhte ja eben auf dem Abel, Der Adel. ihm vorzugsweise war es vergönnt, sich in umfassenberen Weltverhältnissen Lebenserfahrung, Bildung und höhere Anschauungen zu erringen. Und wie bieser Stand mit seinem Bewußtsein und seiner Kraft damals noch unmittel= barer im nationalen Boben wurzelte, so brachte er jenen Anregungen die ganze Ursprünglichkeit entgegen, sie fortzupflanzen ober selbstschöpferisch auszubilben. So nahm sich das Ritterthum, welches sich nun bilbete, ber Poesie vorwiegend an, ja es betrachtete sie als sein besonderes Recht.

Eng damit zusammen hing die jest wachsende Verehrung, die man den Brauen-Ber-Frauen zollte, ja sie machte einen wesentlichen Bestandtheil des Ritterthums aus, und beibe Erscheinungen konnten sich um so schneller mit und an ein= ander entwickeln, als sich beibe auf altgermanische Ginrichtungen und Charatterzüge gründeten. Aber wie es im Wesen ber beutschen Nation liegt, das, was sie an Stoffen oder Anregungen aus der Fremde empfangen hat, erst durch innerste Vertiefung zu ihrem Eigenthum zu machen, so begnügte man sich auch jett nicht mit den äußeren Formen der Ritterlichkeit, sondern regelte dieselbe durch strenge Gesetze, und gab ihr eine durchaus ernste und sittliche Grunblage. Kampf für die Religion, für das Recht des Schwächeren, für die Ehre der Frauen, gehörte zu den Pflichten des Ritterthums. Das Verhältniß der letteren nahm bei der neuen, durch Sitte, schöne Form und Ge= setz geordneten Glieberung des Lebens, den Charakter höchster Zartheit an. Ihnen zu hulbigen, von ihnen ben Siegespreis zu empfangen, in ihrer Gunst zu leben, galt für ruhmvoll und ritterlich.

Wie sich nun mit biefen neuen Verhältnissen ber ganze Lebensverkehr in eine größere Geschliffenheit und Eleganz kleibete, so traten neue Bebürf= Glanz bes niffe auf, welche die Kultur überall beförberten. Feste und auserwählter Glanz in Kleibung, Waffen, Schmuck und verfeinerten Lebensgenüssen, hatte man im Orient kennen gelernt, und wurde am Hoflager ber Hohenstaufen mit . Borliebe zur Schau getragen. Fürstliche Zusammenkunfte, Königswahlen, Reichstage, Vermählungen, Schwertleiten und Turniere erforberten balb einen prächtigen Farbenschimmer und verallgemeinerten ben Sinn für die Hebung ber äußeren Erscheinung.

Diesen Forberungen ber Zeit kamen nun die beutschen Stäbte ent Die Stabte. gegen, und traten somit für bie anbre Seite bes erwachten Kulturlebens ein. Bon den Hohenstaufen, die ihre Wichtigkeit erkannten, durch Freibriefe, Rechte und Privilegien unterstütt, durch neue Verbindungen mit dem Orient und ben italienischen Seestäbten gehoben, entwickelten sie sich balb zu einer immer

wachsenden Blüthe. Umfassende Bündnisse, wie der Hansabund, und der der

schwäbischen und rheinischen Städte, zogen vom Fuß der Alpen bis zur Nordsee, ja bis nach Schweben und Norwegen hinauf, eine Kette gemeinsamer Interessen durch Deutschland und den Norden. Aber nicht allein zum Vor= theil von Handel und Gewerbthätigkeit, auch zu Schutz und Trutz, zu gemeinsamer Vertheibigung bürgerlicher Rechte, wurden diese Bundniffe geschlof= sen. Die innere Kraft ber Städte erstarkte, und wußte den Fleiß und die Arbeit burch feste Mauern und Thürme zu schützen. So bilbete sich bas Bürgerthum. Bürgerthum aus, bas Zunftwesen entstand, und zugleich entfaltete sich ber Sinn für äußere Darlegung ber erworbenen Kraft und des Wohlstandes. Bautunst. Die Baukunst war bafür der unmittelbarste Ausbruck. Sie zeigt auf bem Gebiete ber Kunst jenen Geist, ber die Zeit bewegte, bas Streben nach in= nerer Befreiung bes Individuums aus den Fesseln der Hierarchie, in aller Verbindung mit religiöser Glaubenstiefe. Hatte in der früheren Periode die monumentale Baukunst in den Händen der Mönche ein System befolgt, das bes romanischen Styls, in welchem sich ber Charakter einer hierarchisch feier= lichen Gebundenheit ausspricht, so wanderte sie jetzt aus den Klöstern in die Werkstätten ber Laien, und ließ in bem sogenannten gothischen Styl ber ganzen Phantasie einer unbeschränkten Subjectivität freien Spielraum. Aber nicht allein in den höchaufstrebenden, und in unendlicher Gliederung frei sich bewegenden Formen herrlicher Kirchen bethätigte sich das Selbstgefühl städ= tischen Bürgerthums, sondern auch in prachtvollen Kunstbauten für ihre öffent= lichen und gewerblichen Zwecke. Rathhäuser, Gildenhallen, Brunnen, Thore und Befestigungsthürme, ja Privathäuser, zeigen, wie den Wohlstand, so die Kunstliebe der Bürger.\*) Mit den Fortschritten der Baukunst hing die Ausbilbung ber Bilbhauerei eng zusammen. Während in Italien die Regeneration berselben durch Nicolo Pisano an der Hand der Antike vor sich ging, begann sie in Deutschland in burchaus germanischem Sinne ihre Entwicke-Ebenso entwickelten sich andre Künste, wie die Waffen= und Gold= schmiebekunst, die Teppich= und andre Arten der Kunstweberei, um das Leben zu schmücken und glänzend zu machen.

> Bei so viel praktischer Regsamkeit behielt bas Bürgerthum wenig Zeit für eine werkthätige Theilnahme an der Poesie, und überdies war diese ganze, die Zeit beherrschende Kunstdichtung in ihren Grundanschauungen dem bürgerlichen Wesen so fremb, bag ber Mangel an Antheil schon in bem innerlichen Gegensatz zu suchen ist. Die ibeelle Thätigkeit bes Bürgerthums sprach sich vorerst nur nach einer Seite, in der Baukunst, aus, hier aber gleich mit einer monumentalen Kraft, die ein glänzendes Zeugniß seiner inneren Lebensfähigkeit gab. Diese lettere strömte bann auch mit ber Zeit in bie

<sup>\*)</sup> Bergl. 2B. Lubte, Grundriß der Runstgeschichte, S. 378 ff. u. Gefc. ber Architettur S. 801 ff.

Poesie über, und spiegelte, nachbem die Kunstvollen Gefänge ber ritterlichen Dichtung verklungen waren, die ganze Tiefe des deutschen Gemüths in den Naturtönen bes Volksliebes zurück.

Indessen ist dies Zurückleiben des Bürgerthums hinter dem poetischen Aufschwung des Ritterthums nicht so zu verstehen, als ob das Volk über= haupt ohne Theilnahme an der poetischen Bewegung geblieben wäre. Denn einmal seiert grade die nationale Helbendichtung, von der Kunstpoesse in Form und Wesen burchaus verschieben, und ber Zahl nach weit zurückstehend hinter den Bearbeitungen fremder Stoffe, ihre höchsten Triumphe, wie im Nibelun= Bottsgesang genliebe; bann aber sehen wir unter ben Vertretern der Kunstpoesie auch bürgerliche Dichter, wie Gottfried von Straßburg, ber grade zu ben ersten Meistern berselben zu zählen ist. Bilbung und bichterisches Talent strebten vielfach über die bürgerliche Sphäre hinaus, und gelangten zu einer Lebens= stellung, die sie den ritterlichen Kreisen näher brachten. Entweder ging hier der Einzelne in den Anschauungen seiner Umgebung auf und dichtete in ihrem Sinne, ober er veredelte dieselben nur, um mit geläuterter Kraft zur volksthümlichen Heldendichtung zurück zu kehren. Im zwölften Jahrhundert, in den Vorstufen zur poetischen Blüthezeit, sehen wir die Stände der Dichter noch gemischt, indem Volksfänger, Pfaffen und Ritter sich in gleicher Weise an der Kunstpoesie betheiligen. Mit dem Beginn des dreizehnten Jahrhunderts jedoch ist die Herrschaft der letteren in ben Händen des Abels entschieden.

Man darf wohl annehmen, daß in dem gesammten Abel ein mehr ober weniger reges Interesse an der Poesie erwacht war. Bei den Einen war es entschiebene Borliebe, bei ben Anbern ein Standeslurus, eine nicht zu vernachläßigende Mobesache. Gingen doch die Hohenstaufen darin mit ihrem Beispiel voran. Vor Friedrich I. erschien einst in Turin Graf Rais mund III. von Toulonse an der Spitze einer Schaar von Troubadours, um ihn in Liebern zu begrüßen, die ber Kaiser in provengalischer Sprache untbeil ber erwiederte. Auch des deutschen Gesanges war er kundig. Die Gebichte Heinrichs VI. sind uns erhalten, Friedrich II. und Konrad IV. dich= teten, wie erzählt wird, ebenfalls in beutscher und provengalischer Sprache. Anbre Fürsten folgten. So besitzen wir Lieber von König Wenzel von Böhmen, ben Herzögen Heinrich IV. von Breslau und Johann I. von Brabant, von den Markgrafen Otto IV. von Brandenburg und Heinrich III. von Meißen, von Wilzlav IV. von Rügen u. A., meist jedoch schon über die eigentliche Blüthezeit hinausragend. Wer von den Großen nicht selber dich= tete, bestrebte sich wenigstens Gesang und Sänger an seinem Hofe zu feiern und zu förbern. Die größte Berühmtheit erlangte unter biefen Lanbgraf Hermann von Thuringen, deffen Hofhaltung auf ber Wartburg bei Gisenach von ben ersten Dichtern ber Zeit besungen und gepriesen warb.

Burften.

Bei all bieser Betheiligung von Fürsten und größeren Herrn, wurde bie

höfische Sänger.

Dichtkunft in ihrer besten Zeit doch vorwiegend von dem ärmeren, dienenden Abel ausgeübt. Die Höfe waren der Sammelplat desselben, und wie fich hier die Richtung und der Geschmack der Zeit am deutlichsten aussprach, so erhielt auch ihre Poesie den Namen der höfischen. Meist besitzlos, ober von Haus aus nur mit geringen Mitteln bebacht, machten die höfischen Dich= ter ben Gesang zu ihrem Erwerb und Lebensberuf. Standen sie zu einem größeren Herrn im Lehnsverhältniß, so lebten sie in seinem Dienst, von sei= ner Gunft, zogen mit ihm in den Krieg, begleiteten ihn zu Reichstagen und auf anbern Zügen. Anbere standen in freierem Berhältniß zu irgend einem selbstgewählten Herrn, ohne andre Verpflichtung, als seinen Hof burch ihre Segenwart und Kunft zu zieren. Noch andere wählten ein wechselnbes Wanberleben, zogen von einer Hofhaltung zur andern, blieben bald längere balb kurzere Zeit, wie es ihnen behagte, fanden sich bei festlichen Gelegenheiten, oft in großer Zahl zusammen, um sich wieber zu trennen und sich von Neuem zu vereinigen, wo es glänzend und hoch herging. Alle diese hösischen Dich= ter aber waren in sofern von den Großen abhängig, als sie ihrer Gunst ihren Lebensunterhalt verbankten. Daher preisen sie die Milbe, b. h. die Freigebigkeit, und es fand sich bei einem durch Milbe vorzüglich bekannten Fürsten bemgemäß bie größere Anzahl von Sängern ein. Daß bies zu man= cherlei Mißbrauch führen mußte, ist glaublich. Klagt boch schon Walther von der Vogelweide über das Treiben am Hofe zu Gisenach, man möchte taub werben bei all bem Kommen und Gehn sangeskundiger Schaaren.

Bildung und Erziehung.

Dem Charakter bes Kunstgesanges gemäß genügte es jedoch nicht, bem inneren Drange naturalistisch zu folgen, um ein Dichter zu werben, sondern die höfische Poesie wollte, wie alle Kunst, gelernt sein. Dichterisches Ta= lent war freilich das erste Erforderniß. Auf zweierlei scheint man sich jedoch beschränkt zu haben, auf bie Verskunst und musikalische Kenntniß. Denn von der Lyrik barf man annehmen, daß sie fast immer für den Gefang bestimmt war, daher die Dichter ihrem Liede selbst eine Melodie zu erfinden hatten. Das Gebicht mußte gleich musikalisch gebacht werden, bann ergab sich selbst für ein komplicirteres Versgebäube ber naturgemäße melobiose Ausbruck. Einfacherer Formen bebiente sich die erzählende Poesie, die dafür eine mehr schöpferische Gestaltungstraft verlangte. — Ueber die Art und Weise, wie die Dichtkunst gelernt und gelehrt wurde, lassen sich, obwohl solcher Verhältnisse zuweilen erwähnt wird, nur Vermuthungen anstellen. Sie ergeben sich aus ber Betrachtung ber Lebensweise ber Dichter. an einem Hofe ein älterer Meister von Ansehn befand, da werben sich jungere Sänger eingefunden haben, um sich von ihm in das Technische der Poesie einweihen zu lassen. Auch die Erlernung eines musikalischen Instrumentes, womit der Gesang begleitet wurde, konnte, wenn der Schüler diese Kenntniß von Hause nicht mit brachte, an ben Höfen ermöglicht werden. Gehörte ber Meister dauernd zum Kreise des Fürsten, zu seinem Hofftaat ober Dienst= gefolge, so konnte sich mit der Zeit eine Schule um ihn bilden; gehörte er dem Wanderleben an, so durfte sich der Schüler ihm nur anschließen, und eine Weile in seiner Gesellschaft umberziehn, bis er sich selbständig genug fühlte. Immerhin war es ein ganz freies Verhältniß, und dem angebornen Talente konnte es nicht schwer werben, die Kunstregeln der Lyrik selbst bei einer kurzen gemeinsamen Wanberschaft zu fassen. Eigne Uebung war es, wie überall, auch hier, die ihn allein zur Meisterschaft führte. Größerer Muße und Ruhe bedurfte freilich der epische Dichter. Sein Lehrmeister mußte ihn der eignen Gestaltungstraft überlassen, doch war sein Vorbild in den meisten Fällen ein fremdes Original. Denn an eine frei erfundene Fabel scheint man in der erzählenden Poesie nie gedacht zu haben. Die "Märe" mußte beglaubigt sein. Man folgte entweber einer mündlichen Ueberlieferung, auf die und deren Vermittler man sich berief, oder gradezu einer Dichtung aus fremder Sprache, an die man sich anlehnte. Je größer die Originalität des Dichters, desto unabhängiger machte er sich von seiner Quelle, desto mehr gelang es ihm burch Hinzubichtung und Vertiefung ein selbständiges Kunstwerk hervorzubringen. Aber so weit entfernt war man von der Forderung eines frei erfundenen Stoffes, daß ber Dichter für seine eignen Erweiterun= gen des Ueberlieferten lieber einen fremden Namen erfand, um sich auf ihn berufen zu können.\*)

Diese absichtliche Unfreiheit, zugleich mit dem Aufgehen in konventionel= Reime des Ien Formen, in einem, wenn auch bem beutschen Charakter anbequemten, boch immer überkommenen Kunstgeschmack, brachte die Reime des Verfalls schon mit in die Blüthe der Dichtung hinein. Das ablige Sängerthum, selbst in seinen glänzenbsten Vertretern, ging in ber Wahl seiner Stoffe auf bas Wunderbare, Phantastische, Ueberromantische, vor Allem auf das Fremde aus, und wie es sich in seinem Standesbewußtsein, wie in seiner Lebensweise scharf vom Volke absonderte, so entzog es den nationalen Stofffreisen seine besten Kräfte. Diese lagen für die höfischen Dichter unter der Würde ihrer Kunst, und wurden, ebenso wie der Verkehr mit ihren Trägern, abgelehnt. Ein Wolfram von Eschenbach, Gottfried von Straßburg, Hartmann von Aue, und Andre, kennen und erwähnen einander, spielen Giner auf die Dichtungen bes Andern an, es ist eine Gemeinschaft zwischen ihnen und ihrer Dichtung; nichts aber verlautet bei ihnen über den oder die Dichter der Nibelungen und Gubrun. Das Heimische ist das Frembe geworden, und um so frem= ber, da es nur im Munde des gemeinen Mannes, des Bänkelsängers lebt, von bem die glänzende adlige Sängerjugend durch eine tiefe Kluft geschies ben ist.

<sup>\*)</sup> Simrod's Cinleitung jum Parzival, Abschnitt 8., über "Riot".

Muß diese Absonderung im Allgemeinen zugegeben werden, so sind boch manche Berührungen zwischen Bolk und Abel, und so auch Uebergänge zwischen Nationale ritterlicher Kunstpoesse und Volksbichtung nicht zu läugnen. Eine äußere Dichtung. Bermittlung wurde schon burch jene Repräsentanten bes gebilbeteren Bürger= thums hergestellt, die sich in Aemtern und Diensten der Höfe befanden, wohl auch durch gelehrte Geistliche, welche sich der ästhetischen Zeitrichtung nicht entzogen. Weniger beutlich vor Augen liegen die inneren Berührungen bieser ausgesprochnen Gegensätze, und boch sollten dem nationalen Spos die Vortheile ber höfischen Kunst auch wesentlich zu Gute kommen.

Die Helbenwelt ber heimischen Sagenkreise, einst Eigenthum der ganzen Nation, nun aber burch bie Gewöhnung an das Frembe und Glänzenbere immer mehr zurückgebrangt, lebte nur noch in dem Bewußtsein der niederen Bolksschichten. Tradition und Bolkssängerthum waren noch mächtig genug, bas Alte zu bewahren und neu auszuprägen, und wenn seitdem die Mehrzahl ber nationalen Helbenlieber verloren ging, so liegt dies an ihrer gegensätz= lichen Stellung gegen die Zeitrichtung, die die wenigsten derselben der Aufzeichnung für würdig hielt. Sie waren jetzt Eigenthum von Spielleuten, Kunststückmachern, Kindern der Landstraße geworden, von Leuten mit vielerlei Lebensbeobachtung und Erfahrung, kurz sie lebten im Liebe bes fahrenden Aunstroet Mannes. Der höfische Sänger verachtete ihn, und doch war ihnen manches gemein. Auf der freien Straße führen Beide bas gleiche Wanderleben. Der eine hat wohl auf irgend einem Felsen ein Abelshaus und schmalen Land= besit, boch ists in den Händen seiner Familie, ihm gehört nichts als das Roß, das ihn trägt, und seine heitere Sangeskunft. Die ist auch die einzige Habe des andern, der zu Fuß auf dem Wege hinschreitet, nicht weiß wo er geboren ward, und von Kindheit an nur den Wechsel der Wanderschaft kennen gelernt hat. Beide arm und dem Erwerb durch ihre Kunst nachgehend, aber ber eine gewöhnt an den Glanz des Lebens, der andre gewöhnt an Armuth und Entbehrung. Der höfische Dichter zieht nach Hofe, um im geschmückten Saal unter schönen Frauen die Herzen durch den Wohllaut seines Minneliebes zu entzücken; ber fahrenbe Mann sucht bie nächste Stabt, um bei einer Hochzeit aufzuspielen, und wenn Fibel und Tanz ruhen, dann reißt er bie Hörer fort burch einen mächtigen Gesang von Sigfrieds Tob und Chriemhilbens Rache.

und Bolls. fanger.

> Nicht immer jedoch blieb der Volksfänger auf die niederen Kreise beschränkt. Der Stand als solcher mochte immerhin ein verachteter sein, Ein= zelne gab es gewiß, die sich durch besonderes Talent ober eine größere Fülle nationaler Gesänge hervorthaten, und sich und ihre Genossen auch auf Herren= sitzen und bei Hofe willkommen machten. Nicht selten sind die Klagen der höfischen Dichter, bag man bies Sängergefindel, bas ihnen Konkurrenz machte, zu sehr begünstige. Es konnte aber nicht fehlen, daß das reine Menschliche

und Natürliche, bazu die gewaltigen Leidenschaften, die den volksthümlichen Helbengesang bewegten, auch kunstgewöhnte Hörer ergriffen. Ueberbies gab es im höfischen Kreise auch Männer, beren Interesse für Poesie ein allge= Dies werden vorwiegend jene gelehrten Weltgeistliche und Laien gewesen sein, die zu den Herren in irgend einem dienstlichen Verhältniß, vielleicht in bem des Schreibers standen. Die Stellung des Schreibers aber war in jener Zeit von großer Wichtigkeit. Nicht immer, ja vielleicht nur selten, wußten die adligen Dichter die Feber zu führen, selbst Wolfram hatte diese Kunst nicht gelernt, und war auf fremde Hülfe angewiesen. Ulrich von Lichtenstein trug einmal einen Liebesbrief von seiner Dame zehn Tage lang ungelesen bei sich, ba sein Schreiber, ber seine Briefe zu verfassen und zu lesen hatte, nicht bei ber Hand war. — Den Schreiber nun dürfen wir uns in allen Fällen als einen Bürgerlichen benken. Wie ihn, ben Sohn bes Bolkes, der Bolksgesang besonders anheimelte, so stand es in seiner Macht, sich das Lied des fahrenden Mannes diktiren zu lassen, oder es aus dem Gebächtniß aufzuzeichnen. An eine kunstmäßigere, glattere Form gewöhnt, konnte er manche Rohheit ber Sprache abschleifen, und war er selbst bichterisch begabt, so lag es nahe für ihn, bas Fehlenbe zu ergänzen, und den großar= tigen Stoff an eine künstlerische Gestalt anzunähern. So wurde manches gerettet, was wir noch heut zu ben köstlichsten Perlen beutscher Dichtung rechnen. Andrerseits aber ist nicht unwahrscheinlich, daß sich unter solchen Gebildeteren aus dem Bürgerstande, vielleicht sogar unter besseren fahrenden Leuten, die sich irgendwie zur Ruhe gesetzt hatten, wenn nicht eine Opposition, so doch ein Wetteifer mit der ritterlichen Dichtung erhob. Die Beachtung ber formellen und sprachlichen Vortheile der letteren, mußte dann um so gunstiger auf bas Volksepos zurückwirken.

Bie verschieden jedoch beide ihrer Anlage nach sein mochten, in Einem stehen sie auf gleichem Boden, nämlich in der Sprache. Es ist die hoch-Die Sprache. bentsche Mundart, in welcher sich das ganze neue Ausleben der Dichtung entfaltete, und zwar wird sie in dieser Spoche die mittelhochdeutsche genannt. Zwischen ihr und der althochdeutschen liegt jedoch eine Uebergangszeit, in welcher hochdeutsche und niederdeutsche Elemente mit einander ringen, erst am Ende des zwölsten Jahrhunderts werden alle Mischsormen und Dialekte unterdrückt, und im dreizehnten tritt die hochdeutsche in einer neuen selbständigen Gliederung auf. Am meisten trägt diese die Farbe der schwäbisch en oder alemannischen, nach welcher sie auch zuweilen benannt worden ist. Schwaben war die Heimath des hohenstaussischen Geschlechts, das seine eigne beutsche Mundart zur Sprache des Hoses machte. Die Sprache des Hoses aber wurde die der ritterlichen Boese, und dadurch der Dichtung überhaupt.

— Die mittelhochdeutsche Sprache tritt ihrem Wesen nach als eine Fortsehung der althochdeutschen auf. Sie behält dieselben Wurzeln bei, unterscheidet sich

Der Schreiben jedoch von ihr durch vielfachen Umlaut ber volltönenben Stammvokale, und Abschwächung derselben, besonders in den Flexionssilben. Das tonlose o tritt immer mehr an die Stelle schwerer Vokale, die sonst die Bilbungssilben charakterisirt hatten, und die Sprache ist genöthigt zur Vermeibung von doppels sinnigen Formen neue Bilbungen und Bezeichnungen zu erfinden. Wie sehr diese aber auch an Klangfülle hinter den früheren zurückstehn, und wie viel die Einfachheit des Organismus gestört wird, die Sprache gewinnt dadurch eine arößere Lebenbigkeit, einen Reichthum von Wendungen, der ihr eine ganz neue Ausbrucksfähigkeit verleiht. Auch sie hat, gedrängt von dem geistigen Strome ber Zeit, mit ber alten Regel brechen mussen, und ist, nachbem sie die inneren Trübungen einer Entwicklungsepoche überwunden, mündig gewor= ben, mündig um die mächtigen Leibenschaften heroischer Gebilbe, wie das feinste Colorit subjektiver Empfindung in Worten auszuprägen.

Einer von poetischen Anregungen so erfüllten Zeit konnte jedoch die Prosa noch nicht genügen, sie brauchte für ihren inneren Gestaltungstrieb ber gebundenen Rede, als der für sie einzig dichterischen Form. Daher erhielt die Berstunk. Berskunst eine, vorzüglich in der Lhrik, bewunderungswürdige Ausbildung, in welcher von nun an der Reim als das nothwendige Band des strophi= schen Gerüstes angesehen wurde. Die Strophe findet hauptsächlich in der Lyrik ihre Anwendung, dagegen ergeht sich die erzählende Kunstdichtung meist in einfachen Versreihen (jeder zu vier Hebungen) mit aufeinander folgenden Reimpaaren. Kommt eine durchgeführte Strophe hier nur seltner vor, so tritt dieselbe dafür im Volksepos (in den Nibelungen) mit charakteristischer Eigenthümlichkeit auf. Das Nähere barüber muß für die geeignetere Stelle aufgespart werben.

Zwei Dichtungsgattungen sind es, auf welche sich der poetische Ausbruck der Zeit beschränkt, die Lyrik und das Epos. Die erstere hatte es mit der inneren Welt der Empfindungen und Anschauungen zu thun, das Epos aber fand sein Material in bem jett massenhaft angehäuften einheimischen und fremben Sagenstoff. Wenden wir uns noch einen Augenblick zu biesem, um, wenigstens in so weit er sich in bestimmt geschlossene und gesonderte Kreise bringen läßt, einen Ueberblick zu gewinnen. 1) Zuvörberst tritt uns ber Sagenkreise. Kreis der heimischen deutschen Sage (auch der des alten Heldenbuches genannt) entgegen. So die frankisch=burgundische, vom hörnen Sigfried; die gothische, von Dietrich, in vielfachen Verzweigungen; die burgundisch=gothische, hauptsächlich in den Nibelungen vereinigt. Einflüsse der Kreuzzüge und Beziehungen zu Italien ergeben hieraus neue Gestaltungen, welche mit bem Namen der gothisch-lombarbischen Sage bezeichnet werden. Hieran schließt sich die nordisch-sächsische mit ihrer Helbin Gubrun, ebenfalls noch germani= schen Ursprungs. Damit ist die heimische Sagenwelt, wenigstens in ihren größeren Zügen, erschöpft, wenn gleich noch reich an einzelnen Stamm-Personen= und Lokalsagen. — 2) Dem heimischen am nächsten steht ber Rerlin= gische Kreis, bessen Helb Karl ber Große ist, und in welchem die Geschichte feiner Ahnen behandelt und er selbst balb im Kriege mit den Saracenen (eine besondere Verherrlichung findet sein Resse Roland), bald im Kampse mit seinen Basallen geschilbert wirb. — 3) Durch die Kreuzzüge wurden ferner in Deutschland die aus Frankreich stammenden Bretonischen Sagen bekannt, hauptsächlich zwei Kreise umfassenb, ben von König Artus und seiner Tafelrunde, und den vom heiligen Gral, ober vom geistlichen Ritterthum, einer poetischen Verklärung des Christenthums und der Kirche. — 4) Auch die antiken Götter: und Helbenfagen erfuhren eine neue und von romantis schem Geiste durchdrungene Behandlung. Vorwiegend die Geschichte des tro= janischen Krieges, des Aeneas und Aleranders. — Reben diesen vier größeren Kreisen war nun noch eine Fülle historischen, sagenhaften und romantischen Stoffes lebendig, der sich in seiner Vielgestalt der Klassifikation entzieht. Ginzelner Personensagen ist schon Erwähnung gethan, dazu biblische Erzählungen, Lebensbeschreibungen der Maria, Legenden heiliger Männer und Frauen. Die Thiersage taucht wieder auf, und in einer Reihe von Fabeln, Schwänken, Ritter= und Liebesabenteuern spricht fich auch bas epische Kleinleben der Zeit aus. Andre allegorische, dibaktische, auch wohl Dichtungen mystischen Inhalts streifen schon mehr in das Gebiet der Lyrik hinüber.

# Viertes Kapitel.

### Borstufen.

Die Poesie des zwölften Jahrhunderts.

She wir den dichterischen Gestalten und Erscheinungen des dreizehnten Jahrhunderts näher treten, haben wir noch eine Uebergangszeit zu durch: messen, worin die Ideen, von welchen jenes getragen wird, sich vorbereiten, und die schöpferische Kraft sich heran bildet. Das zwölste Jahrhundert ist gleichsam die Borhalle des großen Doms der mittelalterlichen Poesie. Wir wollen und nicht zu lange in ihr aufhalten, sondern nur im Vorübergehen einige Blide auf das Hauptsächlichste wersen. Vor Allem sind an den Werken dieser Zeit die Zeichen eines durch große Weltbegebenheiten erweiterten Gessichtstreises bemerkbar. Die Conturen sind in größeren Zügen gehalten, die entsesselse durchwandert die weitesten Räume. Aber noch entbehren diese Züge der bestimmten Abgrenzung, geographische wie historische Anschausungen ermangeln jeder Sicherheit, und verschwimmen meist in phantastische

Rever Character.

Verwirrung. Jene scharfe Sonberung nach Stoffen und Ständen ist noch nicht eingetreten. Weber hat die ritterliche Poesie schon ihren ausgeprägten Charakter erhalten, noch auch sind Mönche, Laien und Fahrende auf aus= schließliche Gebiete beschränkt worben. In den Klöstern werben antike Stoffe, historisch=romantische Begebenheiten bearbeitet, und aus eben den geweihten Mauern bringen die ersten verstohlenen Klänge des Liebesliedes. Fahrende Leute dichten, neben volksthümlichen Geschichten, merkwürdige Abenteuer ritter= licher Art, und behandeln zeitlich nahe liegende Ereignisse. So zeigen sich die verschiedenen Stände, die sich in ihren Richtungen balb schroff von einan= der trennen sollten, noch von den gleichen dichterischen Anregungen ergriffen, und in noch unbeholfenem Ringen mit Formen und Stoffen. Wie groß inbessen auch ber Reichthum an poetischen Erzeugnissen gewesen sein mag, es sind nur wenige Reste übrig geblieben, und zwar drängen sich diese sämmtlich

in den Ausgang des zwölften Jahrhunderts zusammen. Wir beginnen mit der geistlichen, und zwar mit der Legenden= Legenden. poesie, die, wie fie im Mittelalter überhaupt ein weites Feld einnimmt, hier schon einige hervorragende Blüthen treibt. Eine der ältesten Dichtungen biefer Art ist bas Leben ber Jungfrau Maria von dem Mönche Bernher v. Wernher von Tegernsee (1173). Wahrscheinlich übersetzte ober bear= Tegernsee. beitete er eine ältere lateinische Legende. Sein Werk in brei Büchern (Liebern), umfaßt die Geschichte Anna's, der Mutter der Maria, die Jugend der lette= ren, ihre Vermählung mit Joseph, endlich die Geburt des Heilands, die Flucht, bis zur Heimkehr aus Aegypten. Von demselben Wernher sind zwei kleine Liebeslieder, die er lateinischen Briefen beifügte. In ihrer reizenden Naivetät und Kindlichkeit sind sie gleichsam die ersten Schneeglöcken, die bem später so reichen Lieberfrühling voraus gingen. — Hatte Wernhers Ge= bicht den Kreis der evangelischen Geschichten noch nicht überschritten, so zieht eine andere Legende, die von Pilatus, schon ein Stück weltlichen Lebens Bilatus. in sein Gebiet. Dies hat zu ber Annahme geführt, daß ber unbekannte Dich= ter bem Laienstande angehört habe. Pilatus ist hier ber Sohn eines rheini= schen Königs Phrus und einer Müllerstochter Pila (ihr Bater heißt Atus). Er erschlägt seinen Bruber und wird als Geisel nach Rom (unter Julius Cafar) geschickt. Neue Blutschulb treibt ihn nach Pontus, von wo er als Felbherr in den Dienst bes Königs Herobes gelangt. Er bemächtigt sich seines Throns, und giebt sich nach der Kreuzigung Christi selbst den Tob. Für seine Ganben muß sein Geist am Pilatusberg und See in der Schweiz in Ewigkeit umgehn. — Bollstänbig auf weltlichen Boben wurzelt bie Legenbe von Tunbalus, wovon es zwei Bearbeitungen, beibe von Geistlichen, gibt. Tunbalus, ein irländischer Ritter hat mitten in einem sündhaften Leben eine Visson, worin ihn ein Engel burch Himmel und Hölle führt, und von der feine Bekehrung hergeleitet wird. — Eine andre Legende, St. Oswald, ver=

rath, burch Anlehnung an die deutsche Helbensage, ihren Berfasser als einen fahrenden Sänger.

Die berühmteste aber von allen diesen Geschichten ist das Lied auf den heiligen Anno, es trägt mehr als alle bisher genannten, die charat: unnolien teristischen Zeichen ber Zeit. Denn hier wird mit dem Anspruch auf historische Erzählung Altes und Neues ordnungslos durcheinander geworfen, und aller Genauigkeit der lateinischen Annalisten und Chronisten zum Trop, das zeitlich und räumlich Getrennteste verknüpft. Die Phantasie folgt blindlings jedem willfürlichen Gelüft, und setzt fich confus und leichtfertig über alles Positipe hinweg. Das Annolied beginnt mit der Schöpfung der Welt, schilbert den Sündenfall und die Erlösung, kommt bann auf Julius Casar und Pompejus, auf Augustus und die Gründung Kölns. Dann folgt die Bekehrung der Franken, deren erster Apostel sich in Röln niederließ. Der breiundbreißigste Nachfolger desselben ist der heilige Anno, welcher 1075 starb. Ein Lobgesang auf ihn beschließt das Gebicht. Es fehlt nicht an gehobenen Stellen Darin, vorwiegend aber sind dies Schilderungen von Schlachten, und diese Stellen machen es glaublich, daß ber Verfasser, ein Weltgeistlicher vom Riederrhein (1183) sich eben so gut auf das Schwert, wie auf sein Megbuch verstanden Rirchenfürsten, Aebte ber Klöster, Geistliche überhaupt, waren in jener ungebändigten Zeit auch kuhne Jäger und Kriegsleute, die Theilung ihrer Thätigkeit zwischen kirchlichem Dienst und Waffenwerk mußte ein Wieberspiel in der Arbeit ihrer Mußestunden finden. Die alte Handschrift des Gedichts ist verloren, wir besitzen es nur in dem von Martin Opit 1639 besorgten Druck.

Denselben Charakter wie das Annolied trägt die Raiserchronik, ja Raiserchronik. fie schweift mit ihrer Phantafie noch umfassender und üppiger aus. Verfolgt das erstere, trop seiner weltlichen Bestandtheile noch einen geistlichen Zweck, so stellt sich diese auf weltlichen Boben, ohne doch legendenartigen Spisoben zu entsagen. Wir machen mit diesem Werk den Uebergang zur weltlich en Poefie.

Die Kaiserchronik erzählt, mit Julius Casar beginnenb, in bichteris scher Form bie Geschichte ber römischen und beutschen Raiser, bis zu Kon= rads III. Entschließung zum Kreuzzuge. So weit die älteste Handschrift, während andere Versionen schon früher schließen, eine spätere aber bis zum Tobe Friedrichs II. führt. War der Verfasser, wie der des Annoliedes, ein Geistlicher, so mußte er mehr noch als dieser im Kriegsleben erfahren sein, und nicht barin allein, er muß die umfassenbste Welthildung jener Zeit gehabt haben. Kriegsabenteuer und blutige Schlachten, königliche Pracht und Feste schilbert er mit Borliebe. Gine Menge von Märtyrergeschichten und Legenben burchslicht die historische Darstellung, und wie er hier seine kirchliche Gelehr= famkeit zeigt, beweist er andrerseits, daß er auch die nationalen Heldenlieder tannte. Das Wert ift in seinem Gemisch von Geschichte, Rovellen, Legenben,

٠,

Märchen und Fabeln, eine Art Compendium des literarischen Wissens, und charakterisirt mehr als jedes andre den Geschmack jener Zeit.

Stofflich weniger umfassend, jedoch von derselben schrankenlos ausschwei= fenden Phantasie getragen, ist eine Reihe von Abenteuern einzelner und zwar nationaler Helben, die mit orientalischen Wundergeschichten in Verbin= dung gebracht werden. Sie sind ein Produkt des zweiten Kreuzzuges, und rühren wohl meist von fahrenden Sängern her, die im beziehungereichen Lagerleben in Asien die überraschenden fremden Gindrucke mit heimischen Hel= bensagen rasch zu verschmelzen wußten. So bie Erzählung von Herzog Berzog Ernft. Der Helb wird in ben verschiedenen Bearbeitungen des Stoffes balb als Konrads II. Stiefsohn, balb als Sohn Ottos I. angegeben. Er unter= ' nimmt zur Sühnung eines Mordes einen Kreuzzug, der sich in ber buntesten Abenteuerfahrt verliert. Hier ergeht sich bie Sage in einer phantastischen Geographie, welche die homerische Länder= und Völkerkarte mit den neuen traumhaften Anschauungen über Ausbehnung und Grenzen vereinigt. pen, Pygmäen, ein Kranichvolk, orientalische Riesen und Zauberer, Greife und Menschenfresser werben von dem Helden bekämpft. Der Magnetberg im Lebermeer, ber alles Eisen aus ben Schiffen an sich zieht, bringt ihn und seine Gefährten in Tobesgefahr. Dennoch gelangt er nach Jerusalem, und gewinnt bei seiner Heimkehr die Verzeihung des Kaisers. Ist in diesem Gedicht größeres Gewicht auf die wunderbaren Abenteuer der Kreuzfahrer gelegt, so führt ein andres, Graf Rubolf, gradezu in das Lagerleben ber Kreuzfahrer, aus bem es einige Züge erzählt.

Unter Schilberungen von Abenteuern dieser Art sind Brautfahrten zur See und zu Lande nach dem Drient, Entführungen von Königstöchtern, und Kämpfe um ihren Besit, beliebt. Heirathsverbindungen aus früherer Zeit zwischen bem byzantinischen und bem Hofe ber sächsischen Kaiser (Otto II. und Theophania von Ostrom) mochten, wenn die Dichtung auch nicht direct an sie anknüpfte, ihr boch als Reminiscenz bienen, mit welcher bie Sage nun ihr abenteuerliches Wesen trieb. Dahin gehört der König Rother, eine Verschmelzung von longobarbischer Helbensage mit dem Drient. König Rother von Apulien läßt um die Tochter Konstantins werben. Als aber seine Gesandten ins Gefängniß geworfen werben, macht er sich selbst, unter bem Namen Dietrich, auf ben Weg nach Konstantinopel, befreit seine Helben und führt die Braut heim. Bald darauf aber wird die Königin durch einen Spielmann wieber in ihre Heimath zurück entführt. Rother unternimmt ben Bug nach Konstantinopel zum zweitenmal, bießmal jeboch mit seinen Riesen, erobert die Stadt, und erlangt seine Gemahlin wieder. Aehnliche Geschichten sind der König Orendel und Salman und Morolt. Brautfahrt und Entführung ist ber Hauptinhalt beiber.

Der Kampf mit den Heiden war jedoch der wesentliche Stoff der Kreuz=

Rönig Nother.

zugspoesie, daher mußte ein solcher Kampf, auch wo man ihn in entlegenerer Zeit fand, bas gleiche Interesse erregen, und so trug man ben Geift ber Kreuzzüge auch auf die Kriege Karls des Großen mit den Sarazenen über. Die erste Dichtung aus dem kerlingischen Sagenkreise, das Rolandslied, Rolandslied. steht daher in innigem Zusammenhang mit der religiösen Bewegung der Zeit. Die Sage selbst, in Frankreich vielfach bearbeitet, kam erst über die Nieder= lande nach Deutschland, doch vermochte sie sich hier, trot des gleichen An= theils, den Peutschland an ihr hatte, nicht in gleicher Weise einzubürgern. Das Rolandslied wurde von einem Pfaffen Konrad, nach französischem Driginal gebichtet (1173—77), welches Herzog Heinrich ber Löwe, der gleich feiner Gemalin, Mathilde von England, sich gern mit heroischen Sagen beschäftigte, dem Verfasser verschaffte. Karl der Große steht in diesem Gedicht als der gewaltige Glaubensfürst in fast überirdischer Hoheit da, und zwar außerhalb der Kämpfe, die von seinen Paladinen ausgefochten werden. Nur zum Schluß greift er selbstthätig in die Handlung ein. Von einem Engel ermahnt, beschließt er, die Heiben (Muhamedaner) in Spanien zum Christen-Sein Plan findet anfangs günstige Aufnahme bei ben thum zu bekehren. Heiden, um aber ihre Absichten zu prüfen, will er eine Gesandtschaft an ben König Marsilie nach Saragossa schicken. Hierzu wird auf Vorschlag Rolands, des Neffen Karls, Ganelon, der Stiefvater Rolands gewählt. Ganelon, dem die Botschaft gefährlich erscheint, wähnt, daß verrätherische Absichten seinen Stiefsohn zu diesem Vorschlag vermocht haben, und beschließt, ihn zu verder= Er läßt sich von ben Heiben bestechen, um gemeinschaftliche Sache mit ihnen zu machen. Heimkehrend heuchelt er ben besten Erfolg seiner Reise, und überrebet den Kaiser, Roland zum König von Spanien zu ernennen. Roland, der Held des Gebichts, ausgezeichnet durch Waffenruhm, geht mit dem Kreuzheere ab. Aber im Thale von Rongeval wird er von den Heiden verrätherisch überfallen. Ein furchtbarer Kampf erhebt sich, Roland und sein Freund Olivier thun Wunder von Tapferkeit, muffen aber mit allen ihren Gefährten ber Uebermacht erliegen. Noch im Tobeskampfe stößt er in sein elfenbeinernes Horn, bessen Ton in die weiteste Ferne bringt. kommt auf ben Hülferuf herbei, aber zu spät, er kann die erschlagenen Pala= dine nur noch rächen. Nachdem er die Heiden besiegt hat, ordnet er den Helben eine königliche Bestattung an. Die Bestrafung Ganelons, ber in Aachen von Pferben zerriffen wird, beschließt bas Gebicht.

Neben diesen Sagen, welche entweder unmittelbar ober durch ihre Fassung den Grundgedanken der Zeit verkörpern, treten nun andre, einer durchaus verschiedenen Gedankenwelt angehörige Stoffe auf, nämlich die Sagenkreise der antiken Poesie und Geschichte. Die Klöster waren es, welche die Literatur untike Stoffe. und Gelehrsamkeit des Alterthums ausbewahrt hatten, jest öffneten sie ihre Schäße, um dieselben im Gewande neuer Umdichtung wieder ins Leben treten

zu lassen. Der Anschluß war jedoch kein unmittelbarer, sondern man schöpfte ans einer französischen Quelle. Es lag in ber Zeitrichtung, daß man auch in der Antike besonders nach solchen Vorgängen suchte, in welchen man die phantastische Welt von Abenteuern, ben Drang ins Ungemessene wiederfand. Daher konnte es keinen willkommeneren Fund geben, als die Züge Meran= bers, ben trojanischen Krieg und bie Fahrten des Aeneas.

Alexander.

Die früheste Bearbeitung eines Stoffes aus dem Alterthum ist das Lamprechts Alexanderlied vom Pfaffen Lamprecht. Er folgte dem französischen Werk eines Alberich von Bisanzun. Aber trot dieses Arbeitens nach einem fremben Originale, spricht ein selbstänbiger Charakter aus Lamprechts Gebicht, eine kräftige, männliche Natur, es ist burchbrungen von jenem selbstbewußten und strengen Helbengeiste, der Deutschland unter Friedrich Barbarossa größ machte. Der erste Theil umfaßt Alexanders Erziehung, Jugend, seine Feld= züge und Siege, bis zum Tobe bes Darius, mit ziemlich genauer Anlehnung an die Geschichte. Im zweiten bagegen öffnet ber Dichter die Wunderwelt des Orients, in der er die Phantasie frei walten läßt. Mexander durchzieht weite Länder, kommt zu fabelhaften Bölkern, dringt durch Gebirge und Wüsten und gelangt bis ans Ende der Welt. Da überkommt ihn die Sehn= fucht nach dem Baterlande, nach seiner Mutter und seinem Lehrer, und er schreibt ihnen einen Brief, worin er ihnen eine Schilberung seiner wunders baren Fahrten gibt. Hier weicht der heroische Gang der Schilderung unvermerkt einer märchenhaften Episobe. Ein Wald, durch bessen dicht verschlungne Aeste kein Sonnenstrahl bringt, führt ben Helben in die Jrre. Wonniglicher Gefang der Bögel und räthselhafter Stimmen lockt ihn weiter, aber das Bors bringen ist unmöglich. Die Pferbe werben angebunden, und mit wenigen Gefährten arbeitet sich Alexander zu Fuß durch. Da empfängt sie eine zauberische Gegend voll kühler Brunnen und riesenhafter Blumen, von welchen ber Gesang kommt. Denn aus ihren Kelchen steigen reizenbe Mägblein, jung und zart, und tanzen und lassen ihre süßen Stimmen mit ben Bögeln in die Wette erschallen. Die Helben sind wie in einem magischen Netz ge= fangen und verbringen ein Liebeleben, das keinem andern Wunsch mehr Raum läßt. Aber bie Mägblein find flüchtige Sommerkinder, nur brei Monate und zwölf Tage währt ihr Dasein, und als die Zeit sich vollendete, da verging Mit den welkenden Blumen erblichen sie, und als die auch die Freude. Bäume ihr Laub ließen, ba starben auch sie zum Schmerz ber Helben bahin. Traurig zieht Merander mit allen seinen Mannen weiter. Er bringt burch bie Hölle, und steht an ben Pforten des Paradieses, da aber wird ihm ein Halt zugerufen. Er habe nicht Demuth gelernt, und könne keinen Einlaß in bas Paradies finden. Bewegt tritt er den Rückzug an, und gelangt wieder in die Heimath, wo er seine Herrscherpflichten getreu bis zum Tode ausübt.

An Lamprechts Alexanderlied reiht sich die Aeneide von Heinrich von

Belbeke. Wer nur um der aus berselben Sagenwelt geschöpften Stoffe willen sind diese beiden Dichtungen neben einander zu stellen, in ihrem Sparakter haben sie nichts Semeinsames. Denn wenn sich Lauprecht noch in den phantastischen und vielfach starren Zügen des zwölften Jahrhunderts erzeht, so ist bei Heinrich von Belbeke der Uebergang zu einer neuen Kunsteform schon ausgesprochen.

Heinrich von Belbeke, von abligem Seschlecht, aus Westphalen ober beinrich von den Niederlanden stammend, lebte am Hof zu Cleve, wo er (1174-75) ben größten Theil seiner "Eneit" dichtete. Er folgte, ohne Virgils Meneide wohl zu kennen, einer französischen Bearbeitung. Wer sein unvollendetes Gebicht wurde ihm entwendet, erst neun Jahre barauf erhielt er es wieber, und beendete es unter dem Schuhe des Landgrafen Hermann von Thüringen, auf der Renenburg (Freiburg) an der Unstrut, etwa um 1184. Die Eneit hat wenig gemein mit Virgils Werk. Nur die Namen und ein Theil des Grundrißes find dieselben, sonst aber wendet der neuere Dichter auf seine Schilderung bas Kostüm seiner Zeit an, und seine Helben sind in Wort und That bereits bie Repräsentanten des neuen Ritterthums. In seiner Darstellung findet sich keine Reminiscenz mehr, weber an geistliche, noch an volksthümliche Dichtung, und eine geregeltere Reimart, eine verfeinerte und mehr burchgebildete Form unterscheidet ihn von den vorhergehenden Dichtern. Vor Allem aber führt er, als eine neue bewegende Kraft, die Minne in die Dichtung ein. Das Gespräch, worin Lavinia von ihrer Mutter über die Liebe belehrt wird, wie sie das Herz des Weibes, wie des Mannes, verwandle, wie sie einer Krank: heit, einem Fieber gleiche, und doch das höchste Glück in sich schließe, und wie auch der sprödeste Sinn der Minne nicht entgehen könne — dieses naw gemuthliche Gespräch bilbet ben eigentlichen Ausgangspunkt ber Minnepoesie. Heinrich von Belbeke hat dieselbe nicht als etwas absolut Neues und Ungeahntes erfunden, er fand nur das Wort für das, was bereits im Stillen in ben Gemüthern lebte und webte, und nach einem Ausbruck für sein Dasein rang. So erschloß sich, durch seinen Ruf geweckt, plötzlich jene ganze reiche Empfindungswelt, die das eigentliche Wesen der Blüthezeit mittelalterlicher Poesie werden sollte, und bem glücklichen Finder wurden die Ehren des Gr= finders zu Theil. Auf ihn weisen die folgenden Dichter vielkach zurück, und rühmen ihn als den Schöpfer der höfischen Kunst. Vor Allen Gottfried von Straßburg. Er, sagt er, impfte bas erste Reis in unsrer beutschen Zunge, davon sind Aeste entsprungen, an welchen Blumen kamen, woraus die Meisten den Sinn zu schönem Funde nahmen. Alle, die jett Kränze brechen mit ihren Worten und Weisen, pflücken nur bas, was Er für sie gepflanzt hat. — Aber nicht allein im erzählenben Gebicht, auch in einigen Liebern zeigt Hein= rich von Belbeke sich bereits als Minnebichter. Hier jedoch steht er nicht mehr allein, benn schon werben aus bieser Zeit einige Liebersänger ritterlichen

erste Minne Standes, der von Kürenberg und Dietmar von Eist, neben ihm gestander. nannt. Wir übergehen sie noch, um später bei der Gesammtbetrachtung der Lyrik auf sie zurück zu kommen.

Hunderts. Der Ton, den er angeschlagen, wurde der Grundton eines nun mit aller Macht sich entwickelnden poetischen Lebens, das jetzt, in welcher Gestalt es auch erscheinen mothte, alle Züge der ritterlichen Poesie, oder hösischen Kunst, bereits klar in sich ausgeprägt hatte.

Vier Dichter, beren Namen ben glänzenbsten Sipsel der ritterlichen Dichtung bezeichnen, treten uns hier gleich entgegen: Wolfram von Eschensbach, Sottsried von Straßburg, Hartmann von Aue und Walther von der Vogelweide. Den letteren werden wir als Führer der lyrischen Poesie später betrachten, die Werke der drei andern sollen uns jett eingehender beschäftigen.

## Fünftes Kapitel.

### Bluthe der höfischen Dichtung.

#### 1. Wolfram von Eichenbach.

Wolfram von Eschenbach stammte aus Franken, und zwar aus dem bei Anspach gelegnen Schloß und Städtchen Eschenbach. Bon abliger Geburt, wie der Titel "Herr", der mit seinem Namen verbunden ist, anzeigt, hatte er doch nur ein geringes Besitzthum, das zu einem standesgemäß höfischen Auftreten vielleicht kaum ausreichte. Er selbst erwähnt halb scher= zend seiner Armuth. Von seinem Leben ist wenig bekannt, wir sind fast ein= zig auf die Andeutungen beschränkt, die seine Werke enthalten. Aber selbst wenn diese kurzen Notizen fehlten, würden Wolframs Dichtungen doch von einem erfahrungsreichen und mannigfach bewegten Leben Kunde geben. Nur eine umfassende Kenntniß der Welt, der Höhen und Tiefen menschlicher Er= lebnisse, konnte zu einer so vertieften Bilbung führen, wie er sie repräsentirt. Es ist keine gelehrte Bilbung, wir mussen im Gegentheil von dem Begriffe, ben wir heut mit diesem Worte verbinden, absehn, und dürfen nur jene Reise der Empfindung darunter verstehen, jene innerliche Ausprägung des mensch= lich Wahren, und jenen sittlichen Ernst, der die religiösen und weltlichen An= schauungen seiner Zeit harmonisch zu verschmelzen wußte. Die Erziehung gab der adligen Jugend des dreizehnten Jahrhunderts, wenn sie nicht in einer Klosterschule gebildet wurde, von Hause aus selten mehr auf den Weg, als eine vorläufige Uebung in den Waffen und in kirchlichen Formen. Im Dienste eines Vornehmeren wurde bann die Ausbilbung in höftschen Sitten,

Bolframs Sertunfi.

in der Musik und Dichtkunst, vollendet. Wolfram hatte weber lesen noch schreiben gelernt, und blieb., auch als sich seine Phantasie mit poetischen Gebilben schöpferisch belebte, auf die Hülfe seines Vorlesers und Schreibers an= gewiesen. Ob er, wie Andre, um Lohn diente und dichtete, ist zweiselhaft. Zwar nennt er einmal ben Grafen von Wertheim seinen Herrn, boch läßt sich baraus ebensowohl schließen, daß er diesem in einem freieren Verhältnisse als Ritter, ober vielleicht als Lehnsmann, seine Dienste geleistet habe. Trop= dem wird er, wie seine Standesgenossen, jene Höfe, die durch ein literarisches Interesse hervorragten, nicht unbesucht gelassen haben, wie er benn zu ben= jenigen Dichtern gehörte, durch welche ber Hof zu Gisenach einen unvergäng= lichen Glanz erhielt. Hier lebte er wiederholt als Gast, und scheint mit Landgraf Hermann von Thüringen in einem engeren Verhältniß gestanden zu haben. Unter seinen Augen begann er den Parzival, und vollenbete sein Sedicht, wahrscheinlich nach längerer Abwesenheit, ebenfalls in Eisenach. (Zwischen 1205 und 1215). Auch das Original zu seinem Willehalm ver= schaffte ihm der Landgraf. Dies ist Alles, was wir von dem Leben eines der größten Dichter wissen, ober vermuthen können, nicht einmal sein Todes= jahr ist bekannt. Unter seinen größeren Dichtungen ist der Parzival das einzige, welches er vollendete, zugleich sein Meisterwerk, das gedankenvollste Werk des ganzen Mittelalters.

Wolfram verschmolz in seinem Parzival zwei Sagenkreise, beibe bre- Parzival. tonischen Ursprungs, zu einem Ganzen, nämlich ben von König Artus und seiner Tafelrunde, und den vom heiligen Gral, der erstere das welt= liche, der andre das geistliche Ritterthum darstellend. Beide waren bereits in England bearbeitet worden, dann nach Frankreich gedrungen, und erst in der Gestalt, welche sie hier gefunden, wurden sie in Deutschland bekannt. Der englische Peredur (wie Parzival bort heißt), welcher in neuster Zeit aufge= peredur. funden ward, ift ein planloses Gemisch von rohen und wüsten Abenteuern, eben so bunt und überlaben wie die übrigen gleichzeitigen bretonischen Sagen= bearbeitungen, die von ihrer Heimath aus geschmackverderbend zu allen Kulturvölkern Europas drangen. Den Peredur kannte Wolfram nicht, wohl aber eine französische Umbichtung bes Stoffes, ben Perceval des Chrotien de Mein auch von diesem will der Dichter nichts Gutes wissen, er tadelt seine Fassung der Sage, und beruft sich auf das Werk eines Provengalen Riot (Guyot), bas bie ganze Gralssage umfaßt haben müßte, ba er, wie er fagt, die Geschichte Parzivals aus demselben für sich heraus löste. Da nun aber dieses Werk von Kiot noch nicht wieber gefunden ist, und weber die französische noch die provengalische Poesie diesen Namen kennt, so kann jene wahrscheinliche Ansicht Simrocks noch nicht widerlegt werben, daß näm= lich Wolfram den Namen dieses Kiot erfunden habe. Er brauchte einen Gewährsmann für die Märe, wollte aber Chretien de Tropes, aus dem sie ihm

, boch bekannt wurde, nicht als solchen gelten lassen, und fand biejenigen, welche eine Bürgschaft verlangten, mit einer Fiction ab.

Ob der Gralmythus aus heidnisch-orientalischem Alterthum stamme, ob er keltisch=bruibischen Ursprungs, ober ein von den Kreuzfahrern frei entwickel-Mythus vom tes poetisches Phantasiegebilde sei — diese noch unerledigten Streitfragen mussen wir den Mythenforschern anheim geben. Leite er seine Entstehung aus welcher heibnisch geheimnisvollen Urzeit er wolle, sein erstes Auftreten in der beutschen Dichtung zeigt ihn schon mit driftlichen Anschauungen aufs Engste verbunden. Hiernach ist der Gral eine Schüssel von edlem Gestein, aus welcher Christus in der Nacht, da er verrathen ward, das Abendmahl mit den Jüngern genoß, dieselbe, in welcher sein Blut unter dem Kreuze aufgefangen wurde. Dieses Gefäß, fortan mit dem Erlösungswerke poetisch identificirt, ward in das Abendland entrückt, und die Wunderkräfte, welche es entwickelte, machten es zum Mittelpunkt eines geistlichen Ritterthums, gestiftet zum Schut und zur Uebung driftlicher Pflichten. Lange Zeit konnte niemand des König= thums und der Ritterschaft über den Gral würdig gefunden werden, weshalb bas Rleinod von Engeln schwebend über ber Erbe gehalten wurde. Da grün= bete Titurel, ein französischer Königssohn von Anjou, auf dem Berge Mon= salvage in Spanien, dem Gral einen Tempel, und stiftete ein neues Ritter= thum, welches die Burg, die ben Tempel umgab, bewohnte. Diese Hüter bes Grals hießen Templeisen (mit Anlehnung an das Ideal des Ritterthums, ben Templerorden), und nur bie höchste menschliche und driftliche Vollkom= menheit machte den Mann dieser Ehre würdig. Alle Tugenden des Kriegers und des gehorsamen Sohnes der Kirche, Tapferkeit, hohe Gesinnung, Muth und Demuth, Frömmigkeit, Reinheit ber Sitten, bazu Weisheit, Achtung vor ben Frauen, unbedingte Hülfeleistung zu ihrem und zum Schutze jedes unrechtmäßig Unterbrückten. Auch Jungfrauen, Königstöchter und Fürstinnen aus allen Landen, gehörten zur Genossenschaft des Grals, und lebten zu seinem Dienste von Pracht umgeben in der Gralburg. Die Schilberung dieser Burg, mit ihren Thürmen, Bogengängen, Höfen, ihren von Sbelgestein strahlenden Sälen und Gemächern, ber phantastischen Großartigkeit und Buntheit ber ganzen Anlage, verbindet die Reminiszenzen maurischer Prachtbauten mit ben himmelan strebenden Formen der gothischen Architektur, sowie mit dem Zauberglanz orientalischer Märchen, ihren Saphirgewölben, Kriftallsäulen unb Rostbarkeiten der Geräthe und des Bildwerks. Aber die Pracht dieses labyrinthischen Palastes wird doch noch überstrahlt von dem Graltempel selbst, dessen Herrlichkeit über alle Wunder der Welt erhaben ist.

Diese Sage, die Verklärung der Kirche und der geistlichen Orden, verneus-Sage. band Wolfram mit der von König Artus und seiner Tafelrunde. Artus oder Arthur ist der Mittelpunkt der bretonischen Sagen. Sie knüpsen sich an den Kampf der nach England eindringenden germanischen Völker, der Angeln und Sachsen, mit bem eingebornen Keltenvoll. Die Heimath der Sage ift Wales und die französische Provinz Bretagne, die von gestüchteten brittischen Inselbewohnern bevölkert war. Die keltische Artussage wurde erst durch die Kreuzzüge, und zwar in Frankreich bichterisch ausgebildet, und gelangte so nach England zurud. Danach fiftet Artus Bater, auf ben Rath des Zauberers Merlin, einen Ritterbund, die Tafelrunde, zu Carduel. dieser sitzen mit dem König nur zwölf Auserwählte, welche die Borzüge von hoher Geburt, Tapferkeit und jeder ritterlichen Tugend verbinden. Die Ta= felrunde ist der höchste Gerichtshof aller weltlichen Ritterschaft, der Hof des Artus, mit seinen schönen Frauen, Königin Sinevra an ber Spițe, der maß: gebende Mittelpunkt aller feinen Rittersitte.

Zwischen biesen beiben Angelpunkten geistlicher und weltlicher Bollkom=Charatter bes menheit, dem Gral und der Tafelrunde, bewegt sich die Handlung im Parzival. Sie gleicht, mit ihren hundertfach sich kreuzenden Begebenheiten und Beziehungen, jenem überreichen Aufbau ber Gralburg. Massen von Gestalten ziehen in buntem Gewirr vorüber, treten in Gruppen zusammen, setzen sich in Wechselwirkung zu einander, lösen sich auf, um jede einzelne Gestalt in neue Berbindungen zu schicken, und oft scheint das Ganze in ein unentwirr= bares Chaos zerfließen zu wollen. Balb fallen hier, balb borthin glänzenbe Lichter, um das Uebrige in um so dunklere Nacht zu bannen, bald wandelt sich die Scene, und was im Schatten lag tritt blendend zu Tage, um das früher Erhellte zu verfinstern, und ben Zusammenhang zu einem unlösbaren Rathsel zu machen. Es bedarf eines Commentars, um ben Sinn ber geheim= nisvollen Grundlage bieses Gebichtes zu ergründen, zumal die oft dunkle und schwierige Sprache die Gebanken eher verbirgt als ausbrückt. Aber wenn auch immer noch vieles barin bunkel und unerklärt bleibt, und aus bem Personenauswand dieses verwickeltsten aller mittelalterlichen Romane ganze Gruppen, die im losesten Zusammenhang mit dem Ganzen stehen, kaum einen Ans fpruch auf Interesse machen können, so zieht sich boch bie Haupthandlung, stark betont, und von einem ernsten Grundgebanken getragen, durch die hundertfach gekreuzten Borgänge. Wir wollen sie — jeboch mit Verzicht auf eine Erzählung ber Gesammtbegebenheiten — einfach, und soweit ihr Gebankeninhalt es nöthig macht, wieber zu geben fuchen.

Die Geschichte beginnt mit Parzivals Bater, Gamuret, dem jungeren Inhalt des Sohne des Königs von Anschau (Anjou). Dieser, da er keinen Anspruch auf den Thron hat, verläßt die Heimath, und geht auf ritterliche Abenteuer in die Welt. Im Mohrenlande Zassamank befreit er die Mohrenkönigin Bela= tane von ihren Feinden, befestigt ihren Thron, und nimmt ihre Hand an. Aber ohne Ritterthaten kann er nicht leben, und die Sehnsucht nach drift= lichen Ländern überkommt ihn immer lebhafter. Heimlich reist er ab, unb hinterläßt seiner Gattin einen Brief, worin er ihr bie Gründe seiner Flucht

barlegt. Bald darauf gebiert die Mohrenkönigin einen Sohn, ber, nach ber kindlichen Anschauung des Dichters, schwarz und weiß gefleckt zur Welt kommt, und den die um den Entstohenen trauernde Mutter unter Thränen auf seine "blanken Male" kutt. Gamurets Segel aber werben von schnellen Winben nach Spanien getrieben. Da er ben König, seinen Better, in Sevilla nicht findet, zieht er ihm nach zu einem Turnier, welches die Königin Herzeleide ausgeschrieben hat, und auf bessen Siegespreis ihre Hand gesetzt ist. Gamu= ret, von Herzeleidens Schönheit hingerissen, geht aus allen Tjosten als Sieger hervor, doch das Glück kommt dem Tapferen diesmal zur Unzeit. Er mag seiner Gattin, der Mohrenkönigin nicht untreu werden, zugleich aber sendet ihm seine Jugendgeliebte, Anflise, Königin von Frankreich, ihre Boten, daß ihre Hand frei geworden, und daß sie mit ungetrübter Liebe sein harre; und endlich kommt hierzu noch die Nachricht, daß sein Bruder gestorben sei, und das Reich Anjou ihn als Hewn erwarte. Die widersprechendsten Empfindungen stürmen auf ihn ein, neue Liebe, ritterliche Treue für Anflise, bazu Gewiffensbiffe wegen Belakanens, und in schlafloser Pein bringt er bie Nacht im Zelte zu. Am Morgen läßt er ein Schiedsgericht ber Eblen über fein Schicksal entscheiden, und es wird bestimmt, daß er Herzeleiden zur Ge= mahlin wählen und ihr Königreich mit Anjou vereinigen solle. Es geschieht, und er seiert seine Vermälung. Ein Jahr vergeht mit Festen und Turnieren, ba ruft ihn ein bebrängter Fürst zu ernsterem Kampfe. Herzeleide, die zu= rud geblieben, hat einen Traum voll böfer Vorbebeutung für ihren Gemahl und das Kind, das sie unter dem Herzen trägt. Als sie erwacht, bringt ihr ein Knappe die Trauerkunde, daß Gamuret im Rampfe gefallen sei. Bier= zehn Tage darauf gebiert sie einen Sohn, Parzival genannt. "Sie weinte über ihr Glück und lachte in ihrem Schmerz, sie freute sich ihres Kindes, und ihre Freude ertrank im Strom der Klagen." — Niemals sollte der Knabe erfahren, was Waffenbienst und Abenteuer seien, die seinen Bater bahin gerafft hatten, baher entsagte Frau Herzeleibe ihren Kronen, und zog mit gerins Parzivals gem Ingefind in die Einsamkeit des Waldes Soltane. Hier erzieht sie ihn in vollkommener Einfalt, sorgsam wachenb, daß keine Kunde von ber Welt zu ihm gelange. Als ein liebliches Ibhll schildert der Dichter den Waldes= traum dieser Knabenjahre seines Helben. Er ist weich von Gemuth, und doch regt sich in ihm schon die Lust an den Waffen. Von Zweigen schneidet er sich Bolzen, um nach den Bögeln zu schießen, und weint doch von Mit= leib, wenn er die fröhlichen Walbessänger getöbtet hat. Die Mutter lehrt ihn, und unterweist ihn getreulich über Gott. "Er ist lichter als der Tag, sagt sie, aber auch ein Andrer ist noch da, der heißt der Hölle Wirth, von bem soll man kehren die Gedanken, und von des Zweifels Wanken." — Lustig wächst der frische Knabe im einsamen Waldgehöft auf, prangend in Schonheit, mit ungetrübtem Genügen an der Jagd und an dem Umgang mit der

Mutter. — Da sprengen eines Tags zwei Ritter auf ihn zu, und fragen ihn nach anbern, die des Wegs geritten sein sollten. Helm und Harnisch glänzen in der Morgensonne, der Thau funkelt an ihren Waffen, blanke Schellen glitzern an Waffenrock und Aermeln, strahlend steht die unbekannte Erscheinung vor ihm · — "lichter als der Tag!" Bestürzt sinkt er auf die Knie, und fragt: Seib ihr Gott? — Sie lachen ihn aus. Wir sind Rit= ter! — Ritter? Was ist bas? — Sie geben ihm Auskunft. Ritterschaft theilt König Artus aus, Junker, wollt Ihr ritterlichen Namen gewinnen, so geht zu ihm, Ihr seid wohl von ritterlicher Art! — Sie lassen es geschehn, daß der Staunende die prächtigen Rosse befühlt, ihre Ringpanzer und Waf= fen betastet, sie betrachten ihn inzwischen "und finden, daß Mannesantlitz seit Abams Zeit nie schöner war zu sehen, als seines." Endlich reiten sie davon, bedauernd, daß er der Gottesgabe des Berstandes ganz ledig sei. Aber Par= zivals Herz fliegt ihnen nach, der eine Ruf, der aus dem bewegten Leben in seine Einsamkeit gebrungen, schwellt seine Brust mit unnennbarer Sehnsucht. Er eilt heim, erzählt ber Mutter, was er gesehn, und verlangt hinaus, ein Ritter zu werden. Frau Herzeleide ist zum Tobe erschrocken, ihr Plan ist vernichtet, und mit tiefem Schmerz muß sie erkennen, daß das königliche Blut des Sohnes sich nicht länger Fesseln anlegen lasse. Tropdem will sie noch einen Bersuch machen, ihm die Welt zu verleiben. Sie macht ihm Kleiber, wie sie die Thoren (Narren) tragen, aus grobem Sacktuch und Kalbsfell, und hofft, er werbe, wenn er in bieser Tracht den Spöttern begegne, gede müthigt zu ihr zurück kehren. Das Gesinde weint, als es ihn in dieser Tracht sieht, die Mutter aber giebt ihm gute Lehren auf den Weg, geistliche und weltliche, barunter auch, daß er nach sittsamer Frauen Küssen und Ring= lein streben solle. Er nimmt Abschied und verläßt den Wald. Frau Herze= leibe sank jammernd zur Erbe, da sie ihn aus den Augen verlor. Sie sollte ihn nicht wiebersehn, benn balb erlöste sie ber Tob von aller Angst und Sehn= suchtspein. — Parzival aber, ahnungslas über den Eindruck, den sein Auf= Aussphrtzug hervorbringen mußte, schritt bahin, voll von glänzenden Bilbern und träumerischen Hoffnungen, die die fremde Welt ihm erfüllen sollte. Schon am Morgen nach seiner Ausfahrt begegnet ihm das Abenteuer. Auf einem Plan im Walbe Brezilian, bem von der Sage bevorzugten Boben für Tjoste, Turniere und Feste, findet er Zelte aufgeschlagen, deren größtes in glänzenben Farben strahlt. Er bringt ein, und sieht eine schöne Frau auf sammtnem, mit Zobel bebecktem Ruhebett schlafen. Es ist Jeschute, die Gemahlin des Herzogs Drilus. Eingebenk der Lehre seiner Mutter, eilte der junge Thor auf sie zu, um sie zu kussen und ihr einen Ring zu rauben. Sie erwacht, ringt erschreckt mit dem tollkühnen Jüngling, den sie für unsinnig hält, muß sich aber Ring und Ruß von ihm rauben lassen. Mit kindlicher Unbefangen= heit klagt er ihr barauf seinen Hunger. Angstwoll und aufgeregt weist sie

ihn an einen Tisch, wo er Wein und Speise findet. Inbessen merkt er an ihrem Benehmen, daß seine Gegenwart ihr Gefahr bringe, und nimmt seinen Abschied. In der That hatte sein erstes Abenteuer ihm gleich eine schwere Berantwortung zugezogen. Denn balb nach ihm trat Herzog Drilus in bas Zelt seiner Gemahlin, und seine Eifersucht brachte ein schweres Geschick über die Unschuldige, welches Parzival erst nach Jahren erfahren und gut machen sollte. — Weiter wandert er und kommt zu einer neuen auffallenden Er findet ein Weib, das klagend neben einem erschlagnen Ritter Es ist Sigune, eine Verwandte von ihm, welche um Schionatulander fniet. Sigune. wehe ruft, der eben im Zweikampfe mit Orilus gefallen ist. Parzival will dem Herzog nacheilen, um sie zu rächen, sie aber fürchtet, seine Jugend werbe bem starken Manne nicht gewachsen sein, und weist ihn auf eine falsche Fährte. So kommt er in die Gegend von Nantes; wo König Artus sein Hoflager aufgeschlagen hat. Ein rother Nitter begegnet ihm, Ither mit Namen, der ihn mit dem Auftrag an den König schickt, er harre draußen, um für einen Vorwurf, den man ihm an der Tafelrunde gemacht, mit dem Tapfersten seiner Ritter zu fechten. Parzivals Erscheinung macht am Hofe ben sonderbarften Einbruck. Seine Schönheit und herrliche Gestalt in ber Thorenkleibung lockt spottenbe und verwunderte Gruppen um ihn her, und eine Edeldame, Kunne= ware, die gelobt hatte nie zu lachen, lacht bei seinem Anblick aus voller Brust. Da bringt ein Ritter, der bose Kape, auf sie ein, und schlägt sie in rohster Weise vor dem versammelten Hofe. Parzival ist empört barüber, und gelobt sich, ihr Genugthuung zu verschaffen. — Vor Allem aber hat ihn die präch= tige Rüstung bes rothen Ritters geblenbet, er will sie um jeden Preis besitzen, und bittet den König, daß er ihn selbst zum Kampfe mit Ither ausziehen lasse. Man lacht den jungen Thoren aus, aber er läßt nicht nach mit Bit= ten, und endlich wird ihm der Wunsch gewährt. Königin Ginevra eilt mit ben Damen an die Fenster, um den sonderbarsten und scheinbar ungleichsten aller Tjoste mit anzusehn. Ein knabenhafter Narr gegen einen sieggewohnten Rampf mit Ritter! Der Kampf beginnt, und zu Aller Erstaunen siegt Parzival, ohne jede Kenntniß des Fechtens, und erschlägt den Vielerprobten. Aber so ein= fältig ist er noch in allem Waffenwesen, daß er nicht einmal versteht, dem Besiegten die Rüstung zu lösen. Iwanet, ein junger Knappe, und Vetter der Königin, der sogleich Freundschaft für ihn empfunden, kommt ihm zu Hülfe, unterweist ihn in dem Nöthigsten, und waffnet ihn als rothen Ritter. bie Klage um Ither ist am Hofe allgemein, und Parzival, der sich als Gegen= stand des Vorwurfs betrachtet sieht, läßt dem König und Kunnewaren seinen Gruß entbieten, und reitet auf seinem erkämpften Rosse bavon. schließt sich zu Gurnemans zu gehen, bem "Hauptmann aller wahren Zucht," um sich von ihm zu ächtem Ritterthum heran bilben zu lassen. Das Haus Gurnemans ist eine Bilbungsschule für den jungen Abel, nach dem Vorbild

jener größeren und kleineren Herrensitze, an welchen seine höfische Sitte zu lernen war. Der Alte mit ben weißen Locken nimmt ben Jüngling gern auf, und Parzival wird ein gerngesehener Hausgenoffe in der hochgegiebelten und gethürmten Burg. Hier lernt er nicht nur Fechten, Lanzen werfen und Rosse tummeln, sondern auch über guten Geschmack in Kleibung und Haltung, in der Messe, bei Tasel und unter Frauen, wird er unterrichtet. muß sein fahriges Wesen, seine kindische Ginfalt ablegen, bekommt gute Lehren für alle Berhältnisse des Lebens zu hören, besonders aber schärft ihm Gurnemans ein, er solle bas vorlaute, unnütze Fragen vermeiben. In reizenb treuherziger Weise wird das Familienleben bei Gurnemans geschilbert. Alte sitzt unter ber Linde, und sieht zu, wie Parzival sich auf bem Plan mit den Knappen tummelt. Drei Söhne sind ihm im Kampfe erschlagen worden. Und wenn er seinen Zögling, der bereits sein ganzes Herz gewonnen hat, betrachtet, und dazu an sein einziges Töchterchen, die schöne Liaße, denkt, bann hat er keinen höheren Wunsch als beibe zu verbinden. Auch ist die junge Liaße dem Gaste wohl geneigt, und Parzival huldigt ihr ritterlich, aber noch ift er zu jung und leichtblutig, noch steht sein Sinn zu sehr in die Weite, und die rechte Minne hat ihn noch nicht berührt. Wehmüthig aber ist der Abschied bei Allen, und als Gurnemans ihn dahin reiten sieht, ift es ihm als verlore er seinen vierten Gohn. — Des Helden Weg geht nach Pelrapär im Königreich Brobarz, bessen Hauptstadt vom Feinde belagert wird, und wo auch einer ber Sohne Gurnemans im Kampfe für die Königin gefallen ift. Ihr, der jungfräulichen Condwiramur bietet Parzival seine Dienste an, und Condwirwird willommen geheißen. Große Noth hat die Stadt zu bestehn, da der Feind beschlossen hat, sie auszuhungern. Parzivgl übernimmt die Vertheis digung. In Tagen voll bittrer Drangsale, wo es sogar ber Königin und ihren Frauen an den nöthigsten Nahrungsmitteln fehlt, keimt aus hingebendem Muth und stiller Dankbarkeit bie zarteste Reigung in Condwiramur und bem Helben auf. Kindlich und unbefangen lieben sie einander, ber ganze Zauber unberühr= tester Jungfräulichkeit verklärt bieses Berhältniß. Da endlich kommt ber Stadt frische Zufuhr, und Clamibe, ber die vergebliche Anstrengung einsieht, die Belagerten durch Hunger zu zwingen, macht das Anerbieten, die Fehde burch einen Zweikampf zu beenbigen. Parzival nimmt ihn an. Clamibe unter= liegt, und wird von dem Sieger an Artus Hof geschickt, damit er Kunnewaren seine Hulbigung überbringe. Auch später sendet Parzival alle überwundenen Gegner zu ihr, zum Zeichen, daß er die Genugthuung, die er ihr für Kapes Beleibigung gelobt, immer im Auge habe. Gine folche Hulbigung gehörte zum Ceremoniell des Ritterthums, und brauchte mit Liebe nichts zu thun zu haben. Auch Parzival folgte hier nur bem höfischen Geset, benn sein Herz war für immer an Condwiramur gekettet. Die Stabt, das Land waren frei, und unter allge= meinem Segensruf feierte der Helb seine Vermählung mit der jungen Königin.

Lange aber erträgt Parzival bie Ruhe bes stillen häuslichen Glückes nicht. Auch er ist noch sehr jung, die Lust nach Thaten treibt ihn hinweg, und so nimmt er Urlaub von seiner Frau, und zieht von Neuem in die Welt. Vor Allem will er seine Mutter aufsuchen. Aber der Weg zu ihr sollte in einer über sein Leben entscheidenden Beise gekreuzt werben.

Eines Abends begegnet er Fischern an einem See, und fragt sie nach einer Herberge. Einer von ihnen, in prächtigen Gewändern, aber mit trauriger Miene, weist ihn auf einen rauhen Felsenweg, bort werbe er zu einer Burg kommen, und in ihm selbst den Wirth wiederfinden. Parzival folgt ber Weisung, und als er die Felsen überstiegen, steht er vor einem Pracht= palaste — ber Gralburg. Doch weiß er nichts von dem Orte, noch von sei= ner Bebeutung. Die Zugbrücke ist herabgelassen, er reitet ein. In ben Höfen ist es still, Gras wächst zwischen ben Steinen, Freude und Ritterspiel scheint hier etwas Fremdes. Raum aber ist er ins Innere gelangt, so erblickt er alle Pracht, die je ein Erdenauge gesehen. Im festlichen, von hundert Lichter= kronen erhellten Saale sind Ritter und Frauen versammelt. Vor dem von Monsalvage. Sandelholz duftenden Kamin liegt der kranke König Anfortes, bedeckt mit köstlichem Pelzwerk. In ihm erkennt Parzival ben Fischer wieder, ber ihn hergewiesen. Er wird zum gemeinsamen Mahl gelaben. Eine feierliche Ceremonie beginnt. Dem Zuge, der durch die weiten Pforten in den Saal tritt, trägt ein Knappe eine bluttriefende Lanze voran, bei beren Anblick Alles in Jammer und Thränen ausbricht. Ihm folgen Fürstinnen mit Lichtern, Balsamgefäßen, köstlichem Tafelgeschirr, die Auserwählteste von ihnen, Repanse de Schoie, hält das Heiligthum, den Gral. Von ihm kommt Speise und Trank, bas köstlichste Mal ist für Alle ba, so wie er gebracht wirb. Die Bewirthung beginnt, königlich ist für Alles gesorgt, aber eine tiefe Trauer liegt auf allen Versammelten. Es ist kein Freudenmahl. Parzival sieht des kranken Königs Schmerz, bas beängstigenbe Schweigen Aller liegt wie eine Last auch auf seiner Stimmung, aber er fragt nicht, was das zu bebeuten habe, eingebenk der Lehre Gurnemans, daß er unzeitiges Fragen unterlassen solle. — Das Mahl ist beenbet, und in feierlichem Zuge wird Alles wieder aus bem Saale getragen. Anfortas schenkt bem Gast ein schönes Schwerbt, und sieht ihn auffordernd, kummervoll an. Dann entläßt er ihn, und heißt ihn zur Ruhe gehn. Von Sbelknappen wird Parzival bebient und entkleibet, und ein königliches Prachtbett nimmt ihn auf. Aber schwere Träume äng= stigen ihn, kein Schlummer will ihn erquiden. Die Sonne steht hoch, als er erwacht. Er findet keine Diener, kleibet sich selbst an, durchschreitet mehrere Gemächer, aber sie sind wie ausgestorben, eine Todesruhe liegt über bem Im Hofe findet er sein Roß gesattelt und angebunden. Er besteigt es und reitet wie im Traum über die Zugbrücke. Da ruft ihm ein Rnecht scheltend nach, er sei eine Gans, daß er nicht gefragt habe! —

Parzivals Shuld.

Parzival weiß sich das nicht zu deuten, und reitet nachdenklich von dannen. Er hatte "nicht gefragt", und doch hing von einer Frage sein Glück, sein ewiges Heil ab. Denn der Inbegriff alles Heils war ihm im Gral entgegen getreten, aber gleichgültig und weltlich gefinnt, hatte er es nicht beachtet, sein Gemuth den Tiefen der Religion nicht geöffnet. Was er verscherzte, ahnt er selbst nicht. Er fühlt wohl, daß geheimnisvoll ein großer Moment unbenutt durch sein Leben gegangen — aber was er nicht verstanden, soll ihn auch nicht quälen, und so läßt er das träumerische Brüten. Er reitet seines Wegs, und begegnet Sigunen, der immer noch Klagenden. Von ihr erfährt er, daß er zu Monsalvage gewesen, daß er selig zu preisen sei, wenn er gefragt habe. Als er es verneint, schmäht und verwünscht sie ihn, und will nie wieder von ihm, dem Unwürdigen, hören. — Rochmals verfinkt er in stummes Rachsinnen, endlich aber schüttelt er die trüben Gebanken ab, um neuen Abenteuern entgegen zu gehn. Bald findet er Gelegenheit, ein altes Unrecht gut zu machen. Ein wunderlicher Aufzug begegnet ihm. In einer abgeriß= nen Bettlerin auf magrem Klepper erkennt er Frau Jeschute, die sein kinbisches Betragen in Elend und Kummer gebracht hat. Der Kuß, den er ihr einst geraubt, war vor ihrem eifersichtigen Gatten zu einer schweren Anklage gestempelt worden, und in Schmach und Schande muß sie nun bem Wege des Grausamen folgen. Sie erkennen und erklären sich. Sogleich holt Parzival den Troß des Herzogs ein, erzählt diesem wie unschuldig Alles herge= gangen, und erbietet sich, die Wahrheit mit seinem Schwerdte zu beweisen. Es kommt zum Kampfe. Parzival besiegt ben Herzog, und heißt ihn mit seinem Gruße zu Kunnewaren gehn. Reuig sieht Drilus sein Unrecht ein, und reist, mit seiner Gemahlin versöhnt, nach Artus Hofhaltung.

Diese ist näher als Parzival wähnt, nämlich unweit von Monsalvage ausgeschlagen. Auf planlosem Ritte nähert sich ihr auch Parzival. Da hört er Geschrei in den Lüsten. Ein Falke hat auf eine wilde Gans gestoßen, und drei Blutstropsen fallen nieder in den Schnee. Der Andlick dieser drei Blutstropsen versetz Parzival in den wunderbarsten mystischen Zustand. Er denkt mit Sehnsucht an seine Sattin Condwiramur, und steht träumend an die Stelle gebannt. So trifft ihn ein Ritter. Wie im Wahnsinn stürzt Parzival auf ihn los, und rennt ihn nieder, um sosort wieder an die Tropsen im Schnee gesesselt zu sein. Die Kunde kommt zu Artus, der wegen der Nähe des Gralheiligthums Wassenruhe gedoten hatte, und schnell sendet der König einige Ritter, um den Uebertreter des Gesetzs einzuholen. Aber einer nach dem andern wird von dem Sinnlosen zu Boden gerannt, die Gawan, ein Mitglied der Taselrunde, seines Parorysmus inne wird, und die Blutsztropsen mit einem Tuche bedeckt. Da erst kommt Parzival zu sich, und erzsährt, daß Artus mit seinem ganzen Hose ihm entgegen gezogen sei. Seine

Thaten sind durch die von ihm Besiegten bereits allbekannt geworden, der König kommt, um ihn mit höchsten Ehren in die Tafelrunde aufzunehmen. — Große Festlichkeiten werden vorbereitet, auf grünem Wiesenplan die Zelte aufgeschlagen, und die Schranken zum Turnier abgesteckt. Kunneware ist ganz Dankbarkeit und Freude, (benn auch Kape, ihren Beleidiger, hat Parzis val besiegt und bestraft) sie beschenkt ihn mit ihrem eignen prächtigen Man= tel, und hätte ihm gern mehr gegeben, benn ihr Herz sprach sehr zu Gunsten ihres Ritters. Richt lange, so hat Artus seinen ganzen Hof zu Parzivals Ehren beim festlichen Mahle versammelt. Da stürmt ein mißgestaltetes Wesen in den Kreis, es ist Kondrie la Sorziere, die furchtbare Botin des Grals. Sie erklärt die Tafelrunde für entehrt, wenn Parzival aufgenommen würde, B.'s Ber und schleubert auf ihn einen Fluch, weil er nicht gefragt habe. Nicht sein Heil allein sei verscherzt, auch die Qualen des kranken Anfortes habe er verlängert, eine Frage Parzivals aber hätte ihn erlösen können. — So nahe den höchsten weltlichen Ehren, wie einst dem ewigen Heil, sieht sich Parzival jest als einen Verworfnen und Ausgestoßnen in die Welt getrieben. Man= cher Ritter und manche eble Magd blicken ihm traurig nach, selbst Artus und die Königin bedauern ihn. Kunneware aber und Gaman, sein Freund, begleiten ihn hinaus, ermuthigen ihn mit treuen Worten, und mahnen ihn, auf Gott zu vertrauen. — "Weh! was ist Gott?" ruft Parzival zornig unb verzweifelnd: "Wär der gewaltig, solchen Spott ließ er nicht über mich kom= men! Ich war im Dienst ihm unterthan, so lang ich benken kann, nun aber will ich ihm den Dienst versagen, und hat er Haß — den will ich tragen!" So, zerfallen mit Gott und ber Welt, reitet er von bannen.

Hier wird bie Geschichte Parzivals unterbrochen, und es folgen in Ian= ger Reihe die Abenteuer Gawans, die wir übergehen. — Fünf Jahre läßt ber Dichter verstreichen, ehe er zu Parzival zurückehrt. Für biesen ist bie Zeit bahingegangen, er weiß nicht wie. Berlassen von allem Erbenglück, erfüllt von Groll gegen die Kirche, habernd mit Gott, ist er in der Welt um= hergezogen, er weiß nicht was er verbrochen, und gibt benen, die ihn verflucht haben, den Fluch doppelt zurück. Und doch fühlt er sich innerlich zerfallen er ist sich selbst zur Last. Es sind die Tage des "Zweifels", wie der Dichter sich ausbrückt. — Da führt sein Weg ihn in ein öbes Felsenthal. Zerstört, abgerissen, frierend, gelangt er zu einem Einsiehler, Trevrezent, ber ihn in seiner Höhle gaftlich aufnimmt. Die Stille und Abgeschlossenheit thut ihm wohl, eine Ruhe kommt über ihn, und zum Erstenmal benkt er wieder ohne B.'s Bufe. Haß an seinen Schöpfer. So beichtet er dem Einstebler, der ihn innerlich neu erhebt. Vierzehn Tage bleibt er bei ihm. Beruhigter und mit wieber= gewonnenem Glauben zieht Parzival weiter. Roch folgen mancherlei Abenteuer, die bei Seite bleiben mögen. Rur das lette sei erwähnt. Der Held begegnet einem heibnischen Ritter, ber schwarz und weiß gestedt ist, und mit

prächtigem Troß daher gezogen kommt. Sie gerathen in Kampf, erkennen einander aber gegenseitig als Sieger an, und bald auch als Brüber. Denn der Fremde ist Feirefiß, der Sohn der Mohrenkönigin Belakane, der nach Anjou reist, um seinen Vater Gamuret aufzusuchen. Durch Parzival erst erfährt er seinen Tob. Die Brüber begeben sich an Artus Hof, wo sie mit Freude empfangen und in die Tafelrunde aufgenommen werden. Und als man wieder beim Königsmahle sitt, erscheint Kondrie la Sorziere von Neuem, diesmal aber als Freudenbotin. Dem Helben ist verziehen, der heilige Gral selbst hat Parzival zu seinem König erwählt. Dieser begibt sich nach Monsalvage, und sendet Boten an seine Gemahlin. Feirefiß wird Christ, und ver= mält sich mit Repanse de Schoie, der Trägerin des Grals. Sie folgt ihm in den Drient, wo sein Sohn, der Priester Johannes, später ein geistliches Königreich gründet. Parzival aber theilt seine Kronen unter seine Söhne. Karbeiß erhält Anjou, das weltliche Reich, während Lohengrin ihm als König des Grals nachfolgt. Die Geschichte Lohengrins, der als Schwanenritter nach Cleve kommt, bort die Fürstin des Landes heirathet, sie aber verlassen muß, weil sie nach seiner Herkunft fragt, beschließt bas Gebicht Wolframs.

Dieß ist der Faben ber Erzählung, ben wir aus allen Verwicklungen loszulösen versucht haben. Es fällt in die Augen, daß auch dieser sehr ver= einfachte Inhalt immer noch überaus bunt ist, und sich oft in ein unerklär= bares Dunkel verliert. Noch mehr aber wird man verwirrt durch einen Ueberblick über ben ganzen Inhalt. Denn obgleich die Composition künst= lerisch angelegt ist, leibet bas Gebicht boch an einer Ueberladung von Stoff, bie den Genuß vielfach beeinträchtigt. Die Abenteuer Gawans, die wir hier nachtic. völlig bei Seite gelassen haben, umfassen reichlich die Hälfte des ganzen Werks, und bestehen in einer Reihe von Ritterthaten, die, wie sie mit bem Helden in keiner Verbindung stehn, und schon deshalb unnöthig sind, auch nicht einmal an sich ein poetisches Interesse haben. Zweikämpfe, Belagerun= gen, Turniere, Abenteuer, Feste, beren eins verläuft wie das andre. Wolfram kann des Beschreibens kein Ende finden, Waffen, Rustungen, Kleider, Pferde werben mit epischer Breite nicht nur abgemalt, sondern in ihren Porträts immer von Neuem, und bis zur äußersten Ermüdung wiedergebracht. Ebenso ift es mit ber Personenmenge, die jedes Maag übersteigt. Sehr störend wirken ferner die wunderlichen fabelhaften und aus französischen Worten zusam= mengesetzten Namen, so wie die französischen Bezeichnungen, ja oft ganzer französischen Verse. Diese letigenannten Eigenheiten gehören jedoch der gan= zen ritterlichen Kunst-Spik an, und es wäre ungerecht, Wolfram allein bafür verantwortlich zu machen, bessen Parzival wie kein anderes Gedicht ben gei= stigen Inhalt bes Mittelalters zum Ausbruck bringt.

Wolfram zeigt im Parzival bas Ritterthum in all seinem Glanz, mit all seinen Vorzügen, auf dem Sipfel poetischer Verherrlichung. Aber ex

Geiftiger Gehalt. fühlte, daß hinter diesem prunkvollen äußeren Formelwesen eine Ibee, ein höherer Zweck liegen musse, wenn es nicht zu einem inhaltlosen Scheinwerk zusammenfallen sollte. Welchen ibealeren Zweck konnte er nun mit bemselben verbinden, als benjenigen, der das Jahrhundert zum Kampf gerufen, ja der bas Ritterthum selbst, wenn auch nur mittelbar, erschaffen hatte, ben Gebanten des Christenthums? Ueber aller irdischen Herrlichkeit, über allem welt= lichen Helbenthum steht bas des Glaubens, steht die Religion — bas ist ber einfache Grundgebanke, den er für seine Dichtung ergriff. Er konnte ihn nur nach ber Anschauung seiner Zeit formuliren, so knechtisch gebunden sie immer sein mochte, er mußte die Kirche in einem verklärten Lichte barstellen. Dieß thut er freilich weber im großen historischen, noch auch im Sinne rein fittlicher religiöser Anschauung, sonbern nur in einer Allegorie, im Gral, und rückt burch eine Art christlicher Mythologie ben Grundgebanken in ein mystisches Dunkel, das sich häufig nicht mehr erhellen läßt: aber grade da= durch bezeichnete er das religiöse Ibeal seines Jahrhunderts. Jene hohe Begeisterung, die das Schwerdt im Dienste des Glaubens schwang, war nicht ein Produkt bes Denkens, sondern des Gefühls. Sie rang nach den höchsten Zielen, aber noch mit jenem kinblich poetischen Drange, der dieselben mehr ahnte, als ruhig forschend verfolgte. Die Phantasie erschuf der Religion eine Glorie, die sie mit unnahbarem Glanze umgab, und so, geblendet und burch= schauert von der Erhabenheit des Ewigen, flüchtete man sich unter den Schutz seiner Symbole. Pflanzte boch die Kirche selbst durch das Kreuz das höchste Symbol des Christenthums auf! Der heilige Gral war daher nur ein anbres Symbol für ben driftlichen Gebanken, und daß Wolfram biesen er= griff und poetisch vertiefte, bas machte ihn zum höchsten poetischen Repräsen= tanten ber mittelalterlichen Anschauung.

Ganz konsequent führt er biese in der Entwickelung seines Helden durch. Von rein sittlichen und künstlerischen Ideen ausgehend, langt er mit ihm bei religiösen, und somit bei ber Unterwerfung unter bie Kirche an. Ein ideales Ziel kann nicht im ersten Anlauf errungen werben, jedes höhere Streben erforbert innere Kämpfe, einen Zwiespalt ber sittlichen Natur bes Menschen mit seiner endlichen, welchen nur die geläuterte Kraft zu versöhnen vermag. Diesem Zwiespalt giebt Wolfram ben Ausbruck bes "Zweifels." Der Zweifel an der unbedingten Macht erscheint der mittelalterlichen Anschauung als das höchste Verbrechen. Aber Parzival kennt nicht jenen Zweifel, ber, wie im Protestantismus, als selbständiger Gebanke sein Recht begründet, sein Zweifel ist nur der Trop des Kraftgefühls, der, mit halbem Einblick in sein Unrecht, nicht seine eignen Wege, sondern der herrschenden Macht plantos nur aus dem Wege geht. Denn diese erkennt er an, er wagt es nicht, gegen sie an= zukämpfen. Er haßt sie nur, sein Zweifel ist Sache bes Gefühls, ber Leiben= schaft, nicht ber Ueberzeugung. Dem Gefühl aber kann eine andre Richtung

gegeben werben, und so ist die Rūckehr der Abgefallenen leicht, die Kirche bietet selbst die Hand bazu. Durch die Beichte steht er gereinigt da, und der Sieg über ihn stellt die Kirche in einer um so mehr befestigten Auto= rität bar.

· Diese inneren Vorgänge im Parzival sind mit der tiefsten Empfindung dargestellt, aber es liegt im Wesen der mittelalterlichen Romantik, daß sie nicht in festen, karen Zügen, sonbern mehr in einem traumhaften Gemüthsleben zu Tage treten. Eine eigentliche Charakteristik wird man vergeblich bei bem Helden, so wie bei den übrigen Personen des Gedichtes suchen. Wenn der Schranken. Volksgesang (in ben Nibelungen) seine Gestalten in scharfer Ausprägung und mannigfachster Verschiebenheit charakterisirt, so läßt sie die Kunstpoesie in einer fast unterschiedslosen Allgemeinheit verschwimmen. Frauengestalten wie Herzeleibe, Jeschute, Kunneware, Sigune, Liaße, Condwiramur, haben alle dieselbe Familienähnlichkeit, ja sie sind mit geringen Nüancen dieselben, nur daß die einen Mütter, die andern liebende Mädchen, hohe Fürstinnen sind, und ihr Handeln durch Verhältnisse, Stellung, Umgebung bedingt wird. Ihr Empfinden aber ist überall gleich. Das Aehnliche zeigt sich bei den Männern. Der einzige bose Charafter, Kape, ist nur ein roher Gesell, ber fich mit einem Hagen nicht messen kann. Dieß aber zugegeben, so läßt ber Dichter boch die verschiedensten Lichter auf die Gestalten fallen, und mit dem Wärmegrad seiner eignen Empfindung für sie weiß er sie zu individualisiren. Vor Allen hebt er die Gestalt des Helben in wunderbarer innerer Reinheit hervor, und führt dieselbe mit psychologischem Feingefühl durch alle Stadien seiner Entwickelung durch. Die kindlichen Empfindungen seines Waldlebens in der Knabenzeit, der plötlich aufgestürmte Drang ins Weite, sein Staunen über die Dinge der Welt, sein fräftiges Jünglingsgefühl, die Unschuld und Zartheit seiner ersten Liebe; bann die unverstandenen Regungen dem Gral gegenüber, endlich sein Trop, seine innere Zerfahrenheit und Zerknirschung: das Alles ist mit der liebenswürdigsten Herzlichkeit geschilbert. Durch das Hellbunkel ber poetischen Stimmung läßt er überall neue lebenbige Züge schimmern, die auf einen unendlichen Reichthum reinsten seelischen Lebens bin= weisen, und die Gestalt Parzivals zu einer Verklärung ber germanischen Jünglingsnatur bilben. Diefe Vertiefung des Gemüthslebens ist es, aus der auch die Empfindungen der übrigen Gestalten geschöpft sind, ja in welcher die Subjektivität der ganzen Darstellung Wolframs ihren Ursprung hat. Dem Zauber dieser nie versiegenden Innerlichkeit wird sich nicht leicht jemand entziehen, der überhaupt einem Dichter in die Tiefe der Menschenbrust zu folgen vermag. Selbst wenn man sich von der Ueberfülle des Stoffes, von den zu oft wiederkehrenden konventionellen Formen des Zeitkostüms, ermüdet fühlt, immer wieder fieht man sich von der Anmuth einer Situation überrascht, von ihrer poetischen Wärme angezogen.

٠,

١

Der Parzival ist Wolframs Hauptwerk, es ist zugleich bas ber Intention nach vertiefteste Gebicht der mittelalterlichen Kunstpoesie. An künstlerischer Bollenbung kann nur Gottfrieds Triftan ihm ben Sieg abgewinnen, der sittlichen Ibee nach aber weber bieser noch ein anbres Gebicht. Und was innere Kraft und Größe des Stoffes betrifft, so werden beide nur von dem höchsten, glänzenbsten Gipfel ber volksthümlichen Dichtung, dem Nibelungenliede, überragt.

Ueber Wolframs übrige Dichtungen können wir uns kurzer fassen, zu= Billehalm mal sie nicht vollenbet sind. Der Willehalm von Dranse ist ein ziemlich

Bolframs Schule.

von Dranse. umfassendes Werk, bessen Abschluß fehlt. Es gehört wahrscheinlich ber spä= teren Lebenszeit des Dichters an. Das französische Original verschaffte ihm, wie oben schon erwähnt wurde, Landgraf Hermann von Thüringen. Auch in biesem Gebicht, bessen Inhalt bem Sagenkreise Karls bes Großen entnommen ist, bilbet der dristliche Gedanke das Bewegende, aber Willehalm ist nicht mehr der Ringende, sondern der vollendete Glaubensheld, der Heidenbekehrer. Besonders betont ift das Verhältniß der heidnischen Königin Arabele, die Vater, Gatten und Kinder verläßt, um dem Christenthum zu folgen. Wolframs ganzer Plan ist nicht mehr zu übersehen. Der Stoff reizte einige spätere Dichter, das Werk Wolframs vollständig abzurunden. Ulrich von Türlin verfaßte eine Vorgeschichte bes Willehalm, und Ulrich von Thurheim eine Fortsetzung, beibe weit hinter bem Talent Wolframs zurückstehend. — Von dem dritten epischen Gebicht des letteren, dem Titurel, der ebenfalls der Gralfage angehört, sind nur ein paar Bruchstücke fertig geworden, eins da= von behandelt die Jugendliebe Sigunens und Schionatulanders. Das Titurelfragment unterscheibet sich von ben beiben andern Dichtungen, die in ein= fachen Reimpaaren abgefaßt sind, durch eine fehr komplicirte und kunstmäßige Strophenbilbung, bie bas Gebicht, wenn es burchgeführt worben ware, auf ben Gipfel formeller Vollendung hätte stellen können. Auch dieses Bruchstück hat bas Schickfal gehabt, die Grundlage eines späteren Dichters zu werben, eines Albrecht von Scharfenberg, welcher ben Gralmythus in bem jest fogenannten jüngeren Titurel, in ungeheurer Ausbehnung behandelte (1270). Da der Verfasser sich mit seinem Werk grabezu hinter Wolframs Namen versteckte, so hat basselbe bis in unser Jahrhundert als von diesem herrührend gegolten, bis die neure Forschung baffelbe in seine untergeordnete Stellung zurückwies. Noch ein andres, ebenfalls bei weitem späteres Gebicht (nach 1250) mißbraucht Wolframs Namen, und wurde ihm beghalb hie und da zugeschrieben. Es ist bie ausgeführtere Geschichte bes Loben grin. Der unbekannte Berfasser fingirt eine Scene am Thüringer Hofe, wo er bie Erzählung durch Wolfram vortragen läßt. Die junge verwaiste Fürstin Elsan von Brabant betet inbrunftig zu Gott um Hulfe gegen einen Bebranger. Da ertönt eine Glocke bis zum heil. Gral, und von bort aus wird Lohen=

grin in einem Schifflein, bas ein Schwan führt, zu ihr gesenbet. Er besiegt Elsans Feind Telremunt in Raiser Heinrichs Gegenwart, und vermält sich mit ihr in Antwerpen, schärft ihr jedoch als Bedingung ihres dauernden Glude ein, nie nach seinem Namen zu fragen. Darauf begleitet er ben Kaiser in ben Krieg gegen bie Ungarn und Sarazenen, und kommt, wegen seiner Tapferkeit hochgeehrt, mit ihm nach Deutschland zurück. Hier ift burch den Spott einer Herzogin der bose Same in Elsans Herzen bereits aufge gangen. Sie thut die verhängnisvolle Frage nach seinem Geschlecht und Ramen, worauf er von dem Schwan wieder zum Gral abgeholt wird. Daran knüpft sich dann noch ein Stud Reimchronik über die Geschichte der sächstschen Kaiser. Auch mit diesem Werk, dessen Inhalt in neuester Zeit so bekannt geworden ist, hat der Dichter des Parzival nichts zu thun. — Bon Wolfram sind endlich noch einige lyrische Gedichte zu nennen, der Zahl nach acht. Es sind vorwiegend Tagelieder, eine Gattung, die er erfunden Tagelieder. haben soll, und welche bald große Berbreitung fand. Der Inhalt ist immer der gleiche. Zwei Liebende werden durch den Morgenruf des Wächters auf ber Zinne aus ihrer verbotenen nächtlichen Freude aufgestört. Eine Mannig= faltigkeit wird baburch herbei geführt, baß balb ber, bald bie Liebende bie Klage um bas Scheiben, balb ber Wächter bie Mahnung zum Aufbruch fingt. Diese Lieber wollen nicht ganz zu Wolframs ernst gesetztem Wesen stimmen, aber wäre selbst ihr bichterischer Werth noch geringer, so blieben sie immerhin ein charakteristischer Zug in dem Gesammtbilde der ritterlichen Poesie, ja für die Sittengeschichte der Zeit. Wolfram zeigt in ihnen eine andere Seite der höfische Dichtung, der er in seinem Parzival nur sehr geringen Eintritt gewährt. Denn in dem Poesieleben des ritterlichen Mittel= alters, das in seiner ganzen Erscheinung das Wesen des Jünglingsalters wiederspiegelt: den ungebändigten Thatenbrang, die Freude des Kraftgefühls, die Sehnsucht ins Weite, die tiefe Versenkung in das Gemüth ihm fehlt auch jenes mächtige Element nicht, bas wie ein Sturm die Jünglingsnatur aufjagt, die Sinnlichkeit. Und prägt diese Poesie, — auch barin bem Jünglingscharakter getreu, daß sie in allen ihren Richtungen auf bie Extreme losgeht — prägt sie einerseits im Parzival den Gipfel des trans: scenbentalen Strebens aus, so sucht sie sich auch nach ber andern Seite, im Ausbruck ber Sinnlichkeit, eine äußerste Grenze. Was Wolfram in seinen Tageliebern nur in leicht stizzirten Bilbern hingeworfen, sollte in Sottfrieds Tristan Stoff und Gegenstand ber Dichtung werden. -- Hiermit scheiben wir fürs Erste von Wolfram, um auf seinen Nebenbuhler um die Palme ber ritterlichen Dichtung, ber zugleich den entschiedensten Gegensat ju ihm bilbet, einzugehn.

#### 2. Gottfrieb von Strafburg.

Gottfried von Straßburg bichtete seinen Tristan in denselben Jahren, in welche Wolframs Parzival fällt, etwa um 1210. Er erwähnt seiner nicht ausbrücklich, aber andeutungsweise, bagegen nennt er Hartmann von Aue und Walther von der Bogelweide seine Zeitgenossen. Der Titel Meister, ber vor seinem Namen steht, gibt ihn als einen bürgerlichen Dichter an, die Stadt Strafburg mag sein Geburtsort ober sein Wohnsitz gewesen sein. Nichts verlautet über sein Leben, nichts über sein Todesjahr, und wäre nicht jener Exturs in seinem Tristan, in welchem er gleichsam eine literarhistorische Uebersicht der gleichzeitigen Poesie gibt, so wäre auch das lette äußere Band, bas ihn an seine Zeit knüpft, für uns abgerissen. Ob er, gleich seinen abli= gen Kunstgenossen, die Höse besuchte, ob er in irgend einem Herrendienst, in einer kamerabschaftlichen Verbindung mit andern Dichtern stand, alles das ist nicht mehr nachzuweisen. Nur das darf als Thatsache angenommen werben, daß er, die glänzenbste Erscheinung der ritterlichen Poesie, ein Bürgerlicher war. Tropbem erkennen wir ihn in seinen Dichtungen als bie feinste unb vornehmste Natur, von gelehrter Bildung, von vollendeter geistiger Indivibualität. Er ist in seiner Zeit ber eigentliche Typus weltmännisch-künstlerischer Volltommenheit. Außer einigen Liebern und Sprüchen besitzen wir von Ertfan und Gottfried nur eine epische Dichtung, Tristan und Isolde. Die Geschichte Tristans gehört dem bretonischen Sagenkreise an. Auch sie war nicht nur in Frankreich schon mehrfach bearbeitet worden, sondern sogar in Deutschland hatte Gottfried einen Vorgänger in der Bearbeitung dieses Stoffes gehabt, Eilhard. Eilhard von Oberg, der noch dem zwölften Jahrhundert angehört. Gilhards Dichtung wird jedoch durch das Meisterwerk Gottfrieds, ber auch in ber Fassung der Sage sehr von ihm abweicht, völlig in Schatten gestellt. — Während alle übrigen Behandlungen bretonischer Sagen mehr ober weniger Bezug auf Artus und die Tafelrunde nehmen, so tritt die Erzählung von Triftan und Isolden unabhängig von biesem Mittelpunkte auf. Sie hat ihren eignen selbständigen Boben, und gruppirt ihre Haupthandlung um ben Hof Marke's, Königs von Kornewal. Der Schwerpunkt derselben ruht auf bem Verhältniß ber Liebenden. Darüber jedoch hat man bei der Betrachtung bes Gebichtes meist bem übrigen Theil ber Erzählung zu wenig sein Recht werben laffen. Gottfrieds Triftan steht aber in seinem poetischen Werth, nicht nur in ber Geschichte ber höfischen Dichtung, sonbern überhaupt in der deutschen Dichtung so einzig da, daß er den vollen Anspruch machen barf, bis in seine Einzelheiten verfolgt und gewürdigt zu werden. Machen wir uns baher zuerst mit bem Inhalt bekannt, ber bei weitem einfacher und kunstlerisch einheitlicher ist, als der des Parzival.

Das Gebicht beginnt, wie die Mehrzahl ber gleichartigen höfischen Dich=

Isolde.

tungen, mit einer Vorgeschichte, die das Leben der Eltern des Helben bes handelt.

Riwalin, ein junger Fürst von Parmenienland, begibt sich an den Hof des ebenfalls noch jungen Königs Marke von Kornewal, um bei ihm höfische Sitte und Rittertugend zu lernen. Der Stern des Hofes ist die schöne Blancheflur, Marke's Schwester. Riwalin gewinnt ihre Liebe. Da wird er in sein Land, welches einer feindlichen Macht zu unterliegen droht, zurückgerufen. Aber sein Verhältniß zu Blanchestur ist der Art, daß sie nicht zurückleiben kann, ohne die größte Schmach über sich, ihren Bruder und das ganze Land zu bringen, und so geht sie auf seinen Vorschlag ein, ihm heimlich zu folgen. In Parmenien angelangt, vermält sich Riwalin mit ihr. Nicht lange barauf findet er in der Schlacht den Tod, und vor Schreck über diese Nachricht, die mit der Geburt eines Sohnes zusammentrifft, stirbt die Königin. Damit das Land nicht länger dem Krieg ausgesetzt bleibe, schließt Rual li Foitenant, schon früher Bogt bes Reichs, einen schnellen, wenn gleich ungünstigen Frieden, und verheimlicht die Geburt des Prinzen, um ihn in der Stille zum künftigen Herrscher zu erziehen. Er gibt ihn für seinen Sohn aus, und ber Knabe erhält, im Hinblick auf die traurigen Verhältnisse, die seinen Eintritt ins Leben begleiteten, den Namen Tristan. Er wächst in Kraft und Schön= heit heran. Rual und seine Sattin, Frau Florete, lieben ihn fast mehr als ihre eignen Söhne, und sind auf seine sorgfältigste Erziehung bedacht. Nicht für die Einsamkeit wird er erzogen, sondern für die Welt, für den Glanz bes Lebens. Wie in Waffenspiel und Waidwerk, so zeigt er sich an Geist, Feinheit und Hochgefühl seinen Brübern überlegen. Alle Sprachen, alle musikalischen Instrumente und Sangesarten erlernt er mit Leichtigkeit, er ist Mug, scharffinnig, liebenswürdig, ein Zauber geht von seiner Persönlichkeit aus, der ihn zum Abgott seiner Pflegeeltern, Brüder und aller Umgebungen macht. — Eines Tages landet ein Schiff mit fremden Kaufleuten, die ihren Kram am Stranbe ausstellen: seltne Waaren, Waffen, Falken und Jagbgeräth aller Art. Rual gestattet den Knaben, ihre Einkäufe zu machen. Auf bem Schiffe erblickt Tristan ein Schachzabel (Brett), welches ihn reizt, einen der Fremden aufzufordern, ein Spiel mit ihm zu versuchen. Das Spiel beginnt, die Brüder kehren heim, nur der Hofmeister wird bei Tristan zurück= gelassen. Aber die Schönheit und wunderbaren Fähigkeiten des Knaben haben bie Fremben bereits so in Erstaunen gesetzt, daß sie beschließen, ihn zu rau= ben und als Sclaven zu verkaufen. Heimlich werben die Anker gelichtet, und als Tristan sein Spiel, das ihn bisher ganz fesselte, beendet hat, sieht er sich auf die weite See entführt. Der Hofmeister wird in ein Boot gesetzt und seinem Schickfal überlassen, und jammernd und weinend fühlt Triftan, daß er einer schrecklichen Zukunft entgegengehe. Acht Tage lang erblickt er nichts als Himmel und Wellen, und sieht unter Thränen und Klagen in die

Inhalt

Tristans Erziehung.

weite Meeresöbe hinaus. Da fühlen sich die Räuber durch den Jammer bes Knaben ermübet, zugleich aber auch in Sorgen über ihre rasche That, und als die nächste Küste sich zeigt, steuern sie darauf zu, und setzen ihn am Strande aus. Hier ist Fels auf Fels gethürmt, die Wellen brausen und bonnern um sie her, und eine nicht geringere Angst, als unter seinen Entfüh= rern, überkommt ihn in dieser furchtbaren Ginsamkeit. Aber bald ist er kühn entschlossen, landeinwärts zu wandern. Zwei Pilger kommen auf dem rauhen Wege baher, und betrachten verwundert den fremden reich gekleibeten Knaben. Tristan weiß sich in schlauer Weise von ihnen Auskunft über bas Land zu verschaffen, und gibt vor, zu einem Jagdgefolge zu gehören, bessen Hörner= klang und Hundegebell sich aus dem Walde vernehmen läßt. Er ist im Lande Kornewal, dessen Sprache er wie die seinige zu sprechen versteht. Balb trifft er auf die Jagd, und findet den Jägermeister, der die Zertheilung eines erlegten Hirsches beaufsichtigt. Tristan geht auf ihn zu, tadelt die ungeschickte Art der Jäger, und gibt ihnen bessere Lehre, das Wild zu entbästen (abzuziehn) und zu zerlegen. Man ist überrascht über die fremde Erscheinung und die Kenntniß des feineren Waidwerks bei einem Knaben, folgt aber seiner Anweisung. Und da er selbst Hand anlegt und Alles sehr zierlich anzugreifen versteht, gewinnt er die Zuneigung des ganzen Jagbgefolges, wird auf ein Roß gesetzt, und im Triumph nach dem Schloß des Königs Marke gebracht. Auch ber König ist balb von seinen Fähigkeiten, seinem Gesang und Harfenspiel, dazu von seiner Schönheit, so bezaubert, daß er ihn für immer bei sich zu behalten beschließt, und ihn, obgleich er erst vierzehn Jahre zählt, zu seinem Jägermeister macht. Nun beginnt ein glänzendes Glücksleben für Tristan am Hofe Marke's zu Tintajol. Er ist die Freude und Lust Mer, fein gewinnendes Wesen und seine Kunst verherrlicht alle Feste. So wächst er in wenigen Jahren zum blühenben Jüngling heran.

Eriftans Sofleben.

Inzwischen hat der treue Herzog Rual in aller Welt nach dem Verlornen umhergesorscht. Denn der Hosmeister war in seinem Kahn von einem guten Geschick nach Parmenien zurückgesührt worden, und hatte seinem Herrn die Schreckenskunde gebracht. Sine Spur leitete Rual nach Kornewal, und so langt er in Tintajol an. Hier hört er von einem jungen Knappen, der in räthselhafter Weise an den Hof gelangt sei, und seine Hossnung beslügelt sich. Morgens, als Warke mit dem Hose zum Münster geht, steht Rual an der Thür, und erblickt an des Königs Seite seinen geliebten Pslegesohn. Sodald die Messe vorüber ist, läßt er sich zu ihm führen, und sie erkennen einander unter Freudethränen. Tristan besteht darauf, den Treuen sogleich zum König zu sühren. Es geschieht. Kual theilt ihm das Seheimnis von Tristans Sedurt mit, und beglaudigt es durch ein Kleinod. Wit Rührung erkennt Warke den Ring seiner Schwester Blanchessur, und in Tristan seinen Ressen, und da er selbst kinderlos ist, erklärt er ihn zum Erben seiner Krone.

Eine tiefe Wehmuth überkommt ben Jüngling mitten in diesem Glücke, baß er in Rual nicht seinen leiblichen Vater erblicken solle, und unter all ben Frohen, die ihn preisen, kommt er sich wie verwaist vor. Unter großen Fest= lichkeiten erfolgt Triftans Schwertleite, d. h. er wird zum Ritter geschlagen, darauf aber beurlaubt er sich, um sein väterliches Reich Parmenien wieder zu erobern, und schifft sich mit Rual ein. Mit Freude von seiner Pflegemutter, Frau Florete, und seinen einstigen Brüdern begrüßt, von allem Volke als Herr anerkannt, macht er sein Reich durch einen kurzen, siegreichen Feldzug wieder unabhängig vom Feinde. Die Regierung giebt er in die Hut Ruals, und kehrt nach Kornewal zurück. Er kommt, um sein junges Helbenthum sogleich von Neuem zu bewähren. Ein dem Lande Kornewal schon seit lange brückenber Zins wird von Irland eingefordert, Jünglinge und Jungfrauen, dreißig an der Zahl, die Blüthe des Landes, sollen in die Knechtschaft hin= übergeführt werden, und trop der allgemeinen Trauer wagt man es nicht, das Joch abzuwerfen. Da tritt Tristan auf, und forbert Morold, den Abgefandten und Bruber bes Frenkönigs zum Zweikampfe, ber bas Geschick bes Lanbes entscheiden solle. Auf einer Insel, die vom Strand aus von den Zuschauern leicht zu überblicken ist, findet der Tjost statt. Morold unterliegt. Noch sterbend ruft er dem Sieger zu, er werbe früh genug seine Zustucht zu Isot, ber Königin von Irland nehmen müssen. Das Land ist frei, Alles jauchzt dem Sieger entgegen, aber Tristan ist schwer verwundet. So kräftig er es zu verbergen sucht, ein furchtbares Siechthum ergreift ihn, benn Morolbs Schwert war vergiftet. Da bleibt ihm nichts übrig als Hülfe in Irland zu suchen, bessen Königin im Rufe ber größten Heilkunst steht. — Mit wenigen Gefährten reist Tristan ab, und kommt unerkannt als Harfenspieler nach Irland. Da seine bleiche Gestalt, verbunden mit seiner Kunst, allgemeine Theilnahme erregt, hört auch die Königin von ihm, und läßt ihn zu sich kommen. Er singt ihr und ihrer schönen Tochter Isolbe seine Lieber, und beibe hören ihm mit Rührung und Antheil zu. Die Königin entbeckt sogleich was ihm fehlt, das Gift in seinem Körper muß ihn aufreiben, wenn nicht schnelle Hülfe geleistet wird, und hingerissen von bem Wesen und der Kunst des kranken Sängers, nimmt sie ihn heimlich im Schlosse auf, um ihn zu heilen. Er genest, und wird bald unter dem Namen Tantris der beständige Genosse ber Franen. Die schöne Jsolbe gibt sich ihm als Schülerin in Bücherlehre und Saitenspiel, und es kann nicht fehlen, daß in beiben ein reges Gefühl für einander aufteimt. Aber Triftan barf nicht länger weilen, jett, da er öffentlich am Hofe erscheint, kann jeder Tag die Entdeckung seiner wahren Person bringen, er muß scheiben. Die Frauen verweigern ihm Urlaub, ihn selbst kommt die Trennung bitter an, aber bennoch geht er, und langt wohlbehalten in Kornewal an. Hier kann er kein Ende finden, die Schonheit und Anmuth ber jungen Folbe zu schilbern, und Jeber merkt, daß sein

Seldenthaten.

Herz den größten Antheil an diesen begeisterten Lobeserhebungen hat. Dies benupen seine Feinde — benn auch die sind im Gefolge seines Glückes um ihm zu schaben. Längst hatten sie auf eine Gelegenheit gewartet, Tristan von der Thronfolge auszuschließen, und nun belagern sie des Königs Ohr, daß er sich vermähle, denn Tristan, als künftiger König zweier Lande, werde sicherlich Kornewal über Parmenien vernachläßigen. Marke weist sie ab, aber sie verfolgen ihren Plan, und schlagen ihm endlich Isolde von Irland zur Gemahlin vor. Der König ist unmuthig und unschlüssig. Tristan aber ahnt, wo seine Feinde hinaus wollen. Er weiß, daß man ihn zum Braut= werber vorschlagen werbe, daß er, abgesehen von dem tiefen innern Schmerz, der ihm diese Sendung bringen muß, brohende Gefahren zu bestehen haben werde, Gefahren, von welchen man vielleicht seinen Tod hofft. Seine Ehre verbietet, daß auch nur der Anschein einer Furcht an ihm haften bleibe, über= bies sieht er, daß der König schon halb entschlossen ist, und so unterdrückt er fein Gefühl, und unterftust ben Plan seiner Feinde. Auf seine Zustim= mung schien der König nur gewartet zu haben. Sogleich ist er entschlossen, um Isolden von Irland zu werben, aber mit dem Vorbehalt, daß, wenn er von seiner künftigen Gemahlin keinen Erben erhalte, Tristan ihm auf ben Thron folgen solle. Triftan selbst wird zum Brautwerber ausersehn, und reist mit stattlicher Gefolgschaft und fürstlicher Pracht nach Irland.

Eriftans Werbung.

Aber sein Auftreten als Neffe und Gesandter des Königs von Kornewal, ift, wie er vorausgesehn, mit den größten Gefahren für ihn selbst verbunden. Er, ber ben Morold erschlagen, kommt an einen Hof, in ein Land, wo Jeder ihm als Feind entgegen tritt; er wird von den Königinnen als Cantris er= kannt, und die Vermuthung liegt nahe, daß er sich einst nur als ein Kund= schafter eingeschlichen habe. Vor Allem aber trifft ihn ber Haß Isolbens, daß er, der einst ihre Liebe gewonnen, nun als Werber für einen Andern bei ihr auftrete. Tristan läßt ben Muth nicht sinken, aber es bedarf großer Künste, großer Opfer und großer Helbenthaten, um den allgemeinen Abscheu zu überwinden. Indessen weiß er Alle zu versöhnen. Das Land badurch, daß er einen furchtbaren Drachen, der es lange verwüstet hatte, erschlägt; bie Männer durch sein festes, ritterliches Auftreten; die Königin Isot durch seine diplomatische Ueberredungsgabe, und so erreicht er seinen Zweck. Schiff wird ausgerüftet, bas Isolben ihrem Gatten entgegen führen soll. Sie allein ist unversöhnt, sie haßt Tristan, und giebt vor, es sei um den Tod ihres Oheims Morold. —

Der Tag der Abreise ist da. Unter den Jungfrauen, die Isolden solgen sollen, ist auch Brangäne, ihre Muhme. Diese nimmt die alte Königin beim Abschied bei Seite, und giebt ihr ein wohlverschlossenes Fläschchen mit. Es sei ein Minnetrank, den möge sie Isolden und ihrem Semahl Marke bei der Hochzeit einschenken, dann würden sie ihr Lebtag in Liebe an einander hängen.

Enblich führt Tristan Jsolben mit ihrem Gefolge in das Schiff, man grüßt unter Thränen zum Ufer, und vom Ufer zurück, und bald schwebt der Riel auf ben weiten Meereswellen. Tristan ist zu jeder Stunde um seine Königin bemüht, aber sie will ihn nicht um sich sehn, sie hat nur Abscheu und Haß für ihn, und die Trennung von den Ihrigen, die trübe Aussicht in die Zukunft stimmt sie nur klagenreicher. Inzwischen läßt sich Tristan keine Sorge verbrießen, und die Einsamkeit der langen Seefahrt macht, daß Polde seine Gegenwart ertragen lernt.

Eines Tages sitt er bei den Frauen, Brangane ist nicht unter ihnen. Er fühlt Durst und bittet um einen Trunk. Ein junges Fräulein bringt ein Flaschen, aus welchem sie einschenkt, und Tristan wie Isolbe trinken von Der Minnebem Inhalt. Da tritt Brangane herzu, sie sieht was vorgegangen — Beide haben von dem Minnetrank gekostet. Bon einem Todesschreck ergriffen, faßt Brangane das Fläschchen, und wirft es mit dem Rest seines Inhalts in's Meer. Mein das Unglück ist geschehn, zwei Tropfen genügten, um in Tristan und der Königin den Liebesfunken zur verheerenden Flamme anzufachen. Folde hat ihren Haß vergessen, Tristan sieht in ihr nicht mehr seine Königin. In Qualen verzehren sich beibe, und mit ihnen im Bund Brangane, bis bie unglückliche Freundin, im Angesicht des Unvermeidlichen, die Augen abwendet, und die gebieterische Leibenschaft der Liebenden sich ihr Recht nimmt.

Run vergehn die Tage im Umsehn, Bergangenheit und Zukunft sind vergessen in einem Taumel von Glücksgefühl. — Da dämmert am Horizont die Rufte von Kornewal, und erschreckend werben bie Liebenden ihrer Schulb inne. Mit belabnem Gewissen, schaudernd bor der nächsten Zukunft, stehen die drei Schuldgenossen am Bord, und sehen sich rathlos bem Lande, das sie verderben foll, näher getrieben. So schwören sie sich, ewig im Bunde zu bleiben, zu List und Trug, zum Trot jeder Gefahr, benn nie und nimmermehr will bie durch den Minnetrank entfachte Sluth von einem Aufhören ihrer Rechte wissen.

Das Schiff landet. Der Empfang ist festlich. Marke heißt seine Königin willkommen, die er über alle Schilberung schön und liebenswerth sieht. Aber schon bei der Brautnacht ist er von Betrug umgeben, und die vorgeschobne Brangane wird nur noch unlösbarer in das verhängnifvolle Bündnif verftrickt. So folgt benn nun ein Gewebe von Heimlichkeit und Ueberliftung, von angstgevorener Keckheit und kalter Berechnung, von allen Künsten der Tristan und Verstellung, das in seinen hundert Einzelnheiten hier nicht wieder gegeben werden kann. Aber auch die Entdeckung bleibt nicht aus. Der eble, gütige Marke, der, auch ohne den Minnetrank, liebevoll an seiner Gemahlin hängt, will nichts glauben. Seine Eifersucht wird jedoch bald rege gemacht. Die Schuldigen find von Spähern überall umgeben, Proben um Proben werden angestellt, um sie zu überführen. Aber, gewarnt, bestehen sie bieselben, um ben Rausch ihres Glückes um so sicherer zu genießen. Endlich wird auch

Marke überzeugt — und bennoch wissen ihn die Liebenden zu ihren Gunsten zu stimmen. Der Hof, bas Land ist voll des schmachvollen Gerüchtes, und ein Concilium beschließt, daß die Königin durch ein Gottesgericht ihre Unschuld beweise. Die Schuldigen zittern und wollen verzweifeln. Aber auch in dieser Noth kommt ihnen noch Rath und Fassung. — Tristan erscheint als Pilger verkleibet auf der Gerichtsstätte, und die Königin erbittet sich, daß der arme, Pilgrim sie zum Prüfungsplatz führen dürfe. Es wird gestattet. Da wankt sie, und der Pilger fängt sie in seinen Armen auf, und trägt sie weiter. Am Ziel angelangt, betet sie mit Inbrunft und Todesangst um Erhörung, und thut darauf den Schwur, nie von eines andern Mannes Armen umfan= gen worden zu sein, als von denen des Königs und jenes armen Wallers. Und sieh, das Gottesgericht ist ihrer Schuld gnädig, sie schreitet mit nackten Füßen unverlett über das glühende Eisen. Ihre Ehre ist gerettet, ihre Un= schulb vor der Welt bewiesen. Glücklich nimmt der König Isolden und Tristan wieder in seine Gunst auf, und bedroht Jeden, der sie noch zu verläumden wage. — So liegt den Liebenden nichts mehr im Wege, sich ihrer Leidenschaft zu überlassen. Aber dieselbe überwächst beide mit so dämonischer Gluth, daß sie die Heimlichkeit nur schlecht zu wahren verstehn. Was Alle merken, kann auch dem König nicht verborgen bleiben. Marke, im Innersten gekränkt, wendet sich von Isolben ab, in der Stille heißt er beide gehen wohin sie wollen, nur an seinem Hofe sollen sie nicht länger bleiben. Gedemüthigt und stumm verlassen die Verbannten, die dieser Spruch nur fester aneinander kettet, ben Hof, und gehen Hand in Hand ber Einsamkeit bes Waldes entgegen. Hier finden sie im tiefsten Gebirge einen Ort, den sie zum Wohnsitz wählen, die Minnegrotte. Abgeschieden von aller menschlichen Gegenwart, umweht von dem Zauber des Naturlebens, bringen sie ihre Tage in Glück und völlis gem Genügen hin. Hirsche und Rebe bringen unangefochten in ihre Ginsam= Die Minnes keit, trinken aus dem Waldbach, der an der Grotte der Glücklichen vorüber tanzt, und gewöhnen sich an die neuen Bewohner, die ihren Frieden nicht stören. Auch die Bögel kennen sie, und wetteifern mit ihnen in süßen Liedern. Den Liebenden erscheint die Welt schöner als jemals, duftender der Wald, blipender der Morgenthau, lachender Himmel und Sonne, sie sehen schöner sich selbst im verklärenden Spiegelbild des Andern. Der Dichter versichert sogar mit schalkhaftem Ernst, daß Bedürfnisse wie Essen und Triffen, niemals in Frage gekommen wären, sie hätten wirklich nur von ihrer Liebe gelebt. — Da bringt eines Tages die Jagd des Königs in diese Gegend. Marke, ahnungslos, daß die Liebenden sich in solcher Nähe besinden, trifft sie einge= schlafen, mit Kränzen von grünem Klee geschmückt, in der Grotte. Mitleid und Rührung erfüllen ihn, er liebt bie Ungetreue immer noch. Ungesehn ver= läßt er den Ort, geht mit seinen Bertrauten zu Rathe, und beschließt, die Berstoffenen wieder zu Gnaden anzunehmen. So werden sie an den Hof

Bericht.

grotte.

Gottes.

zurud geholt. Aber fie haben einander als Mann und Weib angebort, ihre Leidenschaft hat die lette Schen verloren. Go wird Triftan von Jolben felbft beichworen ju entflieben, um nicht einem furchtbaren Strafgericht ju berfallen. Er reift fich los bon ihr, befucht fein Land Parmenien, aber bon Qualen ber Sehnsucht verzehrt, hat er weber hier noch in Fehben und Kampfen, die er auffucht, Rube. Da lernt er eine anbre Jolbe tennen, Ifolbe mit ben weißen Sanben, bie Tochter eines Fürften von Arundel, bem er mit feinem Beere ju Gulfe getommen ift. Gie ift jung, icon, fie liebt ibn, kommt ibm febr entgegen, ihr Bater und Bruber, Triffan's Freund, munichen eine Berbinbung gwischen ihm und ihr. Der Rame Notbe umftrictt ihn mit einem Zauber, und boch, wenn Rolbe Weißhand ihn anblickt, ift es ibm, als brange jugleich ber Blid Ifolbens von Irland in fein Berg, mab: nend; ftrafend, mit ber gangen Gluth ber alten Leibenschaft. Dft ift er nabe baran, feiner erften Liebe untreu ju werben, aber ein brennenber Borwurf erfüllt fein Berg, und treibt ibn wieber gurud.

Dier bricht Gottfried's Gebicht ab. Db er es fortzuseben gebacht, und Gonfrieds barüber hingestorben? Db er bas Befüll hatte, bag bier icon bas Enbe Michiaggenugenb bezeichnet fei, und ein folches Berhaltnig nur mit einem grellen Digtlang ausgeben fonne? Ober wollte er bie Macht bes Minnetrants retten, und Triftan nicht zu einem völligen Treubruch tommen laffen? Gein Schwanten ift icon Untreue, es gibt bier teine fittliche Lofung, ber Abichluß konnte nur ein tragifcher fein. Diefer mochte ber Sage wiberftreben, genug Sottfrieds Gebicht blieb unvollendet. - Die Runft feiner Darftellung hatte aber bem Stoff eine fo ergreifenbe Bewalt verlieben, bag bie Beit nach einer Bollenbung bes Gebichts verlangte. Zwei Fortfeper fanden fich, Beinrich von Freiberg und Ulrich von Tharbeim, welche beibe bie Schidfale ber Liebenben bis zu ihrem Tobe fortführten. Gie folgen ber Trabition ber Sage, ber erftere noch mancherlei aus fich felbst bingu bichtenb, ber andre raich jum Abichlug brangenb. Bir wollen ben Berlauf ber Gefcichte nach Ulriche von Thurbeim Fortfetung wieber geben.

Triftan wird in seinem Zustande ber Berruttung und Willenlosigkeit mit Bortsepung. Molbe Beighand vermählt. Aber taum ift es gescheben, fo fühlt er, bag er fie nicht liebe, bag er nie ihr Gatte fein konne. Done gegenseitiges Berftanbnig, ohne Annaherung, im Liefften ungludlich, geben bie Gatten neben einander. Auf ber Jagb, bei planlosem Umberschweisen in ben Balbern, sucht Triftan Berftreuung. Sein Gefährte ist babei ber junge Kasbin, Fotbens Bruder, und fo wird berfelbe auch fein Bertrauter. Gines Tages, ba fie im Balbe bom Jagen ausruhen, tommt ein sonderbarer Bote zu Triftan - ein Reb. Rolbe, bie Ronigin, hatte es aus ber Minnegrotte einst mit fich an ben Sof genommen, und jum Anbenten an gludliche Tage bei fich behalten. Das gabre Thier wirft bem erstaunten Triftan einen Brief in ben Schoof, unb

entflieht. "Kehre zurück!" schreibt ihm die Königin, "ich sterbe vor Gram und Sehnsucht!" — Da erwacht die alte Leidenschaft mit ganzer Gewalt in Tristan, bie neuen Bande sind vergessen, es gibt nur noch einen Gedanken für ihn: Fort, nach Kornewal! Kasbin, der sich nicht mehr von ihm trennen will, beschließt mit ihm zu reisen. Aber die Gefahren dieser Reise machen die größte Vorsicht nöthig, denn Tristan ist verbannt aus dem Lande seines Dheims, das einst sein eignes Erbe hatte werden sollen. — Auf einer großen Jagb, die König Marke feiert, sieht Tristan die Königin zuerst wieder. Unter verschiedenen Verkleidungen, als Bettler, als Knappe, als Narr, weiß er darauf heimlich zu ihr zu gelangen. Aber auch seine alten Feinde sind wachsam, und überall umschweben ihn Erkennung und Tod. — Da läßt sich, zum Unheil Aller, auch der junge Kaödin auf ein gefährliches Liebesabenteuer ein. Es wird entbeckt, die Folgen sind ein Kampf und Kasbins Tob. Trauernd und selbst verwundet flieht Tristan mit der Leiche des Freundes nach Arundel zurück. Aber auch sein Lebensenbe ist ba, benn noch einmal hat ihn ein vergifteter Speer getroffen, und diesmal gibt es keine Rettung. Flugs sendet er einen treuen Diener an die Köffigin ab, es gehe zum Sterben, er musse fie noch einmal sehn! Wenn sie mit dir kommt, sagt er bem Diener, so zieh ein weißes Segel auf, wenn nicht, ein schwarzes! — Und die Königin vernimmt den letten Ruf des Geliebten, von Jammer erfüllt folgt sie dem Boten ohne jebe andre Rücksicht, und besteigt heimlich mit ihm das Schiff. — Folde Weißhand aber sitt, von Eifersucht und Schmerz verzehrt, am Lager ihres Gatten, sie weiß, daß ihm ihre Gegenwart lästig ist, aber sie pocht auf ihre Rechte als sein Weib. Da hebt sich am Horizonte ein Segel auf den Wellen, Isolde erblickt es vom Fenster aus. Ist es weiß? fragt Tristan, vom Lager auffahrend. In Isolbens Herzen erwacht der ganze Grimm und Haß gegen die Nebenbuhlerin. Schwarz! ruft sie: Kohlschwarz! Ihr Wort ist Tristans Tob, er bricht zusammen und stirbt. — Im Münster wird die Leiche ausge= stellt. Die Königin kommt an, die Todeskunde bricht ihr das Herz, zum Münster fliegend stürzt sie über ber Bahre Tristans zusammen. Da erscheint Isolbe Weißhand. Mit Heftigkeit heißt sie die Königin den Ort verlassen, der ihr als der Gattin gebühre, und ein furchtbarer Streit erhebt sich zwischen ben beiben Jolben. Er enbet mit dem Tode ber Königin, die, über den Sarg des Geliebten gebeugt, ihr Leben aushaucht. Aber auch König Marke erscheint an der Trauerstätte. Der Entflohenen auf bem Fuße nacheilend, ward er von Tristans Diener jett erst über die Ursache des Unglucks, den Minnetrank, in Kenntniß gesett, und hat nun im Angesicht ber Beiben, die ihrem Geschick erliegen mußten, nur Thränen und Vergebung. Er nimmt bie Leichen mit sich, stiftet ein Kloster um die Schuldigen zu entsühnen, und läßt sie im Garten desselben begraben. Eine Rebe und ein Rosenstock werden auf die Gräber gepflanzt, die ihre Zweige hoch und bicht in einander verschlingen, und untrennbar zusammenwachsen. —

Tristans Tod.

Rofe und Rebe. Es liegt auf der Hand, daß, wenn man Gottfrieds Triftan von einseitig sittlichem Standpunkte aus beurtheilen will, das Gebicht in seinem Haupttheil nicht zu rechtsertigen sein wird. Um ihm gerecht zu werden, müssen wir es auf seine Grundibee zurücksühren. Und diese ist dieselbe, von welcher Wolfram im Parzival ausging, nur daß ihr Gottfried eine verschiedne Form gab. Das Ritterthum mit all seinem Glanz war ein bebentungsloser Schemen, wenn nicht ein tieserer Inhalt bafür gefunden wurde. Wolfram sand diesen in einer religidschierarchischen Mystik, Gottfried legte ihn in die Ausprägung des rein Menschlichen. Dem Ersten bietet sich für die Segensätze der äußeren und inneren Welt eine Versöhnung durch die Kirche; in der Ausgabe des Andern treten die Wibersprüche zwischen Sinnlichkeit und Sittengesetz in einen Conssitt, der die Lösung zum schwierigsten Problem macht.

Grund-

Durchführung.

Die Berlehung der Sittlichkeit in der Liebe Tristans und Joldens gesteht auch Gottfried zu, er spricht es oft genug aus. Er will zeigen, wie die Leidenschaft in ihrem Ertrem jeden sittlichen Halt verliert und sich endlich in sich selbst verzehrt. Dies führt er nicht als ein Moralprediger durch, sondern im Sinne des menschlich Wahren. Er zeigt die Sinnlichkeit als eine gleichsam elementare Naturkraft, die, weil sie ihr Dasein fühlt, auch an ihr unbedingtes Recht glaubt. Er selbst will dieses Recht gewahrt wissen, wenn es burch eine innere Nothwendigkeit, burch die ganze Betheiligung des Gemuths bebingt wird. Naiv und von unmittelbaren Anschauungen ausgehend, stellt er sich mit seinem menschlichen und poetischen Antheil auf die Seite der Sinnlichkeit und Leibenschaft, und schilbert sie als unbeschränkte Gewalt, Die jedes Hinderniß vor sich nieberwirft. Er führt sie bis zur letten Befriedigung des Genusses, aber ein wunderbares Schönheitsgefühl bewahrt ihn vor der Berletung des Schicklichen. Nirgend finden wir ein Behagen ober ein Berweilen bei ber Indecenz ber Sitnation, im Gegentheil führt er mit feinstem Takt stets über bieselbe hinweg. Sein Ausmalen gilt nur inneren Zuständen, die psychologische Entwicklung ist es, die er überall verfolgt, und mit vollenbeter Meisterschaft burchführt. -

Auch Gottfried behandelte einen ausländischen Stoff, aber wir sehen ihn weber mit der Massenhaftigkeit desselben ringen, noch auch sinden wir ihn mit Borliebe an die Fremdartigkeit desselben hingegeben. Wit glücklicher Handsscheidet er aus, was ihm zu viel däucht, und brängt die Menge der überstommenen Gestalten auf eine geringe Anzahl zusammen. Diesen giebt er durche aus individuelle Züge und eine Tiese der Empsindung, mit welcher er seinen fremden Stoff auf das Gediet des germanischen Geistes stellt.

Die Komposition im Tristan ist einsach, künstlerisch durchdacht, und in komposition. allen Theilen harmonisch zum Ganzen strebend. Allerdings stellen sich auf den ersten Blick drei von einander gesonderte Abschnitte dar: Die Geschichte Phon logische

ber Eltern Triftans, seine Erziehung und sein Leben bis zur Wiebererwerbung bes väterlichen Reichs, und endlich sein Berhältniß zu Folde: bennoch stehen biese Theile in der genausten Beziehung zu einander. Tristan verdankt sein Leben einer Stunde unbewachter Leidenschaft, die Leidenschaft wird das Element in welchem sein innerstes Wesen zur Entwicklung kommt. So weist der erste Theil vorbereitend auf den dritten, während die Geschichte seiner äußeren Ent= wicklung eine Reihe der feinsten Beziehungen spinnt, um beide zu verbinden. An künftlerischer Einheit fehlt es daher bem Gebicht burchaus nicht. Reine Episobe stört den Sang ber Handlung, kein Abenteuer tritt mit dem Anspruch an selbständiges Interesse auf. Ueberall bleibt ber Helb Mittelpunkt ber äußeren Borgänge, die wiederum nur dem psychologischen Konflikte dienen. Die Cha= rakteristik, sonst die schwächste Seite der höfischen Dichtung, tritt hier schon in festeren Umrissen auf, und hebt die Hauptgruppe in lebendigen Formen vom epischen Hintergrunde ab. Es ist eine Lebenswärme in diesen Gestalten, eine sinnliche Kraft, die, wie sie mit den Zügen vollendeter Wahrheit entge= gentritt, gleichsam elektrisch berührt. Mit ber feinsten und tiefsten Beobach= tung bes menschlichen Gemuths weiß Gottfried die leisesten Regungen zu schilbern, er zeigt, wie sie durch die geringsten Umstände genährt werben, um sich greifen, wachsen, ben ganzen Menschen, Seele und Leib, erfüllen, und Bollendung, mit wilden Forberungen die Brust durchwühlen. Seine Menschenkenntniß versteht es, die am verschiedensten angelegten Naturen dis in ihr Innerstes zu verfolgen, und uns die Geheimnisse ihres Gemuths überraschenb, erschreckenb, und immer bewunderungswürdig darzulegen. Welch ein Verständ= niß bes weiblichen Herzens liegt in Isolbens anfänglichem Haß gegen Tristan! Diese Regung des beleidigten jungfräulichen Gefühls ist nur eine andre Er= scheinungsform der Liebe, die sich hinter dem herausbeschworenen Stolz zu bergen sucht, und oft in ihrer ursprünglichen Empfindung hervorbricht. Auch ohne den Minnetrank hatte dieser Haß sich selbst verzehrt, denn er war ein widerwilliger, eine Uebergangsstufe der Leidenschaft. Rachbem er aber über= wunden, da ist es das Weib, das zuerst der Gluth widerstandslos erliegt, und, einmal erlegen, jede Fessel zerreißt. Wie schwer auch Isolbens Vergeben gegen Sitte und Gesetz ift, die Innigkeit und Wärme ihrer Liebe, die fich mit höchster Aufopferung paart, und bis zu einem Sipfel wächst, ber an Erhabenheit streift, diese Leidenschaft besticht selbst ihren Richter. Marke, der beleibigte Gatte, steht verstummend vor biefer Gewalt, er vermag Isolben nicht zu hassen, und kann nur in tiefster Seele trauern, bag ein so mächtiges Gefühl mit einer Berblendung gegen die sittlichen Gesetze Hand in Hand geben muß. Der Dichter läßt ahnen, bag Marke nicht ohne Vorwurf vor sich selbst steht, denn ihm konnte Tristans Liebe schon damals nicht verborgen sein, als er ihn als Brautwerber nach Irland sandte. Hatte er doch mit den begeistertsten Worten von Isolden gesprochen. Jugend gehört zu Jugend, das

fühlt er schmerzlich, und er, ber Greis, ber als hassenswerthes Hinderniß und zugleich als Richter zwischen beiben stehen soll, kann doch nicht aufhören, ihnen eine fast väterliche Neigung zu schenken. So wird jeder in diesem ver= führerischen Zaubernete gefangen, und, fortgerissen, fühlen selbst die erbittert= sten Feinde nur Schrecken, Mitleid und Vergebung. — Aber die lette Befriedigung der Leidenschaft ist auch ihre gefährlichste Klippe. Mit feinster Charatter-Durchbringung psychologischer Zustände hat Gottfried auch diesen Vorgang erfaßt. Es ist der Moment, wo Tristan fliehen muß. Für immer geschieden von Jolden, von aufreibender Sehnsucht erfüllt, fühlt er sich fast vernichtet durch den Schmerz der Entbehrung. In solchen Zuständen sind sinnliche Naturen am Empfänglichsten für neue Eindrücke. Isolde Weißhand verdrängt das Bilb der Königin keineswegs aus Tristans Herzen, im Gegentheil sie ruft es unwissentlich nur um so lebendiger auf. Aber die Kluft in seiner Bruft will ausgefüllt sein, die Debe seines Daseins, seiner Zukunft, ver= langt nach neuer Belebung. Haus und Familie werben ihm in verlockenbster Beije gezeigt gleichsam angeboten, während sein altes Glück für immer ver= Loren ist. Muß es nicht eher als eine Sühnung seiner Vergangenheit er= scheinen, wenn er völlig mit ihr bricht, und sich bauernd an Gesetz und Sitte bindet? Freilich, er wird nicht glücklich werden, wird keine Ruhe finden, denn die frühere Leibenschaft war nur in ein Stadium der Abspan= nung getreten, bas, gefährlich wie Meeresstille, plötlich von neuem Sturm aufgewühlt werden kann, und um so furchtbarer durch den erwachenden Vor= wurf der Treulosigkeit. Wie lebendig schildert der Dichter auch dieses Gähren und Drängen der Gefühle, und wie fein wägt er auch hier die Gegensätze des besseren Wollens und der Nothwendigkeit gegen einander ab! Und so überall. Was je ein Menschenherz an Erbenlust und Erbenschmerz erfüllte, er, der in den Herzen tiefer las und selbst tiefer empfand, als alle seine dichtenden Zeitgenossen, weiß es auszusprechen, und uns zum innersten An= theil dafür zu bewegen. Die kindlichste Zartheit, das Ringen nach irbischer Befriedigung, die jauchzende Lust und ihren Sinnentaumel, den dämonischen Trop ber entflammten Leibenschaft, die Qual ber Sehnsucht, das zerknirschende Gefühl der Schuld; Selbstvergessenheit und Selbsterniedrigung, Gifersucht, Haß, Leben und Tob, die in einer Brust mit einander ringen — für Alles das findet er einen Ausbruck, eine Sprache, die ergreifend zum Herzen dringt, wie sie von Herzen kam.

In Gottfrieds Darstellung ist keine mystische Dämmrung, sondern lachen- Sprace und ber, golbner Tag. Hier ist der Mensch nicht ein Knecht, der nach einem ver= Darfteffung. lornen Paradiese sucht, sondern unumschränkter Herr in seiner Welt. diese Welt ist Paradieses genug, um jede Freude zu bieten. Wie Gottfried mit Meisterhand ben Waldbach zeichnet, ber unter Buchen sonnenhell vom Felsen tanzt, so ist seine Sprache: burchsichtig, kristallhell dahinfließend, von

unnennbarer Anmuth und Melobie. Der Zauber seiner Schilberung erstreckt sich auf alle Situationen, auf das verborgne Leben des Gemüths, wie auf das äußere Leben. Glänzender und feiner ist die vornehme Welt des dreis zehnten Jahrhunderts von keinem Dichter dargestellt worden. Tristans Jugenberziehung ift ein Muster höfischer Bildung, der Hof Marke's zu Tintajol bei weitem geistvoller als ber ber Tafelrunde. Es sind auch Ritter und Hel= ben, aber bei aller Ritterschaft wird ihren Waffenthaten nur ein Nebeninteresse zu Theil. Der Hauptton ruht auf ihrem inneren Wesen, sie sind freier vom ritterlich:höfischen Ceremoniell, und dürfen sich menschlich freier bewegen. Gottfried schildert auch Schlachten, Belagerungen, Zweikampfe, aber weniger eingehend, ebenso beschränkt er sich bei Beschreibungen von glänzenden Aufzügen, Waffenspielen u. bergl. auf bas Nöthigste. Go sagt er bei Gelegen= heit der Schwertleite Tristans: "Wie sie aber nun zum Wettkampse losgin= gen, wie sie mit Schäften stachen, und wie viel' sie ihrer zerbrachen, bas mögen die Garzune (Knappen) sagen, die sie halfen zusammentragen. Ich mag ihr Buhurdiren (Turnieren) nicht alles in die Welt zu rufen." — Dagegen malt er mit Vorliebe das gesellige, heiter bewegte Leben ber Zeit. So das frische Treiben ber Jagb, Feste im Walbesgrün, mit lachenben Gesichtern und lustwandelnden Gruppen. Bei solchen Scenen zeigt er, wie überhaupt, eine hervorragende Fähigkeit der Naturschilderung, und zwar immer in Harmonie ichtiderung. mit den menschlichen Empfindungen. Es ist ein förmliches Ineinanderwachsen von Natur und Gemüth. Vor Allem ist die Landschaft um die Minnegrotte mit den leuchtenbsten Farben gemalt, der lauschige Waldeswinkel im Gebirg, mit den schlanken Bäumen, sprudelnden Bächen, dem Vogelsang und den Rehen, die arglos in die Einsamkeit der Liebenden dringen. Nicht minder treff= lich ist die erste Meerfahrt Tristans, als er seinen Pflegeeltern geraubt wirb, in Naturtonen ausgeführt, bieses sich Dehnen des unendlichen Raumes, in welchem bas Auge geängstigt nur Luft und Wellen umfaßt, im Gegensatzu der behaglichen Enge des häuslichen Kreises, wo jeder Gegenstand nah und bekannt war. Es ließe sich eine ganze Reihe von Bilbern nennen, alle mit der feinsten landschaftlichen Empfindung burchgeführt.

Ratur.

Bei so viel Vorzügen theilt aber Gottfried doch gewiffe Eigenheiten mit Schranten. seinen Kunftgenossen, und so auch mit Wolfram. Wie biefer, bringt er häufig französische Wendungen an, ganze Verse, die refrainartig wiederkehren, und mitten in der wärmsten Darstellung erkältend und unangenehm wirken. \*) Auch er liebt es, persönlich aus dem Rahmen hervorzutreten, und dem Leser

Dder:

Jsôt ma drûe, Jsôt m'âmie en vûs ma mort, en vûs ma vie-

<sup>\*) 3. 3.:</sup> Jsôt Jsôt la blunde marveil de tû le munde.

von seinem Reichthum an beiläufigen Gebanken und Beobachtungen mitzutheis len. Dieser Vorliebe verdanken wir jedoch jene schöne Parabase, worin er die Sänger seiner Zeit mit Nachtigallen vergleicht, und die edelsten derselben mit ihren individuellen Zügen charakterisirt. Andrerseits spinnt er gern einen Gebanken aus, spielt mit ihm und mit Worten, aus bloßer Lust am reizen= den Wohllaut und Tonfall seiner Sprache.

Hatten wir bisher Gottfried fast überall im entschiedensten Gegensatz zu Wolfram gesehn, so tritt berselbe nur noch schärfer auf kirchlichem Gebiet Rirchtichteit. hervor. Während Wolfram sich unbebingt in den Dienst der Hierarchie gibt, ift Gottfried unbefangen und keck genug, über kirchlichen Aberglauben seinen Spott ergehen zu lassen. So bei dem Gottesgericht, als Jolde, obgleich schuldig, sich vor dem Concilium badurch als unschuldig erweist, daß das glühende Eisen ihr keinen Schaben thut. "Da ward es aller Welt offen= bar, sagt er, daß der viel tugendhafte Christ Wind= schaffen wie ein Aermel ist. Er fügt sich, und macht Alles so gefüge und wohl, als er es von allem Rechte jou, er ist den Herzen bereit zum Guten wie zum Betrug, ob es Ernst, ob es Spiel, er ist je so wie man will." Das ist eben nur ein Spott gegen Pfaffentrug und unsinnige kirchliche Institutionen, über welche Gott= fried, bei seinem klaren Geiste nicht anders als lächeln konnte. Wie weit er aber von irreligiöser Gesinnung entfernt war, das lehrt eins seiner schönsten Iprischen Gebichte, ein Lobgesang auf Christus und die Jungfrau Marienlied. Maria. Diefer von kindlich inniger Empfindung und wiederum von erhab= nem Schwung religiöser Begeisterung durchströmte Hymnus gehört zu ben schönsten Marienliebern ber Zeit, und zeigt, daß der geistig freie und welt= liche Dichter durchaus religiös empfand, und sogar im besseren Sinne kirchlich gestimmt war.

Es ist zu begreifen, daß zwei so verschieden angelegte dichterische Charaktere wie Gottfried und Wolfram einander schwer zu verstehen vermochten. Man hat eine Stelle im Triftan als einen Angriff auf Wolfram gebeutet, und wohl mit Recht. Gottfried spricht von der klaren, durchsichtigen Form Gegensätze. Hartmanns von Aue mit höchster Anerkennung, dann fährt er fort: "Aber jene Finder wilder Märe, der Märe Verwilderer, die mit Kettengeklirr lügen und stumpfe Sinne trügen, die Gold von schwachen Sachen den Kindern können machen, und aus den Büchsen gießen Staub und Meergries, die ge= ben uns mit dem Stocke Schatten, nicht mit dem grünen Liederblatte, noch mit Zweigen ober Aesten. Ihr Schatten thut den Gästen selten in den Aus gen wohl. Denn diese Verwilberer mussen Deuter mit ihren Mären ausz gehn lassen, wir können sie so nicht verstehen, wie man sie sieht und hört, auch haben wir die Muße nicht, im schwarzen Buche nach den Gloffen zu suchen." —

Das trifft freilich zu, boch wird dies Urtheil des einen Dichters den

Werth bes anbern nicht beeinträchtigen. Wolfram und Gottfried stehen einsander, ob zwar durch eine tiefe Kluft getrennt, ebendürtig gegenüber, beibe mit den höchsten Dichtergaben ausgestattet, jeder der vollkommene Ausbruck einer der charakteristischen Richtungen der Kunstpoesse. Der prometheische Funke des Gedankens, mit welchem beibe ihre Gebilde durchwärmen, ist ihnen gemeinsam, das innere Leben aber, zu dem sie dieselben erwecken, zeigt in den Neußerungen seines Daseins einen verschiedenen Grundcharakter. Bei Gottsfried tritt der Mensch mit seiner Leidenschaft, mit dem Gesühl seines Rechts, zum Erstenmal in den Kampf gegen das Geschick, der Tristan ist gleichsam die erste große Schickslastragödie der neuen Welt. Wenn Wolfram in seiner inneren Gedundenheit der vollendete Repräsentant der mittelalterlichen Ansschauung genannt werden muß, so ist Gottsried, in seiner künstlerischen Uederslegenheit und in seinem Ringen nach individueller Freiheit, als der erste moderne Dichter zu bezeichnen.

## 3. Hartmann von Aue.

Hartmann von Aue war der Zeitgenosse der größten Dichter des dreizehnten Jahrhunderts, er wird von Gottsried von Straßburg als der vortrefflichste von allen gepriesen, und wie in seinem Zeitalter, so noch heut hat man ihm, als einem, sowohl Wolfram wie Gottsried ebenbürtigen Dichter, das höchste Lob gespendet. Dieses Lob darf übertrieden erscheinen, wenn man nach einer tieseren dichterischen Bedeutung, nach einem Gedankeninhalt im Kunstwerke forscht. Hartmann giebt die äußere Physionomie, das Kostüm der Zeit in gefälligen Zügen wieder, er repräsentirt die anmuthige Undefanzgenheit der ritterlichen Dichterjugend seiner Tage, aber gegen den ruhigen Mannesernst Wolframs, wie gegen die vertieste Leidenschaft Gottsrieds, stehen seine Dichtungen mit allen ihren Schönheiten doch nur in zweiter Reihe.

Sartmanns Serfunft. Herr Hartmann, Dienstmann zu Aue, stammte aus Schwaben, sein Seburtsjahr wird um 1170 angenommen. Er war der französischen und lateinischen Sprache kundig, vielleicht verdankte er diese für seinen Stand schon gelehrte Bildung der Erziehung auf einer Klosterschule. Er nahm an einem Kreuzzuge Theil (1197?) doch ist nicht bekannt, ob er das heilige Land erblickte, oder, wie so viele Andre, von mißlungener Fahrt früher zurück kehrte. Auch sein Todesjahr läßt sich nur annähernd, zwischen 1210 und 1220, bestimmen. Wir besitzen von Hartmann vier erzählende Gedichte, zwei größere, den Erek und den Iwein, und zwei kleinere, den armen Heinrich und den Gregorius vom Steine, so wie einige lyrische Gedichte.

Berte.

Was bei den Erzählungen zuerst auffallen muß, ist das Unerquickliche, ja Abstoßende des Stoffes, das selbst durch die hingebendste und zierlichste

Behandlung nicht überwunden- werden konnte. Den Erek, sein frühstes, und ben Iwein, sein lettes Werk, bichtete Hartmann nach französischen Vorlagen, welche wiederum sich auf englische Bearbeitungen bretonischer Sagen grunde: ten. Das rohe und wüste Durcheinander von Abenteuern in diesen letteren ist jedoch selbst durch die zweite Sichtung des deutschen Wiedererzählers noch nicht anziehenber geworben, die Helben sind nur äußerlich durch ihr Ritter= thum glänzende Erscheinungen, innerlich aber hohl und wesenlos. Die Indivibualität Hartmanns ist es allein, die dem Gesammtbilde einen Werth ver-Leiht. — Im Eret, einem auf noch sehr niedriger Stufe der Kunstpoesie stehenden Gedicht, ist Hartmanns Talent noch kaum zum Durchbruch gekommen. - Wenn man von allen Schilderungen und Ausmalungen absieht - zur Beschreibung eines Pferbes braucht der Dichter fünshundert Verse! — so schrumpft ber Inhalt zu einer völlig unbedeutenden Geschichte zusammen, in der sich Abenteuer eben nur an einander reihen. Erek, ein Ritter aus Artus Tafelrunde, erkämpft sich bie schöne Enite zur Gattin, und lebt mit ihr in müßiger Zuruckgezogenheit. Da wirft ihm Enite seine unmännliche Thatlosig= keit vor, und zornig darüber, verdammt er sie, mit ihm auf Abenteuer aus= zuziehen, nie aber ein Wort zu sprechen. Sie thut es bennoch, um ihn vor Sefahren zu warnen, und erfährt von ihm die herzloseste Behandlung. Ihre Ermorbung durch den grausamen Gatten wird nur durch Dazwischenkunft eines Dritten verhindert. Räuber, Riesen und Zwerge treten dem Ritter entgegen und werben besiegt, und endlich kehrt Erek an Artus Hof und in sein Land zurück.

Ungleich farbenreicher und mannigfaltiger ist der Iwein, der sogar burch die Sauberkeit und Feinheit der Sprache sich die Höhe formeller Aus= bildung errungen hat. Aber auch diesem Roman fehlt der tiefere poetische Sehalt, weber die Charaktere noch die Begebenheiten können ein Interesse für sich beanspruchen. Iwein, ebenfalls ein Ritter aus Artus Umgebung, besteht ein Abenteuer mit dem Besitzer eines Zauberbrunnens im Walde, und töbtet ihn durch den Schutz eines magischen Ringes, den er von einer Zauberfrau, Lunete, empfangen hat. Die Wittwe des Getöbteten, Laudine, wird seine Gemahlin. Aber neue Abenteuer locken ihn weiter, er vergißt die Rücklehr zu Laubinen, und als er baburch ihre Liebe verscherzt, wird er wahnsinnig. Drei Zauberfrauen stellen den im Walbe Umherirrenden wieder her. Balb darauf findet er einen Löwen im Kampf mit einem Drachen. Iwein er: schlägt den letteren, wodurch er den dankbaren Löwen für immer an seine Person sesselt. Derselbe wird sein Begleiter und Helser in neuen Abenteuern. So besiegt er noch mehrere Riesen, und befreit breihundert gefangene Jung--frauen. Schon früher hatte er Gelegenheit gehabt, sich Luneten bankbar zu beweisen, und sie von ihren Feinden und vom Feuertobe zu befreien. Sie ist es, die ihn bei der endlichen Rückehr an Artus Hof mit Laudinen wie-

ber zu versöhnen weiß. — Rach einem Grundgebanken fragen wir in bieser Seschichte vergebens, Hartmann beschränkt sich barauf, den fremben Stoff einfach und schlicht wieder zu erzählen, und durch seine subjektive Anschauung und Gesinnung zu illustriren.

beinrich.

Mehr als im großen Kunstepos ist er in der kleinen Erzählung zu Hause. Aber wieder sehen wir bei ihm, und hier sogar noch stärker als in den bereits besprochenen Werken, den auffallenden Kontrast zwischen der Individuas Der arme lität bes Dichters und seinem Stoff. Denn in ber Legenbe: Der arme Heinrich, wird die Wirkung ber schönen bichterischen Zuthat durch das Un= schöne, ja Abstoßende des Vorganges gar zu sehr abgeschwächt. Ein Ritter, Heinrich mit Namen, verfällt in eine unheilbare Krankheit, die Miselsucht. Sein ganzer Rörper bebeckt fich mit einem ekelhaften Aussatz, so bag er einem Menschen nicht mehr ähnlich fieht, und auf jeden Verkehr verzichten muß. Ein weiser Arzt aus Salerno sagt ihm, daß er nur durch das Blut einer reinen Jungfrau, die sich freiwillig für ihn opfern lasse, zu heilen sei. Um diesen Preis kann er seine Genesung weber hoffen noch wünschen, und so schenkt er all sein reiches Gut weg, und nimmt Wohnung bei einer in seinen Diensten stehenben Bächterfamilie, wo er still und auf jedes Erdenglück verzichtenb seine Tage beschließen will. Da erfährt bie Pächterstochter von ber Bebingung, an die seine Genesung geknüpft ift, und fortan kann fie weber burch die Bitten und ben Schmerz ihrer Eltern, noch burch ihres Herrn bestimmten Widerspruch von dem Entschluß abgebracht werben, ihr Blut für den Ritter hinzugeben. Wirklich wandert sie nach Salerno, die Anstalten zur Opferung werben getroffen, schon liegt sie ausgestreckt, und bas Messer soll ihre Brust burchschneiben, ba kommt Heinrich noch glücklich bazwischen, um das Menschenopfer zu verhindern. Traurig tritt sie mit ihm die Heimreise an, unterwegs aber bewirkt ihr inbrünstiges Gebet, was burch ihren Tob nicht erkauft werben sollte. Ein Wunder geschieht, der Ritter ist geheilt. Aus Dankbarkeit heirathet er sie, und gewinnt all sein Gut wieber. — Die Hingebung eines reinen jungfräulichen Herzens bis zu diesem Grabe der Gelbstaufopferung, bas fromme Gottvertrauen und die innere Erhebung, zur Rettung des guten Herrn auserkoren zu sein, das Alles ist sehr schön, ben= noch aber mischt sich eine krankhafte Graltation mit ein, die über das mensch= lich Wahre hinausgeht. Auch lauert etwas von Märthrerbewußtsein bahinter, eine Freude, das eigne ewige Heil durch die Hingabe des Leibes zu er= kaufen, die dem rein poetischen Eindruck zuwider ist. Was die Miselsucht betrifft, so ist die Einführung dieser schrecklichen Krankheit in die Poesie Hartmann nicht gar zu schwer anzurechnen. Sie war bamals ein fehr allgemeis nes Leiben, und die Gewöhnlichkeit des Anblicks stumpfte ben abschreckenben Einbruck ab. Ulrich von Lichtenstein führt uns einige Zeit später in seinem "Frauenbienst" ganze Schaaren von aussätzigen Bettlern vor, zu welchen er sich, als Miselsüchtiger verkleidet, gesellt. Auch die Heilung der Krankheit durch Kinderblut ist keine Ersindung Haktmanns, sondern beruht auf altheid= nischer Tradition, und war eine der Zeit noch geläufige Vorstellung. 'In einem anderen späteren Werke, dem heiligen Silvester von Konrad von Burgburg, will Kaiser Konstantin sich ebenfalls burch ein Bad in unschuldigem Menschenblut von dem gleichen Leiden heilen. Trop alledem aber steht in Hartmanns Gebicht die abschreckende Gestalt bes tranken Ritters außerhalb der ästhetischen Grenzen, benn immer wird bas Etelhafte, selbst in Beziehung zu ben höchsten Tugenden gesett, das gefunde Gefühl verleten. Ebenso wir= ten die Vorbereitungen zu der ärztlichen Menschenschlächterei, ja selbst das Wunder, wodurch die Heilung endlich herbeigeführt wird, läßt keinen reinen Ein= druck zurück, ba es die Begebenheit der menschlichen Entwickelung entzieht. Aber bennoch hat Hartmann grade über biese Erzählung eine Fülle der rein= sten Empfindung ausgegossen, und seinen Stoff mit einer frommen, stillen Innigkeit durchwebt, die das Gedicht unter diesem Gesichtspunkt als einzig in seiner Art bezeichnen.

Ein ebenso unerquicklicher Stoff liegt bem Gregorius vom Stein Gregorius. zu Grunde. Hartmann romantifirt in bieser Erzählung die alte Dedipus= jage, aber das Gräßliche der Antike wird hier durch neue Zuthaten noch überboten. Gregorius ist der Sohn eines Geschwisterpaares. Erst nach sei= ner Geburt erfahren die Unglücklichen, welche Bande des Blutes ihre Che zur Sünde machen. Der Vater geht nach Jerusalem und stirbt, die Mutter sett das Rind auf die See aus, und legt ihm eine Tafel bei, auf der sein Ursprung aufgeschrieben ist, ohne bag bie Namen ber Eltern genannt werben. Der Knabe wächst heran, und geht in die Welt, um seinen Angehörigen nachzuforschen. Das Unglück führt ihn in das Land seiner Mutter, die von einem Feinde bedrängt wird. Er beflegt ihn, und erhält zum Lohn die Hand der Fürstin. Bald aber entbeckt es sich, daß ber Sohn der Gatte seiner Mutter geworben ift. Im Büßergewande entflieht Gregorius, sucht sich einen öben Felsen im Meere, auf bem er sich mit Ketten fest schmieben läßt. Durch ein Wunder wird er hier siebzehn Jahre ohne Speise am Leben erhalten. Er ist ein heiliger Mann geworden, und als der Papst stirbt, bezeichnet eine Stimme vom Himmel ihn als den Würdigsten zum Nachfolger auf bem Stuhle Petri. Man holt ihn von seinem Felsen nach Rom, und macht den "guten Sünder" zum Papst. Die Sage war, wie man sieht, durch die Hände der Kirche gegangen und berselben dienstbar gemacht worden. Daß dies aber ihren poetischen Werth erhöht habe, wird niemand behaupten wollen.

Hartmann faßt seine Stoffe mit ber Unbefangenheit eines Kindes auf, 5.'s Form bas mit einem rohen Gegenstande spielt und an ihn seine Liebe verschwendet, ahnungslos über die Unzulänglichkeit und Häßlichkeit desselben. Sanftmuth und Innigfeit find die Grundzüge seiner Poefie. Wer an rechte Gute sein

Gemuth sett, sagt er, bem kann bie Welt nichts anhaben. Gine frauenhafte Weichheit geht durch alle seine Empfindungen, und so auch spricht er von ben' Frauen mit ber größten Zartheit und Zierlichkeit, und stellt sie um ihrer Güte willen weit über bie Männer. Bei solchen Eigenschaften mußte sich im Bereich der reinen Gemüthswelt sein dichterisches Wesen am besten aus= Minnelieder. sprechen, und so steht Hartmann mit seinen lyrischen Gebichten, beren uns freilich nur eine kleine Zahl erhalten ist, in erster Reihe unter den Minne= fängern. Von seinen Zeitgenossen wurde Hartmann sehr hoch gestellt. So sags Gottfried von ihm: "Hartmann, der von Aue; ach, wie der die Märe von außen und innen, mit Worten und mit Sinnen durchfärbt und burch= zieret! Wie lauter und wie rein fließen seine trystallenen Wörtelein! Sie kommen mit Sitten, und schmiegen sich nahe zum Manne, und lieben bas rechte Gemüthe. Wer gute Rebe gut und recht versteht, der muß bem von · Aue ben Kranz und Lorbeerzweig lassen!" — Gottfried pries an Hartmann die Feinheit der höfischen Kunft, die ihm und seinen Genossen der Inbegriff ber Poesie überhaupt war. Daß aber innerhalb der hösischen Dichtung noch eine andre Höhe zu erreichen war, als die der Feinheit und frommen Innig= keit, das beweist Gottfrieds eigne, wie die Runst seines Nebenbuhlers Wolfram.

Wir sehen die hösische Dichtung auf ihrem Gipfel angelangt. gruppirt sich um die Gestalten Wolframs und Gottfrieds ein langes glänzen= uebergang. des Gefolge, unter welchem Namen sind, die in ihrer Zeit zu den wohlklin= genbsten gezählt wurden. Wir verlassen jedoch auf eine Weile den Hofstaat ber ritterlichen Poesie, um uns auf die entgegengesette Seite, zum Bollsge= sang zu wenden. Denn während die immer neuen fremden Stoffe, welche bie abligen Sänger in ben beutschen Boben verpflanzten, in aller Ueppigkeit ihre prächtigen Blüthen trieben, war auch bas Lieb des fahrenden Mannes ohne viel Gunst und Pflege herangereift, und tritt nun im Nibelungenliebe als nationales Epos auf. So gewaltig ist sein Gegengewicht, baß kaum ein einziges jener glänzenben ritterlichen Werke vor seiner einfachen Größe und Erhabenheit bestehen tann.

## Sechstes Kapitel.

## Die nationale Helbendichtung.

## 1. Das Nibelungenlied und die Klage.

Wenn in den glänzenden Kreis der Dichter, die mit ihren Gefängen die Hallen bes Fürstenhofes ertonen machten, ploplich ber fahrenbe Mann, ber Volksfänger, trat, so mochte es geschehen, daß man seine Erscheinung vor= nehm belächelte, die Form seines Liedes von vornherein als unhöfisch verwarf,

denn der höfische Sänger wähnte sich und seine Kunft weit erhaben über dem wandernden Spielmann und seinem Vortrag. Aber ber Stoff und Inhalt deffelben erwies sich dennoch so mächtig, daß er auch den widerstrebenden Hörer fortriß zum Antheil an heroischen Thaten und Geschicken der Vorzeit. In die von fremdländischen Kunstblüthen gewürzte Atmosphäre drang plötlich frische belebende Eichenluft, und die bunten Gebilde der Rittermären erblaß= ten vor den Riesengestalten des volksthümlichen Heldengesangs, deren gewaltiges Trachten die Sage zu einem erschütternden Ganzen von Schuld, Rache und Nieberlage verflochten hatte. — Das fahrende Sängerthum, obgleich ohne Begünstigung ber Höfe, war um dieselbe Zeit, da die Kunstdichtung ihren Gipfel erreichte, zur Vollenbung gelangt, das Interesse der Höfe konnte sich ihm nicht mehr verschließen. Und wohl unzweifelhaft auf Beranstalten der letteren geschah es, daß zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts (wenn nicht schon früher) ber Inhalt eines bestimmten heimischen Sagentreises dich= terisch umfassend bearbeitet wurde, zu jenem Ganzen, welches wir heut unter bem Ramen bas Nibelungenlieb kennen.

Ob wir uns unter bem Verfasser nur einen Sammler der auf allen Straßen wirklich gesungenen Lieder zu benken haben, der nichts weiter that, Entkehungals daß er das Zusammengehörige ordnete, verband und kaum leicht überarsbeitete; oder ob wir uns einen unbekannt gebliebenen Dichter vorstellen dürssen, der sich des vorhandenen Stoffes bemächtigte, und ihn frei und selbstänzbig schaffend zum Kunstwerk ausbildete — diese Fragen, die in neuster Zeit zu Losungsworten von zwei literarhistorischsphilologischen Parteien geworden sind, mit zu untersuchen, kann nicht unsre Aufgabe sein. Nur so viel sei hier bes merkt. Die Anzahl der Handschriften des Nibelungenliedes, ist im Verhälts

<sup>7)</sup> Lachmanns Theorie, daß das Ribelungenlied aus zwanzig selbständigen und von ebensoviel Berfassern herrührenden Liebern entstanden sei, welche von ungureichenden Banden vermehrt und zu einem Gangen zusammengeschweißt worden maren, galt als nnumftögliches Fattum, bis bolymann ("Untersuchungen über das Ribelungenlied") auftrat und neue Ansichten über bas Gedicht aussprach. Auf eine andere Sandschrift geftütt, bedte er mit großer Anschaulichkeit das Saltlose ber bisherigen Annahme auf und ftellte die Rothwendigkeit eines uralten, zusammenhängenden, aber verloren gegaugenen Gebichtes bin. Als Berfaffer Diefes erften Bertes nahm er einen gewiffen Rourab, Schreiber bes Bischofs Bilgrim von Paffan an, auf welchen die "Rlage", jene Fortsetzung des Ribelungenliedes, selbst hinweist. (Entstehungszeit 970 - 991.) Demnach ware unfer Gedicht in seiner jegigen Gestalt eine fehr erweiterte und zum Theil umgestaltete Form von Konrads Bert. holymanns Anfichten wurden unterftust durch Fr. Barude, beffen Untersuchungen ungefahr gu gleicher Beit ein abnliches Resultat gebracht hatten. Seitdem hat sich ein erbitterter Krieg zwischen den Anhangern Lachmanns und holymanns erhoben, der, jemehr fich die Anfichten auf die Seite des letteren neigen, mit um fo größerer Erbitternng von der alteren Schule fortgeführt wird. Eingehenderes über diesen Streit, sowie das nothige Material, findet man zu- . sammen getragen bei: Goedete, Grundrig ber beutschen Dichtung I. 58. — Barnde, das Ribelungenlied, Ginleitung. Den neuften Schriftenwechsel darüber: Blatter für literarische Unterhaltung 1857 Rr. 14, und ebenda 1860 Rr. 35.

niß zu andern Denkmälern altbeutscher Dichtung, ziemlich groß. Sie weichen zwar mannigfach von einander ab, stimmen aber in der Hauptsache überein, der Inhalt mit seiner gewaltigen Katastrophe ist derselbe. Will man nun bus Gebicht als einen Kompler von uralt vorhandenen Liedern betrachten, so wird es immer unbegreiflich bleiben, wie aus verschiedenen da und bort ent= standenen Studen sich ein Ganzes zusammenfügen konnte, das sich nicht so= wohl episch, als vielmehr mit bramatisch koncentrirter Steigerung aufgipfelt. Selbst ber erste Sammler, wenn man einen solchen annimmt, müßte eine ungewöhnliche dichterische Kraft gewesen sein, benn nur einer solchen konnte es gelingen, das räumlich, zeitlich und zum Theil stofflich Getrennte zum Kunstwerk zu gestalten. Ein Kunstwerk aber ist das Gebicht, wenn gleich nicht im Sinne ber höfischen Kunstpoesie, trot seiner formellen Mängel und trop seiner vielfachen, auf Nebenbinge bezüglichen Wibersprüche. Die Form mochte ber Entstehungszeit des Gebichtes nicht überall genügen, der Stoff Diesem und Jenem nicht genug ausgebeutet erscheinen, Bearbeiter mochten aus eignen Reminiscenzen von Volksfängern das Ihrige hinzuthun, und die Fassung des Ganzen daburch bald fördern, bald trüben; daß aber ein Gedicht mit so vollendeter innerer Glieberung aus einer Bielheit von Gefängen zufällig zusammengeschossen sein soll, widerspricht durchaus bem Wesen der Poesie. Gine Richtung tann fich entwickeln, sie tann werben, Tausende wirken gemein= sam für ihre Erscheinung, ein Kunstwerk aber will gemacht sein, es bebarf seines Rünstlers. Ebensowenig wie der Strafburger Münster (um hier ein Bild Friedrichs von Raumer zu brauchen) von Gesellen und Lehrburschen willkürlich zusammen gemauert worden ist, ebensowenig wird das Lieb von den Nibelungen ohne einen Meister entstanden sein, der den Aufbau des Ganzen im Voraus in seiner Phantasie erwachsen sah.

Sagen. Gruppe.

Im Nibelungenliebe stellen sich verschiebene heimische Sagenkreise zu einem Ganzen zusammen. Nicht als ob diese in ihrem Umfang erschöpsend und als Massen mit einander verslochten würden, sondern sie durchschneiden einander mehr, oder kommen auch nur in Berührung. Gine oder ein paar Gestalten des einen Sagengebietes traten in den Kreis des andern, ausgiediger behandelten, es ist gleichsam eine Bereinigung der höchsten Repräsentanten der verschiedenen Heldengeschichten. Auf der einen Seite steht Dietrich von Bern, der ostgothische Sagenheld, und Hildebrand, neben Epel und seiner hunnischen Heroenumgebung, andrerseits gesellt sich Sigsried, der Held von Riederland, dem durgundischen Sagenkreise von Gunther und seinem Hause, die endlich beide Gruppen gegen den Schluß des Gedichtes zusammentreten. Demnach zerfällt das Nibelungenlied in zwei Theile. Der Held des ersten ist Sigsried, als Heldin des zweiten kann Kriemhild, die das Wert der Rache für den erschlaguen Gatten übernimmt, bezeichnet werden.

. Auch der Name des Gedichts scheint eine zwiefache Bedeutung zu haben,

Rame.

die fich nur burch das geheimnisvolle Weben ber Sage vereinigen läßt. Im ersten Theil ist es der Nibelungenhort, den Sigfried dem nordischen König Ribelung abgekämpft hat, jener unermegliche Schat und seine Entführung zu den Burgunden, welcher dem Sedicht den Titel gegeben hat. Im zweiten Theil dagegen werben die Burgunden selbst Nibelungen genannt, und zwar mit gleichem Recht, da dieser Name bei ihnen schon auf uraltem Sagenfundament beruht.

Der Inhalt des Nibelungenliedes läßt sich, wie wir sehen, nicht ohne gewisse stoffliche Voraussehungen barlegen, und so muß besonders der Lieblingsheld Sigfried etwas näher ins Auge gefaßt werden, ehe wir seine Gestalt als Hauptglied im Organismus unsres Gebichts betrachten. Um frühsten finden wir ihn als Sigurd in der norbischen Göttersage. Die Edda, jene Sigseied als Sammlung altnorbischer Göttermythen und Helbenlieber, erzählt seine Sigurd ist der Enkel des Volsung, deffen Sohn Sigmund im Geschichte. Kampfe mit Mimir verrätherisch getöbtet warb. Die Gattin bes Erschlagnen fammelt die Stücke von Sigmunds zerbrochnem Schwerdte, und läßt sie durch den Schmidt Reigin für den Sohn zusammenschmieden. Mit diesem Schwerdte nimmt Sigurd Rache an dem Mörder seines Vaters, und macht sich bann auf, um Reigins Bruber, ben furchtbaren Drachen Fasnir zu erles gen, ber ben größten Schatz ber Erbe behütet. Sigurb töbtet ihn. Tropfen von Fafnirs Blute, ber von seiner Hand ihm an die Lippen geräth, giebt ihm das Verständniß der Vogelsprache. Da hört er es in den Zweigen von Reigins Falschheit singen, wie der Schmidt selbst den Schatz zu gewinnen hoffe und seinen Tob beabsichtige. Schnell entschlossen, schlägt er dem Hinterlistigen den Kopf ab, führt den Schatz bavon, und giebt ihn unter die Hut gewaltiger Bächter. Er felbst zieht gen Franken. Auf einem Berge bemerkt er eine Schikbburg, rings umgeben von hochauflobernbem Feuer. Er reitet bahin, burchbringt die Flammen, und findet eine im Harnisch schlafende Gestalt. Es ist Brünhild, eine Walkprie. Die Schlachtjungfrau hat einst auf der Walstatt einem Helben wider Obins Willen die Todesweihe gegeben, bafür ist sie hierher in die Flammen gebannt, bis sie durch einen andern Helben geweckt werbe. Die Unsterblichkeit hat sie verloren, sie ist ein Erbenweib geworden, aber ein gewaltiges, eine Heldenjungfrau, die nur den furcht= losen und kraftvollsten Mann lieben kann. Sigurd gewinnt ihre Liebe, und gelobt ihr Treue. Dieses Verlöbniß bes norbischen Sigurd gilt auch für ben beutschen Sigfrieb, es bilbet, obgleich bas Nibelungenlieb nicht ausbrücklich bavon spricht, boch bie Grunblage seines tragischen Berhängnisses.

Ebenso setzt unser Gebicht die Thaten des uralten deutschen Sigfrieds: Das alte liebes voraus, bas in seiner frühsten Fassung verloren ist, bessen Inhalt aber von einer fpateren Dichtung, bem bornen Sigfrieb, wieber erzählt wirb. Hier wie bort ist Sigfried Sigmunds Sohn. Schon bes Knaben Kraft ist

übermenschlich. So zerschlägt er einem Schmidt Eisen und Ambos. Später besiegt er ben Drachen, verbrennt ihn, und bestreicht seinen ganzen Körper mit der geschmolzenen Hornhaut besselben. Daburch wird er unverwundbar, bis auf eine Stelle zwischen ben Schultern, wo sich ein Lindenblatt festgesetzt hatte. Diese gewaltige Urkraft und Unverwundbarkeit, die aber den Helben ber Sterblichkeit doch nicht entziehen kann, theilt Sigfried mit dem Achill ber Griechen. Im offnen Kampfe, Brust gegen Brust, sind sie nicht zu besiegen, nur hinterlift im Ruden vermag sie zu fällen.

prophe.

Ueber die Form des Nibelungenliedes mögen ein paar Worte genügen. Ribelungen. Das Gebicht besteht aus Strophen von vier Langversen, beren immer zwei auf einander folgend gereimt sind. Die drei ersten Verse sind von gleicher Struktur. Sie zerfallen in je zwei Theile, jeder Theil zu drei Hebungen, b. h. stark betonten Silben. Der erste Theil geht mit der dritten Hebung Klingend ( ' v) und gereimt aus, der zweite mit stumpfem ( !) Endreim. Der vierte Langvers ist von den brei andern nur dadurch unterschieden, daß er in seinem zweiten Theile vier Hebungen bringt. Zwischen diese Hebungen schiebt sich nun eine Anzahl von Senkungen, nämlich minber betonten, tonlosen, Vorschlags= und Flerions=Silben, ohne daß die Senkungen eine nothwendige Bedingung des Berses waren. Die Hebungen sind im Stande, allein den Vers zu bilben. Abweichungen und Ausnahmen, woran kein Mangel ist, übergehen wir. — Dieses so geglieberte Bers: und Reimgebäude wird mit dem Namen Nibelungenstrophe bezeichnet. Es ist die Form, in der, neben unferem Gedicht, die meisten übrigen volksthümlichen Helden= lieber des Mittelalters gefungen wurden. Wir versuchen nun, den Inhalt bes Gebichtes erzählend wieber zu geben.

Inhalt.

Zu Worms im Burgundenlande herrschte König Gunther. An seiner Seite standen zwei Brüder, Gernot und Giselher, das Kind, und Kriemhilde, seine Schwester. Bon biesen vier königlichen Geschwistern wurde Frau Ute als Mutter verehrt. Starke und hochgemuthe Helben umgaben ben Thron, vor Allen Hagen von Tronje, Bolter von Alzei, Ortwin von Met, Dankwart und Eckewart, und ein großes Gefolge von Mannen, Frauen und Jungfrauen, verherrlichte ben Fürstenhof. — Da träumte der schönen Kriem= hilb einst, sie hätte einen Lieblingsfalten, der ihr von zwei Aaren getöbtet wurde. Ganz betrübt barüber, theilte sie ber Mutter ben Traum mit. Kind, fagte Frau Ute bebenklich, ber Falke, ben du gezogen, bedeutet einen eblen Mann! Gott wolle ihn behüten, daß du seinen Verlust nicht einst beweinen müßest! — Was sagt Ihr mir vom Manne, liebe Mutter! warf bie Jung= frau ein. Ich mag keines Recken Liebe, ich will schön und unberührt von Minne bleiben, so werde ich durch sie keine Noth leiden! — Berred' es nicht zu sehr! sprach die Mutter. Willst du auf Erden von Herzen froh werden, so muß es durch Mannes Liebe sein. Und schenkt bir Gott eines guten

Ritters Leib, so wirst du wohl ein um so schöneres Weib. — Rein, last die Rebe bleiben, Mutter! eiferte Kriemhilb. Es ist an gar manchen Frauen offenbar worden, wie Liebe nur mit Leide belohnt wird. Ich will sie beide vermeiben, so kann es mir nicht übel ergehn. — So bachte bas Königskind in herber, stolzer Jungfräulichkeit. Inbessen war ber Falke, den die Mutter ihr gebeutet, in Gestalt bes herrlichsten Helbenjunglings bereits herange= wachsen. — Sigfried war es von Rieberland, wo in der uralten Stadt Xanten König Sigmund und Königin Sigelint, seine Eltern, herrschten. Beit war er schon herum gekommen, die Welt kannte bereits die Thaten des unbezwungenen und in Jugendfraft blühenden Recken. Jest kam er heim, und König Sigmund veranstaltete ein großes Fest, bei welchem er Krone und Lande in des Sohnes Hand gab. Da gedachte der junge König sich selbst ein Haus zu gründen, und berieth sich mit den Seinen, wo es eine Jung= frau gabe, würdig, um an seiner Seite als sein Weib und seine Königin zu leben. In Burgundenland, hieß es, da lebt die schönste und reichste aller Jungfrauen, Kriemhild, Frau Utens Tochter. Aber sie sei mit Waffen nicht zu erkämpfen, benn starke Helben schützen ihren Thron, vor Allen Hagen, der grimme, gewaltige Mann. Doch was gilt Waffengefahr einem Jüngling wie Sigfried, den selbst das Uebermenschliche eher reizt als abschreckt! Und ist Rriemhild so schön und minniglich, wie sie geschildert wird, nun so will er sogar bienend um sie werben. — Bon bem Segen der Eltern begleitet, begiebt er sich auf die Reise, und zieht mit stattlichem Gefolge den Rhein aufwärts gen Worms.

Da wurde dem König Gunther eines Tages Kunde gebracht, am Ufer bes Rheins seien frembe Reisige angelangt, prachtvoll leuchteten ihre Waffen von Golbe, fürstlich glänze ihr Gewand, sie verlangten nach der Königsburg Antunst im geführt zu werben. Schon nahen sie und reiten in den Schloßhof. Gunther und seine Brüber treten ans Fenster, ben Zug zu betrachten. An ber Spike sehen sie einen jungen Degen reiten, herrlicher als ihre Augen je einen Mann erblickten. Wer find die Fremden? fragt der König. Rufet Hagen herbei, er hat die halbe Welt durchwandert, und kennt überall die Ersten und Gewaltigsten. Schnell kommt Hagen zu den Fürsten, tritt an das Fenster, und pruft und betrachtet die Gafte aufmerkfam. Hm! murmelt er in den Bart, so viel ich weiß, hab ich Sigfrieden nie gesehn, und bennoch getrau ich mir zu sagen, ber Recke, ber so hoch und hehr zu Rosse sitt, er muß es sein!-Schnell erzählt er bem König alle Thaten Sigfriebs, wie er ben Nibelung erschlug und bessen Schatz entführte, wie er den Lintwurm erlegte, und der grane Degen begeistert sich fast an den Thaten des jungeren, während Gunther und seine Brüber staunend und bewundernd Sigfrieds Gestalt betrachten. Ja, er ist's, es ist Sigfried! fährt Hagen fort. Es wird nichts Rleines sein, um was er zu uns her geritten kommt! Empfanget ihn mit Ehren, er

ist eines Königs Sohn, und selbst ein König! — Gunther und sein Gefolge gehen dem Gast entgegen. Seid willkommen, edler Sigfried, beginnt er. Mich wundert, welche Mär Ihr uns gen Worms bringt! — Mir ward gefagt in meines Baters Land, entgegnet Sigfried, daß hier die kühnsten Recken leben, die je auf Königs Thronen saßen, und die kühnsten auch, die jemals Königen dienten. Auch ich bin ein Recke, und foll bie Krone tragen, ich will, daß man das Gleiche von mir sage. Seid Ihr so kühn und stark, so stellt Euch mir zum Kampfe. Land und Burgen, die Ihr besitzt, sie werden entweder mir unterthan, oder ich lasse Euch mein Land, dazu Haupt und Ehre zum Pfande! — Da erschrak Gunther, und alle seine Mannen legten die Hand ans Schwerdt. Denn der König ist und fühlt sich nicht so gewaltig, als der Ruf von ihm sagt. Seine Mannen wissens wohl, aber mit Blut und Leben stehen sie für den Herrn ein. Sie entgegnen mit raschem Wort für ben König, Sigfried weist sie stolz und höhnisch zurück, nicht mit ihnen habe er zu thun, und brohend scheint ber Zusammenstoß gereizter Män= ner mit geschwungenen Waffen enden zu wollen. Da legen sich die jüngeren Brüder des Königs ins Mittel, und hemmen den Streit. Ihr sollt uns willkommen sein, Sigfried, ruft freundlich der junge Giselher, Ihr und Eure Hergesellen! Seid unfre Gäste und trinkt von Gunthers Wein, wir wollen Euch mit Lieb und Freundschaft bienen, und unfre Kräfte in frohen Waffenspielen messen! — Damit ist Sigfried einverstanden, benn so helbenhaft seine Natur das Kühnste ergreift, so versöhnlich und jedem guten Worte zugäng: lich ist sein Gemüth. Ueberdies barf er ben ursprünglichen Zweck seiner Reise nicht aus den Augen verlieren. In allen Ehren wird er aufgenommen, und statt des Streites auf Tob und Leben giebt es täglich fröhliches Lanzenwerfen, Buhurdiren, Rossetummeln und reckenhafte Lustbarkeit. Alles ist voll bes Ruhmes über ben jungen Gast, ber jeden Preis gewinnt, und Aller Herzen erobert, der Mannen wie der Frauen. Unter biesen stand auch Kriemhild oft heimlich am Fenster, wenn auf bem Burghofe sich ein Waffenspiel erhob, und seit sie ihn zuerst erblickte, war ihrer Mutter Wort erfüllt. Schon gab es für sie keine andre Freude mehr, als am Fenster ungesehn zu lauschen, ihm nachzuspähn, wenn er hinaus ritt, oder zu harren, bis er heim kame. Und Sigfried, obgleich er sie noch nicht mit Augen gesehn, trug ihr Bild boch schon im Herzen. Er liebte sie, wie ber Jüngling ein unbekanntes, er= träumtes Glück liebt, bessen Ahnung seine ganze Seele füllt und hebt. Wie lange soll ich harren? dachte er oft: Werd' ich sie je erringen, die Hohe, bie sich mir nicht zeigen will? Wär es nicht besser, ich ritte heim? Aber er blieb und hoffte. Go verging ein Jahr.

Sachsentrieg. Da erschienen zu Worms Boten fremder Fürsten, Lübegers von Sachsen und Lüdegasts von Dänemark, die den Burgunden Fehde ansagten. Des Kösnigs Brüder traten ihnen keck entgegen, Gunther selbst aber war besorgt, denn

zu einem langen Kriegszuge fehlte es an der gehörigen Rüstung. Selbst Hagen schien betroffen, und gab bem König anheim, Sigfried um Beistand anzugehn. Es bedurfte bessen nicht, benn schon bot sich Sigfried bem König als treuen Waffengenossen mit allen seinen Recken an. In Gile ward ge= rüstet, und balb hatte man Waffen und Heergefolge beisammen. — Herr König, bleibet Ihr baheim, berebete Sigfried Gunthern, bleibet bei ben Frauen, und laßt getrost Eure Reden mir folgen, ich sichre Euch Ehre und Sut. Den Feinden, die Euch hier in Worms aufzusuchen gebachten, wollen wir zuvorkommen und ihren Uebermuth demüthigen! — So geschah es. Fort durch Heffen zog das Heer, und ehe der Feind es sich versah, hatte Sigfried mit den Burgunden die Grenze überschritten, und stand im Sachsenlande. Sigfried theilte die Kriegsvölker unter Hagen, Gernot, Ortwin und andre Recken Gunthers, und balb stanben die Heere einander schlagfertig gegenüber. Tapfer wurde gekampft, der Held von Niederland jagte auf seinem Roß überall voran, sein Schwerdt blitte hier und blitte ba, als kämpfte er in zehn Heerhaufen zugleich. Sein Auge suchte ben Dänenkönig, und fand ihn. Im Sturm brausten die Helden gegen einander. Die Lanzen splitterten, Funken. sprühten von den Helmen unter gewaltigen Schwerdtschlägen, bis Lübegast erlag und sich Sigfrieben gefangen gab. Dieser empfahl ihn den Freunden, und spornte sein Schlachtroß weiter, durch Getümmel und Staubgewühl, ben Sachsenfürsten zu finden. Dreimal durchjagte er das bröhnende Feld, über Dänen= und Sachsenleichen, da sprengte Lüdeger ihm entgegen. Aber so furchtbar war schon die Riederlage der Feinde, daß der Sachsenfürst sich freiwillig ergab. Der Schlachtensturm ward gehemmt, die Burgunden blieben Sieger. Heimwärts, mit Ruhm und Siegesbeute ging ber kriegerische Zug. Tausenbe von Gefangenen, barunter bie geschlagenen Könige, wurden als Geiseln zum Rheine fortgeführt. Schnelle Boten eilten voran, die frohe Kunde zu überbringen, und bald war die Königsburg in Worms voll Freude und Preis der kühnen Heldenfahrt. Auch Kriemhilbens Augen wurden hell, rasch gelang es ihr, einen der Boten in den Frauenge= machern zu sprechen. Sie fragte in fliegenber Hast nach Hagen und Ortwin, wie Gernot gekämpft, wie der und jener sich in der Schlacht gehalten, sie fragte und fragte, und wollte doch nur von Einem hören, nach bem zu fra= gen sie sich scheute. Und als der Bote ihr kündete, daß Alle tapfer gewesen, Sigfried von Nieberland aber vor Allen an Siegesruhm strahle, da erblühte ihre Farbe, und in ber Freude ihres Herzens beschenkte sie den Boten mit Golbe und kostbaren Gaben. — Balb kamen die Sieger heim. Gunther ritt ihnen entgegen und empfing sie und bie gefangenen Könige. Während bie wegemüden Helben ausruhten und ihre Wunden heilten, wurden Vorbereitun= gen zu einem königlichen Feste getroffen. Bei biesem Feste war es, wo Roquette, Literaturgeschichte. 6

Rriemhilde zum Erstenmal vor den Tausenden von Männern erschien. An ber Spite ihrer Jungfrauen trat sie aus ben Gemächern, wie ber lichte Mond mit seinen Sternen. Go sah Sigfried sie zuerst, und stand da, er= blassenb und regungstos, wie ein Bild, bas ein kluger Meister auf Perga= ment abgerissen. Bor bieser hohen Schöne fühlte ber ruhmgekrönte Helb nur Demuth und Schüchternheit. Weh mir! rief es in ihm, wie soll ich sie erringen? Und kann ichs nicht, so war der Tod mir besser! — Da ging Ger= not auf Gunther zu: Sieh bort Sigfried stehn, begann er, wir verdanken ihm Alles, wir sollen ihm auch lohnen nach Gebühr. Er ist ein König, wir können ihm nicht mit Golbe lohnen, laßt brum die Schwester ihn mit Gruß und Kuß Kriemhisde empfangen. — Da bat man Sigfried, Kriemhilden entgegen zu gehn, und vor allen Fürsten, Recken und Mannen kußte sie ben jungen Helben. Beide errötheten hoch, und wußten kein Wort zu finden. Er neigte sich vor ihr, da ergriff sie seine Hande und rief: Seid willkommen, Herr Sigfried, edler Ritter gut! — Tausenbe beneibeten ihn um so köstlichen Gruß, er aber konnte ber Jungfrau nur burch einen Händebruck sagen, was er empfand. — Zum Münster ging der festliche Zug, um Gott für den Sieg zu banken. Sigfried sah und hörte nichts von Hochamt und Gesang, er hörte und sah nur sie, und empfand, daß sie ihm gewogen sei. Und als die kirchliche Feier beendet war, und er mit schnellem Entschluß zu ihr trat, da fand sie Worte, ihm für die großen Dienste, die er ihren Brübern geleistet, zu danken, und er, um ihr seinen Dienst und sein Leben für alle Zeit zu geloben. Fortan wich er nicht mehr von ihrer Seite. Die lange Dauer der festlichen Tage verging im Umsehn. Kriemhild sah beim Waffenspiel nur ihren Helben, Sigfried suchte nur ihren Blick, und obgleich nie ein Wort von Liebe zwischen ihnen fiel, sie wußten, daß Eins nur im Anbern lebe. — Go verrauschte das Fest, die Gäste nahmen Urlaub, die Geiseln wurden entlassen. Sigfried hatte nichts mehr in Worms zu thun, sollte auch er Urlaub nehmen? Er konnte es nicht, und ließ sich gern erbit= ten, noch zu verweilen. Auch follte seine Hülfe Gunthern noch gar nothwen= big werben. — Die Großen bes Landes sprachen dem König wiederholt zu, es sei Zeit, daß er sich vermähle. Gunther erklärte sich bereit, und man berathschlagte, auf welche Fürstin man die Wahl lenken sollte. Da ward von einer Königin fern über See erzählt, Brünhilbe von Jsenland. Sie sei schön und herrlich, aber ein gewaltiges Weib, bas Manner im Waffenkampfe besiege. Jeber Freier musse im Wettstreit mit ihr zwei Kraftproben ablegen, und bestehe er sie nicht, so sei sein Haupt schmachvoll bem Tobe verfallen. Die Herren riethen bem König ab, auf sie seine Augen zu lenken, aber Gun= ther war von der Schilberung der Helbenjungfrau so hingenommen, daß er erklärte, um sie, ober um keine zu freien. Wieberum wies Hagen ihn an Sigfried. Fraget ihn, Herr König, ob er Euch beistehn wolle, wo nicht, so schlagt Euch Brünhilden aus bem Sinn! — Der König sprach mit Sigfried.

begrüßt Sigfried. Da faßte dieser einen schnellen Entschluß. Wohl, rief er, ich will bir Brun= hilbe erwerben helfen, wenn du mir deine Schwester Kriemhilde zum Weibe giebst! — Es sei! sprach Gunther, bringen wir die Königin von Isenland als meine Gemalin nach Worms zurück, so sei zugleich beine Vermälung mit Kriemhilben gefeiert. Das wurde mit Wort und Handschlag beschworen.

Nun begann das Rüsten zur Brautwerbung. Aber nicht mit großem Berbung um Heergefolge sollte die Reise gehn, sondern nur drei Begleiter beschloß Gunther auf Sigfrieds Rath mit zu nehmen, ihn selbst, Hagen und Dankwart. Kriemhilde hatte zu thun, ihren Bruder und bessen Freunde aufs würdigste auszu= Emsig saß sie mit ihren Jungfrauen, nahm kostbare Stoffe aus statten. Truhen und Laden, und fertigte reiche Gewande an. Da ward weiße und Meegrüne Seibe zugeschnitten, Sammet mit Pelzwerk besetzt und gestick, Ebelsteine in goldne Borten gefügt, und Alles zu einem königlich prächtigen Auf= treten zubereitet. Dann ging es an ein Abschiebnehmen. Es war thränen= reich genug, benn furchtbare Kämpfe und Abenteuer konnten ben Helben in fernen Landen bevorstehn. Kriemhilde trat zu Sigfried: Laßt Euch den lieben Bruder mein befohlen sein! sprach sie weinend, haltet zu ihm, daß ihm in Brünhilbens Lande kein Unheil zustoße! — So lange mein Leib besteht, ent= gegnete Sigfried, sollt Ihr ohne Sorgen sein, Jungfrau! Ich bring ihn Euch gesund wieder an den Rhein, so wahr ich Euch liebe! — So war Kriemhilbe gutes Muthes, und sah getrost die Recken scheiben. Sie bestiegen das Schifflein, bessen Ruber sie selbst führten, und schwammen den Rhein abwärts ber See entgegen. Schnelle Winde begünstigten die Fahrt, und in zwölf Tagen sahen sie Isenstein, Brünhildens felsengethürmte Burg, aus ben Wellen ragen. Hört mich! begann Sigfried, wenn die Königin Euch nach mir fragt, so sagt, ich sei Gunthers eigner Mann. Und zum König leise ge= wenbet: Bauet auf mich, ich bin in Eurer Nähe, auch wenn Ihr mich nicht seht, und helse Euch! — So sprach er, und ließ den König verwundert. Er \*hatte die Tarnkappe bei sich, die er einst dem starken Zwerg Alberich abge= Wer sie trug, ward unsichtber, und seine Kräfte verdoppelten sich. Das war Sigfrieds Geheimniß.

An den Fenstern der Burg Isenstein stand die Königin, umgeben von ihren Frauen und Mannen, und sah ein einzelnes aber prächtiges Schifflein lanben. Vier Männer, fürstlich gekleibet, stiegen aus. Einen berselben er= kannten Brünhilbens Falkenaugen sogleich, es war Sigfried. Dennoch schickte fie Boten hinab, zu fragen, wer die Fremden seien. — Kommst du, Sigfrieb, endlich um mich zu freien? dachte sie mit heftiger Erregung. Und weiter mochte sie denken: Du bist lange geblieben! Aber wähne nicht, daß Brun= Brundid hilde so leicht verzeiht, daß sie sich Jahre lang von dir verschmäht glauben mußte! Gut, komm' an! Es soll bir keine Probe erspart bleiben, noch hab ich meine ganze Kraft, und sie verdoppelt sich bei beinem Anblick! — Rasch

legte sie prächtige Gewänder an, um die Fremden als Königin zu empfangen. Im hohen Saal, umgeben von ihren Recken, die in Waffen starrten, eine Kriegsgöttin in eherner Umgebung, saß sie auf dem Thron, als die Burgun= benmänner eintraten. Seib willkommen, Sigfrieb! rief sie mit angenommener Freundlichkeit, welchen Zweck hat Eure weite Reise in dies Land? — Hohe Gnabe erweiset Ihr mir, Königin, erwiderte er, daß Ihr mich vor den Andern grüßet. Hier aber steht mein Herr, dessen Dienstmann ich nur bin. Es ist König Gunther vom Rheine, ber um Deinetwillen Dein Land betritt. Er wirbt um Deine Hand, und will die Kampfproben bestehn. — Was in Brünhilbens Brust bei dieser Eröffnung vorging, kam mit keinem Worte zu Tage. Ein flammender Blick nur schoß aus ihren Augen auf Sigfried, ein andrer streifte verächtlich über Gunther. Sie hatte sich durch ihr Gesetz selbst gebunden, der Wettkampf durfte ihm nicht verweigert werden. Stolz warf sie das Haupt zurück und sprach: Ist er bein Herr, und du nur sein Mann, so theil ich bas Spiel mit ihm. Besteht er es, so bin ich sein, wo nicht, so muß er sterben. — Rasch erhob sie sich, und gebot das Kampsspiel anzuordnen. Das Herz voll wilben Zornes, beleidigt und zum Haß entflammt, warf sie sich in ihr Streitgewand. In seibenem Waffenhemb mit Gold durchwirkt und von Ebelsteinen übersät, darüber den Ringpanzer, den sonnenblitzenden goldnen Helm auf dem Haupte, so schritt- sie, gefolgt von siebenhundert Recken, aus der Burg. Der Ring war abgesteckt, Krieger und Volk harrten schon bes neuen Sieges ihrer Königin. — Als Hagen ben gewaltigen Schilb er= blickte, der ihr nachgetragen ward, den ungeheuren Wurfspieß, an dem drei Knappen zu schleppen hatten, da entsetzte er sich, und sagte zu Dankwart: Weh dieser Fahrt! Wären wir daheim geblieben! Dürfen wir es ansehn, daß Gunther dieser Teufelin erliegt? — Das hörte Brünhilde, und über die Achsel sehend rief sie mit höhnischem Lachen: Da König Gunther sich so tapfer weiß, leg' er Waffen an so viel er mag, ich gönn' ihm die stärksten und sichersten! Ihre Augen suchten umber. Sigfried war scheinbar zum Schiffe gegangen, unsichtbar aber stand er in der Tarnkappe neben Gunther. Brünhild streifte die Aermel ihres Gewandes hoch auf, und ließ die weißen Arme sehen, der Kampf sollte beginnen. — Gunther im Anschauen verloren, stand ihr gegenüber, gefaßt, den Tod von ihr zu empfangen. Wer berührt mich? rief er plötzlich rasch umblickend, und verwundert, niemand zu sehen. Ich bin es, Sigfried, bein lieber Freund! flüsterte es an seinem Ohr. Sei ohne Furcht, gib mir den Schild. Mach du die Geberde des Kämpfens, bas Werk will ich vollbringen!

Rampf. Proben. Jest erhob Brünhild ben Speer, und schoß ihn mit ungeheurer Kraft gegen Gunther. Sigfried fing ihn mit dem Schilde auf, aber mitten durch brachen die ehernen Ränder, daß die Funken umhersprühten. Beide Männer wankten, aber Sigfried hielt den König, und stand wieder sest. Ich will sie

nicht verwunden, dachte er, und kehrte die Spite des Speers nach hinten. Dann warf er ihn. Auch aus Brünhildens Schild stob das Feuer, sie wankte, stürzte zu Boden, sie hatte die erste Probe verloren. Im Nu war sie wieder auf ben Füßen. Habe Dank für den Schuß, König Gunther! rief sie, halb in Wuth, halb in Berzweiflung, und gebot den zweiten Gang. Gegen ihn war ber erste nur ein Spiel. Es galt einen ungefügen Steinblock zwölf Klafter weit zu werfen, ihn mit Einem Sprunge einzuholen, und zugleich mit ihm ben Boben zu berühren. Brünhild ergriff ben Stein, wog ihn siegesgewiß, und schleuberte ihn im Bogen. Drauf im Umsehn schwang sie sich auf und bem Riesengeschoß nach. Zwölf Klafter weit flog ber Stein, sie selbst sprang über das Ziel hinaus. Das Jauchzen ber Ihrigen pries sie schon als Siegerin, und in dämonischem Kraftgefühl lud sie Gunther ein, dasselbe zu thun. — Der erhob den Stein, Sigfried aber nahm ihn aus seinen Händen, warf ihn, ergriff mit beiden Armen Gunther, und führte ihn durch die Luft weiter übers Ziel, und weiter als die Königin gesprungen war. Mit gespannter Erwartung stand sie noch, da sah sie Gunther allein stehn, und als Sieger. Ob fie auch hätte zusammenbrechen mögen vor Scham, besiegt zu sein, vor Zorn und Empörung, eines andern Mannes Braut zu sein, als dessen, den sie liebte und zugleich haßte — gefaßt, in königlicher Würde, hielt sie sich boch aufrecht. Auf, meine Bettern und Mannen! rief sie, ihr seib fortan dem Burgundenkönig unterthan. Begrüßt ihn, als euren Herrn! Da beugten Alle, wie sehr sie auch widerstrehten, das Knie vor Gunther, Brünhilde aber bot ihm die Hand, und führte ihn in den Palast. — Als sie im Kreise der Eblen beisammen saßen, trat Sigfried ein. Wie geht es zu, rief die Königin ihm entgegen, daß Ihr beim Kampfspiel, das Guer König gewonnen, nicht gegen= wärtig wart? — Wohl uns, entgegnete er ausweichend, daß ein so Kühner lebt, der Euch bezwingen konnte! Wir preisen es, daß Ihr uns, edle Frau, nun folget an den Rhein. — Das geht so schnell nicht! warf sie ein. Die Großen meines Lanbes, all meine Bettern, mein ganzes Bolk soll erst ver= fammelt werden, daß ich mich mit ihnen berathe, wen ich zum Vogt und Stellvertreter einsetze. Bis dahin seid Ihr meine Gäste zu Isenstein.

Fortan war ein Kommen und Reiten von Schaaren um Schaaren nach Hofe, daß das Gewühl von Kriegsvölkern den Gästen gar befremblich däuchte. Auch sprach in der Königin Antlit nichts von Freude, Gunther hatte von keiner liebevollen Braut zu sagen. Was führt sie im Schilde? sprach Hagen zu den Freunden. Diese Anstalten und Brünhildens Wesen deuten auf nichts Gutes. Wir stehen hier nur vier Männer unter tausenden — weiß Sott, dies gewaltige Weib ist uns zu Sorgen geboren! — Was sie auch vorhat, nahm Sigsried das Wort, ich will ihm begegnen. Seht mir Urlaub, Gunsther, und sagt, Ihr hättet mich entsendet. In wenigen Tagen bin ich wieder da, und bringe tausend Streiter mit. Wir sagen, es sei zum Geleite der

Königin. — Er ging, und ließ die Freunde in Zweifel, wohin er seinen Beg lenke. Gebeckt burch bie Tarnkappe sprang er in bas Schifflein, und ruberte gen Ribelungenland, das ihm unterthan war. Ein einzelner Mann kam er in sein Königreich. Seine eignen Mannen, ben Riesen und den Zwerg Alberich, die im Berg der Schätze hüteten, mußte er erst bezwingen und binden. Als es aber bekannt ward, er sei da, und verlange seine Recken, da wurde er als König bewillkommnet, und breitausend gewaffnete Nibelungen standen auf sein Gebot ba. Ohne Verzug wurden sie eingeschifft, und steuerten mit ihm gen Jsenland. Mit Staunen erblickte die Königin die Streitmacht, die zu ihrem Reisegeleite, wie es hieß, ausgeschifft wurde. Jest drängte Gunther zur Heimfahrt, und Brünhilde ergab sich in das Unvermeidliche. Das Land befahl sie in eines treuen Mannes Hand, küßte weinend ihre nächsten Freunde, und verließ ihre Heimath, um sie nie wieder zu sehen. Hunderte von Frauen, Jungfrauen und Dienern folgten ihr, und so steuerte die Riesenflotte der Mündung des Rheins entgegen. Stromauswärts sollte nun die Fahrt gehn, eine noch lange Reise. Da schlug Gunther vor, Hagen möge zu Lande voran eilen, gute Botschaft melben, und Alles zum Empfang bes Gastgefolges einrichten. — Laßt Sigfried voran reisen, entgegnete Hagen, der ist schon um Eurer Schwester willen der begre Bote. So geschah es. Mit vierundzwanzig Recken ritt Sigfried voraus, und kam balb nach Worms.

Sigfrieds Rudtehr.

Ein Schrecken verbreitete fich, als es hieß er komme allein. Gernot und Giselher stürzten ihm entgegen, Frau Ute kam herbei, Kriemhilbe, halb in Angst, halb in Freude, und Alle bestürmten ihn mit Fragen. Als er aber von Sieg und glücklicher Brautfahrt kündete, da war laute Freude, und man überhäufte ihn mit Segen und Willkommensruf. Bald saß er bei den Köni= ginnen und Gunthers Brübern im Gemach, und mußte erzählen von den Abenteuern der Fahrt. Und als Kriemhilde einen Augenblick allein mit ihm war, begann sie: Was ich auch habe, wie gern wollte ich es Euch zum Boten-Lohn geben, doch was gilt Euch Gold und Lohn? Ich kann nichts thun als Euch ewig dankbar bleiben! — Und dienten mir dreißig Lande, rief er, ich empfinge boch gern eine Gabe aus Eurer Hand! Da ließ sie Ringe, Spangen und Ebelgestein auf sein Gemach tragen. Aber die Gabe war nicht nach seinem Sinn, er vertheilte sie unter seinen nächsten Gefährten. — Saal und Wände des Palastes wurden nun geschmückt, neue Gemächer und weite Räume in Gile ge= zimmert, um all die Tausende der Hochzeitsgäste unterzubringen. Des Königs Amtleute, Rumolt der Küchenmeister, und Sindolt der Mundschenk, konnten von Muße nicht mehr sagen, und setzten alle Kräfte in Thätigkeit. Unter Prachtgezelten und Lauben am Ufer des Rheins sollte der erste Empfang vor sich gehn. Balb hieß es, sie kommen! In allem Glanz und Festespomp ritten Fran Ute und Kriemhilde an's Ufer, und Tausende ber Burgunden grüßten mit lautem Schall die Tausende der Nibelungen und Recken von Isenland.

Die Schiffe leerten sich, Gunther führte ben Seinen die Königin Brünhilde entgegen. Da eilte Kriemhilbe als Erste auf sie zu, umarmte und kußte sie schwesterlich, und hieß sie herzlich willkommen, und all ihre Gespielinnen thaten ebenso an den Jungfrauen aus Jsenland. Im Schatten grüner Bäume wurde Ruh genommen, um festlichen Kampfspielen, die zu Ehren der Königin aufgeführt wurden, zuzusehen, bis die Abendkühle kam. Dann ging es nach Worms, und Palast und Stadt wimmelten von huntem Leben. —

Die Frauen hatten sich zurückgezogen. Gunther stand im Saal unter seinen Freunden, während ein Knappe ihm Handwasser reichte. Da trat Sigfried zu ihm, und mahnte ihn an sein Versprechen. Ich habe Müh und Arbeit für Euch treulich getragen, nun gebt mir die Hand Eurer Schwester! — Ihr mahnt mich nicht umsonst, entgegnete Gunther, ich halte meinen Schwur und helfe Euch, so weit ich kann. — Er sandte nach Kriembilden. Balb sah man sie, gefolgt von dem ganzen Zuge ihrer Frauen, über den Hof kommen. Giselher sprang die Stiege hinab. Zurück, ihr schönen Mägdlein! rief er, Niemand als meine Schwester soll bei uns sein. Er nahm die Verwunderte bei der Hand und führte sie hinauf in den Saal. Sie war bestürzt als sie sich allein sah unter ben Männern, die den König in weitem Kreise umstanden. Lag dir's nicht leid sein, vielliebe Schwester mein, begann Gun= ther, und löse meinen Eid. Ich schwor dich einem Recken zu, und nähmst bu ihn zum Gatten, so wär's nach meinem Wunsch gethan. — Leise hob sie bas Auge, da sah sie Sigfrieds Antlit von Purpur übergossen, sie sah wie er erwartungsvoll aus dem Kreise trat, und hörte wie Gunther sie fragte, ob sie den tapferen Mann wolle? In züchtiger Beschämung stand sie da, aber sie sagte nicht nein, und als er näher trat, und sich ihr gelobte, da gelobte sie sich auch ihm, und ließ sich von seinen Armen mit dem Brautkuß umfangen.

Die Vermälung beider Könige wurde noch an bemselben Abend voll= Bermalung zogen. Posaunen, Trompeten und Flöten erfüllten den hohen Saal mit rauschenben Festklängen. Jest saß man bei der Tafel, die beiden Paare an den entgegengesetzten Enden einander gegenüber. Sigfried und Kriemhilbe vor all ben Gästen in scheuer Wonne, noch befrembet von dem Glück, das über sie gekommen, zwei reine, herrliche Jugendgestalten. Anders war es brüben. Brünhilde sah Sigfried als Vermählten Kriemhilbens — ba versagte bem Heldenweibe plötlich die Kraft, und heiße Thränen stürzten über ihre Wangen. Was ift dir, Fraue mein? fragte Gunther erschrocken. Hättest du nicht billiger Grund zu lachen? Warum Thränen? — Ich mag mit Fug und Recht weinen! Um beine Schwester trag ich bitter Leib! Brünhilbe hatte einen Vorwand gefunden. Dort, fuhr sie fort, muß ich sie neben einem eigen= holben (untergebenen) Manne sitzen sehn! Soll Kriemhilbe so erniebrigt und verstoßen sein? — Laß daß! beschwichtigte Gunther, ich will dir zu andrer

Zeit ben Grund sagen, warum ich fie bem Recken gegeben. Möge fie immer fröhlich mit ihm leben! — Mich jammert ihre Schönheit und ihre Zucht, fuhr Brünhilde fort, ja ich möchte fliehen vor Scham, daß Kriemhilde das Weib eines Knechtes ist! — Nicht boch! Du sollst wissen, er hat Burgen und weite Lande, so viel wie ich, er ist selbst ein König, und darf eine königkiche Magb heimführen! — Das wußte freilich Brünhilde seit lange, und wenn sie auch ihre Thränen bezwang, sie blieb boch trüb, finster und unheilbrütenb im rauschenben Lärm bes Festes.

Die Nacht war längst hereingebrochen, Gunther gab das Zeichen, das Mahl zu enden. Man leuchtete den beiden Königin zu den Hochzeitkammern. Aber Gunther sollte in der Brautnacht die tiefste Demüthigung von seinem Weibe erfahren. Sie verbot ihm, sich ihr zu nahen, und als er um bas Recht bes Gatten mit ihr ringen wollte, faßte das riesenstarke Weib ihn mit ganzer Kraft an, band ihn mit ihrem Gürtel, und hängte ihn, ein Bild ber Schmach, an einen Nagel an die Wand. So verging die Nacht, eine Schreckensnacht für beibe. Erst gegen Morgen löste sie seine Banbe. — Neues Gepränge empfing bie vermählten Paare, sie wurden im Münster geweiht. In Sigfrieds Antlit strahlte das Glück, aber dem Frohen entging nicht der düstre Ausbruck in Sunthers Zügen. Was ist Euch? fragte er ihn heimlich. Habt Ihr nicht Grund zur Freude? — Da nahm Gunther ihn beiseit, und klagte ihm mit vernichtendem Gefühl seine Schmach. Ich habe bes Teufels Braut heimgeführt, schloß er, und kann doch nicht aufhören, sie zu lieben! — Sigfried bedauerte ihn von Herzen. Doch gebt die Hoffnung nicht auf, fuhr er fort, ich will Euch diesen Teufel bannen. In der nächsten Nacht, wenn die Lichter plötlich scheinbar von selbst erlöschen, mögt Ihr mich in Eurer Nähe wissen. Dann schließet die Thur. — Sigfried, ich will Euch auch das noch verdanken, nur aber wahrt meine Ehre und mein Recht! — Seib unbesorgt! Wer Eure Schwester liebt, den verwirrt kein andres Weib mehr! — Der Tag verrauschte unter Lärm und Jubel, die Nacht kam, und mit stolzer Verachtung schritt Brünhilbe in die Kammer. Da verlöschten bie Lichter, es war das Zeichen, daß Sigfried, durch die Tarnkappe unsicht= bar, gegenwärtig sei. Im Dunkeln schlich er zu Brünhilbens Lager. Zornig fließ sie ihn vor die Brust, und nun begann ein Ringen, bei dem übermensch= liche Kräfte einander bekämpften, bis es Sigfried gelang, sie zu binden und Ming und widerstandslos zu machen. Dann raubte er ihr einen Ring und Gürtel, und verließ ungesehen bas Gemach. Brünhilbe, in dem Wahn, ihr Gatte habe sie bezwungen, versprach Ergebung. Und als sie barauf Gunthers Weib geworben, da entwichen ihre Riesenkräfte, und sie war nicht stärker als ein anderes Weib. — Sigfried aber suchte sein eignes Lager auf. Kriemhilbens Frage, wo er gesäumt wußte er für's Erste auszuweichen, aber er beging in späterer Zeit ben Fehler, ihr mitzutheilen, was ewig Geheimniß bleiben sollte,

und ihr den Ring und Gürtel Brünhilbens zu schenken. Hätte er es niemals gethan! Sein Wort beschwor furchtbare Mächte herauf, die ihn, sein Weib und ihr ganzes Haus vernichten sollten. —

Nicht lange barauf, so fuhr Sigfried mit Kriemhilden endlich heim gen Nieberland, wo beibe von seinen Eltern in Liebe und Freude empfangen wur= Sein Vater legte die Zügel des Reichs wieder in seine Hand, und im Genuß der Macht und des Slückes herrschte er über Nibelungen= und Nieder= land. Nach Jahresfrist gebar Kriemhilbe einen Sohn, der Gunther genannt wurde, und ebenso ward Brünhilde Mutter eines Knaben, der ben Namen Sigfried erhielt. — Jahre vergingen, aber Brünhilbens Groll kam nicht zur Ruhe. Im Stillen brütete sie Racheplane, gegen Sigfried wie gegen Kriem= hilbe, die sie beneidete. War sie auch nicht mehr das Weib mit der jung= fräulich bämonischen Körperkraft, so lebte in ihrem Herzen doch die Leidenschaft mit ungebrochner Stärke. Ihr mit ben Jahren immer heftiger aufwachsenber Sag wollte Befriedigung. -

Wie verhielt es sich aber mit Sigfried und Brünhilde? Als er in frühen Jünglingsjahren mit der ganzen Urkraft einer sich entwickelnden Helbennatur zuerst vor sie getreten, da mochte der Ausbruck der gleichen Eigenschaften an Sigfrieds ber gewaltigen Jungfrau Einbruck auf ihn gemacht haben, ber noch unkundige . Sinn mochte den Wahn hegen, daß die höchste Kraft des Mannes auch ein Weib von einer gleichen physischen Kraft verlange. Es war die knabenhafte Lust an der Kraft selbst, die ihm diesen Wahn erschuf, sein Gemüth blieb babei unbetheiligt. Als ihm aber bas Auge aufging, als er die Grenzen er= kannte, innerhalb beren das Weib nur schön und liebenswerth ist, ba mußte ihn Mes, was über bie Grenze hinaus ging, als unschön und unweiblich abstoßen. In ganz normaler Naturentwicklung, konnte er, ber reinste Thpus bes germanischen Helben, mit ganzem Gemüthe nur bas weibliche Weib lieben. Die reine Jungfräulichkeit, bie sich in holber Schwäche an die stärkere Natur bes Mannes anlehnt, mußte ihm als bie naturgemäße Ergänzung seines eig= nen Wesens erscheinen. Und seitbem biese Empfindung in ihm zur Reife gekommen, mußte bas Mannweib ihm eine widerwärtige Erscheinung werden. Es war seine stolze Freude, sie im Kampfe zu bestegen, ihre Kraft zu bändigen - sie brauchte nicht einmal barum zu wissen, bag Er es gewesen, er begnügte sich mit bem Selbstbewußtsein mannlicher Ueberlegenheit. Dem Trot aber, ben die Heroine ihm dann noch bot, konnte er nur mit lachendem Spotte Hier jedoch beginnt Sigfrieds eigentliche Schuld. Jene Ueberbegegnen. wältigung Brünhildens bei ber Hochzeit ist ber Schritt über die Grenze hin= aus, jenseits beren bas Verhängniß ihn als Schulbigen bezeichnete. Er hatte kein Recht angetaftet, er hatte völlig uneigennützig ben vermeintlichen Sieg Sunthers nur vollendet, aber die Heimlichkeit, der Ort und Zweck des Vorgangs, ebenso naturwibrig 'als gegen bas Sittengeset verstoßenb, entbehren ber

Rechtfertigung. Mochte auch die Whicht rein sein, mit der die Heldenkraft zu Gunsten des Schwächeren handelte, der Zweck blieb unedel, und nur heroi= scher Uebermuth konnte ihn verkennen. Der Verrath des Geheimnisses mußte bas verhängnißvoll Begonnene nur weiter führen, mußte bie Schuld einst zu Tage bringen.

Brunbildens Charafter.

Durchaus verschieden von Sigfrieds, war Brünhilbens Entwicklung und Empfindung. Sie muß als eine übervollkommene und darum unvollkom= mene Natur bezeichnet werden. Sie war gleichsam enkwickelungslos, da sie bald nach männlicher, balb nach weiblicher Seite schwankte, ohne sich in einer von beiden mit ihrem ganzen Wesen vertiefen zu können. Weil sie nicht genug Weib war, barum begehrte sie nur den Mann, mit dem sie ihre physischen Kräfte messen konnte, und weil sie zu sehr Weib war, darum empörte es sie, von dem Kräftigsten nicht geliebt und begehrt zu werden. Sie konnte mit aller Gluth der Eifersucht hassen, tropen, Rache brüten, aber ihre Liebe nicht bezwingen. Und nachdem ihre physische Kraft vernichtet war, da zeigte es sich, wie die Gebrochenheit einer an sich groß angelegten Natur, sich in Rleinlichkeit aufrieb, und nur noch darauf ausging, in der Zerstörung fremden Glückes Genugthuung zu suchen. Und noch wußte sie nicht einmal den schlimmsten Streich, den Sigfried ihr gespielt hatte. So waren Brünhilde und Gunther, Sigfried und Kriemhilbe in einen dämonischen Kreis gebannt, wo jede That zu neuer Schuld furchtbar anwachsen sollte.

Brünhilbe also ruhte nicht. Sie ahnte längst, daß Gunther Sigfrieden Großes zu verdanken haben mußte, und wollte hinter bas Geheimniß kom= Immer wieder lag sie dem König an, wie es sie Wunder nähme, daß Sigfried ihm, als ein Lehensmann bes Burgundenreichs, keinen Zins zahle. Sie wußte, daß es ein Märchen sei, wollte aber den Grund der Erfindung wissen. Vielleicht auch ließ sich irgend eine Zwietracht zwischen die Männer fäen, die zu Weiterem führen konnte. Als ihr dies nicht gelang, und Gun= ther stets mit der größten Liebe und Verehrung von Sigfried sprach, machte sie einen andern Plan. Sie klagte, daß Kriemhilde so weit entfernt sei, daß man einander ganz entfremdet werbe, und machte so Frau Uten und ben Brüdern die Sehnsucht rege. Und als sie endlich den Vorschlag that, Sigfried und Kriemhilden, sowie den alten König Sigmund zu einem frohen Tinladung Feste einzulaben, da stimmten Alle ein, und es ward sogleich beschlossen, eine nach Worms. Gesandtschaft abzufertigen.

Mit großer Freude wurden die Boten von Worms in Nibelungenland aufgenommen. Die Einladung war willkommen, und arglos und froh ruste= ten die Könige Sigmund und Sigfried, so wie dessen Gemahlin sich zur Fahrt. Sie kamen nach Burgund. Der Empfang war voll geschwisterlicher Herzlichkeit, Kriemhilbe umarmte ihre Schwägerin gleich einer Schwester. Brünhilde aber, obgleich äußerlich Alles entgegnend, sah mit verstecktem Reib,

welch ein schönes und königliches Weib Kriemhilbe geworden, und als sie Siegfried erblickte, der glücklich und in herrlichster Männlichkeit strahlte, gerieth fie in eine Bewegung, die den Haß wieder in sein ursprüngliches Gegentheil umzuwandeln drohte. Für's Erste wollte sie mit Kriemhilden anbinden. — Un Waffenlust und Kampfspielen fehlte es in diesen festlichen Wochen nicht. Eines Tages saßen die Königinnen an einem Fenster des Palastes und sahen bem frohen Getümmel der Männer im Burghofe zu. Kriemhilde, ganz im Anschauen ihres Gatten verloren, rief plötlich aus: Ich habe einen Mann, dem alle Reiche Unterthan sein sollten! — Wenn weiter niemand lebte als er und du, entgegnete Brünhilde, dann ginge das wohl an, so aber lebt König Gunther, und so wird es sich nicht erreichen lassen. — Ohne barauf weiter zu achten, fuhr Kriemhilbe fort: Siehst du, wie er basteht, wie er herr= lich vor den Recken herschreitet, wie der lichte Mond vor den Sternen! Soll ich darum nicht fröhlichen Muth tragen? — Wie stattlich auch bein Mann sei, warf die Hausfrau ein, wie tapfer auch und schön, ihn übertrifft doch Gunther, bein Bruder, ihm mußt du den Preis lassen. Und was seine Ho= heit betrifft — nun, mag er sich immer einen König nennen, er ist doch nur König Gunthers Dienstmann! — Kriemhilde sah ihre Schwägerin verwundert an: Wie das? Ich will dich, Brünhilde, freundlich bitten, daß du solche Rebe lassest! Wie ware es meinen eblen Brübern möglich gewesen, mich einem Eigenhold zum Weibe zu geben! — Was wahr ist, brauch ich nicht zu verschweigen. Mich wundert es lange, daß Sigfried, der uns Unterthan ist, so lange Jahre keinen Zins gezahlt hat. — Das wirst du nie erleben, Brünhilbe! Im Gegentheil ist ihm mein Bruber Gunther zu höheren Diensten verpflichtet. — Du überhebst dich! rief Brünhilde zornig. doch sehen, ob man dir ober mir am Hofe die größere Ehre erweisen wird! — Wir werden es sehen! entgegnete die Königin von Nibelungenland. Ich bin abelfrei wie mein Gatte, und trage, gleich ihm, die Krone so frei, wie je ein König. — Wohlan! es wird sich zeigen, rief Brünhilde auf= stehend. Wenn wir heut zum Münster gehn, wirst du unter meinem Inge= finde sein, und mich vor dir burch das Portal schreiten sehn!

Schnell trennten sich die Königinnen. Es war um die Vesperzeit, die Glocken läuteten zur Kirche. Eilig riefen sie bas ganze Gefolge ihrer Frauen auf, daß es sie begleite. Schon betrat Brünhilbe in vollem königlichen Schmuck Bie Die mit ihrem Zuge die Stufen vor dem Münster, da nahte auch Kriemhilde, Koniginnen schönheitstrahlend und königlich, mit ihren Frauen. Brünhilde harrte ihrer. Dann rief sie ihr ein Halt entgegen. Rimmer foll bas Weib eines eignen Mannes vor der Königin fchreiten! — Könntest du schweigen, erwiederte Rriemhilde, es wäre besser für dich! Aber plötlich, emport über die höhnische Miene ihrer Gegnerin, fuhr sie auf: Wie kann ein Kebsweib sich mit Recht eine Königin nennen? — Das Wort zündete furchtbar in Brünhilbens Brust.

Į

Wen nennst du hier ein Kebsweib? — Dich! Deine Schönheit hat Sieg= fried eher als bein Mann genoffen, ba er bich für Sunther überwältigte! — Wo sind beine Sinne? schrie Brünhilde. Mir soll Gunther Recht schaffen! — — Schon aber bereute Kriemhilbe, was sie gesagt, benn in ber That hatte sie mehr ausgesprochen, als sie selbst glaubte und vertreten konnte. Du hast mich burch beinen Uebermuth zu übler Rebe verleitet, rief sie ein= lenkend, glaube mir, es ist mir leid! Mit diesen Worten schritt sie mit ihrem Gefolge rasch in den Münster, während Brünhilde noch angedonnert stand, und von ihren Frauen erst auf den Sieg der Feindin aufmerksam gemacht werden mußte. Sie folgte mit ihrem Zuge, aber von der heiligen Handlung und von dem Gesang im Münster sah und hörte sie nichts, es ward ihr Alles zu lang. Endlich war das Hochamt zu Ende, sie brach auf, und holte Kriemhilben am Portale ein. Beweise mir, rief sie, beweise was du ge= sagt! — Laß mich in Frieden gehn! wehrte Kriemhilde ab, und wollte vorüber. Aber die Beleidigte entließ sie nicht, und trat ihr in den Weg. Nun benn! fuhr die Andre auf, indem sie rasch einen mit Gold und Ebel= steinen durchwirkten Gürtel von ihrem Gewand abknüpfte: Ich beweis' es mit diesem Gürtel, ich beweis' es mit diesem Ringe! Beides nahm dir mein Satte ab, du wirst dich erinnern, wann! Hattest du geschwiegen, ich hatte beine Ehre nicht angetastet! Damit schritt sie hinweg.

Brünhilbe stand wie vernichtet, und doch von Flammen furchtbaren Zor= nes erfüllt. Sie hatte ihren eignen Ring und Gürtel wieder erkannt, den sie seit der Hochzeit vermißte. Beides trug jett ihre Feindin, trug es ihr zum Hohne, hatte es im Triumphe vorgewiesen. Wie kam sie bazu? hatte Sigfried sich mit einer That gegen sein Weib gebrüstet, deren Möglichkeit ihr Entsetzen einflößte? Wenn er sich ihrer gerühmt, bann — bas stand fest — mußte er sterben! Aber wie in aller Welt kam er zu ihrem Ring und Gürtel? Plötlich bammerte ihr eine Ahnung, warum Gunther Sigfrieden mehr verpflichtet sei, als bieser jenem. Der Vorhang des Geheimnisses war gewichen, sie sah sich als das Opfer eines schmählichen Betruges. — Sie eilte nach dem Palast, und ließ den König rufen, um ihm die Beleidigung, die sie erfahren, zu klagen. Gunther, höchst bestürzt, sprach mit Sigfrieb. Dieser schwur ihm hoch und theuer, nie so beleidigende Dinge über Brünhilde gegen sein Weib ausgesagt zu haben, und versprach Kriemhilben zur Rebe zu stellen. Gunther glaubte ihm, und wollte ben Streit gern beilegen, aber das Unheil hatte einmal seinen Lauf genommen.

Nicht nur die Frauen des Gefolges, auch ein Theil der Männer war bei dem öffentlichen Wartwechsel der Königinnen zugegen gewesen. Während Gunther mit Sigfried sprach, trat Hagen in das Gemach Brünhildens. Er und Hagen fand sie in Thränen. Was geschehen war wußte er. Ohne viel Worte geslobte er ihr mit Schwur und Handschlag Rache an Sigfried. — Hiermit erst

tritt Hagen, der bisher mehr die Rolle eines Vertrauten und Berathers ge= spielt hatte, handelnd in die Verwicklung ein. Sofort begab er sich zu Gun= ther, bei dem er Gernot und Ortwin fand. Sigfried muß sterben! Das war das Urtheil, das er aussprach, und von dessen Nothwendigkeit die Männer überzeugt waren. Da eilte Giselher herbei. Laßt ihn leben! flehte der jugend= liche Degen. Er verdient nicht solchen Haß. Was kann euch kummern, um was die Frauen mit einander zürnen! — Soll man uns nachsagen, fuhr Hagen grimmig auf, daß wir an dem Erben des Throns einen Bastard er= ziehen? Wie stünd es um unfre Ehre, wenn bas ungestraft ausgesprochen werden dürfte? Er hat sich dessen gerühmt und unfre Königin beleidigt, und ich will sterben, wenn ich's nicht an ihm räche! — D! seufzte Gunther, und boch hat er uns nur gute und getreue Dienste geleistet! Laßt es bleiben, wir wollen überlegen, was zu thun ist! — Die Uebrigen gingen, Hagen aber verließ den König nicht. Immer von Neuem stellte er ihm vor, daß es keinen andern Ausweg gebe, als Sigfrieds Tod. Gunther versank in tiefe Traurig= keit. Laß es bleiben! sprach er wieber, Segen und Ehre verdank ich ihm. Und wer sollte den Helden bestehen? Er ist kühn, stark, unverwundbar, wie vermöchten wir es, ihm beizukommen? — Das überlaßt mir! warf Hagen ein. Und nun hört zu. Ich stifte Boten an, durch welche Euch eine neue Fehbe von Lübegast und Lübeger angesagt wird. Sigfried verspricht Euch ohne Zweifel seinen Beistand. Ich weiß, daß er verwundbar ist, sein Weib selbst soll mir sagen, wo man ihn treffen muß. Laßt mir freie Hand, und fümmert Euch um nichts! — So ließ sich Gunther willenlos fortziehen, trauernd um den Freund, und doch zu schwach, um dem Verrath Einhalt zu thun.

Betrachten wir Hagens Gestalt, die fortan dauernd in den Vordergrund ber Begebenheiten tritt, hier schon eingehender. Hagen ist nicht nur der treue Dienstmann bes Königs, er gehört zu ben Großen bes Reichs, er ist Berwandter des königlichen Hauses. So hat er doppelt einzustehn und zu wachen für die Ehre des Thrones. Der Schimpf, welcher durch Kriemhildens unbebachtes Wort auf Gunthers Sohn und Nachfolger fällt, fordert ihn zur Ge= genwehr heraus. Er hat Sigfried nie gehaßt, im Gegentheil ihm stets volle Anerkennung seines Heldenthums und seiner Verdienste um Gunther gezollt, aber von dem Augenblick an, da er erfährt, Sigfried habe sich einer die Rönigin beschimpfenden That gerühmt, hält er ihn für todeswürdig. Auch Rriemhilbe, als Gunthers Schwester, ist Hagens Verwandte, aber sie ist Sig= frieds Weib, sie hat das strafenswerthe Wort gesprochen, und höher als sie steht ihm Brunhilbe, seine Königin. Ohne Leibenschaft, vom Gefühl ber ebernen Nothwendigkeit durchdrungen, hat er Sigfrieds Tod beschlossen. Nichts gilt ihm die Verletung des Gastrechtes, nichts mehr die Verpflichtungen, welche bas Land und ber Thron ber Burgunden gegen Sigfried hat, er muß

Pagens Charakter. sterben. Aber im offnen Kampfe ist Sigfried nicht zu töbten, und so bleibt Hagen nichts übrig, als auf Menchelmord zu finnen. Niemand kann Hagen, ben gewaltigen Recken, ber Feigheit zeihen. Das unwandelbare Gebot der Umstände verlangt den Tod Sigfrieds, lieber würde er ihn, Brust gegen Bruft, mit dem Schwerdte herausgeforbert haben, da dies aber nuplos ware, muß er des Gegners schwache Seite ausspüren, und ihn im Rücken anfallen. Das einzige Mittel, bas zum Ziele führt, ob auch schmachvoll für ihn selbst, er ergreift es, ohne Wanken, ohne Rücksicht, mit vollem Bewußtsein. Aber biese eine, eines Helben unwürdige That schärft und steigert jeden Zug seines Charakters von nun an ins Uebergewaltige und Schreckliche. Wie er ben Mord mit ganzer Ueberzeugung begangen, so setzt er den Vorwürfen und Magen nur Trot und grimmigen Hohn entgegen. Er weiß sich schulbig, aber er wollte und will schutbig sein. Alle Folgen nimmt er auf sich, gleich= gültig bagegen, baß sie ihn zu immer furchtbareren Thaten zwingen. Er schaubert vor nichts mehr zurück, was in naturgemäßer Entwicklung als Frucht der ersten Gewaltthat ihn herausfordert, ja er wacht darüber, daß ihm nichts entgehe, was er in dem bald immer verwickelteren Gange der Begebenheiten, als seinen Antheil des Rachewerkes beanspruchen darf. Sein Trop beschwört selbst die Gelegenheit herauf, um das Werk ganz zu erfüllen, und oft nimmt sein Thun und Reben den Ausbruck hämischer Bosheit an. Unbeirrt geht er seinen Weg, in der Größe seines ungeheuren Wollens und Vollbringens, und seine edleren Eigenschaften bleiben dabei nicht nur unangetastet, sie stei= gern sich sogar gleichmäßig mit ben wilberen Regungen seiner Bruft. Un= wandelbar bleibt seine Treue und Aufopferung für seinen Herrn und seine Freunde, fest und unerschütterlich seine Ausbauer und Willfährigkeit, selbst ba, wo seine Ueberzeugung mit bem Willen seines Herrn nicht übereinstimmt. Diese Vereinigung des Eblen mit dem Schrecklichen giebt seinem Charakter= bilde den Ausbruck einer dämonischen Erhabenheit, und so steht er in furcht= barer Ruhe da, eine Riesengestalt der Dichtung, anziehend und doch unnahbar.

Wir nehmen ben Faben ber Erzählung wieber auf. Es geschah, wie Hagen es angeordnet hatte. Gebungene Boten sagten die Fehde an. Sigsfried ergriff gern die Gelegenheit, seinem Schwager gefällig zu sein, und den Sachsen= und Dänenkönig noch einmal, wie vor Jahren, zu demüthigen. Während man scheindare Rüstungen machte, in aller Schnelle ins Feld zu ziehn, ging Hagen zu Kriemhilden, unter dem Vorwand, sich von ihr zu beurslauben. Sie empfing ihn freundlich, als ihren Verwandten. Ihr Herz war schwer und bedrängt, denn eine schwike Stimmung ging durch Gunthers Haus, und sie fühlte, daß das Unrecht, das sie begangen, so sehr sie es bereute, allein daran Schuld sei. Jeht schlug Hagens Besuch ihre trüben Ahsnungen nieder, sein Kommen schien ihr ein Zeichen der Versöhnung. Sie bat ihn innigst, nicht mehr der Worte zu gedenken, die sie zu Brünhilden

gesprochen, und versicherte ihn, daß sie, wie ihr Gatte, ihm stets freundlich und zu jedem Dienst erbötig wären. — Hagen fand heuchlerische Worte der Entsgegnung, und versprach Sigfried im bevorstehenden Kriege stets zur Seite zu stehn. Aber, suhr er fort, wer nur wüßte, wo Sigfried verwundbar ist! Wenn Ihr es mir vertrautet, ich könnte ihn viel sicherer beschühen. — Du bist mein Better, entgegnete sie, ich will dir vertrauen. So erzählte sie ihm die Geschichte des Drachenkampses, und gab ihm die Stelle im Rücken zwischen den Schultern an, wo einst das haftende Lindenblatt Sigfrieds Körper den Wassen zugänglich gelassen hatte. — Ihr solltet mir ein Zeichen auf sein Gewand machen, sagte Hagen, daß ich die Stelle besser erkenne. — Sie versprach es. Mit seiner Seide, sagte sie, will ich ein kleines Kreuzslein auf sein Kleid nähen, und du wirst ihm als Freund zur Seite stehn. Das thu ich! versicherte er, und ging. Kriemhilde hatte, im Wahn ihren Gatten zu schützen, ihn seinem bittersten Feinde verrathen. —

Kaum waren die Fürsten mit den Anstalten für die Fehde zu Ende, so kamen neue, von Hagen gedungene Boten mit der Nachricht, daß Alles blins der Lärm gewesen, und die Sachsen und Dänen gar nicht die Absichten hatzten, den Frieden zu brechen. Sigfried war fast unwillig über die vereitelte Siegeshoffnung, Hagen aber, der mit Genugthuung das verabredete Zeichen auf Sigfrieds Gewand erblickte, wußte Rath. Die Großen des Landes waren einmal versammelt, und so ward eine (längst vorbereitete) sestliche Jagd im Odenwalde vorgeschlagen. Das sand Beisall, und man beschloß am andern Morgen mit umfassendem Waidgesolge auszubrechen.

Kriemhilbens trübe Stimmung war inzwischen nicht gewichen, im Gegentheil versank sie nur noch tiefer in Sorgen und Angst. Schreckliche Gebanken erfüllten ihr den Tag, entsetzliche Träume die Nacht. Sie bereute den Ver= rath des Geheimnisses, und ahnte, daß sie ein neues Unrecht begangen habe. — Da trat Sigfried, schon im Jagdgewand, in ihr Gemach, frisch, heiter, in blühender Kraft, um ihr Lebewohl zu sagen. Sie warf sich an seine Bruft, und bat ihn unter Thränen, von der Jagd zurück zu bleiben. und tröstete sie mit lachendem Munde. Gott wird uns gesund erhalten, bu follst wieder heiter in meine Augen sehn! Laß bir inzwischen die Tage fröh= lich mit beinen Frauen vergehn. Aber nur heftiger weinte und umschlang ihn Kriemhilde. Unterlaß bas Jagen! schluchzte sie. Mir träumte, ich sah zwei wilde Eber dich verfolgen, du sankest, die Blumen der Haide befeuch= teten sich roth — bleib, ich bitte dich, bleib zurück! — Liebes Weib, ent= gegnete er ruhig, ich kehre in kurzen Tagen wieder. Von Feinden, die mir nachstellen, weiß ich hier nichts, und fürchte sie nicht. Deine Brüber und ihre Mannen sind mir hold, wie ich es nicht anders um sie verdient habe. — Glaub' es nicht! rief sie warnend, sie sinnen auf beinen Fall! Mir träumte weiter, ich sah zwei Berge, die über dir zusammenstürzten und dich bedeckten. Wenn

Workentt-

du von mir scheidest, so vergeh ich vor Weh! - Er achtete ihrer Bitten und Warnungen nicht, umfing und kußte sie, und schied. Unter Thränen sah sie dem herrlichen Manne nach.

Mit Hörnerklang und Rübengebell verließen die Könige Worms. Der alte

König Sigmund blieb zurück, ebenso hatten sich Gernot und Giselher vom Jagen ausgeschlossen. — Balb kam ber Zug zum Obenwalde. Man vertheilte sich nach allen Seiten, und die Berge und Schluchten wiederhallten von lautem Jagdgetöse. Es war ein kraftvolles Waibwerk, man jagte auf Bären, Eber, Elche und Auerstiere. Sigfried that Wunder der Kraft, seine Mannen hatten zu thun, das von ihm erlegte Wild zusammen zu schleppen. Schon ertönte vom Lagerplat bas Signal, denn Tann zu räumen, da erblickte Sig= Die Jaso im fried noch einen Bären, den er sich nicht entgehen lassen mochte. Nach kurzem Kampfe überwältigte er ihn, band ihn lebendig, sprang bann zu Rosse und führte das grimmige Waldthier am Stricke mit sich zum Versammlungsplat. Mit Staunen sah man ihn kommen. Da löste Sigfried die Bande des Bären, und mit gewaltigen Sätzen fuhr ber Braune über den Plan wo die Zelte standen. Er drang fliehend in die Feldküche, zerführte die Brände, warf Töpfe und dampfende Ressel um, rannte baher und dorthin, und Alles schrie, jubelte, hette, und lachte über den urwüchsigen, ausbündigen Jägerscherz. Und als man genug bes Spaßes hatte, fing Sigfried seine Beute wieder ein, und übergab sie seinem Gefolge. — Trefflich mundete das Mahl, das Rumolt ber Rüchenmeister bereitet hatte, aber es fand sich, daß man an dem Besten Mangel litt, der Wein fehlte. Sigfried, von heftigem Durst geplagt, ward unwillig, Hagen aber entschuldigte sich, er habe geglaubt, das Jagen werde im Spessart vor sich gehen, und ben ganzen Vorrath des Weins dahin ge-Doch weiß ich Abhülfe, fuhr er fort. Unweit von hier fließt ein kühler Brunnen, eine Linde steht dabei. Thun wir einen Wettlauf dahin! Man sagt, Sigfried sei auch der beste Läufer — Gunther und ich wollens mit ihm versuchen! Sigfried, arglos, unermübet, überdies von des Durstes Noth getrieben, war einverstanden. Gut, rief er, wir laufen im vollen Pirschgewand, mit Schilb und Speer, Bogen und Köcher! Es geschah. Sig= fried war, wie immer, der Erste am Ziel. Schild, Schwerdt, Bogen und Röcher warf er ins Gras, lehnte ben Speer an die Linde, und kniete nieder, um die lechzende Zunge am frischen Waldbach zu kühlen. Da nahte Hagen, warf einen Blid auf bas Zeichen in Sigfrieds Nacken, raffte Bogen und Schwerdt vom Boden, nahm den Wurfspieß, sprang zurud, und warf ihn mit aller Kraft gegen ben Wehrlosen. Er hatte gut gezielt. Sigfrieb fuhr ... zusammen, die Spitze bes Speers brang mit einem Blutstrom aus seiner Brust, er fühlte den Tod im Herzen. Noch konnte er aufspringen. Vergeblich suchte er nach seinen Waffen, nur den Schild fand er. Den ergriff er und schleuberte ihn mit letter Kraft bem Fliehenbent nach. Er traf ihn nicht

Odenwalde.

mehr, der Schild fuhr bröhnend in den Boden, daß Erde, Kies und Moos rings umherstoben. Da fank ber Helb ber Nibelungen krampfhaft zuckend in Sigfrieds das Gras, und sein Blut färbte die Blumen des Waldes. Aber die gewal= Ermordung. tige Lebenotraft mochte den Heldenleib nicht so leicht verlassen. Im Todes= ringen ward Sigfried sich bewußt, welcher Verrätherei er erliegen mußte. Weh euch, ihr Ungetreuen! rief er, wie hab ich das um euch verdient? Für alle Zeit seid ihr und die von euch geboren werden um dieser That willen verflucht! Mit Schande sollt ihr geschieben sein von allen guten Recken! — Das ganze Jagbgefolge eilte herbei, als es Sigfried fallen sah. Auch Hagen und ber König kamen zurück. Sunther brach in Thränen aus, während Alle voll Bestürzung den Sterbenden umstanden. — Deine Thränen sind unnöthig, begann Sigfried, du hast es so gewollt, und hast's erreicht! — Hagen aber nahm das Wort: Warum klagt ihr? Unsre Sorge hat ein Ende. Ich rühme mich, daß ich seiner Herrschaft ein Ziel gesetzt habe! — Einer Schandthat mögt ihr Euch rühmen! fuhr ber Todwunde auf. Weh meinem Sohne, daß man ihm vorwerfen wird, seine eigenen Verwandten haben ihm den Vater erschlagen! Nie ward ein ungerechterer Mord gethan, denn immer war ich euch treu. Nun aber laßt es genug sein! Willst bu noch etwas gut machen, Gunther, so nimm mein liebes Weib in Schut, sie ist beine Schwester. D keiner Frau ward von ihren Freunden größeres Leid gethan! Und glaubt es mir, dem Sterbenden: es wird eine Zeit der Vergeltung kommen, ihr habt nicht nur mich, ihr habt Euch selbst erschlagen! Bei diesen Worten ging ein Krampf burch seinen Körper, sein Haupt sank rückwärts in die Blumen, Sigfried war tobt. So starb der Nibelungenkönig, in seiner reinen Jugend= traft, Innigkeit und Lauterkeit des Gemüths, die schönste und edelste Heldengestalt ber mittelalterlichen Dichtung. —

Man legte die Leiche auf einen Schild, und wünschte zu verhehlen, daß Hagen die That gethan. Räuber sollten Sigfried erschlagen haben. Hagen aber rief: Ich selbst führe den Todten nach Worms zurück! Daß er durch mich gefallen, mag jeder wissen. Meiner Frauen Thränen sind gestillt. Daß andere darum fließen, acht' ich geringe! — Dennoch wartete man die Nacht ab. Nicht mit lautem Getöse, sondern schweigend, im Dunklen kehrte der Zug heim. Hagen ließ Sigfriebs Leiche vor die Schwelle von Kriemhildens Wohnung legen. Stumm und in banger Ahnung kommender Dinge, suchte jeder Dach und Lager. So, mit Verbrechen und Blut befleckt, endete die Königsjagb im Obenwalbe. —

Morgens, als die Gloden vom Münster läuteten, schickte Kriemhilde sich an, zur Frühmesse zu gehen. Die Sonne war noch flicht aufgegangen. Da trat der Königin erschreckt ein Kämmerer mit dem Licht entgegen. поф, Fraue! rief er, auf Eurer Schwelle liegt ein Ritter erschlagen! Sofort Roquette, Literaturgeschichte.

wußte die Königin, was geschehen war. Ohnmächtig, lautlos stürzte sie zu Boben. Mit einem wilben Aufschrei aber kam sie wieder zum Bewußtsein, sprang auf, und flog bem Ausgang bes Palastes entgegen. Es war ihr Gatte, ber mit blutigen Gewändern, leblos am Boben lag. Jammernb warf sie sich zu ihm, nahm sein schönes Haupt in den Arm, und küßte die bleichen Lippen. Ermordet bist du! rief sie, ermordet! Brünhilde hat es ge= rathen, und Hagen hat es gethan! — Der Palast, die ganze Stadt wurde wach, und von Mund zu Mund flog im Zwielicht bes Morgens bie Schreckens= König Sigmund, der greise Bater des Erschlagenen, kam mit seinen Mannen herbei, rang die Hände, und rief Wehe über das ungastliche Haus und bas verrätherische Fest! Mit Mühe nur konnte er seinem Gefolge Einhalt thun, das mit gezückten Schwerdtern sofort Rache nehmen wollte. Bedrohlich wogten Reifige und Bewaffnete um den Palast und durch die Stadt. Laut klagte bas Bolt um den herrlichen, vielbewunderten Helben. Gernot und Giselher waren bereits um die Schwester bemüht, und in ben brüberlichen Herzen regte sich Schmerz und glühenber Zorn. Auch die alte Mutter Ute kam, und half ber Jammernden klagen, wo es nichts zu trösten ·gab. Furchtbar war die Deutung ihres Traumes in Erfüllung gegangen. — Der Tag war angebrochen. Man hüllte Sigfrieds Leiche in königliche Gewänder, und legte sie auf ein Paradebett. Da erschien auch Gunther, mit beladnem Gewissen, gefolgt von Hagen und allen seinen Großen. Der König wagte ber Schwester nicht ins Auge zu sehen, ihr aber verscheuchte sein Anblick die Thränen, und voll Zorn und Rachegefühl stand sie vor ihm. Er wollte sie trösten, wollte entschuldigen, Mörber hätten ihren Gatten erschla-Die Mörder kenn ich! rief sie mit flammenden Blicken. Du und Hagen, ihr habt sein Blut vergossen! Heran, ihr Alle, und beginnt die Blutprobe! Tretet einzeln herbei, und die Wunden werden selbst den Mörder verkündigen! — Da gingen sie zur Bahre, Mann für Mann. Als aber Hagen zu bem Tobten trat, begann das Blut von Neuem aus der Wunde zu fließen, und klagte ihn als ben Mörber an. Kriemhild brach in Thränen zusammen, Hagen aber stand tropig und ruhig ba, eine eiserne, alles Menschenweh ver= höhnende Gestalt.

Drei Tage und drei Nächte ward die Leiche, von hundert Kerzen umsgeben, im Münster ausgestellt. Mönche und Pfassen sangen unablässig, das Volk strömte ein und aus, Kriemhilde aber lag die ganze Zeit ohne Speise und Trank bei der Bahre, aufgelöst in Thränen und Schmerz. — Als Sigstried endlich beigesetzt war, rüstete König Sigmund sich zur traurigen Heimsfahrt. Kriemhilde konnte sich nicht entschließen, ihm zu solgen, selbst ihr daheim gebliebenes Kind hatte jett geringere Anziehungskraft, als die Stätte, wo ihr Satte begraben lag. Sie empfahl den Knaben ihrem Schwäher und seinem Lande zur treuen Pflege. — So schied König Sigmund von Worms,

ohne Abschied von Gunther, ohne das Gefolg und Gepränge, das ihn und seine Kinder eingeholt hatte. Nur Giselher, der treue Freund Sigfrieds, gab ihm bas Geleite. — Kriemhilbe, die trauernde Wittwe, bezog einen Palast bicht neben bem Münster, wo sie täglich für die Seele ihres Gatten betete. Sie lebte still und zurückgezogen nur ihrem Schmerze. Mit Gunther pflegte sie keiner Gemeinschaft. Jahrelang sprach sie nie ein Wort mit ihm, nur Frau Ute, Gernot und Giselher besuchten sie.

Inzwischen lag Hagen bem König oft und viel an, daß er von Kriem= hildens Aufenthalt in Worms größeren Vortheil ziehen möge. Sie ist reich, sagte er, sie besitzt ben ganzen Hort der Nibelungen als Eigenthum. Berebet sie, daß sie ihn hierher bringen lasse, was nützt er ihr da im Bergverließ? Und ist er erst hier, nun so sind die Schätze auf Eurem Grund und Boben. Gunther, immer zu schwach, um seinem Rathgeber ernstlich zu widersprechen, war enblich einverstanden. Gernot und Giselher, die arglosen Jünglinge, wurden dazu migbraucht, Kriemhilben zu überreben, und sie thaten es, in ber Hoffnung, daß die Schätze Kriemhilben erfreuen würden. Sie bachte darüber nach. War durch Gold nicht Alles zu erreichen? Konnte sie sich baburch nicht manchen Mann zu Schutz und Trutz verpflichten? So tief sie auch noch ihrem thatlosen Schmerze nachhing, sie ahnte boch, daß sie noch Freunde brauchen werde. So ließ sie sich von ihren Brüdern einen Eid schwören, daß man sie im unumschränkten Besitze des Hortes lassen wolle, und willigte ein. — Von ihr beauftragt begaben sich Gernot und Giselher nach Nibelungenland, um den Hort abzuholen. Sie hatte frei darüber zu schalten, und so lieferte Alberich die Schlüssel, traurig und murrend, aber ohne Widerstand aus. Zwölf Lastwagen hatten vier Tage lang zu thun, um die Schätze aus dem Berg in die Rheinschiffe zu fahren. Die Mehrzahl der Diener des Hortes begleiteten ihn nach Worms, wo er sicher geleitet anlangte. Säle, Kammern und Thürme in Kriemhildens Palast wurden mit den Kost= barkeiten angefüllt, es war eine Herrlichkeit, für die man alle Königreiche Der Ribehätte bezahsen können. Traurig ging Kriemhilbe unter den Schätzen umber, lungen hortfie hätte sie gern hingegeben, wenn dafür das Leben des Gatten zurückzu= kaufen gewesen wäre. Und bennoch weibete sie sich an dem Anblick des Hortes. Sigfried hatte ihn erkämpft, er hatte ihn ihr einst als Morgen= gabe geschenkt. Ueberdies war in jenen Zeiten die Freude an kostbaren Geräthen und Waffen, an Gold und Ebelsteinen eine lebhaftere, so wie noch heut bei kinblichen ober naiveren Gemüthern. Der Glanz und Schimmer von Kleinobien wirkte mit einer gewissen Poesie auf die Einbildungskraft, er verbreitete einen Zauber, der zu unverstandnen, aber doch frohen Empfindun= gen anregte. Die innere Erhebung, die in gebildeteren Jahrhunderten die Kunst ausübt, fühlte die Urzeit der bunten Pracht gegenüber. Das Gold war der Inbegriff aller Pracht. Aller nicht das zum Gelde geprägte, son=

verit zum Schmuck und Geräth verarbeitete Gold war das Erwünschte, ber Besit wollte nicht nach Zahlen, sondern nach Gegenständen rechnen. Wenn die Dichtung der Urzeit daher Reichthümer schilbert, so zählt sie keine Tonnen Goldes, kein bloßes Mittel des Besitzes auf, sondern sie schafft die Werkzeuge des gewöhnlichen Gebrauchs zu Prachtstücken um, und vervielfältigt sie ins Unendliche.

Kriemhilb war mit ihren Schätzen freigebig, sie machte Arme reich, sie verpflichtete sich Tausenbe, und ward angesehen und gepriesen im Lande. Das aber war nicht nach Hagens Sinne. Er brang in den König, ihrer Freigebigkeit Einhalt zu thun, ihr ben Schatz zu nehmen. Sie werbe baburch Alles an sich ketten und endlich den König gefährden. Sie sei ein boses Weib, und sinne auf Rache. Sunther mahnte an den Eid, den er der Schwester geschworen, und hieß ihn schweigen. Der grimme alte Recke aber ruhte nicht. Es kam zum heftigen Streit. Giselher trat für die Schwester ein. Du hast Kriemhilben so viel Leid gethan, fuhr er gegen Hagen auf, bak ich bir's fortan wehren will! Und wärst bu nicht mein Sippe, es ginge bir an den Leib! — Gernot aber rief: Weh diesem Golde! Eh es noch Ein= mal unser Haus zu eigenmächtigen Thaten aufreizte, sollte man es in ben Rhein versenken, wo er am tiefsten ist! — Das Wort merkte sich Hagen und sprach nicht mehr von der Sache. Bald darauf mußte Gunther zu einer Heerfahrt ausziehn. Seine Brüber, Berwandten und Großen des Landes mit allen ihren Mannen folgten ihm. Nur Hagen blieb unter einem Vorwand zurück. Als er sah, baß kein Wiberstand geleistet werben konnte, brach er mit einer bewaffneten Schaar in Kriemhildens Palast, ließ Säle, Kam= mern und Thürme ausräumen, und den ganzen Schatz aufpacken. frommte der Widerspruch, das Klagen und Drohen der wehrlosen Wittwe. Hagen führte den Nibelungenhort davon, und versenkte ihn in die Wellen des Rheins. — Der König kehrte aus dem Felde heim, er und seine Brüder schalten die Gewaltthat mit harten Worten, aber so groß war die persönliche Uebermacht Hagens, daß er ungestraft und tropig sich seines neuen Sieges freuen durfte.

Kriemhilbens ganzes Gemüth empörte sich über diese neue Kräntung. Glühend erwuchs ihr Haß gegen den furchtbaren Mann, und wilde Rachepläne durchtobten ihre Brust. Aber sie mußte erfahren, daß ihren Klagen bei Gunther kein Recht werden sollte, und so verzehrte sich die Machtlose in drohender, stummer Leidenschaft. — Frau Ute hatte inzwischen eine fürstliche Abtei zu Kloster Lorch gestistet. Auch von Kriemhilden war reich dazu beisgesteuert worden. Neben dem Kloster erhob sich ein Gesiedel zur Wohnung der Gründerin. Dahin dachte sich die alte Königin sür den Rest ihres Lebens zurückzuziehen. Die Gebäude waren fertig, und harrten der Bewohner. Da trat Frau Ute eines Tages zu ihrer unglücklichen Tochter, und lud sie ein,

ihre stille Einsamkeit zu Kloster Lorch zu theilen. Dort, abgeschieden von der Welt, werde sie ruhiger werden und Trost sinden. Kriemhilde war in einer Semüthsverfassung, wo sie sich von der Welt, von Gott selbst verslassen glaubte, und so willigte sie ein, zu entsagen und mit der Mutter zu gehn. Nur Eins bedingte sie sich aus, daß Sigfrieds Leiche mitgenommen und in der Kirche zu Lorch beigesetzt werde. Schon wurde die Abreise vorsbereitet, als eine Wendung ihres Geschicks eintrat, die sie dem Leben, und allen ihren leidenschaftlichen Plänen wiedergab.

Es kamen Boten aus fernem Osten zu dem Burgundenkönig. tige Hunnenkönig Spel ließ um die Hand ber Wittwe bes gefallenen Nibelungenkönigs werben. Markgraf Rüdiger von Bechlaren stand an der Spite der hunnischen Gesandtschaft. Gunther konnte sich die Verbindung mit einem Fürsten, dem alle Völker des Ostens unterthan waren, nur zur Ehre ans rechnen. Che er jedoch mit Kriemhilden sprach, versammelte er den Rath seiner nächsten Berwandten und Freunde. Alle waren für diese Heirath, aus= Er eiferte mit aller Kraft. Laßt bieses Weib zu genommen Hagen. Macht und Ansehn gelangen, rief er, und ihr seib verloren! Ins Kloster mit ihr, das ist der Ort, wo sie nicht mehr schaden kann! — Wiederum war es Giselher, der feurig ihre Sache vertrat. Sollten wir immer nichtswürdig an ihr handeln? fuhr er auf. Froh sollten wir sein, wenn ihr endlich Liebes geschieht. Was Ihr auch rebet, Hagen, ich werde ihr in Treuen bienen! — Hagen ward überstimmt. Man trug Kriemhilben die Werbung Spels vor.

Die immer noch Trauernde wähnte, daß man Spott mit ihr triebe. Jede Borstellung wies sie mit Heftigkeit von sich, nimmer wollte sie einem andern Manne angehören, und ihr Schmerz um den Verlornen erneuerte sich mit verdoppelter Gewalt. Viele Tage währte es, ehe man sie überrebete, den Markgrafen von Bechlaren nur zu sehen. Enblich gab sie es zu. Rübiger erschien mit ganzem Gefolge, und trug ihr den Antrag seines Königs vor. Er verhieß ihr alle königliche Macht und Ehre, den höchsten Glanz, den ein Fürstenthron aufzuweisen habe. Kriemhilbe entgegnete mit Würbe, aber trüb und gebeugt. Sie bat, daß man sie zu keinem Entschlusse brängen möge. Rachbem Rübiger sich entfernt, sanbte sie nach ihrer Mutter und ihrem Lieb= lingsbruder Giselher, um beide um Rath zu fragen. Giselher redete ihr aus frohem Herzen zu, selbst Frau Ute wollte ein hohes Glück in bieser Werbung sehen, und ihren Segen geben. Dennoch lief ber zweite Besuch ber Königs= boten bei Kriemhilben auch noch erfolglos ab. Da ließ Rüdiger um eine ge= heime Unterredung bitten. Der wackre Mann hatte inzwischen genug von dem Unrecht, das man ihr angethan, erfahren, er erkannte den Werth des schönen, hohen Weibes, und wollte es zu seiner Königin erwerben. Kriem= hilbe empfing ihn in ihrem Gemache. Er brang in sie mit warmen und treuen Worten. Sie wandte vor, daß sie sich nicht entschließen könnte, sich

**Chels** Berbung. einen noch bem Heibenthum angehörigen König zu vermälen. Inbessen hatte Rübiger bereits erkannt, wie sie zu gewinnen sei. Laßt Guer Weinen, hehre Fraue! begann er in leiserem und vertraulicherem Ton. Im Hunnenreiche sollen Eure Thränen vergolten werben. Wer Euch jemals Uebles gethan, er soll es büßen! Und hättet Ihr in Gurer neuen Heimath nur mich, meine Freunde und Mannen, Ihr solltet volle Vergeltung an Euren Feinden üben!

Das zündete wie ein Blitsftrahl in Kriemhilbens Herzen. Die Weichheit und Schwäche ihre Schmerzes entschwand, und die leidenschaftlicheren Regun-Artemblidens gen des Hasses, der Rachelust, stiegen mit neuer Gewalt in ihr auf. Macht, Größe, Reichthum, gaben sie ihr nicht jedes Mittel in die Hand, ihrem Herzen Genugthuung zu verschaffen? Rasch entgegnete sie: So schwöret mir, Rubiger, was auch immer mir gethan ward, ober was mir noch bevorsteht, daß Ihr mir der Nächste sein wollt, mein Leid zu rächen! — Dazu, Frau, bin ich bereit! Schnell rief Rübiger die Seinen herbei, und alle legten ihr den Schwur ber Treue und bes Gehorsams ab. Der Bund war geschlossen. Sogleich sendete der Markgraf Boten an Etel zurück, um die frohe Nachricht zu melben.

> Hagen aber hoffte Kriemhilden noch eine Kränkung zuzufügen. Es stellte sich heraus, daß er nicht den ganzen Nibelungenhort versenkt hatte. davon war versteckt gewesen, Kriemhilde war immer noch reich. sie werbe sich mit den Schätzen eine starke Schaar von Kriegsmannen werben und mit sich aus bem Lande führen. Daher brang er darauf, daß der Rest des Hortes in Gunthers Hand zurückleibe. Kriemhilde klagte bei Rübiger. Der Markgraf trat den Burgunden mit Würde entgegen. Behaltet das Gold! fagte er. Meine Fraue findet im Hunnenland den Nibelungenhort boppelt und dreifach ersett, sie kann auf Epels Throne bieses geringen Theils entbehren. — Hagen aber sollte biesmal nicht triumphiren. Denn Markgraf Edewart von Burgunden trat hervor, und erklärte, daß er Kriemhilden mit allen feinen Mannen freiwillig folge. Er war stets ber Erste in ihrem Gesinde gewesen, er versprach ihr jett, sie zu begleiten, bis der Tod ihn von ihr scheibe. — Schnell wurden die Rüstungen zur Abreise gemacht. Kriemhilbe stiftete noch reichliche Seelenmessen für Sigfrieb, bann umarmte sie ihre Mutter, ihre jüngeren Brüder und ihre Frauen, und folgte Rüdiger in eine neue, frembe Heimath. —

Die Fahrt ging glücklich von Statten. Bei bem Bischofe von Passau, Kriemhilbens Oheim, nahmen die Reisenden einen Aufenthalt, einen zweiten zu Bechlaren, wo sie von Frau Götelind, Rübigers Gattin, und beren Tochter liebevoll empfangen wurden. Je mehr sie nach Osten kamen, besto mehr ver= kündete sich der Mittelpunkt der hunnischen Herrschaft. Fürsten und reisiges Volk aller Sprachen, Sitten und Trachten, erwarteten und begrüßten die Königin, und schlossen sich ihrem Gefolge an. Da waren Russen aus bem

Raceplane.

**Eş**el**s** Beltmaðit.

Lande Kiew, Polanen und Griechen, und das wilde Volk der Petschenegen. Herzog Ramung kam mit seinen Walachenschaaren, die auf windschnellen Rossen den Zug wie die wilden Bögel umschwärmten. Sibich, Hornbog, und Jring, Herzog Hawart von Dänemark, Jrnfried von Thüringen, Dietrich von Bern, der Gothenkönig; endlich Blöbelin vom Ungarland, Spels Bruder. Jede Nation, die der Sturm der Völkerwanderung von seinen Wohnplätzen aufgerüttelt und der hunnischen Herrschaft untergeben ober zinsbar gemacht hatte, von der Nordsee bis zum rothen Meer, schickte seine Repräsentanten. Inmitten unabsehbarer Völkerschaaren betrat die Königin ihr neues Reich. Mit gleich ausgebehnter Machtentfaltung kam Spel ihr entgegen. Ihre erste Begrüßung fand im Angesichte zweier Heerlager statt, Die alle Nationen des Oftens in sich vereinigten. Etel war überrascht von Kriemhilbens Schönheit, fie selbst fühlte im Besitz ber höchsten Macht zum Erstenmal wieder eine stolze Genugthuung. Die Hochzeit ward in Wien gefeiert. Achtzehn Tage lang währten die Festlichkeiten. Dann aber führte Etel seine Gemahlin nach Hunnenland (Ungarn) wo er seinen Wohnsit hatte.

Kriemhilbe lebte in hohen Ehren. Sie genas eines Sohnes, ber getauft ward, und ben Namen Ortlieb erhielt. Jahre vergingen. Sie ward geliebt, gepriesen, hatte Macht, Reichthum, und doch fühlte sie sich fremb und heimath= los. Sie wünschte, ihre Mutter wäre bei ihr. Oft träumte ihr, Epel führe ihr Giselher entgegen, und sie kußte ihren Liebling. Immer standen die Bilber der Heimath ihr vor der Seele, und immer das Bild Sigfrieds, ihres ersten Geliebten. Unvergessen war der Groll gegen Hagen, und je mehr die Sehn= sucht nach den Ihrigen erwachte, besto heftiger belebte sich der alte Haß gegen den Furchtbaren, der die Schuld trug, daß sie so viel gelitten, und nun in der Fremde leben mußte. Sie wollte die Brüder wiedersehn, aber auch ihn, den bösen Geist ihres Hauses. In ihrer Macht wollte sie ihn endlich haben, und ihm jeden Frevel vergelten. — So trug sie ihrem Gatten den Wunsch vor, alle die Ihrigen einmal bei sich zu beherbergen. Dein Wille ist meine Freude! sagte Chel, und besprach sogleich alles Nöthige mit ihr. Die beiden hunnischen Fibler Wärbelin und Swemmelin wurden als geeignete Gesandte ausgewählt, um die Einladung nach Worms zu bringen. Ehe die Boten abgingen, schärfte Kriemhilbe ihnen insgeheim ein, barauf zu achten, daß Hagen mittame. Er tenne die Lander, und sei der beste Wegführer.

Die Boten kamen nach Worms, und richteten Alles aus. Gunther, seine Fahrt der Brüder und Vettern verspürten große Lust zu der Reise. Hagen aber durch: Burgunden schaute sosort den ganzen Plan Kriemhildens. Er widerrieth die Fahrt. Er: Hunnensand. innert Euch, wiederholte er immer, was wir an ihr gethan! Sie brütet Rache. Nicht nur gegen mich, gegen Euch alle. — Giselher entgegnete: Da Ihr Euch schuldig wisset, Freund Hagen, so mögt Ihr zurück bleiben und Euch wohl bewahren! Wer sich der Fahrt getraut, wird uns solgen. —

Da fuhr Hagen zornig auf: Wer wirft mir Furcht vor? Richt um meinet= willen warnte ich! Da Ihr darauf besteht, laß ich's Euch versuchen, und Niemand anbers als ich soll Euer Führer sein! — So ward die Einladung angenommen. Wer Hagen traf seine Borsichtsmaßregeln. Wie sehr die Boten es auch eilig hatten und um Urlaub baten, er ließ sie nicht fort. Erst sollten die Burgunden gerüstet sein, damit Kriemhilde ihnen nicht zuvor käme. Die ganze Heeresmacht Gunthers wurde aufgeboten, alle seine Basallen mit ihren Mannen kamen herbei, gerüftet wie zur Heerfahrt. Unter den Ersten des Lanbes waren Dankwart, Hagens Bruber, und Volker von Alzei. Weil er den Fidelbogen kunstreich zu führen wußte, wurde er der Spielmann genannt. Es verstand sich, daß die Frauen daheim blieben. Gunther befahl seinen Sohn in die Obhut getreuer Recken. Erst nachdem alle Rüstungen vollendet waren, wurden die Boten entlassen. Ihnen auf dem Fuße folgte der Zug der Burgunden. Hagen führte ihn.

Aber schon der Ansang der langen Fahrt war verhängnisvoll. zwölften Tage kamen die Burgunden an die Donau. Das Wasser war breit und tief, keine Fuhrt zu finden, keine Fähre zu entdecken. Hagen hieß ben Zug halten, und ging am Strome hin, nach einem Fergen zu suchen. hörte er einen Brunnen rieseln, und meinte Stimmen zu vernehmen. lauschte, und ging bem Schalle nach. Und siehe da, im felsigen Bersted ward Die Baffer ihm ein wunderharer Anblick. In der kühlen Flut badeten Wasserfrauen. Bald schwammen sie umber, bald schwebten sie wie die Bögel über den Wellen. Hagen schlich herbei. Sie gewahrten ihn und wollten entfliehen, schon aber hatte er ihre am User liegenden Gewänder ergriffen, und so mußten sie ihm weissagen. Er fragte die nächste. Reitet zu! rief sie. Nie ward eine bessere Reise gethan, nie Gäste ehrenvoller aufgenommen! mein Haupt zum Pfand! — Er warf ihnen die Kleider hin. Rasch sielen sie darüber her, und rissen sie an sich. Ho! rief barauf ein anberes Wasserweib, meine Muhme hat ge= logen, sie wollte nur bas Gewand zurück haben! Ihr seit betrogen Alle! Kein Mann kommt lebenb aus Hunnenland zurück, als allein bes Königs Kapellan! — In grimmigem Muthe wendete der Recke sich zum Gehen. Wartet noch, Herr Hagen! rief ihm eine britte nach. Da jenseits über bem Wasser ist eine Herberge, die hat ein starker Ferge inne: Er ist wild und fährt nicht Jeben, auch nicht um Lohn, benn Feinde sind in der Rahe. Rufet über das Wasser, ihr seiet Amalrich sein Bruder, dann holt er Euch über. — Hagen folgte dem Rathe. Laut tonend rief er über die Flut, daß die Ufer wiederhallten. Der Ferge stieß ab und kam. Aber zornig entbrannte er, da er die Täuschung erkannte. Hagen bot ihm Lohn, er müsse hinüber, und sprang in die Fähre. Da erhob der Fährmann das Ruder und schlug damit nach dem Recken, daß bieser niederstürzte. Schnell aber sprang Hagen wieder auf, riß sein Schwert von der Seite, und schlug dem Fergen das

Haupt ab. Den Körper warf er in die Wellen, bemächtigte sich des Rubers, und ließ die Fähre stromab treiben. Mit lautem Gruße wurde er von den Burgunden empfangen. Nun begann die Ueberfahrt bes Heeres, eine lange, ueberfahrt. mühevolle Arbeit. Der König bemerkte erschreckend das noch rauchende Blut. Hagen wich seiner Frage aus. Er selbst habe sich leicht verwundet. Schon brachte die Fähre den letzten Trupp hinüber. Da bemerkte er den Kapellan des Königs barunter. Halb geimmig über bas Wort der Wasserfrauen, daß dieser allein lebend zurück kommen sollte, halb auch um ihre Prophezeihung au prufen, ergriff er plotlich ben Priester beim Schopfe, und schleuberte ihn weit hinaus in die Wellen. Alles schrie laut auf, der König rief zornig vom Ufer her, Hagen aber beobachtete ruhig seine Probe. Und siehe, der Rapellan schwamm mit Gottes Hülfe über bas Wasser, kam an's Ufer, bas er verlassen hatte, wohlbehalten an, und schüttelte seine Kleider. Fahrt hin zu den Hunnen! rief er, ich kehr allein zurück zum Rheine, den Eurer Keiner wiedersieht! — Das wußte nun auch Hagen. Die Vorwürfe Gunthers und der Uebrigen ließ er über sich ergehen, und zertrümmerte die Fähre. Kehren wir nicht zurück, rief er, so soll uns wenigstens auch Niemand nachfolgen.

Aber neue Hindernisse ereilten die Reisenden. Des Fergen Tob war bekannt geworben, der Herzog vom Baierland setzte dem Zuge mit bewaffneter Macht nach, um seinen Mann zu rächen. Hagen flog zur Nachhut. Der Angriff der Baiern ward zurückgeschlagen, Hagen wachte darüber, daß der König gar nichts von dem Abenteuer erführe. Nach langen Wegesmühen ward den Burgunden endlich Rast zu Bechlaren. Rüdiger ging ihnen mit Frau und Tochter grüßend entgegen. Er hatte für die Unterkunft Aller ge= sorgt. Man ließ es sich wohl sein, und pries den Markgrafen um seiner schönen Gemalin und seiner noch schöneren Tochter. Zwischen ihr und bem jungen Giselher war seit der ersten Begegung eine schüchterne Reigung aufgekeimt. Bolker und Hagen bemerkten es, ihnen erschien es vortheilhaft, sich ben mächtigen Markgrafen enger zu verbinden. Go wurde das jugenbliche Paar verlobt, und durch das frohe Ereignig leichter gestimmt, feierten die Giselbers Burgunden Feste, und ließen sich's wohl sein zu Bechlaren. Als der Abschied tam, wurden Geschenke getauscht. Rübiger gab Gunthern ein schönes Waffengewand, Gernoten ein Schwert. Hagen bat sich von der Markgräfin einen mächtigen Schild aus, den er im Waffensale hangen sah. Es war Nodungs, ihres Baters, Schild. Sie gab ihm bas riefige Waffenstück, bas allein bes Kräftigsten Recken würdig war, zum theuren Andenken. Bolker aber trat mit der Geige dankend vor die Frauen, fibelte süße Tone und sang ihnen seine Lieber. Damit nahm man Urlaub und schied von Bechlaren. —

Schon hatte auch Rübiger eilende Boten an ben Hof Epels geschickt, daß die Burgunden da wären. Kriemhilbe frohlockte, und die Aussicht bes Selingens ihres Plans beflügelte ihr glühendes Rachegefühl. Auch sie war

gerüftet. Beite Sale und Herbergen waren erbaut worben, um all bie Tausenbe von Gäften unter zu bringen. — Dietrich von Bern, der Gothenkönig, ritt ihnen eine Tagreise entgegen. Er kannte Hagen aus alter Zeit. Jest nahm er den Jugendgenossen bei Seite, und warnte ihn vor Kriemhildens Zorn. Er sah schlimme Tage voraus, und war betrübt, benn er, ber selbst von Epel abhängig war, konnte, wenn es zum Kampfe kam, nicht neben Hagen stehen. Dennoch schüttelten bie Jugendgenoffen sich bie Hande und sprachen von alten Reckentagen. So führten sie, bie beiben Gewaltigsten seit Antunft der Sigfrieds Tobe, den Zug zum Ziele. Bon allen Seiten strömte es herbei, man wollte Hagen sehen, den ungeheuren, der Sigfried erschlagen hatte. Groß war er und breit von Brust, sein Haar mit Grau gemischt, Schrecken erregend sein Antlit. — Die Burgunden kamen zum Palast. empfing sie in allem Pomp und Gepränge ihrer Macht. Sie eilte auf Giselher zu, umarmte und küßte ihn, die Andern begrüßte sie kühl und stolz. Als Hagen dessen inne warb, band er seinen Helm fester. Nach solchem Gruße - begann er halblaut, werben Fürsten und Mannen auf ihrer Hut sein müs= sen! — Kriemhilde hatte es gehört. Willkommen seid Ihr, Herr Hagen, wie Ihr es verdient! erwiderte sie. Bielleicht bringt Ihr mir den Nibelungenhort mit von Worms? — Das wär verlorne Arbeit! meinte Hagen. Haben wir boch an Halsberg und Schild, Helm und Schwert genug zu tragen! Anbres bring ich Euch nicht mit!

Sogleich ließ die Königin ben Befehl ergehen, daß alle Burgunden die Waffen abzuliesern hätten. Der Wiberstand aber war allgemein, selbst Diet= rich von Bern widersprach, und so mußte Kriemhild sich bescheiben. Hagen jeboch hatte ihr schon eine neue Kränkung zugedacht. Er sah sie über ben Hof nach dem Frauenpalast schreiten. Rasch gewann er Bolter. Beibe Recken setzten sich auf eine Bank vor bem Portal. Bolker strich ben Fibelbogen, Hagen aber legte sein Schwert breit über die Knie. Bon Gold war die Scheide, roth die Borten, ein graßgrüner Jaspis am Griff, es war Balmung, Sig= frieds Schwert. Kriemhild näherte sich ber Thür, aber tropig blieben bie Recken sitzen. Da erkannte sie Sigfrieds Waffe. In flammendem Zorn blieb sie vor Hagen stehn, ber nicht vor ihr aufstand. Ihr, ber Mörber Sigfrieds, rief sie, wollt nicht ablassen, mich zu beleidigen? Wißt Ihr, in welchem Lande Ihr seid? — Was soll der Rebe mehr? warf Hagen trokig hin. Ich bin's, Hagen, der Sigfried erschlug. Um Frau Kriemhild that ich's, weil sie Brünhilden schalt. — Die Königin wandte sich um, und schritt auf die nächsten ihrer hunnischen Freunde zu, die sie durch das bunte Gewimmel des Hofes kom= men sah. Sie sollten jene beiben frechen Wächter ihres Palastes vertreiben. Die Hunnen weigerten sich, und baten die Königin, davon abzustehn. Kriemhild eilte zu Spel.

Dieser hatte inzwischen bie fürftlichen Gaste aus Butgunden empfangen,

und saß mit ihnen und Rübiger beim Willsommenstrunk. Kriemhilbe beschloß auf eigne Hand etwas zu unternehmen. Auch kam ihr die Stimmung der hunnischen Edlen zu statten. Der Uebermuth der Burgunden wurde übel aufgenommen, und schon die Kampfspiele am ersten Tage zeigten vielfach feindliche Gefinnungen. Dietrich von Bern brang barauf, daß sie eingestellt würden. Als am Wend Sunther mit seinen Brüdern zu dem ihnen eingeräumten Palaste schritten, war ein heftiges Zubringen, und Hagen hatte Drohungen nöthig, um seine Herren sicher über den Hof zu bringen. Mit orientalischer Pracht waren ihnen die Schlafgemächer bereitet, bennoch aber versahen sie sich nichts Gutes. O weh dieser Nachtruhe! seufzte Giselher, und o weh! um meine Freunde! Wie liebreich meine Schwester mir auch entgegen kam, ich fürchte, wir bezahlen diese Fahrt mit dem Leben! — Lasset Euer Sorgen, entgegnete Hagen. Ich stehe als Schildwache vor Eurer Thür, und behüte Euch bis zum Morgen. — Er ging, die Fürsten legten sich nieber. Mit Bolker hatte Hagen ein Schutz- und Trutbundniß geschlossen. Beide setzten sich in voller Waffenrüstung mit blankem Schwert vor die Thür. Da strich Sagens und Volker die Fibel, daß es hell durch die Nacht erklang, immer süßer und nachtwacke. sanfter, bis er die Schlafsuchenden brinnen mit seinen Tonen in Schlummer gewiegt hatte. Das Thor, das die Recken bewachten, lag im Schatten, sie wurden nicht gesehn. Sie aber beobachteten, wie von der andern Seite Helme durch das Dunkel blitten. Volker sprang auf, fuhr mit geschwunge nem Schwert unter die Heranschleichenben, und wie Schatten der Nacht stoben sie im Dunkeln auseinander. — Still und regungslos saßen die treuen Wächter darauf die Nacht hindurch. Mich kühlen so die Panzerringe, begann Bolker, ber Morgen kann nicht fern sein! Und ber Morgen kam. Hagen brang darauf, daß die Könige und ihre Mannen heut schon zur Messe in voller Rüftung gingen. Das befrembete Etel sehr. Der Tag biente nur bazu, die allgemeine Stimmung schwüler zu machen. In der nächsten Nacht faßen Hagen und Volker wieber wachsam vor ber Thur. Da sahen sie einen vornehmen Hunnen unter einem Fenster hin und her gehn. Ihn rief ein Volker aber, feindliche Absichten vermuthend, drang auf Liebesabenteuer. ihn ein, und erschlug ihn. Das war das Zeichen zu erbitterter Feindschaft. Zett ward es Kriemhilden leicht, das Rachewerk zu beginnen. Sie gewann Herrn Blödelin, der, selbst ein hunnischer Fürst, und Spels Bruder, empört war über das Auftreten der Gäste, und versprach, den ersten Angriff zu leiten. Er beschloß an der Mittagstafel in der Herberge, wo die Edeln und Mannen Epels mit den Burgunden speisten, heut den Vorsitz zu nehmen. Dankwart stand hier an der Spițe der Gäste. Sie sollten überfallen und zum Kampfe gezwungen werben.

Der Raum, in welchem die Herren speisten, befand sich in einem besonderen Theile der ungeheuren Palastbaulichkeiten. Es war ein Gebäude, das in seiner ganzen Ausbehnung nur einen einzigen Saal umschloß, groß genug, um Tausenbe

augleich zu bewirthen. Eine breite Stiege führte von außen hinauf. Hier faßen Etel und Kriemhilde mit ihren Brüdern bei der Tafel, alle fremben Fürsten, und die Großen des Burgunden= und Hunnenreiches. Schon war das Mahl fast zu Ende. Epel hatte sein Söhnlein Ortlieb kommen lassen, um es ben Gäften zu zeigen. Es wurde umber getragen und geliebkost. Da erschien in der Thur plötzlich Dankwart mit kampfverstörten Zügen, geröthetem Schwerdte, über und über mit Blut besudelt. Laut schrie er in den Saal hinein: "Ihr sitzet all zu lange, Bruber Hagen! Gott im Himmel klag ich unfre Noth, all unfre Ritter und Knechte sind in der Herberge erschla= gen!" — "Wer hat das gethan?" rief Hagen, wie ein Lowe aufspringenb. — "Blöbel hat es gethan, er büßte es von meiner Hand, tobt'liegt auch er!" Beginn des — "Bewache die Thur!" bonnerte Hagen, "schlage jeden Angriff zuruck, laß Niemand hinaus!" Wüthend rif er das Schwerdt von der Seite, und hieb mit raschem Schlage dem jungen Ortlieb, Kriemhildens Kinde, das Haupt vom Rumpfe, daß es blutend über die Tafel rollte. Ein Strei des Ent= sepens folgte dieser That. Alle Schwerdter fuhren aus der Scheide, zwei Heer= lager fielen in tobendem Lärm und Rachegluth über einander. Auf der einen Seite bie Burgunden, auf ber andern Hunnen, und alle ihnen ergebene Fürs sten. Die Wölbung des Saals bröhnte, Leichen stürzten auf den blutigen Estrich, und über ihnen drängte und wälzte sich Gefecht, Würgen und Gemehel. Hier preßte es sich zur Schuhmauer Chels und Kriemhilbens zusam= men, bort als Schild und Wehr ber Burgundenkönige. Die entfesselte Wuth brach jede Schranke, das Rachegefühl ward zur Blutgier. Unmöglich war es, aus dem Saal zu entfliehen. Endlich gelang es Dietrich von Bern, mit rufender Stimme durchzubringen. Auf einen Tisch springend, verlangte er, Spel und Kriemhilben unangefochten hinaus geleiten zu bürfen. Es warb Da sprang auch Giselher auf, und bat flehentlich, daß auch sein Schwäher Rüdiger vom Kampf ausgeschlossen bleibe. Auch dies ward zugestanden. So verließen Epel und Kriemhild, begleitet von Dietrich und Rubiger ben Saal. Hinter ihnen aber raffelten die Schwerdter wieder zusam= men, und tobend wie Meereswellen, brandeten die Kampfbegierden, von Neuem

> Kriemhild wankte, von den Männern geführt, zum Palast. Hatte Hagen ihr, dem liebenden Weibe, einst das Aergste angethan, so war ihr jetzt von ihm das Furchtbarste geschehn, was einer Mutter Herz erleben kann, er hatte ihr Kind vor ihren Augen ermordet. Auch in Spels Brust war jest jede Schonung des Gastrechts erstorben, auch er wollte Rache, Vernichtung bes ganzen Burgundenvolkes. Kriemhilde beschwor in Jammer und Verzweiflung die Fürsten und Mannen, die nicht am Kampf betheiligt waren, sie zu rächen. Schmerz und gekränkter Stolz erstickten jebe weibliche Regung in ihrer Bruft,

losgelaffen, gegen einander.

Rampfes.

auch ihr Haß warb zur Blutgier. Eine Furie des Hasses ging sie unter den Männern umber, aufrufend, antreibend, befehlend. Und wer hätte zurücklei= ben können, wo so Ungeheures sich ereignete!

Inzwischen war ber Kampf im Saale zu Ende. Die Burgunden blie= ben Sieger, alle Uebrigen lagen im Blute gehäuft erschlagen. Hagen über= schaute bas Feld, und hieß die Ermübeten ausruhen. Es war kurze Rast vor bem Tode, das fühlten Gunther und seine Brüder, und stumm, kampfes= matt, halb fühllos im Anblick der Hunderte von Leichen, saßen sie beieinan= der. Balb darauf gebot Hagen, die Tobten aus den Fenstern zu werfen, bamit Raum gewonnen werbe. Denn schon stand um den Saal ein Heer in Waffen da. Aber nicht im Sturme ward der Angriff vorgenommen. Eine Reihe wilder Zweikämpfe bot sich den Burgunden an. Zuerst forberte Iring von Danemark Hagen heraus. Er mußte erliegen. Sbenso Irnfried und Hawart. Dann erst begann ein Sturm gegen ben Saal. Grausig war ber Kampf, um die Mauern häufte sich ein Wall von Leichen, todestropig wehrten sich die Belagerten. Der Angriff ward abgeschlagen; aber auch der Berlust der Burgunden war bedrohlich. Da beschlossen die Brüder mit ihrer Schwester zu unterhandeln. — Kriemhilde und Etel erschienen. Gieselher stand auf der Stiege des Saals, und suchte mit versöhnlichen Worten Kriem= hilbens Herz zu rühren. Es gelang ihm fast. "Nicht dir hin ich feinb!" rief sie, "nicht will ich beinen Tob! Tritt zu mir, und du sollst gerettet sein. Aber auch Gunther und Gernot sollen frei sein, wenn ihr mir Hagen ausliefert, Hagen, den Einen Mann, den verruchten Mörder!" — Um diesen Preis wollten die Brüder nicht frei sein. Hagen hatte sie geschützt, war ihr treuer Mann — Treue um Treue! Sie verweigerten seine Auslieferung, selbst Giselher, schmerzlich bewegt, hielt fest an ihm. So mußte der Kampf von Neuem beginnen. "Ihr habts gewollt!" rief Kriemhild, und ließ an den vier Ecken des Saals Feuer anlegen. Inzwischen aber hatte auch Rü= Martgraf diger sich dem Dringen und endlich den Befehlen Spels und Kriemhilbens nicht mehr entziehen können. Er mußte mit seinen Mannen zum Kampfe. Schweres litt ber treue Mann, ben ein so enges Band an die Burgunden knüpfte, unter der schrecklichen Verkettung der Umstände. Er empfahl sein Weib und Kind dem Schute seines Herrn, und eilte mit den Schaaren zum Angriff. - Als Giselher Rübigern herankommen sah, frohlockte sein Herz, er wähnte, der Markgraf komme zur Hülfe der Burgunden. Er eilte hinaus, ihm entgegen. Eine erschütternde Scene spielte vor der Thur bes Saales. Mit heißen Thränen bat Giselher seinen Schwäher, nicht mit ihm und seinen Brübern zu fechten.. Auch Gunther und Gernot, sogar Hagen, lehnten ben Kampf mit ihm, dem Freunde, ab. Thränen rieselten auch aus Rübigers, bes eblen Mannes Augen, er bachte an seine Tochter, bachte an Giselhers Schmerz, die Brust wollte ihm zerspringen. Aber das Gebot der Pflicht

wollte ben Untergang seiner Freunde, und in wilber Berzweiflung befahl er ben Kampf. Nie ward auf zwei Seiten mit ähnlichen Gefühlen gefochten. Rübiger siel, er starb burch Gernots Schwerdt, burch dasselbe Schwerdt, bas er bem Gaste geschenkt hatte. Giselher stürzte mit einem Aufschrei bes Schmer= zes auf den bluttriefenden Boden. Inzwischen hatte das Feuer den Saal ergrif= fen, die Flammen schlugen zu den Fenstern herein, die Mauern barsten, schwer warb es ben Belagerten, im erstickenben Dampfe zu athmen. — Schon aber nahten neue Schaaren stürmend herbei. Die Gothen Dietrichs waren es, geführt vom alten Hilbebrand. Der Saal wurde erstürmt, in Flammen und Rauch wüthete ber Kampf. Schon lag Bolker erschlagen, Gernot fiel, und Giselher sank durchbohrt über die Leiche seines Bruders. Die Burgunden waren aufgerieben, bis auf Gunther und Hagen. Jest erst trat Dietrich von Bern ein. Er mußte mit Hagen, bem ihm an Kraft Ebenbürtigen, ben Gang wagen. Die Schwerdter splitterten, und ein Ringen begann, Bruft an Bruft. Dem Gothenkönig gelang es, Hagen zu überwältigen und zu binden. Befiegt und gefesselt warb auch Gunther. Sie wurden hinausgeführt, und über Leis chen stürzte bas brennenbe Gewölbe bes Saals zusammen. Der Burgunden= könig starb auf Spels Befehl, Hagen aber ward gebunden vor Kriemhilden gebracht. Jest endlich hatte sie ihn in ihrer Macht, jest nachbem ihr Haus zerstört, und jedes menschliche Glück für sie verloren war, jett, von Blutströmen und Leichenwällen umgeben, stand sie triumphirend vor ihm, um ihr Werk der Rache zu vollenden. Mit wildem Jubel ergriff sie ein Schwerdt und stieß es Hagen in die Brust. Schon aber hatte das Verhängniß auch sie ereilt. Hilbebrand, emport, daß Hagen durch ein Weib sterben sollte, flog herbei und durchbohrte das Herz Kriemhilbens. Schreiend sank sie zu Boben. Spel und Dietrich aber standen schaubernd inmitten einer Wahlstatt bes Tobes, wo jeder Schritt über erschlagne Fürsten, über die Trümmer ver= Der Ribe. nichteter Völker führte. So endet das Nibelungenlied.

lungen

Ende.

Dietrich von Bern.

> Wie viel man auch des Rühmenden von den Helbengedichten der höfischen Kunst zu sagen geneigt ist, das Nibelungenlied übertrifft sie überall, wo es sich um innere Borzüge handelt. Vor Allem in ber Macht und Größe bes Stoffes. Hier breht es sich nicht um das Individuum, nicht um Minne, sondern um ungeheure Leidenschaften und Konflikte, um gewaltige Plane und Handlungen, benen nicht ber Einzelne erliegt, sonbern bie ganze Königsgeschlechter und Nationen in den Wirbel einer einzigen Katastrophe reißen, um fich im Vernichtungskampfe gegen einander aufzureiben. Die Weltgeschicke ber Bölkerwanderung treten uns hier in dem Bilberreichthum ber Sage entgegen, wir empfangen historisches Leben in poetischer Umgestaltung. Aus verschiebe= nen Quellen leise zusammenrinnend, spielen die Wellen der Dichtung rein und goldhell bahin, aber immer mehr Bäche gesellen sich hinzu, breiter werden bie Ufer, reißende Flüsse stürzen sich in die schäumende Fluth, dis endlich übervoll

ber poetische Sagenstrom seine Massen ins Alles verschlingende Meer wälzt. So wächst und steigert sich die Handlung im Nibelungenliebe. Naturgemäß und folgerichtig entwickeln sich die Charaktere, überall in vollkommener Freiheit und Menschlichkeit sich gestaltend. Reine Schranke bes höfischen Ceremoniells hemmt sie, die Urkraft, die sie geboren hat, entfaltet sich in ihnen mit immer wachsender Größe und Erhabenheit. Aber trop des Furchtbaren und Erschüt= ternden, das sich vorwiegend im zweiten Theil des Gedichts aufgipfelt, welch eine Fülle von schöner Innigkeit und Gemüthstiefe sinden wir im Nibelungenliebe! Hier ist inneres beutsches Leben viel reiner zu finden, als sogar im Parzival ober Triftan. Die Bande der Familie, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Geschwistern, zwischen Gatten, ferner jenes Verhältniß ausbauernder Treue zwischen Herrn und Dienstmannen, nirgends bei ben höfischen Dichtern treten sie so einfach rein und innig auf. Gine Liebe und Che, wie Sigfrieds und Kriemhildens suchen wir in der mittelalterlichen Dichtung vergeblich zum Zweitenmal.

Eins freilich, wodurch die höfische Poesie sofort besticht, den Reiz, die Schönheit, die Kunstvollenbung der Form, entbehrt das Nibelungenlied. Hier muß man über viele Mängel hinwegsehn, dafür aber wird man durch die Treuherzigkeit der Sprache und des Ausbrucks überall entschädigt. Es ist die Sprache ber Natur, einfach, herzlich und gemüthlich. Fühlen wir uns hier burch ben Ausbruck überall angeheimelt, so wird dies burch die lokalen Beziehungen noch mehr ber Fall sein. Wie fremd klingen uns jene Fabelhaften Reiche und Städte der Rittergedichte, jenes Graharz, Brobarz, Palrapar, Zaffamant, wie umständlich jene Personennamen, wie Repanse de Schoie, Condwiramur, u. s. w. ans Ohr! Wie fühlen wir uns bagegen auf eignem Grund und Boben, wenn wir von den deutschen Strömen, dem Rhein und der Dos nau hören, von den alten bekannten Städten Worms, Xanten, Passau, Wien, wie bebeutend treten uns die urgermanischen Namen der Helden und Frauen entgegen! Hier ist deutsches Leben, dem Bolt entsprossen und daher dem Bolte überall verständlich. Wie Schönes und Herrliches die hösische Kunst auch geleistet, ihre Gebilbe werben nie die Nation im großen Ganzen ergreis fen das Nibelungenlied aber, trop aller formellen Mängel, ist die populärste aller altbeutschen Dichtungen geworben, und wird es immer mehr werben.

An unser Gebicht schließt sich ein andres an, bem Inhalt nach eine Fortsetzung ober ein Abschluß des Nibelungenliedes, der Form nach aber wesentlich von diesem verschieden, genannt die Klage. Es ist älter, und weist auf eine Die Rlage. frühere Bearbeitung der Nibelungensagen hin. Auch ist es nicht in der Helbenstrophe, wie diese, sondern in kurzen Reimpaaren abgefaßt. — Die Klage behandelt, was der Titel sagt, und fügt nur das Nöthigste über die bei dem umfassenben Vernichtungskampfe in Hunnenland übrig gebliebnen Gestalten ber Dichtung hinzu. Vornehmlich handelt es sich um die Heimsendung der

Rudblid.

Waffen der Gefallenen: Das Gebicht heht mit dem Begräbnig der Helben Dietrich betrachtet die Leiche Kriemhildens und bewundert die Schönheit bes gewaltigen Weibes, während Epel, von furchtbarem Schmerz über so viel Verluste hingenommen, seiner selbst nicht mehr mächtig ist. Sein Jammer bricht von Neuem aus, als Dietrich und Hilbebrand sich von ihm verabschieben. Die beiden letteren kehren unterwegs in Bechlaren ein. Frau Gotelind hat den Tod ihres Gatten Rübiger nicht überlebt, ber Schmerz hat sie hingerafft, während die verwaiste junge Braut Giselhers rathlos und verzweifelnd dasteht. Dietrich nimmt sich als Freund ihrer an. — Andre Boten tragen die Trauerkunde in andre Lande. Nach Burgunden reist der Spielmann Swemmelin, derselbe ber einst bie Einlabung nach Worms gebracht hatte. Unterwegs kehrt er bei dem Bischof Pilgrim von Passau ein. Dieser ist, trop des Schmerzes über den Tod so vieler Verwandten, doch von der schauervollen Erhabenheit der Begebenheiten so ergriffen, daß er seinen Schreiber Konrad beauftragt, sie aufzuschreiben, denn es sei "die größeste Geschicht, die jemals auf der Welt geschehen." Endlich kommt Swemmelin nach Worms. Reinen derer, die ausgezogen, bringt er mit, seine Gefährten führen nur die Waffen der erschlagnen Könige und tausend treuer Mannen vor die Schwelle des veröbeten Palastes. Die alte Mutter Ute, gibt vor Leid ihren Geist auf. Zu Kloster Lorch wird sie begraben. Brünhilde, trost= los und vereinsamt, bleibt mit ihrem Anaben, die Letten des einst blühenden Königshauses, allein übrig.

## 2. Gubrun.

Das Seitenstück zum Nibelungenliede, und neben ihm die schönste Perle der volksthümlichen deutschen Dichtung, ist das Lied von Gubrun. Hat man das erstere oft mit der griechischen Ilias verglichen, so will man im Gubrunliede eine Uebereinstimmung mit der Odyssee finden. Stofflich freilich giebt es nicht leicht zwei so verschiedne Dichtungen, wie die vom göttlichen Dulber Obysseus und die von der schönen, treuen Jungfrau des Nordens. Rur bas Lokal, bas die Handlung bestimmt und ihnen einen besonderen Cha-Berhalmis rakter giebt, zeigt gewisse Aehnlichkeiten. Führte das Nibelungenlied gewaltige fungenlied. Leidenschaften und Thaten der Rache an uns vorüber, welche die Völker des mittleren Europas, vom Rhein bis fast zur Mündung der Donau zum Bernichtungskampfe gegen einander aufstachelten, so treten wir im Gudrunliebe in eine enger umfriedete, gleichsam ibpllischere Welt. Nicht im Strome der großen historischen Weltgeschicke sucht sich hier die Sage ihre Sestalten für eine hochtragische Handlung, sonbern abseits vom Getümmel zusammenbrechenber und neu fich bilbender Königreiche, läßt sie sich auf entlegnen Eilanden

bes Rorbens nieber. Die Norbsee mit ihren Kusten, Buchten und Inseln, von Irland bis Dänemark, ist der Schauplatz unseres Gedichts. Auch hier gibt es Ueberfälle und Schlachten. Die Schiffe räuberischer Seekonige fliegen über die Wellen, Königstöchter werden entführt, die Waffen schlagen gegen einander, bald auf breiter See, bald auf den sandigen Dünen der Küste. Ein Weib ist auch hier ber Mittelpunkt ber Handlung, aber trop blutiger Kämpfe siegt die Treue der liebenden Jungfrau, und Hochzeitslieder klingen enblich versöhnend über das Wogenreich.

Auch beim Gudrunliede fragen wir vergeblich nach dem Namen des Dich: Entstehung. ters. Fahrende Volksfänger mochten Sagen und Lieber von ihren ausgebehnten Wanderungen nach Deutschland gebracht haben. Das Gebicht tritt in der Form, wie sie uns vorliegt, zu Anfang des breizehnten Jahrhunderts, fast zu berselben Zeit mit dem Nibelungenliede auf. Es ist, wie dieses, in der volksthümlichen Heldenstrophe geschrieben.

Das Gudrunlied besteht, wie wir es besitzen, aus drei, ihrem Umfang nach ungleichen Theilen, die, aus verschiedenen Zeiten herrührend, erst später in Zusammenhang mit einander gebracht wurden. Dieser ist immerhin ein ziemlich loser. Die beiden ersten, viel kürzeren Theile behandeln die Sagen= geschichte ber Großeltern und ber Eltern Gubruns. Gine flüchtige Stizzirung ihres Inhalts wird daher genügen. — König Sigeband, der mächtig und Einleitende geehrt in Irland herrschte, veranstaltete auf Zureben seiner Gemahlin einst ein prächtiges Hoffest, zu dem Fürsten und hohe Gäste aus allen Landen zusammen kamen. Aber die Festfreude verwandelte sich in Jammer und Kla= gen. Denn aus den Lüften kam ein wilder Greif herab, erfaßte des Königs Sohn, den jungen Hagen, der Eltern lichte Augenweide, und trug ihn mit sich fort in sein Nest. Hier fand ber Knabe brei geraubte junge Königstöchter, von Joland, von Indien und von Portugal, und nachdem die Kinder einan= der ihr Leid geklagt hatten, machte Hagen den Plan zu gemeinschaftlicher Rettung. Sie entkommen glücklich bis ans Meer, wo ein Schiff segelfertig Die Mannschaft wird durch ihre Bitten gerührt, und nimmt sie an Bord. Als aber der Herr des Schiffes, der Graf von Karadin, erfährt, daß Hagen der Königssohn von Irland sei, mit dessen Vater er verfeindet ist, will er ihn als Geisel mit sich führen. Hagen aber, als ächter Sohn der Sage, hat schon in seinem Knabenkörper die Kräfte eines Riesen. So über= wältigt er das Schiffsvolk, und zwingt den Grafen, ihn mit seinen Gefähr= tinnen nach Irland zurück zu bringen. Hier werben die Geretteten mit Jubel empfangen, und Hagen mit Hilba von Indien verlobt.

Es folgt nun die Geschichte Hilba's und Hagens, als zweiter Theil bes Sebichts. Ihrer Che entsproß eine Tochter, die ebenfalls Hilba genannt wurde. Sie war der Stolz und die Freude der Eltern, die ste so sorgfältig Roquette, Literaturgeschichte.

hüteten, daß Wind und Sonnenstrahl sie taum berühren durften. Der Ruf ihrer Schönheit drang über Meer und Länder, und königliche Freier kamen von allen Seiten an Hagens Hof. Der starke Hagen aber wollte sie nur dem geben, der ihn selbst besiegen könne. Manchen Werber hatte er schon im Kampfe getöbtet, und andere in Schanden wieder heim geschickt. — Da beschloß auch König Hetel von Hegelingen (Helgoland) um die schöne Hilba von Irland zu werben. Hetel war ein mächtiger König, ihm dienten Wasser und Land. Das bänische Festland und die Inseln, die friesischen Küsten der Norbsee waren sein, und umfaßte ber Name Hegelingen. Drei seiner Helben, Horant, Frute und Wate sandte er aus, daß sie ihm die Königstochter ge= wönnen. Wer es galt Behutsamkeit und Lift, benn Hagen pflegte die Boten berer, die seine Eidame werden wollten, übel aufzunehmen. So reisten die Helben als fremde Kausseute nach Irland, um sich unter ber Berkleibung sicherer einzuführen. Am Strande stellten sie ihre Waaren zum Verkauf aus, Waffen und kostbare Zeuge, und lockten so auch den König zu ihren Zelten. Hagen fand bald Wohlgefallen an bem alten Wate, ja er forberte ihn sogar zum Waffenspiel heraus, mußte ihn aber erstaunt und beschämt als seinen Meister erkennen. Die Fremben wurden balb als Gäste am Hofe willkommen geheißen. Bor allen gewann ber Sänger Horant durch seine süße Stimme bie Herzen aller, und die Königstochter zeigte sich ganz bezaubert von seiner schönen Kunft. So gelang es ihm, sie insgeheim zu sprechen, und ihr die Werbung seines Herrn vorzutragen. Hilba gesteht, daß sie dem fremden Könige schon um seines Sängers wegen nicht abgeneigt sei, und als Horant ihr erzählt, daß ssein Herr zwölf Sänger um sich habe, beren er nur der geringste sei, während König Hetel sie alle durch Gesang übertresse, da willigt sie ein, sich von ihm entführen zu lassen. Die Flucht gelingt. Glück= lich kommen die Friesen an eine Küste, auf deren Bewohner sie zu Schutz und Trut rechnen können, und senden eilige Boten an König Hetel. Dieser erscheint mit stattlicher Flotte und glänzendem Brautgeleite von Mannen und Jungfrauen, um die schöne Hilba heimzuführen. Schon aber segeln auch die Schiffe Hagens von Irland, der der Entflohenen nachsetzt, über die Wellen. Es kommt zum erbitterten Kampf, Hagen und Wate sind hart an einander, da ruft Hetel Frieden und erklärt den Borgang. Und als Hagen erfährt, daß nicht Seerauber sein Kind entführt, sondern daß ihr als Königin von Hegelingen Meer und Land bienen sollen, da verzeiht er, und geleitet Hilba in ihre neue Heimath, wo zu Matelane, Hetels Burg, die Bermählung begangen wirb.

Oubrun.

Hieran schließt sich nun die Sage von Gubrun, der umfassendste Theil, die eigentliche poetische Blüthe des Gedichts. Hilda lebte in hohen Shren zu Hegelingen, von ihrem Gemahl so geliebt, daß er um ihretwillen Reich und Krone hätte entsagen mögen. Sie hatten zwei Kinder, einen Sohn, Ortwin,

der in der Waffenschule bes alten Wate zum Helben erwuchs, und eine Tochter, Gubrun, die helle Sonne des Welkenreichs, alle Frauen, sogar ihre Mutter an Herrlichkeit überstrahlenb. König Hetel war auf den Glanz, ben seine Tochter über seinen Hof verbreitete nicht minder stolz, als einst Hagen auf die Schönheit Hilda's, und zeigte sich ebenfo abstoßend und wählerisch gegen die zahlreichen Freier, welche der Ruhm ber jungen Gubrun herbeizog. Und doch waren mächtige Könige barunter, wie Sigfrieb von Moorland, der über sieben Reiche gebot. Auch Hartmuth kam, der Sohn Ludwigs von der Normandie. Sudrun war ihm nicht abgeneigt, denn der junge Normannenfürst empfahl sich burch Schönheit, edles Wesen und Ritterlichkeit, und brachte ber Königstochter eine warme und aufrichtige Liebe entgegen. wäre vielleicht ohne Sträuben sein Weib geworden, wenn Hetel ihn nicht ftolz abgewiesen hätte. Während aber Hartmuth, beleidigt und auf Rache gegen Hetel sinnend, den Hof verließ, erschien schon derjenige, dem Gubrun ihr ganzes Herz erschloß, und vor dem die erste Jugendneigung verschwand, wie der Morgenstern vor dem Licht der Sonne erbleicht. Es war Herwig von Seeland. Zwar fand sein Werben, trop reicher Gaben und Versprechungen, keine günstigere Aufnahme, als das der andern, aber der Seelandskönig ließ sich nicht abweisen. Ift Gubrun nicht burch freies Werben zu erlangen, so soll sie mit den Waffen gewonnen werden. Der Brautzug wird zur Kriegsfahrt. Herwig schifft seine Mannen aus, und zieht vor Ma= Hetel mit der geringen Anzahl seiner Burgleute ihm entgegen. Heftig entbrennt der Kampf, schon blutet Hetel aus tiefen Wunden, da wirft sich Gubrun zwischen ben Vater und ben Geliebten, und fleht um Frieden. Den Haß zwischen dir und den Meinen, ruft sie zu Herwig, will ich scheiben, und lauter Wonne soll uns vereinen! Um ber Liebe willen benkt auf Frieden! — Ihre Bitten erweichen des Vaters Herz. Herwig wird in die Burg geladen, und mit Gudrun verlobt. Aber ein Jahr noch soll bie Brautschaft währen, benn so schnell nicht mögen bie Eltern sich von bem geliebten Kinde trennen.

Inzwischen haben die abgewiesenen Freier ihre Rachepläne nicht vergessen. Auf die Kunde, daß Herwig die schönste der Königstöchter gewonnen, rüstet zuerst Sigsried von Moorland, und beginnt einen Krieg gegen Hetel. Dieser, unterstützt von Herwig, zieht dem Feind entgegen, schlägt und verfolgt ihn, und schließt ihn endlich in seiner Burg zu Moorland ein. — Aber während die Hegelingen von Matelane entsernt sind, bricht Hartmuth, von seinen Spähern unterrichtet, und längst für den günstigen Augendlick gerüstet, auf, die Normannensegel sliegen über das Meer, und eine seindliche Flotte landet vor der undewehrten Burg Matelane. Noch denkt Hartmuth Gudruns Hand in Güte zu gewinnen. Er sendet Boten zu ihr. Wolle sie ihm Liebe gewähren, so werd' er es ihr ewig in Treuen gedenken, wo nicht, so müsse sie

Gewalt erbulben. Denn nicht ohne sie gebenk' er den Weg übers Meer zurück zu messen, eh solle ber Sand des Hegelingenstrandes seine Leiche decken! - Gubrun entgegnet den Boten: Alle Ehren, die euer König mag erleben, gonn' ich ihm gerne, doch Herwig ist mein Berlobter, und so lang ich lebe, giebt es keinen anbern Bund für mich. — Die Antwort entflammte die ganze Leidenschaft bes Normannenfürsten. Jest muß das Schwerdt ent= Die Burg wird angegriffen, und bei schwacher Gegenwehr bald scheiden. Hartmuth ist großherzig genug alles Rauben und Plündern zu erstürmt. Was ben Siegern hier an Kampfesbeute entgeht, will er ihnen daheim ersehen. Nur die Geliebte sei der Siegespreis. Die Frauen sind in seiner Hand. Gubrun mit mehreren ihrer Jungfrauen, barunter ihre Freundin Hildburg, werden ergriffen und zu den Schiffen getragen, und jammernd und wehklagend sieht die Königin Hilba die Schiffe, die ihre Tochter entführen, vom Lande stoßen. So hatte auch ihre Mutter ihr einst nachgesehen, als sie sich freiwillig für Hetel entführen ließ. Subrun aber ward geraubt von einem erbitterten Feinde, sie ging dem Elend entgegen, und Hildas Herz wollte brechen vor Schmerz. Rasch sandte sie Botschaft an ihren Gemahl. Wer sieben Tage brauchten die Boten bis nach Moorland. Während dem waren die Normannen sicher entkommen.

Schrecken ergreift den König von Hegelingen, als er die Nachricht er= 'fährt, der Schmerz überwältigt ihn, daß er fast zusammenbricht. und Wate ermuthigen ihn, und brängen zu schneller Verfolgung der Räuber. Rasch wird mit Sigfried Frieden gemacht, und den Normannen nachgesetzt. In der Nähe liegt eine Pilgerflotte, siebzig Schiffe, die nach dem heiligen Lande steuern wollen. Dieser bemächtigt man sich zur vollständigeren Rüstung. Die Wallsahrer und ihr Eigenthum werden ausgeschifft, nur die Speise wird zurückehalten, sie sollen bei ber Heimkehr von der Heerfahrt entschädigt werden.

Längst konnten die Normannen wieder in ihrem Lande sein, aber im Gefühl ber Sicherheit hatten sie an der Mündung der Schelde auf dem Shiage Wulpensande Halt gemacht und waren ans Land gegangen, um der Ruhe zu Bulpensand, pflegen. Da wurden sie von den Verfolgern entdeckt. Schnell griffen sie zu ben Waffen, sprangen zu den Schiffen, um die Landung der Hegelingen zu verhindern. Unter furchtbarem Kampfe gelang sie Hetel und ben Seinen bennoch. Purpurn vom Blute brandeten die Wellen am Strande, und roth färbte sich die Düne unter den Streichen der Schwerdter. des Berserkers raste ber alte Wate im Kampf, und wie die Schneeflocken im Sturmwind wirbeln, so dicht jagten Speer und Pfeile burch die Luft. Die Nacht machte dem Kampf ein Ende, der Morgen aber sah den Streit sich Immer wilber entbrannte er. Jett rannten Hetel selbst und Ludwig, der Vater Hartmuths, auf einander, und der erstere sank todt zu Boben, durchbohrt vom Schwerdte des Normannenkönigs. Da wurde der

Zorn des alten Wate zum Grimm des wilden Thieres. Brüllend tobte er durch die Reihen, und Hunderte stürzten unter der Wucht seines Armes zu Boben. Dennoch blieb ber Sieg auch am zweiten Tage unentschieben. Gin tiefer Schlaf bebeckte die ermatteten Hegelingenstreiter die Nacht über. als Wate am Morgen bas Heerhorn ertönen ließ, ba war kein Feind mehr zu sehen, nur seine Tobten bebeckten ben Sand. Heimlich waren die Nor= mannen aufgebrochen und steuerten mit günstigem Winde ihrem Lande ent= gegen. — Groß und schwer war die Rieberlage der Hegelingen. Die Königs= tochter blieb ein Raub ber Feinde, König Hetel selbst lag erschlagen, um ihn her gestreut fast die ganze waffenfähige Jugend seines Landes. Sechs Tage lang verweilten sie noch auf der breiten Meeresdune, um die Tobten, auch die des Feindes, zu begraben. Dann ging die traurige Fahrt heimwärts. Ohne ben König, ohne Gubrun, mit ben Trummern bes Heeres mußten Wate und Herwig vor Frau Hilda treten. Berzweiflung ergriff die Königin. Sie und Herwig drangen barauf, sogleich einen neuen Zug gegen die Nor= mannen zu rüften. Aber Wate überzeugte fie von der Unmöglichkeit des Plans. Zu sehr waren von dem doppelten Kriegszuge die Kräfte erschöpft, eine neue Jugend mußte erst heranwachsen, um die Waffen gegen die Nor= mannen führen zu können.

Während dieser trostlosen Zustände in Matelane ging Gudrun, nicht minber jammervoll, einer Jahre langen Zeit des Dulbens und Harrens in ber Frembe entgegen. — Luft und Wellen begünstigten die Heimfahrt der räuberischen Könige. Immer beutlicher traten die Küsten ber Normandie am Horizonte hervor. Seht jene Burgen, Herrin! sagte Hartmuth zu Gubrun. Ueber sie und all meine Lande sollt Ihr gebieten, wenn Ihr uns Gnade er= zeigen wollt! — Wem soll ich Gnabe erzeigen? weinte Gubrun. Gnabe ist weit von mir geschieben, und Klage nur ist mein Loos! — Laßt fahren Guer Leib! rief Lubwig, Ihr werdet in Ehr und Wonne mit meinem Sohne leben. — Aber Subrun wies allen Trost von sich und erklärte mit aller Entschieden= heit lieber zu sterben, als sich von der Noth zur Untreue an Herwig bestim= men zu lassen. Da ergriff ber alte Normannenkönig, mübe ber Klagen, und zornig über den Widerstand, die Weinende bei den Haaren und warf sie ins Aber Hartmuth sprang ihr nach und hob sie aus den Wellen. Meer. Drohend stand er vor seinem Bater. Was ertränket Ihr mein Weib? Er= kunte sich bessen ein Anberer als mein Bater, er müßte sein Leben bafür laffen! Mein Weib ist sie, und wehe dem, der sie antastet! — Der rauhe alte Normann bereute, was er gethan, und suchte burch festlichen Empfang, ben er ber künftigen Schwiegertochter bereitete, ben zurnenden Sohn zu ver= föhnen. Wirklich wurde Gudrun bei ber Ankunft aufs beste willkommen ge-Hartmuths Mutter, die Königin Gerlinde, und seine Schwester heißen. Ottrun empfingen sie freundlich, aber weinend wehrt sie jeden Gruß ab.

Wie könnt ihr Liebe von mir fordern, rief sie, die ihr mich mit Sewalt der Heimath entrissen habt? Schmach und Herzeleid dulbe ich arme Maid um euretwillen, ich kann bei euch nicht meinen Kummer vergessen, ich müßte mich denn verachten! — Hartmuth sieht sich weit entsernt vom Ziele seiner Wünsche. So aufrichtig er sie liebt, so mag er sie nicht zwingen, er hofft die Zeit werde sie günstiger sür ihn stimmen. So übergiebt er die Thränenreiche der Obhut seiner Mutter, und geht zu einem Heerzug wieder in See.

Er hoffte vergebens. Einst war eine Zeit, da hätte Gubrun ihn lieben können, aber sein Bilb war burch ein anderes verdrängt worden, und durch wilde Thaten hatte er sich in ihrem Herzen nur grollenden Abscheu vor seiner Liebe hervorgerufen. Die Behandlung, die Gudrun nun gar in seiner Ab= wesenheit erfuhr, konnte ihr nur Verachtung und Haß gegen ihn und sein Haus erweden. Die Königin Gerlinde war ein boses, hartes Weib. Sie sah nur Stolz und Hochmuth in Gubruns Weigerung, und beschloß sie zu demüthigen. Willst du nicht Freube haben, rief sie, so habe benn Leib! Deine Hoffahrt will ich dir verleiden, von aller Hoheit sollst du durch Erniedrigung geschieden sein! — So zwingt sie Gubrun zu den Diensten einer Magd, peinigt sie durch kränkende Worte und harte Strafen, und wägt ihr die Nahrung wie einer Bettlerin ab. Schweigend und bulbend läßt Gubrun alles geschehen. Aber bas Elend und die Qualen der Seele verscheuchen die Farbe ihrer Wangen und zehren die Blüthe ihres Körpers ab. Balb ver= siegen auch ihre Thränen, und in dumpfer Selbstlosigkeit erträgt sie das Joch der Knechtschaft. — Da kehrt Hartmuth zurück, und sieht mit Schrecken, was vorgegangen ift. Er überhäuft seine Mutter mit Borwürfen, und bittet Sudrun, die Mißhandlung zu vergeben. Auf sein Betreiben wird die uns glückliche Jungfrau fortan in die Gesellschaft seiner Schwester Ortrun gebracht, und als Fürstin behandelt. So wähnt er ihre Gunst wieder zu erwerben. Aber als er einst von Neuem wagt, ihr von seinen Wünschen zu sprechen, entgegnet sie mit Ruhe: Euer Bater hat den meinigen erschlagen! Wär' ich ein Mann, ich müßte seinen Tob rächen. Ein Sheband mit Eurem Hause kann es für mich nicht geben. Und wäre nichts zwischen uns geschehen, so wisset Ihr boch, daß ich einem König verlobt bin und zugesagt mit festen Eiben! — Hartmuth, mißmuthig über sein vergebliches Werben, gekränkt durch Vorwürfe, unwillig auf sich selbst um seiner Neigung willen, verläßt von Neuem das Land, um in allerlei Fehden zu vergessen ober auf gunstigere Umstände zu warten. Kaum ist er fort, so beginnt Gudruns Feindin Gerlinde wieder die Geißel zu schwingen. Die edlen Gewande werden Gudrun ausgezogen, und noch niedrigere Dienste ihr aufgebürdet. Willst du dich nicht besser bebenken, ruft die Königin, so sollst du Zwang bulden. Mit beinem Haar follst bu mir ben Staub fegen von Schemeln und Banken! Gubruns Leiden wächst nur schwerer und jammervoller an. Und doch — seufzt sie —

Gudruns Dulden. thu' ich Mes, ch ich fatt des Geliebten einen Andern minne! — Bas hilft es, daß Hartmuth heimkehrt, und das Elend der dulbenden Jungfrau an wenden strebt? Er wird des Streites mit der Mutter, er wird grollend seiner leeren Hoffnungen mube, und fturzt sich in immer wildere Abenteuer auf der See, um der Unruhe daheim zu entgehen. So ift Sudrun der Bos: beit und bem Daß ihrer Feindin ganz anheim gegeben.

Jahre sind schon dahin gegangen. Oft hat die stille Dulberin den um: Norten Blid über die Wellen geschickt, und gefragt, ob sie denn ganz vergessen sei? warum kein Segel aus ber Heimath herüber gleite, warum ihr Geliebter nicht komme, sie zu suchen und zu retten? Bielleicht war er tobt, und tobt die Mutter und Ortwin, der Bruder! Ins Unendliche hatten sich ihr die Jahre gebehnt, und jede Hoffnung auf Beimkehr schien ihr verschwunden. Immer drückender ward ihr das Elend der Fremde, immer qualerischer die Beinigung der "Teufelin" Gerlinde, immer bejammernswürdiger ihr Loos. Rur ein Trost war ihr geblieben, die Genoffenschaft ihrer Freundin Hilbburg. Das treue Mädchen trug jebe Qual mit ihr, weinte, klagte und hoffte mit ihr, und half ihr, als die Hoffnung verschwunden schien, schweigend jede harte Arbeit vollführen. — Einst gingen die beiben Jungfrauen in rauber Jahreszeit zum Strande, um, wie sie oft mußten, die Wäsche zu reinigen und zu trodnen. Mit blogen Füßen standen sie im Schnee, halb erstarrt, und weinend vor Schmerz und Erschöpfung. Da kam ein Bogel über bie See geflogen, Des Bogels und sang ihnen in's Ohr, sie sollten muthig ausharren, benn ganz nahe sei die Rettung. Die Mädchen horchten hoch auf. Gab es noch Rettung? Ja, und sie war näher als die Trauernden vermutheten. —

Im Hegelingenlande hatte man inzwischen nicht aufgehört die Kräfte neu zu verstärken und zu rüsten. Starke Helden, und Mannschaft von allen Seiten war durch den alten Wate gewonnen, Sigfried von Moorland zeigte sich bereit seinen Groll zu vergessen, und bot sich Frau Hilba zum Bundes= genossen an. Zu ihm stieß Herwig von Seeland mit wohlbemannten Schiffen. Auch der junge Ortwin war herangewachsen, und so konnte eine kriegerische Flotte, von den Segenswünschen der Königin begleitet, von Matelane absegeln und nach der Normandie steuern. Stürmisches Meer und rauhe Jahres: zeit brachte manche Gefahr, endlich aber gelang es, zu landen, und die Flotte in einer Bucht ber Normannenkuste zu verbergen. Ortwin erklärte, er wolle ber Bote sein, um seine Schwester auszuspähen, und ihr Nachricht zu brin= gen. Nimm mich zum Gesellen! rief Herwig. Mir gab bein Vater bie Jungfrau zur Braut, ich hab ein gleiches Recht sie zuerst zu erblicken. Und droht uns Gefahr, mit dir will ich leben und sterben! Ortwin ist es zu= frieden. Werden wir erschlagen, sagt er zu den Gefährten, so vollführet ihr bas Werk der Befreiung der Schwester, zugleich mit dem der Rache für un= fern Tod. Das geloben Alle.

Herwig und Ortwin aber springen in den Nachen und rudern im

Morgengrauen bem Strande zu. So erblicken sie beiben Mädchen, bie barfuß, in schlechtem Gewande und mit im Winde flatterndem Haar, die Wäsche spülen. Gubrun und Hilbburg, erschreckt über die Ankunft fremder Männer, wollen fliehen, die aber halten sie mit freundlichen Worten zurück, und bitten sie um Auskunft über Hartmuth, und ob in seiner Burg nicht zwei fremde Jungfrauen lebten, die er geraubt, die eine sei Gudrun geheißen. Weber Bräutigam noch Bruber erkannten in den bleichen, abgehärmten Ge= stalten, die vor ihnen standen, die Gesuchten, aber in Gudrunds Herzen zuckte ein Strahl der Freude auf, sie erkannte in den Gesichtern der Männer die geliebten Züge berer, die sie längst tobt geglaubt. Doch so tief war sie dem hoffnungslosen Gram verfallen, daß sie ihren Augen nicht mehr traute, und fast überzeugt war, daß sie sich täuschte. — . Wohl bin ich eine berer, begann Sudrun und fie, die mit Gubrun geraubt, und von Hartmuth übers Meer geführt warb. Die ihr suchet, die hab ich gesehn in bittrer Noth, aber sie ist nicht mehr. Die Maid von Hegelingenland hat vor Leide frühen Tod gefunden. — Herwig und Ortwin erschracken, die Thränen stürzten ihnen aus den Augen. Sudrun überlief ein Schauer, halb in froher Ahnung, halb vor Furcht, da sie die Männer weinen sah. Was trauert Ihr? fragte sie. War Euch bie eble Gubrun verwandt? — Sie war mein! rief Herwig, war mir als Braut zu= geschworen mit festen Giben, und nun ist sie bahin! — Seid Ihr Herwig? Ober wollt Ihr mich betrügen? stammelte die Jungfrau bebend. Ist er nicht tobt, wie man mir oft gesagt? Die höchste Wonne sollt ich durch ihn gewinnen — o wär er am Leben, er hätte mich längst befreit und heimgeführt! — Herwig starrte sie an. Mit Schrecken und Freude Erkannte er die Züge ber Geliebten. Ich bin Herwig! rief er. Seht ben Ring an meiner Hanb, erkennt Ihr ihn? — Da erhob auch Gudrun die Hand, und zeigte ihm ihren Berlobungsring. Von der Wonne des Wiedersehens übermannt, schloß Her= wig die Weinende in seine Arme, um sie ohne Berzug hinweg zu führen. Aber Ortwin ließ es nicht zu. Nimmer mehr! rief er. Nicht feige weg= stehlen wollen wir die Schwester, sondern wieder erkämpfen! — Sollen wir sie hier in der Knechtschaft noch eine Stunde lassen? spricht Herwig. Die wiedergefundne Braut führ ich mit mir fort, und ist fie in Sicherheit, bann beginne ber Rachekampf, ber Krieg um die übrigen Jungfrauen! — Che bleibe ich selbst hier, entgegnet der helbenhafte Ortwin, und lasse mich an der Schwester Seite vom Feinde zerhauen! Nur in Ehren sollst du befreit merben, Schwester! Berlaß bich auf unsre Treue! Ehe morgen die Sonne niedergeht, bist du in Freiheit und im Arm ber Deinen! Herwig giebt bem Freunde endlich nach, und unter herzlichem Abschied und tröstenden Bersiches rungen scheiben bie Helben von ben Jungfrauen.

Da kehrt mit erneuter Lebenshoffnung auch die blühende Farbe und der

Berwig.

Glanz des Auges in Gudruns Antlitz zurück. Das Selbstgefühl der Königs= tochter erwacht wieder in ihrer Brust, sie verschmäht auch nur noch einen Augenblick die niedre Arbeit zu thun, und lachend wirft sie die Wäsche, die Zeichen ihrer Knechtschaft, ins Meer. Mag es dahin treiben! ruft sie der ängstlicheren Hildburg zu, sie sollen erfahren, daß ich mich ihnen als Königin vergleichen darf! Und schnell hat sie einen Plan gemacht, ihre Feinde zu täuschen. — Die Mäbchen eilen zur Burg. Als Gerlinde erfährt, daß sie ohne bas anvertraute Linnen kommen, erwacht ihre ganze Wuth. Sie läßt eine Ruthe binben, um die Mägbe zu züchtigen, aber Subrun tritt ihr kühn entgegen. Ich rathe, spricht sie, daß mich Keiner zu berühren wage! Auf wessen Haupt die Krone stehen soll, den behandelt man nicht als Magd. Das Normannenland soll mir als einer Königin bienen, und was mir niemand mehr zugetraut, das bin ich zu thun endlich entschlossen! — Wirklich hatte Gerlinde eine solche Sinnesanderung kaum mehr erwartet, und ließ in Eile Hartmuth rufen, der von seinen Abenteuern gerade daheim kurze Rast pflegte. Er erklärte sich Gudruns zweibeutige Worte nach seinen Wünschen und wollte sie umarmen. Aber sie wies ihn zurück. Nicht eher sollt Ihr mich berühren, als bis die Krone auf meinem Haupte steht. Noch bin ich eine arme Wäscherin, erst wenn ich als Königin bastehe, soll ein König mich umarmen. — Gebiete, was du willst! ruft Hartmuth, meine Burgen, mein Land find zu beinen Diensten! — So forbert Gubrun vor Allem königliche Gewande für sich und ihre mitgefangenen Jungfrauen, damit sie am andern Morgen ihren Bräutigam als Fürstin empfangen könne. Schnell ist ber einst Mißhanbelten, Geschmähten, Jeber zu Willen, und hundert Hände ruhren sich, ihr als Herrin zu bienen. —

Ortwin und Herwig find inzwischen zu ihren Freunden zurückgekehrt, und die frohe Botschaft setzt auf den Schiffen alles in Thätigkeit. Mit an= brechenber Nacht werden die Anker gelichtet, und die Flotte steuert aus der Felsenbucht. Rein ist die Luft, die Sterne glänzen, der Mond wirft sein Licht auf die Wellen. Alles ist günftig, die Landung glückt, die thatendursti= gen Helben gewinnen mit ihren Mannen das Ufer. Jest graut ber Morgen. Da erblickt ber schläfrige Wächter auf bem Thurme den Hafen mit fremben Schiffen erfüllt, und ben Strand bebeckt von einem Heer in Schlachtorbnung. Er ruft zu den Waffen, schon aber läßt auch Wate sein Heerhorn ertonen, daß der gewaltige Morgengruß schreckenerweckend ins Land der Normannen bröhnt, und der Sturm beginnt. Herwig mit fliegenden Fahnen eilt voran. Ihm entgegen aus der Königsburg tritt mit gewaffneter Schaar Lubwig, und ist der Erste, der von dem Schwerdte des Seelandskönigs hingerafft Befreiung. wird. Tobend entbrennt der Kampf, die Leichen der Normannen häufen sich. Da erfaßt ein wüthender Grimm die Königin Gerlinde. Sie gebietet einem Knechte, Gubrun zu ermorben, und eilt mit ihm, sie zu suchen. Sie findet

bie Berhafte auf ben Zinnen, wo Subrun, umgeben von ihren Jungfrauen, mit fliegender Brust dem Kampfe zusieht. Schon holt der Knecht zum töbtlichen Streiche aus, da stürzt Hartmuth herbei und hindert ihn, mit furchtbarer Drohung gegen Jeben, der sich erfreche, die Hand an eine der Jung= frauen zu legen. Hartmuth eilt in die Schlacht. Er geräth mit dem tobenden Wate zusammen. Schon scheint er verloren, da fällt Ortrun Gubrunen zu Füßen, flehend, daß sie den Tob von ihrem Bruder abwende. Ihr Vater sei bahin und all die Ihrigen, sie möge sich erbarmen und ein Schicksal ihr ersparen, wie sie es selbst erlebte! Gubrun winkt Herwig, und biesem gelingt es, die Kämpfenden zu trennen. Doch setzt es Wate durch, daß Hartmuth gebunden auf ein Schiff gebracht wird. — Die Burg ist erstürmt, Gubruns Freunden gehört der Tag. Aber noch tobt Wate burch alle Gemächer, er sucht nach ber alten Teufelin Gerlinde. Diese flieht zu Gubrun, und die edle Hegelingenmaid denkt großmüthig genug, die Feindin hinter sich zu verbergen. Dicht gedrängt stehen die Frauen hinter Gubrun, als Wate herein stürzt. Seinem Zorn entgeht Gerlinde nicht, er reißt sie hervor und schlägt ihr das Haupt ab. Schreiend stieben die Frauen auseinander und suchen boch wieder Schutz zu Gubruns Füßen, aber der Kampf hat ein Ende. Sudrun liegt gerettet in den Armen Herwigs und ihres Bruders.

Reiche Siegesbeute wird auf die Schiffe geladen, Hartmuth und Ortrun Beimkehr. als Gefangene mitgeführt, und so steuert die Flotte siegreich nach Matelane. Bald lag Subrun wieder an der Brust Frau Hilbas, und Mutter und Tochter weinten und empfanden eine Wonne, die alle Schätze der Welt nicht aufgewogen hätten. Dann nahm die Königstochter Ortrun bei der Hand, und bat die Mutter, ihrer wie einer zweiten Tochter zu pflegen, und auch Hartmuth erhielt Verzeihung und Freiheit. Eine selige Zeit bes Ausruhens und gegensei= tigen Wiederfindens folgte den schrecklichen Jahren der Entbehrung. Subruns Schönheit blühte neu auf, aber auch ihre Güte wuchs und verbreitete überall hin Segen. Sie vervollständigte das Werk der Versöhnung, indem sie eine Berbindung zwischen Ortrun und ihrem Bruder Ortwin, und so zwischen Hartmuth und Hildburg, ihrer Freundin in bittrer Zeit, herbeizuführen wußte. Freude war zu Matelane. Ein prachtvolles Hochzeitsfest sah brei bräutliche Paare zum Altare gehn, und ber alte Wate ordnete Festspiele, in welchen sein unverwüstliche Kraft wiederum Wunder that. Dann ward Abschied genommen. Sudrun versprach der Mutter, jährlich dreimal Boten zu senden, und folgte ihrem Gatten nach Seeland. Ortwin blieb mit seiner Ortrun, als König in Hegelingenland, während Hartmuth und Hildburg nach der Normandie zurück kehrten. So enbete Leib und Trauer in Freuben, und anstatt der Kriegsflotten, glitten bekränzte Hochzeitsschiffe über die ruhige See.

Das Gudrunlied, das einzige Gedicht des Mittelalters, welches die Rucblid.

Sagen des germanischen Nordens rein und selbständig behandelt, trägt noch manche Spuren des Heidenthums in sich, die die Bearbeitung der späteren Zeit vergeblich zu verwischen strehte. So wußte der christliche Umbichter bes alten Sagenstoffes nichts anzufangen mit jenem Bogel, ber Gubrun bie Rachricht balbiger Rettung bringt, und meint entschuldigend, es werde wohlein Engel gewesen sein, der sich diese Gestalt gewählt habe. In altheidnischer Sage aber find rebende Bögel etwas Gewöhnliches. Nicht nur läßt fich bas Berständniß ber Bogelsprache erlangen (so burch ben Genuß von Schlangen, Drachenblut), sondern auch allgemein verständlich redend werden Vögel ein= geführt. Auch in ben Charakteren zeigen sich vielfach Züge von altheibnischer Größe und Gewalt. So ist ber alte Wate, ber Generationen hindurch bie Kraft und den Grimm des Berserkers bewahrt, eine durchaus altnordisch= heidnische Gestalt. — Alle jene Züge einer vertieften Innerlichkeit und bes Semuthelebens, die uns im Nibelungenliebe entgegentraten, finden wir im Subrunliebe wieber. Aber auch die reine Hoheit der Gesinnung, der Stolz, das Heldenbewußtsein bes Mannes, und neben ihm die ausdaurende Treue des Weibes. Zeigt uns Kriemhilde bas Weib, das in seiner Liebe zur Rachegöttin heranwächst, so stellt sich in Subrun die ausbaurende Kraft im Dulben dar, die weiblichere Seite des Weibes, seine Frieden und Verföhnung bringende Liebe und Treue.

## 3. Dietrich von Bern und die übrigen Helden in der Volksbichtung.

Je mehr die hösische Dichtung sich ausbreitete, und in dem Heer ihrer Bertreter gleichsam als geschloßne Macht auftrat, besto mehr wurde das fahrende Volksfängerthum zurückgebrängt, und seine Helbenlieder erlagen ber Ueberkultur frember Sagenstoffe. Zwar hatte bie nationale Dichtung im Nibelungenliede und in der Gudrun der höfischen Poesie den Preis abgerungen, aber nach diesem zweimaligen höchsten Aufschwung, in welchem sich ihre ganze Kraft koncentrirte, suchen wir vergeblich nach einem Werke, bas auchstenung und nur annähernd den Werth jener beiden Gedichte erreichte. Die Anzahl der uns erhaltenen Denkmäler ift nur gering, eine Menge von Liebern mag gar nicht aufgezeichnet worden sein, und von den aufgezeichneten gingen viele verloren. Im Ganzen befingen die übrig gebliebenen, zum Theil sehr frag= mentarischen Dichtungen, dieselben Helben, beren Thaten und Schicksale bas Nibelungenlied zu einem großen Ganzen verflicht. Dietrich von Bern, aus dem Geschlechte ber Amelungen, der Held des gothischen Sagenkreises, und Hildebrand, sein Waffenmeister, bann Sigfrieb und die burgundischen Helben, bilben den Mittelpunkt auch der übrigen Lieder. An sie schließen sich noch einige besondere Helben, endlich Riesen= und Zwergensagen. Von Einigen

jener Bevorzugten werben balb die Schickale und Abenteuer ihrer Jugend erzählt, bald stehen sie in Verbindungen, die den Vorgängen des Nibelungensliedes widersprechen, zum Theil auch wird ihre spätere Geschichte sortgeführt. Bei diesen Erweiterungen und Variationen der Sage muß man jene typisch Gestalten. gewordenen Gestalten des großen Volksepos zu vergessen such nüchen, da sie uns häusig in sehr veränderter Fassung entgegentreten. So wird Sigfried, der Unbestegdare, der nur durch heimtücksischen Mord zu fällen ist, durch Dietrich öfter bewältigt, wie denn der Gothenheld, sein Haus, seine Mannen und deren Familie, eine bevorzugte und umfassendere Behandlung ersahren. Unter den lehteren ist, außer dem alten Hildebrand und seinen Ressen. Unter und Alphart, noch der gewaltige Mönch Issan hervorragend. Ein Lustigmacher im grotessen Styl, der den Panzer unter der Kutte trägt, ein Hüne an Kraft, eine höchst originelle Charaltersigur.

Ede und

Sigenot.

Wir wollen es versuchen, diese Dichtungen nach ihrer stofflichen Ent= wicklung in ein Ganzes zu ordnen, wobei wir jedoch absehen muffen von der dronologischen Folge ber Werke, beren strenges Befolgen die Uebersicht über ben Sageninhalt nur verwirren wurde. Zuerst rufen wir uns ins Gebächtniß zurück, daß der junge Dietrich von Bern von dem alten Recken Hilbebrand erzogen wird, um einst seinem Bater Dietmar in der Herrschaft über das Gothenreich zu folgen. Schon an Dietrichs Jugend knüpfen sich eine Menge Helbensagen, so seine und seiner Gesellen Kämpfe mit Drachen, Zwergen und Riesen, barunter hauptsächlich seine Ueberwältigung ber beiben Riesen Ede und Sigenot. Dichtungen barüber gab es sehr früh, wir besitzen aber nur Umarbeitungen bavon aus späterer Zeit, wahrscheinlich aus bem Schluß bes 13ten Jahrhunderts. Die Sage erzählt barauf, wie er seinem Vater auf dem Thron folgte, bald aber von Ermenrich, König von Rom, betriegt und aus seinem Reiche vertrieben wird. Er flieht in Begleitung Hilbebrands und andrer Helben, zum Hunnenkönig Etel, wo er freundlich aufgenommen wird. Diese Borgange schildert ein Gebicht, Dietrich's Flucht, von bem ebenfalls nur eine spätere Bearbeitung existirt. Ein andres, Alpharts Tob, (noch ber besseren Zeit der Bolksdichtung angehörend) besingt die Treue Alpharts, Hilbebrands Neffen, ber noch eine kurze Zeit eine Warte gegen Ermenrich hält, endlich aber von bessen Recken Wittich und Heime im Kampf erschlagen wird.

Dietrich's Flucht. Alphart.

Aber Dietrich, obwohl bei den Hunnen als Gast willsommen, kann den Berlust seines Reiches nicht verschmerzen, und dringt in Exel, ihm ein Heer zu geben, um sein Land wieder zu erkämpfen und an seinem Feind Rache zu nehmen. Exel ist bereit dazu, ja er giedt ihm sogar seine beiden Söhne, Die Raben. Ort und Scharf mit. Dieser Kriegszug wird erzählt in der Rabenschlacht, soder der Schlacht vor Raben (Ravenna), einem Werk aus dem 14ten Jahrshundert, gestüht auf alte, verloren gegangene Bolksgesänge. Dietrich zieht

mit seinen Helben und bem Hunnenheer nach ber Lombardei, Bern (Verona) öffnet dem Fürsten seine Thore. Hier läßt Dietrich die beiden jungen Kö= nigssöhne, so wie seinen ebenfalls noch jungen Bruber Diether, in der Hut des Mönchs Ilsan, während er selbst mit dem Heer nach Ravenna geht, um Ermenrich anzugreifen. Ilsan aber kann ben Bitten ber brei Jünglinge nicht widerstehen, sie allein aus den Mauern reiten zu lassen. Sie verlieren in einem dichken Nebel den Weg, werden von einem feindlichen Hinterhalt angegriffen, und alle brei von Wittich erschlagen. Inzwischen hat Dietrich vor Raben schon große Vortheile errungen. Er kämpft gegen Sig= fried von Niederland, der auf Ermenrichs Seite ficht, und überwindet ihn, und nach furchtbarem Kampfe siegt er auch über Ermenrich. Aber Raben hält sich immer noch. Da erscheint Ilsan mit der Todesnachricht der drei ihm Anvertrauten. Dietrich, von Schmerz und Rachegluth erfüllt, verläßt Raben, um vor Allem Wittich nachzusetzen. Er findet ihn, und verfolgt ihn bis ans Meer. Wittich steht hart am Stranbe, sieht den Berfolger hinter sich, und bei der Unmöglichkeit, ihm auf dem Lande zu entkommen, reitet er ins Meer hinein. Aber auch in die Wellen sprengt Dietrich ihm nach. Da taucht eine Meerminne (Seejungfrau) aus bem Wasser, und zieht Wittich in ihr Reich hinab. Dietrich eilt nach Raben zurück, bas enblich erstürmt wirb, Dann reist er noch einmal zu seinem Gastfreund, bem Hunnenkönig, um ihm die schmerzvolle Nachricht von dem Tode der Söhne zu bringen. Etel aber, obwohl tief betrübt, überwindet seinen Groll, und verzeiht dem Sieger.

Zeigten die bisherigen Dietrichsagen den Helden in seinen großen Le= bensschicksalen und Thaten, so führen ihn einige andre mehr auf kleineren Abenteuern und Kampfspielen vor, bei welchen es freilich auch ernst genug bergeht. Hierher gehören hauptsächlich die Dichtungen von den beiden Rosen= garten. Der große Rosengarten, ein Werk, von welchem mehrere Bear= Der große beitungen, alle aber aus späterer Zeit vorhanden sind, bringt die Amelungen Rosengarten. und Burgunder zusammen, unter letteren den Nibelungenhelden Sigfried. Der Inhalt des Gedichts hat verschiedene Versionen, wir halten uns nur an das Hauptsächlichste. Der Schauplat ist Worms, wo König Gippich herrscht. Kriemhilbe, seine Tochter, hat einen herrlichen Rosengarten, in welchen sie bie Könige Dietrich von Bern und Spel von Hunnenland zum Kampfspiel einlabet. Der Siegespreis ist ein Rosenkranz und ein Ruß ber Königstochter, ja sogar die Unterwerfung Gippichs, die die Jungfrau, stolz auf die Kraft ihrer Mannen, mit höhnischer Siegesgewißheit hinzufügt. Die Eingelabenen kommen. Dietrich an der Spite von zwölf seiner Amelungen, darunter der tolle Ilsan und Hilbebrand. Die Hauptstreiter für Kriemhilbe sind Volker und ihr Verlobter, Sigfried. Der Kampf beginnt, gewaltige Kräfte stehen einander gegenüber, aber die Sage ist den Amelungen günftiger. Die Burgunbenhelben werben überwunden, Sigfried von Dietrich getöbtet. Kriem-

hild ist aufs Tiesste gebemüthigt, ihr Stolz hat ihrem Geliebten ben Ruhm, ihrem Vater die Freiheit gekostet. Die Lieblingsfigur dieses Gedichts ist aber ber Mönch Ilsan. Schon als er aus dem Kloster zur Reise abgeholt wird, beginnen seine unbändigen Streiche. Er zerrauft allen seinen Klosterbrüdern zum Abschied furchtbar die Bärte, richtet mit rohem Behagen im Rosengarten die größte Verwüstung an, und nachdem die Amelungen schon gesiegt, forbert er auf seine eigene Hand noch zweiundfünfzig Burgundenkampfer heraus, die er fämmtlich erschlägt. Zweiundfünfzig Kränze und ebenfo viele Kuffe muß ihm Kriemhilbe dafür geben, wobei er ihr schadenfroh mit seinem struppigen Barte das Gesicht wund reibt. Die Kränze nimmt er mit ins Kloster zurück, und drückt sie den Mönchen auf die Köpfe, daß unter den Dornen das Blut her= vorquillt. Solche Züge eines rohen und wilben Humors kommen schon in den ältesten Sagenbearbeitungen vor, so im Walter von Aquitanien, man darf daher auf uralte Lieder zurückschließen, die dem Gedicht vom großen Rosengarten zum Grunde gelegen haben.

Der fleine

Auf einem ganz verschiebenen Boben spielt die Sage vom kleinen Ro= Rosengarten. sen garten, eine tyrolische Zwergensage, von dem eine Bearbeitung aus der Mitte bes 13ten Jahrhunderts erhalten ift. Hier ist es ber Zwergenkönig Laurin (nach welchem bas Gebicht auch oft benannt wird) von Tyrol, der einen Rosengarten pflegt, ein Zauberer mit Riesenkräften, wie solche bie Sage ben Zwergen beizulegen liebt. Er hat eine Königstochter geraubt, Similbe von Steper, und halt sie in seinem Garten verborgen, um die Widerstrebende zur She zu zwingen. Auf ihres Brubers Dietlieb Ruf kommt Dietrich von Bern mit seinen Recken herbei, zerstört ben Rosengarten und besiegt Laurin. Aber der tückische Zwerg ladet die Helden in seinen Berg, wo er sie ein= schläfert und an eiserne Stangen fesselt. Similbe jedoch weiß zu ihnen zu bringen, und bringt ihnen ihre Waffen. So befreien sie sich aus der Höhle, überrumpeln die Zwerge, und nehmen Laurin als Gefangenen mit fich.

> Damit sind die Dichtungen über die Dietrichsagen abgeschlossen. Ihnen reihen sich nun noch andre an, ebenfalls auf alte Ueberlieferung, wohl auch auf frühere Bearbeitungen gestützt, welche es mit bisher noch ungenannten Bolkshelben zu thun haben. Sie tragen zum Theil die Züge der Dichtungen aus dem 12ten Jahrhundert, jener Brautfahrten nach dem Morgenlande, und lieben das Fabelhafte, die Vermischung mit Riesen und Zwergengeschichten. So ber Otnit ober Ortnit, ein Gebicht aus bem 13ten Jahrhundert, und der Hug= und Wolfdietrich, ein Werk, das schon den letten Berfall der Bolkspoeste zeigt. Beide Dichtungen spielen stofflich in einander hinüber, und bilben in großer romanhafter Weitschweifigkeit ein Ganzes. Wir fuchen nur die Hauptmomente bes Inhalts heraus. Otnit ist König zu Garten (Garba). Er fährt über Meer, um sich bie Tochter bes heidnischen Königs Rachaol von Sprien zu erkämpfen. Unterwegs hat er ein Abenteuer mit

Otnit.

einem possenhaften Zwerg Elberich zu bestehen, ber ihm endlich entbeckt, baß er sein Bater sei, und ihm durch seine Tarnkappe und allerlei Zauberstücken bei ber Entführung ber schönen Heibenjungfrau beisteht. Sie wird getauft, und erhält ben Namen Sybrat. Ihr Bater aber senbet ben Entflohenen einen Diener, ben Jäger Belle, mit "Würmen" (jungen Drachen) nach, die heranwachsen, das Land verwüsten und endlich Otnit töbten. Diese Drachen werben später durch Wolfdietrich erschlagen, bem auch die Hand der schönen Sporat zufällt. Die Geschichte hieses letteren erzählt das zweite Gedicht, welches jedoch weit zurückgreifend die Erlebnisse von Wolfdietrichs Vater vorausschickt. Hugbietrich, ber junge König von Konstantinopel, wirbt um bug. und eine Königstochter Hiltburg, die aber von ihrem Vater in einen festen Thurm Bolsdietrich. eingeschlossen ist, und sich niemals verheirathen soll. In einer Verkleibung weiß Hugdietrich in den Thurm zu bringen und ihre Liebe zu gewinnen. Aber da ihr Beisammensein mit der Zeit gefährdet wird, entflieht er. Hilt= burg gebiert einen Sohn, den sie an Seilen vom Thurm herabläßt, um sein Leben zu retten, und ber von einer Wölfin weggetragen und ernährt wirb. Daher sein Rame Wolfdietrich. Hugdietrich erkämpft sich bald barauf Hiltburg zur Gemahlin, zeugt mit ihr zwei Söhne, und stirbt balb barauf. Als Bolfdietrich erwachsen ist, kommt er mit seinen jüngern Brübern, die ihn nicht anerkennen wollen, in Streit, und wird von ihnen verbannt. So abenteuert er in der Welt umber, erschlägt Riesen und Zwerge, hat endlose Rampfe gegen Heren und Zaubrer zu bestehen, und töbtet, wie schon angegeben, jene Drachen im Lande Garten. Nachdem er durch die Hand Sybrats auf den Thron dieses Landes gelangt ift, rächt er sich an seinen Brüdern, besiegt sie, und besteigt als Erstgeborner den Thron seines Vaters. Hiermit ist das Gedicht noch nicht zu Ende. Es wird weiter erzählt, wie Wolfbietrich enblich als Einsiedler in die Wüste geht, und wie, anstatt der früheren Zauberer und Heren, nun Engel zu ihm kommen und ihm dienen. Man sieht aus diesem Uebermaß bes Wunderbaren, von dem das einfach Helbenhafte erbrückt wird, daß der volksthümliche Stoff vielfache Einwirkungen von der Runstpoesie erhalten hat, die von rohen Händen ins Ungeheuerliche verars beitet wurden.

Wir begnügen uns, von den übrigen hieher gehörigen Dichtungen einige nur noch zu erwähnen, nämlich jene spätesten: Epels Hospaltung, das wieder auftauchende Hildebrandslied, und den hörnen Sigfried, Die Seiden. welche lettere den Drachenkampf des Nibelungenhelden zum Inhalt hat. Die meisten derselben wurden im 15ten und 16ten Jahrhundert umgearbeitet und gedruckt, und so erschienen der Otnit, Wolsbietrich und die beiden Rosensgärten unter dem Titel das Helbenbuch. Im Jahr 1472 stellte dann Caspar von der Röhn ein neues Heldenbuch zusammen, bestehend aus den Geschichten des Alteren, welchen er noch das Hildebrandslied, Dietrichs

und seiner Gesellen Kampfe, Etels Hofhaltung, Eden Aussahrt, Sigenot, sogar Herzog Ernst, hinzufügte. In dieser rohen und verwilberten Form ist von dem Heldengeist ihrer ursprünglichen Abfassung nichts mehr zu erkennen, es sind bänkelsängerhafte Umbichtungen, wie benn Caspar von der Röhn selbst ein fahrender Sänger der spätesten Zeit sein mochte, in welcher Bolts= poeste wie Kunstdichtung, zugleich mit ihren Trägern, tief herunter gekommen waren.

## Siebentes Kapitel.

## Der Minnegesang.

Wir haben bisher die beiden großen Gegensätze der mittelalterlichen Poesie in ihren Hauptgruppen an uns vorüber gehen lassen: die Spiken bes hösischen Kunstepos, und den ganzen Umkreis der nationalen Sagenbearbeis tung. Zwischen beiden hindurch zieht sich nun, von hundert Quellen genährt, ber breite Strom ber Lyrik, ber die Bilber ber beiden so verschiedenen Gebiete in einer Flut wieberspiegelt. Denn ber Minnegesang, höfischen Dichtung zugehörig, leitet seinen Ursprung boch aus heimischem Boben, und wie viel auch immer fremde Einflüsse sich ihm gemischt, seine besten Quellen und Zuflüsse bestehen aus nationalem Element. Der Minnegesang ist dem nationalsten der deutschen Ströme, dem Rhein, vergleichbar. Er nimmt frembe Gewässer in seine Fluten auf, durchschneibet frembe Gebiete, aber der größte Theil seines Laufes gehört Deutschland an, hier ent= faltet er alle jene Schönheit und Großartigkeit, die seinen eigentlichen Charafter bilbet.

Zwar könnte man die Selbständigkeit des Minnegesangs scheinbar ebenso anfechten, wie die der epischen Runstpoesie, wenn man allein seiner historischen Entwicklung nachgehen wollte. Denn schon ehe die ersten Minnefänger bes zwölften Jahrhunderts sangen, war die Lyrik der provençalischen Troubadours unregung zur Blüthe gelangt, eine Lyrik, die an Pracht, tumultuarischer Buntheit und Provengalen. Mannigfaltigkeit ihres Gleichen sucht. Aber mag die Anregung für ben Minnegesang immerhin von außen gekommen sein, 26 war eben wie ber wärmere Wind von Süben, ber bas Leben ber nördlicheren Zone später wach ruft; die Entfaltung bieses Lieberfrühlings war bennoch eine burchaus eigenthümlich deutsche.

Es ist oft genug ausgesprochen worden, daß die Kunst der Troubadours Charatter. einen männlichen Charatter hatte, im Gegensatz zu dem mehr weiblichen bes Minnegefangs. Zene nahmen in ihren Liebern Theil an ben politischen Parteiungen, sangen von Waffen und Einzelfehben, von ihren galanten

Wenteuern, ihrem ked zugreifenden Genuß, ihrer wilden Zügellosigkeit, ohne viel Reue oder Rücksicht. Sie verherrlichen das sinnliche Leben mit aller formellen Eleganz, ohne die innere Rohheit zu verhüllen. Sie singen das Lob der Dame, deren Gunft sie genießen oder genossen haben, und ver= künden laut ihren Namen, aber sie verkünden auch die Untreue derselben, das Zerwürfniß mit ihr, sie schmähen und verklagen sie öffentlich, und gehen zu einer anbern über, um zu betrügen und betrogen zu werden. Jene tiefere Achtung vor ben Frauen, das zartere Verhältniß zwischen Mann und Weib kennen sie nicht. Ganz ben entgegengesetzten Charakter hat ber beutsche Minnegesang.

Wie die Subjektivität das Wesen der Lyrik ist, so mußte die deutsche Lyrik aus der Tiefe der germanischen Innerlichkeit hervorgehen. Der Minnegesang hatte baber von seiner Entstehung an bas Gemüth des Einzelnen zum Inhalt, das Gemüth mit seinen Leiden und Freuden, seinem Sehnen und Hoffen, seiner Empfindung und Betrachtung. Das Berhältniß zu den Frauen bilbete ben Mittelpunkt. Das Weib ward in eine Glorie ber Berehrung gehüllt, die überall an den Marienkultus erinnert. Mit jünglinghafter Scheu öffnet sich bas Gemüth vor der Geliebten, die es auf einer geheiligten Höhe sieht, und beren stummer Gruß schon mit unnennbarer Seligkeit erfüllt. Die Liebe erscheint als eine ideale Macht, die das ganze Leben verklätt, und das Herz mit dem Gefühl eines höheren und ebleren Daseins erfüllt. Schüchtern, zart und voll innerer Anmuth tritt die erste Regung auf, bescheiben ber Bunsch, der das höchste Glück von dem geliebten Gegenstand erbittet, ver= schwiegen ber Dank für jebe Gunft, und aus tiefster Seele geholt der Schmerz, die Sehnsucht, die verlorne Hoffnung. Alle jene Vorzüge, die wir Borgüge. an den Troubabours vermissen: hohe Achtung, ausbauernde Treue, Abel des Gemüthe, zeigen die Minnesanger in reinster Ausprägung und Vollendung. Aber dieses jugendliche Gemüthsleben hält die mittelalterliche beutsche Lyrik auch fast ausschließlich fest, und wenn wir hierzu noch religiöse Ergüsse und ein sehr feines und inniges Naturgefühl fügen, so ist der ganze Empfindungs= treis bes Minnegefangs umschrieben.

Richt als ob unter den Minnesangern sich gar kein Beispiel von regerem Interesse an öffentlichen Dingen, an ben großen Parteikämpfen, an den die Zeit bewegenden Ibeen vorfände. Wir hören aus manchem Liede die regste Betheiligung an ber Politik, hören eindringliche Mahnrufe an Kaifer und Päpste, an Laien und Geistliche, und ernste Betrachtungen über die Weltereignisse. Aber dies sind nur vereinzelte Stimmen, während der Chor im großen Ganzen boch immer bas eine Thema ber Minne mobulirt und variirt.— Sie klagen den Winter an, der den kleinen Böglein weh thut, und die holden Frauen, unter ihnen die Auserkorne, von Wald-und Anger fern hält, und

singen ihr sehnendes Leid über die Trennung von der holden Fraue, und über einförmige Tage ber Entbehrung. Dann aber schmückt die Wiese sich mit Blumen und Klee, ber Wald mit Laub, und seine Sänger trillern im Son= nenschein von den Zweigen. Da blüht auch stille Hoffnung im Liede wieder auf, und die Sommerwonne bringt freudige Gewißheit, auch wohl schmerz= liche Bereinsamung inmitten aller Lust und Herrlichkeit. Balb beginnt bas Laub salb zu werben, die Sänger in den Lüften rüsten sich zur Abreise und Wehmuth über unerfüllte Hoffnungen ftrömt aus dem Herzen in das Lieb. Und so mit dem Kreislauf des Jahres dreht sich der Minnegesang in hundert und aber hundert Liedern, und in steter Wiederholung, um dieselben Empfin= bungen. Man hat ihm vielfach ben Vorwurf ber Eintönigkeit gemacht, und ganz und gar wird er bemselben nicht entgehen, bennoch aber findet ein genauer zuhorchenbes Ohr ein unendlich bewegtes Leben innerhalb bieser Ein= tönigkeit. Es ist, wie wenn wir in ben Walb treten, und bas Singen von unzähligen gefiederten Kehlen unser Ohr umklingt. Wir meinen anfangs nur ein unterscheidungsloses Stimmengewirr zu vernehmen, aber eine schärfere Bergleich. Beobachtung lehrt uns, wie sich in dem Allgemeinen das Einzelne abklärt. Hier kunstvoll geschlungene Kehlläufe und Triller, bort ein neckisches Zwitschern, hier tief aus der Brust geholte Klagetone, dort verführerisch weiches Locken, bazwischen plötzlich ein Ruf, wie ein lautes Mahnen; eine unabsehbare Klang= färbung und Tonabstufung. So auch finden wir unter den Minnesängern, bei allem Mangel schärferer Charakteristik, doch die bebeutenderen in ihren Liebern von einander durch besondere Züge und Eigenthümlichkeiten umgrenzt und abgetönt.

ber Lprif.

Es sind uns ungefähr breihunbert Namen von Minnefängern erhalten.\*) Wohl in keinem andern Jahrhundert ist die beutsche Lyrik mit einer größeren Bruchtbarkeit Stattlichkeit aufgetreten! Es gab bamals in Deutschland keine Gegend, die nicht von Sang und Klang belebt gewesen ware. War gleich bie eigentliche Heimath ber Lyrik, wie ber ganzen höfischen Kunst, in jenem Länderstrich von ber Schweiz burch Schwaben nach Franken zu finden, so zog doch von den Alpen bis nach Rügen hinauf, vom Rhein bis zur Donau und Ober, bas Minnelied seine Straßen, war überall ein willsommener Gast, und überall

<sup>\*)</sup> Ihre Lieder find uns durch folgende alte Handschriften ausbewahrt worden. Die älteste Sammlung ift die sogenannte Manessische, durch Rudiger Manesse still um 1804) und dessen Sohn, zu Zurich veranstaltet. Sie kam im 17ten Jahrhundert nach Beidelberg, von da nach Paris. Ferner der Goldastische Coder in Bremen, der Jenaer, ber Beingartner, ans bem Rlofter Beingarten, jest in Stuttgart; bie Burgburger und Pfalger Sandidrift u. a. - Die gesammten Dentmaler bes Minnegesangs wurden aus ben genannten alten Sammlungen dann in neuerer Beit vereinigt, mit Lebensbeschreibungen, Portrats, Dufitbeilagen n. f. w. verseben, in bem umfaffenden Berte: Die Dinnefanger, von Fr. S. von ber Sagen.

zu Hause. — Die Fruchtbarkeit ber einzelnen Sänger ist sehr verschieben. Von einigen haben wir eine nicht geringe Anzahl von Liebern, von andern weniger, von manchen nur eins. Biel muß verloren gegangen sein, besiten wir doch auch unter ben Gefängen ber Besten manches nicht mehr, worauf sich ber ober jener von ihren Zeitgenossen bezieht. Dagegen sind auch Lieber von Unbekannten auf uns gekommen — wie viel Namen dieses tausendstim= migen Poesielebens mögen spurlos verklungen sein!

In der That, es ist eine befrembende Erscheinung, daß grade eine von politischen Stürmen, von Krieg und Parteisehden so aufgewühlte Zeit an zarteren bichterischen Anregungen so überreich werden konnte. Bergegenwär= tigen wir uns jedoch, daß es nicht das Volk war, welches die höfische Kunst ausübte, sonbern hauptsächlich der Abel, der in seiner Erziehung ein paar Generationen hindurch für den Minnedienst förmlich vorbereitet wurde. Mochte bieser ärmere bienenbe Abel ben Druck ber Kriegsnöthe auch oft Borberungen. schwer genug fühlen, so sah er sich burch fürstliche Freigebigkeit doch überall unterstützt und aufgemuntert. Es gehörte zum guten Ton der Höfe, von Minne und Sommerwonne zu singen, und die hösische Sitte machte ben Zeitgeist. Bon biesem getrieben, wibmeten sich auch Schaaren von weniger Berufenen dem Sängerstande, die die edle Kunst mehr handwerklich betrieben, und Lieber sangen, beren Berlust leicht zu verschmerzen gewesen wäre.

So bürfen wir uns, tropbem bag die größten Dichter sich auch am Minnegesang betheiligten, und eine Fülle von schönen Weisen auch von Lyris tern zweiten Ranges angeschlagen wurde, boch im Ganzen tein zu ibeales Bild vom Minnesangerthum entwerfen. Um Lohn zu singen, die Fürsten Leben und zu preisen, um Geschenke von ihnen zu empfangen, war vollkommen üblich. In der besseren Zeit geschah dies noch mit Sitte, jemehr die Zahl der Sänger aber wuchs, besto mehr ging bas eblere Kunstbewußtsein in der Masse unter, besto größer ward bas Pochen auf die "Milbe" der Herren, besto begehrlicher und unverschämter das Zudringen. Die besseren Dichter wendeten sich mit herbem Tadel von der niedrigen Gestinnung ihrer Standesgenossen ab, die fich ohne Stolz mit der armseligsten Gabe abfinden ließen. Nahmen boch Einige, wie sie offen erklärten, auch getragne alte Kleiber, und erbaten sich als Sangeslohn, daß ber Fürst ihnen ihr verpfändetes Eigenthum auslöste! Ganz allgemein hielt der Stand es für sein Recht, Lohn für seinen Gesang zu forbern. Nicht selten folgen auf getäuschte Erwartungen die erbittertsten Anklagen gegen den "unmilden" Herrn, derjenige Fürst aber, der sich, entweder aus Gleichgültigkeit, ober von politisch-kriegerischer Thätigkeit gefesselt, kuhler gegen ben Sängerstand zeigte, ist überall Gegenstand bes Spottes und ber Schmähung. Diese sehr unerquicklichen Züge in dem abligen Sängertreiben, die vor dem des gemeinen fahrenden Mannes nichts voraus haben, durften nicht unerwähnt bleiben, wenn wir ben äußeren Glanz bes Minnesangerthums

nicht überschätzen wollen. Und so auch wird man, wenn ber innere Werth ber gangen Liebermenge bestimmt werben soll, nur ein gemäßigtes Lob spenden können. Bielleicht nur ein Viertel gehört überhaupt in das Bereich ber Poesie, im Uebrigen hören wir nur eine holbe Mittelmäßigkeit, ein Spies len mit konventionellen Formen und Weisen, die mit leichter Harmonie das Ohr umklingen, ohne tiefer zu berühren. Jene volleren Klänge der bedeuten= beren Lieberbichter, werben sich jebem, ber die Stimmung mitbringt, ans Herz legen, und dem Ohr eingeprägt bleiben, die unendlichen Variationen der Nachahmer bagegen können nur die Wirkung einer träumerischen Langenweile hervorbringen.

Aber unter diesen Hunderten von Minnesangern ist doch einer, der, weit über alle hinausragend, den Namen eines Dichters für alle Zeit beanspruchen barf, Walther von der Bogelweide. Seine Lieder schlagen nicht nur die tiefsten Gemüthstöne an, sondern umfassen ben ganzen Umtreis ber damaligen Empfindungswelt, ja sie gehen in bedeutendem Sinne über denselben hinaus. Auch er singt von Minne, Sommerwonne und sehnender Pein, von dem Wandel der Natur und von religiösem Gefühl, aber er fingt auch von Vaterlandsliebe, singt mit regstem Antheil an den politischen Ge= schicken und Zeitinteressen, und ruft mit männlichem Ernst den Fürsten bes Reichs und der Kirche seine Mahnungen entgegen. Wir wählen ihn baher zum Mittelpunkt unsrer Darstellung ber Minnesänger, und lassen ihm nur einige der ältern Dichter vorausgehen.

Zuerst jedoch müssen wir ben lyrischen Formen und Gattungen des Minnegesangs, wenn auch nur in kurzer Uebersicht, einige Ausmerksamkeit Runftgeset, schenken. — Die beiden wesentlichen Elemente, die sich im lyrischen Gedicht verschmolzen, hießen Wort und Weise, entsprechend der heutigen Bezeich= nung von Ausbruck und Melodie. In ihrer Verbindung hießen sie der Ton, worunter das musikalisch=rythmisch gegliederte Vermaß zu verstehen ist. Die Erfindung eines neuen selbständigen Tons war in der besten Zeit die erste Bedingung für das Gedicht, dann erst galt es für ein regelrechtes und kunst= mäßiges Probukt des Minnegesangs. Schon aus dieser ersten Forberung mußte sich eine unenbliche formelle Mannigfaltigkeit, ein unübersehbarer Reich= thum an Tonen ergeben. — Der allgemeinen Dreiheit von Wort, Weise und Ton, entspricht nun eine andere Dreitheiligkeit innerhalb der Form des Einzelnen, nämlich des Liedes. Unter Lied versteht der Minnegesang ein aus drei symmetrisch geordneten Theilen bestehendes Ganzes, eine breitheilige Strophe. Eine Reihe solcher Strophen, die wir jest in ihrer einheitlichen Verbindung ein Lieb nennen, hieß die Lieb (Lieber). Die brei Theile des Liedes bestehen aus zwei aufeinander folgenden gleichmäßigen Bersund Reimgestechten, genannt die Stollen, welchen der Abgesang folgt, der in selbständiger Gliederung die Strophe zusammenfaßt und ab-

schließt. \*) Der aus ber Architektur hergenommene Name Stollen, bezeichnet zwei aufrecht stehende Balken, über welchen ein Dritter ruht, und beiden eine feste Verbindung giebt. Wir ersehen baraus, wie die unsrer Zeit geläufige Vergleichung der Musik mit der Architektur schon vom Mittelalter empfunden wurde. Die lyrische Strophe besteht also gleichsam aus zwei Pfeilern, die durch eine gemeinsame Ueberdachung verbunden sind. Auch dem musikalischen Gefühl entspricht diese Dreiheit vollkommen. Die Melodie ist zweitheilig, aber bas Ohr verlangt, zur beutlicheren Ausprägung ber Empfindung, eine Wieberholung des ersten Theils, ehe der zweite als Gegengewicht und zugleich als Vermittlung eintritt. Diese Form von zwei Stollen und dem darauf folgenden Abgefang ist (entsprechend den Theilen des griechischen Chorgesangs: Strophe, Antistrophe und Epodos) die einfachste und gewöhnlichste Form des Liebes. Ausnahmen sind jedoch nicht selten, in welchen der Abgesang zwischen ben beiben Stollen steht, u. a. m. — Tritt nun ein Ton, ober eine Strophe einzeln und selbständig auf (in welchem Falle sie meist einen religiösen ober politischen Inhalt hat), so heißt sie ein Spruch. Häufig geschieht es auch, daß ganze Reihen von Sprüchen auf einander folgen, ihrem Inhalt nach oft in geringer, oft auch in gar keiner Verbindung.

In die Form des Liedes wurde vorwiegend der ganze Inhalt des Minnesgesangs gegossen: Liede, Naturgefühl, Politik, Religion, Ernst und Frohsinn. Sine Unterabtheilung des Liedes bilden noch die Reihen und Tänze, deren Scene meist das Dorf, die ländliche Lust und Ausgelassenheit ist. Sie wursden mit Begleitung der Fidel gesungen, entweder um den Tanz in Bewegung zu sehen, vielleicht auch dienten sie zu geselligem Chorgesang.

Neben dem Lied war eine andre lyrische Sattung im Sebrauch, der Leich, eine Dichtungsform, die aus der alten Kirchenmusik entsprungen ist, und sich am besten mit der Vielgliedrigkeit der Cantate vergleichen läßt. Auf

(Erster Stollen:)

Um Kunde fraget Mich so Mancher, wer sie sei, Der ich diene, wie ich lange schon gemußt.

(Zweiter Stollen:)

Oft mißbehaget Mir's, dann sprech' ich, da find drei Denen dien' ich, und zur vierten hatt' ich Lust.

(Abgesang:)

Doch weiß sie darum allein Die so mich zwingt bei ihr zu weilen; Sie kann verwunden, sie kann heilen, Der ich dienstbar muß vor Allen sein.

(Rach Balther von der Bogelweide.)

<sup>\*) 3. 3.</sup> 

eine strophische Eintheilung verzichtet der Leich, zuweilen zwar nimmt er die Dreiheit von Stollen und Wgesang in sich auf, um sie jedoch beim nächsten Schritt wieder aufzulösen, läßt bald feierlich getragne, bald lebhafter bewegte Rythmen unter einander abwechseln, und stellt ein umfassenderes Versgebäude von im Ganzen rythmischer Freiheit bar. Seinem Ursprung nach hat er meist einen ernsteren, balb religiösen, balb politischen Inhalt, wird zu restektirenden, zu Lob- und Strafgebichten verwendet. In der Weise bes Leichs, benn auch er wurde gesungen, konnte der rein melodiose Ausbruck wohl wenig zu seinem Rechte kommen, man wird sich den Gesang als einen Vortrag mehr recitativischer Art zu benken haben. Doch gab es auch Tang=Leiche, über deren Musik und taktmäßige Anpassung für den Tanz wir freilich noch im Dunkel bleiben. — Endlich sei noch einer Gattung erwähnt, ber sogenannten Büchlein. Es sind monologische ober briefartige Liebesergüsse, meist in einfach an einander gereihten Reimpaaren, und oft von nicht geringer Ausbehnung. Für den Gefang waren dieselben gewiß nicht bestimmt, son= dern wurden, indem sie die Stelle wirklicher Briefe vertraten, von dem entfernten Sänger durch einen Boten ber Dame seines Herzens zugesenbet. — Wir gehen zur Betrachtung der bebeutenberen Vertreter des Minnege= sangs über.

Dietmar von Die ältesten uns bekannten Minnesänger sind Dietmar von Eist u.Karen und ber von Kürenberg, beibe noch bem 12ten Jahrhundert angehörig. Sie ergehen sich noch mit Borliebe in der alterthümlichen Form des Bolksgesangs, der sogenannten Nibelungenstrophe, die jedoch Dietmar bereits kunst mäßig zu erweitern stredt. Die wenigen Lieder, die von ihnen erhalten sind, haben etwas Naives und zugleich Kräftiges, sie sind noch von einem volksthümslichen Naturhauch durchweht. Der Ausbruck ihrer Empsindung ist einfach, knapp, nie über den unmittelbarsten Gemüthsklang hinaus gehend. Das national Alterthümliche, das ihre Form zeigt, bringen auch ihre poetischen Wendungen und Bilder. So das Bild vom Falken, der in Lüsten sliegt, und den die Entsernte mit dem entslohenen Freunde vergleicht, oder den sie beneidet um seinen freien Flug. Auch der Bote, der Grüße bringt und mit sich sort trägt, ist ein häusig wiederkehrendes Wild.

Seine eigentliche Ausbildung erhielt der Minnegesang jedoch durch Friedrich von Hausen und Heinrich von Beldeke. Beide ebenfalls noch dem 12ten Jahrhundert angehörig, theilen mit den vorigen die Vorzüge Steedrich von einfacher Ursprünglichkeit, überragen sie aber durch die reine Ausprägung Gausen. eigentlicher Töne. Bei ihnen erschließen sich schon farbigere Blüthen der Minnepoesse, ohne daß die natürliche Einfachheit durch den Glanz zurückgedrängt würde. Friedrich von Hausen, wahrscheinlich aus der Pfalz gebürtig, war ein Mann der That, immer auf Kriegszügen und wegen seiner Tapferkeit im Heere berühmt und geachtet. Sowohl in Italien, wohin er

mit dem Kaiset zog, wie auf seiner Kreuzsahrt mit Friedrich Barbarossa, unter Waffen und Gefahren, sang er seine Lieber. Sie knüpfen zum großen Theil an seine Kreuzsahrt an. Den Zorn Gottes und die Verachtung der Frauen droht er benjenigen, die zwar das Kreuz genommen, aber doch das heim geblieben, oder die, ermüdet von den Fährlichkeiten des Weges, die Genossen feige verlassen haben, und thatlos heimgekehrt sind. Bur Ehre Gottes und zur Sühne eigner Schuld hab er das Kreuz genommen. Aber während sein Leib gegen die Heiben kampft, ist sein Gemüth im Vaterland bei der Geliebten. Er denkt der Scheibestunde, der langen Trennung, er fieht sie im Traume, und sendet ihr Lieber, als Grüße und Boten seiner Treue. Er sollte die Heimath nicht wieder sehn. Bei dem furchtbar beschwer= lichen Zuge durch Kleinasien war es, wo sein Arm im Gefecht bei Philomelium verheerend in einer Türkenschaar wüthete. In der Gluth des Kampfes spornt er sein Roß, um einen Feind zu verfolgen. Es stürzt in einen tiefen Graben, und reißt ben Reiter mit sich hinab. Die Kampfgenossen erheben lauten Wehruf, als sie ihn fallen sehen, und lassen ab von der Verfolgung, finden ihn aber entseelt am Boben. — In seinen Liebern spiegelt sich eine ernste Begeisterung für das erhabne Ziel der Waffen im Morgenlande, gepaart mit männlicher Kraft und Innigkeit, er gehört unter die geringe Zahl eigentlicher Charaktergestalten bes Minnegesangs. — Weichere Klänge schlägt Deinrich von Belbeke an, über ben wir oben als Epiker ichon ausführ: Beinrich von licher gesprochen haben. Er singt von Maienwonne, da der Hänfling seinen Sang erneut, von klaren Tagen und der hellen Herzensminne, die ihn ganz Seine Form ist bereits sehr kunftvoll burchgebildet, er behandelt oft schwierige Versgebäude mit spielender Leichtigkeit, und läßt bei der raschesten Bewegung die Reime gewandt und zierlich auf einander Aingen. Er leitet hinüber zu ber glänzenberen Entfaltung der Hofpoesie am Anfang bes 13. Jahrhunberts.

Eine burchaus vornehme Haltung, reiner Abel und Tiefe ber Empfindung Dichter des charakteristren die vorzüglicheren Sänger dieser Zeit. Die Form legt sich <sup>13. Jahrh.</sup> wie ein goldgesticktes Prachtgewand um den gedankenreichen Inhalt, der meist eine ganz entschiedene Dichternatur zur Erscheinung bringt. Wir können nur eine kleine Gruppe von Dichtern hervorheben. Ueber ihre Abstammung und Heimath ist die Forschung bisher nur zu ungewissen Vermuthungen gelangt, bie wir hier übergehen wollen. - Heinrich von Morungen singt "in beinrich von hober, schwebender Wonne" sein überströmendes Gefühl für eine schöne Frau. Wer sie steht weit über ihm, "höher benn die Sonne," und all seine himmel-Mürmende Minne will sie nicht erreichen. Er kampft mit sich, schilt sich einen Rasenden, und doch reißt ihn ihre Schönheit, die sein ganz inneres Leben geweckt hat, unwiderstehlich empor. Endlich grüßt sie ihn, lächelt ihm, erhört ihn, und wie in einem Rausch und Taumel fingt er seine Beseligung. Diese

Erregung füllt auch noch die Erinnerung an die Stunde, da er Alles hoffte, und boch erschrack vor dem Uebermaß des Glückes, das die Erfüllung seiner Hoffnungen brachte. Er besingt jenen ander Tag der Freude, da seine Fraue wähnte er sei gestorben, und thränenvoll auf der Zinne stand, wie er da herbei geflogen kam, und von ihr empfangen ward, daß ihm vor Wonnege= fühl die Sinne schwanden. Ein leibenschaftlich bewegtes Leben pulsirt burch seine Lieber, sein Ausbruck, immer ebel und schwungvoll, zeigt eine leicht er= regbare, dabei reiche und schöne Innerlichkeit. — Mit Farben von ähnlichem Dito von Glanz malt Graf Otto von Botenlaube die Schönheit seiner Fraue. Botenlaube. Aber sein Ton schwingt sich nicht mit gleich raschem Flügelschlag empor, er schwebt mehr ruhig, getragen, über seinem Glück und seiner Trauer. Er weiß, daß die Augen seiner Fraue sich rötheten, da er Abschied nahm, er baut auf ihre Treue. Täuschte er sich aber, dann müßte sein Leben schwinden, der Nachtigall gleich, die sich mit Liebern selbst in den Todesschlaf singt. — Einen buftenden Strauß von Frühlingsliedern bringt Christian von Hamle. "Der Maie kommt mit Schalle," singt er, und läßt das ganze klingende, knospende und jubelnde Leben der erwachenden Natur in leicht bewegten Rythmen an dem Hörer vorübergehn. "Ich wollte, ruft er, daß der Anger sprechen könnte, benn er hat meine Fraue Blumen lesen sehen, und ihre minniglichen Füße berührten das grüne Gras! Herr Anger, welche Freude mußtet Ihr schmecken, da sie sich niederbeugte, und die Hände nach Euren Blumen ausstreckte! O wird mir von ihr ein lieblich Grüßen, so grünt mein Herz wie Euer Klee!" — Zu diesen Sangern hochgemuther Freude tritt nun ein neinmar der vierter von ungleich ernsterem und vertiefterem Charakter, Reinmar der Alte so genannt zum Unterschied von einem jüngeren Dichter, Reinmar von Zweter). Er gehört zu ben ausgezeichnetsten, und ein gutes Glück hat uns von ihm eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Liebern aufbewahrt. In ihnen waltet ein gedankenvoller Ernst vor, eine tiefe Schwermuth liegt über den meisten ausgebreitet, sein Gemüth ist im Schmerze mehr zu Haus als in der Freude. "Ich weiß den Weg seit lange wohl, sagt er, der von der Liebe bis an das Leid führt, der andre aber, der mich führen soll aus Leide zur Liebe, der ist mir noch unbereitet." — "Die Liebe hat ihr fahrendes Gut so vertheilt, daß ich überall zu Schaben komme, bas nahm ich mir mehr zu Gemüth, als ich es hätte thun sollen. Sie gab überall hin Freuden, ich muß in Sorgen sein. So verging mir die Zeit. Es tagt mir selten nach bem Willen mein." — Und boch stand auch ihm der Muth hoch in jungen Tagen. "Noch kennen mich Leute, die mich anders gesehn haben. so reich, daß ich Freuden nicht nur empfing, sondern auch Andern gab." Aber nicht mit ungetrübter Jugendlust überkam ihn bas Glück, sondern als bezaubernde Verlockung. "Laß sein! Laß sein! mußte er rufen — was thust du, selig Weib, daß du mich auf dem Wege heimsuchst, den mit so gewaltiger

von Samle.

Alte.

Versuchung noch nie ein Weib betrat! Gnabe, Frau, es wird dir nicht be= stritten, mein Herz ist bir mehr feil als mir selber!" Balb aber kann er singen: "Hoch wie die Sonne steht das Herze mein, das kommt von einer Fraue, die mich von allem Leid befreite! Ich hab ihr nichts zu geben als meinen eignen Leib, ber ist ihr eigen. Wo sie wohnt, da gefällt mir das Land, und führe sie über die wilde See, ich folgte ihr dahin. Denn von ihr allein kommt, was mich selig macht, sie gab mir was ich wünschen kann, und gefangen bin ich, seit ich in ihrer Gnade lebe." — Aber dieses Glück liegt hinter ihm. Es ward ihm nicht leicht, zu vergessen. "Des Tages, ba ich das Kreuz nahm, da behütete ich meine Gedanken, wie dem Zeichen geziemte, das ich trug, und als ein büßender Pilger gelobte ich mich Gott so fest, daß nimmer mein Fuß aus seinem Dienste treten sollte. Aber doch wollten die alten Gebanken ihren Willen haben, und frei auf der gewohnten Bahn dahin fahren. Oft wähnt' ich noch im Besitz vergangener Freuden zu sein, und boch, die Stiegen sind abgetreten, die mich zurück leiten könnten:" — An Grund zur Trauer und zu ernsten Gebanken mochte es ihm nie fehlen. Auch feinen Gönner, Leopold VI. von Destreich, sah er bahin sterben, und besang seinen Tob in einem schönen Liebe. Er fühlt das Alter nahen, und sieht den Winter um sich hergebreitet. Aber er mag nicht einstimmen in ein übliches Klagelied um das fallende Laub. "Solcher Dinge geschieht viel, ich, der ich Größeres verschweigen mußte, hab mehr zu thun, als über Blumen zu klagen!"

An diese Sängergruppe schließt sich die andre jener vorzüglichen epischen Dichter, die wir schon näher betrachtet haben, Wolfram von Eschenbach, Bolfram. Gottfried von Straßburg und Hartmann von Aue. Von ihnen partmann. ist besonders Hartmann in der Lyrik auf seinem Felde. Die Feinheit und Gemüthlichkeit seiner Empfindungen, und die liebenswürdige Anmuth im Ausbruck berselben, weisen ihm eine hervorragende Stelle unter ben Minne= fängern an. — Daß auch Fürsten sich mit Glück in der Lyrik versuchten, ist bereits gesagt worden, von ihnen mögen hier nochmals genannt werden, Raiser Heinrich VI., König Konrab, die Margrafen von Meißen und Otto IV. von Brandenburg, so wie Herzog Heinrich von Breslau.

#### Walther von ber Vogelweibe.

Alle bisherigen Dichter, wie schöne Lieber und Tone sie auch zu singen verstanden, werden jedoch überragt durch den vielseitigsten und innerlich reich= sten Bertreter des Minnegesangs, Walther von der Vogelweide. Um= fassend wie keiner seiner Kunstgenossen, singt er nicht allein von Minne und Sommerwonne, sondern läßt auch die bewegenden Gebanken, die politischen

Ereignisse der Zeit in seinen Liebern reflectiren. So vielerlei Andeutungen er aber auch selbst giebt, welche bie Entwicklung seines Denkens und Dich= tens an das öffentliche Leben knüpfen, so lückenhaft und unergiebig sind die selben boch für die Darstellung einer zusammenhängenden Geschichte seines Lebens. Ist doch nicht einmal seine Heimath und sein Geburtsjahr genau zu ermitteln. Das letztere wird zwischen 1165 und 1170 angenommen, über die Gegend, wo er das Licht der Welt erblickte, sind bagegen die Ansichten Balthers getheilt. Uhland\*) läßt ihn mit großer Anschaulichkeit in der Schweiz, und zwar in Thurgau, erwachsen, wo ein altes Geschlecht ber Vogelweiber geblüht haben soll. Hier am Kunst und Gesang liebenden Hofe des Fürst-Abtes von St. Gallen, welcher Dichter um sich sammelte und begünstigte, habe der junge Walther, vielleicht als Ebelknappe, die ersten dichterischen Einbrücke empfangen. Gegen biese Annahme jedoch erheben sich andre Stimmen, welche ben Sänger balb zum Franken, balb zum Schwaben, balb zum Destreicher machen, auch begegnen wir ber Vermuthung, ber Name sei ein angenommener, wie das in der That nichts Ungewöhnliches in jener Zeit gewesen wäre. Wie dem auch sei, den ersten sichern Anhalt über sein Leben giebt uns Walther selbst durch die Worte: "Zu Desterreich lernte ich singen und sagen." Ob aus diesem Lande, oder anderswoher gebürtig, jedenfalls kam er in seiner Jugend an den Hof Friedrichs von Destreich und Steper (1193—1198, Sohn und Nachfolger Leopolds VI., dessen Tod einst Reinmar der Alte be-Magte). Der Hof zu Destreich gehörte zu ben vornehmsten Stätten ber hösi= schen Poesie. Walthers Besitzthum mochte, trotz seiner abligen Herkunft nur bürftig sein, giebt er boch selbst häufig Kunde von seiner Armuth. So wird er hier in und von der Gunst des jungen Fürsten gelebt, und mit den ersten Bugenbleben. Einblicken in das glänzende höfische Leben die Grundlage zu seiner dichteri= schen Entwicklung empfangen haben. Mit wehmüthiger, aber inniger Freude benkt er in späterer Zeit an seine Jugend zurück. "Hiervor war die Welt so schön!" fingt er, und mag bie Worte auf seine Jünglingstage in Destreich beziehen. Hier auch wird es sein, wo ihm Augen und Herz zuerst für die Schönheit der Frauen aufgingen, und wo er unter dem ersten Zauber dieser Empfindung sang: "Durchsüßet und durchblümet sind die reinen Frauen, nie gab es etwas so Wonnigliches anzuschauen, in Lüften, auf Erben, in allen grünen Auen! Lilien und Rosen, wo sie im Morgenthau leuchten, und aller Vögel Gesang, was ist es gegen solche Freude? Wo man eine schöne Fraue sieht, das löschet zur Stund allen trüben Muth, und Strahlen schießen aus ihren Augen tief in des Herzens Grund." — "Gott hat gehöhet und gehehret die reinen Frauen, daß man Gutes sprechen soll und ihnen dienen zu aller Zeit.

> \*) Balther von der Bogelweide, ein altdeutscher Dichter, geschildert von Ludwig Uhland.

Seimath.

Minne.

Der Welt Hort, mit wonniglichen Freuden, liegt an ihnen." — "Wo eine edle Fraue, schön und rein, geschmuckt zu festlicher Versammlung geht, um= geben von ihrem Gefolge, zuweilen grüßend um sich blickend, da ist's wie wenn die Sonn' aufgeht. Wohl ist herrlich ber Mai und alle seine Wunder, aber alle seine Blumen lassen wir stehn, und schauen an das werthe Weib!" - Bald jedoch ist es nicht mehr dies allgemeine sich Sonnen in der Schön= heit, Eine gewinnt Gewalt über sein Herz, und wirft ihn aus dem harm= 108 glücklichen Umherflattern in den Wechsel von Freude und Leid. hören wir ihn balb mit ber liebenswürdigsten Innigkeit singen, bald bie tief= sten Grundtöne des bewegten Gemüths anschlagen. Beim fröhlichen Tanzreigen begegnet er ber Geliebten. "Nehmet, Fraue, biesen Kranz" — singt er, "so zieret Ihr den Tanz mit Euren Blumen! Hätt ich ebel Gesteine, mit ihnen, mit jedem Kranz wollt ich Euer Haupt schmücken! Weißer und rother Blumen weiß ich viel auf jener Haibe — ach, daß Ihr sie mit mir brechen wolltet! Sie nahm, fährt er fort, was ich ihr bot, einem Kinde gleich, bem Ehre geschieht, ihre Wangen wurden roth wie die Rose. Sie neigte sich mir, das ward mir zum Lohne. Wird mir noch mehr, ich will's verschwiegen nehmen!" — In Liebern von unnennbarem Reiz besingt er seine Fraue weiter, es fehlt auch nicht an kleinen Zerwürfnissen. "Daß ich bich so selten gräße (— vielleicht legt er ihr diese Worte in den Mund —), das rechne mir nicht als Missethat an. Ich will, daß Liebe mit Liebe zürne, wo es von Freundes Herzen geht. Trauern und froh werden, sanft zürnen und um so inniger sühnen, das ist der Minne Recht, die Herzeliebe wills also." — Beil er so viel und so schön von seiner Fraue singt, fragen sie ihn von allen Seiten wer sie sei? Aber er schweigt, und fährt fort, balb in Klagen, bald in hoher Freude von ihr zu singen. Nur einmal nennt er einen Namen: "Meines Herzens tiefe Wunde, die muß immer offen stehn, sie werde denn heil von Hildegunde." Doch nicht allein von seiner Minne, auch von der Herrlichkeit des Maien, von Wald und Wiese, von sußem Bogelsang, ent= strömen ihm die reinsten, thaufrischesten Lieder. Sehr geschickt weiß er der Schilberung ber Natur oft eine lebendige Situation anzupassen. Wie zum Beispiel das Mädchen sich mit schelmischer Lust ben Schauplat verstohlener Liebe ins Gebächtniß ruft, "unter ber Linden an der Haide," wo sie und den Liebsten niemand belauschte als ein kleines Vögelein, das wohl verschwiegen fein werbe. Solche und andre Liebchen von fast volksthümlichem Charakter, möchte man in die Tage seines lachenden Jugendglückes verlegen, wo er nur erst von kleinen Leiben zu singen hatte, und die ganze Welt im Sonnenschein um sich her gebreitet sah.

Aber biese goldne Zeit sollte schnell vorüber gehn. Herzog Friedrich nahm das Kreuz, zog nach Palästina, und starb auf dem Zuge. Wit ihm scheint Walthers sorgenloses Jugendglück dahin gegangen zu sein. Er verlor Bander. leben.

Innere

feinen Gönner, und stand arm und rathlos in der Welt. Die Zeit seines Wanderlebens begann. Wahrscheinlich zu Pferbe, die Fidel auf dem Rücken, mit leichtem Sängergepäck, vielleicht ohne einen Knappen, machte er sich auf ben Weg, um wie hundert Andre "zu Hofe und auf der Straße" sein Glück zu suchen. Sicherlich war es bieser Wechsel seines Schicksals, ber ihn plot: lich die Dinge der Welt ernster betrachten lehrte, und sein Gemüth für die Bandlung. größeren Geschicke bes Vaterlandes öffnete. Walthers Gesang ist fortan so eng mit den öffentlichen Ereignissen verbunden, daß es nöthig ist, die Zeit, in welche sein Leben fällt, näher zu betrachten.

Creigniffe.

Kaiser Heinrich VI., der durch seine Vermälung mit der Erbin von Reapel und Sicilien diese Reiche mit der beutschen Krone verbunden hatte, war (kurz vor Friedrichs von Destreich Tode) plötzlich in Neapel gestorben. (1197). Diese Nachricht stachelte ben alten Haß zwischen Welfen und Hohenstaufen, den Kampf um die Oberhand zu erneuern. Papst Innocenz III., ein erbitterter Feind der Hohenstaufen, beschloß, die italienischen Besitzungen von der deutschen Königsmacht wieder zu trennen, und behielt den Sohn Heinrchs VI., den dreijährigen Friedrich II., unter seiner Vormundschaft zus rück, um ihn zum König von Sicilien zu erziehen. Tropbem, daß der Knabe schon zum Nachfolger im beutschen Reiche gewählt war, begünstigte Innocenz die welfische Partei, und sah sich in ihr nach einem Kaiser um. Philipp von Schwaben, ber Bruber Heinrichs VI., suchte in Deutschland seinem Neffen die Krone zu retten, er war im Besitz der Reichskleinobien. Da je= boch bas Reich nicht bis zur Mündigkeit Friedrichs auf ein Haupt warten konnte, und der päpstliche Einfluß in Deutschland immer mächtiger warb, wählten die hohenstaufisch gesinnten Fürsten Philipp selbst zum Kaiser. Gleich darauf wurde von der welfischen, hauptsächlich aus Geistlichen bestehenden Partei, Otto IV. von Braunschweig (Heinrichs bes Löwen Sohn) zum Kaiser ausgerufen. Das Reich hatte zwei einander feindliche und befehdende Häup= Eine furchtbare Verwirrung brach aus, ganz Deutschland glich einem vom Sturm aufgewühlten Meere. — Um biese Zeit ist es, wo wir Walthers Balthers Gesang mitten in den hohen Wogen der Geschichte vernehmen. Er sah bas erstes politi. Recht auf ber Seite der Hohenstaufen, warf sich zum Berfechter Philipps Auftreten. auf, um sein ganzes Leben lang der hohenstaufischen Sache treu zu bleiben. In einem Gebichte schilbert er die Verwirrung im Reiche, ben Krieg Aller gegen Alle, und mahnt Philipp, die Krone aufzuseten, und ihre Feinde nieber zu halten. Bielleicht wohnte Walther der Krönung Philipps bei, die bald darauf in Mainz erfolgte, benn er besingt dieselbe gleich einem Augenzeugen. Vor Allen rath er bem Kaiser zur "Milbe," die seiner Zeit als eine der ersten fürstlichen Tugenden erschien. Und in der That war Philipp sehr barauf bedacht, sich burch Geschenke Ergebenheit zu verschaffen, er gab und gab, verpfändete Ländereien, um geben zu können, bis ihm kaum noch etwas zu

geben übrig blieb. -- Auch die Vermählung Philipps mit der griechischen Prinzessin Irene, die zu Weihnachten in Magdeburg vollzogen wurde, sah Walther mit eignen Augen an, und schilbert bieselbe in einem Gebicht voll Farbenpracht und schöner Innigkeit. Aber kurze Zeit darauf wurde den Kämpfen der Gegenkaiser ein Ende gemacht. Philipp fiel durch die Mörder= hand des Wittelsbachers, und Otto IV. war alleiniges Oberhaupt des Reichs.

In welchem Verhältniß Walther zu Philipp gestanden, ob ihm persönlich nahe, ob vielleicht in sein Hofgefolge aufgenommen, ist nicht mehr zu ermit= teln, jebenfalls hatte er seinen Tob, ber zugleich eine Niederlage der hohen= staufischen Partei war, bitter zu beklagen. Mit dem welfischen Hofe mochte er nichts zu schaffen haben, und so beginnt wieder seine Wanderschaft von einer kleineren Hofhaltung zur anberen. In Gisenach, bei Landgraf Her= mann von Thüringen, (ber, ob zwar einst auf Seite ber Welfen, sich Balther Philipp unterworfen hatte) finden wir Walther zuerst mit Bestimmtheit wieder. Martburg.

Der Hof zu Wartburg ist der berühmteste von allen jenen Stätten, wo die höfische Kunst gepflegt und begünstigt wurde. Hier haben wir die berühmtesten Dichter bereits versammelt gefunden, Heinrich von Belbeke, Wolf= ram und Andre, und so war auch Walther ein willtommener Gast. Vielleicht mehr als bas, benn er rühmt sich, bes milben Landgrafen "Ingesinde" au sein. Er wird nicht mude die Freigebigkeit des Wirths, das bunte glan= zende Leben auf der Wartburg zu schildern, und erhebt den Landgrafen über alle Zeitgenossen. Denn berselbe ift nicht wetterwendisch in seiner Gesinnung, sonbern immer der gleiche. "Wer heuer groß thut, und übers Jahr bose, deß Lob grünet und welket wie der Klee. Aber der Thüringer Blume scheinet burch den Schnee, Sommer und Winter blüht ihr Lob, wie in den ersten Jahren." Hier war es auch (vermuthlich um 1207) wo, bei einer zahlreiche= ren Bersammlung von Dichtern, jener berühmte Sangerkampf gehalten wurde, worin jeder das Lob seines Fürsten über alle anbern erhob. Als Kämpfende Bartburg. werben genannt: Reinmar ber Alte, Johann Biterolf, Beinrich von Rispach (unter dem Namen "der tugendhafte Schreiber," wahrschein= lich Kanzler des Landgrafen), Meister Klingsor von Ungarn, Wolfram, Balther und Heinrich von Ofterbingen.\*) — Aber ebenso wie sich

<sup>\*)</sup> Diesen Sangerstreit schildert ein spateres Gedicht, "der Bartburgsfrieg," welches die einzelnen Dichter bramatisch auftreten läßt. Wenn die Lieber, die benselben darin in den Mund gelegt werden, nicht als freie Erfindung zu betrachten find, so ift boch noch weniger nachzuweisen, daß dies die echten Lieder seien. Bestalten, wie die des Zanberers Klingsor ruden das Gedicht überdies in eine fabelhafte Sphare. — Mit dem Ramen Ofterdingens hat die Sage bald dies, bald jenes Gedicht, deffen Berfaffer unbefannt war, ohne Begrundung verbunden, und eben fo grundlos wurde er mit dem Taunhäuser identificirt. Bon Ofterdingen ift feint dichterisches Deukmal auf uns gekommen, neben seiner Betheiligung am Bartburgkriege, erfahren wir von einem spateren Dichter bes 13. Jahrhunderts nur fo viel über ihn, dag er für einen der alteren Mlunefanger zu balten ift.

Wolfram gegen bas übertriebne Zubringen in Gisenach aussprach, so kann auch Walther die unmäßige, oft kritiklose Freigebigkeit und Gafklichkeit des Landgrafen nicht billigen. "Wer in ben Ohren siech, wer am Haupte krank ift, singt er, bem rathe ich, daß er nicht an den Hof nach Thüringen gehe. Rommt er dahin, wird er vom Lärm der Thoren betäubt. Eine Schaar fährt aus, die andre ein, so Nacht als Tag, groß Wunder, daß man da überhaupt noch auf Se sang hört! Der Landgraf ist so gemuth, daß er mit den Gästen seine Habe verthut. Und gälte ein Fuber guten Weines tausend Pfund, da stünde doch nimmer Ritters Becher leer."

Und doch lastete, während man hier jeden Tag zum Fest machte, eine brückenbe Zeit auf Deutschland, benn die Kämpfe der Parteien hörten nicht auf. Balb jedoch sollte bas rauschende Gepränge auf der Wartburg unter= brochen werden, benn eine neue Regsamkeit kam in die hohenstaufische Partei. Man begann in umfassenderem Sinne zu rüsten. Kaiser Otto IV. hatte sich mit dem Papste überworfen, Innocenz that das Oberhaupt des Reichs, das er einst den Hohenstaufen entgegen gestellt hatte, in den Bann. Dies benuts= ten die deutschen Fürsten, den jungen Friedrich II., der inzwischen in Sicilien in halber Gefangenschaft gelebt hatte, auf den Thron zu berufen. Inno= cenz, in ber Hoffnung, sich ein williges Werkzeug an bem erst fünfzehnjährigen Jüngling erzogen zu haben, entließ ihn, ohne ihm jedoch sicheres Geleit geben Friedrichs II. zu können. Heimlich brach Friedrich von Palermo auf, eilte, einem Flücht= Deutschland. ling gleich, unter stets wachsenden Gefahren, durch Italien, und stieg auf ungebahnten Wegen über die höchsten Gipfel der Alpen. Mit wenigen Gefährten kam er durch das Engadin nach Chur. Aber wie die Schneeflocke, die sich vom Gipfel löst, zur Lawine anwächst, so schloßen sich bei ber Nachricht seiner Ankunft Tausende an ihn an, und als er in seiner hohenstaufischen Heimath anlangte, glich seine Reise ben Rhein hinab einem stets wachsenben Triumphzuge. In aller Pracht der Jünglingsjahre, von bewunderungswürdiger Schönheit, mit einer Macht über die Menschen begabt, bei der man an Bauberei glaubte, von ber ganzen Hoheit seines Geschlechts durchbrungen, stand er da, ein neuer Hoffnungsstern für das Baterland. Otto IV. hatte sich ihm zwar schlagfertig entgegen gestellt, mußte aber entweichen, und wäh= rend er im Kriege mit Frankreich eine Nieberlage erlitt, die seine Macht vernichtete, wurde Friedrich allgemein anerkannt. — Schon früher, gleich bei der Nachricht, daß der junge Fürst auf dem Wege sei, war der Landgraf von Thüringen aufgebrochen. In Frankfurt traf er zu ihm. Friedrich eilte ihm entgegen, umarmte ihn, und nannte ihn seinen Bater.

Balther u.

Friedrich II.

Ob Walther im Gefolge bes Landgrafen, ober auf seine eigne Hand herbei gekommen, bleibe bahin gestellt, aber auch er war ba, um seine alte Anhänglichkeit an ben Hohenstaufenstamm zu zeigen, und den jungen Fürsten zu begrüßen. Friedrich, selbst bes Gesanges kundig, in seinem ganzen Besen

von dichterischen und künstlerischen Anregungen erfüllt, dabei scharffinnig über feine Jahre, erkannte ganz die Wichtigkeit, sich einen Sänger zu verbin= ben, der immer zu seinem Hause gehalten, und dessen Gesang bereits so mächtig durch Deutschland erscholl, daß ein Lieb desselben hunderte von Herzen ber hohenstaufischen Sache erwerben ober abwendig machen konnte. Er wußte ihn burch Dankbarkeit um so fester an sich zu ketten, indem er ihm ein Reichslehen verlieh, bas Walthern des mühevollen Umherfahrens überhob. — Wo das Lehen gelegen, ist unbekannt, auch scheint Walther sich nicht bauernb auf sein Besitzthum zurückgezogen zu haben. Vielfach erwähnt er in ber folgenden Zeit seines Aufenthalts am Hofe zu Wien bei Leopold VII., dem Bruber jenes Friedrich, in dessen Nähe er seine Jugend verlebt hatte. Der Hof zu Destreich mochte von jener Zeit her eine Anziehung für ihn behalten haben, möglich auch, daß er, bes fahrenden Sängerthums einmal gewohnt, nirgends lange Ruh hatte. Jebenfalls war seine äußere Lage fortan gesichert, er konnte sagen: "Ließen mich Gebanken frei, so wüßte ich nicht von Ungemach." Innere Erfahrungen waren es also, die sein Herz beschwerten, und seinem Gesang ben Charakter aufbrückten, ben wir hauptsächlich an ihm erbliden, den bes Ernstes und der Betrachtung. Die Dinge der Welt kennt er, und lernt er von Tag zu Tag mehr kennen. Unzuverläßigkeit, Un= treue, falsche Freundschaft, Verderbniß ber Sitten, Uebermacht ber Bösen über bie Guten. Gleichwohl ist er für Frohsinn und von Herzen kommende Freude eingenommen, und tadelt die Welt, daß rechte Freude immer mehr in ihr ersterbe. Die Jahre machen sich bei ihm geltenb. Er ist ein gereifter Mann, und kann sich in dem Treiben der neuen Jugend nicht mehr zurecht sinden. Aber die Zeit ist auch schwer und bose, und droht mit noch furchtbareren Ereignissen, als er sie erlebt hat.

Friedrich II. war mit Innocenz, wie mit den folgenden Papsten in einen ununterbrochenen Krieg über seine italienischen Reiche gerathen. Raiserthum und Hierarchie that sich jener verberbliche Zwiespalt auf, der ben Untergang ber Hohenstaufen und ben Sieg bes Papstthums zur Folge haben follte. Der Grundsat, daß die Kirche über der weltlichen Macht, der Papst über dem Kaiser stehe, griff, genährt durch hundertsache Umtriebe, immer mehr um sich, und Friedrich II. hatte sein ganzes Helbenleben an eine Reihe von Kriegen gegen aufrührerisch gemachte Basallen in Italien und Deutschland einzusehen. In diesem Kampfe geistiger und eiserner Waffen ließ Walther Balther als feine Stimme laut und volltönend zu Gunften bes Kaisers erschallen. schildert die Entsittlichung der Geiftlichkeit, ben Geiz und die Gelbgier bes papstlichen Hofe, ber ungeheure Summen beutschen Gelbes, jahraus jahrein nach Rom locke. Bald mit beißendem Spott, bald mit ernster Anklage geißelt er das unselige Verhältniß zwischen Laien und Geistlichen, ruft den weltlichen Fürsten das Gelübbe ber Treue ins Gebächtniß. Und wenn der Papst seine

Dichter.

Bannflüche gegen den Kaiser schleubert, so donnert Walther, im Bewußtsein seiner besseren Sache, dem Papst eben so gewaltige Erwiderungen zurück. Hier sehen wir den Dichter auf der Höhe seiner Bedeutung. Fest, uner= schrocken, steht er in bem Kampfe ber Meinungen, Grundsätze und ber Waffen auf der Seite der weltlichen Macht, und weist, obgleich in tiefster Seele reli= giös empfindend (eine Menge Lieber geben davon Zeugniß) die Uebergriffe der Kirche in ihre Schranken zurück. — Indessen erschien ihm der allgemeine Wirrwar doch fast wie ein unlösbares Problem, wenn der Kaiser nicht den Weg ein= schlug, auf dem allein eine Versöhnung mit der Kirche herbei geführt werden konnte, nämlich einen Kreuzzug. Aber es war nicht nur die politische Ueber= zeugung, die ihm dieses Unternehmen rathsam machte, sondern ihm stellte sich die Zeit wie eine Auflösung aller staatlichen und sittlichen Ordnung bar, und als ein Jünger seines Jahrhunderts sah er in einem Kreuzzuge die einzige Rettung vor der drohenden Vernichtung. Religion und Kirche, christliches Priesterthum und Pfaffenthum, weiß er sehr wohl zu unterscheiben. "Die Pfaffen sind es, sagt er, die sowahl die Kirche, wie das weltliche Regiment geschändet haben. Nun wachet! uns geht zu der Tag, vor dem wohl Angst verspüren mag Jegliches, Christen, Juben und Heiben! Wir haben ber Zeichen viel gesehn, die Sonn hat ihren Schein verkehret, Untreu ihren Sa= men ausgeleeret allenthalben, auf allen Wegen. Der Vater bei bem Kind Untreue findet, der Bruder seinem Bruder lüget, geistlicher Orden in Kutten trüget, der uns den Steg zum Himmel bahnen sollte, Gewalt geht aufrecht, gut Gerichte schwindet. Es kommt ein Wind, das wisset, davon wir hören, singen und sagen, der soll mit Grimm durchfahren alle Königreiche, das hör ich die Waller und Pilgrime klagen. Bäume, Thürme liegen vor ihm zer= schlagen, den Starken wehet er die Häupter ab! Nun sollen wir fliehen hin zum heiligen Grabe!"

Balthers Areugfahrt.

Nichts konnte ihm baher erwünschter sein, als baß ber Kaiser, obgleich im Bann, und obgleich gegen seinen Kreuzzug gepredigt wurde, sich entsschloß, Jerusalem, das inzwischen von Neuem in die Gewalt der Türken gerathen war, wieder zu erobern. Sechzehn Jahre waren vergangen, seit Walther Friedrich II. zuerst begrüßt hatte, jett (1228) schloß er sich ihm an, um in seinem Kreuzheere das heilige Grab wieder zu erkämpsen. Die Geschichte dieses Kreuzzuges liegt, zumal wir Walthers Namen darin nicht versolgen können, außerhalb unster Grenzen. Der Ausgang war im Sanzen günstig. Friedrich, obzleich von Allen, außer seinen deutschen Rittern, verslassen, eroberte Jerusalem, mußte aber, da der Papst ihm in der Heimath neuen Krieg angestistet hatte, bald zurücksehren. — Auch Walther sah die Heimath wieder, aber er sand sie auch von den alten Kämpsen durchtobt, ja die Lage der Dinge war in Deutschland nur noch schlimmer geworden. Sein Gemüth, erfüllt von den Eindrücken seiner Kreuzsahrt, hatte sich ins

zwischen immer mehr von der Welt getrennt, und in sich selbst zurück gezogen. Frember als jemals fühlt er sich in dem öffentlichen Treiben, zu dem er nur noch in geringer Beziehung steht. "D weh ruft er, wohin verschwanden alle meine Jahr? Hab ich mein Leben geträumt, ober ist es wahr? Was mir hiebevor kundig war wie meine andre Hand, Leute und Land, wo ich geboren ward, wo ich von Kindheit auf lebte, find mir fremd geworden, als wären sie mir verloren. Die meine Gespielen waren sind träge und alt, anders bebaut ist das Feld, verhauen der Wald, nur das Wasser fließt, wie es wei= beimkehr Land floß. Mich grüßt Mancher lau, ber mich sonst wohl kannte, die Welt ist überall von Mißgeschicken voll. Wenn ich gebenk an manchen wontrig= lichen Tag, der mir zerronnen ist wie in das Wasser ein Schlag, muß ich rusen Weh! und immer mehr o Weh! — Wie traurig steht es mit der Jugend um mich her, auch sie kann nur rufen o Weh! Wo ich hinkehre ist niemand froh, Tanzen und Singen zergeht in Sorgen. Von Rom kommt es her bas Ungemach, das nur Trauern erlaubt, und die Freude töbtet. Ich sehe bittre Galle in unserm Honig, die Welt ist außen schön in Farben, aber innen finster wie der Tod. Ermannet euch, ihr Ritter! Ihr traget lichte Hehne und feste Ringpanzer, dazu seste Schilde, und das geweihte Schwerdt, es giebt einen höheren Lohn, als Gold und Hufen Landes zu gewinnen!" Er predigt den Kreuzzug für alle Sünden der Welt, die auf andre Weise nicht mehr zu bessern sei. Fortan aber verschwindet jebe Spur über sein Leben. Wir verlassen ihn an der Schwelle des Greisenalters, eine ernste Gestalt, deren Blick, trotz reicher und großer Lebenserfahrungen, entsagend und verdüstert nach innen gekehrt ist. — Die Sage erzählt, daß er- im Kreuzgange des Neueumünsters zu Würzburg, der Lorenzgarten genannt, begtaben liege.

Bei seinen Kunftgenossen stand Walther in großem Ansehn, sie erwähnen seiner häufig, und stets mit der größten Achtung. Vor Allen Gottsried von Strafburg in jenem schon öfter herangezogenen Erkurs, in welchem er bie Dichter mit den Nachtigallen wergleicht. "Wer, fragt er, soll das Panier Gottfried tragen? Wer bie Schaaren ber Nachtigallen führen und weksen? Meisterin kann es allein, bie von der Bogelweide. Hör, wie die mit hoher Stimme über die Haibe schallet! Wie kunstvoll sie organieret, und wie reich sie ihren Sang wechselt! Die muß der andern Letterin sein, die weiß wohl wo sie suchen soll der Minne Melodieen!"

Walther hat vierzig Jahre lang gesungen, daher zeigen seine Lieber Die entgegengefettesten Stimmungen, die Charakterzüge seiner verschiednen Baltbers Entwicklungsepochen. Die einen klingen voll heiterster Anmuth, die andern Charaftet. tonen mit gewaltigem Anf in die Bewegung der Zeit hinein, die meisten aber find die Ergebnisse einer vertieften, gebankenreichen Betrachtung, einer stets grübelnben, bis zur Gelbstqual geschäftigen Reslevion. — Der Reichthum an

Lonen ift bei ihm unerschöpflich. Richt bag er in ber Form burchaus über seinen Runftgenoffen ftunde, aber bie Mannigfaltigkeit rhthmischer Beregebaube muß bei ihm schon wegen der Menge der von ihm erhaltenen Gebichte in Erstaunen setzen. Walther war ein sehr fruchtbarer Lyriker, und wir muffen seine Kunst um so höher anschlagen, ba er es in jedem Liebe verstand mit einer neuen Ihrischen Form bem verschiebenartigsten Inhalt und ber Stimmung bes Augenblick gerecht zu werben. Bon anbern Minnesangern wurde man= ches Lieb gefungen, bas burch poetische Warme, Farbenschmelz bes Ausbrucks, und Tiefe ber Empfindung ausgezeichnet, sich würdig neben unfres Dichters Gefang hören lassen darf, aber es sind nur vereinzelte Lichtblicke. Walther überragt sie alle burch die Stetigkeit seiner rein menschlichen Entwicklung, burch ben sich immer mehr erweiternben Umfang seines Gesichtskreises. sehen in ihm eine normale bichterische Persönlichkeit, einen poetischen Charakter, ber, wenn Wolfram und Gottfried auf ben Höhepunkten ihrer Zeit stehen, in gewissem Sinne über seiner Zeit steht. Richt als ob er, rein und makellos, von den Schwächen derselben unberührt geblieben wäre. Theilt er boch die meisten Eigenheiten seiner Kunstgenossen: Das Dringen auf Lohn, die Anrufung zur "Milde" an die Fürsten, die Verspottung derjenigen, die sich karg erwiesen. Diese Züge, die wir in seinem Bilde freilich gern vermissen würden, treten bei ihm jedoch mit mehr Rückhalt und Anstand auf, als bei ben meisten Andern, und verschwinden in seinen späteren Jahren völlig. Was ihn über seine Zeit erhebt, ift, bei ber Folgerichtigkeit seiner menschlichen Entwicklung, ber reine Blick für die gegebenen Schranken, die klare Erkenntniß dessen, was ber Zeit Noth that, Entschiebenheit, festes Einstehen für die Sache des Bater= landes, für die innere Freiheit, gegenüber den Waffen der Hierarchie. In den Hohenstaufen sah Walther, und mit Recht, die Vertreter der nationalen Interessen, in ihrem Auftreten gegen bie Päpste erblickte er mit gleichem Recht ben Kampf ber geistigen Selbständigkeit gegen pfäffischen Einfluß und Mißbrauch bes kirchlichen Regiments, und barum galt sein Gesang mit ganzer Ueberzeugung den hohenstaufischen Fürsten. Rein Dichter seiner Zeit hat, bei dem tiefsten religiösen Gefühl, die Uebergriffe des römischen Stuhls so laut und freffend zurückgewiesen, keiner die Ehre Deutschlands so vertreten, wie er, keiner singt so von Vaterlandsliebe burchbrungen. Wie sehr er das von Kämpfen zerrissene Deutschland auch bluten sieht, wie viel er an dem Treiben seiner Landsleute auszusetzen hat, bennoch preist er das Baterland vor allen andern Ländern. "Ich hab der Lande viel gesehn, und der Besten nahm ich gerne wahr, aber übel musse mir geschehn, könnt ich mein Herz bazu bringen, daß fremde Sitte ihm gefallen sollte. Was hülfe es mir im Unrecht zu streiten, denn beutsche Zucht geht boch vor allen. Von der Elbe bis zum Rhein, und wieder bis gegen Ungarland, da mögen wohl die Besten sein, die ich irgend in ber Welt gekannt. Deutsche Mann sind wohlgezogen,

Baterlands. liebe.

gleich ben Engeln sind die Weib gethan, wer sie schilt, ber ist betrogen (b. h. hat sie nicht kennen gelernt). Jugend und reine Minne, wer die suchen will, der soll kommen in unser Land, da ist Wonne viel. Lange müße ich leben barinnen!" — Walthers Wunsch ist erfüllt. Er ist einer berjenigen beutschen Dichter, die wir mit Stolz die unsrigen nennen. Sein Name wird nicht vergehen, seine Lieber bleiben dem beutschen Volk ein un= vergängliches Gut.

Aus der großen Anzahl von Walthers gleichzeitigen Genossen des Minne= gesangs, so wie seiner Nachfolger können wir nur wenige eingehender betrach= ten, obgleich von manchen noch schöne Lieber gesungen wurden. von Ulrich von Singenberg, dem Truchses von St. Gallen, der Wal- Gleichzeitige thern selbst seinen Meister nennt; ferner von Gottfried von Neifen, Burkhart von Hohenfels, Heinrich von Sar, Konrad Schenk von Landeck, Reinmann von Brennenberg, Walther von Met, Hiltbold von Schwanegau, Schenk Ulrich von Winterstetten, Reinmar von Zweter u. A.

Als charakteristisch in einer besonderen Gattung aber müssen wir zwei Dichter nennen, Nithart und Tannhäuser. Nithart, ein Ritter aus Baiern, Rithart. war Wolfram und Walthern wohlbekannt, er lebte, nachdem er die Gunst seines Fürsten verloren hatte, seit 1230 am Hofe Friedrichs des Streitbaren von Destreich. Er gilt für den Erfinder der sogenannten höfischen Dorf= poesie, einer Gattung von Liebern, die bas Leben der Bauern, ihre Tanzfreude und Feste zum Inhalt hat. Dirnen und Knechte, unter die sich auch wohl' die ablige Jugend mischt, ober der Dichter selbst mit einer länd= lichen Schönen zum Tanz antritt, werben in ihrer muthwilligen Ausgelassen= heit geschildert, beren Schluß bann freilich oft eine Schlägerei bildet. Diese Lieber wurden anfangs nur zur Belustigung des Hofes gesungen. Sie bilben in ihrer sinnlichen Derbheit, die oft sogar ins Ungezogene und Schmutige ausartet, ben Gegensatz zu ber überzarten Minnepoesie, und mögen, bei ber überhand nehmenden Eintönigkeit ber letteren, in den höfischen Kreisen keine unwillkommene Abwechselung gewesen sein. Nithart ist der erste Meister dieser Dorfpoesie, er zeichnet sich barin burch eine gewisse frische Anmuth vor seinen Nachfolgern in dieser balb sehr verbreiteten Dichtungsart aus. — An ihn lehnt sich der Tannhäuser, eine jener Gestalten, denen ein großer Name Tannhauser. geworden ist, die aber in der Geschichte der Dichtung nur geringe Geltung haben. Aus Destreich ober Baiern, von abliger Familie stammend, lebte er, wie Nithart bei Friedrich von Destreich, an deffen Hofe er die freiwillige Rolle eines Lustigmachers gespielt zu haben scheint. Sein Gut hatte er, wie er selbst gesteht, verzehrt burch guten Wein und schöne Frauen, Haus und

Scheuer standen leer, auch das kahle Nest ward verpfändet, lasgeschlagen und durchgebracht, und so sah er sich nach des Herzogs Tode zum Wandern gesnöthigt. Auch er machte einen Kreuzzug mit, vielleicht denselben, auf dem Walther sich Kaiser Friedrich II. anschloß (1228), doch mag es bei ihm weniger aus innerem Drang gewesen sein, als in der Hoffnung, seine äußere Lage dabei irgendwie zu verbessern. Nach dem Zuge gab er in einem umfassenden Buch gleichsam Rechenschaft über seine gesammelten Kenntnisse und Ersahrungen. Beim Tannhäuser ist das Prunken mit schlecht verdauter Gelehrsamkeit, so wie die Verderbniß der Sprache durch Einmischen französischer Worte sehr auffallend. Die vielen Reisen und Wanderzüge, und sein regelloses, bewegtes Leben bewirkten, daß die Sage sich seiner bemächtigte, und sein Bild in einem poetischeren Licht auf die Rachwelt brachte, als er es als Dichter verdient.

Ulrich von Lichtenftein.

Eine ähnliche Gestalt, wenn gleich dichterisch bedeutender, ist Ulrich von Lichtenstein aus Stepermark (zwischen 1200—1276). felbst eine Geschichte seines Lebens in poetischer Form, betitelt Frauendienst, dem er seine sammtlichen Lieder einwebte. Dies Buch ist eines der wichtig= sten Denkmäler für die Kenntnig des ritterlich = dichterischen Treibens der späteren Minnesänger. Begütert wie er war, brauchte er nicht um Gunst und Lohn zu singen, und da überdies an den Höfen der Geschmack für Poesie abzunehmen begann, so suchte er sich bas Leben auf eigne Hand so phanta= stisch als möglich zurecht zu machen. Darin aber zeigt er, zu welchem Grabe der Thorheit, des Unfinns und des Berfalls das Minnefängerthum bereits gelangt war. Obgleich Satte und Bater, erzählt Ulrich von Lichtenstein doch unumwunden seine fortwährenden Liebeshändel mit andern Frauen, und zwar mit einer Ausführlichkeit, die völlig schamlos wird. Jene reine, zarte Franenverehrung der besseren Zeit ist bei ihm nur noch ein konventionelles Gewand, unter dem die Genußsucht des Wüstlings sich nicht sowohl verbirgt, sondern das mehr als ein Modekleid getragen wird. Für den Mangel des glänzenberen hösischen Lebens erfindet er mit gleichgefinnten Genoffen eine neue Form poetischen Daseins, wunderlich und abgeschmackt zugleich. Als Frau Benus, in Beiberkleidern, mit großem phantastischen Sesolge, zieht er umber, nimmt Quartier bei ben Eblen bes Landes, verführt ihre Francx, veranstallet große Turniere, wobei er als Huldgöttin die Preise austheilt, auch wohl selbst mitkampft. Er wird nicht mübe, die Pracht seiner eignen Franengarberobe und die Kleidung seiner Ritter zu beschreiben, eben so die Einzelnheiten der Turniere, die Feste, die ihm in Städten und Burgen veranstaltet werden. Ist er zu Zeiten ermübet, bann zieht er heim zu seiner Hausfran. Aber lange hält er es nicht aus. Er rüstet einen neuen Jaschings : Aufzug, und geht als König Artus in die Welt, begleitet von einer Schaar von Rittern, denen er die Namen der zwölf Paladine der Tafelrunde beilegt. Es folgen bieselben Feste, Turniere, Liebschaften und Thorheiten, alle mit der größten

Bichtigkeit und Selbstgefälligkeit geschildert. — Unter seinen Liebern sinden sich manche von noch schönem dichterischen Klange, die große Mehrzahl aber ift, bei formeller Glätte und Feinheit, gehaltlos, ein bloßes Spielen mit konventionellen Phrasen und gemachten Empfindungen. Aber so gering der poetische Werth des "Frauendiensts" ist, ein so wichtiger Beitrag bleibt das umfaffende Werk für die Sittengeschichte seiner Zeit. Zucht und Sitte des Ritterthums waren um die Mitte des 13. Jahrhunderts in Genuß und Thorheit zu Grunde gegangen, das Minnefängerthum hatte sich schnell überlebt. Dem inneren Keim des Verfalls gesellte sich die Ungunst kriegerfüllter Zeiten, bie and äußerlich ben schönen Glanz von den Höfen verbannte. In dem Grade aber als der Adel herabsant, und die Fürsten im Rampse um materielle Interessen ben Sinn für die Dichtkunft verloren, begann sich in den gedräftige ten und Mühenben Stäbten ein geistiges Leben zu rühren. So sehen wir an der Schwelle des 14. Jahrhunderts zwei Dichter stehn, welche die Uebergangezeit des Minnegefange zum bürgerlichen Meistergesang bereits charatterifiren. Der eine, Heinrich von Meißen, genannt Frauenlob, war Frauenlob. ein fahrender Sänger, der sich zulett in Mainz niederließ, und daselbst um 1318 farb. Es wird erzählt, daß er von Frauen zu Grabe getragen worden fei. Der andre, Barthel Regenbogen, bessen Heimath noch uner- Regenbogen. wittelt ist, war seines Handwerks ein Schmidt, gab dasselbe aber aus Neigung zur Poesie auf, ging nach dem Rhein, und nahm ebenfalls in Mainz seinen Wohnsts. Hier hatte er einst einen Streit mit Heinrich von Meißen, über den Borzug der Bezeichnung Frau ober Weib, der in einer Reihe von Gebichten ausgesochten wurde. Dieser Streit war es, ber dem letzteren, dem Berfechter des Wortes Frau, den Ramen Frauenlob eintrug. Die Gebichte beiber find bereits weit entfernt von den inneren und äußeren Feinheiten bes Minnegesangs, boch stehen die zahlreichen Lieder Frauenlobs ihres ernsteren Inhalts wegen höher als die seines Nebenbuhlers. Bei beiden überwiegt bereits das Handwerksmäßige, Gemachte, das Auskramen von gelehrtem Wiffen, bei großer Robeit ber Sprache. An fie lehnen sich die bürgerlichen Meistersanger unmittelbar an. Der Duft jener höfischen Kunst ift verflogen, eine Dichtungsepoche hat ansgelebt. Die Poesse zieht sich in die Mauern ber Städte zurud, um nach ihrem glänzenden mittelalterlichen Aufschwunge in jahrhundertlanger Ruhe neue Kräfte zu sammeln.

## Achtes Kapitel.

### Fortsetzung und Ausgang ber höfischen Dichtung.

Als wir von Wolfram und Gottfried Abschied nahmen, mußten wir uns sagen, daß der Sipfel der erzählenden ritterlichen Poesse erstiegen sei, daß an

ihre Höhe keine andre poetische Kraft ber Zeit hinauf rage. Gleichwohl aber stehen sie nicht allein, sondern in einer noch reichen und mannigsach gruppir= ten Umgebung von Dichtergenossen, unter welchen eine nicht geringe Regsam= keit und Fruchtbarkeit herrscht. Es konnte nicht fehlen, daß die Bedeutung ber beiben großen Dichter ihren Einfluß auf die in zweiter Reihe stehenben ausübte, und so wären, je nach ihren verschiedenen Richtungen, zwei Schulen zu unterscheiben, die ihren Spuren folgten. Wolframs Schule würde, außer ben beiben oben genannten, dem Verfasser des jüngeren Titurel, und dem unbekannten des späteren Lehengrin, so wie den Fortsetzern des Willehalm, etwa noch einen Theil der Legendenbichtung umfassen; dagegen kame. auf Sottfried das ganze Kontingent der übrigen Kunstepik. Gine solche Unterscheibung aber wird sich mit Genauigkeit nicht burchführen lassen, zumal nicht felten ein und berselbe Dichter beiben Schulen zugezählt werben müßte. Im Ganzen steht fest, daß die Mehrzahl der Dichter sich an Gottfried hielt, und im Glanz des Kolorits und formeller Vielgestalt mit ihm wetteiferte. Die Sprach= gewandtheit wird immer lebendiger, zugleich aber wird sie auch mit der Zier= lichkeit und Glätte der Form das Hauptaugenmerk der Dichter. Damit zusammen hängt eine laxere Auffassung der Moral, die Lust an Schlüpfrig= keiten, und eine immer mehr um sich greifende Sentimentalität und Beich= lichkeit. Neue Sagenkreise werden nicht entbeckt, die alten nur erweitert. Die großen Stromadern fremder und nationaler Stoffe sind besahren und ausge= beutet, man siebelt sich an ben Nebenflüssen, in immer engeren Seitenthälern des Sagengebietes an. Damit aber muß sich die Ausbeute auf das Zehnfache steigern, und in der That zeigt uns ein flüchtiger Ueberblick über die Masse der poetischen Hervorbringungen ein so unabsehbar belebtes Feld, daß wir barauf verzichten mussen, es in seinem ganzen Umfang zu burchwandern. Wir werden nur noch wenige Gestalten eingehender betrachten, im Uebrigen aber an ben Gruppen nur vorüber streifen, und uns an einem flüchtigen Einbruck genügen lassen mussen. Zwei Dichtern begegnen wir zuvörberft, die beide ihren Stoff bem bretonischen Sagenkreise entnahmen, Wirnt Wirnt von von Gravenberg und Ulrich von Zezinkofen. Aber dieser Stoff hat bei ihnen, Gravenberg obgleich sie mit Wolfram und Gottfried aus derselben Sagenquelle schöpften, nicht mehr die Anziehungstraft, die jene größeren Dichter ihm zu verleihen wußten. Die Ritterwelt der Tafelrunde ist an sich von geringem Interesse. Was können wir empfinden mit jenen aufgeputten Helben, aus deren höfischer Formenglätte die innere Roheit überall hervorbricht? Wie viel Feinde so ein abenteuernder Ritter besiegt, wie viel Riesen, Zwerge und Drachen er erschlagen hat, ist für die Dichtung nicht nur völlig gleichgültig, seine Groß= thaten mussen durch ihr ewiges Einerlei, ihre endlose Ausbehnung, und die bis zum Lächerlichen gehende Uebertreibung sogar ermüben und abstoßen. Die nationale Helbensage hat es zwar mit ähnlichen Gestalten und Kämpfen

zu thun, aber sie weiß uns burch Büge einer gleichsam elementaren Urtraft, eines gewaltigen Naturlebens, vor Allem durch den unerschöpflichen Reichs thum des Gemüthslebens, überall zum regsten Antheil fortzureißen. Sagen der höfischen Poesie dagegen, und besonders die von der Tafelrunde, ergehen sich in einem leeren Formelwesen, das die größeren Dichter erst durch einen Gebankeninhalt germanisiren und zur poetischen Lebensfähigkeit erheben mußten. Wo dieser Inhalt, wie bei ben folgenden Dichtern fehlt, da ist Artus und seine Tafelrunde mit ihrem ganzen Ceremoniell ein Compler von geistlosen und abgeschmackten Figuren, ohne poetisches Leben ober Bebeutung.

Wirnt von Gravenberg, aus einem abligen Geschlecht in Franken stammend, dichtete in seiner Jugend ein Werk, Wigalois (1206—1211). Wie es heißt, war ein Knappe, ber ihm die Geschichte erzählte, sein Gewährs Wigalois, bessen Eltern mit ihren Abenteuern und Schickfalen schon an Artus Hof geknüpft sind, wird von der Tafelrunde in ein Land Konrentin geschickt, um ber schönen Larie zu helfen. An Kämpfen mit Drachen, sogar mit Feuergeistern, wird von dem Dichter zum Ruhm seines Helden nichts gespart. Wirnt lehnt sich an Hartmann von Aue an, seine Darstellung hat an Zartheit, seine Sprache an Feinheit viel mit biesem gemein. — Neben ihm steht Ulrich von Zezinkofen, ber von den Einen für einen Thur= und von gauer, von Andern für einen Baier gehalten wird. Ebenso widersprechend Begintofen. sind die Annahmen über die Zeit, in der er sein Werk, Lanzelot vom See, schrieb, das bald ins zwölfte Jahrhundert zurück, bald in das erste Jahrzehnt des dreizehnten verlegt wird. Immerhin haben wir ihn als Zeit= genossen ber größten Dichter zu betrachten. Der Lanzelot ist eine sehr ausgebehnte Bearbeitung der Sagen von der Tafelrunde. Der Held, Artus Neffe, wird von einer Fee Viviane erzogen, um dann in Abenteuern die übliche Helbenlaufbahn einzuschlagen. Bei einer Empörung, die Morberoth, ein andrer Neffe bes Königs, angestiftet, wird auch Artus verwundet, und stirbt. So bilbet bieses Gebicht gleichsam ben Schlußstein ber Artussage. Ulrich von Zezinkofen wird zu den Nachahmern Gottfrieds gezählt, geht aber, was Unzartheit und Schlüpfrigkeit-betrifft, seine eignen Wege.

Mit mehr poetischer Würde vertreten zwei andre bie Schule bes Meisters, Rudolf von Ems und Konrad von Würzburg, der erstere als der größte Lobredner Gottfrieds. Beide Dichter gehören zu den fruchtbarsten der höste schen Poesie, und haben ferner bas Gemeinsame, daß sie sich fast in allen Rubolf von Mubolf von Sagenkreisen und Stoffen mit gleicher Regsamkeit bewegten. Ems, Dienstmann zu Montfort, ein Schweizer von Geburt, begann wahr= scheinlich um 1220 seine Dichterische Thätigkeit. Sein Tob wird balb nach 1250 angenommen, und zwar starb er in "welschen Reichen" (Italien) vermuthlich auf einem Kriegszuge. In den Werken, die von ihm erhalten sind (von seinen früheren soll viel verloten sein), zeigt er sich als einen der kennt=

nifreichsten, ja gelehrtesten Dichter seiner Zeit. Aus ber Antike entnahm er ben Stoff zu einem Alexanderliede, das jedoch zu feinen schwächern Arbeiten gezählt wird. Eine andere Dichtung, Wilhelm von Orleus, behandelt die Geschichte Wilhelms des Eroberers. Glänzender entfaltet er sich in der Legende Barlam und Josephat, hauptsächlich aber in ber Erzählung ber gute Gerhard, einer der anmuthigsten und liebenswürdigsten Dichtungen. Die Geschichte veranschaulicht in bemerkenswerther Weise die ernsten Schick= sale, welche Tausenbe von Menschen in der Verwirrung der späteren ungtäd= lichen Kreuzzüge zu erbulben hatten. Gefangenschaft bei heibnischen Bölkern des Orients, Gleichstellung ber höchsten Personen mit dem ärmsten fahrenden Mann, aufgeriebene Heere, und Fürsten, die in weite Länderstreden hinaus= geschlenbert, von den Ihrigen getrennt, nur unter unsäglichen Mühfalen wieder aufgefunden werben. Der Helb der Erzählung ist Gerhard, ein reicher Reufmann aus Köln, der seine Geschichte dem Kaiser, auf deffen Befehl, selhst erzählen muß. Auf einer Handelsreise nach bem Morgenland hatte er wit uneigennühiger Menschenliebe eine große Anzahl gefangener Christenselaven gegen seine Waaren eingetauscht, Ritter, Jungfrauen und Frauen. Unter ben letteren befand fich Irene, die junge Gemahlin bes Königs von Eng= land. Ohne Lösegeld giebt er allen die Freiheit, nur die Königin nimmt er wie sich nach Köln, ba über den Verbleib ihres verlornen Gatten nichts zu exforschen ist. Nach England kann sie nicht zurücklehren, da das Land ein Schauplatz von Kämpfen und Verheerungen ist. So wohnt die Fürstin in dem Kölner Bürgerhause, in ihr Geschick ergeben und von Allen geehrt. Wher Gerhard hat einen Sohn, der bald eine ernste Neigung für die hohe Frau empfinhet. Den König muß man endlich für tobt hakten, und so ent= schließt sich die Königin, bem Jüngling ihre Hand zu reichen. Schon find die Borbereitungen zur Hochzeit gemacht, da läßt sich ein Pilger melden, und enthüllt sich der Braut als König von England. Der junge Brantigam tritt stumm verzichtend bei Seite, Gerhard aber ist sogleich bereit, dem König die Heimreise nach England zu rüften. Er reist sogar voran, um seine An= kunft zu melben. Da wird er von einigen Ehlen, die er einst aus der Ge= fangenschaft gekauft, wieder erkannt, und in der allgemeinen Parteifehde wallen sie ihn zum König ausrusen. Er aber beschwichtigt ihre Dankbarkeit, und bereitet sie auf die Antunft ihres Königs vor. Die Königin folgt ihrem Gatten nach England, reichlich unterftütt von ihrem Retter und Gaftfreund, Gerhard aber schlägt jede Aussicht auf Größe aus, die ihm ber König eröffnet, und kehrt nach Köln zurück, um ein Bürger und Kaufmann zu blei= ben. — Die Erzählung charakterisirt vortrefflich das Wachsen und die Kräftigung der Städte und des Bürgerthums, gegenüber der ftaatlichen Zerrüttung, ben Gestinnungsabel des Boltes, gegenüber bem Abel der Geburt und seinem Berfall, und macht, im Gegensatz zu bem phantastischen Inhalt ber späteren

Mitterbichtung, burch ihre schlichte Einfachheit ben wohlthuenbsten Einbruck. --Enblich haben wir von Rubolf von Ems noch eine Weltchronik, bie burch seinen Tob abgebrochen wurde. Das Vorhandene umfaßt, in schöner Form gehalten, die biblische Geschichte, bis auf Salomos Tod, mit Erkursen in die Geschichte ber übrigen alten Völker. — Bei Weitem zahlreicher sind bie Dichtungen Konrads von Würzburg, den wir fenn als kunstvollen konrad von Minnefänger kennen gekernt haben. Er war bürgerlichen Standes, sein Tobesjahr ist 1287. Er lehnt sich ganz entschieden an Gottfried an, unb man kann feine Form, was Glätte und Zierlichkeit betrifft, als ben äußersten Grab der Verfeinerung bezeichnen. Nicht die ganze Menge der mit seinem Ramen bezeichneten Dichtungen rührt von ihm her, dennoch aber ist bie Reihe ber sicher von ihm verfaßten groß genug. Wie Rubolf von Ems ent= nahm er ber Antike einen Stoff in seinem trojanischen Krieg, seinem letten Werke, bas er unvollenbet hinterließ, und aus bem karlingischen Sagentreise-bearbeitete er eine Geschichte, Engelhardt betitett. Hauptsäch= tich aber entfaltete sich seine Kunst in kleineren, zum Theil legendenartigen Ergählungen, so in bem heil. Alexius und bem heil. Silvester, Otto mit bem Bart, ber Welt Lohn, ber Herzmäre, bem Schwanritter u. A. Konrad mißbraucht aber seine Sprachgewandtheit nicht felten zu end= Lofen Spielereien und Ausmalungen immer besselben Gebankens. Am über= triebensten in einer Art Lobgebicht auf die Jungfrau Maria, benannt die goldene Schmiebe. Hierin strebt er ausgesprochen bie Weise Gottfrieds anzustimmen, aber er versteht nur, sie zu verallgemeinern, und läßt sie in ein geziertes formelles Schnörkelwesen ausarten.

Mit den einzelnen Werken der beiben letten Dichter treten nun andere ihren Stoffen nach in geschloffene Gruppen zusammen. Go gehört in ben Arris ihrer antiken Bearbeitungen der trojanische Krieg eines Herbort van Fritlar. Romantische Stoffe behandelt: ber Stricker (vielleicht ein angenommener Rame) in seinem Lieb von Kaifer Karl, einer neuen Berston bes Rolandsliedes, und Konrad Flecke in der schönen Dichtung Flore und Blancheflur. Das lettere exinnert in seiner Fassung sehr an Gott= frieds Eristan, und eifert ihm mit klinstlerischem Verständniß nach. Auch Konrad Flecke macht das rein Menschliche zum Mittelpunkt des Gedichts, er schilbert die Liebe als eine Macht, die über alle Hindernisse siegt, und wenn er gleich nicht jene Tiefe und Leibenschaft eines Tristan zu malen versteht, so weiß er seinem Stoff boch eine große Zartheit und Innigkeit einzuhauchen. — Flore, der Sohn des heidnischen Königs Feinix in Spanien, wächst mit seiner Gespielin Blancheflur auf, einem fremben, geraubten Kinde. Liebe der Kinder nimmt mit den Jahren zu, und der König, der dies Verhält= niß mißbilligt, beschließt, bas Mäbchen ben Augen seines Sohnes zu entrücken. Er verkauft Blancheflur an Hanbelsleute aus bem Orient, giebt vor, sie sei

Ronrad Flede. gestorben, und erbaut ihr, um seinen trostlosen Sohn zu täuschen, ein prächtiges Grabmal. Die Mutter aber, die Flore's Schmerz theilt, läßt ihn heimslich die Wahrheit wissen. Nun hält den Königssohn nichts mehr zurück, er eilt, die Geliebte aufzusuchen, und nach langem Umherirren sindet er sie in der Sewalt des Sultans von Babylon. Er weiß einen Pförtner zu bestechen, und wird von dessen Knechten, in einem Kord mit Rosen verdorgen, zu Blanchessur getragen. Allein nach kurzem Glück des Wiedersehens solgt die Entdeckung, und die Liebenden sollen verdrannt werden. Flore besitzt einen Zauberring, der Eines von Beiden retten kann, Jedes bringt ihn dem Andern auf, aber Keines will ohne das Andere leben. Da beschließen sie gemeinssam zu sterben. Schon stehen sie auf dem Scheiterhausen, als des Sultans Herz durch ihre Liebe gerührt wird. In Freiheit gesetzt, kehren sie nach Spanien zurück, wo Feinix inzwischen gestorben ist. Die Anmuth und ideale Reinheit dieses Gedichtes sichern ihm einen Platz unter den edleren Blüthen der hössischen Boesse.

Reim. Chronifen.

An Rubolfs von Ems Weltchronit schließt sich wiederum eine Gruppe gleichartiger Arbeiten an. Schon im zwölften Jahrhundert hatten wir zwei Werke kennen gelernt, in welchen auseinanderfolgende Abschnitte der Geschichte mit viel Willkür in Reime gebracht waren, das Annolied und die Raiserschronik. Aus solchen Werken bezogen die hösischen Kreise, welche die alten Schriftsteller, oder die lateinischen Chronisten nicht lesen konnten, ihre historischen Kenntnisse, die dann zu einem ziemlich chaotischen Wosaik gedeichen mußten. Die Vorliebe dafür war einmal da. So schried ein Wiener Bürger oder Domherr, Jansen der Enenkel ebenfalls eine Weltchronik, mit Benützung der alten Kaiserchronik. Sie umsaßt die biblische Geschichtswerk desselben Versassen ist das Friedrich I. Ein anderes gereimtes Geschichtswerk desselben Versassen; des Friedrich von Oestreich. Endlich sei noch der Oestreicher Reimchronik von Ottacker (früher fälschlich genannt von Horneck) erwähnt, des umsangreichsten und spätesten Werkes dieser Gatztung (1317).

Legenten.

Ziemlich umfangreich ist die Gruppe der Legendendichtungen, die sich mit Konrads von Würzburgs gleichartigen Geschichten, ben Alexius, Silvester u. s. w., zusammenstellt. Wir nennen hier nur die Kindheit Jesu von Konrad von Fussesbrunnen, die Marter der heil. Martina, von Hugo von Langenstein, und den heil. Georg, von Reindot von Durne, einem ernsteren Nachfolger Wolframs. Haben wir an Wolfram rühmend hervorgehoben, daß er seinem Parzival durch den christlichen Gebanken einen tiesern Inhalt zu verleihen wußte, so muß auch an den Legens dendichtern anerkannt werden, daß sie mit ganzer Betheiligung des Herzens und Semüthes die Hoheit des Christenthums darzulegen strebten. Als groß und bewunderungswürdig zeichnen sie die Characterstärke ihrer christlichen

Helben, die, durchbrungen und überzeugt von ber Wahrheit ihres Glaubens, die furchtbarften Martern erbulden, und so immer neue Zeugniffe ablegen von der inneren Kraft des driftlichen Bewußtseins. Dieses geistige Heldenthum triumphirt bei ihnen überall über das weltliche. Die Legendendichter wissen das lettere zwar mit allem Glanz ber Darstellung auszumalen, plot: lich aber überkommt ihren Helben ber Drang zu einer innern Umkehr, und ber auf bem Gipfel bes Lebens stehenbe Ritter geht, wenn ihm ein Martyrertod erspart ift, in die Bufte, um als Einsiedler ein sich selbst vernichtendes Büßerleben zu führen. Die Gegensate von weltlichem Glanz, und driftlichem Rampfesmuth treten in Reinbots heiligem Georg am lebendigsten herror. Meindeth Georg, ein junger Prinz von Kappabocien, tobet einen Drachen, ber bie beil. Georg. blühende Gegend von Sibona verwüstet. (Dieser Drache, der später zum Symbol des Heidenthums gemacht wurde, ist hier wohl in naivem Sinne und nur als eine Berherrlichung seines Helbenthums zu nehmen.) Er tampft tapfer gegen die Heiben, empfängt aus ben Händen der heil. Jungfrau eine Fahne, unter beren Schutz es ihm gelingt, ein ganzes Bolt zur Annahme des Christenthums zu bewegen. Aber sein Ruhm und seine Erfolge als Bekehrer erregen den Argwohn und bald den Haß des Kaisers Dacian. Dieser verweist alle Christen aus seinem Heere. Georg aber tritt ihm mit Rühnheit entgegen, und beweist ihm bie Berruchtheit bes Beibenthums, indem er den Teufel selbst zwingt, aus einer Apollostatue hervorzugehen, und sein boses Walten zu bekennen. Dacian wird badurch nicht bekehrt, wohl aber die Kaiserin. Sie und Georg werben gefangen genommen, und in furchtbarer Weise zu Tode gequält. Was die Kaiserin zu erdulden hat, wollen wir übergeben, Georg aber wird halb geräbert, bann in einem heißen Ofen halb gebraten, wieder hervorgezogen und mit Gift gemartert, um endlich erst ent= hauptet zu werben! — Es soll bem Dichter nicht angerechnet werben, daß er selbst in ber Schönheit ber Denkmale bes Heibenthums nur ein Werk bes Teufels sah, wohl aber muß man sich von seinen ausführlichen Schilberungen ber Marter, von bem Gräßlichen dieser Menschenschlächterei, mit Schauber abwenden. Daß es weber seiner, noch ben übrigen Legendenbichtungen an frommer Innigkeit und schönen, gemüthlichen Zügen fehlt, ist bereits hervorgehoben worden, aber sie verlieren sich auf dieselben Abwege, wo Hartmanns armer Heinrich und Gregorius sich schon verirrten. Der Legenbenstoff wird sich überall, als unzulänglich erweisen, wenn bas Poetische mit bem Christlichen, ober gar mit bem Kirchlichen in Conflitt geräth, und bas ift bei Mär: thrergeschichten fast immer der Fall. Die Frömmigkeit der Legendendichter verfolgt neben ihrer Poeste meist tendenziös kirchliche Zwecke, und so kann die Qual des für den Glauben leibenden Märtyrers nicht schrecklich genug ausgemalt werben. Das Gräßliche und Ekelhafte bieser Martern zerstört aber völlig den bichterischen Einbruck, und wenn Hartmann der bessere Dichter,

bei Schilberungen, bie noch nicht einmal bas wirkliche zu Tobe Qualen in sich schlossen, schon über bie ästhetische Grenze geht, um wie viel mehr mussen bie frateren, nach Effett suchenben Erzähler bas poetische Gefühl verleten! Eine merkwürdige Erscheinung bleibt es immer unter biesen frommen Dichtern, best, je frömmer das Gemüth ift, besto befrembenber bie Hingabe an die Ausmalung des Scheuflichen und Etel Erregenden wird. - Gine reinere poetische Aber sließt in benjenigen Dichtungen, welche alle stoffliche Trabition bei Seite lassend, sich nur als unmittelbaren Ausbruck des religiösen Dranges geben. Bieles davon gehört in das Gebiet ber Lyrik, wir stellen nur das hier zusammen, was burch größeren Umfang, lehrhaften Zweck ober eine an das Epische streifenbe Fassung, auf einen besonderen Plat Anspruch machen tann. Gebichte rein geistlichen Inhalts besitzen wir schon aus bem zwölften Jahrhundert, erwähnen aber nur zwei ber vorzüglichsten: das Gedicht von bes Tobes Gehügebe (Erinnerung) von einem gewissen Heinrich, unb Dichtungen bas Anegenge (Anbeginn), welches bie Schöpfung, ben Sündenfall und die Erlösung, halb schilbernb, halb belehrenb, zum Inhalt hat. besten Zeit der hösischen Dichtung begnügte sich der Erguß des religiösen Sefühls mehr mit kleineren, besonders dem Mariendienst gewihmeten Liedern, erft um die Mitte des breizehnten Jahrhunderts treten wieder größere geist= liche Dichtungen auf, nun aber schon, mit allegorischem und mystischem Beisatz getrübt. Der golbenen Schmiebe von Konrad von Würzburg haben wir schon erwähnt, wir stellen ihr zur Seite nur noch bie Tochter von Spon, von einem Geiftlichen, Lamprecht von Regensburg.

Je mehr sich nun der eigentliche Stoff der hösischen Dichtung verbrauchte Lehrgedichte. und verflüchtigte, besto mehr mußte der poetische Drang nach einem andern Inhalt suchen. Wie eine freie Erfindung gar nicht im Wesen ber ritterlichen Dichtung lag, sonbern wie sie der Tradition und fremden Borlagen folgte, so sah sie sich nach Erschöpfung bieser Duellen wieder zu ihrem Ursprung zurückgebrängt. Die Constitte zwischen Staat und Hierarchie, beren Ruckwirkung auf das Individuum die Subjektivität erzeugt hatten, waren in der späteren Hohenstaufenzeit zu einem Kampf auf Leben und Tob geworben. Die glänzende Jugend des Ritterthums ging schnell vorüber. Die Begeisterung der ersten Kreuzzüge war verflogen, eine rauhete Kampfesstimmung erfüllte die Kriege um den Besit Italiens, die Fehden im Innern Deutschlands. Richt mehr der Zug des Gemüths, nicht der freie Wille, sondern die Rothwendigkeit rief zu den Waffen. Während ein Theil des Abels in den Heeren des Kaisers, oder der Gegenkaiser socht, zersplitterte und zerstörte der andre Theil seine Kraft zu Hause in kleinen Fehden, bald mit den Nachbarn, bald mit den erstarkenden Städten, und artete immer mehr in ein rohes Raub= ritterthum aus. Auf die Poesie konnte bieser Berfall nur ungunstig wirken. Indessen führte er diejenigen, welche einen tieferen poetischen Drang in

sich fühlten, zu einer ernsteren Betrachtung menschlicher Dinge, er lehrte ste denken, lehrte Weltkenntnig in umfassendem Sinne. Schnell und gewaltsam reifte die ritterliche Dichtung zu einer ernsteren Lebensanschauung heran, und aus ihrem naiven Charakter entwickelte sie ben der Restexion. So entstanden Werke von lehrhaftem Inhalt, Spruch= und Sittengebichte, von welchen die besseren auch noch der besseren Zeit angehören. Rur einige wollen wir Thomasin von Zerklar, ein Ritter aus Friaul, verfaßte ein Thomasin. bibaktisches Werk, der welsche Gast. Der Titel bezieht sich auf den Berfasser selbst, der als ein Ausländer mit seinem Buche nur als Gast auf deutschem Boden erscheint. Er stellt fich zur Aufgabe, aus den Erfahrungen eines reich und ernst bewegten Lebens bie Jugend zu belehren, was sittliche Bucht, Tugend und männliche Gesinnung sei. Das Aehnliche bezweckt ein Gebicht: Bescheidenheit (etwa so viel als Weltweisheit) von Freidank. Freidank. Man hält den Namen Freibank für einen angenommenen, hinter welchem sich vielleicht Walther von der Vogelwaide verberge, zumal das Werk zum Theil in Sprien entstanden ist, wo der Verfasser auf dem Kreuzzuge Friedrichs II. verweilte. In dem mehr volksmäßigen Ton des Spklichwortes giebt Freibank Lebens- und Klugheitsregeln, und lehrt, sich mit Wahrung der religiösen und moralischen Gesinnung, in den Gang der Welt schicken. Ebenso, boch von einem bestimmteren Gesichtspunkt aus, ergehen sich ber Winsbeke und Binsbeke. die Winsbekin. In dem ersteren giebt ein alter Ritter seinem Sohn, in dem andern eine adlige Mutter ihrer Tochter gute Lehren für das Leben. Eines der spätesten Werke bieser Art ist der Renner von Hugo von Trimberg (am Ausgang bes breizehnten Jahrhunderts). Das Buch follte, wie v. Trimberg. ber Verfasser wünscht, von Haus zu Haus rennen, und mit ernster Mahnung überall anpochen. Er ergeht sich mehr im Predigtstyl, ankämpfend gegen ben tiefen Sittenverfall ber Zeit, und durchflicht seinen Tert mit Beispielen, Fabeln, Schwänken und Anekboten. Zum Schluß nennen wir noch ben Ebelstein von Bonerius, einem Klostergeistlichen aus der Schweiz, ber schon dem vierzehnten Jahrhundert angehört. Den Hauptbestandtheil dieses Werkes bilden Fabeln, die mit Sprüchen und Sprüchwörtern verwebt find. -Alle diese Lehrgedichte, die früheren wie die späteren, gehen, wenn sie nicht von driftlichen Dingen sprechen, nirgend von einem System aus, noch stellen sie ein Prinzip auf. Sprungweise berühren sie in ber Darstellung bies unb jenes, verweilen dabei längere ober kürzere Zeit, und theilen diejenigen Re flerionen mit, die ihnen besonderer Lebensverkehr, Stellung und Erfahrung gebracht haben. Zu einer allgemeineren und umfaffenden Anschauung konnte es eine Dichtung nicht bringen, welche die Motive eines ernsteren Heranreifens aus ihrer eigenen inneren Auflösung entnahm.

Boners Fabeln heißen uns noch einen Blick in die bessere Zeit zurückwerfen, um einem uralten Stoff ber Dichtung gerecht zu werben, der Thier= Thiersage.

Sugo

Ebelftein.

Sage. Ihre Anfänge weisen tief in die vorgeschichtliche Zeit der deutschen Bolksstämme zurud, in einen Kulturzustand, wo ber Mensch noch mehr im Zusammenhang der ihn umgebenden Natur lebte. Wie sich die ersten Helbensagen aus der ursprünglichen Kraftfülle germanischer Geschlechter und ihrer Rämpfe mit einander bilbeten, so die Thierfage auf gewaltigen Jagden, wo ber Mensch noch bem Thier als einem Feind auf Leben und Tod im Ginzelkampf gegenüberstand. Der Wolf und ber Bar sind die ersten Träger der Thierfabel, und zwar wird in ihrer frühesten Fassung der Bar als König ber Thiere bezeichnet. Zu ihm, als bem Element ber Stärke gesellt sich bann ber Fuchs, als das der List und Schlauheit. Es ist anzunehmen, daß eine `fo volksthümliche Sagenwelt schon früh in der Volkspoesie lebendig wurde, aber leiber ist nichts als der Hinweis auf ihr einstiges Vorhandensein auf unsere Tage gekommen. Die erste Kunbe von ihr erhalten wir aus lateinischen Gebichten des zehnten und elften Jahrhunderts, die sich auf ältere heutsche Gebichte gründen, nämlich aus ber Echasis Captivi, bem Isengrimus und dem Reinardus. In ihnen finden wir bereits die deutsche Namenbil= bung. Aber schon ift die Sage über den Rhein nach Flandern und Loth= ringen gewandert, wo diese Gedichte wahrscheinlich von Klostergeistlichen verfaßt wurden. In Frankreich wurde die Sage bann zum eigentlichen Thierepos ausgebildet, und so langte der Stoff durch französische Vermitt= lung erst wieder in seiner beutschen Heimath an. Die erste Bearbeitung bes= selben ift ber Reinhart Fuchs von Heinrich bem Glichesaere, mahr= scheinlich einem Abligen aus dem Elsaß. Er bichtete ihn schon zu Ende bes 12. Jahrhunderts, sein Werk wurde aber im 13. von andrer Hand fast ganz umgearbeitet. Hier hat der Löwe bereits die Rolle des Königs der Thiere übernommen, während der Fuchs als Arzt auftritt, der den kranken König heilt, ihn später aber vergiftet. — Die Anfangs ganz naive Behandlung ber Thiersage mußte jedoch balb satirischen Zügen weichen (besonders wird die Maste bes Wolfs, ber meist als Mönch erscheint, zu ben berbsten Ausfällen auf bie Mängel bes geistlichen Standes benutt) und mit der Zeit wurde der Stoff selbst immer mehr auf historische Personen und Verhältnisse angewenbet. In Deutschland fand die Thiersage fürs Erste keine umfassendere Bearbeitung. Sie wanderte inzwischen nach Flandern, wo sie noch im 13. Jahrhundert ihre höchste Vollenbung in dem Gedicht Reinaert erhielt, über dessen Berfasser bie gelehrte Forschung noch nicht bas lette Wort gesprochen hat. Reinaert sollte bann in bei Beitem späterer Zeit die Grundlage eines niebers beutschen Gebichtes werben, bes Reinede Bos, als bessen Berfasser Nicolaus Baumann (1498) angegeben wirb. Diese lettere Fassung ist es, in ber die Sage fortan, und bis auf die neuste Zeit, die größte Popularität erhielt. Sie mußte zur Zeit ihres Bekanntwerbens um so eingreifender wirken, als sie jest zur vollenbeten Satire auf Staat und Kirche, beren Gebrechen

Reinhart Fuchs.

١

sie in meisterhafter Beise abspiegette, ausgebildet worben war. Bit und Rante, ale berem unerschöftelicher Repraientant Reinede dargestellt wirb, triumphiren überall über Gutmäthigkeit und Dummbeit, ja fie regieren bie Welt, wenn sie der Schwäcke der rezierenden Nacht zu frihnen, und ihre Selbstrucht zu bethören wiffen.

Schen in ben frühften und befannten Bearbeitungen ber Thierfage famen, wie wir gesehen haben, Anspielungen auf die Pfassen, auf ihre Nabiucht. Senuffucht, auf ibr ungeregeltes Leben vor, bazu Anekhoten und Schwänke, Ganan die auf Geiftliche bezogen wurden. Geschichten von lustigen Gaunerstreichen waren immer beliebt, und wurden vielsach bearbeitet, und so bemachtigte sich Trer auch die Kunstdichtung. Roch aus der besseren Zeit des 13. Jahrhunderts flammt ein berartiges Gedicht, der Pfasse Amis, von dem schon genannten Stricker, ber barin eine ganze Reibe von Schelmfticken, Possen und Schwänken verarbeitete. Der Pfaffe Amis ift eine abnliche Gestalt, wie ber spätere Eulenspiegel, und so find eine Menge Geschichten bes mittelalterlichen Luftigmachens als Erbschaft auf den jungern Liebling bes Rolles übergegangen.

### Neuntes Kapitel.

# Ausgang der Poesie des Mittelalters.

Die Grenze, wo eine Epoche ber Dichtung sich ausgelebt hat, läßt sich nur selten genau bestimmen, und ebenso selten stellt sich ein Werk gleichsam als Merkzeichen und Wegweiser für eine neue Phase ber Entwicklung bestim: mend hin. Nachbem die Blüthezeit vorüber, zeigt sich noch lange ein berspäteter Nachwuchs, und bazwischen künden sich die Keime eines neuen Gebanken= und Empfindungslebens an. Beibe Elemente vermischen sich auch wohl, ohne in der Mischform entschiedene Charakterzüge zur Erscheinung zu bringen. Das Bilb einer Uebergangszeit ist ein meist unruhiges, es empfängt sein Licht von verschiedenen Seiten her, und entbehrt überdies eines festen Mittelpunktes. In dieser Weise unruhig und verwirrend, erscheint uns ber Ueberblick über die Literatur des vierzehnten Jahrhunderts. Sie zeigt fast 1410s 3abrnur bas Absterben der Ibeen und der produktiven Kraft bes Mittelalters, während neue Gebanken nur erst leise auftreten, und unter den überwiegenden Frrungen bes Verfalls zu keiner klaren Ausprägung gelangen konnen.

Schon im vorigen Kapitel haben wir, um bas Gleichartige zusammen zu stellen, vielfach in das vierzehnte Jahrhundert hinüber gegriffen, und so die beiben Hauptfaktoren der mittelalterlichen Dichtung, die höfische Poeste

und den Volksgesang, zu ihrem Abschluß geführt. Was uns noch übrig bleibt, sind eben Erscheinungen ber Uebergangszeit, welche zwar ein kulturhistorisches Interesse lebhaft in Anspruch nehmen, in ästhetischem Sinne aber nur als Nachwirkungen und Anklänge, ober als erste Vorboten neuer Richtungen und Sattungen betrachtet werben können.

Die politischen Zustände in Deutschland waren der Poesie sehr ungünstig geworben. Mit bem tragischen Fall des hohenstäufischen Fürstenstammes hörte auch die Begünstigung der Höfe auf. Nach jener schrecklichen Zeit des Interregnums, die in ihrer Herren= und Rathlofigkeit eine völlige Auflösung aller staatlichen und gesellschaftlichen Berhältnisse zu bringen brohte, trat zwar ein Mann an die Spițe des Reichs, der das zerfallende mit kräftiger Hand wieder zusammenzufassen wußte, aber Rudolf von Habsburg war zu sehr mit den materiellen Reichssorgen belastet, als daß er die geistigen Interessen hätte ins Auge fassen können. Hatten die Hohenstaufen den Abel erzogen, ver= wöhnt, ihn zu einem übermäßigen Bewußtsein seiner Bebeutung gebracht, so wurde es Rudolf von Habsburg zur Pflicht, den in Willfür, Robeit und Verwilderung ausgearteten Stand in Schranken zu halten und zu bemüs thigen. Denn jene poetische Richtung, beren Träger vorwiegend ber ärmere, dienende Abel gewesen, hatte sich ausgelebt, bis zum Uebermaaß ausgesprochen. Die Gefahren, ber Verfall bes Reichs, stellten ernstere Forberungen an die Fürsten, als Begünstigung von Minnesang und ritterlich poetischen Phantasie= gebilben. Der ganze Stanb bes ärmeren Abels, unb man wirb sich bies Contingent nicht umfassend genug vorstellen bürfen, sah sich baher aus Bor= rechten gebrängt, die er, tropbem daß die Bebingungen längst verschwunden waren, immer noch beanspruchte. Er gerieth baher in eine gewisse Opposition zur herrschenden Macht, und da ihm die Subsistenzmittel, die er einst von den Höfen bezog, mangelten, ging er auf roheren Erwerb aus. Die Sorge um die Erhaltung, gepaart mit wilber Fehbelust, brachte bas Raub= abel und ritterthum hervor, und bie Enkel, jum Theil schon die Sohne der Repräfentanten jener höfisch=bichterischen Glanzepoche, wegelagerten an der Strafe, um die Waaren der Städte wegzunehmen, Gelb zu erpressen, und in Handlungen blutiger Willfür ihrem gesethlosen Treiben Genüge zu leisten. Gegen biese in äußerste Robeit verfunkenen Bekenner bes Faustrechts richtete Rubolf von Habsburg seine Waffen, er brach ihre Burgen, und suchte burch verschärfte Gesehe ben Landfrieden zu fichern. Es gelang ihm nur zum Theil. Sah sich ber Einzelne in Auskbung feiner Gewaltthätigkeiten gefährbet, so fuchte sich ber Abel burch umfassende Bündnisse als geschlossene Macht bem Geset entgegen zu flellen. Go entstanden bie Gesellschaften ber Löwen, ber Boltener, ber Horner, ber Dengeler, ber Sterner, welches lettere Bündniß die Ritterschaft in Deffen, Sachsen, Thüringen, am Rhein und in ber Wetterau umfaßte, und über breihundertfünfzig feste Schlöffer gebot. Me

Gtädte.

diese Verbindungen waren in der Hauptsache gegen den Besitz und bas Wachsen der Stäbte gerichtet. Denn, hatte sich das Bürgerthum schon im vorigen Jahrhundert bedeutend entwickelt, so nahm es jest einen nur noch glänzen= deren Aufschwung. Das Eigenthum war erworben und gesichert, nun belebte fich bas geistige Interesse, und je mehr bas Ritterthum verfiel, besto mehr wurde das Bürgerthum zum eigentlichen Träger der Kultur. Aber diese Rultur wollte nicht allein repräsentirt, fie mußte auch nach außen vertheibigt werben. Die Söhne ber Bürger übten sich in Turnieren und Waffenspielen, um sich für den Kampf gegen den Abel tüchtig zu machen. Sölbnerschaaren wurden bazu erworben, und so konnte jebe bebeutenbere Stadt ihre Mauern nicht nur vertheibigen, sonbern auch unter ihrem eigenen Felbhauptmann ein gerüstetes Heer in's Feld schicken. Als im Jahr 1365 eine Abelsgesellschaft mit zwanzigtausenb Mann in bas Elsaß einbrach, und Monate lang raubte, plünderte und brandschatte, thaten fich die Städte vom Rhein, aus Schwaben und dem Elsaß zusammen, und erschufen ein noch umfassenderes Kriegsheer, mit dem sie die Räuber aus dem Lande jagten. Diese kriegerische Thätigkeit war jedoch auch nicht geeignet, die geistigen Interessen in den Städten besonders zu förbern. Zwar feierte die Baukunst und Bildhauerei im vierzehnten Jahrhundert eine glänzende Epoche, für die Poesie brachte diese Zeit nur erst eine spärliche Ausbeute.

Es kamen aber noch andere Ereignisse hinzu, welche verwirrend und verbüsternd, die Gemüther zu keiner poetisch freien Erhebung gelangen ließen. Eine furchtbare, pestartige Krankheit, ber schwarze Tob, ober bas "große Sterben" (wie die Limburger Chronik sagt) trat verheerend zu vier Malen auf, und setzte mit ihrer Mes hinwegreißenden Verwüstung die Menschen durch mehrere Generationen in Angst und Schrecken. Unglückliche Ernbtejahre, Erdbeben (Basel ward 1356 fast ganz vernichtet), traten hinzu, um bie Geister in eine religiös=ercentrische Richtung zu treiben, bie bann in sehr merkwürdigen Erscheinungsformen zu Tage tam. Gine biefer Aeußerungen waren die Bußfahrten der Flagellanten ober Geißelbrüder. Der allsGeißelbrüder. gemeine Schred bei bem ersten großen Sterben setzte viele Tausenbe in Bewegung, um in Schaaren prozessionsweise von Stabt zu Stadt zu wandern. Mit Kruzifiren, Fahnen, Kerzen, in Buggewänbern, ein rothes Kreuz auf bem In ben Hänben Geißeln tragenb, Hut, zogen sie in und um die Kirchen. mit welchen sie sich blutig peitschten, warfen sie sich zur Erde mit freiwilligen schredlichen Geberben, beren sie für jebe Sünde, die sie bereuten, eine beson= dere hatten. Auf diesen Fahrten, wo sich alle Stände, Ritter, Bürger, Knecht, mit einander mischten, wurden religiöse Lieder angestimmt, die unmittelbar auf bem Zuge gemacht, und von bem Vorfänger eingeübt waren. Diese Leisen (Gefänge) ber Geißelbrüber gehören zu ben bemerkenswerthesten Erguffen

ber Lyrik aus dieser Zeit. Daß es auf solchen Zügen auch nicht an Miß= brauch und allerlei Verirrung sehlte, ist glaublich, und Mancher verdark' auf der Bußsahrt erst recht. Aber auch in Verirrungen anderer Art äußerten sich die von Todessurcht ausgestörten Lebensregungen. So wurden viele Hunderte von einer Tanzwuth ergriffen, die als eine religiöse Buße galt, bis sie unter Zuckungen zu Boden stürzten. In andern Segenden siel man über die Juden her, indem man ihnen die Schuld an dem allgemeinen Ster= ben, durch Vergistung der Brunnen, zuschrieb, und richtete im tollen Eiser blutige Meheleien unter ihnen an.

Aber nicht überall und nicht mit gleicher Ausprägung traten diese Ber= irrungen auf, und nicht in jeder Generation zeigte sich der Pruck auf das Gemüth so beängstigend und verdüsternd. Im Ganzen ist das Weltleben jener Zeit ein bunt und glänzend bewegtes, wozu der Reichthum der Städte alle Mittel bot. Und vielfach gerade im Gegensatz zu ben Schrecken jener bebrohlichen Erscheinungen, machte sich ein Genußleben geltend, bas heiter, rudfichtslos, und auf die Rechte des Daseins pochend, der Bernichtung tropen zu wollen schien. Je mehr aber bieser Gegensatz gegen die leidenschaftlich bußfertige Richtung sich geltenb machte, besto mehr mußte eine Vermittlung zwischen den Extremen zum Bedürfniß werden. Gine solche wurde auf reli= giösem Gebiet durch die dristlichen Mystiker gefunden, aber auch neben diesen bebeutenden Denkmälern des innerlichen Ringens jener räthselvollen Zeit zeigen sich lebendige Zeugnisse, daß auch in der Poesie, an der Hand der Malerei, eine Lösung der Widersprüche angestrebt ward. Dies sehen wir aus den gemalten und gedichteten Tobtentänzen, mit deren manchen die Wände ber Kirchen als Warnungszeichen geschmückt wurden. Daß die Kirche ein solches memento mori, gegenüber der Ausgelassenheit und den Gefahren der Zeit, gern aufpflanzte, ist natürlich. Zwar wetteiferte die Geistlichkeit mit den Laien im unbändigen Genuß bes Weltlebens, aber je wilber ber Rausch, besto größer die Reue, Zerknirschung und Buße. So ließ sich die Rirche ein Ein= verständniß mit bem Bürgerthum um so eher gefallen, als sie durch ben Reichthum und die Macht ber Städte immer mehr an dasselbe gefesselt wurde. Sie gab die geweihten Wände willig zu halb weltlichen, ja humoristischen Gebilden her, wie sie es bald geistlichen Zwecken auch nicht widersprechend finden sollte, dramatische Spiele in ihren Mauern aufzuführen. Vielleicht sogar sind diese bilblichen Darstellungen nur als Wiederholungen wirklicher bramatischer Aufzüge zu betrachten, beren mahnenden Einbruck man burch Griffel und Farbe um so einbringlicher fest zu halten suchte. — Die Tobten= tänze sind Wandgemälde, worauf die Gestalt des Todes die Repräsen= tanten aller Stände ergreift, und mitten aus dem Behagen des Genusses, gleichsam im raschen Tanze, bem Leben entführt. Da ist Reiner, ber bem Alles gleichmachenben Herrscher entgeht, nicht bie Fürstenkrone, noch ber

Lodienstänze.

Soluffel Petri, nicht lachenbe Erbenschönheit noch klösterliche Frommigkeit, nicht Gelehrsamkeit noch fünftlerische Begabung, achtet er; Jebem reicht er die Hand zum Reigen, barin der Kaiser, wie der Bettler an der Kirchenpforte, zu gleichem Ziele fortgerissen werben. Aber nicht allein im Gemälbe wurde dies bargestellt, sondern auch durch darunter gesetzte Verse in Spruch= form erklärt. Diese Tobtentanzgebichte, so wenig sie mit ächter Poeste zu thun haben, beanspruchen boch ein gleiches culturhistorisches Interesse mit ben übrigen Dichtungen ber Zeit. Sie find, wie die ganze literarische Epoche, ein Ausbruck bes unruhigen Suchens nach Befriedigung zwischen ben äußersten Gegenfaten von Genug und ascetischer Entsagung. Bemerkenswerth muffen sie schon barum sein, weil sich in ihnen bas Element, bas sich in der Folge immer mächtiger geltend machen sollte, bas bemofratische zum Erstenmal Demotrakunstlerisch und bichterisch ausspricht. Eine Macht giebt es, vor der Jeber dem Andern gleich ist, den Tod! Wenn dieser Gebanke dem Armen, gegenüber bem reichen Schwelger, etwas Tröstliches haben mußte, so war er barum noch nicht allein aus dieser Betrachtung hervorgegangen, er war ein Produkt der Grundanschauung, die sich immer mehr aus ben Zeitverhältnissen entwickelte. Denn mußte bas Element bes breizehnten Jahrhunderts ein aristokratisches genannt werben, so spricht sich ber Geist bes vierzehnten, wo die Macht der Stabte und ein freies Bürgerthum bem herabgekommenen Abel in jebem Sinne Wiberstand und Kampf bot, als ein durchaus demokratisches aus. Das Selbstbewußtsein bes Volles war, im Angesicht bebeutenber äußerer Er= folge ber Städte, erwacht, und auch ber dichtende Geist begann sich in ihm zu regen. Schon werben bie ersten Volkslieder wach, und zwar historische, barunter auch bereits Gebichte, welche einzelne Siegesthaten ber Stäbte feiern. So besang ein Bürger von Luzern, Halbsuter genannt, die für die sistorisches schweizerischen Eibgenossen ruhmvolle Schlacht bei Sempach (1386), in ber er selbst gegen Desterreich mitgesochten hatte. Der kräftige Bolkston seines Liebes erhebt sich frischer und lebenbiger, als ber bes Dichters auf ber Gegen= partei, des Peter Suchenwirth, der die Ritterschaft Albrechts von Desterreich besang. Dem Beispiele Halbsuters folgte später Beit Weber, ber im burgunbischen Kriege in ben Reihen ber Schweizer focht, und ihre glanzenben Siege bei Granson und Murten gegen Karl ben Rühnen feierte. Auch im beutschen Norden, bei den Dithmarsen, und in Mittelbeutschland wurden vielfach historische Lieber dieser Art gesungen, beren Verfasser unbekannt blieben, und die sich auch nach dieser Seite bin als ächte Bolkslieber tunb geben.

Doch fehlte es auch nicht an Sängern, welche, die äußeren Formen bes Minnefängerthums bewahrenb, an den Höfen umherzogen, zu Ehren ber Fürsten sangen, und von ihnen Lohn begehrten, ja, es ist anzunehmen, daß solche verspätete Nachzügler jener Dichtungsepoche noch bem ganzen vierzehnten

Jahrhundert bekannt waren. Freilich repräsentiren fie nur den tiefsten Ber= fall. Das Verständniß und die Liebe zur Poesie war bei den Fürsten seltener und bürftiger, ber fahrenbe Sängerstand weniger angesehen. So lange bie Turnierlust und ein letter Abglanz ber größeren Zeit noch währte, fristete bie höftsche Dichtung wenigstens ein Scheinleben, als aber Fürsten und Abel in Rohheit versanken, wurde die Poesie zur Bänkelsängerei, und die wan= bernben Sänger in ihrer bettelhaften Dienstbefliffenheit fielen ber Berachtung ber Besseren anheim. Diesem und Jenem gelang es wohl noch, sich burch personliche Vorzüge, Brauchbarkeit zu allerlei Diensten, in ein stetigeres Berhältniß zu einem Fürsten zu setzen, andrerseits erforberte die ritterliche Festlust in der ersten Hälfte des Jahrhunderts noch hier und da einer poetischen Bei= gabe. So entstanden die sogenannten Wappendichter, welche die Abzeichen ber Fürsten und bes Abels erklärten und in Berse brachten, wobei es bann auf eine Verherrlichung bes Trägers abgesehen war. Man fand ben reimenben Lobrebner in der Schaar der Anappen, und oft wohl war es derselbe, ben man auch zum Lustigmacher benutte.

Bappen.
dicter.

Bu bieser Rlasse gehörte ber schon genannte Peter Suchenwirth, bessen wahrscheinlich angenommener Name sich auf seine umberfahrende Lebens= weise bezieht. Großentheils in Wien lebenb, feierte er in "Ehrenreben" ben Abel und die Fürsten Destreichs, worunter sein Gedicht auf die Ritterschaft Herzog Albrechts bas bemerkenswertheste ist. Auch Minnebichtungen, in welchen die Allegorie bereits auftritt, sind von ihm erhalten. Neben ihm als Zeitgenoffe, und ebenfalls in Wien lebend, ift Heinrich ber Teichner zu nennen, bessen Tod von Suchenwirth in einem Gedicht beklagt wurde. Herrscht in ben Dichtungen dieser beiben die Rebe- und Spruchform vor, so erhält ein Dritter, Muscatblut genannt, die Gesangweise des Liedes aufrecht, in welcher er sich als einer ber besseren Dichter ber Zeit barstellt. — Ganz am Ausgang bieser, und schon bem fünfzehnten Jahrhundert angehörig, stehen zwei Dichter, durch beren Lieber die Minnepoesie, gleichsam um ihre Ehre zu retten, noch einmal, aber auch zum lettenmal, eine lebenbige bichterische Aber geleitet hat. Es finb, inmitten bes schon lebenbigen Handwerksgetoses ber bürgerlichen Meisterfänger, und mit ihrer Dichtungsweise schon sehr ver= wandt, die beiben außersten Grenzwächter ber ritterlich höfischen Runft. Der Leste Minne Gine, Graf Hugo von Montfort, Herr von Bregenz (1357—1423), bich= tete, außer ben in jener Zeit üblichen Reben, Lieber geiftlichen und weltlichen Inhalts. Aber jene Kunst seiner bichterischen Borganger, Wort und Weise zugleich zu erfinden, besaß er nicht mehr. Sein gesangskundiger Diener Burk Mangolt machte bie Melobieen zu seinen Liebern. Der Anbre, De= walb von Wolkenstein (stirbt 1445), aus Tyrol stammenb, reiste weit in ber Welt umber, und sang einer Königin (von Arragonien), als seiner Fraue,

Lieber zärtlicher Minne, die letten die im Mittelalter von einem höfischen Dichter gesungen wurden.

Kehren wir von diesen letten versiegenden Ausläufern ber höfischen Kunst in bas volksthümliche Leben ber Stäbte zurück, so tritt uns hier eine Erscheinung zum erstenmal entgegen, in welcher sich Kirche und Volksthum aufs Engste verbanden. Es ist bas Drama. Das Auftreten bes Dramas Drama. in dieser Zeit ist in Deutschland nicht etwas burchaus Neues, schon in bem breizehnten Jahrhundert gab es Aufführungen religiöser Schauspiele, aber sie waren lateinisch geschrieben. Erst zu Enbe bes breizehnten, ober zu Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts tritt das Drama in beutscher Sprache auf.

Die ersten Keime des Dramas sind jedoch in einer weit früheren Epoche zu suchen. Gewiß hängen sie mit altheibnischen Gebräuchen bei weltlichen und hohen Götterfesten zusammen, wo es nicht an feierlichen Aufzügen, Spielen und Versinnbildlichungen volksthümlicher Ideen fehlte. Christenthum die alten germanischen Götter gestürzt hatte, mußte die Kirche ihr Augenmerk bahin richten, biese heibnischen Gebräuche zu vernichten, zu= gleich aber auch dem Volke einen Ersat bafür zu bieten. Sie that dies durch Festlichkeiten anberer Art, in welchen driftliche Gebräuche ben altheibnischen äußerlich angenähert, und mit ihnen verschmolzen wurden, bis endlich auch die Vorstellung der letteren im Volke verschwunden war. Ein Rest derselben rettete sich burch herumziehendes Volk, Gaukler und Lustigmacher, kurz burch ben fahrenden Mann, bis im Laufe ber Zeit auch hier bas Ursprüngliche sich verflüchtigte, und nur die rohe Darstellung possenhafter Scenen burch bas Sauklerwesen übrig blieb.

Schon im gottesbienstlichen Ritus ber katholischen Kirche liegen gewisse bramatische Elemente. Die Messe und das Hochamt mit seiner vielgeglieberten Richtiges Handlung, bem Kommen und Gehen vor dem Altar, bem Läuten, Weihrauch= schwenken und Wechselfingen, ift, neben ber Erhebung bes Gläubigen, auch geeignet, die Phantasie anzuregen, und die Schaulust zu befriedigen. Um wie viel mehr mußte dies in einer noch naiven und für unmittelbare Einbrücke empfänglichen Zeit der Fall sein. Auf biese bramatischen Elemente gestütt, konnte die Kirche es wohl wagen, der gottesbienstlichen Handlung, zum Zweck ber Erbauung und Belehrung, ben noch ausgeprägteren Charakter eines hei= ligen Dramas, zu geben. Sie ließ zuerst einzelne, bann immer mehr Ge= stalten ber evangelischen Geschichten, wahrscheinlich anfangs vor bem Hoch= altar, auftreten, und, abwechselnd mit Chorgesängen, Spisoden aus dem Leben Christi und seiner Lehrthätigkeit barstellen. Der Zweck eines eindringlicheren Unterrichtes im Christenthum konnte baburch nur gefördert werben.

Denn ber Haupttheil bes Gottesbienstes war lateinisch, und brang nur wie ein unverständlich bumpfer Schauer der Andacht an die rohe Masse der Zuhörer, deren nur wenige auf einer Klosterschule die fremde Sprache

erlernt hatten. Und war dann auch die Predigt beutsch, so ließ sich die in tiefer Unbilbung hinlebende Menge meist um so weniger von ihr ergreifen, als ihr die eigentlichen Grundlagen des Christenthums überall mangelten. Wie anders aber mußte die heilige Handlung wirken, wenn die Gestalten des Evangeliums perfonlich vor sie traten, und ber empfängliche Sinn burch eigne Anschauung bas Leben und Leiben des Erlösers gleichsam mit erlebte. Mochte der Tert des Borgeführten immerhin lateinisch sein, das Auge sah boch bie Handlung, und bas unbefangene Gemuth fühlte sich nicht minder So wurde durch diese Darstellungen im Bolte eine um so festere Grundlage gelegt, auf welcher bie driftliche Lehre bes Priesters weiter bauen konnte. Bald erweiterte sich bei der wachsenden Menge, die sich herzu brangte, bie bramatische Scenerie und bie Anzahl ber mitspielenben Personen. Eine eigentliche Buhne erhob sich nun, bie Geiftlichkeit mußte für eine reichere und belebtere - Handlung sorgen. Es entstanden wirkliche, umfassende, bramatische Stücke, und die Kirche wurde zum driftlichen Theater. Doch waren es nur die hohen Kirchenfeste, Weihnachten und Ostern, an welchen solche Aufführungen stattfanden, und ebenso beschränkte sich bie Kirche in der Wahl des Stoffes auf die bahin gehörigen Ereignisse ber evangelischen Geschichte, auf bie Geburt Christi und die Passion. In Frankreich, wo diese Erscheinung eine sehr umfassende Form annahm, nannte man solche Stude Mysterien. Man hat neuerdings auch auf die beutschen diesen Ramen angewendet, der boch im Mittelalter bei uns nicht vorkommt, sie heißen einfach Spiele, Pkerspiele. Weihnachtspiele, Ofterspiele. Die Darsteller gehörten ausschließlich ber Kirche an (mußten sie boch ber lateinischen Sprache mächtig sein), es waren junge Geiftliche, Rieriker, Klosterschüler.

Je mehr aber die Schaulust wuchs, und die Stücke an Personenzahl zunahmen, so daß das Kontingent des Klosters für die Aufführung nicht zureichte, besto mehr sah sich bie Kirche genöthigt, auch Laien herbei zu ziehen. Da diese kein Latein verstanden, mag es gekommen sein, daß man zuerst beutsche Einschiebsel in das Stück gestattete, kleine episodische Scenen, die aus der Erhabenheit der heiligen Vorgänge genrehaft heraustraten, und in welchen sich sogleich ber Humor eine Stätte eroberte. Rach biesem ersten Zugeständniß aber an die Bolkssprache sah sich die Geistlichkeit aus ihrem gelehrten Ruchalt balb herausgebrängt, und bas Bolt forberte sein Recht. Vom Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts werben die kirchlichen Spiele in beutscher Sprache geschrieben und bargestellt. Hatte sich bas beutsche Drama somit von seinen bescheibenen Anfängen bereits bebeutend entfernt, so hörte boch barum seine Grundibee noch über ein Jahrhundert lang nicht auf. Es blieb in den Handen der Geistlichkeit, und diente driftlichen Zwecken. Trop= bem mischten fich balb genug weltliche Elemente hinein.

Beltide Clemente.

Die Kirchen konnten bie herbeiströmenbe Menge und die wachsende Buhne

nicht mehr fassen. Es wurden Stücke gespielt, worin über zweihundert Personen auftraten, und beren Dauer brei Tage umfaßte. Man spielte von früh Morgens bis Sonnenuntergang, und Zuschauer und Schauspieler ruhten nur aus, um Mittag zu effen. Bei so umfassenden Verhältnissen wurde bie Bühne ins Freie verlegt, auf weite Plätze, etwa den Kirchhof oder Markt. Dier erhob fie sich als ein hohes Gerüft, mehrere, meift brei Stockwerke über einander. (Von einer Buhne in Met wird berichtet, daß sie sich neun Stock hoch aufgegipfelt habe.) Das oberste Geschoß bilbete bas Paradies, ben Himmel, hier thronte Gott Bater mit ben Chören ber singenben Engel. Tiefer, im zweiten Stockwerk war die Erbe, spielte sich die weltliche Hand: lung ab, und es ist anzunehmen, daß dieser Theil bei weitem breiter ausgebaut war. Er zerfiel oft in eine Menge Unterabtheilungen, Wohnungen und Zellen, je nach Bedürfniß des Stückes. Das Erbgeschoß zeigte bie Hölle, in ihr hatten der Teufel und die Bosen ihren Aufenthalt. Die ver= schiebenen Stockwerke waren burch Treppen mit einander verbunden, auf benen die Engel nieder und die Seligen empor stiegen, und die höllischen Schaaren ebenso sich auf und abwärts bewegten. An einen Vorhang ober Hintergrund nach Art der modernen Bühne ist jedoch nicht zu denken. Das Gerust stand wahrscheinlich nach allen Seiten offen, bie Darstellenben spielten ebenso in freier Bewegung nach jeder Richtung, während die Zuschauer rings im Kreise standen und von überall herzuströmen konnten. Auf diese Weise stand es bem Schauspieler nicht frei, die Bühne zu verlassen. Jeder hatte auf dem reich geglieberten Gerüft seinen bestimmten Plat, auf welchen er zurücklehrte, sobalb seine Gegenwart in der Handlung nicht mehr nöthig war.

Erwägt man nun, daß in den Tagen der hohen Kirchenfeste, wo diese Spiele zur Aufführung kamen, meist große Märkte abgehalten wurden, wozu Tausende mit Rog und Wagen von nah und fern herbeikamen, wo vielleicht Berkaufsbuden nicht weit ab stanben, um welche die Menge brängte, feilschte und sich Lustbarkeiten ergab; erwägt man ferner, daß unter den Zuströmenden auch ber fahrende Mann erschien mit seinen Liebern und Künsten, daß zwei und brei seinesgleichen auch wohl Possenspiele aus bem Stegreif aufführten, denen das Boll entgegen jubelte; erwägt man dies Alles, so wird es begreiflich erscheinen, bag fich bem geiftlichen Spiele immer mehr weltliche Elemente mischten. Die Kirche mußte, um die Menge zu fesseln, volksthumliche Scenen in das Stud einflechten, sie enußte endlich wohl gar den fahrenden Mann, um die Zuschauer nicht zu zerstreuen, für sich gewinnen, und seine Possen für das Stud verwenden. Es blieb nicht mehr bei einzelnen komischen Episoben, sonbern man versah bas Stud mit burchgehenden komischen Charakterfiguren, welche bann, so wie auch die Bosewichter und Teufel, von Laien gespielt wurden. Der Teufel und seine Gesellen gehoren zu ben Hauptkomitern biefer Spiele. Seine Auflehnung gegen ben Herrn, die Anstren-

Bühne.

falten.

Bollsthum gungen bes Kampfes gegen ihn, die Lift, womit er dem Himmel eine Seele abspänstig zu machen sucht, werden nicht nur in abschreckender, sondern auch in lächerlicher Weise gezeichnet, und die Komik siegt, wenn er als der Ge prellte, ober burch Fürbitte ber Heiligen für die arme Seele Besiegte, fluchend und jammernd in die Hölle fährt. Hier schon erscheinen die volksthümlichen Geschichten vom dummen Teufel. Andre komische Figuren sind ber Arzt, ber Quachfalber, ber seine Arzneien ausbietet, bas frühe Borbild des Doctor Eisenbart, der schon in dieser Zeit die Lahmen sehen und die Blinden gehen macht. Ferner sein Knecht, ber Schalksnarr, ein oft sehr unfläthiger Gesell, ber Vertreter bes Volkswißes, und Vorläufer des Eulenspiegel. Auch die Frau des Doctors und ihre Magd gehören hierher, und es fehlt nicht an populärer Prügelei unter diesen vier Gestalten. — Aber trot solcher und anberer Beimischung weltlicher Dinge, hielten die Spiele doch fest an ihrem kirchlichen Charakter. Weit über den Eindruck der komischen Scenen ging bie Wirkung bes religiösen Gesammtinhalts. Das Bolk sah und hörte bas ewig menschlich Eingreifende und göttlich Erhabene in der Geschichte des Erlösers, es hörte die Chöre der Engel und Seligen, die Qualen der Bosen in ber Hölle. Es sah sich lebendig in ben Kreis ber Jünger versett, die ben Herrn umgaben, sie rebeten zu ihm in ihrer Muttersprache, klarer und ver= ständlicher, als es je von der Kanzel herab erklungen war — mußte die leicht empfängliche Menge sich nicht gewaltig erschüttert und erhoben fühlen, von bem nie Gesehenen und Ungeahnten. Aber nicht auf das Volk allein, auch auf höher stehende war die Wirkung eine tiefgreifende. So erzählt Johann Rothe in seiner Thüringischen Chronik Folgendes: 2Us Landgraf Friedrich von Thüringen im Jahr 1322 seine Kriege zu gutem Ende gebracht hatte, wurde nach Ostern in Eisenach ein Spiel von Klerikern und Schülern vor ihm aufgeführt "von den zehn Jungfrauen", deren fünf klug und fünf thöricht waren. "Und da war der Landgraf Friedrich gegenwärtig, und sah und hörte, daß die fünf thörichten Jungfrauen aus dem ewigen Leben gestoßen wurden, und daß Maria und alle Heiligen für sie baten, und daß es nichts half, daß Gott sein Urtheil wandte. Da fiel er in große Zweifel, und ward mit großem Zorne bewegt und sprach: "Was ist denn der Christen Glaube? Will sich Gott nicht erbarmen über uns, ber Bitten Maria und aller Hei= ligen?" Und ging zu Wartburg, und ward zornig wohl fünf Tage, und die Gelehrten konnten ihn kaum beschwichtigen, daß er bas Evangelium verstund, und danach so schlug ihn ber Schlag von bem langen Zorn, daß er brei Jahre lang zu Bette lag. Da starb er als er 55 Jahre war."

Fragen wir nun nach bem Werth diefer Spiele, so muffen wir uns wohl hüten, einen dramatischen Maakstab im streng poetischen Sinne auf sie anzuwenden. Nicht als ob den Berfassern der Einblick in die Kunstregeln bes Dramas ganglich entzogen gewesen ware, im Gegentheil ift anzunehmen,

Drame turgie.

daß die Klostergelehrsamkeit sich mit dem Theater der Römer, besonders mit Seneca und Terenz, vielfach beschäftigte. Aber es war jenen klösterlichen Talenten keineswegs um eigentliche Dramen zu thun, sonbern sie schrieben ihre Stude zur Belehrung bes Volls über biblische Geschichten, zu religiöser Erbauung, und so sehr bieser Zweck auch im Laufe ber Zeit burch Erweis terung und Zugeständnisse verrückt ober getrübt ward, er blieb barum in ber Hauptsache berselbe. Demgemäß stand es bem Verfasser nicht frei, mit seinem Stoffe beliebig poetisch zu schalten, sonbern er hatte sich in den Grundzügen ber Handlung streng an die Borlage zu halten, Scene auf Scene, wie die Bibel ober die Legendenbücher sie erzählten, aneinander zu reihen. Sogar der Dialog war durch den biblischen Text meistentheils feststehend, er hatte biefen nur in Berse zu bringen. Bon eigentlicher bramatischer Composition kann also kaum die Rede sein. Dagegen blieb dem Dichter noch manche Freiheit, die er je nach der Ausgiebigkeit seines Talentes verwerthen konnte. Einmal gestattete ihm ber Dialog, so viel bavon auch vorgeschrieben war, noch Gelegenheit genug zum Erguß tieferer Empfindung, und ebenso boten sich ihm die Gefänge, Chöre ber Engel u. s. w. zu lprischer Entfaltung bar. Dann aber hatte die Phantaste in ber Schöpfung ber Dämonenwelt, in den volksthumlichen Einlagen, freien Spielraum. In diesen Theilen der Spiele ist es auch, wo sich, mit. bem Gefühle poetischer Freiheit, zuerst eine schärfere Charafteristik einfindet.

Unter solchen Beschräntungen mußten bie Stude, namentlich wenn sie Beihnachts= ober Osterspiele waren, im Wesentlichen viel Gemeinsames haben. Das Leben Jesu konnte nicht willkürlich geandert werden. Auch in den Episoden verfuhr man conservativ, und entlehnte bald diese, bald jene aus einem früheren Spiel. Je nach Bebürfniß, etwa wenn man einen besonders guten Schauspieler hatte, baute man sie auch wohl breiter aus, und gab ihnen den Umfang eines Studes im Stude, was man sich um so eher verzieh, als das Ganze der Handlung oft mehrere Tage umfaßte. Vorzüglich geeignet hierzu erschien bas Weltleben und die Buße der Maria Magbalena. — Bald jeboch schien es rathsam, neben ben Weihnachts= und Ofterspielen mit strenger Anlehnung an die Bibel, auch andre geheiligte Geschichten aufzu= Man bramatisirte einen stofflich begrenzteren Inhalt, wiewohl noch führen. in weitgebehntem Rahmen, so die Gleichnisse Christi, wie in dem schon er= wähnten Eisenacher Spiel von den klugen und thörichten Jungfrauen; man stellte die Grablegung allein, ebenso die himmelfahrt, die Auferstehung, dar; das Leben der Maria gab vielfachen Stoff her, endlich bearbeitete man den Inhalt der Legendenbücher, so die Geschichte der heiligen Dorothea und des Theophilus.

Die Anzahl ber zum Theil erst neuerbings wieder aufgefundenen mittelsalterlichen Spiele ist nicht groß, tropbem wird die Gattung durch sie genügenb

Stoffe.

repräsentirt, und überdies baburch ein reichhaltiger Einblick in das Kulturleben der Zeit gewährt.\*) Wir beschränken uns darauf, nur einige der bebeutenbsten anzusühren.

Lateinische Stüde.

Für das älteste von den uns bisher bekannten Stücken gilt das Ofter= spiel von ber Ankunft und bem Untergange bes Antichrist (Ludus paschalis de adventu et interitu Antichristi), für bessen Versasser Wernher von Tegernsee angenommen wird, berselbe, von dem wir schon ein episches Gebicht über das Leben der Jungfrau Maria kennen gelernt haben. Das Stück ist noch burchweg lateinisch geschrieben. Wernher starb 1197, es wurden also schon im 12. Jahrhundert bergleichen Aufführungen von der Kirche und den Klostergeistlichen veranstaltet. Die Handschrift ist aus bem 13. Jahrhundert. — Zu den ältesten Stücken, in welche zuerst deutsche Ein= schiebungen in den sonst lateinischen Text gemacht wurden, gehört ein Oster= spiel vom Leiben bes Herrn (Ludus paschalis sive de passione Domini), bessen Handschrift aus bem 13. Jahrhundert in Benedictbeuern gefunden wurde. Hier ist es Maria Magbalena, die einige beutsche Scenen hat, indem sie von einem Krämer, der seine Waaren ausbietet, Farbe tauft, um ihre Wangen in eitler Weltlust zu schminken. Soonso singt sie ihre Buße und ihren Schmerz in beutschen Bersen. Auch die Klagen der Mutter des Herrn sind in deut= schen Strophen abgefaßt. — Schöner jedoch hören wir dieselben in einem bramatischen Bruchstücke vom Jahr 1494, genannt Marienklage. Es ift ein Wechselgesang zwischen Maria und Johannes, in kunstvoll durchgeführten Strophen, und voll schöner Empfindung. — Bon den ganz in deutscher Sprache gebichteten führen wir an: Das "Alsfelber Passionsspiel", so genannt, da die Handschrift in Alsfeld im Großherzogthum Hessen entbeckt wurde. Es ist eins der längsten, es umfaßt drei Tage. In diesem breitet sich besonders die Spisode von der Bekehrung der Maria Magdalena sehr um= fangreich aus. Sie erscheint in glänzenben Gewändern, um zum Tanze zu gehen. Lucifer und andere bose Geister erscheinen ihr, bestärken sie in ihrer Eitelkeit, indem sie ihr schmeicheln, ihr einen Spiegel vorhalten, worin sie ihre Schönheit betrachtet, und sie zum Tanzen auffordern. Sie ist berauscht von Selbstgefühl, und tanzt und fingt in wilber Ausgelassenheit. Auch ein Ritter aus dem Gefolge des Herobes nähert sich ihr. "Gott grüße Dich,

Aldfelder Spiel.

1

<sup>&</sup>quot;) Um die Herausgabe derselben haben sich besonders F. J. Mone ("Altdentsche Schauspiele" und "Schauspiele des Mittelalters") und hoffmann ("Fundgruben") verdient gemacht. Das Gisenacher Spiel wurde herausgegeben von L. Bechstein ("Das große Thüringische Mysterium von den zehn Jungfrauen"). Eine Gesammtüberssicht über das Material s. bei Godeke (Grundriß zur Gesch. d. dentschen Dichtung) I. S. 54 ff. und S. 92 ff. — Eine sehr auschanliche Darstellung, nehst Proben, giebt heinrich Aurz (Geschichte d. deutschen Lit. Dritte Aufl. I. S. 705 ff.). Zu uennen ist hier auch das tressliche Wert: "Theater und Airche in ihrem gegenseitigen Bershältniß" von Dr. Heinrich Alt.

Fräulein zart! spricht er, Du bist geboren von hoher Art. Alles das da lebet, und in den Lüften schwebet, das kann mir nicht so lieb sein, als Du, auserwähltes Fräulein!" — "Habe Dank, Herr Jüngling! entgegnet sie; nun nehmet hin das Kränzelein, dazu will ich eur eigen sein!" Rasch läßt fie sich von ihrer Magb den Spiegel reichen, ordnet ihren vom Tanze verstörten Put, und sliegt wieder an den Reihen. Ihr Tänzer aber ist ihrer unersättlichen Tanzwuth nicht gewachsen, und als er erschöpft abtritt, lacht und ruft sie ihm voll Verachtung nach: "So, Herr, so! wie viel solcher Ge= sellchen wollt ich noch tanzen auf bas Stroh!" — Da kommt Magbalenens Schwester Martha. Sie spricht der wilden Dirne liebevoll zu, und mahnt fie, heim zu kommen, und das hoffährtige Leben zu lassen, aber sie ernbtet von dem Weltkinde nur Scheltworte. Schon will die Lustberauschte von Neuem zum Tanze eilen, da ertönt der Chor der Engel. Christus tritt auf mit seinen Jüngern, von einer Menge Volkes umgeben, das sich um ihn lagert. Er predigt den Bersammelten: "Selig sind die Armen, und selig die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit." Einfache Verse sind es, in Kindlicher Sprache tönen die Lehren des Heilands an die Herzen der Versam= melten. Unter ihnen steht auch Magbalena. Die Ermahnungen Christi er= schüttern sie in tiefster Seele. Und plötzlich vor allem Volk, das ihre Hoffahrt kennt, bricht sie in bittre Klagen aus. "Weh über euch Rosenkränze! Weh über euch Bänder, die meine Zöpfe zieren! Weh über meine weißen Hände! Weh meiner Hoffahrt, und weh, daß ich geboren ward! Meiner Sünden sind mehr, benn Waffertropfen in der See, und mehr, als Laubes hat der Wald, und des Meeres ungezählter Sand, und mehr, als Sterne am Himmel sind! Ich bin nicht werth, daß meine Augen die Höhe des Himmels sehen, und unwürdig, daß die Erbe mich trage! Hinweg, verfluchte Kleider, die ihr mich verführtet, und senktet in der Hölle Grund! Verflucht soll der Spiegel sein, der mir gezeigt die Schönheit mein, verworfen sind meine Augen, verworfen der unselige Mund! Weh mir, daß ich ward geboren, welch ein thorlich Leben hatt ich auserkoren!" Während Alle über die Wandlung staunen, beginnt der Chor von Neuem den Sefang. Magdalena aber wirft die bunten Kleider von sich, und ergreift die Hand ihrer Schwester Martha, die sie tröstet und ihr Hoffnung auf Bergebung zuspricht.

Ist in biesem Stücke die Episobe zwar weltlich, aber boch immer noch ernst und gehalten, so zeigt sie sich in einem andern, dem Innsbrucker Inserbeucker Ofterspiel, geradezu burlest und schwankartig. Ueberhaupt ist es mehr als andre mit weltlichen Elementen gemischt. Es umfaßt nur den kurzen Zeitraum von der Himmelsahrt dis zur Auserstehung. Gleich zu Ansang gerathen die Wächter am Grade Christi in eine Schlägerei, weil jeder dem andern die Schuld an dem Verschwinden des Begrabenen zuschreibt. Als Christus zur Hölle niederfährt, beginnt Satan aus Wuth über den Ein-

dringling eine tolle Wirthschaft mit den Seelen von allerlei Berbrechern. Dann folgt jene Spisode, eine sehr ausgeführte Scene, in welcher die drei Marien Specereien kausen, um den Leichnam Christi zu salben. Ihre Rollen sind untergeordnet, dagegen ruht das Hauptgewicht auf dem Arämer, nebst Frau, Anecht und Magd. Die Scene endet damit, daß nach der Prügelei der Anecht Rubin, der hier schon der vollständige Eulenspiegel ist, die Frau des Arämers entführt.

Spiel von Frau Zutten.

Eins ber spätesten Stüde bieser Art ist bas von ber "Päpstin Joshanna". Es. gehört schon bem Ende des 15. Jahrhunderts an, wir bestrachten es aber gleich hier, da es als lettes Dentmal die Sattung abschließt. Herausgegeben wurde es durch Hieronimus Tilesius von Hirschberg im Jahr 1565, unter dem Titel: "Ein schon spiel von Frau Jutten", gebichtet 1480 von Theodorich Schernberg, Meßpfassen in einer Reichsstadt. Das Stück ist vielleicht das interessanteste von allen. Es hat seinem Inhalt nach die biblische und Legendengeschichte bereits verlassen, und behanzbelt einen rein weltlichen Stoff, aber mit ganzem kirchlichen Ernst, und mit Beibehaltung der Mysteriensorm, und ihres Apparates. Den Inhalt bildet die sabelhaste Seschichte von einem Papst, der sich endlich als eine Frau entshülte. Weltliche Hoffahrt, Buße, und Bergebung durch die Fürditte der Jungfrau Maria bilden den Srundgedanken.

Inhalt.

Das Stück beginnt in der Hölle. Lucifer hat seine Teufel um den Thron versammelt, und trägt ihnen auf, eine Jungfrau, Jutta mit Namen, zu bethören, die eben im Begriff ift, in Männerkleibern und in Gesellschaft eines Schreibers nach Paris zu gehen, um sich an ber Hochschule in ben Wissenschaften auszubilben. Zwei Teufel, Spiegelglanz und Satan, werben zu dem Geschäft ausersehen. Sie erwecken die Eitelkeit Jutta's, indem fic ihr allen Ruhm der Erde versprechen. Jutta zieht mit ihrem Buhlen nach Paris, wo beibe nach eifrigen Studien ben Doctorgrad erwerben. Sie gehen barauf nach Rom, kommen an den papstlichen Hof, und werden, da sie sich vortheilhaft auszeichnen, vom Papst Bafilius zu Carbinalen ernannt. Bafilius stirbt, und bas Carbinalscollegium ernennt Jutten zum Papste. Jest aber, auf dem Gipfel des Ruhms und des Ehrgeizes, steht das ausersehene Opfer der Hölle dicht vor seinem Fall. Der Sohn eines römischen Rathes herrn wird vom Teufel hesessen, und vor den Papst gebracht, damit er ihn burch seine Macht heile. Jutta ist ängstlich, und will die Austreibung ben Carbinalen überlassen, aber ber widerspänstige. Teufel, Unversun mit Namen, erklärt, er werde nur dem Papste weichen. Jutta muß endlich barauf ein= gehen, die Beschwörung selbst vorzunehmen. Sie gelingt, aber der Teufel erklärt, nicht die papstliche Autorität, sondern die Macht Gottes zwinge ihn, ben Kranken zu verlassen. Denn biesen Papst achte er für nichts. "Höret mir zu, ruft er, Alle bie hier versammelt sind: Der Papst trägt ein Kinb,

er ist kein Mann, sondern ein Weib!" Mit Drohungen gegen Jutta entslieht er. — Die Handlung wird barauf in ben Himmel versetzt. Christus will als Rächer bes Verbrechens auftreten, läßt sich aber burch seiner Mutter Fürbitte zur Milbe bewegen. Er schickt den Erzengel Gabriel zur Erde, und stellt Jutten die Wahl, ob sie die Schande der Welt erdulden könne, um ihre Seele zu retten, ober ob sie sich seige por den Menschen wahren und bafür ewig der Hölle angehören wolle? Jutta, in tiefster Zerknirschung und Ergebung, will Alles über sich ergehen lassen und Buße thun. Der Tod wird an sie abgeschickt. Er spricht zu ihr, bann giebt er ihr einen Schlag. ftürzt hin, gebiert ein Kind, und stirbt. Dieses wird von dem versammelten Bolke hinweggetragen, Unversun aber, ber von ihr verjagte Teufel, ergreift sie, und entführt sie zur Hölle. Hier erhebt sich höhnisches Jubelgeschrei, und bie ganze Dämonenbrut versammelt sich um sie mit ausgesuchten Martern. Aber ihre Seele hat sich Sott ergeben, und in inbrünstigem Gebet ruft sie Maria um Nettung an. Wieberum wendet sich die Mutter Jesu an ihren Sohn mit Bitten für die arme Seele, bis Christus einen neuen Boten an sie absenbet. Der Engel Michael steigt zur Hölle hinab, und holt Jutta in ben Himmel, wo sie liebreich und voll Vergebung empfangen wird.

Das Stück zeigt eine entschiebene Großartigkeit ber Anlage. Der Ver= fasser, nicht mehr durch einen gegebenen Inhalt beschränkt, konnte seine Phantasie frei walten lassen, und gibt innerhalb der überkommenen Form doch schon ein bramatisches Geschick zu erkennen. Auch in der Charakteristik sind schon festere Züge sichtbar, besonders in der Individualisirung der verschiednen Teufel. (Sie führen die Namen: Lucifer, Unversün, Nottir, Krenzelein, Astrot, Spiegelglanz, Fedberwisch.) Das genrehaft Episobische unterbricht hier die Handlung nicht mehr, weltliche und kirchliche Elemente haben sich burchaus verschmolzen. Aber bies Spiel steht auch auf ber letten Grenze des Mittelalters, es ragt sogar wie ein letter vorgeschobener Posten desselben, schon in die neue Zeit hinein. Denn während es noch mit voller Repräsen= tation die alte kirchliche Mysterienform vertritt, hat sich bereits eine rein volksthümliche Gattung bes Dramas entfaltet. Jene possenhaften und schwankartigen Scenen, die die Kirche einst in die Osterspiele aufgenommen, hatten sich, während das geistliche Drama sich auslebte, wieder herausgelöst und selbstständig entwickelt. Es ist anzunehmen, daß trop des kirchlichen Dramas die Possenspiele des Volkes ungehindert ihren Weg gingen. Aber die Gat= tung hatte sich, seit ihren frühsten improvisatorischen Anfängen, innerhalb bes Mysterienrahmens ben Regeln ber Kunstform fügen mussen. In bieser bemächtigte sich ihrer die bürgerliche Dichtung, und erschuf das Fastnacht= spiel, beffen Betrachtung in die folgende Periode gehort.

Wir dürfen aber von dieser Zeit nicht scheiben, ohne der Prosa einige Ausmerksamkeit zu schenken, benn schon wurden in dieser Sprachform Werke geschrieben, welche die bedeutenosten Züge im Kulturleben des Jahrhunderts zum Ausbruck bringen.

Der Geist bes 13. Jahrhunderts bedurfte der Prosa nicht, was er dachte und dichtete, war von einer einzigen Richtung beherrscht, deren innerliche Begrenzung nicht über die rythmischen Schranken hinaus drängte. Der Abel, der die Literatur beherrschte, lebte in phantastischen Gedilben, und hatte kein Bedürfniß, sich über die hergebrachten Grenzen hinaus auszusprechen, ja es mußte ihm als unter seiner Würde erscheinen, das glänzende Gefäß der hösischen Kunstsorm mit der Redeweise des gemeinen Volkes zu vertauschen. So blieb die Prosa nur praktischen Zwecken überlassen, und das 13. Jahrzhundert hat geringe Denkmäler dieser Art hinterlassen, wauptsächlich Predigten, wie die des Bruders Berthold, und Rechtsbücher, wie den Sachsenspiegel und den Schwabenspiegel, Sammlungen von Urkunden und Geseichen einzelner Städte, so das Braunschweiger und das Angsburger Stadtrecht.

Jemehr aber der Abel verfiel, die höfische Kunst sich mit ihm auslebte,

Meltefte Prosa.

> und die Städte an Macht und Ansehn wuchsen, desto mehr kam die Prosa zur Ausbildung, und wurde zur Sprache ber neu sich bilbenden bürgerlichen Literatur. Es mußte diesen stolz und prächtig heranwachsenben Stäbten baran gelegen sein, die Geschichte ihrer Entstehung, ihrer Kämpfe gegen übermüthige Kirchenfürsten und den Raubadel, aufzuzeichnen, sie hatten sich durch eigne Kraft gehoben, und strebten im Gefühl ber Genugthuung, die Geschichte ihres Werkes den Nachkommen zu überlassen. So entstanden im 14. Jahrhundert eine Reihe deutscher Chroniken, welche zu den reichsten Fundgruben deut= schen Volkslebens zu zählen sind. Es blieb nicht bei ber Geschichte ber ein= zelnen Stadt, sondern der Chronist zeichnete alle wichtigen Ereignisse und Erscheinungen ber Zeit, die innerhalb und außerhalb der Mauern vorgingen, auf, und so erhalten wir in diesen Werken den mannigfaltigsten Aufschluß nicht nur über den äußeren Gang, sondern auch über die inneren Kämpfe, die geistigen Regungen, über die ganze vielverschlungene Bilbungesphäre des Jahr= Wir führen hier nur einige berselben an: Die Elsassische Chronik von Jakob Twinger von Königshofen, die mit der Welt= schöpfung beginnt, und crft in ihrem vierten, werthvollsten Theile die Geschichte ber Stadt Straßburg erzählt. Ferner die Straßburger Chronik von Fritssche Klosener. Um wichtigsten aber für die Culturgeschichte ber Zeit ift die Limburger Chronit, als deren Verfasser früher Johann Gensbein genannt wurde, während die neuere Forschung sich für Tielmann Abam Emmel, Stadtschreiber zu Limburg, als Verfasser entscheidet. Die Lim= burger Chronik, von 1336—1398 reichend, giebt die genausten Berzeichnisse ber politischen Begebenheiten ihrer Zeit. Sie erzählt von den Fehben bes Abels unter seinesgleichen, von den Abelsgesellschaften, die sich zum Raub

Chronifen.

zusammen thaten und von den Städten besiegt wurden. Sehr eingehende Schilderungen bringt sie über Ungluckfälle, Rrankheiten, die die Welt in Schrecken setzten, und zu ben wunderlichsten Verirrungen trieben. So über das erste Erscheinen der Geißelbrüber und ihr eraltirtes Treiben. Die Art der Bewaffnung, und ihre Vervollkommnung, das Aufkommen neuer Streitgewänder und kriegerischen Lurus' wird genau beschrieben. Ferner der Wechsel ber Trachten und Moden bei Männern und Frauen, mit vollstänbiger Angabe ber Gestalt und des Zuschnittes jedes Stückes, ja ber Stoffe, daraus sie gemacht waren. Für die Literatur aber am wichtigsten sind ihre Angaben ber damals von Zeit zu Zeit allgemein gesungenen Lieber, deren Anfänge mitgetheilt werben. Auch über die Wandlungen, die der beutsche Gesang erfuhr, läßt sich die Chronik aus, und so giebt sie ein mannigsaches Material zur Beobachtung bes Uebergangs vom Minnegesang zum Volksliebe. — Neben ihr seien nur noch genannt: Die Thüringische Chronik von Johann Rothe, die der Stadt Breslau von Peter Eschenloer, schon späterer Zeit angehörig, ebenso Diebold Schillings Chronik von Bern, die eine treff= liche Schilberung ber Burgundischen Kriege giebt.

Auch auf religiösem Gebiet begann sich im 14. Jahrhundert ein selbst= ftändiger Geift, im Gegensatz zur Verweltlichung und zum Verfall ber Kirche, Die Myfilter zu regen, wovon eine Reihe prosaischer Schriften Kunde giebt. — Zu ben vielfachen Unglücksfällen, durch welche Deutschland heimgesucht wurde, kamen noch jene Streitigkeiten zwischen dem Papst und Kaiser, die politisch und firchlich die Verhältnisse drücken und verwirren mußten. Seit jener streitigen Kaiserwahl zwischen Ludwig von Baiern und Friedrich von Destreich (1314) bis zur Mitte des Jahrhunderts lastete das päpstliche Interdikt über Deutsch= land. Wo die Reichsstände sich für Ludwig erklärten, weigerte sich die Geistlichkeit, ihn anzuerkennen. Vielfach wurden die Kirchen geschlossen, alle gottesbienstlichen Handlungen eingestellt, und vertriebene Priester sah man auf allen Straßen. Andrerseits lag die Ueppigkeit, worin Priester und Monche mit ben Laien wetteiferten, vor Aller Augen. Diese Mißstände erzeugten bei bem besseren Theile ber Geistlichkeit, sowie im Kreise des Bürger= thums den Drang, den Geist des Christenthums, über die Dogmen der Kirche hinaus, selbständig zu erforschen, zugleich aber durch gegenseitige Mittheilung auf einander und auf die weitesten Kreise zu wirken. Die Ergebnisse dieses Strebens zeigen die Schriften ber sogenannten Mbstiker ober Gottesfreunde. 216 erften nennen wir Meister Edhardt, ber nach mancherlei Wanderungen und geistlichen Würden zulett in Köln wirkte († 1329). Die Einigung bes Individuums mit Gott, die Wege, wie die Wiedergeburt Christi in der Seele herzustellen sei, das ift hauptsächlich ber Gegenstand seiner Untersuchungen. Beiter geht in seinen Predigten, Schriften und Briefen, die uns in großer Anzahl hinterlassen sind, der Dominikaner Johann Tauler, ein Straß=

-• 

.

• • . . .

•

# Behntes Kapitel.

## Rener Charafter ber Literatur. Prosabichtungen.

Mußte das 14. Jahrhundert als eine Uebergangszeit betrachtet werden, in welcher neue Ideen im Ringen mit absterbenden Culturformen noch zu keinem reinen Ausbruck gelangen konnten, so find die beiden folgenden Jahr= hunderte als die Epoche eines entschieden neuen Werbens zu bezeichnen. Es liegt im Begriffe des Werbens, daß das Neue sich nicht sogleich mit ganzer Schärfe der Unmittelbarkeit ausprägte, sondern einer Stufenleiter von Wand= lungen und Entfaltungen bis zu seinem entschiednen Ausbruck bedurfte. Auch war es dieser Zeit nicht beschieden, eine neue Blüthe ber Dichtung hervorzurufen. Wohl aber entwickelte sie in sich eine entschieden ausgeprägte Lite= ratur, eine von einem einzigen Geiste burchbrungene und bestimmt abgegränzte Gesammtheit von Erscheinungsformen des Denkens und Dichtens. Es ist der Charakter bewußten Wollens, ber in ber Hauptsache burch diese Zeit geht, und der zu einer Umbildung des gesammten Lebens durch den Gebanken brängte. Vom Bürgerstand ausgehend, erstreckte sich biese Neugestaltung auf bas Bolt und ließ die einstigen Träger der Cultur hinter sich, jemehr diese sich unfähig erwiesen, bem Geiste ber Zeit zu folgen.

Die politischen Verhältnisse waren auch in bieser Zeit ber Poesie überall ungünstig. Das Kaiserthum hatte nicht mehr die alte Macht, auf den Abel und die Reichsfürsten einzuwirken, es konnte die wachsenden Ansprüche auf Selbständigkeit dei den letzteren nicht in Schranken halten, und mußte den Abel verwildern lassen. Das Recht des Stärkeren machte sich immer mehr zum Geset. Unter der langen, schläfrig thatlosen Regierung Friedrichs III. (1440—1493) geschah nichts, was der Nation einen Ausschuft ungehindert schrens Bewußtsein ihrer Gesammtheit hätte geben können, sondern nahmen politische Zersplitterung und Rechtlosigkeit, Fehden und Raublust ungehindert ihren Lauf. Sein Sohn und Nachfolger Maximilian (1493—1519) wußte endlich durch die Stistung des Reichskammergerichts Ruhe und Ordnung im Innern herzustellen. Seine romantisch abenteuervolle Jugend machte ihn populär, und seine eigne Betheiligung an dichterischen Werken hätte zur Nachahmung anregen können, wenn Fürsten und Abel noch ein Verständniß für Poesse

Politische Grellung. gehabt hätten. Aber die neue Sedankensaat, die inzwischen in Deutschland aufgegangen war, sand bei Maximilian keinen Anklang mehr, der "lette-Ritter" war in Reichssorgen ergraut, und lebte im "Theuerdank" der Bersherrlichung seiner eignen romantischen Jugend. Sein Nachsolger Karl V. war ein Fremder, der ber geistigen Regsamkeit in Deutschland seindlich entzgegen trat.

Von ben Höfen und höheren Ständen geschah somit nichts, was die Poesie hätte förbern können, war doch das Interesse dafür fast völlig er= storben. Zwar finden sich einzelne Ausnahmen, aber sie bestätigen nur den Druck und die Verachtung, die jedes ideale Streben unter dem Abel zu er= fahren hatte. Johann Rothe verfaßte eine Thüringische Chronik auf Beranlassung der Landgräfin Anna, und die Erzherzogin Mathilbis von Destreich war eine eifrige Sammlerin von Romanbüchern, die in bieser Zeit entstanden. An die lettere schrieb ein bairischer Ritter Jakob Püterich von Rein= herzhausen einen poetischen Ehrenbrief, worin er die von ihm gesammelten Bücher aufzählt, zugleich aber über ben Spott klagt, ben er barum von seinen Standesgenossen zu ertragen habe. Vorwiegend waren es Frauen, besonders Fürstinnen, bei welchen sich, wenn nicht ein höheres geistiges Interesse, boch wenigstens die Lust an Büchern noch aufrecht erhielt. Im Ganzen aber zeigte sich der Abel unter Raubzügen, Fehben und rohen Gelagen so ver= wahrlost, daß er nur noch als ein Hinderniß für die Entwicklung des geis stigen, sittlichen und politischen Lebens betrachtet werden konnte.

Dagegen machte sich als Vorkämpfer dieser höchsten Interessen das Bürgerthum immer mehr geltend, um sich balb in den Alleinbesitz der ganzen Kulturarbeit und ihrer Früchte zu setzen. Ein sehr wesentlicher Theil dersselben war die Ausbreitung der Selehrsamkeit und Wissenschaft durch die Universitäten.

Univerfitaten.

Schon ber vergangene Zeitraum hatte einige Universitäten entstehen sehen. Die erste stiftete Karl IV. zu Prag (1348), seinem Beispiel solgten andere Fürsten, und es entstanden die zu Wien, Heidelberg, Köln, Ersurt, bann im 15. und 16. Jahrhundert die Hochschulen zu Würzburg, Leipzig, Ingolstadt, Rostock, Trier, Greisswald, Freiburg, Basel, Mainz, Tübingen, Wittenberg und Franksurt an der Oder. Der Einsluß dieser Anstalten auf das Leben und die allgemeine Bildung machte sich sedoch im 14. Jahrhundert noch wenig geltend. Der Unterricht erstreckte sich nur auf die Fakultätswissenschaften und scholastische Philosophie. Die Selehrsamkeit blieb ausschlichsliches Eigenthum ihrer Träger, und wurde gleich dem Borrecht einer Kaste gehütet. Ihre Schriftsprache war die lateinische, in welcher man die Ausbeute gelehrter Studien der Nation eher vorenthielt, als mittheilte. Erst um die Mitte des 15. Jahrhunderts drang ein Lusthauch frischeren Lebens durch den gelehrten Dunstkreis. Eine Opposition gegen

veraltete und mißbrauchte Formen, gegen Uebergriffe selbstsüchtiger Willkür zeigte sich in allen Gebieten bes deutschen Lebens. Auf politischem stellte sich die Macht der Städte selbstbewußt dem Adel gegenüber; auf kirchlichem sind es bie Prebigermonche, welche, im Gegensatz zu bem in Lastern versunkenen Clerus, das religiöse Gefühl wahrten und hoben. Umherwandernd, arm, wenbeten sie sich in deutscher Predigt und eifriger Sorge an das niedrige Bolt, und mit seinen Bedürfnissen, Sitten und Anschauungen bekannt, warb es ihnen leichter, auf die von der Kirche Vernachlässigten zu wirken. Auch die bürgerliche Erziehung nahm eine andere Gestalt an. Die Klosterschulen hatten ihre Zöglinge fast allein für den Dienst der Kirche ausgebildet. Seit aber ber Karthäuser Gerharb Groote (Enbe bes 14. Jahrhunderts) zu Deventer die Brüderschaft bes gemeinsamen Lebens zum Zweck eines wissenschaftlichen Unterrichts gestiftet hatte, zogen die aus dieser Gesellschaft hervorgegangenen Lehrer überall in den Niederlanden umber, und balb auch nach Deutschland, wo unter ihrer Leitung Schulen und Symnasien eingerichtet wurden. Diese Schulen machten sich besonders durch ein von klösterlicher Befangenheit und Einschränkung befreites Sprachstubium balb zu den eigent= lichen Pflanzstätten neuen wissenschaftlichen Lebens. Und so auch rissen sich auf den Universitäten bevorzugte Geister von dem Schlendrian des her= gebrachten Formelwesens los, und folgten dem allgemeinen Drange nach innerer Freiheit. Die Schule ber houmanisten machte Front gegen ben sumanisten. Dunkel und die Vornehmthuerei des Gelehrtenthums, und erwarb sich durch Erneuerung und Verbreitung ber altklassischen Literatur außerorbentliche Verdienste um die allgemeine Bildung. Freilich wurde der Kampf mit rein ge= lehrten Waffen ausgefochten, auch die neue Schule legte die Zeugnisse ihres Geistes, Wites und ihrer veredelten Auffassung der Wissenschaft in lateinisch geschriebenen Werken nieber. Zu roh und ungelenk erschien die beutsche Sprache noch, und nur langsam näherte man sich dem Gebanken, auf die Gesammtheit der Nation zu wirken. Noch lange fühlte sich der sein gebildete . Gelehrte über ben Bürger erhaben, und verwandelte seinen deutschen Namen in einen lateinischen. Dennoch aber war es ein mehr vertieftes Streben nach Bilbung, das die Schule ber Humanisten beseelte, es war der ausgesprochene Rampf geistiger Selbständigkeit gegen die Unfreiheit mittelalterlicher An= ichauungen. Manner wie Agricola, Conrad Celtes, Johann Reuch = lin u. A., die sich in Frankreich und Italien gebildet hatten, lehrten an beutschen Hochschulen, stifteten gelehrte Gesellschaften, und wurden burch Schriften und brieflichen Berkehr die Lehrer ber ganzen Nation. Schönheits= gefühl und fünstlerischer Geschmad, ben sie selbst aus ben Werken ber Alten gelernt hatten, ward durch sie erst wieder erweckt. Um so höher sind biese Bemühungen zu achten, und um so ehrwürdiger ihre Verdienste, als sie ohne Anleitung in ihren Stubien auf sich selbst angewiesen waren. Gegen die

unzähligen Feindschaften, Verkeherungen und persönlichen Verfolgungen bes Pfaffen und Obscurantenthums schützte fie keine fürstliche Gunst, und, zum Lohn für das edelste Bestreben, von ihren Lehrstühlen vertrieben, mußten sie vielfach umherwandern, und darbend nach einem neuen Asyl süchen. Aber die günstigen Folgen ihres Wirkens sollten schnell sichtbar werben.

funft.

Slückliche Erfindungen kamen ber Wissenschaft, und bald ber Literatur zu statten. Schon war die des Lumpenpapiers als ein sehr erheblicher Fortschritt zu erachten, indem die Manuscripte dadurch verviefältigt werden konnten, und das Abschreiben, das bisher fast allein von Mönchen ausgeübt ward, sich auch unter den Laien verbreitete. Von unendlicher Tragweite Buchdruder wurde aber bald die Buchdruckerkunst für den geistigen Verkehr in Deutsch= Von Johann Guttenberg erfunden, von Fust und Schöffer vervollkommnet, hatte sie anfangs eine kurze Dienstbarkeit zu rein gelehrten und kirchlichen Zweden durchzumachen. Balb aber wurde sie dieser entrissen, und half als ein gemeinsames Besitzthum ber Nation, die leitenden Ideen ber Zeit nach jeder Richtung hin zu fördern. Welch einen Umschwung in den allgemeinen Anschauungen mußte eine Kunst hervorrufen, die jeden für ibeale und praktische Zwecke förberlichen Gebanken plötzlich vertausendfacht in Umlauf setzen konnte! Von volksthümlichem Geiste getragen, wurde es ihre Aufgabe, den Bedürfnissen des Volkes vorzuarbeiten. Alles was dem Leben dienen, es bilden und verschönern konnte, ging in rascher Folge aus ben Bücherpressen hervor, Gebetbücher und Legenden, Kalender, Anleitungen zum Briefschreiben, Helbengeschichten und Romane, lustige Schwänke, Gebichte und Beschreibungen fremder Länder. Vergebens verfluchte und befeindete die Eng= herzigkeit und Eifersucht der Gelehrten und der Kirche diese neue Kunst, die die Gemüther aus der von ihnen sorgsam gehüteten Dumpsheit plötlich er= wachen ließ, und ihre Herrschaft zu stürzen brohte; vergebens war die in Mainz eingeführte Censur; ber geistige Same flog durch alle Winde, und fiel überall auf empfänglichen Boben. So war durch die Buchdruckerkunst auch der Wissenschaft ein unendliches Felb eröffnet. Die Schule der Humanisten ließ es sich angelegen sein, die alten Klassiker nicht nur neu herauszugeben, sonbern auch durch Uebersetzungen bem allgemeinen Verständniß näher zu bringen. Aber nicht nur die Dichter und Prosaisten der Griechen und Römer wurden so in beutscher Sprache bekannt, auch die Literatur der Italiener, welche deutsche Gelehrte auf ihren Studienreisen kennen gelernt, besonders italienische Novellen, gingen übersetzt und gebruckt von Hand zu Hand. Ein unenblicher Lern= und Lehrstoff sammelte sich auf. Die Möglichkeit, burch Fleiß und Studium zu Ansehen und Weltstellung zu gelangen, eröffnete nun auch ben Söhnen nieberer Stände neue Bahnen, und stellte sie ben Bor= nehmsten gleich. Das ganze bürgerliche Leben gewann an Inhalt, Tiefe und Rraftbewußtsein.

Fragen wir nun nach den äußeren Anhaltepunkten für biese Bewegung, so waren es die Städte, in welchen sich die ganze geistige Regsamkeit concens Glang der trirte. Praktische Arbeit hatte sie zur politischen Macht, zu Glanz und Reich= thum erhoben, jetzt sollte von ihnen auch die Pflege der bildenden Kunst, der Poesie, ber Wissenschaft ausgehen. Der Ruhm ber mächtigsten und bebeutendsten von ihnen, wie Nürnberg, Augsburg und andrer, ist sprüchwört= lich geworben. In ihren Mauern lebten die reichsten der Bürger in einer fürftlichen Pracht, sagen im Rathe die gelehrtesten Manner von feinster klas= fischer Bildung, die sich in den Werken ihrer Mußestunden als Dichter und Schriftsteller verbient machten. Hier feierte die Malerei mit Albrecht Dürer eine Glanzepoche, erschufen Bilbhauer, wie Abam Kraft und Peter Bischer ihre unvergänglichen Werke. Hier blühte unter bem Bür= gerstand das Meistersängerthum, welches sich fast allein in den Besitz der dichterischen Kunstform gesetzt hatte, und in dem Nürnberger Schuster Hans Sachs seine vollenbetste Ausprägung erhielt.

Die Gründe, warum trot dieser Regsamkeit eine neue Blüthe der Poesie in dieser Zeit nicht möglich war, liegen nicht nur in ben ungunstigen poli= tischen und kirchlichen Verhältnissen, sie liegen zum Theil in lokalen und socialen Bedingungen, zum Theil sogar in den Vorzügen, die das neue geis stige Leben selbst gewährte. Denn, mit den letteren zu beginnen: so erwei= terte die Bekanntschaft mit der klassischen und italienischen Literatur zwar den Gesichtstreis, und lieferte eine neue umfassende Stoffwelt, aber die Masse war zu überwältigend, die Begierde, sie aufzunehmen, hatte noch zu viel zu thun, als daß ein Eingehen auf die Feinheiten den Geschmack hätte durchgreifend bilden können. Das poetische Schaffen war noch ein Ringen mit bem Stoff, der sich schwer in poetische Formen bringen ließ, und den man, um seiner nur Herr zu werden, lieber in breiter Prosa ausführte und annahm. Aehnlich war es auf kirchlichem Gebiet. Jene geistige Bewegung, die auf bie Reformation hinarbeitete, und endlich diese selbst, rief zwar die ganze Nation zur Betheiligung auf, aber ber Kampf wurde nur mit den Waffen des Verstandes geführt, er übte nur sie, und schärfte sie zu energischem Denken. Die Phantasie fand keine Nahrung babei, und wurde mehr und mehr von der Wucht praktischer Fragen, an denen das ganze Leben hing, erbrückt. Die Betrachtung kirchlicher und politischer Uebelstände führte, wenn die probuktive Kraft baburch angeregt wurde, nur zur Satire, während das Bedürfniß des Gemüthes sich fast allein im Kirchenlied mit tieferer Empfin= bung aussprach. Endlich aber ist in ber Verpflanzung ber geistigen Bewe= gung nach dem Norben eine Schranke für einen bebeutenberen Aufschwung ber Poesie zu suchen. Im schwäbischen Zeitalter war der vorwiegend phantastische Zug des Südens die Seele der Poesie gewesen. Mit der Machtentfaltung der Städte, die sich hauptsächlich im nördlichen Deutschland concentrirte, zog

Berftandes.

sich bas ganze geistige Leben und somit auch bie Poesie nach Norden. Der Charafter des Nordens ist aber der einer kühleren Reslexion, des nüchternen Berstandes, er versteckt die Tiefen der Empfindung eher, als daß er sie öffnet. Im Bolksliede allein kommt sie in vollem Erguß zu Tage, in der eigentlichen Literatur bieser Spoche bagegen blickt sie nur schüchtern unter ber Verstandes= herrschaft hervor. Nehmen wir die Beschränktheit des Bürgerstandes hinzu, der, bei allem Bilbungsstreben, doch nicht über das Handwerkliche hinauskam, und jede Anschauung auf seine Lebensstellung zurückführte, so werden wir es um so erklärlicher finden, warum ein freierer Aufschwung für die Poesie uns Dichteten gleich auch Männer, die dem Gelehrtenstande ans möglich war. gehörten, und den Handwerker ihrer Bildung nach weit hinter sich zurück ließen, so war die Form und Sprache, in der sie ihre Gedanken niederlegten, boch an die Schranken des Meistersängerthums gebunden, ja es sinden sich Beispiele genug, daß die Gebildetsten, welche die elegantesten lateinischen Verse schrieben, sich in deutschen Reimen und sogar in Prosa schlechter ausbrückten, als ein nürnberger Leineweber ober Schuster, der sein Dichten handwerklich gelernt hatte.

Auch in der Sprache machen sich große Beränderungen geltend. Die hochdeutsche muß ihre Alleinherrschaft ausgeben, andre Dialekte treten neben ihr auf, und trüben sie durch eine Menge von Mischformen. Ueberall geräth der Sprachgebrauch, die Sprachsormen, ja die Grammatik in Unsicherheit, und die Schreibung verliert sich in eine willkürliche Buntheit, die allen Regeln spottet. Dagegen ist nicht zu läugnen, daß, während die poetischen Kunstsormen in den Händen der Meistersänger erstarren und verknöchern, die Prosa, in dem Kampse geistiger Wassen, an Lebendigkeit und Unmittelbarkeit des Ausdrucks zunimmt. Luthers Berdienst auch um die Sprache ist nicht hoch genug anzuschlagen. Durch seine Schriften, besonders durch die Bibelsübersehung, steuerte er der Berwilberung, und gab der Sprache wieder seste Formen.

Alle jene die Poesie beschränkenden Bedingungen, zusammen mit dem Bedürfniß sich auszusprechen, rasch und viel in sich auszunehmen, mußten zu einem ausgebreiteteren Gebrauch der Prosa führen. Sie wurde von nun an in der Literatur gleichberechtigt mit der gebundenen Form, und der dichterische Stoff mußte sich der prosaischen Bearbeitung anbequemen. So entstand der Roman.

Den Ramen wird diese Dichtungsgattung einer ältesten Sammlung von Erzählungen verdanken, betitelt gesta Romanorum. Es ist eine Reihe ursprünglich lateinisch geschriebener Novellen, beren Urtert schon aus dem 14ten, vielleicht sogar aus dem 13ten Jahrhundert herrührt. Es handelt sich darin keineswegs, wie der Titel anzudeuten scheint, um die geschichtlichen Thaten der Römer, sondern die Sammlung enthält erdichtete, oder der Wirks

Profa.
dichtung.

lichteit entnommenen Erzählungen, Legenben, Märchen, beren Inhalt an bie römische Kaiserzeit angeknüpft wird. Nicht als ob die historische Treue irgends wie gewahrt würde, im Segentheil herrscht in ihnen eine durchaus poetische Wilkur. Die Helben sind Ritter, das ganze Kostüm ist romantisch. Den Inhalt dieser Seschichten bildet sast immer die Liebe, meist verbotene, oft Shebruch und höchst schüpfrige Verhältnisse, wie sie die aus Italien und Frankreich stammenden Novellen jener Zeit häusig enthalten. Diese gosta Romanorum wurden vielleicht schon im 14ten Jahrhundert ins Deutsche übersetz, die ältesten gedruckten Uebersetzungen erscheinen erst in den letzten Decennien des 15ten Jahrhunderts unter dem Titel: Die Thaten der Römer. Wie der Versasser des Lateinischen Buches, so blieben auch die Namen der verschiedenen Uebersetzer unbekannt. Das Wert gehörte zu den am meisten gelesenen, und diente zeitgenössischen und späteren Dichtern vielsach als Stossbuch.

Roch beliebter war die Geschichte von den sieben weisen Meistern. Sieben weise Ebenfalls eine Sammlung von Erzählungen, aus dem lateinischen übersett, und sogar in einige Bearbeitungen ber gesta Romanorum aufgenommen. Die Sage selbst ist sehr alt, eine griechische Bearbeitung berselben stammt schon aus dem 11ten Jahrhundert. Reben der prosaischen wurde sie im 15ten Jahrhundert, und später mehrfach, in gereimter Form abgefaßt, worunter die bedeutendste von Hans von Bühel herrührt. Der Inhalt des Buches von den sieben weisen Meistern ist folgender: Kaiser Pontianus von Rom hatte aus erster Che einen Sohn, Namens Diocletian, den er entfernt vom Hofe von sieben weisen Meistern in Künsten und Wissenschaften unterrichten ließ. Der Kaiser vermählte sich zum zweitenmal, und als ber Sohn endlich an den Hof zurücktam, verliebte sich die Kaiserin in ihn. Aber von dem Jüngling verschmäht, sann sie auf Rache, ja. auf seinen Tob. Sie beklagte sich bei ihrem Gemahl, daß der Prinz ihr Ungebührliches zugemuthet habe, und erzählte ihm eine Geschichte, wie ein bofer Sohn das Ungluck seines Baters geworden. Der Kaiser will in heftigem Zorne den Unschuldigen töbten lassen, da aber tritt einer ber sieben weisen Meister auf, und erzählt ihm eine andre Geschichte, wie eine bose Frau ihren Mann ins Verberben gestürzt. Dadurch wird der Kaiser wieder zu Gunsten seines Sohnes gestimmt. Bon Neuem sucht die Kaiserin ihren Gemahl burch eine Erzählung zu bethören, aber immer folgt am nächsten Tage eine Geschichte von einem der weisen Meister, bis endlich Pontianus von der Unschuld seines Sohnes überzeugt wird, und die ungetreue Kaiserin ihre Strafe erhält. So entstand, ben Hauptfaben mitgerechnet, eine Reihe von 15 Erzählungen. Diese Einrahmung von immer wechselnben Bilbern in ein Ganzes, die auch Boccaccio befolgt hatte, wurde immer beliebter. Bei ber Bekanntschaft deutscher Ge= lehrten mit der italienischen Poesie, wurde denn auch Boccaccios Decameron

schon im 15ten Jahrhundert ins Deutsche übersett, und die Menge von Bearbeitungen und Drucken zeigt, mit welchem Entzücken man bies Werk willkommen hieß.

Als Uebersetzer italienischer und lateinischer Novellen nennen wir noch zwei ber gelehrtesten Männer, die sich auch sonst burch Verbeutschung alt= klassischer Werke viel Verdienst erwarben. Niclas von Wyle, Rathschreiber in Nürnberg, bann in Eglingen, endlich Kanzler bei dem Grafen Ulrich von Württemberg, übertrug die Erzählung von Euriolus und Lucretia aus bem Lateinischen bes Aeneas Sylvius ins Deutsche, und Heinrich Steinhöwel, Doctor in Ulm, unter anbern Werken ben lateinischen Roman Apollonius von Thrus des Gottfried von Viterbo. Steinhöwel verbeutschte ober bearbeitete auch die Fabeln bes Aesop, welchen er eine Biographie Aesops vorausschickte. Hierin ist bas Novellistische bereits mit bem Schwankartigen gemischt, und ber erneuerte alte Fabelbichter hat manchen Zug mit unserm Gulenspiegel gemein.

Mit der Zeit traten auch Sammlungen deutscher Originalnovellen hervor, alle von gelehrten Schriftstellern herrührend, die in bedeutenden Lebensstellungen Ansehn und Einfluß genossen. Hatte man schon früher ben Geschichten Rovellen. der gesta Romanorum eine Moral (auf welche ursprünglich nicht hingearbeitet war) angehängt, so wurde ein solcher Lehrspruch als Kern der Fabel jetzt fast durchgehend zur Gewohnheit. Denn es galt nicht allein die Gebilbeten zu unterhalten, sondern auch das Bolk zu bilden, einen sittlichen Ginfluß auszuüben. Hierher gehören Schimpf (Scherz) und Ernst von Johann Pauli, und das Rollwagenbüchlein von Georg Wickram, lettere Sammlung so genannt, weil sie zur Unterhaltung auf Reisen bienen sollte. Widram war einer ber fruchtbarsten Schriftsteller, gelehrt und zugleich bes volksthümlichen Tones kundig und fähig. Wir heben aus der Zahl seiner novellistischen Schriften nur noch bie Erzählung "Goldfaben" hervor, in welcher das Leben eines Hirtenknaben geschildert wird, der sich durch eignes Verdienst, Liebe und glückliche Abenteuer zu hoher Lebensstufe hinaufarbeitet. An das Rollwagenbüchlein schließen sich die Gartengesellschaft von Jakob Frey, der Wegkürzer von Montanus, endlich das Buch Wendunmuth von Hans Wilhelm Kirchhof. Alle biese Novellensammlungen enthalten eine bunte Reihe von Geschichten aus allen Ständen, und liefern in den Bezies hungen und Mischungen derselben einen unabsehbaren Stoff für die Beobach: tung des Kulturlebens, einen Schatz für die Sitten= und Sagengeschichte ber Zeit. —

Auch zu ben alten Rittergeschichten kehrte man wieber zurück. Der Sinn für die Kunstform jener höfischen Epoche war freilich verloren gegangen, und wenn man schon diese Werke auch in Versen erneuerte, so wurde doch mit Borliebe ber andere Weg verfolgt, ihre poetische Form aufzulösen, und sie in

Prosaromane umzuschmelzen. Bezeichnenb ift es, bag man sich nicht an Romane. bie bebeutenberen Stoffe machte, sonbern untergeordnete hervorzog. Aus ben heimischen Sagenkreisen gingen nur Herzog Ernst und der hörnerne Sigfried in prosaische Bearbeitung über, bagegen wurde eine große Anzahl von Stoffen aus den britischen und karolingischen Kreisen, mit allerlei Zuthaten, in gedehnte Romane umgewandelt. So der Wigalois, Lanzelot, Tristan (jedoch nicht nach Gottfrieds, sonbern nach Gilhards von Oberg Gebicht), Flor und Blancheflur u. a., und ebenso schmolz man bie epischen Gedichte von Alexander, vom trojanischen Kriege, in Prosa Auch der berühmteste Ritterroman, der Amadis von Frankreich, dessen Driginal unbekannt ist, ber sich aber fast in allen Sprachen Europas findet, erscheint in dieser Zeit deutsch. Er wurde von ursprünglich vier, auf vierundzwanzig Bücher erweitert. — Diese umfangreichen Romane verfürzte man bann wieder, und so entstanden die eigentlichen Bolksbücher. Ber= mehrt wurden sie burch ungählige einheimische und fremde Sagenbearbeitungen. Dahin gehören die Geschichten von Fortunat, Pontus und Sibonia, Melusine, Magelone, Genofeva, Griselbis, von ben Hai= monskindern, vom Kaiser Octavian, Fierabras u. a. Eine An= zahl bieser Geschichten wurde von dem Buchbrucker Feierabenb zusammen=

gestellt (1587) und unter dem Titel "Das Buch der Liebe" herausgegeben. Jemehr man sich nun in jene abenteuervolle Welt ritterlicher und sagen= hafter Geschichten hinein bachte, um so weniger konnte es fehlen, daß bas gesunde Bolksbewußtsein nach einem Gegensat bazu suchte. Erfreute man sich an dem allgemein Menschlichen dieser Geschichten, so wurde doch das Be= frembliche mittelalterlicher Anschauungen, gegen das der Zeitgeist überall ans kämpfte, barin erkannt. Das erwachenbe Naturgefühl und Bewußtsein eigner Kraft und Tüchtigkeit sette sich zwischen Ernst und Scherz gegen die phantastische und abenteuerliche Unnatur zur Wehr. Die Kehrseite des Aben-Boltsbacher. teuerlichen fand bas Volk leicht in bem Alltäglichen, die des gespreizten vornehmen Verkehrstones der Ritterbücher in der eignen Umgangssprache. Der Held wurde zur komischen Figur, doch so, daß sich unter seiner scheinbaren Dummheit eine Ueberlegenheit verbarg, mit der er die Höherstehenden und Gebilbeteren betrog, und sich über sie lustig machte. So entstand eine zweite Gattung ber Volksbücher, die Schwänke und Schalksgeschichten, welche mit mehr Recht noch, als jene sagenhaften Erzählungen, ächte Bolks= bücher zu nennen sind. In ihnen macht ber Bauern= und niebere Bürger= stand Opposition gegen Gelehrtenkram, Schulweisheit, pfäffische Lasterhaftig= keit und jedes Gebrechen, das er an bevorzugten, wie an gleichberechtigten Ständen entbeckte. Hier spricht fich ber natürliche Mutterwit aus, die ungebundenste Rücksichtslosigkeit, und die plumpste und unschlachteste Form ift ihr recht, wo sie sie geläufig findet. Lustige Burschen, Landstreicher, Schüler

Ļ

und Studenten, Handwerksburschen und Bauern sind die Helden. Nicht nur unter den niederen Ständen fand der Volkswitz sein Publikum, sondern sogar an den Hösen, wo der Narr sich das Recht eroberte, die Herren nicht nur zu belustigen, sondern unter der Maske der Thorheit ihnen die derbsten Wahr= heiten zu sagen.

Aus der großen Anzahl der Schwankbücher heben wir nur einige hervor. Enlenspiegel. Der bekannteste Repräsentant des Volkswitzes ist Tyll Eulenspiegel. Daß wirklich ein Tyll Eulenspiegel gelebt habe, ist wohl außer Zweifel, wenn man gleich die Zeit, in welche sein Leben fiel, nicht genau bestimmen kann. Man nimmt die erste Hälfte des 14ten Jahrhunderts dafür an. Das alte Volksbuch verlegt seine Geburt in das Braunschweigische Gebiet, wo er als der Sohn eines Bauern in dem Walde Seib aufwuchs. Von Jugend an voll von Schalksstreichen, wanderte er durch die Welt, kam bis nach Rom und Paris, hielt sich dann aber hauptsächlich in Norbbeutschland auf, in Nürnberg, Magdeburg, Halberstadt u. s. w., bis er endlich in Möllen bei Lübeck starb. Immer den Zweck des Erwerbes mit dem des Possenspielens verbindend, bleibt er nirgends lange Zeit, und wird er nicht weggejagt, so geht er freiwillig davon. Als Gesell in Handwerken und Hantierungen aller Art, als Bäder, Hufschmidt, Roßtäuscher, Koch, Brillenmacher, im geistlichen Meß= gewand, als Arzt und Quacksalber, als Doctor und Magister im Dienste verschiebener Fürsten, übt er seine Lustigmachereien aus, und zeigt sich durch die Unmittelbarkeit seines Humors Jedem überlegen. Es versteht sich, daß nicht alle Streiche, die das Volksbuch erzählt, von dem wirklichen Eulenspiegel ausgeübt wurden. Was der Landstreicher, der Handwerksbursch, was beson= bers ber fahrende Schüler, der damals auf allen Landstraßen zu finden war, und sonst jeder muthwillige Gesell daheim und auf der Wanderschaft Närri= sches trieb, wurde an Eulenspiegels Kappe gehängt. Keineswegs sind seine Streiche immer Plattheiten ober grobe Unmanier, im Gegentheil sindet sich häufig ein tieferer Sinn barin. Wenn er z. B. vorgiebt, einen Hahn lesen gelehrt zu haben, und Hafer zwischen die Blätter des Buches streut, ober wenn er am Fürstenhofe als Maler auftritt, und auf die kahle Wand zeigend erklärt, daß nur Derjenige sein schönes Gemälbe nicht sehen könne, bem ein gewisser Makel anhafte; so wird man ihm auch eine gewisse feinere Produce tivität bes Wițes zusprechen muffen. Ja bieses Kompendium bes Bolks: humors hat jogar noch eine ernstere Bebeutung, indem es sich, wenn immer lachend, in die geistige Bewegung ber Zeit stellt. Gin Hauptspaß Gulenspiegels ist es, jeden Auftrag, den er erhält, dem Wortlaut gemäß auszuführen, und so die größten Berkehrtheiten zu begehen. Der König von Dänemark, bei dem er als Pferdeknecht dient, schickt ihn mit dem Pferde aus, daß er es mit den besten Hufeisen beschlagen lassen soll. Gulenspiegel führt es zum Golbschmied und läßt es mit Gold beschlagen. "Ihr thut die Werke nach

ben Worten, nicht nach ber Meinung!" wird ihm in solchen Fallen ent= gegen gehalten. Ebenso beutet er jedes Sprüchwort nach bem Wortlaut, und kommt baburch oft auf den entgegengesetzten Sinn. So läßt er unter der Hülle ber Schalkheit die Gegenwehr des Volkes gegen kirchlichen Formalismus und tobten Buchstabenglauben, und die Erkenntniß der Ueberlegenheit des leben= bigen Geistes hindurchblicken. Dieses protestantische Element trug zur Zeit der Reformation viel dazu bei, den Schalksnarren Eulenspiegel populär zu machen, und die Gegenparthei, die dasselbe sehr wohl erkannte, setzte dem protestantischen bald einen katholischen Eulenspiegel entgegen. So brang der Strom des neuen geistigen Lebens bis in die untern Schichten des Volks= humors, und der Gedanke der Reformation wurde sogar auf dem Gebiete bes Schwankes burchgefochten. Wie das Gewand der Narrheit über der vollen Rüstung des Protestantismus noch vielfach, und in viel bedeutenderen Werken, in den Kampf für die Reformation eintrat, werben wir später noch beobachten. — Das Volksbuch vom Tyll Eulenspiegel wurde vielfach bear= beitet und erweitert, auch sogar in fremde Sprachen übersetzt, und noch zu Ende des 16ten Jahrhunderts nahm sich einer der bedeutendsten Geister der Zeit, Johann Fischart, seiner an, um es in Reime zu bringen.

> Shildburger.

Neben Eulenspiegel steht die Geschichte von den Schildbürgern, oder das Lalenbuch. Aus ihm spricht das Kleindürgerthum, das sich über sich selbst lustig macht. Hier ist es nicht ein kluger Narr, der Alle übersieht, sondern die Menge der klugen Leute, die alles närrisch anfangen. In Worten sind sie sehr weise, wenn es aber ans Handeln geht, greisen sie die Dinge von der verkehrtesten Seite an. So bringen sie sich endlich um Hab und Sut, indem sie selbst das Feuer in ihre Stadt wersen. Mit Weib und Kind wandern sie in alle Lande, und suchen sich jeder eine andre Heimath. Daher ist die Welt nun so voll weiser Thoren.

Fauft.

Bebeutender als alle übrigen Volksbücher ist aber das von dem Schwarzkünstler Doctor Faust. Es gehört wegen der vielsach komischen Zaubers
stückhen in das Gebiet der Schwänke, aber ein tieserer Sinn, der dieser Sage von jeher zu Grunde lag, giebt dem Bolksbuch einen besonderen Werth.
Mit den Zaubereien und Abenteuern Fausts hat es eine ähnliche Bewandtniß, wie mit den Schalksstreichen Eulenspiegels; was man sich irgend von Teusselsverdindungen und Wirkungen schwarzer Kunst erzählte, wurde auf Fausts Rechnung geschrieben, und er zum Repräsentanten einer besonderen Richtung in der allgemeinen Zeitbewegung gemacht. — Auch die Gestalt Fausts, deren sich die Volkssage mit Vorliebe bemächtigt hat, ist auf eine historische Persönlichkeit zurückzusühren. Die Heimath dieses gelehrten Zaubermannes ist der würtembergische Ort Kundlingen, wo er am Wendepunkte des Ibten und 16ten Jahrhunderts geboren ward. Unruhig umherschweisend, machte er sich durch Kunssska, die Alles in Erstaunen setzen, bekannt, dis etwa um die

Mitte des 16ten Jahrhunderts. Die schwarze Kunft, d. h. die Kunst, burch gelehrte Forschung, mystische Gebräuche und Geheimmittel, sich die Kräfte ber Natur unterthan zu machen, und durch fortgesetzte unverstandne Studien Gold, den Inbegriff aller Erbenherrlichkeit, hervorzubringen, erfüllte die Zeit. Hatten doch bergleichen Studien zur Erfindung des Schießpulvers geführt. und waren doch solche Bestrebungen möglicherweise bei dem Erfinder der Buchbruckerkunst vorauf gegangen. So überraschenden Siegen gegenüber, ungeachtet baß ein anderes Resultat, als bas erwartete zur Erscheinung kam, mußte ber, wenn auch bunkle Drang des Erforschens immer lebhafter werden. Wie hätten nicht anschlägige Köpfe bie mancherlei auffallenden Entdeckungen ihres verborgenen Treibens ausbeuten sollen, um die Menge zu blenden und sich Ansehn und Erwerb zu verschaffen. Der Schwarzkünstler mar eine ge= fürchtete, aber barum nicht minber anziehende Erscheinung, die Fähigkeit, sich geheimnisvolle Kräfte unterthan zu machen, wirkte bei der allgemeinen Sehn= sucht, die den Geist einengende, Bande zu lösen, bezaubernd auf die Gemuther. Mancher jener fahrenden Schüler und Schwarzkünstler, und so auch Faust, mochte, um sein Ansehen und ben Begriff von seiner Macht zu erhöhen, selbst von sich ausstreuen, mit dem Teufel im Bunde zu stehen. Fühlte bas Volk barin gleich etwas Strafbares und Schrecken Einflößendes, so wurde es boch burch ben Anblick ber Macht bes Menschengeistes, selbst über ben Teufel, mit geheimer Freude erfüllt. Der Teufel mußte sich bienstbar' machen, mußte, während er die Absicht hatte zu befrügen, sich überlistet sehen, er mußte sich, um seine Macht wieber zu erlangen, zum Schalksnarren hergeben. Die Furcht vor ihm war mit Spott und Verhöhnung gemischt. Nannte ihn doch auch Luther, der sein Lebenlang mit ihm zu schaffen hatte, einen Hanswurft, und strafte ihn burch Worte und Werke mit tiefster Berachtung. Dieses protestantische Bewußtsein geht auch durch das Volksbuch von Faust. In den Dialogen zwischen ihm und bem Teufel verficht letterer bie Grundsäte ber katholischen Kirche, er fühlt bas für ihn Gefährliche in Fausts geistiger Selbst= ständigkeit, und wie der Teufel von jeher die besten Kirchen gebaut hat, so weiß er sich das Kirchliche sehr wohl dienstbar zu machen, um die Menschen an sich zu fesseln. Und siegt er bann auch äußerlich über Faust, so siegt er nur über seine Schulb, nicht über sein Streben. Jener tiefere Gebanke, baß ber Mensch in seinem Ringen nach Erkenntniß durch sittliche Schuld sich nur ein tragisches Verhängniß bereite, liegt bereits in der Faustsage begründet, aber bas Streben selbst nach ben höchsten Zielen sah auch jene Zeit schon als das ewig Versöhnende an. — Es ist anzunehmen, daß bereits vor der Zeit, aus ber die ersten Drucke stammen, die Faustsagen im Bolke sehr verbreitet, vielleicht auch bereits aufgeschrieben waren. Die ersten gebruckten Sammlungen und Bearbeitungen berselben sind von Gelehrten verfaßt, unter beren Händen das volksthümlich Poetische des Stoffes von der Weitschweifigkeit

der Darstellung fast erbrückt wird. Um zum Volksbuch zu werden, mußte ber Stoff die Masse der gelehrten Zuthaten erst wieder abschütteln. Schwankbuch erschien die Sage 1588, dagegen wurde sie noch 1599 als Roman in drei Bänden von Georg Rudolf Widmann bearbeitet.

Aber jener rastlose Drang ber Zeit, die inneren und äußeren Anschauungen zu erweitern, zeigte sich auch in einem unruhigen Wandern und Reisen. Die Reisebeschreibung eines englischen Ritters John Maundeville (bessen noch in den vergangenen Zeitraum fällt) erschien 1481 in deutscher Ueber= setzung gedruckt, und wurde ein beliebtes Volksbuch. Der Trieb eines un= stäten Umberschweifens gewann daber in einer Sage, beren Anklänge sich schon früher finden, eine volksthümliche Gestalt, nämlich in der vom Ahas= ver, dem ewigen Juden. Sie repräsentirt die innere Zerfallenheit, die weder in sich noch außer sich einen Halt findet, und so aus Mangel an Rraft, in dem eben ihre Schuld liegt, zu keiner Ruhe und Erlösung gelangen kann. Doch auch ber äußerste Gegensatz bes Wandertriebes, das lachende Behagen an lügenhafter Erzählung von Reiseabenteuern, machte sich im Bolks= buch geltend, und zwar in der Gestalt des Finkenritters. Er, der zugleich Vinkenritter. die Helben= und Ritterromane parodirt, ist der Aufschneider, der Vorläufer bes späteren Münchhausen. Niemand glaubt, und Keiner braucht seinen Er= zählungen zu glauben, und doch ist Jeder begierig, seine Schwänke zu hören und sie zu belachen. — Hier unterbrechen wir fürs Erste die Betrachtung der prosaischen Literatur, um ben Faben später wieber aufzunehmen.

## Elftes Kapitel.

## Meistergesang und epische Dichtung.

Die lyrische Poesie des Mittelalters fand ihren Ausbruck in einer ein= zigen Form, in der höfischen Kunstform, im Minnegesang; jest aber scheidet sich die Lyrik in zwei streng gesonderte Richtungen, indem sie einmal als Volkslied, und zweitens als Meistergesang auftritt. Im Volkslied spricht sich bas erwachte Selbstbewußtsein des neuen Zeitalters nach der Seite bes Gemuthe und Gefühlslebens aus; ber Meistergesang bagegen hält sich streng an die Kunstregeln einer vergangenen Epoche, und giebt den Inhalt der Dich= tung an den Cultus einer erstorbenen Form preis. Er repräsentirt inmitten ber allgemeinen Bewegung das eigensinnige Beharren am Alten, und wie sich bieses in seinen Händen als lebensunfähig erweist, so ist er entwicklungslos und vereinsamt in ber großen, Zeitströmung. Wie ein veröbeter mittelalter= licher Palast ist die höfische Kunstform stehen geblieben, die Pracht und das

glänzende vornehme Leben ist daraus verschwunden, an seiner Statt hat sich das Handwerk vom Keller bis zum Giebel hineingebaut und eingelebt, und betrachtet die Räume als sein Erb und Eigenthum.

Das Grundbuch des Meistersängerthums batirt zufolge fabelhafter Ueberlieferung seine Dichterzunft bis in das 10te Jahrhundert zurück. Ihre Insignien bewahrte die Genossenschaft angeblich in Mainz, den Bappenbrief
und eine goldne Krone, die ihr von Kaiser Otto L verliehen sein sollte.
Jedenfalls sah sie ihre Kunst als eine Fortsehung des mittelalterlichen Minnegesangs an, wie sie denn die bedeutendsten Vertreter desselben als ihre Borgänger in der "holdseligen Kunst" betrachtete. Und in der That ist ihre Kunstsorm nichts anders, als die in die Hände der Handwerker gekommene hösische Kunst. Handwerker waren die meisten Mitglieder des Meistersängerthums, und wenn sich auch Selehrte, Seistliche, sogar Ritter in ihren Orden aufnehmen ließen, er behielt darum doch seinen handwerklich kleinbürgerlichen Charakter.

Der Meistergesang wurde nicht als Lebensberuf ober Erwerb ausgeübt, sonbern immer neben einer bürgerlichen Hantierung ober sonstigen Stellung, als Geschäft der Mußestunden betrieben. Man that sich zur Uebung der eblen Sangestunst zusammen, und fah in ihr keinen andern Zweck, als die Beförberung driftlichen Lebenswandels. Man könnte den Meistergesang baber einen bürgerlichen Dilettantismus nennen, wenn es biesen Leinewebern, Schustern und Strumpfwirkern nicht so heiliger Ernst um ihre Kunst gewesen wäre. Des eigentlichen poetischen Ibeals durchaus entbehrend, hatten sie boch den höchsten Begriff von ihrer dichterischen Thätigkeit, und wußten den= selben in der Deffentlichkeit durch sittliche Strenge und feierlich geschlossenes Auftreten zu bethätigen. Sie bilbeten geregelte Corporationen, Singe= schulen genannt, und vermieden jede Berührung, nicht nur mit fahrenden Sängern, sondern auch mit Dichtern von Beruf, wie deren noch manche als Wappendichtet umberzogen, und ohne große Achtung an den Höfen lebten. Diese geflissentliche Absonderung war zwar ihrer Poesie durchaus ungünstig, aber sie gab ihnen nach außen eine geachtete Stellung, und brachte sie so zu einer gewissen Herrschaft, wenigstens auf dem Gebiet der lyrischen Poesie.

Singe. Schulen,

Die angesehensten Schulen des Meistergesangs waren in Mainz, Straßburg, Augsburg, Rürnberg. In manchen Städten hatten besondre Zünfte ihre eignen Schulen, so in Ulm die Weber, in Colmar die Schuster. Zede Corporation wurde durch Gesethücher geregelt, welche nicht nur die besondere genossenschaftliche Einrichtung, sondern auch die gesammten gemeinsamen Regeln umfaßten, durch deren Besolgung allein der Meistergrad erlangt werden konnte. Diese Regeln hießen die Tabulatur. Sie umfaßte einen sehr umständlichen Formalismus, auf den wir noch zurückkommen werden. — Der Meistergesang mußte also erlernt werden, er lehnte jedes

freie, selbständige Schaffen ab, und verlangte das strenge Innehalten bestimmter Gesetze. Der Schüler mußte sich baher in die Lehre eines anerkannten Meisters geben, und so lange barin verharren, bis bieser ihn genugsam unterrichtet glaubte. Dann galt es eine Prüfung vor der gesammten Singeschule, und erst wenn diese bestanden war, folgte die feierliche Aufnahme. Die verschiednen Würden des Vereins stuften sich je nach der erlangten Kunst: fertigkeit ab. Jeder Aufgenommene wurde verpflichtet, kein Meisterlied auf öffentlicher Gaffe, beim Gelage ober sonst an Orten und bei Versammlungen vorzutragen, wo ein Gespött zu befürchten sei. — Die gewöhnlichen Zusam= menkunfte der Meisterfänger waren in der Herberge, wo nicht streng auf regelmäßiges Kommen gehalten wurde, bagegen war die ganze Schule ver= pflichtet, sich bei den Hauptversammlungen einzufinden, welche an Sonntagen, Nachmittags nach bem Gottesbienst, in einer Kirche stattfanben. Die Kritik wurde sehr streng geübt, und zwar burch eigens bazu gewählte Meister, bie man Merker nannte. Die Hauptversammlung begann mit bem Freis singen. Hierbei waltete in sofern eine gewisse Freiheit, bag es erlaubt war, Gesetze ber neben religiösen Dingen auch weltliche Begebenheiten, sofern diese moralisch und ehrbar waren, vorzutragen, und daß dabei noch keine Kritik geübt, noch nicht gemerkt wurde. Das Merken begann erst bei bem barauf folgenben Hauptfingen, das jeden andern Inhalt, als biblische und religiöse Stoffe, ausschloß. Dies waren die eigentlichen großen Feierstunden des Meistergesangs. Sämmtliche Gesellschafter, b. h. alle zur Schule Gehörige, waren nach ihren Rangstufen gegenwärtig: die Schüler, die die Tabulatur noch studirten; die Schulfreunde, die dieselbe burchstubirt hatten; die Singer, die einige fremde Meistergesänge bereits schulgerecht vorsingen konnten. Höher schon Ranben die Dichter, die nach fremdem Ton einen eignen Gefang zu machen verstanden; am höchsten die Meister, die einen ober gar mehrere eigne Tone erfunden hatten. Wer etwas vorzutragen wünschte, erhob sich vor der Ber= fammlung. (Auch Gästen auswärtiger Singeschulen, wandernden Handwerks: burschen, wurde der Vortrag gestattet, wenn man sich vorher in der Herberge ihrer Kunst versichert hatte.) Dem Sänger gegenüber saßen bie Merker, vor ihnen aufgeschlagen lag die Tabulatur, später auch wohl die Bibelübersetzung Luthers. Es galt, die kleinlichsten Bestimmungen des Gesethuches inne zu halten, über Reim, Prosodie, Wortbezeichnungen. Da gab es blinde Worte (unrichtige Bezeichnungen), Klebsilben (wenn mehre Silben zusammen: gezogen wurden), Milben (verstümmelte Reime), Laster (schlechte Reime). Ferner: blinde Meinungen (unklare Ausbrucke), falsche Meinungen (undriftliche ober sonft verwerfliche Ansichten) u. s. w. Wer solche Fehler beging, hatte fich versungen, und wurde von den Merkern gestraft. Die Strafe war verschieben, je nach dem Verstoß, oft bestand sie nur in dem Roquette, Literaturgefchichte.

Gebot, ben Gesang abzubrechen, in bebenklicheren Fällen durfte ber Sänger fich längere Zeit nicht öffentlich hören laffen; die strengste Strafe war völliger Ausschluß aus ber Schule. Im Ganzen richtete man sein Augenmerk auf Aeußerlichkeiten, der Inhalt wurde kaum als wesentlich betrachtet, er ver= schwand hinter bem formalen Schematismus. Doch gab es anch Belohnungen für besondere Berdienste. Wer einen neuen Ton erfand, d. h. ein Gedicht von selbständigem neuem Metrum und eigner Melodie, wurde in einigen Schulen mit einem Kranz von feidnen Blumen, in Nürnberg mit einer silbernen Kette geschmückt. Der neue Ton erhielt bann seinen Namen nach dem Erfinder, z. B. die Nebweis Hans Vogels, der gekrönte Ton Barthel Regenbogens. Aber auch nach ihrem Inhalt wurden die Meistertone, oft in der wunderlichsten Weise benannt. Es gab einen rothen und blauen Ton, eine Schneckenweis, fröhliche Stubentenweis, hohe Firmamentsweis, Clius= posaunweis, geblümte Paradiesweis, Treupelikansweis, Gelblöwenhautweis, sogar eine schwarze Dintenweis und scharfe Meisterwurzweis. — Die Anzahl ber Meistersänger ist außerorbentlich groß, obgleich uns von ben wenigsten die Namen erhalten sind. Wir beschränken uns darauf, hier nur drei zu nennen, Hans Rosenblüt, Hans Folz und Hans Sachs. Hans Sachs ift der größte Dichter dieser ganzen Spoche, aber seine eigentliche Bebeutung erreichte er auf anbern Gebieten, als bem bes Meistergesangs, wenn er gleich auch hier am höchsten steht. Wir versparen uns ein näheres Eingehen auf ihn für einen besonderen Abschnitt. Ein Schüler Hans Sachsens, der Breslauer Schuster Abam Puschmann, machte sich burch Abfassung eines Werkes: "Gründlicher Bericht des deutschen Meistergesanges" zum Historiker der Genoffenschaft.

Es versteht sich, daß es jedem "Gesellschafter" der Schule freistand, sein Talent auch auf andre Weise zu bethätigen, nur durfte er nichts davon inner= halb ber Singschule vortragen. Hier gab man sich nur mit eigentlichem Meistergesang, nämlich lyrischer, und zwar moralisch-religiöser Poesie, ab. Erwägt man nun, wie leicht ein so eng begrenzter Inhalt sich erschöpfen Schranten mußte, ja wie wenig diese bürgerlichen Meister bei ihrem kleinlichen Beobachten ber Form auf ihn gaben, so wird man dieser Dichtungsgattung jede Ent= wicklungsfähigkeit absprechen mussen. In ber That giebt ber Meistergesang ein Bilb ber äußersten Vernüchterung und Ausartung ber Poesie. nicht Ein Werk hinterlassen, das durch einen poetischen Hauch sich als wirklich bichterisches Produkt charakterisirte, sein ganzer Inhalt ist nur die unend= liche Variation einer pedantisch dargelegten Moral, noch bazu halb erstickt durch den Migbrauch des Formelwesens. Und doch, tropdem die Meister= fänger nicht zu einer neuen Blüthe ber Dichtung berufen waren, ihre Ber= dienste um die Poesie sind doch unleugbar. Denn während Höfe und Abel in Roheit versunken maren, retteten sie die Liebe zur Poesie vor dem Unter-

des Meifter.

gang, und bauten burch die Bewahrung der Kunftform eine Brude für das Fortschreiten künftiger Jahrhunderte. Durch ihre Beschäftigung mit der Poesie, der sie durch Belehrung Jüngerer, durch mancherlei Einduße an ihrem Lebens= erwerb, die größten Opfer brachten, zeigten sie, daß die Dichtung, auch losgerissen von der Gunst der Höfe, ihren Weg gehen, und auf diesem zur Selbständigkeit gelangen könne. Und müßten wir ihre Meistergefänge auch noch so tief herabsetzen, so bewiesen biese Dichter boch durch ihre Werke ans berer Art, burch ihre Dramen, Erzählungen, Schwänke, Fabeln, beren bie meisten weit über den Arbeiten der Schule stehen, welch eine geistige Reg= samkeit sich in bürgerlichen Kreisen entfaltete. Der Meistergesang war nur gleichsam bas formale Band, das sie als Genossenschaft darstellte, während die besten unter ihnen, Hans Sachs an der Spitze, ihre Thätigkeit über alle Richtungen der Zeit und der Dichtung ausdehnten. Und zeugte es nicht von einem reinen, innersten Bedürfniß, wenn ber Handwerker nach des Tages Arbeit, anstatt sich beim Wirthshausgelage zu vergnügen, daheim eine stille Einkehr bei ben Musen hielt, und, wenn auch mit ungelenker Kunst, boch mit redlichem Willen den Reimen anvertraute, was ihm in geschäftigen Stunden durch Kopf und Gemüth gegangen war? Sollen wir es nicht achtungswerth nennen, wenn er seinen Sonntag mit geistlichen und poetischen Büchern verlebte, die alten Helbengeschichten seines Volkes, die Werke der Griechen und Römer auf sich wirken ließ, und im Anschauen der Macht und Herrlichkeit seiner Baterstadt, mit frohem Selbstbewußtsein auch das Höchste und Ebelste zu erfinnen strebte? Ist der hohe Begriff, den die Meistersänger von ihrer Kunst hatten, nicht anzuerkennen, wenn sie die Kirche selbst zum Schauplat ihrer bichterischen Wettkämpfe wählten, wenn sie an bem geweihten Orte das Beste, was sie gedichtet zu haben glaubten, ihren Genossen vor= trugen und beurtheilen ließen? Der Kranz, den der bürgerliche Meister als Lohn für seine Kunst erhalten, warf einen Glanz auf sein ganzes Haus, unb Kinder und Enkel blickten mit Stolz auf das ehrende Zeichen. Diesen Kranz wollen wir ihnen unangetastet lassen, er ist das Denkmal eines reinen, innerlich sittlichen Strebens. —

Wenn dieses Streben mit den sonst so ersichtlichen Mängeln des Meisterzgesangs einigermaßen versöhnt, so zeigt dagegen die epische Poesie dieser Zeit den tiessten Versall. Bedeutendes kommt allein in dem später zu der trachtenden historischen Volkslied zu Tage, und einiges Bessere wird in der kleinen poetischen Erzählung geleistet, das große Kunsteyos aber ist aller seiner Heinen poetischen Erzählung geleistet, das große Kunsteyos aber ist aller seiner Hoheit entkleidet, und zeigt sich in der rohsten Verwilderung. Das rastlos suchende, mehr vom Verstande beherrschte Treiben der Zeit stand jener epischen Ruhe zu sern, welche einst der große Strom allgemeiner politischer Bewegung begünstigt hatte. Die Vielgeschäftigkeit und Zersplitterung der Interessen verznichtete die Ruße epischer Production, wie die Lust des Empfangens. Wie

Epos.

schon gesagt, las man heroische Begebenheiten lieber in der Prosaform des Romans. Wenn trothem noch mancherlei im Spos hervorgebracht wurde, so mußte die allgemeine Abneigung höchst ungünstig auf die Kunst zurückswirken. Die nüchterne meistersängerliche Form hätte auch den vorzüglichsten Inhalt ersticken müssen, sie that es um so mehr, als man zum Theil versbrauchte Stoffe wählte, zum Theil für die besseren älteren kein Verständniß mehr hatte.

Umbildung der Heldendichtung.

Von jenem letten Versuch einer Bearbeitung der alten Heldensagen (Edenlied, Riese Sigenot, Sigfrieds Drachenkämpse, Hildebrandslied u. s. w.) durch Caspar von der Röhn (1472), ist schon im Zusammenhang der nationalen Heldendichtung der vergangenen Spoche die Rede gewesen. In dieser völlig geistlosen und überaus rohen Form haben jene einst dem Volk so werthen Liedlinge der Sage kaum noch etwas gemein mit ihrer früheren Sestalt. Die Bekanntschaft mit ihnen wurde dadurch zwar in der Zeit aufzrecht erhalten, aber eine nüchterne Anschauung hatte ihnen Poesse und innere Sröße geraubt. Die Dichtungen des Heldenbuches wurden auch vielsach einzeln gedruckt, dann in Prosa übersetzt und zu Volksbüchern gemacht.

Aehnlich ging es mit den Sagentreisen der hösischen Dichtung, welche zusammen von Ulrich Fürterer, einem Maler in München (1475—1508) unter dem Titel: "Buch der Abenteuer" umgedichtet wurden. Das Buch umfaßt die Gral= und Artussagen, am aussührlichsten die Seschichte Lanzelots, alle in höchst weitschweisiger, phantasieloser Bearbeitung. Auch die Sagen von Karl dem Großen erschienen in neuem Zeitsostüm (besonders Ogier von Dänemart, Nainold von Montalban, Malagis), vielleicht aus dem Niederländischen übersett, von Johann Grumeltut, genannt Johann von Soest (1448—1506). Bon ihm ist auch die Uedersehung eines größeren niederländischen Gedichtes "Margarethe (oder die Kinder) von Limsburg." — Der poetischen Einkleidung des Buches von den sieden weisen Meistern durch Hans vom Bühel ist schon gedacht, erwähnt werde hier nur noch ein Gedicht desselben: "Die Königstochter von Frankreich."

Von mehr lebenbigem Inhalt ist die Reihe der kleineren gereimten Erzählungen und Schwänke, welche, zugleich mit den Prosanovellen, mit Vorzliebe bearbeitet wurde. Oft war es nur eine metrische Umschreibung einer italienischen Novelle, wie deren dei Hans Sachs mehrere zu sinden sind. Der stoffliche Umkreis dieser Gattung ist nicht groß, man wählt wohl auch Sagen zur Grundlage, bedaut aber hauptsächlich das Feld des modernen gesellzschaftlichen Ledens, und mit Vorliebe die derberen Vorgänge im Bauernstande. Sine der hervorragendsten Geschichten ist der Ring von Heinrich Witztenweiler, eine Parodie auf die Rittergedichte, zugleich aber Satire gegen den Hochmuth des selbssbewußt und reich gewordenen Bauernstandes. Hierher gehören auch die Schwänke der beiden Nürnberger Hans Rosenblüt,

Gereimte Schwänte.

genannt der "Schnepperer" (lustige Schwäßer) und Hans Folz, unter welchen der dumme Bauer eine immer wiederkehrende Figur ist. Freilich ist auch die Roheit in diesen Geschichten zu Hause, und Schmutz und Gemeinheit des Ausbruckes stoßen bei ihnen überall ab. Viel decenter sind die Er= zählungen Hans Sachsens, ber auch in dieser Gattung über allen steht. — Eine der umfassenderen Schwankgeschichten ist die vom Pfaffen vom Ra= lenberg von Philipp Frankfurter. Der Held erinnert an den Lustig= macher der höfischen Zeit, den Pfaffen Amis, aber wie der Dichter des 13ten Jahrhunderts den neueren in der Feinheit der Form bei weitem übertrifft, so ist auch die Gestalt des Amis sein und elegant zu nennen gegen den un= fläthigen Kalenberger. Sogar der Eulenspiegel steht hoch über ihm. Zwar begeht der Pfaff vom Kalenberg Schalksstreiche wie jener, aber sie sind üherall von viehischer Sittenlosigkeit, und wirken um so widerwärtiger, als der Held sein geistliches Leben mit ihnen befleckt. Das Gebicht ist keine Satire, sondern ein Spiegelbild der Zeit. Es zeigt den geistlichen Stand auf ber tiefsten Stufe der Entsittlichung, und die dringende Nothwendigkeit einer durchgreifenden kirchlichen Reformation. Und während diese von der Zeit ersehnt murbe und fich vorbereitete, wie roh mußte ber Geschmack ber Gleichgültigeren sein, wenn die schmutige Schämlosigkeit als lustiger Schwank bargestellt werden konnte!

Diesem Extrem der Roheit sei eine Erzählung gegenüber gestellt, welche als ein reines Stück Poesie, einzig in der epischen Gattung dasteht, und mit bem poetischen Geschmacke ber Zeit wieder zu versöhnen geeignet ist. Es ist ber Ritter von Staufenberg, von einem unbekannten Verfasser, ber in Ritter von manchen Drucken Erckenold genannt wird. Der Sage, die bis auf die neueste Zeit in den Märchenbüchern einen Platz gefunden hat, wird sich Jeder aus seiner Jugend erinnern: Der junge Ritter von Staufenberg reitet eines Tages von seinem Schlosse gen Nußbach zur Messe. Da sieht er unterwegs eine schöne Frau auf einem Steine sitzen. Erstaunt über bie frembe Erschei= nung, und hingerissen von ihrer Schönheit, grüßt er sie sittig, und fragt, wie sie so allein an den Weg komme? Sie entgegnet, sie habe ihn erwartet, da fie ihm von jeher zugethan gewesen. Er weiß nicht, daß er mit einem außer= irdischen Wesen redet, und im Gespräch kühner werdend, gesteht er ihr seine Liebe. Sie will gern die Seine werden, aber als eheliches Weib darf sie nicht immer um ihn sein, aber er solle rufen, und fie werbe ihm stets erscheinen. Nur giebt sie ihm zu bebenken, daß, wenn ihre Liebe ihn beglücken folle, er niemals ein andres Weib freien bürfe. Handle er dem zuwider, so musse er drei Tage nach der Hochzeit sterben. Er gelobt ihr Treue, sie aber mahnt ihn, sein Vorhaben auszuführen, und zur Messe zu reiten. heimkehrend auf seine Burg, ruft er in seiner Kammer die Geliebte, und sie erscheint, umfängt ihn in heißer Liebe, und gewährt ihm jede Gunft. Als sie

**∵** 

von ihm scheibet, ruft sie ihm nochmals sein Gelöhniß der Treue ins Herz, und verfpricht ihm bafür so viel Reichthümer, als er immer wünschen möge. Die Erfüllung folgt dem Versprechen, der Ritter kann prächtig wie ein König leben, und seinen Freunden die Fülle schenken. Sein Herz hängt in Treue an der schönen Frau, und so oft er in der Einsamkeit nach ihr ruft, erscheint sie und bringt ihm Freude und Glück. Vergebens mahnt seine Sippe ihn, sich endlich zu vermählen, als seine Brüber aber immer bringender werden, gestattet die geheimnisvolle Frau ihm, zu erklären, daß er schon vermählt sei. Noch vermeidet er es, und braucht Ausslüchte. Da hält der König einst zu Frankfurt seinen Hof. Auch der Ritter von Staufenberg war dahin geritten, und durch seine Tapferkeit bei Turnieren zieht er Aller Augen auf sich, ja er gewinnt sogar bes Kaisers Herz, so daß dieser ihm die Hand seiner Nichte, ber Erbin von Kärnthen anträgt. Bestürzt über eine Gunst, die sein Glück zu zerstören broht, weiß ber Ritter keinen andern Ausweg, als dem Kaiser seine geheime Verbindung mitzutheilen. Der Kaiser ist befremdet, und zieht die Kirche zu Rath. Da aber erheben die Pfaffen ein Geschrei, der Ritter sei mit dem Teufel im Bunde, und brohen ihm alle Strafen der Hölle, wenn er sich von dem bosen Geiste, der ihn ins Netz gezogen, nicht lossage. Staufenberg wird wankend, und im Kampfe zwischen Liebe und Vorurtheil siegt bas lettere über ihn. Er giebt sich gefangen, und willigt in die Vermählung mit der Fürstentochter. Die Hochzeit soll in aller Pracht gefeiert werden. Er ruft nicht mehr nach der schönen Frau, die er trop seiner Liebe für eine feinbliche Macht halten muß, aber jett erscheint sie ihm ungerufen. Traurig verkündet sie ihm, daß er in drei Tagen sterben musse, sie könne ihn nicht retten, so gern sie es auch wolle. Er glaubt ihr nicht. Sie jedoch verspricht ihm noch ein Zeichen zu geben. Wenn er ihren Fuß erblicken werbe, sei es Zeit, sich zum Tobe zu bereiten. — Die Vermählung wird vollzogen. Und als die Gäste beim Hochzeitmahle sitzen, theilt sich plötzlich die Mauer, und ein nackter Frauenfuß wird sichtbar. Da springt der Ritter voll Entsetzen auf, er weiß, daß er sterben muß, bereitet sich zum Tode und vermacht seiner Gemahlin all sein Gut. Nach breien Tagen ist der Ritter tobt, die junge Wittwe aber verzichtet auf allen Glanz ber Welt, und zieht sich in ein Kloster zurud. — Der innige und reine Ton bieses Gebichtes erinnert an eine glan= zendere Spoche der Dichtung, zugleich aber charakterisirt sich dies Werk doch als ein Probukt ber neueren Zeit. Die Engherzigkeit und Herrschlucht bes Pfaffenthums, welches hier ein menschliches Glück zu zerstören trachtet, konnte nur in einer Zeit so bargestellt werben, in ber sich bereits eine menschlichere Auffassung bes Christenthums geltenb zu machen begann.

Wer neben einem solchen Gedicht zeigt sich auch wieder die allgemeine Rathlosigkeit über die Behandlung epischer Stoffe, und zugleich die Berkensnung der epischen Sattung selbst. Nirgends wird dies so sichtbar, als in der

jett immer beliebteren allegorischen Dichtung. Man giebt ben Schatten, Allegorien. das räthselhafte Abbild des Wirklichen, für die Wirklichkeit selbst, und ver= scheucht durch wesenlose Umschreibungen das Leben mit seiner plastischen Gegenständlichkeit aus ber Poesie. So verfaßte Hermann von Sachsen= heim, ein schwäbischer Ritter, eine weitschweifige allegorische Dichtung unter dem Titel "die Mörin" (1453). Er stellt darin eine Art von Vision dar, in welcher er in das Reich der Frau Benus und ihres Gemahls, Tann= häuser, geführt wird. Er soll sich rechtfertigen gegen mehrere Vergehen, beren er sich gegen die Minne schuldig gemacht hat. Es kommt zu langen Ver= handlungen, worin eine Mohrin, Brinhilb, als Sachwalterin ber Königin auftritt, während ber getreue Echart die Sache des Verklagten führt. Warum es eine Mohrin ist, und was unter ihr verstanden werden soll, bleibt unklar. Dialoge und Monologe über Minne, schlechtes Reichsregiment und Pfaffen= wirthschaft bilden den ganzen Inhalt, aus dessen verworrenen Fäden der Verfasser keinen andern Ausweg findet, als daß er sich plötlich im Walde wieder erwacht sieht, wo ihn der unerquickliche Traum überfallen hatte. — Die größte Popularität aber erreichte das allegorische Gebicht: ber Theuerdank. Die Theuerdank. Ibee des Werkes, die ganze Anlage, und wohl auch ein Theil der Ausführung ist von Kaiser Maximilian selbst, den Inhalt bildet die zusammen= gebrängte Geschichte seiner Abenteuer, die alle mit seiner Brautwerbung um Maria von Burgund in Verbindung gebracht werden. Kaiser Max, in seiner Jugend romantisch und poetisch gestimmt, war mit seinen Anschauungen in einer vergangenen Epoche stehen geblieben, und das dilettantische Interesse, das er sich im späteren Alter für die Dichtung bewahrt hatte, war allein rudwärts gewendet, die Gebanken der neuen Zeit überflügelten ihn, fanden bei ihm kein Verständniß. So entwarf er, gern bei ber Erinnerung seiner Jugend verweilend, dies Werk. Da aber die Reichsgeschäfte ihn an der Ausführung hinderten, überließ er dieselbe seinem Geheimschreiber Melchior Pfinzing. Dieser, ein geborner Nürnberger (1481) und eine Zeitlang Probst zu St. Sebald baselbst, erweiterte ben Plan nach bes Raisers eignen Erzäh= lungen, und brachte bas Werk zu Ende. Auf historischer Grundlage beruhend, hätte dasselbe von Interesse werben können, aber ber Inhalt ist so gut wie vernichtet, da alle geschichtlichen und erdichteten Personen in gestaltlose Begriffe verwandelt worden sind. Der Helb Theuerdank — "weil er von Jugend auf seine Gebanken nach theuerlichen Sachen (Abenteuern) gerichtet" ift Maximilian selbst, ber König von Burgund ist in einen König Romreich, Maria in eine Königin Chrenreich verwandelt. Drei Feinde stehen dem Helben bei Jagden und Kämpfen überall im Wege, die Hauptleute Fürwittig (Jugend), Unfalo und Neibelhart, und bereiten ihm Gefahren. Die Darstellung bieser Abenteuer ist höchst prosaisch, nüchtern und langweilig, und das Werk würde kaum Beachtung verdienen, wenn der kaiserliche Urheber

nicht für eine glänzenbe Ausstattung gesorgt hätte. In ber für bie Zeit ganz ungewöhnlichen typographischen Vollendung liegt die Merkwürdigkeit des Theuerbank. Es erschien in Folio, mit eigens bazu gegossenen Lettern und großen geschnörkelten Initialen, bazu geschmückt mit einer Menge von Holz= schnitten aus Albrecht Dürers Schule. Holzschneibekunft und Bücherbruck zeigten sich hier zum Erstenmal in ihrer ganzen Pracht (1517). Die Borliebe für Allegorien kam bem Werk entgegen, und die Autorschaft des Reichsober= hauptes bazu, um den Theuerdank für lange Zeit zu einem der gelesensten Bücher zu machen. Es wurde immer von Neuem herausgegeben und bear= beitet. Jest ruht es als eine verschollene Merkwürdigkeit im Staube der Bibliotheken, und hat höchstens wegen seiner Illustrationen für die Kunstgeschichte einigen Werth. — Doch war es nicht genug an einem allegorischen Werke siber die Thaten Maximilians. Dem Theuerbank stellte sich ein in Beißkunig. Prosa geschriebener Roman ähnlichen Inhalts an die Seite, der Weiß= kunig, welcher die Thaten Kaisers Friedrichs III. und seines Sohnes Maris milian, bis zum Kriege mit den Benedigern umfaßt. Ebenfalls vom Kaiser entworfen, murbe bas Werk von einem andern Geheimschreiber des Fürsten, Marr Treigsaurwein, ausgearbeitet, und, gleichfalls mit Holzschnitten geziert, als Prachtwerk herausgegeben. Inhalt und Gestalten erscheinen hier in ähnlicher allegorischer Verhüllung, die Darstellung ist noch weitschweifiger und geistloser als die des Theuerdank.

Bedichte.

Zeigen diese Dichtungen die historischen Thatsachen hinter bem Ungeschmack einer Moderichtung versteckt, so fehlte es auch nicht an Werken, welche ben Ereignissen der Zeit in rein geschichtlicher Darstellung Rechnung tragen. Freilich sind die meisten davon nur nüchterne Reimereien. So die Dich= tungen Michael Beheims, eines Webers von Weinsberg, der den Auf= Bistorische stand der Wiener gegen Kaiser Friedrich III., und später die Kriegsthaten Friedrichs des Siegreichen von ber Pfalz besang. Halb Wappen= bichter, halb Fahrender, zeigt er nur das Elend dieses heruntergekommenen Sängerstandes, der selbst für seine Schmeicheleien von den Großen nur Berachtung einerndtete. Eine tüchtigere Gesinnung zeigen einige Geschichten aus ben Stäbtekriegen. Wir beschränken uns barauf, zwei bavon anzuführen: Das Gebicht auf die Fehde der Stadt Soest mit dem Erzbischof von Köln (1437—1459) von einem unbekannten Sänger, und das Lied von bem Siege zu Hempach (1450), ben bie Stadt Nürnberg über ben sie bekrie= genden benachbarten Abel erfocht, von Hans Rosenblüt. -

## Bwölftes Kapitel.

#### Luther und das Kirchenlied.

Jenes unaufhaltsame Streben nach innerer und äußerer Freiheit, an welchem das Jahrhundert zu geistigem Selbstgefühl erwachte, und sich politisch wie gesellschaftlich neu heranbilbete, ist uns bereits in mancherlei Erscheinungs= formen entgegen getreten. In der Machtstellung der Städte, in der festen Geschlossenheit des Bürgerthums, als regeres Selbstbewußtsein des Volkes, als fessellose und vertieftere Forschung auf dem Gebiete der Wissenschaft. Unverstanden und dunkel war vielfach der Drang nach einem neuen Zustand der Dinge, aber allgemein, wie die geistige Anregung und Empfänglichkeit, das Gefühl der Unerträglichkeit unhaltbarer und brückender Formen. Auf keinem Gebiete war der Verfall traditioneller Zustände ersichtlicher und zu= gleich brückender, als auf bem der Kirche, auf keinem aber auch die Bevor= mundung gewaltsamer, der Kampf gefährlicher. Und grade hier sollte der Hauptschlag geschehen, der den Aufbau von Jahrhunderten zertrümmerte, das Siegeszeichen des freien, selbständigen Gedankens aufpflanzte, das für die kommenden Jahrhunderte das Banner des Fortschreitens, des gesammten inneren und äußeren Lebens wurde. Was die ganze Nation als Bedürfniß gefühlt, was die ebelsten Geister gebacht, was Wicless Lehre und Hußens Scheiterhaufen vorbereitet hatte, das fand seinen Ausbruck in der Erscheinung eines Mannes, bessen Kraft und Wille der allgemeinen Sehnsucht entgegen tam. Dieser Mann war Martin Luther.

Er, ein beutscher Bauernsohn, kannte sein Volk von Grund aus, er war mit seinem Wesen verwachsen, theilte sein Hoffen und Lieben, die Tiefe seines, Gemüths, seine Anschauungen der heiligsten Güter des Glaubens und Den= kens, er war der reinste und gewaltigste Typus eines deutschen Volksmannes. Rühn und unerschrocken, trat er als Verfechter der geistigen Freiheit seines Volkes auf, gegenüber der ungeheuren Macht der Kirche. Nicht daß er mit dem fertigen Plan einer Reformation auf den Kampfplatz getreten wäre, im Gegentheil, er mußte aus frommem Autoritätsglauben und stiller Schwärmerei erst aufgerüttelt, und durch die Verworfenheit des kirchlichen Treibens fast gewaltsam in die Schranken gerusen werden. So von geringem Anfang, nahm der Kampf einen immer weiteren Umkreis an, und als der schüchterne Mönch sich mit Einemmal als Mittelpunkt einer unermeglichen Bewegung sah, da stählte sich sein Wille und seine Kraft an heiligem Gottvertrauen, und er vollführte mit stolzem Selbstbewußtsein, wozu er berufen war. Was ber gesammten ruhmgekrönten Generation der Hohenstaufen nicht gelungen war, die Macht der römischen Kirche zu erschüttern, das gelang ihm, dem

beutschen Bauernsohne, der mit den Waffen des Geistes focht, der nicht um weltlichen Besitz, sondern für innere Befreiung von finstrem Wahn und selbst= süchtiger Unterbrückung kämpfte. Hätte es in seinem Willen gelegen, er würde selbst die politische Macht des römischen Stuhls haben umstürzen können. Aber er rief sich selbst ein Halt zu. Erschreckt über die furchtbaren Wirkungen, die der mißverstandene Freiheitsbrang auf politischem Gebiet hervor= rief, in den Stürmen der Bauernkriege, hemmte er seinen Schritt, und don= nerte der Bewegung seinen Mahnruf zum Stillstand entgegen. Mit frommer Ehrfurcht für Gesetz und Ordnung gab er seine Reformation der Kirche den Fürsten anheim, von ihrer Macht bas Beste erwartend. Daß er sich in ihnen täuschte, daß Tausende in seiner Verdammung der Bauernaufstände ein Verlassen ber Volkssache erblickten, daß die Reformation auf halbem Wege stehen blieb, werden wir es ihm zur Last legen wollen? Nicht sein Auftreten hatte die Bauernkriege hervorgerufen, sie waren das Produkt einer Jahrhunderte langen Bewegung, einer Bewegung, burch welche auch sein Auftreten erst hervorgerufen worden war. Zu blutig, und alle Schranken der Menschlichkeit übersteigend, wenn immer von rein menschlichem Bedürfniß erzeugt, waren die Bauernkriege, als daß er ein Heil in ihnen hätte sehen können, und zu sehr vertraute er auf die Redlichkeit der Fürsten, deren Schutz er und seine Lehre bereits genoß, als daß er ihnen sein Vermächtniß nicht hätte anheim geben sollen. Trat er boch andrerseits auch gegen sie mit einer Kühnheit und vernichtenden Zurückweisung auf, wo er seine Lehre durch sie gefährdet sah, daß wir seinen Muth und Mannesstolz einzig in der Geschichte nennen mussen. Daß die Fürsten, wie fest auch einige mit ihrer Ueberzeugung der Reformation anhingen, dieselbe vielfach nur zu politischen Zwecken brauchten, war ein Migbrauch, und ein Migbrauch, daß die Gelehrten sie nach seinem Tobe in einen kleinlichen theologischen Krieg verwandelten, wer möchte baraus einen Vorwurf für ihn machen? Er ging so weit, als seine Ueberzeugung ihn führte, und steckte sich bann ein Ziel. Daß er nicht noch weiter gegangen, nicht noch mehr geleistet, als er wirklich that, ist ein ungerechter Borwurf, ja selbst wenn wir ihn berechtigt nennen wollten, er würde zurückgebrängt werden durch das Uebergewicht des Riesenwerkes, das seine Thatkraft erschaffen hat. Der unermeglichen segensreichen Einwirkung berselben auf bas gesammte deutsche Leben werden wir auf jedem Schritte begegnen, und wo uns Irr= thümer entgegen treten, mögen wir uns erinnern, daß alles Große und Eble ' durch Mißverstand so leicht verkehrt, und durch Böswilligkeit gern in sein Gegentheil verwandelt wird.

Luthers Leben. Das Leben dieses gewaltigen Mannes gehört der Seschichte an, wir können es uns hier nur im leichten Umriß, als Anhaltpunkt für seine schrifts stellerische Thätigkeit vergegenwärtigen. Martin Luther wurde am 10. Ros vember 1483 zu Eisleben geboren. Sein Bater war ein armer Bergmann

aus Möhra bei Salzungen, das Elternhaus bot ihm schon früh eine Schule der Entbehrung bei redlicher Arbeit und Beschränkung. Nachdem er seinen Schulunterricht in' Magbeburg und Eisenach unter Dürftigkeit und strenger Rucht erhalten, bezog er 1501 die Universität Erfurt, wo er auf den Wunsch seines Vaters Rechtswissenschaft studieren sollte. Schon war er 1505 Magister geworden, als er sich hauptsächlich durch die Bekanntschaft mit der Bibel, dann aber aus einem trüben Hang nach einer Krankheit, und aus Schmerz über den Tod eines Freundes, entschloß, in's Kloster zu gehen. Das Augustiner-Kloster in Erfurt nahm ihn auf, und er führte fortan den Namen Augustin. Das Studium der Theologie, hauptsächlich der Bibel, beschäftigte ihn durchaus, aber schon nach einigen Jahren sollte er dem Kloster entzogen, und der Welt wieder gegeben werden. Johann Staupit, Großvicar in Meißen und Thüringen, schlug ihn für die neue in Wittenberg gestiftete Universität vor, und bestimmte ihn, einen Lehrstuhl ber Philosophie anzunehmen (1508). Nachdem er zwei Jahre barauf in Angelegenheiten seines Orbens eine Reise nach Rom gemacht, wo die Lasterhaftigkeit der dortigen Geistlichen ihn im Tiefsten zu Abscheu und Schmerz berührt hatte, nahm er das Studium ber Theologie mit erneutem Eifer wieder auf, und erlangte 1512 den Doctor= grad. Die Bibel war und blieb die Grundlage seiner Studien. — Um diese Zeit erreichte der Ablagverkauf seinen Sipfel. Der Ablagpächter Tetel, ein Dominicaner, hatte seine Bube vier Meilen von Wittenberg, in Jüterbog, aufgeschlagen, und lockte das Volk von überall her an sich. Luther warnte vor diesem Unfug, und als er von Texel dafür als Kexer bezeichnet wurde, forberte er ihn burch fünfundneunzig Sätze, die er an die Schloßkirche zu Wittenberg öffentlich anschlug (ben 31. October 1517), zu einer theologisch gelehrten Disputation über das Ablagwesen heraus. Dieser Schritt, der fürs Erste nur in gelehrten Kreisen Interesse erregte, sollte boch ber Anfang der ganzen kirchlich reformatorischen Bewegung werben. Der Streit über ben Ablaß begann immer mehr Köpfe und Febern zu beschäftigen, und Luther bekam die Weisung, sich in Rom zu einer Untersuchung zu stellen. Er unterließ es, hatte jedoch im Jahr barauf (1518) in Augsburg eine Zusammen= kunft mit dem Cardinal Cajetan, der ihn vergeblich zum Widerruf zu bewegen suchte. Weber Drohungen ber Gegner, noch Bitten ängstlicher Freunde konnten ihn bestimmen, den Fehdehandschuh gegen den Ablaß zurückzunehmen, und so folgte er der Aufforderung des Dr. Ect, eines erbitterten Eiferers, zu einer Disputation nach Leipzig. Sein überlegener Geist vernichtete alle Gründe und Beweise des Gegners, und bemüthigte ihn aufs Tiefste. Aber in Ec erwuchs ihm baburch ein Tobfeinb. Diefer setzte es burch, baß Pabst Leo X. (1520) Luthern in ben Bann that. Es geschah, was Keiner exwartet hatte, und was doch, wie eine Losung zur Befreiung, Tausende zur Betheili= gung an der Sache des klihnen Mönches aufrief. Luther verbrannte (10. Dec.)

die Bannbulle und die pähstlichen Decretaken auf offnem Markte, und mit dieser That war sein Austritt aus der römischen Kirche entschieden. Das ungeheure Aufsehen dieses Schrittes blieb nicht in den Schranken des Schreckens, Erstaunens und ber Bewunderung, er erwarb sich baburch einen immer wachsenden Anhang, in welchem er die geistvollsten und edelsten Männer seiner Zeit, eine begeisterte Jugend, ja bereits Fürsten zu den Seinigen zählte. Was man in Rom für ein leeres Mönchsgezänk gehalten, war bedrohlich herangewachsen, und trat als ein öffentlicher und tiefgreifender Gedankenkrieg kampfgerüstet nicht nur gegen das Pabsthum auf, es war selbst zu einer polis tischen Angelegenheit geworden. Luther wurde vor den in Worms versam= melten Reichstag geforbert (1521). Die Bibel in der Hand, vertheidigte er mit Gottvertrauen und Helbenmuth seinen auf die heilige Schrift gegründeten Glauben, und obgleich die Reichsacht über ihn ausgesprochen wurde; gewann seine Ueberzeugungstraft und Unerschrockenheit ihm nur neue Anhänger. Aber auch die Gefahren, vermehrt durch die Acht, wuchsen um ihn her. Um den muthig Heimkehrenden seinen Feinden zu entziehen, ließ Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen, sein Beschützer, ihn heimlich in Gewahrsam nehmen, und wies ihm auf der Wartburg ein verborgnes Aspl an. Luther war für einige Zeit verschwunden, schon jubelten Pfaffen und Pfaffenfreunde über seinen Tod, und verbreitete sich ein Schmerzensschrei unter den Freunden. Er aber lebte in stiller Zurückgezogenheit als Junker Georg auf der Wartburg, wo er sich hauptsächlich mit der Uebersetzung des neuen Testamentes beschäftigte. Allein ihn, der immer ein wachsames Auge auf den Gang der öffentlichen Ereignisse behielt, riefen fanatische Bewegungen im eignen Lager bes Protestantismus auf die Weltbühne zurück. Der von Carlstadt in Wittenberg begonnene Bilbersturm bewog ihn, die Wartburg zu verlassen. Seine plötz= liche Erscheinung in Wittenberg; die Kraft seiner Rede, brachten den Sturm zum Schweigen. Balb barauf (1524) trat er förmlich aus dem Kloster. Seinem Beispiele folgend, lösten sich eine Menge Klöster auf. Luther, jest von dem letten Bande ber römischen Kirche frei, beschloß nun, nach burgerlichem und menschlichem Gesetz zu leben, und verheirathete sich mit Katharina von Bora, einer gewesenen Nonne. Geschützt von seinem Kurfürsten, lebte er fortan als Prediger in Wittenberg, immer schaffend und wirkend, durch leben= diges Wort und rege schriftstellerische Thätigkeit. Nachdem zuerst das neue, bann bas alte Testament in seiner Uebersetzung erschienen war, gab er 1541 die ganze Heilige Schrift verbeutscht heraus. In einer Reihe von eignen Schriften, Traktaten, Predigten, Briefen, bekundete er, bald ermunternd und mahnend, bald abweisend und strafend, seine unermüdliche Theilnahme an den Zeitereignissen. Sein Wort und seine Betheiligung wurden maßgebend für die ganze protestantische Welt, aber die Größe ber Verantwortung, die immer steigende und sich verbreitende Arbeit bürdeten ihm eine Last auf, der er endlich

erlag. Er starb zu Eisleben (18. Febr. 1546), wohin er als Vermittler einer Streitigkeit gereist war.

Wie Luthers schriftstellerisches Wirken mit dem ganzen deutschen Leben aufs Innigste verwachsen ist, so wurden seine. Werke, obgleich die wenigsten derfelben sich auf rein poetischem Gebiet bewegen, auch für die gesammte deutsche Literatur zu einer Quelle neuer Belebung und Gestaltung. Unter diesen Verdiensten steht das um die deutsche Sprache in erster Reihe. Die Uebersetzung ber Bibel war es, wodurch er den Grundstein zu einer uebersetzung Wiebergeburt unsrer Sprache legte. Zwar eristirten vor ihm schon einige Versuche, die Bibel zu übersetzen, bennoch aber konnte das Unternehmen immer noch als ein höchst schwieriges betrachtet werden. Aus der Verwirrung, Rathlosigkeit und Willkur, mit welcher Gelehrte, sowie Volksschrift= steller die Sprache behandelten, mußte erst ein Ausweg, es mußten bestimmte Gesetze für einen neuen Styl gefunden werden. Luther nahm sich baher ben ber sächsischen Kanzlei zum Muster, aber es war für den Anfang nur ein Nothbehelf. Er, der für das gesammte Volk arbeitete, mußte nach einer all= gemeinen Verständlichkeit streben, und so ging er barauf aus, die Sprache des gemeinen Mannes zu belauschen, und sie in eine bestimmte Form zu bringen. Mit welchem Fleiß, mit welcher unermüblichen Beobachtung und Ueberlegung er die Sache angriff, darüber giebt sein Sendschreiben "vom Dolmetschen" Auskunft. Nicht den Buchstaben fragte er, sondern den Gebrauch. Wie die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gasse, der Bauer und Handwerker auf dem Markt und im gewöhnlichen Verkehr sprach, darauf lauschte er, und suchte seiner Darstellung banach ein volksthümliches Gepräge zu geben. Tagelang saß er mit seinem gelehrten Freunde Melanchthon zu= fammen, berathend und formsuchend, und wenn dieser darauf brang, dem Originaltert gerecht zu werben, so war Luther einzig bestrebt, den reinsten und populärsten Ausbruck zu finden. Hatte eine so angestrengte, tagelange Arbeit auch oft nur das Resultat von ein paar verdeutschten Versen, welch ein Segen erwuchs berselben bennoch, ba sie als ein fast freies Schaffen zu betrachten war! Ein neues Erschaffen der deutschen Schriftsprache, so wie der heiligen Schriften, eines Grundbuches für die Sprache, wie für das Christenthum. Und bewundert man nun die Energie und den beharrlichen Meiß, mit dem es gelang, der deutschen Zunge Klarheit des Ausbrucks, Schärfe der Bezeichnung, Kraft und Fülle zu geben, so daß sie sich fortan ber lateinischen ebenbürtig an die Seite stellen konnte, und selbst die Gelehrten aus ihrem vornehmen Rückhalt hervor zwang, so ist es nicht minder bewunderungswürdig, wie er in der Uebersetzung den Ton der verschiednen biblischen Theile so vollendet zu treffen wußte. Welch ein poetisches Verständniß, und welche Macht der Phantasie gehörte dazu, den erhabnen dichterischen Flug ber Psalmen in so volltönend bithprambischem Schwunge wieder zu geben,

bie Pracht der Bilder, von denen man bisher keine Anschauung, geschweige einen Ausbruck gehabt hatte, in Sprachformen so neuer und zugleich vollen= beter Art zu bringen! Hier zeigt Luther auf poetischem Felbe eine reformatorische Kraft, die ihn hoch über alle Dichter seiner Zeit erhebt, und die ihn auch in ber ästhetischen Geschmackerichtung zum Führer für die Zukunft machte. Er selbst that sich in seiner Arbeit nie genug, immer war er bemüht zu feilen, zu bessern, und die verschiednen Ausgaben ber Bibel zeigen, wie seine Sprache von Jahr zu Jahr fortschritt, und an Reinheit, Ausbrucksfähigkeit und Gelenkigkeit gewann. Go erschuf er in bem Buche, welches die Grundlage ber evangelischen Kirche bilben sollte, ein Werk, bas auf alle Verhältnisse bes Lebens und Denkens von unermeglichem Einfluß werben sollte. Es gab ber beutschen Sprache in Verkehr und Schrift eine neue Form, es ward in ber Kirche bas Fundament des Glaubens, ward ein Haus- und Familienbuch voll Trost und Erhebung, es erschloß eine nie verstegende Quelle dichterischen Stoffes für die Poesie. Das gesammte Leben bereicherte und vertiefte sich baburch, Gemüth und Denken fanden barin immer neue Anregung. Indem es verständlich und anziehend zu allen Ständen sprach, zu Fürsten und Volk, zum Gelehrten wie zu dem Gemüth des Kindes, zum Lehrer wie zur Ge= meinde, wurde es das umfassende Band, das die deutsche Nation innerlich einigte, und ben Segen dieser Einigung auch auf diejenigen ausübte, die in ben Fesseln ber römischen Kirche, Luthers Werk feindlich gegenüber traten. Er hatte nicht allein die Freunde, sondern auch seine Feinde sprechen und schreiben gelehrt, und mit je schärferen Waffen sie gegen ihn aussielen, besto größer der Ruhm der seinigen, wenn er siegte, denn er hatte auch die ihrigen geschmiebet. Hätte Luther nichts weiter geschaffen, als die Uebersetzung der Bibel, es wäre genug des Verdienstes für ein Menschenleben, und doch zeigt noch eine Reihe von Werken, wie dieser einzige Mann sein Jahrhundert beherrschte, und alle Quellen des Denkens und Empfindens in sich vereinigte.

Luthers Profafcriften. In seinen Senbschreiben, Streitschriften, Traktaten und Predigten, zeigt er eine allseitige, geistige Ueberlegenheit und überzeugende Redekraft. Wir nennen hier nur seine Schrift "An den christlichen Abel deutscher Nastion", worin er Fürsten und Abel aufsordert, sich an der Reformation zu betheiligen, ihre Jugend auf Universitäten heran zu bilden, und sich aus dem Bersall zu einem inhaltreicheren Leben emporzuringen. Eine gewaltigere Sprache nimmt er an in dem "Bücklein wider die räuberischen und mörderischen Bauern", durch dessen donnernden Ordnungsruf er beitrug, den Ausstand zu brechen. So sehr all sein Wirken dem Bolke galt, so mußte er in diesem Rothschrei, mit dem die Bauern ihre Ketten zerrissen, und ihre Freiheitssorderungen in einen blutigen Rachekrieg ausarten ließen, die höchste Gesahr für sein Werk sehen, und der Borwurf seiner Gegner, daß durch ihn der Krieg hervorgerusen sei, mochte beitragen, ihn mit Grimm gegen das

• :

gesetlose Treiben zu erfüllen. Geht er schon hier in ber Derbheit des Ausdruckes bis zum Uebermaß, so kommt in anderen polemischen Schriften noch eine wahrhaft vernichtenbe Gewalt zurückweisenden und siegbewußten Hohns hinzu. So in der gegen Heinrich VIII. von England, und "Wider Hans Worst", den Herzog Heinrich von Braunschweig. Nicht wählerisch in der Bezeichnung, bis zum anstößigen Schimpswort, läßt er seinem Zorn in gewaltsamster Weise die Zügel schießen, unbekümmert um den aufgestachelten Haß der Feinde, wie um die Bitten der zur Mäßigung rathenden Freunde. Können solche Ausbrüche einer leidenschaftlichen Heftigkeit auch in der Form keineswegs lobenswerth genannt werden, so zeigen sie doch den Kampfesmuth, die wahrhaft eiserne Unerschrockenheit des Reformators in ganz erstaunlicher Weise, und wenn diese des Eindrucks auf die gebildeteren Zeitgenossen schon nicht entbehrten, so machte ihn grade die Derbheit des Ausbrucks um so volksthümlicher. — Von welcher Tiefe der Empfindung aber auch dieser in politischen, wie kirchlichen Kämpfen immer siegreiche Mann war, zeigt eine Menge seiner Schriften, besonders Predigten und Briefe. Es sei hier nur auf den Brief an seinen Sohn "Hänsgen" hingewiesen, worin sich die lie= benswürdigste Gemüthlichkeit des Familienvaters ausspricht. Vor Allem aber erkennen wir dieses warme und tiefe Empfindungsleben in seinen Rirchen= liebern.

Auch hier zeigt sich Luther, wie in all seinem Wirken, selbstschöpferisch, neugestaltend, und durch seine Kraft einer ganzen Richtung in bestimmten Rügen vorarbeitend. Wie er den evangelischen Gottesdienst erschaffen hat, so erschuf er auch das Kirchenlied dafür, den für die ganze Gemeinde zu ihrer Erbauung eingerichteten Kirchengesang. Der rein praktische Zweck bes Rirchenliedes, die religiöse Erbauung, erfordert nicht nur keine rein poetische Luthers Bertiefung, sie schließt bieselbe sogar gewissermaßen aus. Die Poesie leiht dem Kirchenliede nur die Form, nicht das blos metrische Gerüft, sondern den von dichterischem Blute durchdrungenen Körper. Die Seele desselben muß die Religion bilden. Luther, der seine Anschauungen von poetischer Form an ber prachtvollen Bildersprache der Psalmen bereichert hatte, der andrerseits, wie er auf alles Volksthümliche ein aufmerksames Auge hatte, die gewinnenden Naturtöne des Volksliedes wohl kannte, verstand es vortrefflich, angelehnt an biese Elemente, dem Kirchenliebe jene poetische Form zu geben. Er befolgte in der Dichtung seiner Kirchenlieder verschiedne Methoden, so daß dieselben unter vier verschiedne Gesichtspunkte zu fassen sind. Einmal übersetzte und bearbeitete er alte lateinische Hymnen, worin er nicht ohne Vorgänger war, wenngleich er erst diese Texte zu protestantischem Kirchengebrauch umbichtete. So bas Lieb "Komm, heilger Geist, Herre Gott" nach dem lateinischen veni sancte spiritus. Dann auch nahm er vielfach einen Psalm zur Vorlage, wie in dem Liede "Aus tiefster Noth schrei ich zu dir", vor allem aber in dem

herrlichen "Eine feste Burg ist unser Gott", einem Gesang, in dem der ganze kampfgerüstete und siegesbewußte Protestantismus in frischer Urkraft wieder= tönt. Ferner benütte er allbekannte weltliche Volkslieder, die er umbildete, wie z. B. "Bom Himmel hoch da komm ich her", nach dem ursprünglichen "Aus fernen Landen komm ich her". Dieses Berfahren fand unter seinen Nachahmern balb große Verbreitung, und manches Kirchenlied wurde auf ben Stamm eines höchst weltlichen Liebesliedes gepflanzt. Die vierte Gattung bilden seine selbständigen Dichtungen. In allen diesen Liedern ist vorwiegend das Zweckbienliche ins Auge gefaßt, und doch nehmen die meisten derselben einen poetischen Aufschwung, der mit der religiösen Ueberzeugungskraft trefflich verbunden ist. Sie sind einfach verständlich, durchaus volksthümlich, die poetische Kunstform hat sich in ihnen mit den praktischen Forderungen innigst verschmolzen. — Wie das Volkslied zugleich mit seiner Melodie geboren ward, so auch das Kirchenlied. Luther componirte die Musik zu seinen Liedern selbst, er war Kenner und Verehrer der Tonkunst, die er selbst in seinem Liebe an "Frau Musica" besang. In biesen Kompositionen kam ihm sein Freund Hans Walther, Singemeister bes Kurfürsten von Sachsen, zu Hülfe, der selbst auch ein Kirchenlied ("Herzlich thut mich verlangen") dich= tete. — Luthers Lieder wurden zuerst meist einzeln als Flugblätter gedruckt, die erste Sammlung erschien 1524 in Wittenberg. —

Dem ganzen Einfluß Luthers auf beutsches Denken und Leben gerecht zu werden, ist eine Aufgabe der Culturgeschichte, wir können hier nur die Wirkungen seiner Thätigkeit auf die Literatur betrachten. Und doch ist es unmöglich, die letteren ohne fortwährenden Bezug auf jenen anzusehen, denn bei ihm stand Leben und Schaffen in engerer Wechselwirkung, als bei jedem andern Schriftsteller. Wie er neugestaltend im politischen, kirchlichen, bürger= lichen, ja im engen Kreise des häuslichen Lebens auftrat, so befreite er die Welt von dem Druck eines willenlos abgerichteten und geistig bevormundeten Begetirens, durch den Aufruf zu freier Selbstbestimmung erschuf er ein neues Gebankenleben, das sich in unzähligen Erscheinungsformen in der Literatur entfalten sollte. So wurden nach seinem Vorgang religiöse, politische Streit= und Flugschriften in Menge geschrieben, und sein ganzes Schaffen fand eine verhundertfachte Vervielfältigung. Aber sein Streben war überall auf das Aweckbienliche, Praktische gerichtet, und diese Beschränkung, die er seiner genialen Rraft anlegen burfte, mußte ben allgemeinen Schaffenstrieb in eine einseitige Richtung treiben. Nirgends sieht man diese Einengung des kaum gebahnten Weges zu Gunsten ber praktischen Nothburft schneller eintreten, als auf bem Gebiet ber Poesie.

Das Kirchenlied erfuhr unter allen Schöpfungen Luthers die umfassendste Berbreitung Nachahmung, seine Ausbreitung wuchs bald zu einer eignen Literatur an. ves Kirchen. Geistliche, Gelehrte, Dilettanten, fürstliche Personen betheiligten sich baran, das Dichten von Kirchenliebern wurde zu einem Akt ber Frömmigkeit. Aber die Doppelnatur dieser Dichtungsart sollte sich balb an der Gattung selbst rächen, benn was Luther und einige der besseren Gleichstrebenden vermochten, die ursprünglich getrennten Bestandtheile zu verschmelzen, mißlang unter den Händen der Nachahmer. Entweder die poetische Form verstüchtigte sich, und der Inhalt wurde zu einem bloßen Reimwerk von Glaubensartikeln, oder die Form siegte über den Inhalt, und ließ denselben verweltlichen. Solche und ähnliche Wandlungen mußte das Kirchenlied sehr bald ersahren. Auch die Wege, die Luther in der Bearbeitung einschlug, die Umdichtung von Psalmen und weltlichen Liedern, sollten zu mancherlei Irrthümern sühren, und was er als zweckbienlich erfunden hatte, wurde in der unzweckmäßigsten Weise verallzgemeinert. Wir nennen hier nur einige der besseren Kirchenliederbichter und einige andre, an welchen der angedeutete Entwicklungsgang am meisten in's Auge fällt.

Zu den ersteren gehört Nicolaus Decius, Probst in Braunschweig um 1524 (Lieber: "Allein Gott in ber Höh" und "D Lamm Gottes unschulbig"), und Paul von Spretten, genannt Speratus (1484—1554), welcher als Hofprediger Herzog Albrechts von Preußen für die Ausbreitung der Reformation in Preußen besonders thätig war. (Von ihm: "Es ist das Heil uns kommen her.") Lazarus Spengler (1597—1534), Rathsschreiber in Murnberg (von ihm nur ein einziges Lied: "Durch Abams Fall ist ganz ver= berbt"), Paulus Eberus (1511—1569), burch Freundschaft mit Luther und Melanchthon innig verbunden ("Helft mir Gottes Güte preisen"), und Erasmus Alberus, ber bis 1553 ein vielbewegtes Leben führte, immer in theologischen Streitigkeiten, siebenmal seines Amtes entsetzt, immer wandernb, und dabei literarisch thätig ("Ihr lieben Christen freut euch nun"). — An biese, welche der lutherischen Auffassung noch am meisten treu bleiben, schließt sich eine Schule, die sich in einem süßlich weichen Tone gefällt, und sich schon weit von Luther entfernt. Die ganze Anschauung des Kirchenliedes ist bei ihnen bereits verworren, sie schreiben Gefänge für verschiedne Stände, gegebne und fingirte Verhältnisse, in welchen ber praktische Zweck sie bereits zum handwerksmäßigen führt. So sind bie Kinderlieder von Niclas Hermann, der bis 1561 Cantor in Joachimsthal war, taum noch Kirchenlieder zu nennen, während bei Johannes Mathesius († 1565) spielende Süglichkeit mit weltlich nüchterner Resterion Hand in Hand geht. Zu dieser Schule gehört auch Philipp Nicolai (1556—1608), bei dem die Empfindung in katholische Ueberschwenglichkeit, in ein sinnliches Getändel mit der himmlischen Minne ausartet. Selbst in einem seiner besten Lieder, "Wie schön leucht uns ber Morgenstern" waltet dies Spielende vor, wenn er Christus seine Perle, sein Blümelein, seinen Jaspis und seinen Rubin nennt, wenn er froh sein will, baß sein Schatz Jesulein bas A und D ist. Hier ist Alles weichlich verschwommen, der männlich ernste Protestantismus ist zur kindischen Phrase geworben. Selbst bas scheinbar kräftiger auftretenbe "Wachet auf, ruft uns bie Stimme" besteht nur in einer ordnungslos zusammengeworfenen Menge pon Reminiscenzen aus ben alten Wächterliebern, und Bilbern aus ben Psalmen.

Bei dem allgemeinen Antheil der Zeit an der von Luther angeregten und angebahnten lyrischen Gattung konnte es nicht fehlen, daß auch die bedeutenbsten Dichter hier ihren Tribut zahlten, und so finden wir auch Hans Sachsens Namen unter den Kirchenliederdichtern. Bon ihm find zweiundawanzig Lieder (barunter das Beste: "Warum betrühst du dich, mein Herz?"). Wie er einer ber ersten Dichter war, ber Luthers Auftreten mit herzlicher Begeisterung öffentlich begrüßte, so zeigen seine Kirchenlieder den innigsten Ausbruck protestantischer Gesinnung. Nicht in großem und erhabenem Schwunge fingt er, sondern kindlich, volksthümlich einfach, voll hingebender Glaubensfreude. Er folgte Luthers Borgang barin, daß er einmal gern weltliche Lieber ins Christliche umarbeitete (wie: "Ach Jupiter, hettst bus Gewalt" in " O Gott Bater, bu hast Gewalt"), andrerseits aber, und vorwiegend Psalmen paraphrasirte. — Diese beiben Richtungen wurden immer beliebter, und die Unfähigkeit, etwas Selbständiges zu leisten, verstieg sich zu den gewagtesten Experimenten. Daß Volkslieder wie "Jespruck, ich muß dich lassen" in "D Welt ich muß dich lassen" (von Hesse von Hessenstein) um= gebichtet wurden, kann nicht mehr auffallen, bedenklicher aber wird das kirch= liche Pfropfreis auf Gassenhauern und Reiterliebern. Eine Sammlung berartiger Versuche gab Heinrich Knaust 1571 heraus, unter dem Titel "Gassen= hauer, Reuter und Bergliedlein, driftlich, moraliter und sittlich verändert." Diese Lieber, an welchen sich die ursprüngliche Frische und Kraft des Volkstons als unverwüftlich erwies, haben zum Theil einen trefflichen Klang, aber zum kirchlichen Zweck sind sie ungeeignet. Sie zeigen das Kirchenlied in Berfan des seiner völligen Verweltlichung. Dieser ging es benn auch in den Händen Anderer mit immer schnelleren Schritten entgegen, und selbst da, wo man noch selbstschaffend sich wenigstens auf kirchlichem Gebiet zu halten strebte, verlor man boch ben eigentlichen Zweck aus ben Augen. Denn anstatt zu erbauen, erging man sich in langen, nüchternen Resterionen, und handelte alles Mögliche, sogar theologische Streitfragen, im Kirchenliebe ab. Auch das Bearbeiten der Psalmen gerieth bald auf Wege, die vom Kirchenliede weit ab führten. Man verließ bie engen Grenzen, welche Luther gesteckt hatte, und ging an die Umdichtung bes ganzen Psalters. Burkhard Walbis, dem wir als Dichter noch öfter begegnen werden, näherte sich dabei den metrischen Formen der Minnesänger, während Ambrosius Lobwasser dem französischen Terte des Clemens Marot folgte. War einmal die hergebrachte sangbare Form verlassen, so ging man balb noch weiter, indem man mit

Airden

Französischen, italienischen und antiken Kunstformen experimentirte, und so auf immer entlegnere Gebiete kam. Daneben aber veröbete bie alte Bahn keineswegs, im Gegentheil stieg mit dem inneren Verfall der Gattung die Masse der Hervorbringungen ins Grenzenlose. In der Form des Kirchenliebes seine religiösen ober theologischen Ansichten zusammen zu reimen, war, wie oben schon angebeutet, ein Att guter kirchlicher Gesinnung, an bem' sich alle Stände, vom Fürsten bis zum Dorfschulmeister, betheiligten. Je mehr aber nach Luthers Tobe bie reformatorischen Bestrebungen in gelehrt theologische Zänkereien ausarteten, besto mehr erstarb in weiteren Kreisen bie Kraft und Frische ber protestantischen Anschauung, und ein gemüthloses Dogmen= wefen, verbunden mit ascetisch eifernder Ertöbtung alles Menschlichen, wurde ber Grundton des Kirchenliedes. Diese trübe Fluth überschwemmte noch das ganze siebzehnte Jahrhundert, und obgleich in diesem noch einige Dichter von tieferer und menschlicherer Empfindung auftauchten, so wurde ber große Strom der kirchlichen Liederdichtung doch je breiter besto seichter und unergiebiger. —

## Dreizehntes Kapitel.

## Lehrdichtung und Tendenzliteratur.

Obgleich Luthers praktische Betheiligung an ber Literatur sast ausschließlich von kirchlichem und religiösem Gebiet ausging, so erstreckte sich sein Einstuß doch auf alle Kreise bes Denkens und Schaffens, und die Neugestaltung bes gesammten deutschen Lebens ist vorwiegend seinem Wirken zuzusprechen. Gleichzwohl war er im Kampse für geistige Befreiung nicht ohne Borgänger, und sein gerüstetes Auftreten erweckte die bevorzugtesten Geister der Zeit zu Mitzkämpsern für sein Werk. Gingen diese auch von weniger scharf begrenztem Standpunkte aus, und war ihr Streben auch mehr, bald nach rein menschlichen, bald sittlichen, bald nach weltsichen Zielen gerichtet, so zeigt dasselbe in der Literatur doch ein und denselben Grundcharakter. Wochte der Ausdbruck, den das selbständige Denken sich wählte, noch so verschieden, die Kreise, in denen es sich erging, noch so getrennt, die Erscheinungsformen einander noch so wenig verwandt aussehen, die reformatorische Lebensader geht dennoch hindurch, und strebt nach dem allgemeinen Ziele.

Wir haben schon bemerkt, wie die Bestrebungen der Zeit hauptsächlich den Verstand anregten, der Phankasic aber wenig Raum gewährten, und so mußten sie das rein Poetische zu Gunsten des Zweckbienlichen immer mehr zurück sehen. Der Zweck aber war Polemik gegen veraltete, drückende ober ١

verwersliche Verhältnisse, und Hinweisung auf das Bessere durch Lehre und Beispiel. Diese Tendenzen werden durch das Lehrgedicht, die Satire und hie Fabel besonders repräsentirt, aber auch fast die ganze übrige Literatur dieser Zeit wird vom lehrhaften Ton beherrscht.

Wie vortheilhaft hier nun auch die Kühnheit und Umsicht, mit der poli= tische, kirchliche und gesellschaftliche Zustände aufgedeckt und gegeißelt werden, hervorsticht, wie rege die allgemeine Theilnahme, und wie reich das neue Ge= dankenleben sich in dieser Literatur entwickelt, ein rein ästhetisches Interesse ist selten zu nehmen. Wir bewundern an den hervorragenosten Schriftstellern eine vielseitige Gelehrsamkeit, eine menschlich freie Lebensanschauung, ein warmes Bestreben, sittlich zu wirken; Einsicht und Schärfe des Denkens, wir lernen sie als glänzende Führer der neuen Culturepoche kennen, aber die Funken ächter Poefie sind sparsam bei ihnen ausgesäet. Nicht bas Gemüth bichtet bei ihnen, sonbern ber berechnende Verstand, nicht die Schönheit ist das Ziel, sondern das temporäre Bedürfniß. Die Dichtung hat sich in Dienst und Arbeit für praktische Intentionen gegeben. Mag dies immerhin als ein Migbrauch erscheinen, als ein Verkennen bes Wesens der Poesie — bennoch, so wenig der dichtende Geist dieser Zeit sich seiner höchsten Aufgabe bewußt war, die Aufgaben, die er sich selbst stellte, waren des Ringens werth. Es galt die Befreiung des Glaubens und Denkens, es galt gleichsam den Schacht erst zu erobern, den Marmor zu brechen, aus dem es späteren Jahrhunderten vorbehalten war, künstlerisch belebte Werke zu bilden. Und so hat diese Zeit mit ihrer Herkulesarbeit das Ihrige für die Literatur gethan, was, wenn man es mit dem ihm gebührenden Maße mißt, hoch genug angeschlagen werden muß. —

Schon das vierzehnte Jahrhundert hat, im Anschluß an die didactischen Werke der höfischen Zeit, Dichtungen lehrhafter Art aufzuweisen, so die in Spruchform abgefaßten Gebichte bes bereits erwähnten Suchenwirth und Heinrichs des Teichners, worin die Gebrechen der Zeit, vorzüglich die Roheit und Verwahrlosung des Abels, die Ueppigkeis der Pfaffen, scharf Buch der gegeißelt worben. Dagegen tritt Heinrich von Müglin in seinem Buch ber Maide nicht sowohl polemisch auf, als er vielmehr mit Hülfe der viel beliebten Allegorie auf ein nipstisch religiöses Ziel hinarbeitet. Er läßt unter bem Bilbe von Jungfrauen (Maibe) die Künste und Wissenschaften auftreten, die sich zu Kaiser Karl IV. begeben, um ihn zu befragen, welcher von ihnen ber Vorrang gebühre. Der Kaiser ist zwar geneigt, sich für die Theologie zu entscheiden, giebt ihnen aber auf, sich in bas Reich ber Frau Natur.zu begeben, um von ihr die Entscheidung zu erfahren. Im Geleit der Zucht kommen sie zur Natur, bei ber es nicht an riesenhaften Wächtern fehlt, an denen erst vorüber zu kommen ist. Frau Natur will auch kein Endurtheil sprechen und ruft die Tugenben zur Berathung. Auch biese beginnen unter

einander einen Streit um den Vorrang, den nun wieder die Theologie entscheiben soll. So breht sich bie Streitfrage um sich selbst herum, und der Dichter giebt ihr, ohne sie lösen zu können, nur dadurch einen Abschluß, daß er sie auf das Gebiet einer religiösen Mystik bringt, wo sie sich in un= klaren Reslexionen über Gott und Tugend verliert. Diese kurze Stizze bes Inhalts soll nur dazu bienen, eine Anschauung von der Prosa dieser lehr= haften Dichtungsart zu geben, bei welcher die Armuth des Stoffes und die Unbeholfenheit der Ausführung gleich groß find. In letterer Hinsicht eben so roh, aber stofflich reicher, und polemischer in der Fassung, ist das Buch der Tugend von Hans Vintler (1411). Es weist in seinen Erklärungen von Lastern und Tugenben wenigstens auf konkrete Beispiele hin, und bringt burch die Schilderung der vielgerügten Gebrechen der Zeit einige Mannigfaltigkeit hervor.

Diese älteren Didaktiker werben jedoch bei Weitem überragt burch einen Mann, ber, an ber Schwelle ber eigentlichen Kirchenreformation, fast gegen feinen Willen, zu dem Umschwung der allgemeinen Anschauungen beitrug, Sebastian Brandt. Geboren zu Straßburg (1458), wurde er Lehrer an Sebastian ber Universität in Basel, woselbst er auch seine Studien gemacht hatte. Später Rathsschreiber in Straßburg, von Kaiser Max, der ihm besonders Vertrauen schenkte, zum Rath und Beisitzer im Kammergericht ernannt, wegen seiner Einsicht und Gelehrsamkeit auch von andern Fürsten gesucht, genoß er eine glänzende Lebensstellung und weltliches Ansehn. Doch auch in gelehrten Kreisen war sein reiches Wissen, sein Wirken für Geschmackbilbung an ber Hand ber altklassischen Literatur, vielgeschätzt und einflugreich. Aber bie Zeit, die ihn humanistisch gebilbet, und zu beren Bildung er reichlich beitrug, stimmte ihn nicht freudig ober hoffnungsvoll. Die tiefe Verderbniß der Kirche, ben politischen Verfall des Reichs, die Gebrechen des socialen Lebens empfand und beklagte er tief, aber in ben gleichzeitigen reformatorischen Bestrebungen wollte er kein Heil erkennen. Sie konnten, nach seiner Ansicht, nur dazu beitragen, ben alten Bau der Jahrhunderte niederzuwerfen, für die neuen Lebenskeime hatte er kein Auge. Sah er boch sogar die Buchbruckerkunst, die ihm selbst so große Vortheile brachte, mit Mißtrauen an, ba sie zur Verbreitung von so vielen gefährlichen neuen Ibeen beitrage. Und doch wirkte er für diese mit, und während ihn mit den Jahren ein immer größerer Trübsinn über bie öffentlichen Verhältnisse erfaßte, keimte seine Gebankensaat bereits lebenbig ber allgemeinen Erndte entgegen. Er starb 1521, in bemselben Jahre, ba Luther vor dem Reichstage in Worms, trop Acht und Bann, in Tausenden neue Hoffnungen wach rief.

Sebastian Brandts gelehrte Schriften, so wie seine lateinischen Gebichte, können uns, so großen Ruhm sie ihm seiner Zeit auch eintrugen, hier nicht beschäftigen. Wir haben es nur mit seinen beutschen Dichtungen zu thun,

soiff.

Das Rarren unter welchen bas Narrenschiff in erster Reihe steht. Der Werth bieses Werkes ist zwar kein poetischer, und in der Form zeichnet es sich kaum vor der Unbeholfenheit zeitgenössischer Reimereien aus. Ebensowenig darf es Anspruch machen auf eine feste Kunstform. Es ist eine bunte Reihe von Bilbern, ohne eigentlichen Zusammenhang, balb mehr, bald weniger ausgeführt, zwar aus einem bestimmten Gebanken hervorgegangen, aber ohne künstlerischen Plan und Ordnung hingeworfen. Der Werth des Gedichts liegt in der sittlich reinen, menschlichen Gesinnung, und in der Mannigfaltigkeit bes ausgebreiteten Stoffes, in welchem sich fast bas gesammte Kultur= leben ber Zeit vor uns ausbreitet. — Das Bilb bes Schiffes ist nur eine. Umschreibung für bas Buch, ber Dichter will alle Narrheit ber Welt gleichsam in eine große Schiffsladung zusammenfassen, man könne daher auch wohl einen Narrenspiegel nennen, in den Jeder nur hinein zu sehen brauche, um sich wieder zu erkennen. Den Vortanz der Narrheit habe er selbst, sagt er, daß er die Welt mit unnüten Büchern vermehre.

Unter Narrheit aber versteht er nicht nur die Grillen und das thörichte Treiben, sondern alle Gebrechen der menschlichen Natur, selbst das Bose ist ihm nur Narrheit. Er belacht bas Laster nicht, er tadelt und beklagt ben armen Narren, ber in seinen Banden ist. Er bedt mit Ernst alle Schäben und Mängel der Zeit auf, zeigt in Beispielen, zu welchem Berberben sie führen müssen, und fügt ber Warnung Lehre und Rath hinzu. Aber weit entfernt von einer finsteren Ascetik ober hierarchischem Eifer, steht er vielmehr auf einem rein sittlichen Standpunkte, und eine menschlich liebevolle Gesin= nung läßt ihn in bem Tabelnswerthen nicht die Tobfünde, sonbern nur Schwäche und Befangenheit erkennen, als Narrheit, die der gesunden Bernunft widerspreche. Ist er selbst dann auch so befangen, die Reformation als neuerungssüchtige Narrheit anzusehen und zu tabeln, so bient, ihm selbst unbewußt, sein menschlich und sittlich freier Standpunkt dem Reformations= werke grade zur Förderung. Alle jene Gedanken, die er ausspricht, die Maaßregeln, die er zur Besserung ergriffen willen will, konnten die Anhänger ber Reformation nur billigen. Er beklagt die Gebrechen der Kirche, den Verfall ber Reichsverbindung. Er arbeitet einer Umgestaltung der burgerlichen Berhältnisse in die Hände, wenn er eine von Grund aus bessere Er= ziehung der Kinder verlangt, die Ueppigkeit und rohe Verschwendung, und die Verachtung der Armuth tadelt, da alles Große vom Stande äußerer Lebensarmuth ausgegangen sei. Und wer stimmt ihm nicht bei, wenn er auf Festigung und Einigung im beutschen Reiche bringt? "Gin jedes Ding mehr Stärkung hat," sagt er, "wenn es bei einander gesammelt steht, als wenn es von einander zertheilet ift. Einhelligkeit in der Gemein macht alle Dinge bald empor wachsen, aber durch Mißhelligkeit und Zwietracht werden auch große Dinge zerstört. Der Deutschen Lob war hochgeehrt, und hatte erworben

folden Rubm, daß man ihnen gab bas Kaiserthum, aber bie Deutschen befleißen fich, wie sie vernichten selbst ihr Reich." — Dann fabrt er fort, indem er ben beutschen Fürsten zuruft: "Ihr seid Regierer boch ber Lande, so wachet und thut ven euch alle Schaud, daß man euch nicht dem Schiffmann vergleiche, ber auf dem Meer mußig ift, da er boch das Ungewitter fieht, ober einem Hunde, ber nicht bellt, ober einem Bachter, ber nicht macht. Steht auf, und erwachet von bem Traum!" - "3ch mabne alle Stäbte, baß fie nicht thun wie Schiffsleute, die uneins find und Streit baben, wenn sie mitten auf dem Meere find bei Bind und Ungewitter, und che sie eins werben, scheitert bas Schiff." Wenn er nun die Stabte ermahnt, sich bes Slaubens anzunehmen, ba fie Gott bazu auserwählet habe, so konnte man bies, in der Allgemeinheit, wie er es ausspricht, immerhin auf die Reformation deuten, was durch seine sonst ungetrübt sittliche Anschauung nur unterflütt wurde, und so leisteten seine Ermahnungen dem reformatorischen Werk eher Borschub, als baß sie es beeinträchtigt hatten.

Aber wie ernst er auf die bedeutsameren Angelegenheiten der Zeit ein= geht, er hat auch eine Fülle von heitrem Spott und satirische Ausmalung aller großen und kleinen menschlichen Gebrechen, wie sie in jedem Stande zur Erscheinung kommen, und wie sie die Zeitrichtung bervorbringt. Die Mobenarrheiten in der Kleibertracht, die Reisesucht unrubiger Gescllen, die eben so roh und ungebildet beim kommen, als sie das Haus verlassen hatten; die Jagbleidenschaft, die Prozeffucht, das Spiel, die Kunst, mit Erfolg zu betteln — die Welt ist der Narrheit so voll, daß sein Schiff sie nicht alle beherbergen kann. Bei ber Ausführung jedes Bildes läßt er es nie an Beispielen fehlen, worin ihn seine Gelehrsamkeit jedoch häusig zu weit führt. Bortrefflich aber sind die Kernsprüche, die oft Reihenweise die Ausführung bes Bilbes burchflechten. In kräftige und oft humoristisch volksthumliche Form gefaßt, bringen sie eine Fülle von Klugheiteregeln und gesunder Lebens= weisheit. Daß er an die Dinge eben nur ein menschliches Maaß legte, nicht als Buß= und Strafprediger auftrat, sondern die Zeitgenossen zum Nach= benken über sich selbst anregte, verschaffte seinem Werke eine überaus große Berbreitung, und seine von kirchlichen Dogmen abstrahirende, nur von dem Gesetze ber Sittlickeit ausgehende Anschauungsweise war für die Reformation von nicht geringer Wirkung. Das Narrenschiff wurde zum Lieblingsbuch aller Stände, und welche Bedeutung man ihm beilegte, erhellt baraus, baß ein Zeitgenosse Brandts, Gailer von Kaisersberg, Doctor ber Theologie, es wagen burfte, über einzelne Rapitel bes Narrenschiffes in ber Kirche, wie über biblische Texte, zu predigen.

Der bebeutenbste Streiter aber für reformatorische Ibeen ist:

Ulrich von hutten.

Bei ihm spricht sich ber von patriotischem Geiste beseelte Kampf gegen

Hutten.

den Druck der römischen Hierarchie mit der ganzen Schärfe der Tendenz aus, ein heiliger Zorn gegen den Druck des Pfassenthums, eine hinreißende Begeisterung für die Sache geistiger Befreiung erfüllen ihn ganz. Er ist der glänzende Mittelpunkt der humanistischen Bestredungen. Ein seuriger Geist, voll Kühnheit des Denkens, voll Bildung, Witz und Beredtsamkeit, wurde er, als der humanistische Strom durch Luther auf kirchlich rationales Gediet geleitet ward, zum eifrigsten Mitkämpser für die Resormation und die Sache des Bolkes. Bon innerer Ruhelosigkeit und den Geschicken der Zeit sortwährend in der Welt umhergetrieben, spinnt sich auch äußerlich sein Lebenssaden durch das ganze Net humanistischer und resormatorischer Beziehungen, und kein Menschenleben jener Zeit ist so reich an geistigen Anknüpsungen, und so buntbewegt an äußeren Schicksalen, als das seine. Er mußte tragisch enden, denn sein gewaltiges Wollen, wie edel immer und rein, vergriff sich in den Mitteln zur Berlebendigung seiner Ideen, aber ein Theil seines Wesensund Strebens lebte in Luther fort, und gelangte durch ihn zum Ziele.

Ist die Mehrzahl der Werke Ulrichs von Hutten gleich in lateinischer Sprache geschrieben, so ist es doch nationaler Geist, der sie beseelt, und auch ohne seine deutschen Dichtungen und Schriften würde sein Leben der deutschen Literaturgeschichte angehören. Ja es ist verführerisch, diesen Charakter, in welchem sich die ganze Bewegung der Zeit in den glänzendsten Brennpunkt zusammensaste, auf jedem Schritt seines Daseins zu verfolgen. Wir können hier jedoch nur auf das, was von Besseren bereits geschehen ist, hinweisen, und beschränken uns darauf, ihnen eine Skizze seines Lebens nachzuzeichnen.\*)

Abstammung.

Ulrich von Hutten wurde 1488 auf der Burg Steckelberg, an der Grenze zwischen Franken und Hessen, geboren. Das Geschlecht der Hutten leitete seine Traditionen dis ins 10te Jahrhundert, es war eins der stolzesten und kampsgeübtesten, wild, beutelustig, und theilte seine Ansichten über Besit und ritterlichen Stand wohl mit dem gesammten Abel der Zeit. Obgleich des gütert, war die Familie doch zu groß und weitverzweigt, um selbständig und frei auf ihrem Sigen hausen zu können. Auf Erwerd angewiesen, nahmen sie Dienste dei Fürsten und hohen Prälaten. Ulrich von Hutten wurde von seinem Bater sur den geistlichen Stand bestimmt, und in seinem elsten Jahre ins Kloster zu Fulda geschickt. Die alten Sprachen lernte er mit Leichtigkeit, zugleich aber wuchs in ihm der Widerwille gegen den Mönchsstand, der seurige Geist des Knaben empörte sich gegen die Aussichten auf ein thatloses Klosterleben. Da keine Bitten und Borstellungen der Freunde den Bater bewegen konnten, den Beruf des Sohnes zu ändern, zerriß dieser endlich die

<sup>\*)</sup> Das vorzüglichste Werk über ihn ist: Ulrich von Hutten von David Strauß. 2 Bde. — Treffliches auch in "Deutschlands literarische und religiöse Berhältnisse im Reformationszeitalter" 2c. von Dr. Carl Hagen. 3 Bde.

Fesseln, und entstoh in seinem sechzehnten Jahre aus bem Stift. Damit aber verscherzte er sich für immer die Unterstützung und Liebe seines Vaters. Der Flüchtling kam nach Erfurt, bann nach Coln, studierte in brückenbster Lage, knüpfte aber bereits Bekanntschaften mit den bedeutendsten Männern an, so mit Sebastian Brandt, bezog bann die von Kurfürst Joachim I. gestiftete, und durch dessen Rath Eitelwolf von Stein so eben eröffnete Universität zu Frankfurt a. D. Ritter Eitelwolf war es wahrscheinlich, der Hutten hier manche Unterstützung verschaffte, wie er benn später für sein Leben so ein= flugreich werben sollte. Hutten erlangte hier die Würde eines Baccalaureus, und schrieb seine ersten lateinischen Dichtungen, unter anderen bas Lobgedicht auf die Mark Brandenburg. Allein die Universität zu Frankfurt a. D. erfüllte die Erwartungen nicht, die man von ihr gehegt hatte. Anstatt eine Stätte für ben Humanismus zu werben, gerieth sie in die Bahn einer scholastischen Reaction und Pedanterie, und selbst Eitelwolf von Stein mußte bereuen, was er für sie gethan, und ging in kurmainzische Dienste über. Bielleicht war dies der Grund, vielleicht aber auch war es der unstete Drang in die Weite, ber auch Hutten von hier vertrieb. Er verschwindet unsern Blicken, um plötlich an ber pommerschen Ruste, heimkehrend von einer gefahrvollen Seereise, wieder zu erscheinen. Schwer krank, mittellos, an Bauernhütten um Brob und Nachtlager bettelnd, und elende Nächte in rauher Jahreszeit auf freiem Felde zubringend, gelangt ber achtzehnjährige Poet bis nach Greifs= wald. Hier an der Universität sucht er nach den berühmtesten Namen, und geht, um Unterstützung bittend, an des Wohlstands Thüren. Bei dem Pro= fessor des Rechts, Henning Lötz, findet er Aufnahme. Aber der gelehrte Hochmuth bes Gönners, wie der Stolz des poetischen jungen Ritters mögen in gleicher Weise die Schuld tragen, daß das gute Einvernehmen sich löste. Hutten hielt es für gerathen, zu gehen. Im harten Winter, kaum von einer Krankheit geheilt, mit geringem Bündel, hauptsächlich aus Büchern und Poesteen bestehend, zu Fuße, verließ er Greifswald. Er will einen gefrorenen Sumpf überschreiten, da brechen aus dem Gestrüpp bewassnete Reiter, be= rauben ihn seiner Kleiber und Habseligkeiten, und lassen ihn nach grausamen Mißhandlungen, beren Wunden nach zwei Jahren noch sichtbar blieben, für tobt liegen. Es waren Gebungene bes Herrn Löt, der seine unbegreifliche Rache an bem Hülflosen in dieser Weise ausübte. Halb nackt, von Hunger und Frost aufgerieben, schleppt ber unglückliche Jüngling sich nach Rostock, wo er in einer elenben Herberge aufs Krankenlager sinkt.

Ein Hauptzug in Huttens Charakter, der sich immer mehr befestigen sollte, jene geistige Energie, mit der er auch den zerrüttendsten körperlichen Niederlagen Werke des Gedankens abrang, zeigte sich schon in seiner Jugend. So schrieb er in dem furchtbaren Zustande, worin wir ihn jest gesehn, mehre lateinische Gedichte, die er als Proben seines Talentes, und als Fürbitter

Bedichte.

seiner Hülflosigkeit, an verschiedne Gelehrte der Universität sandte. Unter benen, die dadurch auf ihn aufmerksam wurden, that sich der treffliche Ecbert Harlem, 'Professor der Philosophie, besonders hervor. Er nahm ihn in sein Haus, ließ ihn verpflegen, und handelte durchaus als ein Vater an dem jungen Musensohn. Hutten genas, und fühlte sich bald wieder im freien Gebrauch seiner Kräfte. Aber sein Herz war von Rache gegen bas von Lötz erlittne Unrecht erfüllt, und da es ihn zudem brängte, einen Beweis seiner Erfte latein. dichterischen Kraft zu geben, und er im Hause seines Wohlthäters alle Muße hatte, schrieb er in zwei Büchern Elegieen eine lateinische Anklage gegen Lötz, ober Lossius, wie er ihn latinisirt. Der Zorn war dabei seine Muse. schilbert seine Wanderung und Ankunft in Greifswald, sein Verhältniß zu Löt und bessen schmachvolle Hinterlift. Er bietet bas ganze Geschlecht ber Hutten auf, den Frevel zu rächen, und der junge Poet zeigt sich hier noch ganz von den Anschauungen des Abels seiner Zeit erfüllt, wenn er die Seinen aufforbert, den Lossiern (benn Lötzers Familie trieb Kaufmannshandel) aufzulauern, und sie mit Schwerdt und Raub an ihrem Eigenthum zu strafen. Dann aber, indem er Löt als einen Hauptrepräsentanten der alten gehässigen Berfinsterung hinstellt, bietet er auch bas ganze gelehrte Heer ber Humanisten auf, die Unbill, die ihrer Jüngsten Einem widerfahren, als einen Angriff gegen die gute Sache zu betrachten. Seinen Wohlthäter Harlem bagegen stellt er mit dankbarem Herzen in die Reihe ber Besten auf menschlichem und humanistischem Gebiet. War bies Werk gleich eine Jugendarbeit, bas bie Anschauungen des Dichters noch ziemlich befangen zeigt, so bringt es doch schon den ganzen herausfordernden Kampfesmuth Huttens zur Erscheinung. Ueberdies legte es, da es gebruckt wurde, und bei dem regen Berkehr, der unter ben Gelehrten stattfand, in alle Welt ging, den Grundstein zu seinem Ruhme. Er hatte auch bafür gesorgt, baß ce seinem Vater mitgetheilt würde. Von dort aber kam nur Spott und Verachtung gegen den lateinischen Versemacher, und als einzige Bebingung ber Versöhnung bezeichnete ber alte Hutten die Rückkehr des Sohnes ins Kloster. Dazu aber hatte der junge Humanist die Brücke hinter sich abgebrochen, und so mußte er versuchen, sich selbständig burch bie Welt zu bringen.

Bander. leben.

Es gab keine Stadt in Deutschland, wenigstens keine solche, die eine lateinische Schule besaß, die nicht einen Vertreter bes Humanismus aufzuweisen gehabt hätte. Balb als lateinische Dichter, balb als Editoren ober Ueberseter klassischer Werke, balb als geschmadvolle Briefsteller nach ciceronia= nischem Mufter, standen sie alle in Verbindung mit einander, der Wandertrieb ber Zeit brachte sie perfönlich nahe, und jeder öffnete sein Haus gastlich bem Ankömmling, ber sich als Zögling ber römischen und griechischen Musen ankündigte. Nachdem Hutten einen kurzen Bersuch gemacht hatte, an ber Uni= versität zu lehren, sehen wir ihn in Wittenberg, im Hause eines andern

Sastfreunds, wo er ein Gedicht über die Berstunst schrieb und drucken ließ, das ganz im Geschmack der Zeit war, und sehr berühmt wurde. Bald nachher ist er in Leipzig, wo er den Versuch einer öffentlichen Lehrthätigkeit wiederholt, wenige Monate darauf aber wandert er, von Noth und Mangel gedrückt, abgerissen und elend durch Böhmen und Mähren. Erst in Olmütz sand er wieder ein Aspl bei dem Bischof Stanislaus Thurzo, der ihn aus seinen Schriften schon kannte. Von ihm wurde Hutten freundlich ausgenommen; beschenkt, und für die Weitersahrt ausgestattet. Zeht zu Pferde, kam er nach Wien, wo der Humanismus durch das Zusammenleben eines Kreises bevorzugter Männer eine Hauptstätte hatte. Man freute sich seiner Wittheilssamkeit, bewunderte die frühen Ersahrungen des Zweiundzwanzigjährigen, und hörte mit Freude ein Gedicht an, in welchem er Kaiser Mar zum Kriege gegen die Venezianer ermahnte.

In diesem Gedichte tritt Hutten zum Erstenmal als politischer Dichter auf. Ueber die Grenzen des rein humanistisch=schöngeistigen Gesichtstreises bringt sein Blick plötlich hinaus in die öffentlichen Angelegenheiten der Nation. Raiser Max, von seinem romantischen Drange geleitet, das römisch=beutsche Raiserthum im alten Sinne zu erneuern, hatte sich zu einem Römerzuge ans geschickt. Die Venetianer verweigerten ihm den Durchzug, und als dieser mit Waffengewalt erzwungen werden sollte, schlug Venedig, im Bunde mit Frankreich, ben Kaiser zurück, und hielt ihn durch neue Niederlagen ab, seinen Plan auszuführen. Diese Schmach will Hutten ausgemerzt wissen, und mit trefflicher Rebekunst mahnt er ben Kaiser, die Ehre des deutschen Namens zu retten, und die deutschen Abler, die lange genüg Schwingen und Klauen wie im Spiel geprüft hätten, gegen ben Feind loszulassen. Das Gebicht scheint jedoch bei Hofe keinen Beifall gefunden zu haben. — Möglicherweise machte Hutten auch in Wien einen Versuch, an der Universität zu lehren, doch kann er nur kurz gewesen sein. In Beziehung zu seinem Vater scheint inzwischen eine Vermittlung angebahnt worden zu sein, dahin gehend, daß der alte Hutten sich bes Sohnes wieder annehmen wolle, wenn dieser sich zum Studium der Rechtswissenschaft entschlösse, ein Studium, was der Abel zur Zeit nicht ganz verschmähte, da dasselbe zu bedeutenden Stellungen im Fürstendienste führen konnte. So sehen wir den fahrenden Poeten, der sich weniger durch bas Jus, als burch ästhetische Gründe nach Italien, der Urstätte des Humanis= mus, gezogen fühlte, balb auf bem Wege nach Süben. Anfangs bes Jahres 1512 traf er in Pavia ein, wo er das Rechtsstudium zu beginnen dachte. Wer krank kam er an, und sein Mißgeschick sollte ihn balb nach Deutschland zurück treiben.

Die Lage der Dinge in Italien hatte sich geändert. Benedig stand jetzt, im Bunde mit dem Papste, den Franzosen seindlich gegenüber. In der furcht= baren Schlacht bei Ravenna (wenige Tage vor Huttens Ankunft in Pavia) war der französische Felbherr Gaston de Foir gefallen. Noch standen die Franzosen in der Lombardei. Jett aber brangen, vom Papste geworben, und im Einverständniß mit Kaiser Max, 20,000 Schweizer ins Land und rückten vor Pavia. Die Franzosen hielten es, und da Hutten als Deutscher, und somit als Feind der Franzosen, bekannt war, wurde er gefangen und bewacht gehalten. Er lag am Fieber krank während der Belagerung. Die Stadt fiel, die Schweizer brangen ein, und da sie ben unglücklichen Dichter für einen Anhänger der Franzosen hielten, plünderten sie ihn aus, und schleppten ihn in seinem elenden Zustande mit sich herum. Es gelang ihm, sich zu befreien, aber in den Straßen von Pavia herrschte Blutpergießen und wüthete die Pest. Er floh nach Bologna, wo er Aufnahme und ärztliche Pflege fand. Allein in dem wilden Kriegsgetümmel, das die Lombardei durchtobte, war es unmöglich, die Studien fortzuseten, überdies war er entblößt von allen Hülfsmitteln. So trieb ihn die Noth in eine ganz fremde Bahn. Er nahm Kriegsbienste, und trat als gemeiner Solbat in eine kaiserliche Heeresabtheis lung, mit der er zwei Jahre barauf nach Deutschland zurückkehrte. In dieser zweijährigen Kriegszeit dichtete er, bald hier, bald dort, im Lager und auf Märschen, eine Reihe von Spigrammen, die er später, in ein Buch gefaßt, bem Kaiser Max widmete. Diese Epigramme zeigen seine Beobachtung überall auf die politischen Dinge, auf die Gebrechen der Zeit gerichtet. Mit Satire und glänzendem Wit geißelt er bereits die Weltlichkeit, den Ablagkram und ben Bullenhandel des Papstes (mehrere Jahre vor Luthers Auftreten dagegen), das wüste und sittenlose Treiben der Geistlichkeit, die perfide Politik der Zeit.

Inzwischen sollten dem Beimkehrenden sich bessere Aussichten eröffnen. Markgraf Albrecht von Brandenburg, der jüngere Bruder des Kurfürsten Joachim, war (1514) zum Erzbischof von Mainz gewählt worden, und hatte ben trefflichen Eitelwolf von Stein in seine Dienste gezogen. Dieser alte Gönner Huttens hegte in einer weitverzweigten politischen Thatigkeit ben Lieblingsplan, die Universität Mainz in humanistischem Sinne zu reformiren, und hatte babei auch auf biesen sein Augenmerk gerichtet. So sehen wir biefen balb in Mainz, wo er vorerst als Gast lebte, im vertrautesten Umgange mit Gelehrten und Staatsmännern, die seinen Geist und seine Bildung zu schähen wußten. Um aber Hutten eine geeignete Stellung in kurmainzischen Diensten schaffen zu können, schien es nöthig, daß er seine juristischen Stubien in Italien wieder aufnähme. Die Mittel hierzu wurden ihm bereitwillig ges währt. Von Hause freilich geschah nichts für ihn. War er boch ohne Titel heimgekehrt, als ein bloßer Versemacher und Bücherschreiber, ein Geschlecht, bas ber Abel tief verachtete. Hutten bagegen gab seinen Stanbesgenossen biese Verachtung gründlich zurud. Er schildert und geißelt ihren bummen Abelsstolz, ihre centaurischen Sitten, die Roheit ihrer Anschauungen, ihren Haß gegen Bilbung, und babei ben bornirten Hochmuth, daß sie sich allein

Aricge.

für bie Stüten bes Baterlanbes hielten. Ein junger Abliger, ber nach wissenschaftlicher Bildung strebe, gelte biesem Geschlechte als ein Entarteter, und sei aus dem Kreise der Seinen ausgestoßen. Und doch sei bas Streben nach Bilbung das einzige Mittel, was ben Abel dem Spott der Fremben und dem eignen Untergange entziehen könne. Ueber biese Dinge spricht sich Hutten in einem Gedicht an ben Erzbischof Albrecht aus. Es sollte jedoch ploblich die Zeit kommen, wo seine Familie die Macht seines Talentes und seiner Beredtsamkeit brauchen konnte, und ihn wieder an sich zu ziehen strebte.

Am Hofe bes Herzogs Ulrich von Würtemberg lebte Ludwig von Hutten, eins der Häupter der Familie. Sein Sohn Hans von Hutten war der Kamerab und nächste Bertraute bes jungen Herzogs. Aber Hans heirathete ein schönes Beib, dem der Herzog nachzustellen begann. Der junge Gatte war nicht Willens, sich bies von seinem Herrn gefallen zu lassen, und sette ihn ernstlich zur Rebe. Der Herzog schwieg. Einst aber, auf ber Jagb, ba beibe allein neben einander ritten, zog biefer ben Degen, und erstach seinen ehemaligen Freund. — Ein solcher Meuchelmord, verbunden mit ber schmachs vollen Behandlung, die der Herzog der Leiche des Getödteten anthat, war mehr, als man sich selbst von einem wilden Gesellen, wie Ulrich von Würtem= berg, versehen hatte. Das ganze Geschlecht ber hutten war im Tiefften beleibigt, ein Familientag ward ausgeschrieben, um über die zu ergreifenben Maagregeln zu berathen.

Ulrich von Hutten befand sich seiner Gesundheit wegen in Ems, als er bie Schreckensnachricht erfuhr. Trot aller Kränkungen, bie er von den Seinen erbulbet, hatte er boch ein lebhaftes Familiengefühl, und bieser Schlag spornte ihn an, für sein Haus als Sprecher in die Schranken zu treten. In vier lateinischen Reben (nach bem Muster ber Catilinarien) nacheinander wandte Megen Begen er sich an Kaiser Mar, indem er gradezu als Kläger gegen den Herzog auf= trat. Es war ein bebenklicher Prozeß gegen einen Reichsfürsten, und bas Ende nicht so leicht abzusehen. Der Herzog brauchte Winkelzüge, ber Kaiser schwankte, der Abel rustete auf seine eigne Hand.

Aber ba die Sache sich auf Jahre hinausschieben zu wollen schien, beschloß Ulrich von Hutten, die Reise nach Italien zur Bollendung seiner juris stischen Studien anzutreten. Bom Erzbischof Albricht von Mainz ausgestattet, reiste er nach Rom und Bologna, lernte neben seinem Fachstubium Griechisch, beobachtete dabei mit offnem Auge das Leben der römischen Hierarchic und ben tiefen Verfall ber Kirche. Doch vergaß er auch die Angelegenheit seiner Familie nicht. Die Bekanntschaft mit Lucian wurde fruchtbar für seine Schreibweise, und mit Borliebe eignete er sich die bialogische Form besselben an. So, um ben Grou gegen ben Mörber seines Verwandten immer lebendig zu erhalten, schrieb er noch in Italien seinen Dialog Phalarismus, in welchem er ben Herzog Ulrich in bas Tobtenreich steigen läßt, um sich von

bem Tyrannen Phalaris in jeder Bosheit der Herrschergewalt unterrichten zu lassen. — Indessen sollte noch einige Zeit vergehen, bis die Huttenschen Genugthuung erhielten.

Zwei Jahr hatte Ulrich von Hutten, und zwar mit größerem Glück als bas erstemal, in Italien zugebracht. Jest kehrte er zurud, und in einem günstigen Augenblick finden wir ihn in Augsburg. Raiser Mar befindet sich grabe hier, in seinem Gefolge zwei Anhänger ber Humanistenpartei, Jakob Spiegel, kaiserlicher Sekretär, und Johann Stab, kaiserlicher Historiograph. Im Hause des gelehrten Patriziers Conrad Peutinger hatte Hutten gast= liche Aufnahme gefunden. Peutinger, in Berbindung mit jenen beiden, suchte den Kaiser zu bestimmen; einem jungen Abligen von so hervorragender Bebeutung irgend eine Auszeichnung zu gewähren, und so beschloß Mar, bem baran gelegen sein mochte, die Huttenschen versöhnlich zu stimmen, ihn zum Dichter zu krönen. Inmitten bes versammelten Hofftaates empfing ihn der Raiser, und nahm aus ber Hand ber schönen Constanze Peutinger ben Lorbeerkranz, um ihn Hutten aufs Haupt zu setzen. Kurz barauf tritt ber Gekrönte in kurmainzischen Hofbienst, für ben Gitelwolf von Stein, ber inzwischen gestorben war, ihm die Stätte bereitet hatte. Auch Huttens Familie war nun ausgesöhnt, und balb nachher ist ber Dichter zum Besuch auf seiner Stamm= burg Steckelberg, wo er sich mit einer gelehrten Arbeit beschäftigt.

Dichter. Eronung.

> Zuvor aber werfen wir noch einige Blide auf eine öffentliche Angelegen= heit, die, wie keine andre, das ganze Heer der Humanisten zur Betheiligung aufregte, und so auch Hutten unter die Waffen rief. Es ist das Vorspiel zu dem größeren Werk der Reformation, hart an Luthers ersten entscheibenden Schritt tretend, nämlich ber Streit Reuchlins mit ben Kölner Domini= kanern. Johann Reuchlin (latinisitt Capnion) und Erasmus von Rotterbam - waren diejenigen Männer, beren humanistische Bestrebungen am meisten zu einem freieren Aufschwung ber Geister geführt hatten. Hutten nannte sie bie beiben Augen Deutschlands, und er, wie alle ebleren Geister ber Nation, sahen zu ihnen mit unbegrenzter Berehrung hinauf. Hatte Erasmus ben Beitgenossen neue Muster ber griechischen und lateinischen Schriftsprache gegeben, ihnen das Verständniß der alten Klassiker eröffnet, so lernte und lehrte Reuchlin baneben bas Hebräische, und ba er barin ohne Vorgänger war, galten seine Mühe und Erfolge für fast an Wunder grenzende Ereignisse. Doch war Reuchlins Arbeit nur die Beschäftigung seiner Mußestunden. Rechtsgelehrter von Profession, hatte er als Assessor des Hofgerichts und Freund des Grafen Eberhard im Bart, in Stuttgart gelebt, war auch dem Raiser Max als trefflicher Staatsmann bekannt, und von diesem öfter mit -biplomatischen Senbungen betraut worben. Der Regierungsantritt bes Herzogs Ulrich hatte ihn aus Stuttgart verscheucht. In Heidelberg fand er Aufnahme bei Kurfürst Philipp von der Pfalz, als Rath und Prinzenerzieher. Dort

schrieb er lateinische Komöbien für die Studenten, und bildete den Mittels zutten und punkt eines glänzenden gelehrten Kreises. Später zog er nach Stuttgart Reuchlin. zurück, zwar ohne dienstliche Beziehung zum Herzog, doch behielt er seine amtlichen Stellungen als Anwalt des Dominikanerordens und Richter des schwäbischen Bundes bei.

In bieser Zeit, die Reuchlin mehr ber Muße seines Alters bestimmt hatte, erschien eines Tages ein getaufter Jude bei ihm, Namens Pfefferkorn, der, im Solbe der Kölner Dominikaner, ein Gutachten von ihm verlangte, ob die hebräischen Bücher der Juden dem Christenthum feindlich, also teterisch, und bes Feuers würdig seien. Er legte ein Berzeichniß berjenigen Bücher bei ihm nieber, die ihm verdächtig waren. Reuchlin, der wohl einsah, baß es ben Dominikanern barum zu thun war, sich burch irgend einen auffallenben Att gegen die humanistische Richtung geltend zu machen, suchte auszuweichen. Bald jedoch, ba die Kölner Universität auch anderweitig bereits thätig gewesen war, wurde ihm burch kaiserlichen Befehl bas Gutachten abgeforbert. So schrieb er ein Werk voll Klarheit und Toleranz, worin er auseinander sett, daß die besagten Bücher keineswegs als keterisch zu betrachten wären, und macht am Schlusse besselben ben Borschlag, an jeber Universität zwei Lehrstühle ber hebräischen Sprache zu erschaffen. — Das Gutachten gelangt in die Hände des Kurfürsten von Mainz, der es bem Pfefferkorn zur weiteren Beförderung übergiebt. Dieser erbricht es heimlich, findet seine Erwartungen getäuscht, und schreibt, noch ehe das Werk an die rechte Instanz gelangt, eine Gegenschrift, worin er Reuchlin als von ben Juben bestochen barstellt, und zu beweisen sucht, daß er kein Hebräisch verstehe. Reuchlin, darüber erbittert, verfaßt eine Vertheibigung, "Der Augen= spiegel" betitelt, welches bewirkt, daß er jett von den Dominikanern der Reperei beschulbigt wird. Die Kölner kommen mit ihren Planen mehr ans Licht, haben sie keine Judenbücher zu verbrennen, so wollen sie über Reuch= lins Schriften her. Vor Allem sucht ber Dominikaner-Prior und Ketzermeister ber Diocese Köln, Hochstraten, bie Sache zu einer rein kirchlichen zu machen. Er reist nach Mainz, läßt, wider alle Befugniß, auf dem Markt einen Schei= terhaufen errichten, um vor allem Bolk Reuchlins Augenspiegel zu verbrennen. Schon foll das Werk den Flammen übergeben werden, als ein kaiserlicher Bote baberkömmt, um ben Unfug zu hemmen. Reuchlin erhält ben Befehl, an den Papst zu appelliren. Hochstraten reist unter Drohungen ab, und rächt sich fürs Erste baburch, daß er das in Mainz vereitelte Inquisitions= gericht in Köln vollführt. Dann macht er sich auf den Weg nach Rom, um burch Bestechung aller Art ber Appellation Reuchlins eine ungünstige Wenbung zu geben. Der Prozeß kommt von geistlichem an weltliches Gericht, wanbert von Italien nach Deutschland, und wieder zurud, und bei ben immer größeren und bebenklicheren Dimensionen, die der Streit annimmt, ist die

Lösung bald unmöglich. Der Prozeß muß, wenn der Hierarchie nicht die größten Blößen gegeben werben sollen, niedergeschlagen werden. So sah sich nach seche Jahren Reuchlin gerettet, und mit ihm hatte ber Humanismus, die Sache der Freiheit, einen entscheidenden Sieg errungen. Die Betheili= gung an ber Bewegung war eine allgemeine gewesen, auch Luther, ber ba= mals noch nicht offen hervorgetreten, zeigte in Briefen das größte Interesse für Reuchlins Sache.

Wie hätte Hutten zurud bleiben können? Schon mahrend seines Aufent= halts in Italien hatte er ben Gang ber Berhandlungen lebhaft verfolgt, und Reuchlin Muth zugerufen, jett schrieb er einen "Triumph Reuchlins" mit ganzer Siegesbegeisterung für bie gute Sache. In Form eines Triumph= zuges läßt er alle Feinde Reuchlins, namentlich aufgeführt, als Gefangene vorüberziehen, charakteristisch ausstaffirt, und voll von beißenber Satire gegen bie Bettelmönche, die Reliquienverehrung, den Ablaßhandel u. s. w., bis end= lich Reuchlin auf bekränztem Wagen, umgeben von den Seinen, als Sieger herbeikommt. — Mehr aber noch, als dies Werk, schlug ein anderes in die Briefe der Zeit ein, die "Briefe der Dunkelmänner." Daß Hutten allein der Ber= fasser besselben sei, ist nicht bewiesen, daß er aber viel, und vielleicht das Beste baran gethan, wird nicht bezweifelt. In Form von Briefen, geschrieben im lächerlichsten Rüchenlatein, unterhalten fich barin Mönche und Geistliche aus verschiednen beutschen, auch italienischen Städten, über - private und ge= lehrt sein sollende Angelegenheiten. Diese herrlichen Magistri schilbern ein= ander mit ungeheuchelter Lust ihre klösterlichen Trinkgelage und Orgien, und mit komischer Wichtigthuerei ihre Disputationen über völlig nichtige Dinge. Die Satire ist so schlagend und eingreifend, dabei die einzelnen Briefsteller so meisterhaft individualisirt, bag man wahre Briefe zu lesen glaubt. Und ergött bas Werk so burch seine Darstellung, so enthüllt es andrerseits in abschreckenber Weise die völlige Versumpfung des geistlichen Lebens. Da tritt die Völlerei, Unzucht und schamlose Weltlichkeit ber Klöster lebendig hervor, die innere Leere der Hierarchie bei allem äußerlichen Gepränge, die Unwissenheit, der Schmut, die Habsucht, der Geiz, kurz die ganze Verwerflichkeit eines Standes, beffen Eristenz auf bem Belte laftete. — Dieses Werk brachte ber römischen Rirche, besonders dem Mönchsthum in Deutschland, einen Schlag bei, von bem ce sich niemals wieder erholte.

Wirkte dies mit den Waffen bes Spottes und ber Satire, so wendete sich Hutten in seiner neuen Arbeit, die ihn auf Steckelberg beschäftigte, mit ganzem Ernft gegen das Papstthum felbst. Er hatte in Italien bas Werk eines kirchenhistorischen Kritikers, bes Laurentius Balla, entbeckt, ein seltenes, weil von der Kirche verbotenes und unterbrücktes Werk, und eine Ab= schrift' bavon zu erlangen gewußt. Dieses Buch griff bas Papstthum an seiner Wurzel an, indem es jene Schenkung bes Raisers Konstantin, wonach bem

Dunfelmanner.

römischen Bischof die Herrschaft nicht nur über Rom, sondern über das ganze Abendland zugetheilt sein sollte, als nichtig hinstellte. Ein solcher Beweis, . auf Grund historischer Forschung durchgeführt, war wie ein aufgehobnes Schwerdt gegen den eigentlichen Lebensnerv des Papstthums. Hutten gab jest das Buch, mit einer Einleitung versehen, von neuem heraus, und hatte die Kühnheit, es dem neuen Papst Leo X. zu widmen. Er faßte die Sache so, daß er ausführte, wie die ganze Verberbniß der Kirche durch die Reihe von Leos Vorgängern verschulbet worden sei, wogegen dem einsichtsvollen und hochgebildeten Sohn des Mediceerhauses die Pflicht, die die neue Zeit ihm auferlege, nicht verborgen sein könne. — Während bies Werk, das ben Riesenbau der Hierarchie in seiner Grundfeste bedrohte, die ganze gelehrte Welt in Aufregung versetzte, geschah in Wittenberg ein Ausfall von anschei= nend viel geringerer Bebeutung — Luther trat gegen ben Ablaßhandel auf.

Merkwürdig ist es nun, wie Hutten anfangs biesem Greigniß kein anbres Interesse abgewann, als höchstens das einer höhnischen Freude. Luther war ein noch unbekannter Monch, gehörte einem' Stande an, den Hutten mit gründlicher Verachtung, ober mit der Geißel des Spottes behandelte. Mögen die Monche sich unter einander zerreißen und zerfleischen, meinte Hutten, um so eher wird dieser Haufe an sich selber zu Grunde gehn! Kurze Zeit jedoch follte genügen, ben Ritter und ben Monch zu ben engsten Verbundeten zu machen.

Wir lassen jest eine Reihe von lateinischen Werken Huttens unerwähnt, ebenso, wie wir seine Reise nach Frankreich, im Dienste Albrechts von Mainz, seine Begleitung besselben auf den Reichstag zu Augsburg, und die Rede gegen die Türken, die er öffentlich gehalten, übergangen haben. Dagegen bleiben wir einen Augenblick bei ber Vergeltung stehen, die die Huttenschen endlich an Ulrich von Würtemberg nahmen. — Kaiser Max war in ben ersten Tagen des Jahres 1519 gestorben. Bei der Tobtenseier erhält Herzog Ulrich die Nachricht, daß die Reutlinger sich gegen seinen Burgvogt zu Achalm vergangen haben. Sofort sitt er auf, zieht mit seinem Kriegsvolk vor bie Stadt und erobert sie. Reutlingen aber war kaiserliche Reichsstadt und Mit= glied des schwäbischen Bundes. Diese Schmach konnte ber schwäbische Bund nicht bulben. Er sammelte unter Anführung ber Herzoge von Baiern sein ganzes Contingent zum Feldzuge gegen Ulrich von Würtemberg. Die Ge= . legenheit zur Rache war den Huttenschen willkommen, und so schloß sich auch Ulrich von Hutten dem Kriegszuge an. Das Glück begünstigte die Berbun= beten. Stadt auf Stadt ergab sich, der Herzog wurde aus seinem Lande Aber diese Privatrache erschien Ulrich von Hutten nicht aus= reichend. Er verfaßte daher eine fünfte Rebe gegen den Herzog, die er mit den früheren und dem Phalarismus jetzt zusammen brucken ließ, worin er Roquette, Literaturgeschichte.

15

eine förmliche richterliche Verurtheilung des Mörders von dem neuen Kaiser verlangte. — Das Wichtigste jedoch, was bieser Feldzug Hutten brachte, war bie Bekanntschaft mit Franz von Sickingen. Das Verhältniß bieser beiben Männer ist einzig in seiner Art. Unter den Wassen lernten sie einander kennen, um sich für geistige Interessen immer fester an einander zu schließen, und in gemeinsamer Sache tragisch zu enben.

Sidingen hatte schon im Dienste Kaiser Maximilians burch sein Felbherrntalent einen bedeutenden Plat eingenommen. Seine großen Besithumer, seine befestigten Burgen, die zahlreiche Kriegsmannschaft, die sein Reichthum ihm zu jeder Zeit zu werben und zu besolden erlaubte, ließen ihn nicht nur über den gesammten Abel hervorragen, sondern gaben ihm gradezu eine Machtstellung im Reiche. So anerkannt war dieselbe auch bei ben Fürsten, baß nach dem Tobe Maximilians sich sowohl König Franz von Frankreich (beffen Bewerbung um ben beutschen Thron Papst Leo X. unterstützte) als auch ber junge Karl von Spanien und Desterreich sich um seine Gunst bei der Kaiserwahl bemühten. Sickingen entschied sich für Karl, der gleich nach Beendigung des Feldzuges gegen den Herzog Ulrich zum Kaiser gewählt ward, verpflichtete sich benselben sogar burch eine Summe, die er ihm vorstreckte, und wurde von diesem dafür zu seinem Rath, Kämmerer und Feld= hauptmann ernannt.

Sidingen.

Einen so einflufreichen Mann, wie Sidingen, für die Sache geiftiger Freiheit zu stimmen, mußte für Hutten eine Aufgabe von höchster Wichtigkeit Butten und werden. Als Kriegskameraben hatten sie Bekanntschaft gemacht, eine gegen= seitige Anziehung zeigte sich schnell, und bald sehen wir Hutten auf ber festen Ebernburg bei Sicingen, wo er ihm seine lateinischen Werke verbeutscht und vorliest, und burch anregendes Gespräch in dem thatkräftigen Manne das Interesse für die geistige. Bewegung der Zeit wach ruft. Sickingen war ein gelehriger Schüler, er las und machte Plane mit dem Freunde, Plane, bie balb in immer größeren Kreisen sich bis zu einer vollkommenen Umgestaltung ber kirchlichen und politischen Lage Deutschlands ausbehnten.

Bei Hutten nämlich war bas allgemein humanistische Interesse bereits bem reformatorischen gewichen. Luthers entschiedneres Vorgehen gegen Rom hatte ihn aufmerksamer auf ihn gemacht, und bald schreibt er ihm, ruft ihm Muth zu, und giebt sich ihm zum Berbündeten. Anberseits aber mußte ein Verbündeter wie Sicingen, wenn er einmal für ben Kampf um einen neuen Lebensinhalt der Zeit gewonnen war, die reformatorischetirchliche Sache unter einem politischen Gesichtspunkt fassen. Denn bie staatlichen Berhältnisse waren burch Willfür der Fürsten, Gesetlosigkeit und Rechtlosigkeit einzelner Stände, gegenüber anbern Bevorrechteten in nicht geringerer Zerrüttung, als die kirch= lichen. Sickingen war ein Anwalt ber in ihrem Rechte Gekränkten. Wem bas Geset keinen Schutz verlieh, ber flüchtete zu ihm, und wo sein Einfluß

nichts half, focht er die Sache mit Waffengewalt aus. Go hatte sich Reuchlin einst ihm anheim gegeben, und Sickingens Drohung erst hatte bie Domini= kaner bahin gebracht, daß sie den Papst selbst angingen, den Prozes nieder zu schlagen. Aber Sickingen war auch nicht ohne persönlichen Ehrgeiz, er wollte nicht umsonst eine Machtstellung in Deutschland einnehmen, und boch als bloßer Ritter sich unter die Thrannei minder mächtiger Fürsten beugen. War er nun in gelehrten und reformatorischen Dingen ein lernbegieriger Schüler Huttens, so fanden seine politischen Plane bei biesem die begeistertste Aufnahme. So wird der Kampf um geistige wie um politische Befreiung bei Hutten zu einer einzigen untrennbaren Angelegenheit, in dem Abwerfen bes Joches ber römisch-hierarchischen Frembherrschaft sieht er bas Ziel, bas auch eine neue politisch-sociale Ordnung in Deutschland hervorrufen musse. Und so ruft er in seinem Sendschreiben "an alle freien Deutschen" (als Vorrebe zur Herausgabe einer Reihe lateinischer Schriften aus ber Zeit ber Kirchenspaltung): "So viel ich sehe, wird die Thrannei die längste Zeit gedauert haben, und wenn mich nicht Alles trügt, bald vernichtet werden. Denn gelegt ift bereits an der Bäume Wurzel die Art, und ausgerottet wird jeber Baum, ber nicht gute Frucht bringt, und bes Herrn Weinberg gereinigt werben. Inzwischen seib guten Muthes, ihr beutschen Männer, und muntert euch wechselseitig auf. Nicht unerfahren, nicht schwach sind eure Führer zur Wiedergewinnung der Freiheit. Beweiset nur ihr euch uner= schrocken, und erlieget nicht mitten im Kampfe. Denn burchgebrochen muß enblich werden, durchgebrochen! Besonders mit solchen Kräften, so gutem Gewissen, so günstigen Gelegenheiten, in einer so gerechten Sache, und ba das Wüthen dieser Tyrannei aufs Höchste gestiegen ist. Das thut und gehabt euch wohl. Es lebe die Freiheit! Ich hab's gewagt!" —

Vor Allem schien es nöthig, ben jungen König Karl, ber bamals in ben Mieberlanden aus Spanien erwartet wurde, und seinen Bruder, den Erzherzog Ferdinand, für die resormatorischen Bestrebungen günstig zu stimmen. So reiste Hutten selbst dem Erwarteten entgegen. Kurfürst Albrecht von Mainz hatte wider die Pläne der Verdündeten, und, trop seiner geistlichen Würde, wider den Kamps gegen Rom so wenig einzuwenden, daß er Hutten sogar mit Reisegeld ausstattete. Denn wenn es gelang, Deutschland von der römischen Hierarchie los zu reißen, war Albrecht von Mainz der erste Kirchenstürst diesseits der Alpen, und so konnte er Huttens und Sidingens Werk immerhin begünstigen, um im Stillen auch seine Pläne zu machen. — In Löwen besuchte Hutten den von ihm hochgeehrten Erasmus, um sich darauf nach Brüssel zu begeben. Aber er wurde von Freunden auss Dringendste gewarnt, die Niederlande so schnell wie möglich zu verlassen. Denn die römische Seistlichkeit hatte bei Hose die Uebermacht, Gehör zu erlangen war unmöglich, und Sist und Dolch lauerten ihm überall aus. Er mußte die

Rückreise antreten, und noch nicht wieder in Mainz angelangt, ersuhr er, daß der Kurstürst in einem päpstlichen Breve den Auftrag erhalten habe, ihn in Ketten nach Rom zu schicken. Abrecht von Mainz entschuldigte sich wegen seines Dieners, und beurlaubte ihn mit fortlaufendem Sehalt. Es war dies ein Abschied, und Hutten, dem der Hosbienst längst eine Fessel geworden, wie sein schon früher geschriebenes Werk über denselben bezeugt, brach die Verdindung mit dem Kurfürsten ab, und folgte, da seine Sicherheit stark bedroht war, dem Ruse Sickingens auf seine befestigten Burgen.

Auf der Ebernburg bei Kreuznach war es, wo Hutten von nun an ganz ber schriftstellerischen Thätigkeit zu Gunsten ber gemeinsamen Plane lebte. Er war nicht der einzige Flüchtling, der hier ein Aspl fand. Noch andre Män= ner, die wegen ihres reformatorischen Wirkens vertrieben und verfolgt worden waren, Caspar Aquila, Johann Schwebel, Martin Bucer und Andre, hatten mit Weib und Kind hier ober auf Landstuhl bei Kaiserslautern, Aufnahme und neuen Dienst bei Sicingen gefunden. Um dieses muthigen und tapferen Schutes willen nennt Hutten Sicingens Burgen "Herbergen ber Ge= rechtigkeit". — Auf der Ebernburg nun war es, wo der Verfolgte als Hausgenosse seines Freundes eine literarische Thätigkeit entfaltete, wie sie nur ber Rastlosigkeit einer von ihrer guten Sache so innig burchbrungenen Natur möglich ift. Dazu hatte Sickingen in ber geräumigen Burg eine eigne Druckerei angelegt, so daß jebe neue Schrift sofort verbreitet werden konnte. Hutten schrieb nun an ben jungen Kaiser Karl, indem er ihn über bas ganze Treiben ber Römlinge und sein eignes bisheriges Streben aufzuklären suchte, ein Schreiben, welches Sickingen mit zur Krönung nach Aachen nahm, um es selbst zu überreichen. Seine persönliche Aufnahme war sehr günstig, und befestigte seine Hoffnungen. Ebenso richtete Hutten an ben Kurfürsten von Sachsen eine ausführliche Mahnung, ben schrecklichen Verfall der Kirche barstellend, und zur Lossagung von Rom auffordernd, ebenso an Luther, und enblich ein Senbschreiben an die Deutschen aller Stände. "Thut die Augen auf, ihr Deutschen!" ruft er, "und sehet wer es ist, der euch babeim beraubt, auswärts in üblen Ruf bringt, und von allem Unglück, allem Miß= stande bei euch die Schuld trägt. Es sind die heillosen Ablaffrämer, die verruchten Händler mit Gnaben, Dispensationen, Absolutionen und allerlei Bullen, die einen Markt mit heiligen Dingen in der Kirche Gottes eingerichtet haben, baraus er einst biejenigen trieb, die boch nur geringe weltliche Waaren kauften und verkauften. Sie sind die Werkmeister alles Trugs, die Erfinder aller Listen, die Urheber ber Knechtschaft und Gefangenschaft bieses Bolks. Sie sind es auch, die mich in diese Noth und Gefahr gebracht haben, um keiner andern Ursache willen, als weil ich ihre Künste verrathen, ihre Schande aufgebeckt, ihrer Räuberei wiberstanden, ihrem Frevel einen Riegel vorgeschoben habe, und weil durch mich bereits ihrem Gewinn etwas abgegangen, ber

wahren Frömmigkeit viel zugewachsen ift. Stets hab ich Aufruhr gemieben, zur Empörung nicht Ursache geben wollen, und zum Beweise, wie wenig es meine Absicht war, einen Umsturz ber öffentlichen Zustände herbei zu führen, habe ich lateinisch geschrieben, gleichsam um sie unter vier Augen zu er= mahnen" u. s. w.

Aber dieses Mahnen unter vier Augen in lateinischer Sprache mußte jett ber geharnischten Rebe in beutscher Zunge weichen. Wie unenblich mehr durch beutsche Schriften auf bas Volk zu wirken sei, ersah Hutten aus Luthers Vorgang, und längst hatte auch er sich von einem Wirken auf bie Gelehrten und Gebilbeten zur Arbeit für bas gesammte Volk bekehrt. — Eben hatte ber Cardinal Aleander die päpstliche Bannbulle gegen Luther durch ganz Deutschland verbreitet, und in Cöln, Mainz und überall waren Luthers Schriften öffentlich als keterisch verbrannt worden. Dieses Ereigniß butten und regte ben nimmer Saumenden zu brei Schriften über die Bulle an, zu einer tritischen Glossirung berselben, zu einem lateinischen satirischen, und zu einem beutschen Gebicht über die Verbrennung lutherischer Bücher in Mainz. Der populäre Ton des letteren besonders, die Wärme und Lebendigkeit der Dar= stellung und das Schutz und Trutbündniß, das er Luthern am Schlusse ans bietet, machten ihn, ber unter den Gebilbeten bereits bes höchsten Ruhmes genoß, gleich bei seinem ersten beutschen Auftreten dem Boste werth. — Auch ließ er sogleich ein neues Werk in Versen folgen, welches er Luthern zusenbete, eine: "Klag und Vermahnung gegen ben unchristlichen Gewalt bes Papstes" u. s. w. Alles was er jemals an Mißbrauch bes geistlichen Standes in Deutschland und Italien gesehn und erlebt hatte, faßt er in dies Gedicht zusammen. Der üppig weltliche Hofhalt der Kirchen= . häupter, alle jene Anmaßungen der römischen Curie, durch die sie haupt= fächlich Deutschland auszusaugen strebte, um Gelb für ihre Verschwendung zu erlangen, werben berebt und anschaulich bargestellt, und bazu bie einbring= lichsten Mahnungen an das Herz ber Nation gerufen, sich und das Vaterland von dieser Knechtschaft zu befreien. Voll von glühendem Zorn gegen die Lasterhaftigkeit und ben Hohn ber Unterbrücker, begeistert für sein Bolt, über= strömend von warmem Gefühl für die nationale Sache, kann er kein Enbe finden, zur Wachsamkeit, zum thatkräftigen Handeln zu ermahnen. Noch ver= traut er auf den guten Willen des neuen Kaisers und der übrigen Fürsten; noch glaubt er, ben Abel aus seiner rohen Theilnahmlosigkeit aufrütteln zu können; er pocht mit dem Redestrom der Ueberzeugung an die Thore der beutschen Stäbte: "Den stolzen Abel ich beruf, ihr frommen Stäbt', euch werfet auf! Wir wollen's halten ingemein, laßt doch nicht streiten mich allein, erbarmt euch über's Vaterland, ihr werthen Deutschen, regt die Hand! Jest ist die Zeit, zu heben an um Freiheit kriegen. Gott will's han! Herzu wer Mannes Herzen hat! Gebt fürber nit ben Lügen Statt, womit sie han ver=

kehrt die Welt. Zuvor hat's ench an Bermahnung gefehlt, und Einem, ber euch fagt den Grund. Rein Laie euch damals sagen kunnt, und waren nur bie Pfaffen gelehrt. Jest hat uns Gott auch Kunst gelehrt, daß wir die Bücher auch verstahn. Wohlauf, ist Zeit, wir muffen bran!" — Und ferner: "Bohlauf ihr frommen Deutschen nun: Biel Harnisch han wir, und viel Pferd, viel Hellebarben und auch Schwerdt, und so hilft freundlich Mahnung nit, so wollen wir die brauchen mit. Richt frage weiter Jemand nach, mit uns ift Gottes Hulf und Rach', wir strafen die sein wieder Gott! — Sie haben Gottes Wort verkehrt, das driftlich Bolk mit Lügen beschwert. Die Lügen wollen wir tilgen ab, auf daß ein Licht die Wahrheit hab, die war verfinstert und verdämpft. Gott geb ihm Heil, ber mit mir kampft! Das, hoff ich, mancher Ritter thu, manch Graf, manch Ebelmann bazu, manch Bürger, der in seiner Stadt, der Sachen auch Beschwerniß hat, auf daß ich's nicht anheb' umsunst! Wohlauf, mit uns ist Gottes Gunst! Wer wollt in Solchem bleiben heim? Ich hab's gewagt! Das ist mein Reim! Amen." — Aber damit nicht genug, verbeutschte er um diese Zeit auch seine früheren lateinischen Schriften, Klagschreiben, satirischen Auffate, benen er nun burch Ueberarbeitung erst eine birecte Beziehung auf die Reformation gab. So die Bulle, die beiden Warner, die Räuber u. s. w. In der verschiedensten Gestalt, bald mit den Waffen lachenben Spottes, bald mit glühendem Eifer, fechten fle alle den einen Rampf aus, den Kampf für die Wahrheit und Freiheit.

Inzwischen schickte sich Kaiser Karl an, zum ersten Reichstage nach Worms zu reisen, wo die Religionsstreitigkeiten vor Mem zur Erörterung kommen sollten. Aber in den wenigen Monaten waren die Hoffnungen der Freunde auf den jungen Herrscher schon sehr ernüchtert. Luther wurde nach Worms beschieben. Man erwartete nichts Gutes für ihn, Sicingen und Hutten ließen ihm baher sagen, er solle auf die Hülfe ihrer Waffen bauen, wenn seine Feinde zu mächtig würden. — Hutten selbst durfte sich nicht nach Worms wagen, boch waren von da nach ber Ebernburg nur sechs Meilen, so daß eine tägliche Botenpost eingerichtet werden konnte. Huttens Ungeduld während der langen Verhandlungen stieg aufs Höchste. In die Mauern der Burg eingebannt zu sein, indessen in der Nähe über seine und des Bater= · landes höchste Interessen verhandelt, und ber Gang ber Dinge immer bebent= licher wurde, versetzte ihn in eine sieberhafte Spannung und Aufregung. Er mußte mithandeln, und so blieb ihm nichts als die Feder. Er schrieb eine Invective gegen den Cardinal Aleander, der drei Stunden lang gegen Luther gesprochen hatte, er schrieb gegen die Wormser Bischöfe, er erließ ein zweites Schreiben an den Kaiser, worin er ihn bei seiner Ehre beschwor, nicht als Römling, sondern als deutscher König aufzutreten. Da kam wie ein Wetter= schlag bie Nachricht von Luthers Verurtheilung in bie Ebernburg. Luther selbst schrieb barüber an Hutten, kurz vor seiner Abreise von Worms.

Jest war es am Enbe der Gebuld. Bereitelt sahen die Freunde ihre Hoffnungen auf ben Raiser und bie Fürsten, es schien ber Augenblick gekom= men, wo sie eigenmächtig handeln müßten. Während Hutten ben Freund loszuschlagen drängte, und dieser noch zögerte und rüstete, schrieb jener seine "Beklagung der Freistätte deutscher Nation," desselben Inhalts, wie seine früheren Mahnungen, und in gleich einbringlichem Tone vorgetragen. Endlich machte Sickingen Ernst. Er sah sich für seine Dienste vom Kaiser mit Undank belohnt, und als dieser Deutschland den Rücken kehrte, um sich nach Spanien zu begeben, glaubte Sickingen sich in seinem Rechte, wenn er mit eignem Schwerdte durchzuseten suchte, wozu er so lange gerüstet. berief die rheinische Ritterschaft nach Landau, wo über die nächsten Schritte berathen werden sollte. Ursache zur Klage hatten Alle, diese über den Druck benachbarter Bischöfe und Fürsten, jene über Parteilickeit des Reichsregiments, viele über kirchliche Verfolgung, über den Sieg, den die Hierarchie auf dem Reichstag gewonnen, Alle über bas Fehlschlagen ber Hoffnungen, die man auf das erste Auftreten des neuen Kaisers gesetzt hatte. Jeder schien nur auf die Gelegenheit, seinen Unmuth burch Waffen Raum zu geben, gewartet zu haben. So wurde zu Landau jener unglückliche Feldzug beschlossen, der den Anführer, wie seinen Freund, in's Verderben stürzte. Der Erzbischof von Trier galt für benjenigen beutschen Kirchenfürsten, ber ber Reformation am feinb= lichsten gesinnt war, und so wählten sich die Berbündeten ihn als den ersten Feinb, ber mit Waffen angegriffen werben sollte. Man ruckte vor Trier, allein der Erzbischof hatte sich vorgesehen. Die Kampsesbegeisterung ward durch die Nachricht von Luthers Mißbilligung und dringendem Abrathen herabgestimmt. Trier erhielt Hülfstruppen aus Hessen, Sicingen wurde zum Rückzug genöthigt. Die Ebernburg, auf der er sich befestigt hatte, ward er= stürmt, er selbst fand babei seinen Tob. Hutten mußte fliehen. Er eilte nach der Schweiz, noch einmal ein hülfloser Flüchtling, dem Acht und Bann auf allen Seiten auflauerten. In Basel wartete seiner noch der Schmerz, daß sein verehrter Erasmus ihn verläugnete. Auf der Insel Ufnau im Zürichersee fand er ein lettes Aspl. Hier sank er auf das Krankenlager, Ausgang. noch verbittert durch ben Gram über alle gescheiterten Hoffnungen, das ihn in kurzer Zeit dabin raffte. Er ftarb im Herbst 1523.

Dies war bas Ende so großer Plane und Entwürfe, ber Ausgang bes glanzenbsten und feurigsten Geistes, ben bas Jahrhundert hervorgebracht. Der Ungestüm seiner aufs höchste erregten Natur trieb ihn wie seinen Freund an, seine Ibeen burch Mittel zu verwirklichen, mit benen sie ohne Erfolg zu Grunde gehen mußten. Aber ber bessere Theil ihrer Ideen lebte in Luther fort, und wurde durch ihn zum Siege geführt. — Wir haben Huttens Leben eingehender verfolgt, weil es uns wie kein andres einen Einblick in die Bewegung ber Zeit gestattet. Seine Schriften erhalten ihren Werth nicht sowohl burch ben poetischen, als vielmehr burch ben reformatorischen Seist, sie bringen ben eigentlichen Inhalt ber Zeit zum Ausbruck. Huttens Dichtungen sind alle tendenziös, aber voll Wärme, Eiser und Begeisterung sur die Sache, seine Schreibart noch vielsach ungelenk. Sollte die deutsche Sprache doch erst nach seinem Tode durch Luther neu erschaffen werden. Aber bennoch überwindet die innere Krast und Herzlichseit seiner Sprache oft die Mängel der Form, und so führen wir, indem wir von ihm Abschied nehmen, noch sene tresslichen Verse an, die er einem seiner Werke als Vorwort mitgiedt: "Von Wahrheit will ich nimmer la'n, das soll mir ditten ab kein Mann. Auch schafft, zu schrecken mich, kein Wehr, kein Bann, kein Acht, wie sast und sehr man mich damit zu schrecken meint. Obwohl mein fromme Mutter weint, da ich die Sach hab gesangen an: Sott woll sie trösten, es muß gahn! Und sollt' es brechen vor dem End', will's Sott, so mag's nit werden gewendt, drum will ich brauchen Füß und Händ. Ich habs gewagt!"

Wenn nun Geister, wie Hutten und andre Gleichgesinnte, mit ihrem Wollen und Streben die Höhen des Lebens umfaßten, um ihre Zeit zum reinen Aether ihrer Ibeale herauf zu ziehen, so mochten sie immerhin durch die Schranken ihrer eignen Endlichkeit dem großen Gedanken der Zeit zum Opfer sallen, ihr Abbild zeigt sie uns immer verklärt von dem Lichte, zu dem sie sich empor rangen. Aber je höher wir sie hinauf versolgen, desto absschreckender werden die Tiefen erscheinen, welche das Leben und Denken jener Tage in seiner Rohheit und Verwilderung zeigen. Auch diese brachte Gestalten hervor, die von der Aufregung der Zeit zwar ergriffen, aber, unfähig zu höherem Fluge, haltlos im rohen Elemente ihrer Triebe umhergeworsen wurden. Wer eine Caricatur dieser Zeit auf sich selbst kennen lernen will, sindet sie in der Person Thomas Murner's. Ausgestattet mit Talent und With, aber ebenso voll Gemeinheit und Charakterlosigkeit, hat er etwas vom lüberlichen Genie, das jedoch in der Mönchskutte zur Frahe wird.

Murner.

Thomas Murner wurde 1475 zu Straßburg geboren, wo er schon früh in das Barfüßer-Rloster kam. Sein Talent erregte Aufsehen, und so sorgte sein Orden für seine Ausbildung, um ihn als Lehrer für das Kloster zu gewinnen. Murner besuchte die Universitäten Paris, Freiburg, Köln, Rostock, Prag, Wien, Krakau, lernend und zum Theil zugleich lehrend. Dieser vielsache Wechsel des Ortes sagte seinem unsteten Wesen durchaus zu. Rastlos, nirgend heimisch, immer von Unruhe gepeinigt, und immer wandernd, ist er durchaus ein Sohn seiner Zeit, aber keiner von seinen Zeitzgenossen brachte es zu einem so unaushörlichen Wechsel des Ausenthaltes. Dabei muß es in Erstaunen sehen, daß er die Wuße zu einer so ausgiedigen Productivität sand. Aber nicht immer war sein Umherschweisen ein freiswilliges. Unverträglich, gehässig, sich in jeden Streit mischend, machte er sich

überall Feinde, benen er weichen mußte. Die Possenhaftigkeit seiner Presbigten, und sein unzüchtiges Leben bewirkten, daß er aus Frankfurt verswiesen wurde. Er lebte in Straßburg, Freiburg, Bern, Trier, chnisch im Leben, in chnischer Weise von der Kanzel redend, und endlich zur Flucht gezwungen. Er ging nach Italien, aber gleiche Rohheiten veranlaßten ihn, aus Bologna und Benedig zu weichen, dennoch aber sinden wir ihn 1519 als Lehrer an seinem Kloster in Straßburg. — Murners Selehrsamkeit wird nicht besonders gerühmt, dennoch aber schien eine schillernde Vielwisserei, verbunden mit Wit, ihm eine Anziehung zu geben, die Jeden eine Weile sesselehrselte.

Er gehörte bis zum Jahre 1519 ber reformatorischen Richtung an, und gab sich in seinen ersten Werken als einen Schüler Sebastian Branbts. So sind seine Narrenbeschwörung und seine Geuchmatt und die Schelmenzunft ganz bem Narrenschiff nachgebichtet. Aber weit entfernt von ber ruhigen Milbe Brandts, ist Murners Satire ausfallend, scharf, schlagend, und persönlich aufreizenb. Er übertrifft Brandt an Sprachfertigkeit, hat aber nichts von bem sittlichen Fundament seines Vorgängers. Mit viel tieferem Blick in bas Getriebe ber Zeit, und in sicheren und berben Zügen zeichnet er die verschiednen Erscheinungsformen des Lasters und der Thorheit. Er ist weit bavon entfernt, die Geistlichen zu schonen, tropbem er ihrem Stande ans gehörte, ja er sucht sich an ihnen recht eigentlich zu rächen. Hatten sie ihn oft genug heuchlerisch ausgetrieben, weil er aus dem Leben, das sie insgeheim führten, für sich kein Hehl machte, so zeichnet er ihren Geiz, ihre Habsucht, por Allem ihre Sittenlosigkeit jett mit ber ganzen Anschaulichkeit, die seine eigne Erfahrung ihm gegeben hatte. Aber wie er selbst von diesem Treiben niemals ablassen konnte, so zieht er auch den letten Schleier von dem Lafter, um mit Behagen im Schlamme zu wühlen. Poffenhaft bis zur Abgeschmacktbeit, wird er oft sogar ba, wo er bidactisch ernsthaft sein will. So vergleicht er in dem Gedicht die "geistliche Babefahrt," welches die innere Reini= gung und Läuterung des Menschen zum Inhalt haben soll, Gott mit einem Baber, und giebt allen Utensilien, die zu einem Babe gehören, eine symbo= lische Bebeutung. — Sein Wirken zu Gunsten ber Reformation ist weniger burch die sittliche Ibee begründet, als durch gehässige Feindschaft gegen alle Berhältnisse, die ihn einengten, ober die seiner Leibenschaftlichkeit sonst zuwider waren. Und biese Züge des Neibes und der Unverträglichkeit sollten ihn zu einer plötlichen Umkehr bewegen. Eitel und ehrgeizig, fühlte er sich burch die wachsende Bebeutung Luthers, in dem er nur den Nebenbuhler sah, ge= brudt, und plötlich eröffnet er bie heftigste Polemit gegen ben Reformator, zu Gunsten ber römischen Kirche. Er ließ Schmähschriften über Schmäh= schriften gegen Luther ausgehen, in ber blinden Hast und Heftigkeit seines Haffes alles Wites baar, und in zotiger Gemeinheit ihres Gleichen suchenb. Wir erwähnen bavon nur ben "Lutherischen evangelischen Kirchens bieb und Reher-Ralender," und die gereimte Satire, in der sein Talent wieder gesammelt erscheint, "Bon dem großen lutherischen Narren, wie ihn Doctor Murner beschworen hat." Er übersetzte die Schrift König Heinrichs VIII. gegen Luther, und fügte dazu eine eigne: "Ob der König auß Engelland ein Lügner sei, oder der Luther." Unhaltdar, wie seine Stellung in Straßburg inzwischen geworden war, ging er gern auf eine Einladung Heinrichs VIII. ein. Aber wie überall, war auch in England seines Bleibens nicht lange. Er kehrte nach Straßburg zurück, wo er seine unsaubre Wirthschaft so von Neuem begann, die er sich wiederum zur Flucht genöthigt sah. Sinen kurzen Ausenthalt sand er bei den Franziskanern in Luzern, doch auch von da mußte er weichen, um unsern Augen für immer zu entschwinden.

Murner war ein entschiednes Talent, aber barum ist noch kein Funken von Poesse in seinen Reimwerken. Er saßt die Verhältnisse, die er satirisch behandeln will, scharf auf, aber seine gemeine Natur zieht die pöbelhafteste Polemik jeder andern vor. Wie er sich in jedem Lebensverhältniß gehässig machte, bald den katholischen Klerus aufs Furchtbarste prositiuirte, bald die Lutherische Partei in gröblichster Weise beleidigte, so waren die Angriffe, die als Schmähschriften gegen ihn zurückkamen, ebenfalls maaßlos und vernichtend. Dadurch immer von Neuem herausgefordert und ausgestachelt, lebte er in einer ununterbrochenen literarischen Hetzeusgefordert und schon zu seiner Zeit wurde er im Bilde als bissiger Kater in der Mönchskutte dargestellt.

Blugschriften.

An ihn schließen wir ein paar Worte über die Literatur der Flugschriften, besonders der Pasquille. Der Drang nach Mittheilung war in jener im Innersten aufgeregten Zeit grenzenlos, und eben so groß die Hast, Neues zu erfahren, und in sich aufzunehmen. Die Buchbruckerkunst kam biesen Bedürf= nissen entgegen, aber da regelmäßige Zeitungen noch nicht vorhanden waren, begnügte man sich, allerlei Nachrichten auf einzelne Blätter zu brucken. Je mehr die geistige Bewegung zu einem Kampfe wurde, desto mehr bediente man sich fliegender Blätter, um bald ernste Gedichte, bald Spottlieber, Invectiven, Satiren, Vertheidigungen, oft in bialogischer, aber auch in jeder anbern Form, turz bas ganze literarische Scharmutel gegen einander spielen zu lassen. Mit der steigenden Erbitterung der Parteien stieg auch die Hef= tigkeit bieser Pasquillen ober Schmähschriften. Man hielt sich nicht mehr auf kirchlich religiösem Felbe, sonbern zog balb auch die ganze politische Welt in den Kampf. In wenigen Jahren wurde die Masse solcher Blätter unab= sehbar, und der Ton, den sie anstimmten, bewog Kaiser Karl V. in den Jahren von 1541—1548 zu breimaligen ftrengen Ebicten bagegen. Allein von Pasquillen wurde 1544 durch einen Liebhaber in Basel eine Sammlung von zwei Bänden aufbewahrt.

Bon größeren satirischen Dichtungen sei hier nur noch ber Grobianus bes Caspar Scheibt erwähnt, eine freie Bearbeitung bes gleichnamigen lateinischen Gebichts von Debekind, auf den noch zurück zu kommen ist. Ueber den beutschen Bearbeiter ist nur bekannt, daß er 1565 in Worms starb. Der Grobianus ist ein satirisches Lehrgedicht, welches der Jugend Anleitung giebt, "grobianisch" zu leben, sich nach der Sitte der rohen Gessellen jener Zeit aufzusühren. Er zeichnet den grobianischen Diener wie den grobianischen Herrn, wie er nach dem Borbild roher Studenten, wüster Kriegsleute, Landsknechte und sonstiger verrusener Gesellen sein müsse. Sein Gehen und Stehen, seine Sprache und Manieren, Essen und Trinken, seine ganze Lebensweise, wird wie in einem umgekehrten Complimentirbuch geschilz dert. Die Darstellung will die Farben der Wahrheit durchaus wiedergeben, wählt daher stets den landläusigsten Ausbruck, und es versteht sich, daß das Wert selbst dadurch roh und grobianisch im höchsten Grade wird.

Ju grabem Gegensat hierzu steht Ringwaldts Lehrgedicht: "Die lau= tere Wahrheit, darinnen angezeiget, wie sich ein weltlicher und geistlicher Rriegsmann in seinem Beruf verhalten soll." Bartholomäus Ring= malbt (geb. 1530 zu Frankfurt a. d. Ober, Pfarrer in der Neumark bis zu Mingwaldt. seinem Tobe, etwa um 1598), sehr fruchtbar als Schriftsteller, bewahrt in seinen Werken eine durchaus ernste Haltung. Nicht polemisch, sondern fried= liebend, und zur Friedfertigkeit anmahmend, sagt er die Wahrheit zwar frei und offen, aber mit Ruhe, er will nicht aufreizen, sondern bessern. Auch er entwirft Schilberungen nach ben verschiebnen Ständen und Verhältnissen, welche die Sittenverderbniß der Zeit ebenso abschreckend zeichnen, wie wir sie aus anbern Werken kennen lernen, aber sein Blick ist boch umfassend genug, die Gründe zu erkennen. Der Druck von oben herab ist es, die Uneinigkeit im Reich, ber haltlose Zustand, in bem Gesetz und Ordnung sich befinden, bas mit seinen Folgen ist es, was die Besserung und sittliche Entwicklung des Volkes aufhält. Und so mahnt er vor Allem zur Einigkeit und Ver= träglichkeit, und preist ben Frieden als höchstes Gut, benn nur burch seinen Segen könne die Liebe, die jett bei Jung und Alt wie hartes Eis erkaltet sei, wieber zum Leben erwachen. Phantastischer ist sein Gebicht: "Christ= liche Warnung bes getreuen Ecarts" 2c. Der treue Ecart ist eine vielbeliebte Sagenfigur ber Zeit, er tritt häufig als Warner und Mahner auf, gleichsam eine Personification bes Gewissens. Ihn läßt Ringwaldt burch himmel und hölle steigen, die genau beschrieben werben, und besonders die Thorheiten und Laster ber Verbammten werden auch hier wieder der Reihe nach anschaulich geschildert. Die Aehnlichkeit dieses Werks mit Dantes großem Gebicht liegt auf der Hand, doch muß es zweifelhaft erscheinen, daß Ring= walbt daffeste gekannt habe. Bisionen von himmel und Hölle waren der Zeit geläufig, für die Schilberung gab es allgemein volksthümliche Borftellungen, und das Vorführen und Betrachten der Zeitgebrechen in einzelnen Bilbern war seit Sebastian Brandt bereits typisch geworden. — Ringwaldt hat auch zur Kirchenlieberdichtung ein reichliches Contingent gestellt, und ebenso sind einige seiner weltlichen Lieder bemerkenswerth.

Andred.

Neben ihm ist Valentin Andrea hervorzuheben (geb. 1586 im Würtemsbergischen, gestorben, nach einem vielbewegten Leben, zu Stuttgart 1654), der in gelehrten Kreisen vorwiegend durch seine lateinischen Werke berühmt war. Er schrieb ein beutsches allegorisches Gedicht, "Die Christenburg," welches die Resormation verherrlicht. Der Held und Vertheibiger der Burg führt sogar den Namen "Resormator." Endlich muß der Feind, der die in die Burg gestlichteten Frommen belagert, mit Gottes Hülse abziehn, und mit Dankesliedern wird der Sieg geseiert. Noch sei hier eines Gedichtes von Andrea erwähnt, das "gute Leben eines rechtschaffnen Dieners Gotztes," worin er lehrt, wie und was ein Pfarrer für seine Semeinde sein sollte. Bei allem Mangel an Poesie zeigt er darin doch Verständniß seiner Ausgabe und praktisch=tüchtige Gesinnung.

Fabel. dichtung. Sanz besonders aber für didactische Zwecke benutt wurde in dieser Zeit die Fabeldichtung. Seit Steinhöfel um die Mitte des 15. Jahrhunderts den Aesop verdeutscht, und dessen Leben, als das eines zweiten Eulenspiegel, geschrieben hatte, zeigte sich die Vorliebe für diese Sattung immer allgemeiner. Im 16. Jahrhundert sand sie überaus große Verdreitung, um so mehr, als Luther sie als nühlich empsohlen hatte. Untermischt wurde die Thiersabel mit der kleinen schwankartigen Erzählung, die man fortan zur Fabelgattung rechenete. Wie jedoch ein satirisches oder didactisches Element ursprünglich auch nicht in der Thiersage lag, ebensowenig geht die Fabel davon aus, aber eine Zeit, die Alles auf praktische Zwecke bezog, fand vor Allem in diesen Satztungen eine Aussorberung zu lehrhafter Deutung.

So wurde die Moral zur Spite der Fabel, zum eigentlichen Abschluß, den man mit ganzer Aussührlichkeit lehrhaft darlegte. Bei einem so heftigen Parteimanne, wie Erasmus Alberus, den wir schon als Kirchenliederdichter kennen gelernt haben, wurde die Fabel sogar zur Waffe. Er braucht sie zur Bekämpfung oder Verspottung der Feinde der Resormation, aber nicht allein der Unwissenheit und dem Hochmuth der Pfaffen (wie in der Fabel von dem studierten Frosch) gilt seine Polemik, sondern auch den Parteiungen im protestantischen Lager, wobei er sogar Zwingli's nicht schont. — Von gleichem Eiser beseelt, obgleich innerlich reicher und vielseitiger, ist Burkhard Walbis. Von seinem Leben, das ungefähr die erste Hälfte des 16. Jahr-hunderts umfaßt, ist nur wenig bekannt, nach dem Wenigen aber zu schließen, war es bewegt und abenteuerlich, und von Wanderungen durch halb Europa ausgefüllt. Sein erbitterter Haß gegen das Papsithum spricht sich besonders aus in der Fabel "von den zweien Mäusen, so die Pfassen haben verbrennen

lassen, barum, daß sie ein Monstranz-Sacrament angefressen hätten." Reben solchen mit scharfer Parteisarbe ausgemalten Dichtungen, war er jedoch Meister in der reinen Erzählungssorm. Kleine anekbotenartige Schwänke wechseln mit Fabeln ab, deren Vortrag naiv und lebendig, besonders durch lokale Bezieshungen anschaulich, und von vielseitiger Ersahrung durchbrungen ist. Das durch erhält ihre Moral einen größeren Gedankenwerth, sei sie nun dreiter ausgesührt, oder sprüchwörtlich knapp zugespitzt. Seine Sammlung, die unter dem Titel "Esopus ganz neu gemacht" 1548 herauskam, umfaßt vier Bücher, je zu hundert Fabeln. — Unter den Fabeldichtern nimmt auch Hans Sachs eine der ersten Stellen ein., von dem hier nur so viel gesagt sein mag, daß seine Moral eine rein bürgerliche und menschliche ist.

Hatten wir nun früher bei ber Betrachtung bes Epos gesehn, bag bas: selbe, wenn es sich nicht in die prosaische Bearbeitung verlief, immer mehr zusammen schrumpfte, und zur kleinen gereimten Erzählung wurde, so tritt bei ber Fabelbichtung ber umgekehrte Fall ein. Die Fabel wird zum Epos ausgesponnen, ja die letten Reste bes Epos retten sich gleichsam in die Thier= fabel. Das umfassendste und zugleich bebeutendste Werk dieser Art ist der Froschmäuster. — Georg Rollenhagen (geb. 1542 zu Bernau, Schulmann und Prediger in verschiednen Stellungen, starb als Prorector in Magdeburg 1609) bichtete seinen Froschmäusler, angeregt burch bie dem Homer zugeschriebne Batrachompomachie, aber von ganz selbständigem und nationalem Geiste getragen. Sein Zweck ist burchaus bibaktisch, er will moberne Staats: verhältnisse in seinem Werk satirisch reflectiren lassen, und, um der Moral genug zu thun, ber Jugend ein Werk geben, das durch seinen heiteren In= halt, die "Schandbücher" vom Pfaffen von Kalenberg, Eulenspiegel u. s. w. verbrängen soll. Freilich ist bas bibactische und moralische Element, seiner großen Breite wegen, überaus störend, und die mosaikartige Zusammensetzung des Ganzen der epischen Einheit zuwider, bennoch aber wird das Gebicht, durch seinen bunten Reichthum und ben liebenswürdigen Humor ber Darstellung, sehr anziehend. Denn Rollenhagen verwebt nicht nur in den Hauptfaben der Handlung eine Menge von Spisoben, er schaltet sogar eine Geschichte in die anbre, so daß es oft schwer wird, ben Gang ber Erzählung zu überblicken. Er kennt das Thierepos und verwendet Stücke baraus, wie er sie brauchen kann; er kennt ben ganzen Umkreis ber alten und neuen Fabelbichtung, und sucht sie nach Möglichkeit auszunupen; er zieht menschliche Berhältnisse in das Bereich seiner Dichtung; er giebt breite Auseinandersetzungen über Staatsregiment und Verwaltungen. Bei einer solchen Fülle des Stoffes, und zumal bei bem fortwährenben Wechsel ber Begebenheiten, konnen wir uns nur auf die Hauptzüge bes Inhalts beschränken. — An einem schönen Maitage hält der Froschkönig Pausback bei einem kühlen Brunnen ritterlichen Hof mit Turnier und Festspiel. Da erscheint ber Mäuseprinz Bröselbieb,

Frosch. mauster

um, von ber Jagb erhitt, aus dem Quell zu trinken. Der König nothigt ihn herbei, und als Broselbieb sich für den Sohn des Mäusekönigs Partecken= fresser erklärt, wird er gastlich aufgenommen. Bröseldieb ist ein gewandter junger Hofmann, erzählt bem König viel von seinem Geschlecht (auch bie Geschichte von ber Stadtmaus und ber Feldmaus), seinem Reich, und seinen Feinben (besonders dem Kater Murner), und so auch giebt ihm König Pausback eine ausführliche Darftellung seines Volkes und Reiches zuruck. Diese Erzählung Pausbacks, welche alle bekannten Froschfabeln umfaßt, füllt fast bas ganze zweite Buch, und bringt hauptsächlich ben lehrhaften Theil bes Gebichtes zum Ausbruck. Ursprünglich nämlich, erzählt er, war die Regierungsform ber Frosche patriarcalisch. Aber der Priester Beißkopf warf sich mit Hülfe ber Kröten zum Meinherrscher auf, machte seine Helfershelfer zu Mönchen und Weltgeistlichen, führte ben Kirchenbann, bie Beichte, ben Ablaß= verkauf, kurz bas ganze papistische Regiment ein. Da erhoben sich bie Fürsten ber Frosche gegen ihn, und schrieben einen Reichstag aus, um über ihre kunftige Verfassung zu berathen. Die Einen sind für eine aristokratische, andre für eine Boltsregierung, wobei auf die Berfassungen ber Hansefrösche und ber Schweizermäuse hingewiesen wird, aber sie werben überstimmt burch bie Anhänger der Monarchie, nach dem Bilbe der deutschen Reichsverfassung. Nun bitten sie Gott um einen König, und erhalten von ihm einen Steinblock. Aber mit dem trägen Klumpen ist nichts anzufangen, und sie erneuern ihr Gebet. Nun aber bekommen sie zum König ben Storch, ber tyrannisch über Fürsten und Völker herrscht, und sie alle aufzufressen broht. Dieser ift zur Zeit noch Gewalthaber, und auch Beißkopf hat sich nicht ganz unterbrücken lassen, aber die Frösche hoffen immer noch, ihr Schickfal werbe boch einmal eine günstige Wendung nehmen. — Bröselbieb, der bieser Erzählung aufmerksam zugehört hat, geht endlich gern auf die Einladung Pausbacks ein, ihn in feinem Schlosse zu besuchen. Dazu muß er aber über das Wasser gesetzt werden, Pausback bietet ihm baher seinen Rücken, um ihn schwimmenb hinüber zu tragen. Als sie auf der Mitte sind, erblickt der Froschkönig eine Wasserschlange, vergißt im Schrecken seinen Gastfreund und taucht unter. So muß Bröseldieb, ber im fremben Elemente nicht Bescheib weiß, jammerboll ertrinken. Sein Tob wirb eine schwere Anklage bes Mäusekönigs gegen Pausback. Um ben Sohn zu rächen, rüstet er, und zieht gegen bie Frosche. Ein erbitterter Krieg beginnt, in welchem ber Sieg auf ber Seite ber Mäuse ist, bis endlich die Frosche von den Krebsen unterstützt werben, und den Feind siegreich zurück schlagen. — Dieser Gang ber Hauptfabel ist nun, wie schon erwähnt, burchwebt mit zahllosen Episoben in heiteren und gut abgerundeten Geschichten, burchaus volksthümlich und mit sprachlicher Gewandtheit vor= getragen, zu ihnen kehrt man gern zurück, wenn ber Berfasser um bes bibat?

tischen Zweckes willen seinen breiten lehrhaften und gelehrten Auseinanders setzungen ein Ziel steckt.

Von den Nachahmungen des Froschmäuslers mögen der "Mückens und Ameisenkrieg" von Hans Christoph Fuchs, und der "Ganskönig" von Wolfhart Spangenberg nur erwähnt werden. Bon Fischarts "Flöhs hat" wird später noch die Rede sein. Bon andern Fabeldichtern nennen wir nur noch Eucharius Epering darum, weil er den umgekehrten Weg der Fabeldichtung einschlug. Er sammelte Sprüchwörter, deren Sinn er erklärte, und zwar durch Beispiele von Fabeln und Seschichten. Sein Werk "Proverdiorum copia, etlich viel hundert 2c. Sprüchwörter," die er mit "schönen Historien, Apologis, Fabeln und Gedichten" illustrirt, zeigt bereits den Uebersgang der Lehrbichtung in die abstrakte Gelehrsamkeit des 17. Jahrhunderts.

## Vierzehntes Kapitel.

## Das Bolkslied.

Mit wie großem Antheil man auch die geistige Bewegung und das Wirken der bedeutendsten Männer der Zeit versolgen mag, immer wird darauf zurück zu kommen sein, daß die Poesie darin keine, höchstens eine Nebenrolle spielte, und von der Wucht praktischer Interessen erdrückt wurde. Der Meisterzgesang stellte sich mit seinem beschränkten Sesichtskreis auf ein Sondergebiet, der poetischen Entwicklung unzugänglich, Eins aber hatte er mit der allgemeinen Richtung gemein, den didattischen Zweck. Die ganze Literatur, wie vielsach immer um die Vildung des Volkes bemüht, lag unter dem prosaischen Joche der Lehrhaftigkeit. Sie sprach zum Berstande, ließ aber das Semüth leer ausgehn, sie regte das freie Denken an, gab aber der Phantasie keine Nahrung. Sin Ueberblick über die ganze Masse lehrhafter Schriften und Reimwerke zeigt eine unabsehdare, starrende Debe, eine poetisch unfruchtbare Steppe, auf der Sturm des Jahrhunderts die Heere der Gedankenkämpfer gegen einander treibt.

Und bennoch, abseits von diesem Kriegsfelde, thut sich eine Dase der Dichtung auf, wo die unverfälschte Natur heimisch ist, und das innerste Leben der Menschendrust sich in ganzer Ursprünglichkeit ausschließt. Es ist eins der schönsten und fruchtbarsten Gebiete der deutschen Poesie, das des Volks=liedes. Hatte schon in der Blüthezeit des 13. Jahrhunderts der Volkszesang (in den Nibelungen) selbst den glänzendsten Erzeugnissen der hösischen Kunst den Rang abgelausen, so tritt jest nach Jahrhunderten, in andrem Sinne und in andrer Form, der gleiche Fall ein. Die unverwüstliche Kraft

des Volkes zeigt fich von Neuem erstarkt, bas Selbstbewußtsein eignen Lebens findet im Liebe einen Ausbruck für die gereifte Empfindung.

Es war nicht ein besonderer Stand, bessen Wesen sich im Volkslied aussprach, sondern es ist anzunehmen, daß alle Stände sich daran betheiligten, wenngleich basselbe in ben tieferen Schichten ber Gesellschaft sich vorwiegenb reich entfaltete. Wer auch immer ein Lieb zuerst gesungen haben mochte, es ward zum Bolkslied, wenn es ben Ton der rein menschlichen, allgemein ver= ständlichen Empfindung traf. Der Name des Dichters wurde kaum genannt, ober vergessen, sein Lied aber, wenn es auch nur Einen ergriff, warb weiter getragen, um bald von Tausenben gesungen, und durch ganz Deutschland verbreitet zu werben.

Einer solchen und schnellen Verbreitung war der Wandertrieb der Zeit ungewöhnlich günstig, ja noch förberlicher, als es burch ben Bücherbruck möglich gewesen wäre. Der Verkehr auf ber freien Landstraße führte zu raschem Austausch von Liebern, die bann durch mündliche Ueberlieferung um so lebenbiger ansprachen, als sie vom Ausbruck lebenbiger Empfindung beseelt mitgetheilt wurden. Die Landstraße war ein Schauplat, wo alle Stände sich treuzten, ungleich reicher an buntem Wechsel, anregenden Beziehungen und Bedürfniß des Anschlusses, als heutzutage, wo die beschleunigenden Ber= kehrsmittel und die Nivellirung der Bildungs= und Lebensformen, Anziehung und Anregung so gut wie aufgehoben, und das Reiseleben verarmt haben. Man reiste nicht, um nur anzukommen, sondern man war gründlich unter= wegs, mit aller Lust, aber auch mit aller Noth und Gefahr, deren gemein= sames Ueberstehen die Menschen enger zu einander führte. Auf der Landstraße spiegelte sich das Leben der Zeit, und ihre Thpen, wie sie hier dieselben waren, wurden zu den der Charakterfiguren des Volksliedes. Da liegt am breiten Heerweg das Wirthshaus, wo alle sich zusammenfinden. Hier kehrt ber Kaufmann ein, froh, wenn er seine Habe vor ben Schnapphähnen, die vom Sattel leben, glücklich geborgen hat; ber Fuhrmann, ber baheim ist auf ber Straße, und beim langsamen Schritt seiner Saumrosse Zeit hat zu plau= bern und Bekanntschaft zu machen. Hier kehren frische Reitersjungen ein, rohe Landsknechte schauen lüstern auf ben gefüllten Säckel ber Gäste, ber Jäger kommt bazu, ber Handwerksbursch, ber Student und fahrende Schüler. Der Mönch lauscht verstohlen ben Erzählungen und Liebern ber andern, rückt auch wohl näher und nimmt ein Glas, benn er ist auch nur ein Mensch. Der Wirth, eine ber wichtigsten Figuren, ber vergnügt und bienstfertig ift, so lange die Baten im Sacke seiner Gäste klingen, die schmucke, gutmuthige Wirthin, die schon Manchem durchgeholfen hat, und ihr Töchterlein, das den

Entstehung. jungen Gesellen die Herzen stiehlt. In diesem Kreise entsteht das Bolkslied, wird es gesungen, und jeber zieht reicher fort, als er gekommen. So hören wir dasselbe Lieb im Süben wie im Norben, wohl etwas verändert, erweitert ober verkürzt, aber im Wesentlichen basselbe. Nicht als ob gar nicht nach bem Berfasser gefragt worben ware; sehr häufig heißt es in ber Schlußstrophe: "Und wer hat denn das Lied gemacht?" Aber nur selten wird ein Name ge= nannt, gewöhnlich ist die Antwort nur: "Ein freier Knab, ein freier Reiter, ein feiner Student, ober zween Kramerjungen, zween Landsknecht, ein alter und ein junger" u. s. w. Zuweilen wird die Situation, in der das Lied entstand, verewigt, so z. B.: "Das haben gethan zween Hauer (Bergknappen) zu Freiberg in ber Stadt, sie haben so wohl gesungen bei Meth und kühlem Wein, darbei da ist gesessen der Wirthin Töchterlein." Ober der Dichter giebt auch wohl, ohne seinen Namen, eine Notiz aus seinem Leben: "Der uns bies neue Liedlein sang, er hats gar wohl gesungen, er ist breimal in Frankreich gewest, ist allzeit wieder kommen." Nicht selten läßt er auch seine eigne innerste Betheiligung am Schlusse burchklingen: "Der uns bies neue Lieb erstmals sang, er hat's gar wohl gesungen, er hat's ben Mägblein auf der Lauten gespielt, die Saiten sind ihm zersprungen." — Ortsbestimmungen, wo ein Lieb entstand, kommen häufig vor, Namen aber erst in späterer Zeit, und vorwiegend bei Zunft= und Handwerksliedern, oder Volksballaden, die irgend einen Helben, eine That, besonders einen städtischen Sieg preisen. So Iernen wir einen Hans Rugler kennen, der sein Lied einem weisen Rath zu Nürnberg in der Stadt schenkte, deren stäten Diener er sich nennt; einen Matheus Jelin, der zu Gunsten Huttens, einen Lienhart Ott, der vom Bauernkriege sang, einen Jörg Busch, der seinen Druckerorden pries. Das aber sind nur Ausnahmen. Das ächte Volkslied kennt und braucht keinen Namen, es macht's nicht Einer, sonbern Mehrere, und hat es Einer gemacht, so thun viele Andre hinzu, und es wird Gemeingut. Frische Gesellen wandern zusammen, oder sitzen beim Wein, da überkommt es den Einen zu singen; es ist ein neuer Ton. Sein Nachbar greift ihn auf, fügt eine zweite Strophe hinzu; angeregt und von der Melodie getragen, findet der Nächste die britte, und sofort singen sie, glücklich ihres Fundes, das Lied im Chore.

Eine solche, bem leisesten Anstoß folgende Productivität war aber nur möglich bei einem Geschlecht von Menschen, das im Innersten kräftig und gesund, noch unbeirrt von den schwebenden Kulturfragen, zum vollsten Sefühl seines Daseins erwachte. Ein elektrischer Strom poetischer Anregung ging durch das Volk, der die schöpferische Kraft bei der leisesten Berührung in hellen Funken hervorspringen ließ, und zu einem tausendgestaltigen Lustmachen der Empsindung tried. Ein solcher Zustand ist durchaus auf eine starke Sinnlichkeit gegründet, das kräftige Leben wollte kräftigen Genuß, daher mußte die Anschauung, die Bildersprache, jeder Ausdruck im Volksliede sinnlich werden.

Melodie.

Sprungweise, rasch, oft unvermittelt, ber ploplichen Anregung folgenb, setzten sich die Theile des Liedes zusammen, wie Kristalle, die plötzlich an einander schießen. Die Form bleibt unberucklichtigt, wie wäre, bei der Ent= stehungsart dieser Lieber, die Muße zu einer sorgfältigen Ausführung da= gewesen! Der Hauptton liegt stets auf der Empfindung, für die das bezeich= nende Wort mit überraschender Wirkung gefunden wird. Und mit bem Worte die Melodie. Mochte doch die Form in ihren Theilen unvermittelt sein, die Melodie, ohne welche das Volkslied nicht zu denken ist, verband und vermittelte ben springenben Gang ber Darstellung. Es giebt keine innigere Verschmelzung von Wort und Weise, als im Volksliede, und diese ist eben nur aus dem gemeinsamen Ursprung zu erklären. Das Volkslied will gefungen sein, und die es entstehen sahen, bachten nicht baran, es aufzuschreiben. Auf dem Papier, gelesen und ohne Melodie, entbehrt es der Hälfte seines Wesens, wie eine Blume, die man mit farblosem Griffel nachgezeichnet hat.

Wie die Empfindung im Volksliede plötzlich und unerwartet hervorbricht, so auch wird das Lokal mit einem Schlage hingeworfen: ein Wirthshaus, eine Linbe im Thal, eine verborgene Mühle, so daß man die Handlung zu= gleich mit einer weiten landschaftlichen Perspektive erblickt. Das naive Natur= leben brauchte nicht nach bem Bilbe zu suchen, es nahm seine Anschauungen aus der Wirklichkeit, und ließ sie auf dem Strom des Gefühls wiederspiegeln. Und die Wirklichkeit, das eigne Erlebniß, das reale Leben mit seinen Leiden und Freuden ist es, was verklart von der Innigkeit des Empfindens durch bas Volkslied geht. Ohne Vorbereitung versetzt es sich mit sinnlicher An= ' schaulichkeit mitten in Situation, geht rasch auf die entsprechende über, und weiß, halb andeutend und verschleiernd, eine Stimmung hervorzurufen, bie unwiderstehlich fesselt. Das rein Menschliche, Ursprüngliche, Natürliche und Naturgemäße ist überall auch bas Poetische, und so gehört bas Volkslieb, bei ber treffenden Wahrheit seines Ausbrucks, zu dem Schönsten und Bewunberungswürdigsten, was die beutsche Poesse hervorgebracht hat.

Den naiven Anschauungen bes Volkes ist es gemäß, die umgebende Natur zu beleben, sie bem menschlichen Treiben zu verähnlichen. Die Gule sitt und spinnt, Nachtigallen fliegen auf Botschaft, bas Mäbchen unterhält sich mit ber Haselstaube, als einer Frau Haselin, und die Liebe hat sich eine ganze Blumen= sprache erbacht. Da find nicht allein Bergignichtmein, Habmichlieb, Herzens= trost, Jelängerjelieber, Maaßlieb, sonbern die Ungedulb verwünscht das Kraut Wegwarten, und die Zuruckweisung hat ihr Kraut Schabab. Und welch eine Liebeslieder. Tiefe des Gemüths spricht sich in der reichen Fülle der Liebeslieder aus! Durchsichtig bis auf ben Grund, lassen sie überall eine Handlung erkennen. ein Erlebniß, ober sie erzählen wohl auch grabezu eine Geschichte, welche er= greift und rührt. — Wehmüthig Klingt es von Scheiben und Meiben, die Frembe ist weit und die Zeit lang. "Der Stunden der sind also viel, mein

Herz trägt heimlichs Leiben, wiewohl ich oft fröhlich bin." Das Leben ver= langt seine Rechte, seine Arbeit, seine Pflichten, ja oft ein heitres Gesicht, "man sieht so manch fröhlich Geberd' wohl aus betrübtem Herzen," auch will der gesunde Sinn nicht entsagen, sondern mitleben. Jugend haftet an ihrem Genuß und bleibt doch treu und ehrlich. Der Eine wagt es nur schüchtern und befangen, der Jungfrau sein Herz zu öffnen: "Ich tam zu ihr getreten, wie manch Gesell mehr thut, ich wollt sie han gebeten, ich bot ihr meinen Gruß; ich warb zu einem Stummen, vor Scham ba stund ich roth, bei allen meinen Tagen keib ich nicht größre Noth!" — Der Andre läuft auf der lustigen Narrenstraße allen Mädchen nach, denn, sagt er, "ich bin so erschaffen, daß mich die werthen Frauen zart machen zu einem Affen." Er ist's nicht allein, denn sie sind voll List, "Niemand mag ihnen gleichen, sie machen einen Weisen toll, ich mein', in allen Reichen." Er fühlt sich ganz vergnügt dabei, hängen sie ihm gleich Schellen an die Ohren, daß er daherklingeln muß, kurz er muß hinter ihnen her, benn "es stedt ihm im Blute." — Ein Dritter singt, obgleich in der Fremde, sein jubelndes Glücksgefühl: "Ich hab einen Ring an meiner Hand, den gab ich nicht um's beutsche Land, er kommt von ihren Händen!" Und das Mädchen daheim singt, obwohl betrübt, doch getrost: "Er zog mit meinem Willen nicht hin, boch war sein Herz mein eigen, viel Gut's ich mich zu ihm versah, treu Dienst will ich ihm erzeigen. Noch ist der Knab so wohl gemuth, für ihn nähm ich nicht Kaisers Gut! Vergiß mein nicht in Treuen!" Und bann kommt nach Jahren das Wieder= sehn bei der Linde im Thal, wo beide sich schieden. Das Mädchen erkennt in dem von der Sonne gebräunten, im Ernst der Erfahrung männlicher ge= reiften Gesellen ben Geliebten nicht wieber. Er prüft ihre Treue, findet sie standhaft, und das alte Glück kehrt boppelt zurück.

Aber auch von Falscheit und Untreue, ber die Welt voll ist, weiß das Lied zu singen. Da wird Abschied genommen, um leichtsertig zu vergessen, und Mancher muß sich freiwillig von der Liebsten auf immer scheiben. "Hatte mir zu Freuden ausgesät, ein Andrer hat mir's abgemäht." Worauf er baute war eitel Wahn, "ein kleiner Wind, der mir's hinweht, ein Wettergießen schrt Alles dahin, schafft daß ich so traurig din." — Unendlich rührend erzeht sich oft die Klage des Setäuschten, und des betrognen Mädchens, dessen Perz dei dem Ungetreuen ist, und das daheim keine Stätte nichr hat. Wie hoch poetisch hebt sich die Bildersprache zugleich mit dem Sesühl in der Strophe: "Wollt Sott, ich wär ein weißer Schwan! Ich wollt mich schwingen über Berg und tiese Thal, wohl über die wilde See, so wüßten all meine Freunde nicht, wo ich hin kommen wär!" — Klagen und Seschichten von unglücklicher Liebe sind sehr häusig, und gehören bei der Tiese des Semilthselebens, das sich darin ausspricht, zu den schönsten Blüthen des Volksliedes. Welch eine Innigkeit liegt in der volksthümlich naiven Fassung der Sage

von den zwei Königskindern, die durch das Wasser von einander getrennt waren, und wie ächt poetisch und ergreifend jene andre von dem Ritter und bem Mädchen ("Ich stund auf hohem Berge"), das mit zerrißnem Herzen im Kloster eine Zuflucht sucht!

So zart und fein empfunden das Bolkslied bergleichen abschildert, so stellt es doch meistentheils die Sinnlichkeit als das Treibende in den Verhält= Tageslieder. nissen der Liebenden dar. Daher fand die Gattung des Tagesliedes, die wir vom Minnegesang her kennen, große Verbreitung. Allein welch ein Unterschied zwischen den minnesängerlichen und volksthümlichen Tageliedern, tropdem daß beibe es mit heimlicher und verbotner Liebe zu thun haben! Die hösischen Sänger malten in konventioneller Form, und meist ziemlich indecent, den Moment aus, und wurden darin oft ebenso langweilig als un= sittlich; ganz anders das Volkslied. Es sett die Sinnlichkeit als das Mensch= liche und Natürliche voraus, ohne jemals durch eine üppige Schilderung zu verleten, und knupft hieran rein innerliche Beziehungen, die entweder zu einem tragischen Ausgang, ober zu versöhnender Lösung führen. Meist baut sich eine ganze Geschichte auf, die im engsten Rahmen ein Bild von fast drama= tischer Bewegung zeigt. Wir hören von verlassenen und verlaufenen Mädchen, von Entführungen, von Elend, Noth und Tob, und die ganze Betheiligung des Gemüthes, die innere Wahrheit in diesen Verhältnissen, bringt mit dem einfachsten Naturwort eine erschütternbe, und babei ungetrübt reine Wirkung hervor. — Aber so oft auch von blinder und leichtgläubig hingebender Mäd= chenliebe gesungen wird, bas Bolkslieb weiß auch von Weiberlist und Schlau= heit zu singen, wodurch der Ruhmredige, der ihre Gunst ausplaudert, ober ber Zubringliche bestraft wirb. Lüsterne Mönchlein und eingebildete Schreiber werben gebührend abgeführt, ein kecker Reiter ist schon gefährlicher, bagegen erscheint ein schmucker Jäger fast unwiberstehlich.

Jägerlieder.

Wirken diese Jägerlieder und Jägergeschichten, die der Volksgesang in großer Anzahl aufzuweisen hat, boch noch auf ben mobernen Hörer und Leser mit derselben Unwiderstehlichkeit, die von ihren Urhebern ausgegangen sein muß. Ein Hauptgrund bavon liegt in bem musikalischen Element, bas in ihnen besonders ausgebildet ist. Man wird sich daher eine vorwiegende musi= kalische Uebung mit bem Waidwerk verbunden benken mussen, worauf auch das Horn, welches die Jägerei als ihr ausschließliches Instrument betrachtete, hinweist. Mochte bieses auch anfänglich nur ben Zweck gegenseitigen Zurufens und Signalgebens zum Sammeln bei großen Jagben haben, so lag es boch nahe, die einfachen Tonformeln des Jagdhorns melodisch auszubilden. bestimmte Formelsprache ist daher diesen Melodieen, ja dem Waldhorn selbst, für immer eigenthümlich geblieben, ber ursprüngliche Zweck weitschallenden Rufens konnte ihr, als die eigentliche Grundlage, durch keine Modulation genommen werden. Dem musikalischen Sinne entging babei nicht, daß burch

eine Begleitstimme ber Klang melobisch gehoben wurde, und so fand das natürliche Gehör die Terz oder die Sert, und die Doppelstimmigkeit wurde zur Regel. Auf dieser Entwicklung des Waldhornrufes beruhen die Melodieen des Jägerliedes. Die freie Kraftentfaltung des eblen Waidwerks giebt bem Inhalt rasch athmendes Leben und Bewegung. Der Waidmann, ber ein Reh suchte, findet gar oft in einem rehäugigen Mägdlein ein viel ebler Ge= wild, und das Volkslied fagt, daß er nicht leicht einen Fehlschuß thut. Reckes Selbstbewußtsein ist daher ein Grundton des Jägerliedes. Freilich tönen oft auch Klagen des Mädchens über den falschen Mann, und des jungen Burschen, der sich mit seinem Schatz überworfen hat. Vielgestaltig, wie jedes menschliche und genossenschaftliche Verhältniß, ist auch bas Leben im Wald und auf der Haide, vorwiegend aber spiegelt sich in seinen Gesängen eine ungebundne und sprudelnde Lust des Daseins ab. Hier ist ein Waldesduft und eine Thaufrische, der sich nichts vergleichen kann, und der Eindruck ist um so erquickender, als in diesen Stücken von einer gemachten Waldromantik gar nicht die Rede sein kann, sondern nur das wirkliche Naturleben anmuthend aus ihnen wiederklingt. —

Aber der Umkreis des Volksliedes beschränkt sich nicht auf Liebe und Naturleben, es umfaßt alle Verhältnisse des Lebens und der Zeit. Jede Jahreszeit hat ihre besonderen Lieber. Ist der Sommer dahin, dann wirds lebendig in den Spinnstuben des Dorfes, und hinter den Thürmen und Mauern der Städte sammelt sich wieder, was die Landstraße bevölkert hatte. Martini Fest bringt die angehende Winterlust. Die Martinsgans wird mit Liebern begrüßt, benn "weil sie verrathen han St. Martin ben heiligen Mann, so müssen sie mit ihrem Leben zwar ben Zehnten geben alle Jahr. Bei süßem Most und kühlem Wein vertreibt man ihnen das Dabern fein. So lasset uns Me in gemein bei gebratnen Gänsen fröhlich sein!" In Familien, Herbergen und Klöstern singt man der Martinsgans, bei Breteln, Würsten und Flaschen, mit jubilemus, cautemus, gaudeamus! — Man rückt an langen Abenben gesellig zusammen, und singt Streit und Wechsellieber, ob der Winter oder der Sommer besser sei. Da streiten im Liede sogar der Buchsbaum und der Felbiger (Weide) um den Vorzug, und der letztere erhält ihn, weil er an einem Brünnlein wächst, aus dem zwei Verliebte trinken. Dann geht es an Räthsellieber, und Einer erscheint wohl vermummt als ber uralte fahrende Mann, Meister Trougemund, der auf alle Fragen eine Antwort weiß. Hat man sich mübe gefragt, so kommen Lügenlieber bran, von gebratnen Tauben, die in der Luft fliegen, wie der Schiffer über den Berg fuhr, der Krebs den Hasen erlief, die Kuh sich auf den Thurm setzte, und Ambos und Mühlstein über ben Rhein schwammen; und immer lustiger geht es zu, und enblich singt man jubelnd allen Unsinn, der sich reimen will. Aber in der Wirthestube, in der Studentenburse, und im klösterlichen Refec-

Gesellige Lieder. torium geht es noch anders her. Da heißt's: "Wer hie mit mir will fröhlich sein, das Glas will ich ihm bringen, wer trinken will ein guten Wein, der muß auch mit mir singen; trink, mein liebes Brüderlein!" Und bann erschallen unzählige Weinlieber und Rundgefänge, und je fleißiger die Situng wird, besto eher kommen Trinkturniere und Zechmessen heran. Freilich muß mancher singen: "Wo soll ich mich hinkehren, ich tummes Brüderlein? Wie foll ich mich ernähren, mein Sut ist viel zu klein!" Aber bei ihm. würde auch größeres Gut nicht haften, benn, singt er weiter: "Hätt ich bas Raiserthum, bazu den Zoll am Rhein, und wär Benedig mein, so wär es all verloren, es müßt verschlemmet sein." Doch nicht allein für das wilde Gelage und den lüderlichen Schlemmer, auch für die reine Freude an der schönen Gottesgabe des Rebenjaftes giebt es Lieber. — Und dann kommt Fastnacht heran, mit Vermummungen, Schönbartspiel und bunter Schellenlust, und auch dafür ist allerlei fröhlicher Sang und Spaß vorhanden.

Wie jede Jahreszeit und jedes Fest, so wird jeder Stand, jedes Handwerk, in Liedern gepriesen. Da singt der Schreiber, und er muß ja wohl singen, benn: "Papiers Natur ist rauschen, und rauschen will es viel, man kann's nit wohl vertuschen, benn es stets rauschen will." Da singt ber Drucker bas Lob seines Orbens, ber Müller, Weber, Metger, Schuster, Schneider, zum Ruhm seiner Gilbe, ober auch wohl ein Spottlied auf die anbre. Der Hirt auf ben Alpen, wie ber Schiffer, ber nach Norben fährt, haben ihre Lieder.

Eine Fülle charakteristischer Züge aus bem bewegten Kriegsleben der Zeit

Landefnecht.

weisen die Reiter= und Landsknechtlieber auf. Kein' begre Lust weiß sich so ein wilder Bursch zu Pferde, als durch die Welt zu traben, täglich neue Städte zu besehn und Beute zu machen, und wenn die Taschen voll sind, das Erbeutete in Saus und Braus aufgehn zu lassen. Leicht und frech wird der Weiber Gunst gewonnen, und an Treue ist nicht zu benken. Nur selten Mingt ein innigeres Lieb, und nicht oft sitt bem Gesellen eine Neigung so Retter und fest im Herzen, daß er singen kann: "Harnisch und Pferd gab ich dahin, bazu auch Stiefel und Sporen, daß ich mit dem Mägblein möcht sprechen genug nach meines Herzens Willen!" — ober baß er bei ber frohen Erinnerung ausruft: "Und wann ich an das Maidlein deut, so muß mein Rößlein springen!" — Auch klingen die Gulben nicht immer im Säckel, und bann heißt es: "Ich bin ein armer Reitersknab, ich hab verzehrt all das ich hab, und all mein Hab steht hinter ben Wirth." Der aber will ben Gast nicht ziehen lassen: "Bezahl du mir den kuhlen Wein, bazu die gesottnen Hühnlein gut, und wenn du mich bezahlet hast, so hab Urlaub, mein werther Gast!" Da kommt Hülfe in der Verlegenheit: "Die Wirthin sah den Reiter an, er däucht ihr gar ein höflich Mann, sie bot ihm ihr schneeweiße Hand, bazu bie guten Gulben roth, die halfen dem Schlucker aus aller Noth." — Solche Wirthinnen sind aber selten, und wenn es gar keinen Berdienst giebt, dann heißt's: "Muß reiten und rauben, stehlen wie ein Dieb." Im Sommer geht das lustige Leben wohl an, aber "Der Reif und auch der kalte Schnee, der thut uns armen Reitern weh," und da ist Noth um eine milde Hand, "die uns den Winter aus Nöthen hilft." Dann kommt schlechtes Quartier, Hunger, Durst, Regen und Sturm, Lager auf saulem Stroh, Ungezieser und andere Plagen — "O Reiserei, du harte Speis!" Es ist ein saures Leben, das manchen wilden Fluch hervorrust. "Fuchswild din ich, bei Tag und Nacht hab ich kein Ruh, wie ich auch thu, allzeit es gilt, ich bin suchswild!"

Aehnlich ergehen sich die Lieder der Landsknechte, aber roher und ver= wilberter, benn das ist ein zusammengelaufener, unstäter Haufe, ber Schrecken ber Städte und Dörfer in Feindes= wie Freundesland. "Fasten und beten lassen sie wohl bleiben, und meinen, Pfaffen und Mönche mögen's treiben." — "Der Landsknecht muß sich in bem Land herum kehren, bis er hört von Krieg und Feindschaft ber Herren," da läßt er sich anwerben, und zwar von dem, der das Meiste zahlt. Die Sache, für die solche Bursche ins Feld gehn, ficht sie nichts an, für gut Gelb kann sie morgen ber Feind erkaufen, bem sie heut schadeten. "Würfel und Karten ist ihr Geschrei, wo man hat guten Wein, sollen sie sitzen bei." Vielfach sind die Klagen gegen das wilbe Gesindel, das keine Zucht und Sitte kennt. Zerlumpt und halb nackt laufen die Einen umher, die andern abenteuerlich, und mit ungeheurem Aufwand herausgeputt. Wir hören sogar die erbittertste Anklage gegen die Hosen der Landsknechte, benn nach neu aufgekommener Mobe konnten sie diese nicht weit genug haben. "Kein Türk, kein Haib, kein Tatter solchen Unflath erfindt! Da vorhin ein Hausvater hätt gekleidet Weib und Kind, das muß jest Einer haben, zu einem paar Hosen gar." Der Herrgott vom Himmel möge brein sehen gegen solche Verschwendung, benn bem Teufel gefallen die Sachen wohl, und er will sie fleißig fördern. — Besondre Kriegslieder ber Lands= knechte existiren hauptsächlich aus den Feldzügen in Italien, wo die Schlacht bei Pavia besungen wird, und Lieber zu Ehren Georg Frundsbergs, des Felbhauptmanns, und Kaiser Maximilians angestimmt werben. —

Neben ber Gattung bes rein subjectiven Liebes, brachte ber Volksgesang bes 15ten und 16ten Jahrhunderts aber auch, und zwar zum Erstenmal, die Ballabe hervor. Einige davon, mit sehr subjectiv=lyrischer Färbung, ers wähnten wir schon, so die von den Königskindern, die Nonnenklage, die Jägerliebschaften und andre. In diesen wird meist mehr angedeutet, als ers zählt, das eigne Ersebniß verbirgt sich halb hinter dem Schleier der Empsius dung. Bon diesen sondert sich die eigentliche Ballade ab, die ein Ereigniß, meist heroischer oder abenteuerlicher Art, in knapper Form und lyrischer Strophe erzählt. Wie die Sattung neu ist, so auch der Stoss. Die älteren Sagenkreise sind vergessen, nur in dem Liede vom alten Hildebrandt dringt

Balladen.

ein letter Wurzelschöfling in bas Gebiet bes Bolksliebs. Für bie neue Generation ist eine neue Sagenwelt herangewachsen, beren Grundzüge in einer jüngeren Zeit zu suchen sind, so baß wohl gar Persönlichkeiten bes 13. Jahr= hunderts zu Helben des Volksgesangs werden. Hier ist es besonders die Gestalt des Ritter Tannhäuser, bessen sich die Sage bemächtigt hat. Er, ber lange im Benusberge gelebt, reißt sich von Frau Benus los, und pilgert nach Rom, um Verzeihung für seine Sünden zu erbitten. Aber der Papst weist ihn strenge zurud. "So wenig bieser bunne Stab, ben ich in Hanben halte, ruft er, wieder grünen wird, so wenig darfst du auf Bergebung beiner Sünden hoffen!" Zerknirscht fährt Tannhäuser dahin, aber siehe da, der dürre .Stab gewinnt Laub und Zweige, und staunend des Wunders schickt der Papst in alle Welt, um den Verstoßenen suchen zu lassen. Es ist bemerkenswerth, wie in dieser Sage die mittelalterliche Anschauung bereits einer freieren mensch= licheren Auffassung gewichen ist. Die unbedingte Macht der römischen Kirche ist im Volksbewußtsein gebrochen, burch ein Wunder greift Gott selbst ein, und giebt ein Zeichen, daß ber Mensch nicht mehr von hierarchischer Willkur, seine Vergebung nicht mehr von äußeren Werken, sondern von innerer Reue und Umkehr abhängen solle. —

Die Anzahl älterer Volksballaden ist nicht groß, aber doch zu umfassend, als daß wir sie alle aufzählen könnten. Wir beschränken uns auf einige wenige. Da ist zuerst ber Ritter Ulinger, von Charakter eine Art Blau= bart, nicht aber von Farbe, benn sein Haar ist gelbkraus. Er bezaubert bie Jungfrauen durch Gesang, daß sie sich blindlings von ihm entführen lassen. Elf Jungfrauen, die seiner Lockung folgten, hat er schon erhängt, die zwölfte wird durch ihren Bruder gerettet, Ulinger aber getöbtet. — Erwähnt sei ferner die Ballade vom Eblen Möringer. Er will ausziehen "in St. Tho= mas Land," nimmt Abschied von seiner Frau auf sieben Jahr, und stellt sie und sein Haus unter ben Schut seines Dienstmanns, des Jungen von Reifen. Die Jahre vergehen, bem Eblen Möringer träumt es schwer, daß sein Weib mit dem Jungen von Reifen zum Altare gehn wollte. Er kehrt heim in Pilgersgewand, findet seine Burg festlich geschmückt, und erfährt, daß er wahr geträumt habe. Der Pilger wird am festlichen Tage nicht von ber Thur gewiesen, sonbern mit Brob und Wein erquickt. Da wirft er einen Ring in ben Becher und läßt ihn der Herrin bringen. Sie erkennt ihn als ben ihres Gatten, welchen sie, durch eine falsche Nachricht getäuscht, längst als tobt beweint hatte, und eilt, ben Pilger selbst zu sprechen. Die Erkennung folgt, und da kein Treubruch das Band zerrissen hatte, endet Alles in Freundschaft und Güte. — In der Ballade Der Graf von Rom befreit das liebende Weib ben in der Gefangenschaft schmachtenden Gatten, ein Thema, das in vielen Gedichten, wie verschieben auch immer in Haltung und Form, wiederkehrt.

Mit Vorliebe aber wählte bas Volkslied seine Ballabenstoffe aus der sistorische Gegenwart, wo möglich aus ber nächsten Umgebung. Was bie Bäter erlebten und erzählten, noch lieber aber, was man selbst mit Augen gesehn, jede her= vorragende Erscheinung bes öffentlichen ober privaten Lebens, wurde, fast zu= gleich mit dem bedeutenden Eindruck auf bas Volk, besungen. Ein starker Mann, wie ber Lindenschmidt, der seinen Ambos verlassen, und sich in ber halbzerstörten Raubburg eingenistet hatte, um, wie die einstigen Herren bes Gemäucrs, mit wilben Gesellen vom Raube zu leben, mußte balb als Helb bes Volksliedes eine Rolle spielen. Sehr häufig wurde es auch der Raub= ritter selbst. Eine Menge Ballaben erzählen bavon, so bie vom Raum= sattel, Friese, Mutschelbed, Schüttesam, Epple von Gailingen. Alle biese hatten im Kampf mit ben Stäbten gelegen, waren von ben Bür= gern gefangen worben, und enbeten burch Galgen und Rab. Bei allen biefen Liebern muß eine starke Parteinahme für den Raubritter, von dem das Volk boch genug erbulbet hatte, auffallen. Gins berfelben, bas Lieb von Hammen von Reistadt, dem die Ulmer das Haupt abschlugen, wendet sich sogar mit ber heftigsten Drohung gegen die Stäbter. Dies erklärt sich einmal baburch, daß das Lied meist von Untergebenen ober Befreundeten des Ritters gedichtet wurde, die ihren Helden, im Gegensatzu seinen Feinden, nicht rühmend genug hervorheben konnten. So giebt. sich in der Ballade vom Ritter von der Rosenburg ber Verfasser für einen "frischen Reiter," ber bei bem von ber Rosenburg gedient habe, zu erkennen. Andrerseits aber imponirte dem Volke bie Kraftentfaltung selbst des wilben, gesetzlosen Mannes, haben doch Räuber= geschichten für das Volk noch heutzutage eine starke Anziehung. Ueberdies wurden von diesen Helben auch manche Züge erzählt, die zu menschlichem Antheil bewegten, wie z. B. für den Einen eine Schwester mit Thränen flehte, wie dort der junge Sohn die Bande des Vaters zu brechen suchte, und mit ihm sterben mußte, ober wie Weib und Kind des Dritten elend betteln gingen. — Wir hören auf diesem Gebiet eine Menge Lieber, die, aus dem Erzählungston herausfallend, die verschiednen Standesinteressen polemisch aussprechen. Der Ritter klagt voll Ingrimm, daß Kaufleute ebel geworden, und ber Bauer sich empore; daß die Krämer zu Augsburg eine Singeschul errichtet haben, und sich was Rechts dünken; er giebt seinem Sohn Anweisung, wie er sich vom Sattel ernähren muffe, benn sein Eigenthum ift verthan, und so gilt es, bie reichen Bauern und Pfeffersäcke in ben Stäbten abzuzapfen. Auf ber andern Seite singen die Bürger ihren Haß gegen bas Raubgelichter, gegen die Abels= verbindungen, und stellen biefen bie Städtebündnisse warnend und brobend entgegen. — Und welch eine Fülle bes Stoffes mußte sich in ben Bauern= triegen barbieten, die in vielen Gegenden Deutschlands das Volksleben so ernst bewegten! Da wurde bald ber Bauer-ber Helb, balb ber Ebelmann, der für die Vergehungen seiner Väter furchtbar heimgesucht ward. Da tont im Liebe

balb das Schicksal des Ritters, bessen Herrensitz in Flammen rauchte, balb donnern Flüche gegen die Aufrührer, die in ihrem Rachewahnsinn jedes mensch. liche Gefühl verloren hatten.

Wir haben bamit bas Gebiet bes rein historischen Liedes betreten. Es behandelt die großen Ereignisse der Zeit mit scharfer Parteisarbe für und gegen den Helben. Die Niederlage Herzogs Ulrich von Württemberg ward von den Seinen in Liedern beklagt, von der seindlichen Partei mit Siegesgefühl besungen. Sickingen und Huther wurden schon dei Lebzeiten zu Helden des Volksliedes, und Luther bald von seinen Feinden mit den rohsten Schmachliedern beworfen, bald von protestantischer Seite vertheidigt und auf den Schild gehoben. So hören wir im Volksliede die kriegerische und geistige Bewegung der Zeit in scharf betonten Accenten wiederklingen, ja wir empfangen aus diesem Liederreichthum ein so lebendiges Kulturbild, wie es keine absichtliche Darstellung treuer hätte wiedergeben können.

Religiose Lieber.

Aber neben der bunten Vielgestalt des weltlichen Liedes findet sich auch das religiöse Volkslied verbreitet. Das Volksgemuth ist an sich gläubig, wie hätte in Zeiten, wo jede Empfindung zum Liede wurde, der Erguß frommen Gebetes nicht auch in diese Form strömen sollen? Ueberdies fehlte es in der römischen Kirche nicht an Anregung bazu. Gemeinsame Wallfahrten zu Gnabenbilbern, ober an Heiligentagen, forberten zum Gesang auf, und bie Productivität heraus. Schon im 14. Jahrhundert hörten wir die Geißel= brüber bei ihren Umzügen Lieber singen, die von ber Stimmung des Augenblick hervorgerufen wurden. Die Entfaltung sinnlichen Reizes, den die Kirche ben Augen bot, wirkte mächtig auf die Phantasie, und rief Lieder hervor, in welchen das religiöse Gefühl sich wiederum mit sinnlicher Gluth ausspricht. Maria, die reine Maid, wird wie eine Geliebte, Christus wie ein Bräutigam, ebenso werben die Heiligen mit überschwänglicher Inbrunft angesungen. Sehr viele Fälle treten uns entgegen, wo der Apparat des weltlichen Liedes auf bas geistliche angewendet wurde. So heißt es: "Es wollt ein Jäger jagen, er jagt vom Himmelsthron, was begegnet ihm auf dem Wege? Maria die Jungfrau schön." Der Jäger ist der Engel Gabriel, "er bläst in sein Hörnlein" und verkündigt ihr, daß sie den Heiland gebären solle, "da empfing sie Jesum Christum in ihr jungfräuliches Herz." Noch weltlicher ergeht sich ein Lieb, worin ein Jäger auf bas Einhorn, worunter Christus zu verstehen ist, jagt. Ober es wird gar ein Gastmahl geschilbert unter einem schönen Maien= baum, bem Kreuze. "Aus des Kreuzes Aesten ha blühet rother Wein, ben gibt man lieben Gäften, die muffen lauter fein." Die Mägbe, die die Gäfte fingend bedienen, sind die Engel, "ber heilig Geist ist Schenker, Maria die Kellnerin." Häufig wird Christus mit einer Mühle, einem Bergwerk u. f. w. in breiter Ausführung verglichen. Diese weltliche und oft triviale Bilber= sprache stört die meisten geistlichen Volkslieder, und nur in wenigen, besonders

in einigen Oster: und Weihnachtsliebern, sindet die Empfindung einen einsach zum Herzen sprechenden Ausbruck. — Luther verdannte diese Gattung von Gesängen aus der Kirche. Wie er das Volkslied zu schähen wußte, sahen wir schon baraus, daß er es zur Grundlage für das neue Kirchenlied nahm, der schillernden Ueppigkeit jener Lieder aber schod er einen Riegel vor. Uebers dies mußte bei der vereinsachten Form des protestantischen Gottesdienstes bei der Mehrzahl die Möglichkeit der Anwendung wegsallen. Aber innerhald des Protestantismus hörte nun auch die Productivität des Volkes im religiösen Liede auf. Das sinnliche Element in der Kirche, von dem es hauptsächlich angeregt worden, war ihm genommen, die klare Verstandesrichtung der lutherischen Kirche ließ die schaffende Phantasse unberührt. Dagegen erwiesen sich mehrere von Luthers Kirchenliedern, und auch wohl manche von andern Dichtern, in Sprache und Ton so populär, daß sie im protestantischen Deutschland zu Volksliedern wurden. —

An Sammlungen von Liebern fehlt es nicht.\*) Schon im 15. Jahrhundert wurden von Liebhabern viele handschriftlich zusammengetragen, und vom Anfang des 16ten an erscheinen gedruckte Lieberbücher. Daneben gehen auf unzähligen Flugblättern einzelne Lieber in alle Welt, alte und neue, wie die Drucker ihrer, handschriftlich, aus dem Gedächtniß, oder von Hörensagen, hatten habhaft werden können. So erschienen allbekannte Lieber an verschiednen Orten in sehr verschiednen Versionen, manche auch wohl bereits so entstellt, daß ihre ursprüngliche Gestalt kaum noch wieder zu erkennen war. Auch soll keineswegs alles Gereimte und Gesungene, was damals die Bücher-

Samm. lungen.

<sup>\*)</sup> Die alteste ift das Liederbuch der Clara Saplerin, so genannt nach dem Ramen der Abschreiberin, einer Ronne, vom Jahr 1471. — Ueber die Literatur älterer Sammlungen und Flugblätter ift viel zusammen getragen bei Goedete, Grundriß I. S. 122 ff. — Von neueren Sammlungen seien ermähnt: "Des Knaben Wunderhorn" von Achim v. Arnim und Clemens Brentano, 3 Bde. 1808. — F. L. Frhr. v. Erlach, die Bolkslieder der Deutschen, 4 Bde. 1834. Die reichste Sammlung aber wüst und ungesichtet. — Fr. L. v. Soltau, Einhundert deutsche Bolkslieder, 1836, mit einer Einleitung, die über die Literatur d. B. Austunft giebt. — Alte hoche und niederdeutsche Bolkslieder, herausgegeben von Ludwig Uhland, 2 Bde., mit Quellenverzeichniß. — Bon Sammlungen mit Driginalweisen find zu nennen die von Busching und v. d. Sagen, und die von Aretschmar und Zuccalmaglio. — Mit Klavierbegleitung verseben ift die von Fr. Silch er (Tübingen, 6 hefte). Sie enthält unter alteren Bolksliedern auch eine Reihe Compositionen des Herausgebers, theils alter, theils von neueren Dichtern herrührender Texte, die durch die bochft glückliche musikalische Eintleidung bereits zu allgemein gesungenen Bolksliedern geworden find. Bir erwähnen hier nur das bekannte "Morgen muß ich weg von hier," ferner das Beine'sche "Ich weiß nicht, was foll es bedeuten." Dann: "Bu Stragburg auf ber Schang" - "Ber will unter bie Soldaten" - "Morgen muffen wir verreisen" u. f. w. — Mit vierstimmigem Sat, und Illustrationen von Ludwig Richter ausgestattet, erschien eine sehr empfehlenswerthe Sammlung von nur achten und alten Liedern, herausgegeben von G. Scherer und R. D. Rung (Stuttgart 1854 und 1855), von der leider nur zwei heftchen herausgekommen find. —

pressen verließ, vorzüglich genannt, ober auch nur vertheibigt werben. Roh= heiten, Albernheiten, allerhand unsinniger Schnickschnack lief natürlich in ber Masse mit, grade wie heutzutage auf der Gasse und in der Wirthsstube. Wenn es bazumal den Druckern am Herzen lag, auch dieser Richtung Rech= nung zu tragen, so können berlei Auswüchse in der Literatur des Volksliedes nicht in Betrachtung kommen. Andrerseits aber soll um einer Derbheit, einer naturwüchsigen Wendung willen, ein Lieb nicht gleich als verwerflich gelten. Der moderne Geschmack ist bermaßen verzärtelt und verweichlicht, daß er wohl ein Verständniß für jede Unnatur erlangt, in den meisten Fällen aber die Empfänglichkeit für das Natürliche verloren hat. Dasselbe gilt für die Me= lodieen des Volksliedes. Das musikalische Ohr ist in neuster Zeit so an jeden Ueberreiz gewöhnt, es ist bereitwillig, selbst das Ungeheuerste von instrumen= talem Geräusch für Musik zu halten, und hat bas Recht so gut wie verloren. über den Werth einer Volksmelodie zu urtheilen. Allerdings sucht man sich, ermüdet von dieser Ueberkultur, in manchen Kreisen an der Einfachheit bes Volksgesangs zu erholen, und neuere Komponisten haben bas Volkslied her= vorgesucht, und mit eignen Zuthaten für ben modernen Gesang zurecht ge= macht. Dies ist nun gar bas Allerverkehrteste. Schnörkel, Ritornelle und künstliche musikalische Anhängsel können hier die Wirkung nur aufheben. Wer ein Volkslied nicht in seiner ganzen Einfachheit singen und hören kann, vers steht den Sinn desselben nicht. Die Kunst bleibe Kunst, das Volkslied aber ist ein unmittelbarer Erguß des Gemüthes, es will wie reine Natur wieder= gegeben, und mit reinem Naturverständniß empfangen werden. —

Die Lehre unsres großen Dichters: "Greift nur hinein ins volle Menschen- leben, und wo ihr's packt, ba ist's interessant" — diese Lehre war seit Jahrshunderten das instinctiv befolgte Geset des Volksgesangs. Denn eben weil die Kunst sast nichts dazu that, weil jedes Lied der ungetrübteste Ausdruck der Empsindung ist, tritt uns Alles in überraschendster Farbenfrische entgegen, mit jener Anschaulichkeit, die, wie sie vom wirklichen Leben ausging, auch wie vollendete Wahrheit wirkt. In diesem lauteren Quell der Poesie erquickte und tränkte sich Göthe's dichterische Krast, und empsing von ihm jenen Zauber ursprünglichster Anmuth und Wahrheit, und dahin wird alle neue Lyrik zurückstehren müssen, wenn sie, anstatt einer vornehm kalten Formvollendung, die Sprache reiner Innerlichkeit erlernen will.

## Fünfzehntes Kapitel.

## Hans Sachs und bas Drama.

Wenn wir vom Volksgesang auf Hans Sachs übergehen, machen wir einen gewaltigen Sprung, den von der Naturdichtung auf das Gebiet der Runstpoesie. Zwischen jener engsten Umgrenzung des Stoffes und seiner Abgeschlossenheit im reinen Gemütheleben, bis zur Universalität bes stofflichen Gesichtstreises, scheint ein weiter Weg zu liegen, und boch findet sich grade in Hans Sachs, bem bebeutenbsten Dichter bes ganzen Jahrhunberts, eine Vermittlung beiber Richtungen. Obgleich Meistersänger, war er boch von zu umfassender Begabung um sich in die engen Schranken desselben abschließen zu können, sein Talent trieb ihn, ben ganzen Umkreis ber Dichtung zu durchwandern, und für jenen Begriff ber handwerklichen Kunst des Meister= gesangs, den ber Kunst in höherem Sinne geltend zu machen. Und obgleich Runstdichter, blieb er boch sein Leben lang ben volksthümlichen Anschauungen treu, in welchen er erzogen war. Wie entlegene und wie gelehrte Dinge er auch immer poetisch bearbeitete, sein Talent entfaltete sich ba am Glänzenbsten, wo er den Stoff aus dem ihn umgebenden Volksleben nahm. Und daß er dem Volksgesang nicht, wie die Meistersänger und gelehrten Dichter, abgeneigt war, zeigen manche in seinen Dramen eingestreute kleine Lieber, von welchen man in Zweifel sein barf, ob sie von ihm selbst herrühren, ob es wirkliche und nur aufgenommene Volkslieder sind.\*)

Hans Sachs wurde am 5. November 1494 zu Nürnberg geboren. Sein Bater, ein Schneider, gab ihn in seinem 7ten Jahre auf die lateinische Schule, im 15ten zu einem Schuster in die Lehre. Talent zum Dichten zeigte er schon früh, und so ließ er sich von dem Leineweber und Meistersänger Leonhard Nunnen bed in die Kunst des Meistergesangs einweihen. Mit 17 Jahren ging er als Handwertsgesell auf die Wanderschaft, und zwar zuerst über Regensburg nach Eprol. Aber in Insbruck angelangt, schien sein Lebensplan eine andre Wendung nehmen zu wollen. Der Stand der frischen, freien Jägerei wirkte hier verlockender auf ihn, als Leber und Leisten, und er trat, wie er selbst berichtet, als "Waidmann" in Dienst dei Kaiser Marimilian. Doch sagt er nicht, was ihn zum Handwert zurück geführt, kurz er wanderte als Schuster bald weiter, kam im Süden Deutschlands die nach Wien, sah die Städte am Rhein, arbeitete im Norden in Lübeck, und erschien, nachdem er sein Baterland kennen gelernt, und in den vornehmsten Städten sich im

`-

Leben\_

<sup>\*)</sup> So in der Komödie "Neydhard mit dem Bephel" (Beilchen), das Lied der herzogin und der bald darauf folgenden Bauern-Reihen.

Leben und Handwerk umgethan, 22 Jahre alt (1516), wieber in Rürnberg. Ueberall hatte er die Singschulen besucht, und sich als Jünger der "holdseligen Kunst" den Meistern dargestellt, und der Plan stand bei ihm fest, alle seine Muße fortan der Poesie zu widmen. Schon hatte er in der Fremde mancherlei gedichtet, sein erstes Werk war die gereimte Erzählung "Lorenzo und Lisbetha," nach einer italienischen Novelle. So ließ sich der junge Meister in Nürnberg nieder, machte Schuhe und Verse, und verheirathete fich (1519) mit Jungfrau Kunigunde Creutigerin. Sinundvierzig Jahre lebte er mit ihr glücklich und zufrieden, als Bater von sieben Kindern, und, wie es scheint, in einem seinen bescheibenen Bunschen entsprechenden Wohlstand. Als Runi= gunde 1560 starb, setzte er ihrer ausdauernden Treue und Liebe ein Denkmal in Versen. Bei schon vorgerückten Jahren verheirathete er fich noch einmal, und zwar mit ber schönen Barbara Harscherin. Bis zu seinem 78sten Jahre war er rastlos thätig, von da an aber schienen seine Kräfte abzunehmen. Schon waren ihm alle seine Kinder durch den Tob voran gegangen, er saß nur noch stumm brutend am Tisch unter seinen Buchern, und sprach wenig mehr, bis der Zweiundachtzigjährige endlich (1576 den 19. Januar) still für immer einschlief.

Umfang feiner Tha. tigfeit.

So einfach verlief das Leben Hans Sachsens, im Gegensatz zu dem ruhed. losen und ereignisvollen Dasein andrer gleichzeitiger Dichter. Aber auch nur
so war eine so umfassende bichterische Thätigkeit möglich, denn seine Fruchtbarkeit übersteigt Alles, was jemals, und unter allen Nationen, von einer
produktiven Kraft geleistet worden ist. Die fünf gewaltigen Foliobände, welche
in Nürnberg gedruckt wurden, enthalten nur den kleineren Theil seiner sämmtlichen Werke.\*) Wenn wir nur die Zahlen hören, daß er 208 Dramen,
1700 Schwänke, 4275 Meistergesänge, alles übrige ungerechnet, geschrieben,
so muß das um so mehr in Erstaunen sehen, als die Poesie bei ihm nur Beschäftigung der Mußestunden war, und ihm nichts eintrug, während das Handwerk seine einzige Erwerbsquelle blieb.

Bei einem so massenhaften poetischen Schaffen (es sind nur Arbeiten in poetischer Form, keine einzige in Prosa von ihm vorhanden) war es nicht möglich, daß alle seine Werke einen gleichen Werth haben konnten. Da jeder Gebanke, jede Anregung bei ihm sofort zu einem Ausbruck in gebundener Rede brängte, wobei seine Redseligkeit oft kein Ende sinden konnte, mußte

<sup>\*)</sup> Die von ihm selbst begonnene Folio-Ausgabe erschien 1570—1579 zu Rürnberg, nachdem er schon früher (1558—1561) eine Sammlung in gleichem Format hatte erscheinen sassen. Noch umfassender ist eine spätere, die Rempener in 5 Quartbanden. — Auswahlen aus seinen Werken wurden veranstaltet von Bertuch (Proben aus H. S. Werken, Weimar 1777), von Büsching (Nürnberg 1816—1824, 3 Bde.), von Göz (H. S. Eine Auswahl für Freunde der älteren vaterländischen Dichtkunst, Nürnberg 1829—1880, 4 Bde.) Hans Sachsens Leben wurde beschrieben von Ranisch (Altensburg 1765.)

Vieles was er schrieb zur blogen Reimerei werden; aber dennoch bleibt es merkwürdig, wie unter der unabsehbaren Menge seiner Produktionen sich immer noch so viel bes Bedeutenben findet. Hans Sachs beschränkte sich nicht auf eine Sattung, er entfaltete eine gleich große Regsamkeit, nicht nur in ber Lhrik, im Epos und im Drama, sondern auch in allen Nebenzweigen der drei Hauptgattungen, er ist ein durchaus universelles Talent, und ein Dichter in um so höherem Sinne, als er das höchste Ziel ber Dichtung, das Drama, nicht nur anstrebte, sonbern barin seine eigentliche Bebeutung errang. sehr auch immer babei eingeschränkt burch die Kunstbegriffe und Kulturverhält= nisse seiner Zeit, er bleibt bennoch, nicht nur der Schöpfer des beutschen Dramas, sondern eins der hervorragenosten bramatischen Talente aller Zeiten.

Wie er bie poetischen Gattungen in seinem Schaffen gleichmäßig umfaßte, so entgeht ihm in dem ganzen Umkreis bichterischen Stoffes nichts, was seiner Zeit irgend erreichbar war, ja er eroberte sogar ganz neue Gebiete. Er bichtete Meistergefänge und Kirchenlieber, zeigte sich in der ganzen Vielgestalt der Lyrik, schrieb patriotische, protestantische und rein moralische Lehr= gebichte; er glänzte in der Fabel, in der poetischen Erzählung und im lustigen Schwank. Er brachte den ganzen Pfalter in Reime, die beiden Bücher Sirach, bie Sprüche Salomonis, die Evangelien und Episteln des Kirchenjahres, und nahm zu 47 Dramen die Stoffe aus der Bibel. Sowohl bramatisch wie in Erzählungen bearbeitete er die Mythologie der Alten, und fast jede hervor= ragende That aus der griechischen, persischen, römischen Geschichte. Er schöpfte aus beutschen und verdeutschten Chroniken, aus den Werken der Alten, dich= tete nach Terenz, Plautus, sogar nach Aristophanes. Die deutschen und ro= mantischen Heldengeschichten, Legenbenbücher, Volksbücher, lateinische und ita= lienische Novellen, dienten ihm zur Vorlage. Fügen wir dazu noch, daß fast in der Mehrzahl seiner Werke das ganze ihn umgebende öffentliche, bürgerliche und Volksleben ihm zur Quelle diente, so wird nicht leicht ein Dichter einen größeren stofflichen Gesichtstreis aufzuweisen haben.

Allein die Gelehrsamkeit, durch welche ein derartiges Schaffen bedingt Bisdungzu sein scheint, wird auf ziemlich enge Grenzen einzuschränken sein, sicherlich gingen seine philologischen Kenntnisse nicht über ein nothbürftiges Verständniß bes Lateinischen hinaus. Die Vielgeschäftigkeit ber Zeit im Uebersetzen gries chischer und lateinischer, französischer und italienischer Werke kam ihm ent= egen, und so entging ihm nichts, ja seine Belesenheit ist so außerorbentlich, daß man behaupten kann, er habe Alles gelesen, was überhaupt in deutscher Sprache gebruckt worben war. Muß bies allein schon merkwürdig genug erscheinen, um wie viel mehr die Thatsache, daß er neben seinem Handwerk Muße fand, dies Alles auch noch in Verse zu bringen!

Lektüre also war es, mehr aber noch die Beobachtung des wirklichen Lebens, woraus er die Bildung seines Geistes und Talentes erhielt. Eine

ernstere und tiesere poetische Entwicklung, eine mit den Jahren sich steigernde innere Entsaltung, suchen wir jedoch vergeblich bei ihm, und kaum leise schatztirt sind die Uebergänge in den Anschauungen des rein menschlichen Lebenssganges in seinen Werken zu erkennen. Wie und was der Zwanzigsährige schrieb, so und im Wesentlichen dasselbe schrieb er noch in seinem siedzigsten Jahre, nur etwa mit dem Unterschied, daß ihn in der Jugend mehr lyrische, in reisen Jahren mehr dramatische Arbeiten beschäftigten, oder daß ihm im Alter ein größerer Reichthum an Beodachtung der Menschen und der Welt zu Sedote steht. So sehen wir eins der größten Talente sast ohne alle innere Entwicklung, bei seinem ersten Austreten sertig ausgeprägt, aber auch ein unzgewöhnlich langes Menschenleben hindurch mit der Wiedergabe der typisch gewordenen Anschauungen rastlos beschäftigt.

Die Schranken, welche seinen Geist einengten, waren ebenso burch seine persönlichen, wie durch die öffentlichen Berhältnisse bedingt. Aus dem Hand= werkerstande entsprossen, und für denselben erzogen, hatte es ihm von Jugend auf an jeder Anleitung zur ernsteren Ausbildung gefehlt. Die Grundlage, welche die lateinische Schule, die er schon in seinem 15ten Jahre verließ, ihm gegeben, konnte sich nicht über Anfangsgründe erstreckt haben, und die Lehrzeit bei Meister Nunnenbeck in der holdseligen Kunst führte ihn nur in den meister= fängerlichen Schematismus ein. Die weite Welt und frembe Menschen gaben seinem frischen Blick mahrend ber Wanderfahre allerdings reichliche Gelegen= heit zur Beobachtung, dann aber empfing ihn daheim bas Handwerk wieder, um ihn über sechzig Jahre lang in seine Enge zu bannen. Bei rastlosem Wissensbrang verschlang er Alles, was gebruckt in seine Nähe kam, aber ohne ästhetisches Urtheil, und unbekümmert, ob es sich für poetische Behandlung eignete ober nicht, hatte er nichts Eiligeres zu thun, als es sofort in Reime umzusetzen, oder es sonst zur Vorlage und zum Stoff zu benuten. Er war wie die Biene, die aus jeder Blüthe Honig zieht, um ihn in die Zelle zu tragen, die sie Sommer um Sommer in gleicher Weise baut. Und wie hatte in der Eintönigkeit des bürgerlichen Kleinlebens sein Talent einen hohen Schwung nehmen können? Genoß ber Meistersangerstand gleich einer besonberen Achtung, und war er selbst auch einer der Geachtetsten, es blieb eine unfäglich beschränkte Sphäre, beherrscht von spießbürgerlicher Kleinlichkeit und engherziger Moral. Wohl war Nürnberg eine prächtige Reichsstadt, und in ihrem Rathe sagen Männer von glänzenbster Bilbung, wie Pirkeimer und Andre, aber es verlautet nicht, und ist nicht sichtbar, daß sie von ihrer Bilbung bem wadren Schuhmacher etwas hätten zu Gute kommen lassen, und von ber mächtigen und reichen Stadt geschah nichts, was seinem Talent auf einem bebeutenberen Schauplat bes Lebens hätte förberlich sein können. Nicht gunstiger zeigten sich in weiteren Kreisen bie öffentlichen Verhältnisse. war die Bewegung ber Geister groß und allgemein; und Hans Sachs blieb

nicht ohne Betheiligung an dem reformatorischen Kampfe, aber die geistige Bewegung war eben eine verstandesmäßige, und drängte nach einem einzigen, dem kirchlichen Ziele. Auf den hohen Wogen des öffentlichen Lebens wurde die Dichtung zur Polemik, und die Dichter gingen im Parteikampfe zu Grunde. Die Poesie fand an den Höfen keinen Schut, die höheren Stände waren ihr unzugänglich geworden. Es gab keine Deffentlichkeit in höherem Sinne, vor der ein Dramatiker sich hätte üben, keine Kritik, an der er sich hätte bilben können. Das Publikum war ein handwerklich-bürgerliches, von dem ganzen Vorurtheil des Kastenbewußtseins beherrschtes, es schränkte den Dichter eher ein, als daß es ihn förderte. Der Blick in umfassendere Lebenstreise, das Anschauen einer bebeutungsvolleren und reicher bewegten Welt von Daseins= formen blieb bem Dichter versagt, und damit seinem groß angelegten Talente Mittel und Gelegenheit vorenthalten, auch ins Große zu wirken. Zum Ersat dafür bot sich ihm ein langes, von äußeren Stürmen kaum bewegtes Leben, in dessen Muße sein rastlos schaffender Geist, anstatt sich innerlich zu vertiefen, bem schöpferischen Triebe in unendlicher Ausbreitung zu genügen suchte.

Eine ganz besondre Schranke für seine innere Entwicklung waren aber momidie Begriffe der Zeit, die in dem Lehrhaften das Wesen der Dichtung suchten. In ihnen war Hans Sachs erzogen, und es lag nicht in seinem eignen Wesen, neue maafgebende Gebanken für die Poesie aufzustellen, ober gar allgemein als gültig angenommene Gesetze anzutasten. Wie er fügsam und zufrieden sein enges Kleinleben als Handwerker fortführte, so beharrte er auch in seinem dichterischen Wirken bei den hergebrachten Ibeen und Formen. Die letteren baute er aus, sein Talent erschuf auf Grunblage ber alten ganz neue Gattungen, aber er war sich bessen kaum bewußt, und der Seist dieser Neuerungen blieb der traditionelle, der bürgerliche. Er mochte einen antiken oder roman= tischen Stoff, mochte ben possenhaftesten Bauernschwank ober die bedeutenbsten Gestalten der Geschichte behandeln, er läßt sie alle auftreten und reden wie bürgerliche Handwerksgenossen; ja selbst Gott Bater, ber in seinen Stücken so häusig wiederkehrt, spricht und handelt wie ein guter nürnberger Hausvater. Und die Spite von Allem, was geschieht und gesagt wird, ist die Moral, eine gesunde, aber darum noch höchst prosaische und pedantische Moral. Nicht immer, ja sogar selten sind seine Stoffe ihrem Wesen nach auf eine Schluß= lehre angelegt, und dann muß er sich quälen, um eine solche, wäre es auch nebenher, heraus zu ziehen, ja stünde sie selbst im Gegensatz zur Hauptsache seines Stoffes. Es ist ein trauriger Anblick, eine so hervorragend begabte Natur von dem geistigen und zeitlichen Joche der Verhältnisse fast erbrückt zu sehen.

Und bennoch, trot dieser Beschränkungen, wie reich und innerlich bedeutend steht Hans Sachs als Dichter da, ja um so mehr als ein ganzer Dichter,

22 Namen Christi, besingt den Bogel Phonix als Sinnbild Christi, währenb er aus einem neuen Buch ben Stoff zur Beschreibung der Begräbnisse bei ben Aegyptern, ober der 7 Wunderwerke ber Welt schöpft. Ist nun in der= artigen Gebichten der Inhalt weber künstlerisch ober poetisch tief erfaßt, noch auch die Form edel, so hat doch die kindliche Naivetät, die ihm alles Gelesene neu und merkwürdig erscheinen läßt, oft etwas geradezu Rührendes. Die Fülle des Stoffes drückt und drängt ihn förmlich, er muß wenigstens reim= weise aufzählen, was er gelesen, erfahren, gesehen hat. Und so, wenn er, von seiner Handwerksarbeit aufblickenb, sein Auge über den Hausrath seines Rimmers schweifen läßt, bringt ihm auch dies plötlich eine dichterische Anregung, und er reimt "den ganzen Hausrath, bei breihundert Stücken, so un= gefährlich in ein jedes Haus gehöret" zusammen, wobei er mit sehr komischer Gewissenhaftigkeit zu Werke geht. Aber grabe solchen Arbeiten weiß er meist eine schickliche Einkleidung zu geben, so daß, wenn wir über manche Breiten ber Ausführung hinwegsehen, bas Ganze einen traulich anheimelnden Eindruck hinterläßt. Und wie ehrlich und treuherzig berichtet er dann von seinem eignen Leben, zählt seine Werke auf, und freut sich des Geschaffenen! Wie innig gemüthvoll spricht er von seiner treuen Kunigunde, die ihm nach ihrem Tobe im Traum erscheint, und ihn bewegt, ber Erinnerung an die lange, glückliche Zeit, die er mit ihr gelebt, Worte zu geben!

Eine andre Art von lyrischen Gedichten zeigt bei ihm den fortwährenden Zusammenhang mit bramatischem Schaffen. So läßt er gern eine ganze Reihe bald von Allegorien, bald von historischen und biblischen Gestalten aus einem gemeinschaftlichen Rahmen hervortreten, die bann entweder selbst reben, sich auch wohl unterhalten, ober von ihm charakterisirt werben. Da entwirft er denn eine "Ehrenpforte der 12 sieghaften Helben des alten Testaments," worauf eine "Schandenpfort ber 12 Tyrannen" folgt. In einem anbern Gebicht "von den 12 durchlauchtigen getreuen Frauen" werden Sulpicia, Hyper= menstra, Paulina u. A. von der Juno empfangen, während in dem Gegen= bild, "von den 12 argen Königinnen," Frau Ehre das Gefolge der Benus, worunter Semiramis, Niobe, Medea, Olympias u. s. w., mit sehr einbring= lichen Worten abstraft. Wie biese Gebichte, nähert sich auch ein andres schon ber bramatischen Gattung, "Der Tob, bas Enbe aller Ding", worin ber Mensch, der Tob, Jugend, Schönheit, Gesundheit, Bernunft, Kunst, Freunds schaft und andre Allegorien nach einander auftreten. Wie hier ber Tob eine Reihe von Megorien anführt, so erscheint er bei Hans Sachs auch an ber Spihe einer nach Ständen ober andern Beziehungen geglieberten Stufenfolge von gegebenen Gestalten, so daß wir bie sogenannten "Tobtentänze" poetisch verkörpert vor uns sehen. Das eigentlich bramatische Element fehlt diesen Dichtungen noch, es sind bloge Aufzüge, worin jede Figur ihre Klagen aus= spricht, die Welt verlassen zu müssen, Alagen, auf die von der Gestalt des Todes in ernster Weise entgegnet wird. —

Bei weitem höher als in der Lyrit ist Hans Sachs in der erzählenden Erzählende Dichtungsart. Zwar ist auch hier Vieles eitel Reimwert, entstanden in dem Drange, das Gelesene abzuthun. In langgedehnter Folge von erzählenden Stücken bearbeitet er die Geschichten des alten Testaments, die Evangelien, das ganze griechische und römische Alterthum. Man muß die Masse des Geschruckten dieser Art angesehen haben, um nur an die ungeheure Arbeit zu glauben. — Ganz anders glänzt sein Talent aber in der poetischen Erzähstung, im Schwank, und in der Fabel.

Wie sein erstes Gebicht einer italienischen Novelle nachgebildet war, so wurden italienische Novellen, vor allen die des Boccaccio, eine Stoffquelle für seine Erzählungskunft, bis in seine spätesten Jahre. Auch hier ist bie Anzahl überaus groß, wir erwähnen nur die Geschichten von Cimone und Iphigenia, von Ritter Gentile und ber tobten Geliebten, von König Peter von Sicilien und Jungfrau Lisa. Sie sind meist knapp gehalten, ohne alle Resterion frischweg erzählt, und wo sich ein tragischer Ausgang findet, kommt die Wirkung durch die Einfachheit des Vortrags wohl zu ihrem Recht. Läßt man die selbständig für sich bestehende Schlußmoral weg, die immer störend ist, zumal sie meist grabezu herausgequält werben mußte, so ist ber Einbruck burchaus rein, und noch erhöht durch die innige Theilnahme, die der Dichter felbst für seinen Stoff burchblicken läßt. Aber gradezu kostbar sind die komischen Erzählungen, die er Schwänke nennt. Anekbotenhafte kleine Ereignisse aus dem wirklichen Leben, landläufige Schalkspossen, tolle Streiche von fahrenden Schülern, kurz ein verhundertfachtes Spiegelbild des Volkslebens, voll bon ächter Komik. Wir hören, was die Handwerker sich unter einander an Späßen anthun, wie ber Bauer es bem Stäbter nachzumachen strebt, ihn betrügt, ober betrogen wird, wie der lüderliche Monch sich ertappen läßt, der Gauner auf Beute geht, und burch Schlauheit siegt, wie der Knecht den kargen Herrn überlistet. Hans Sachsens Menschenkenntnig, besonders die Renntniß der nieberen Stände, zeigt sich hier in bewunderungswürdiger Beise. Er hat die verschiedensten Charakterzüge belauscht, die Beruf, Gewerbe, Lebens= weise und Verkehr zur Erscheinung bringen, und weiß jede Beobachtung schicklich zu verwenden. Er tramt den ganzen Markt des Lebens mit seinem Gewühl vor uns aus, schalkhaft weist er auf die gemischten Gruppen, weiß mit kun= bigem Auge die possirlichsten Gestalten zu entbecken, und läßt eine immer neu bewegte Folge von bunten Wechselbildern an uns vorüber ziehen. Mit sichrer Hand ist der komische Moment betont, die Darstellung oft sehr derb, jedes Bildchen aber in trefflicher Haltung ausgeführt. Viele bavon find in der Erfindung meisterhaft, und die komische Wendung wird oft ganz überraschend her= So die Geschichte von den Landsknechten im Himmel, deren beigeführt.

Beste selbst burch ihr Rumoren die Seligen noch zur Berzweiflung bringen. St. Peter weiß sich nicht anders zu helfen, als daß er vor dem Himmelsthar die Trommel rühren läßt. Da glauben die Landsknechte, es gehe zum Appell, eilen sämmtlich hinaus, und St. Peter schließt bem Gelichter bas Thor vor ber Nase zu. Es ist nicht möglich, bei ber großen Menge einzelne bieser Schwänke eingehender zu betrachten, so sehr die Vorzüge derselben auch bazu aufforbern. Ebenso ist es mit seinen Fabeln, für die es ihm nicht an Vor= lagen fehite, die er andrerseits auch selbst erfand. Biele davon, die heut= zutage Jeber nach späterer Bearbeitung von Jugend auf kennt, so die von ber Ameise und der Grille, vom Zipperlein und der Spinne u. s. w. finden sich schon bei ihm.

Drama.

Seine eigentliche Bebeutung erreichte Hans Sachs jedoch im Drama. Er empfing dasselbe einerseits aus den Händen der Kirche, als Ofterspiel, andrerseits aus dem Volksleben, als Fastnachtsschwank. Das weltliche Schauspiel, die Tragödie und höhere Komödie, hatte noch keine Bearbeitung gefunden. Freilich waren weltliche Elemente schon sehr entschieden in die Ofter= spiele eingebrungen, wie wir bies in dem Spiel von Frau Jutten (1480) gesehen haben, aber noch bestand bie alte Mysterienform mit all ihrem kirchlichen Apparat und kirchlichem Zweck. Daneben hatte sich das komische Element bereits zu einer bramatischen Form herausgebildet. Hans Sachs entnahm biefelbe zwei Vorgängern, welche beibe wir schon als Dichter, besonders als Erzähler, ge-Rosenblut nannt haben. Der eine, Hans Rosenblüt, gebürtig aus Nürnberg, dichtete schon zwischen 1430 und 1460. Bon seinem Leben ist nur bekannt, bag er als Wappendichter bald an den Höfen umherzog, bald wieder in seiner Vaterstadt als Meisterfänger, und vielleicht als Wappenmaler lebte. Ihm werden 54 Spiele zugeschrieben, boch ist nur von einem sicher erwiesen, daß es von ihm herrührt, nämlich: "Des Königs von Engelland Hochzeit." Durch sein Umherreisen an den Höfen erwarb er sich eine umfassende Kenntniß ihrer Ge= brechen, und so schilbert er in seinen Stücken, mit tüchtig bürgerlicher Gesin= nung, die Entartung des Ritterthums, den herunter gekommenen Abel mit all seiner Robeit und all seinen Ansprüchen. Sein scharfer Blick läßt ihn erkennen, daß ein allgemeiner Umschwung ber Berhältnisse eine neue Orbnung der Dinge in Deutschland herbeiführen musse. — Lange nicht so umfassend in seinem Gesichtstreise, und von geringerer Fruchtbarkeit, ist sein Nachfolger Hans Folz, gebürtig aus Worms, Meistersänger und Barbier in Nürnberg. Von seinem Leben ist wenig bekannt, sein erstes Werk ist vom Jahre 1474. Die Stoffe, bie er bearbeitet, bestehen aus Anekboten gewöhnlicher Art, meist Betrü= gereien, und machen ben Einbruck von aus bem Stegreif gespielten Scenen. Sowohl bei ihm, wie bei Hans Rosenblüt, waltet noch eine große Roheit ber Sprache vor, ber schmutige Ausbruck wird für ben komischen gehalten, und ber Humor ber Situation meift burch eine höchst unfläthige Wendung herbeigezogen.

und Folz.

In diesem Zustande fand Hans Sachs das Drama vor, und beibe Gattungen, die des Osterspiels, wie die des Fastnachtschwanks, wurden von ihm fortgeführt. Dieser stofflich höchst beschränkte Umkreis konnte jedoch seinem Talente nicht genügen, und so erweiterte er bas Gebiet bes bramatisch Dar= stellbaren, zuerst burch zwei Stoffe aus ber römischen Beschichte. Go bichtete er schon 1527 eine Tragödie Lucretia, welcher 1530 die Virginia folgte, beibe nach dem Livius. Es waren nicht seine ersten Stücke, wohl aber die ersten, durch die er das rein historische Feld für das Schauspiel eroberte. Mit diesem Schritte aber war zugleich die Universalität des Stoffes für das Drama aus- Stoffe. gesprochen, und hierin ist ein nicht geringes Verdienst zu suchen. Das Schauspiel wurde baburch bem kirchlichen Zweck und seiner Beschränkung entzogen, es wurde von nun an als für sich bestehende Kunstgattung festgestellt, und so können wir Hans Sachs als ben eigentlichen Schöpfer bes beutschen Dramas bezeichnen. Es blieb bei ihm nicht bei dem ersten Schritte. Mit jener unglaublichen Fruchtbarkeit, die wir bei ihm kennen gelernt, machte er fich jedes Ereigniß ber Vergangenheit und Gegenwart, man kann sagen, bas ganze Gebiet bes Geschenen und Geschriebenen für bas Schauspiel unterthänig. Er verfaßte, außer einer Reihe von Osterspielen, allein noch 43 Stücke aus ber biblischen Geschichte, besonders aus dem alten Testament; er bearbeitete aus der alten Geschichte, außer den genannten, einen Chrus, Alexander, die Horatier, Mutius Scävola, Perseus, Alceste, Jokaste, Clytämnestra u. s. w.; aus der romantischen und nationalen Sagenwelt einen Sigfried, Griselbis, Octavian, Olivier und Artus, Tristan, Magelone, Melusine, Pontus und Sibonia, und andre. Die nordische Geschichte gab ihm Stoffe (Hagbarth und Signe), er bearbeitete italienische Novellen (Gismuda, Bianceffora, Violanta, Beritola, Lisabetha); aus den Legendenbüchern schöpfte er Märtyrer= geschichten, bichtete nach Terenz (bessen Komödien schon 1499 in einer Ueber= setzung erschienen waren), Plautus', Lucian, sogar nach Aristophanes. Er erfand ober entnahm der Gegenwart merkwürdige Ereignisse, und schrieb über= bies noch 64 Fastnachtspiele. Dazu kommen noch eine Menge allegorischer Gesprächspiele, in welchen ber Dialog oft zur Handlung schreitet, wie beren einige oben schon angeführt sinb.

Man kann nicht sagen, daß Hans Sachs seine bramatische Thätigkeit mit dem Osterspiel begonnen habe, und, diese verlassend, sich für das reine Schauspiel entwickelt habe. Er war in biesem längst befestigt, als er zu jenemimmer noch zurückehrte. So schrieb er noch im Jahr 1558, also in schon vorgerücktem Lebensalter, die ganze Passion nach den 4 Evangelisten, mit bem vollständigen Mysterienauswand, in 10 Akten. Das Stück trägt bas Datum vom 12. April, ist also auch ber Zeit nach auf ein Osterspiel abgesehen. Ebensowenig ist bei seinen Dramen ein Fortschreiten mit den Jahren wahrzunehmen. Werthvollere und schwächere wechseln ab, in seiner früheren,

wie in späterer Zeit. Der Stoff selbst war es in den meisten Fällen, der die Bedeutung des Stückes bestimmte, je nachdem derselbe die Fähigkeit dramatischer Gestaltung in sich trug oder nicht. Andrerseits aber läßt sich nachweisen, daß Hans Sachs da am höchsten steht, wo er, durch gar keine Borslage gedunden, ganz frei ersand. In diesem Umstand nun liegt es, daß die ganze Reihe seiner diblischen Dramen zu den schwächsten seiner Arbeiten gehört. Släubig und voll Ehrsucht vor seinem Stosse, wagt er hier nichts hinzu, noch hinweg zu thun, und so sehlt ihnen meist das dramatische Element gänzlich. Nur eins dieser Stücke ist auszunehmen, "die ungleichen Kinder Evä," das, wenngleich auch nicht sonderlich dramatisch, doch von der innigstent Semüthlichkeit durchdrungen ist, und mit an der Spitze seiner Schauspiele steht. Und hauptsächlich gelang ihm dies Wert darum so wohl, weil er für die Darstellung des Lebens der ersten Menschen und ihrer Familie Alles aus sich selbst zu schöpsen hatte.

Dramaturgisches.

Die Art, wie Hans Sachs bei der Composition seiner Dramen zu Werke geht, ist noch vollkommen naiv. Alles was geschieht, wird in Scene gesetzt, die kunstlerische Verwicklung, die Steigerung ist nur schwach, die Charakteristik, zwar oft angegeben, aber ohne innere Entwicklung, kurz alle ernsteren bra= matischen Forberungen bleiben unbefriedigt. Hier und da gelingt ihm instinktiv einc Exposition ganz überraschend, ohne daß jedoch der weitere Ausbau auf eine innere Glieberung hinarbeitete. Dagegen findet sich fast in jedem Stücke ber Hauptmoment ganz besonders betont und mit Vorliebe ausgemalt, so daß man überall sieht, auf welche Scene der Dichter den Accent legte, was ihm als bas Wesentliche ber Handlung erschien. Nicht immer, aber in vielen Fällen trifft er hier burchaus bas Richtige, und zeigt damit, wie sehr er seinem Wesen nach zum Dramatiker angelegt ist. Was nun aber an seinen Dramen besonders fesselt, ist die Treuherzigkeit der Sprache, der Reichthum an Beobach= tungen menschlicher Züge und innerer Zustände, die Unbefangenheit, mit ber er die frembesten Stoffe behandelt, und den Gestalten der Vergangenheit die Züge ber Gegenwart leiht. Ob er Ulpsses und Cince, Sigfried, Tristan ober italienische Novellenfiguren auftreten läßt, es sind moderne Leute in modernem Roftum, Ritter und Helben aus bem 16. Jahrhunbert, im Reben und Han= beln bürgerlich. Ulhsses spricht von seiner entfernten Gattin etwa wie ein nürnberger Bürgermeister, ber auf weiten Reisen in eine unglückliche Schlinge gegangen ist, Sigfried wird wie ber Sohn eines nürnberger Rathsherrn auf= geführt, ber sich baheim im Geschäft bes Baters nicht hat wollen halten lassen. Ueberall ist die Anschauung der nächsten Umgebung auf die entlegensten Ver= hältnisse übertragen. Der Helb hat nichts Heroisches, eher wird er oft zum .Renommisten, aber er spricht tüchtige Gefinnungen aus. Er thut es selten in gehobener Sprache, aber im geeigneten Moment von innen quellend, warm und gemüthvoll. Eine entschiedene Leidenschaft kommt nie zum Ausbruck,

wohl aber finden sich leidenschaftliche Situationen, wo die Innerlichkeit sich in überraschenber Weise enthüllt. Es ist die Sprache, das ganze Leben bes gesunden Bürgerthums, das uns in Hans Sachsens Dramen erscheint. Ein eng begrenzter Gesichtstreis, babei träftiges Bewußtsein, Chrlickleit und fester Glaube. Das Gemüth verbirgt fich eher hinter angenommener Nüchternheit, als daß es seine Tiefen öffnet, geschieht es aber, dann quillt die Empfindung mit unbedingter Wahrheit und Wärme hervor.

Hans Sachs unterscheibet in seinen Dramen Tragöbien und Komöbien, geistliche Spiele, Fastnachtspiele, und einfach: Spiele. Aber der eigentliche Unterschied zwischen Tragödie und Komöbie ist ihm noch verschlossen, denn er braucht beibe Bezeichnungen für bieselbe Gattung, nur daß bei günstigerem Ausgang bas Stud "Comedi" genannt wird, es mag bes Schrecklichen noch so viel barin vorgegangen sein. Auch von seinen geistlichen Spielen nennt er viele "Tragedi," und andrerseits werden seine biblischen Stücke als geist= liche Spiele angegeben. Biel entschiebener faßt er bie Gattungen bes Fast= nachtspiels und bes "Spiel's." Die erstere bezeichnet das Lustspiel in seiner berberen Fassung, die Posse; das "Spiel" dagegen ist eine Mittelgattung zwischen der Mysterienform und dem weltlichen Schauspiel, kurzgefaßt, meist einaktig, und nur von wenigen Personen dargestellt. Auf diese "Spiele," worin Hans Sachs mit das Trefflichste geleistet hat, wird noch besonders zurück zu kommen sein. — Die Eintheilung in Akte ist bei ihm bereits vorz handen, aber er verwendet sie rein äußerlich, ohne innere Begründung. Oft ift zwischen den Auftritten ein viel tieferer Ginschnitt in die Handlung, als zwischen den Aften. Gine Person geht ab, kommt, ohne von einer andern abgelöst zu sein, zurück, und verkündet, daß inzwischen ein Jahr vergangen sei. Es scheint ihm bei ber Eintheilung in Afte nur um die Herstellung einer Reihe von gleichen Theilen zu thun gewesen zu sein. Die Atte sind, wie die Stude selbst, meist sehr kurz, ihre Anzahl wechselt je nach der Ausbehnung ber Handlung, zwischen einem und zehn Atten, boch würde selbst ein zehnaktiges Stud von Hans Sachs heutzutage einen sogenannten Theater= abend nur eben ausfüllen. — Der Inhalt ist, wenn er nicht bestimmte histo= rische Thatsachen giebt, aus dem Titel oft gar nicht zu erkennen, besonders ist dies bei den nach Novellen behandelten Schauspielen der Fall; die oft eine unbestimmte Inhaltsangabe als Aufschrift tragen, z. B. "Tragebi von vier ungluchaften liebhabenben Personen," ober: "Comebi von einer Raiserin mit zween Söhnen."

An eine nach moberner Art geglieberte Bühneneinrichtung ist bei Hans Babne und Sachs noch nicht zu benken. Seine Osterspiele, obwohl sie noch mannigfachen Apparat erforbern, sind boch bei weitem einfacher in der Scenerie als jene Eine Darstellung in der Kirche ist nicht wohl anzunehmen, aber älteren. auch ein im Freien hoch aufgegiebeltes Gerüft erscheint nicht mehr nöthig, die

Handlung tann sich auf ebnem Boben abspielen. Man wird baber auf irgend ein öffentliches Gebäude, etwa bas Rathhaus ober Schulhaus, für bie Aufführung schließen dürfen, wo im Saal eine Bühne aufgeschlagen wurde. \*) Eine ähnliche Einrichtung genügte für die Tragödien und Komödien, die auf bescheiben ausgeschmücktem Gerüft, ohne allen Wechsel ber Scenerie, von Statten gingen. Im Jahre 1550 jedoch ließ die Genossenschaft der Meister= fänger in Nürnberg ein eignes Theater erbauen (was in anbern Stäbten balb nachgeahmt wurde), in welchem man auch geistliche neben weltlichen Schauspielen aufgeführt haben mag. Die Darsteller waren Dilettanten, junge Bürgerssöhne, Handwerksgesellen, Studenten, Schüler, für die Frauenrollen wurden die jüngsten und hübschesten ausgesucht. Der Dichter selbst warb die Geeignetsten an, und übte ihnen das Stück ein. Die häufige Wiederkehr bramatischer Aufführungen mochte bei manchen Darstellern eine gewisse Geübt= heit hervorbringen, so daß, wenn sie am Orte blieben, der Dichter wie auf eine feststehende Truppe rechnen konnte. — Ist es nun auch möglich, daß man später auf der einmal eingerichteten Bühne auch Fastnachtspiele gab, so war es von Anfang an bei bieser Gattung doch auf ein eigentliches Theater gar nicht abgesehn. In Gesellenherbergen, Wirthshäusern, häufig auch in Privathäusern, that man sich in ber Faschingszeit zusammen, um die Lust durch bramatische Spiele zu erhöhen. Ein Kreis von jungen Leuten trat ein, bat im Prolog um die Erlaubniß (sie mochte von dem Wirth der Gesellschaft oft schon vorher gegeben sein), ein Stud vor ben Gäften agiren zu dürfen, worauf basselbe auf gleicher Diele sofort gespielt wurde. Mit ein paar Kostümstücken stutten sich die Darsteller draußen schnell zurecht, meist aber waren sie nur eines Mantels, einer falschen Rase, ober eines entstellenden Bartes benöthigt, benn bie Handlung spielte im gewöhnlichen Leben.

Wurde das Fastnachtspiel am häufigsten durch eine Anrede des lustigen Knechts eröffnet, so begann Hans Sachs seine ernsteren Stücke mit dem Prolog eines "Ehrenhold," der sich mit Feierlichkeit einführt, und den Inhalt in Kürze voraus erzählt. In historischen, oder Stücken von sonst großartisgerer Handlung, thut der Ehrenhold auch Botendienste, übernimmt Melbungen, greift aber nie in die Handlung ein. Zuweilen, wenn die Handlung größere Zeiträume umfaßt, tritt er zwischen jedem Akte auf, um dem Zusschauer das inzwischen Borgefallene zu berichten. Doch wird er schwer mit dem antiken Chor zu vergleichen sein, da er nur in seltnen Fällen eigne Res

<sup>\*)</sup> Bu Anfang des Jahres 1598 faßte die Berlinische Geistlichkeit den Beschluß, "daß mit der Darstellung der Augst und Schmerzen Christi in dem Hauslein am Dome billig nachzulassen sei" u. s. w. Siehe "Ein seer schön und nütlich Spiel von der lieblichen Geburt unsres Herren Jesu Christi, zu Coln an der Spree gehalten, durch henricum Chnustinum (Anaust), hamburgensem, anno MDXLI." Berlin 1862. Einleitung S. 5.

flexionen äußert, höchstens im geistlichen Spiel, wo aber gewöhnlich ein Engel seine Stelle vertritt. Zum Schluß tritt jedoch ber Ehrenhold stets noch einmal auf, um im Epilog die Moral des Stückes zu verkünden. Darin jedoch ist er meist sehr unglücklich, benn die Reihen von nützlichen Lehren, die er aus dem Inhalt zieht, mussen durch Gewaltstreiche erkämpft werden, und kommen immer höchst nüchtern heraus. Wenn z. B. ber Tragöbie Clytä= mnestra die Moral entnommen wird, daß Gatten einander treu bleiben und ihre Kinder dristlich erziehen, daß ferner (in Bezug auf Drest) Kinder ihre Eltern lieben und ehren sollen, so hätte auch das naivste Publikum wohl fragen dürfen, ob es so furchtbarer Beispiele zur Nutanwendung für so ein= fache Lehren bedürfe? Allein ohne Moral konnte man sich eine Dichtung, sie mochte auch sein welche sie wollte, nicht benken, und so überrebete man sich auch zu einem dem Inhalt wibersprechenden Lehrsat.

Die ganze Reihe von Hans Sachsens Dramen eingehend zu betrachten, ist selbstverständlich hier unausführbar, aber von Interesse wird es sein, einige ber hervorragenderen, ober besonders charakteristischen näher ins Auge zu fassen.

Wir werfen zuvörberst einen kurzen Blick auf ein Osterspiel. Zwar ift es keine der glänzenderen Arbeiten, sie wird von vielen Mysterien der vergangenen Epoche in jeder Weise übertroffen; allein sehen wir zu, wie Hans Sachs, nachbem er die neue Gattung der Tragödie bereits festgestellt, noch in vorgerückten Jahren einer absterbenden Gattung seinen Zoll entrichtet. Das Stud heißt: "Tragedi vom jungsten Gericht," in 7 Atten, mit 34 Per= Beifische sonen. (Es ist vom 25. Mai 1558 batirt, er vollendete es also nur vier Wochen nach jener oben erwähnten "ganzen Passion" mit 10 Akten.) Nach einer langen Einleitung des Shrenhold tritt ein Priester auf, der ben jüngsten Tag verkündet, und zwar in einem Monolog, der den ganzen ersten Att aus= füllt. Den zweiten führt wieberum ber Chrenholb, und so jeden ber folgenden, ein. Es folgt die Bekehrungsgeschichte eines stolzen und lebensfrohen Jünglings, der Tod kommt personlich zu ihm, um ihn endlich mit sich zu nehmen. Der britte Akt führt einen König, Bischof, Bürger, Handwerker, Bauer herein, jeder ergeht sich in Klagen, daß der jüngste Tag bevorstehe. Run kommt (4. Akt) Christus mit seinen Jüngern, sett sich auf ben Regen= bogen, die Erzengel stoßen in die Posaunen, und die Todten steigen aus den Gräbern. Der Engel bes Gerichts theilt die Seelen in Auserwählte und Von den ersteren treten Adam, Eva, David, Zachäus, Mags balena, der reuige Schächer und St. Paulus nach einander vor, und nachdem sie ihre Geschichte erzählt, und Buße gethan haben, läbt sie Christus zu sich. Moses erscheint und braucht den ganzen 5ten Att zur Erklärung der 10 Ge= bote. Im 6ten wird über bie Verdammten Gericht gehalten, der König und ber Bischof werben von zwei tanzenben Teufeln, Satan und Beelzebub, in die Hölle geschleppt. Den letten Alt beginnt ein Dialog zwischen Gerechtigkeit

und Barmherzigkeit, eine Menge verbammter Seelen klagen abwechselnb, bann aber bricht Lucifer mit bem ganzen höllischen Beer herein, um die Berftogenen an sich zu reißen. Während Jesus mit den Seligen ausbricht, ertönt es im Chor: "Christ ist erstanden!" — Man sieht, von einer bramatischen Glieberung ift hier nichts zu finden, es ift mehr ein kirchlich festlicher Att im mittelalterlichen Sinne.

Betrus.

Wir gehen auf biejenigen Stude über, die Hans Sachs einfach "Spiele" nennt, um zwei Perlen seiner Dichtung zu betrachten. Jedes umfaßt nur einen Att, aber der Grundgebanke ist trot der knappen Form vortrefflich Spiel von entwickelt. Das erste führt ben Titel: "Petrus lett sich mit seinen Freunden." Die Scene ist im Himmel. Petrus sitt in traurigen Gebanken. Der Herr tritt zu ihm und fragt, was ihm fehle? Der Himmels= pförtner will nicht verschweigen, daß es ihn betrübe, auf Erden so wenig vom Genuß des Lebens gekostet zu haben, und daß ihm der Wunsch keine Ruhe lasse, einmal zuzusehen, wie seine Vettern da unten wohl heuer die Fastnacht feierten? Der Herr ist mild und gütig, und giebt ihm Urlaub auf brei Tage, er solle versuchen nachzuholen, was er bei Lebzeiten entbehren mußte. Ganz glücklich wandert Petrus zur Erbe hinunter. — Seine Vettern find in bester Laune, es war ein gutes Jahr, sie berathen eben, wie sie die Fastnacht mit Weib und Kind recht vergnügt begehen sollen. Da sehen fle mit höchstem Erstaunen Petrus kommen. Sie muffen wohl an seine Gegen= wart glauben, benn er spricht zu ihnen, erzählt von seiner Anstellung im Himmel, und daß er drei Tage Urlaub habe. Nun macht der Gaft bas Fest erst recht schön, und es wird weiblich geschmaust und gejubelt. — Inzwischen geht ber Herr im Himmel umher, und wartet vergeblich auf den Beurlaubten. Er kommt zu ber Vermuthung, Petrus werbe sich ba unten beweiben, benn anstatt breier Tage sind ihrer schon neune vergangen. Dazu hat Petrus ben Schlüssel vom Himmelsthor mitgenommen, und braugen steht Alles voll von Seligen, die nun warten muffen. Enblich sieht er Petrus kommen, ber sich schüchtern und mit ziemlich schwerem Kopfe nähert. Der Herr hört seine Erzählung, wie köstlich es unten zugehe, ruhig an, und fragt nur, ob die Men= schen für all die guten Gaben auch wohl Gott gebankt hatten? Petrus ist verlegen, und gesteht, bag er bavon nichts vernommen habe. Nun, Petre, spricht ber Herr, wenn es bir benn gar so gut gefallen, so magst bu zur nächsten Fastnacht vier Wochen Urlaub haben. — Das Jahr vergeht, und wieder schickt fich Petrus vergnügt zur Erbenwanderung an. Aber, ach, er findet Alles anders, als er gehofft! Die Bettern sind in trübster Stimmung, bei dem Einen ist ein großes Biehsterben, bei dem Andern liegen die Kinder trant, es ist ein unglückliches Jahr, Migernbte, und bazu Kriegenoth unb andres Unheil. An eine Feier der Fastnacht sei nicht zu benken, sie hätten nur inbrunftig zu Gott zu beten, daß er sie nicht ganz verlasse! Petrus ift bestürzt, aber da er hier nicht helsen kann, und auch keine Aussicht auf eine Erheiterung da ist, geht er nachdenklich zum Himmel zurück. — Nun, Betre? ruft ihm der Herr entgegen, du hattest vier Wochen Urlaub, und kehrst schon am ersten Abend wieder? — Ach Herr, ruft Betrus, ich mochte nicht länger bleiben, weil es drunten "gar zu langweilig ist!" — Und was thun beine Bettern? Denken sie noch immer nicht an mich? — Da fällt es Betrus wie Schuppen von den Augen. Ja, ruft er, sie beten zu dir, Herr! — Nun siehst du, Betre, spricht der Herr, sie benken nur an mich, wenn sie unglückslich sind, und vergessen mein im Glücke. Willst du aber froh sein, und mein dabei stets gedenken, so mußt du schon hier oben bei mir bleiben. Sehe also hin, und warte beines Amtes!

Man stoße sich hierbei nicht an die Scene im Himmel, ober an das persönliche Auftreten Gott Vaters in einem halb weltlichen Stücke. Sprache und Haltung sind von einer so innigen Gemüthlichkeit, es geht ein solcher Zauber kindlicher Naivetät durch das Sanze, daß von einer Verletzung des religiösen Gefühls nicht die Rede sein kann. Und selbst wenn für uns ein leiser Hauch des Komischen unvermeidlich ist, so weht er den modernen Leser an, wie etwa das Wort eines reinen Naturkindes, das seine heiligste Empfinzdung in ungeübter Rede preis giebt, wir fühlen Rührung, selbst wenn wir uns des Lächelns nicht erwehren können.

Eines schon weltlicheren Inhalts, aber auch mehr ein Drama, ist bas Spiel: "Der Tob im Stock." Nachbem ein Engel als Prolog den Hergang stizzirt hat, tritt ein frommer Waldbruder im Gebet auf. Zu seiner Ein= siedlerhütte von einem Sange zurücklehrend, ruht er auf einem umgebrochnen Baumstamme aus. Da bemerkt er burch bie Spalte etwas Glänzendes, faßt hinein, und findet einen großen Schat. Erschreckt springt er auf, er schwankt, ob er nicht bavon für seine Armen etwas nehmen solle — aber nein, es ist wohl fremdes Gut, und so will er sich entfernen. Er erblickt drei wilde Ge= sellen, eine Furcht überfällt ihn, und er versteckt sich. Es sind drei Räuber, Dismas, Jegmas und Barrabas, die eben von einer blutigen That kommen. Roch sprechen sie barüber, als sie ben Walbbruber in seinem Versted erbliden. Er hat sie belauscht, er muß sterben. Sie fallen über ihn her und erschlagen Noch sterbend ruft er ihnen zu, in jenem Stamm sei der Tod, sie möchten ihn meiben! — Barrabas und Dismas gehen zu dem Stamme, um zu untersuchen, was der Thor mit dem Tode meine, aber Jegmas, den eine heftige Reue um den Frevel überkommt, sucht sie zurück zu halten. Es ge= lingt ihm nicht, und ber Schat wird gefunden. Sie frohlocken, und beschließen sogleich, sich einen guten Tag zu bereiten. Einer soll nach der Stadt gehen und Einkäufe machen, man wirft bas Loos, es fällt auf Jegmas. Als er gegangen, beschließen die beiben anbern, ihn bei der Rückehr zu töbten, denn seine Reue sei gefährlich, er war im Stande, sich selbst und fie einmal anzu-

Der Tod im Stock.

geben. Jegmas tommt wieber, und fällt unter ben Streichen seiner Genoffen. Sie suchen sich an bem Wein, ben er gebracht, zu stärken, kaum aber haben sie getrunken, als sie von den heftigsten Schmerzen überfallen werden. Jesmas hatte Wein und Brod vergiftet. Sterbend erkennen sie die Wahrheit in bem Wort des Waldbruders, sie hatten den Tod im Stocke gefunden. — Auch in biesem Spiel ist ber Gang ber Handlung sehr lebendig, und die Gegensätze entschieden betont, sogar eine ernstere Composition bereits bemerkbar. — Er= wähnt mögen von berartigen Spielen wenigstens noch zwei werben: "Vom heimlichen Gericht Gottes," worin ein Engel einen Walbbruber in scheinbaren Thaten ber Ungerechtigkeit von der inneren Gerechtigkeit des gött= lichen Gerichtes überzeugt; und ferner bas nach Lucian gearbeitete Spiel: "Charon mit ben abgeschiednen Seelen." In diesen wird die Ueber= fahrt ber Seelen über ben Styr geschildert, bei welcher die Abgeschiednen ihr Erbenbündel zurücklassen sollen, während jeder noch im letten Augenblick noch etwas von seinem Gepäck zu retten und burchzuschmuggeln sucht. Trefflich sind hier die einzelnen Laster, Geiz, Genußsucht u. s. w. charakterisirt, wobei bem Dichter die meisterhafte Borlage zu Statten kam.

Tragodien. Julian.

Wir gehen auf das Gebiet der Tragöbie über, um wenigstens in zwei berselben einen Blick zu werfen. Vor ber Wucht und Schwierigkeit eines Stoffes scheute Hans Sachs nicht leicht zurück, und so machte er sich auch an die Geschichte Julians, des Abtrünnigen. Es lag nicht in Hans Sachsens Natur, ben Inhalt in seiner welthistorischen Bebeutung zu erfassen, und den sittlichen Sieg des Chriftenthums über das vergeblich wieder auf= gepflanzte Heibenthum barzustellen; er machte sich ben Stoff in beschränkterem Sinne handgerecht, und arbeitete hier auf eine ausgesprochene Moral hin. Der Helb ist bei ihm selbstverständlich ein ganz moderner Kaiser, ein Herzog Gottfried sein Vertrauter. Julian sieht sich wie einen Gott geehrt, wie von seinem Bolke, so von den Großen des Reichs, ja von allen Königen der Welt. "Denn wir haben mit Gewalt erleget alle Feinde, die sich wiber uns gereget. Da siten wir in Gewalt, Gut und Ehr, daß auf Erben uns gleicht keiner mehr. Auch gleicht uns Gott im Himmel nicht, von bem man viel sagt und spricht, wie er gar allmächtig sei. Wir sehen aber wohl dabei, daß sehr viel leiben seine Christen. Vor Unglud kann er sie nicht fristen, ich selbst verfolg sie und verjag, beraub, verspott' und sie wohl plag. Deßhalb ist er ein schwacher Gott, ber seine Diener in solcher Roth läßt steden, und ihnen nicht helfen will. Er verheißt ihnen viel, aber Alles geht in Worten hin. Ein viel gewaltgerer Gott bin ich! Der Galiläer litt mit seinen Dienern auf Erben viel Ungemach, ich aber setz meine Diener in Gewalt, Ehr und Gut, was jener Gott im Himmel nicht thut." — Es handelt sich hier also nicht eigentlich um das histbrische Faktum einer Umwälzung der Staatsreli= gion, sonbern um eine start ins Grobe gehende personliche Selbstüberschätzung.

Julian wird vom Chrenholb zu einem großen Jagen abgerufen. Nach seinem Abgang erscheint Sarel, ein Engel, und erzählt in einem Monolog, Julian sei früher christlich und fromm gewesen, aber Glück und Macht haben ihn verberbt, anstatt Gott zu banken, überhebe er sich, und barum sei er — Sarel — gesandt, ben Kaiser zu demüthigen. Auf daß er buße und erkenne, "baß Gott allein sei Gott ber Herr, in beß Einigen Gewalt und Hänben stehe alle Regiment ber Welt, ber die Hoffärtigen kann stürzen von ihren Stühlen, und ihre Gewalt abkurzen; daß auch noch soll in kurzer Stund bem stolzen Kaiser werben kund, daß er ein elender Mensch sei." Der nächste Att spielt im Walbe, wo ber Kaiser, ausruhend von der Jagd, beschließt, im kühlen See ein Bab zu nehmen. Während wir einem Gespräch zwischen Herzog Gottfried und bem Hofmeister zuhören, erscheint ber Engel in Julians Er wird für den Kaiser genommen, und gebietet die Heimfahrt. Nachdem das ganze Jagdgefolge sich entfernt hat, kommt Julian im Bade= mantel. Er ist im höchsten Zorn, daß man ihn verlassen hat, und muß sich nach langem Rufen und Suchen entschließen, seinen Weg zu Fuß und in üblem Aufzug zurück zu legen. Er kommt zu seinem Schlosse, aber an ber Pforte wird er von den Knechten mit Schimpsworten zurückgewiesen, und ein Hohngelächter antwortet ihm, als er behauptet, er sei ber Kaiser. Außer sich vor Ingrimm, verlangt er den Herzog Gottfried zu sprechen. Dieser kommt, erkennt ihn ebensowenig als die Dienerschaft, und da Julian verlangt, zur Raiserin Beatrix, seiner Gemahlin, geführt zu werben, heißt der Hosmeister ben Unverschämten mit Hunden von der Schwelle hetzen. Aber Julian läßt sich nicht vertreiben, der Zorn giebt ihm Riesenkräfte, er dringt in das Schloß und zur Kaiserin. Auch sie glaubt einen fremben Bettler vor sich zu sehen, und muß ihn für wahnsinnig halten; da er sich für ihren Gemahl ausgiebt. Balb aber ergreift sie ein Schauber vor biesem Menschen, ber alle ihre Ge= heimnisse kennt, der ihr Worte wiederholt, die nur für das Ohr ihres Ge= mabls bestimmt waren, und von Furcht verwirrt, fliegt sie an die Brust des "Engel-Raisers," ber eben eintritt. Beim Anblick seines Ebenbilbes aber wird Julian von Entsetzen erfüllt. Er sieht einen Andern in seiner eignen Gestalt im Besitze ber Macht, im Besitze seines Weibes, er sieht sich selbst verkannt und verstoßen, und entflieht in Verzweiflung aus bem Schlosse. Im Walde finden wir ihn wieder, zerknirscht und gebrochen. Er klopft an die Hutte eines Einsiehlers, und — erschrickt, benn ber Alte rebet ihn als ben Kaiser an. Dem Walbbruber klagt Julian sein Geschick, aber er muß von biesem eine ernste Strafrede hören, worin ihm sein Uebermuth und seine Schulb zu Gemüthe geführt wird. Julian sieht sein Unrecht ein, er bemüthigt sich vor Gott, und beschließt, als bes Alten Genosse in ber Einsamkeit zu bleiben. Dieser jedoch heißt ihn an den Hof zurud gehen. Julian thut es, wird von ben Knechten als Kaiser empfangen, ebenso begrüßen ihn Herzog Gottfried

geben. Jegmas kommt wieber, unb fällt unter ben Streichen seiner Genoffen. Sie suchen sich an dem Wein, den er gebracht, zu stärken, kaum aber haben fie getrunken, als sie von den heftigsten Schmerzen überfallen werden. Jegmas hatte Wein und Brod vergiftet. Sterbend erkennen sie die Wahrheit in bem Wort des Waldbruders, sie hatten den Tod im Stocke gefunden. — Auch in biesem Spiel ist ber Gang ber Handlung sehr lebendig, und die Gegenfätze entschieden betont, sogar eine ernstere Composition bereits bemerkbar. — Er= wähnt mögen von berartigen Spielen wenigstens noch zwei werben: "Vom heimlichen Gericht Gottes," worin ein Engel einen Walbbruber in scheinbaren Thaten ber Ungerechtigkeit von ber inneren Gerechtigkeit des gött= lichen Gerichtes überzeugt; und ferner das nach Lucian gearbeitete Spiel: "Charon mit den abgeschiednen Seelen." In diesen wird die Ueber= fahrt der Seelen über den Styr geschildert, bei welcher die Abgeschiednen ihr Erbenbündel zurücklassen sollen, während jeder noch im letten Augenblick noch etwas von seinem Gepäck zu retten und burchzuschmuggeln sucht. Trefflich find hier die einzelnen Laster, Geiz, Genußsucht u. s. w. charakterisirt, wobei bem Dichter die meisterhafte Borlage zu Statten kam.

Tragodien. Julian.

Wir gehen auf das Gebiet der Tragödie über, um wenigstens in zwei berselben einen Blick zu werfen. Vor ber Wucht und Schwierigkeit eines Stoffes scheute Hans Sachs nicht leicht zurud, und so machte er sich auch an die Geschichte Julians, des Abtrünnigen. Es lag nicht in Hans Sachsens Natur, den Inhalt in seiner welthistorischen Bedeutung zu erfassen, und den sittlichen Sieg des Christenthums über das vergeblich wieder auf= gepflanzte Heibenthum barzustellen; er machte sich ben Stoff in beschränkterem Sinne handgerecht, und arbeitete hier auf eine ausgesprochene Moral hin. Der Helb ist bei ihm selbstverständlich ein ganz moderner Kaiser, ein Herzog Gottfried sein Vertrauter. Julian sieht sich wie einen Gott geehrt, wie von seinem Volke, so von den Großen des Reichs, ja von allen Königen ber Welt. "Denn wir haben mit Gewalt erleget alle Feinde, die sich wider uns gereget. Da siten wir in Gewalt, Gut und Ehr, daß auf Erden uns gleicht keiner mehr. Auch gleicht uns Gott im Himmel nicht, von dem man viel sagt und spricht, wie er gar allmächtig sei. Wir sehen aber wohl dabei, daß sehr viel leiben seine Christen. Bor Unglück kann er sie nicht fristen, ich selbst verfolg sie und verjag, beraub, verspott' und sie wohl plag. Deghalb ist er ein schwacher Gott, ber seine Diener in solcher Roth läßt stecken, und ihnen nicht helfen will. Er verheißt ihnen viel, aber Alles geht in Worten hin. Ein viel gewaltgerer Gott bin ich! Der Galiläer litt mit seinen Dienern auf Erben viel Ungemach, ich aber setz meine Diener in Gewalt, Ehr und Gut, was jener Gott im Himmel nicht thut." — Es handelt sich hier also nicht eigentlich um bas histbrische Faktum einer Umwälzung ber Staatsreli= gion, sondern um eine ftart ins Grobe gehende perfonliche Selbstüberschätzung.

Julian wird vom Chrenhold zu einem großen Jagen abgerufen. Nach seinem Abgang erscheint Sarel, ein Engel, und erzählt in einem Monolog, Julian sei früher dristlich und fromm gewesen, aber Glück und Macht haben ihn verberbt, anstatt Gott zu banken, überhebe er sich, und barum sei er — Sarel — gesandt, den Kaiser zu demüthigen. Auf daß er buße und erkenne, "baß Gott allein sei Gott ber Herr, in deß Einigen Gewalt und Händen stehe alle Regiment ber Welt, ber die Hoffärtigen kann stürzen von ihren Stühlen, und ihre Gewalt abkürzen; daß auch noch soll in kurzer Stund dem stolzen Kaiser werden kund, daß er ein elender Mensch sei." Der nächste Att spielt im Walbe, wo der Kaiser, ausruhend von der Jagd, beschließt, im kühlen See ein Bab zu nehmen. Während wir einem Gespräch zwischen Herzog Gottfried und bem Hofmeister zuhören, erscheint ber Engel in Julians Er wird für den Kaiser genommen, und gebietet die Heimfahrt. Rleibern. Nachdem das ganze Jagdgefolge sich entfernt hat, kommt Julian im Babe= mantel. Er ist im höchsten Zorn, daß man ihn verlassen hat, und muß sich nach langem Rufen und Suchen entschließen, seinen Weg zu Fuß und in üblem Aufzug zurück zu legen. Er kommt zu seinem Schlosse, aber an ber Pforte wird er von den Knechten mit Schimpfworten zuruckgewiesen, und ein Hohngelächter antwortet ihm, als er behauptet, er sei ber Kaiser. Außer sich vor Ingrimm, verlangt er den Herzog Gottfried zu sprechen. Dieser kommt, erkennt ihn ebensowenig als die Dienerschaft, und da Julian verlangt, zur Raiserin Beatrix, seiner Gemahlin, geführt zu werben, heißt ber Hofmeister ben Unverschämten mit Hunden von der Schwelle hetzen. Aber Julian läßt fich nicht vertreiben, ber Zorn giebt ihm Riesenkräfte, er bringt in das Schloß und zur Kaiserin. Auch sie glaubt einen fremben Bettler vor sich zu sehen, und muß ihn für wahnsinnig halten; ba er sich für ihren Gemahl ausgiebt. Balb aber ergreift sie ein Schauber vor biesem Menschen, ber alle ihre Ge= heimnisse kennt, der ihr Worte wiederholt, die nur für das Ohr ihres Ge= mahls bestimmt waren, und von Furcht verwirrt, fliegt sie an die Brust des "Engel-Kaisers," der eben eintritt. Beim Anblick seines Ebenbildes aber wird Julian von Entsetzen erfüllt. Er sieht einen Andern in seiner eignen Gestalt im Besitze ber Macht, im Besitze seines Weibes, er sieht sich selbst verkannt und verstoßen, und entflieht in Verzweiflung aus dem Schlosse. Im Walbe finden wir ihn wieder, zerknirscht und gebrochen. Er klopft an die Hütte eines Einsiehlers, und — erschrickt, benn ber Alte redet ihn als ben Kaiser an. Dem Waldbruder klagt Julian sein Geschick, aber er muß von diesem eine ernste Strafrede hören, worin ihm sein Uebermuth und seine Schulb zu Gemüthe geführt wird. Julian sieht sein Unrecht ein, er bemüthigt sich vor Gott, und beschließt, als des Alten Genosse in der Einsamkeit zu bleiben. Dieser jedoch heißt ihn an den Hof zurück gehen. Julian thut es, wird von den Rnechten als Kaiser empfangen, ebenso begrüßen ihn Herzog Gottfried und Beatrix, als wäre nichts geschehen. Er traut biesem Empfange nicht und wähnt, daß eine neue Strafe seiner harre, die Seinen aber verstehen seine Demuth nicht, man weiß nicht, was man aus seinen Worten machen soll, daß er in der Einsamkeit Gott und sich selbst wiedergefunden habe, denn man ihatte ihn nie vermißt. Da erscheint der Engel-Kaiser und löst das Räthsel, um ben Gebesserten zu einem neuen Leben zu weihen. — Stimmt bies Ende nun keineswegs mit dem Ausgang des historischen Julian zusam= men, worauf schließlich nichts ankäme, so ist es boch auch nicht bramatisch zu rechtfertigen, ja für die Darlegung einer christlichen Moral wäre sogar ein tragischer Ausgang vorzuziehen gewesen. Indessen, wenn man das Maaß einer streng ästhetischen Kritik einmal aus ben Augen läßt, so wird man auch in biesem Stude sehr bemerkenswerthe Züge entbeden, besonders in ben Scenen, wo Julian von Weib, Freunden und Dienern unerkannt verstoßen wird. Es sind dies Scenen, wo Hans Sachs mit richtigem Instinkt alle Factoren zu einem innerlichen Konflikt aufgefunden hat, aber freilich fehlte ihm zu einem festen bramatischen Erfassen besselben eine vertieftere Anschauung der Kunst, so wie jene Bilbung und Erfahrung, die nur in einem reicher und in großem Sinne angelegten Leben zu erwerben ist.

Melufine.

Innerlich lebendiger bewegt ist die Tragödie "Melusine," in 7 Akten. Sie behandelt einen rein weltlichen Stoff, in welchen bas Sagenhafte sehr glücklich verwebt ist. — Der junge Graf Rahmund von Poitiers hat sich mit seinem Ohm, dem Grafen Emmerich, auf der Jagd verirrt. Die Nacht bricht an, und Emmerich kann sich ber Ahnung einer großen Gefahr nicht erwehren. Indem raschelt es im Gebüsch, es muß ein großes Gewild sein, und er springt bei Seite. Rahmund zieht sein Schwerdt, sie kommen im Finstern aus ein= ander, und der junge Graf hat das Unglück, den Alten, der ihm angstvoll in ben Wurf kommt, zu töbten. Da tritt der Mond aus den Wolken, und zeigt ihm, was er angerichtet. Zugleich aber sieht Raymund am Felsenquell ein weibliches Wesen sitzen. Es ist Melusine, eine Wasserfey. Hingerissen von ihrer Schönheit, vergißt er seine That, und wird von unwiderstehlicher Nei= gung zu ihr, die er für eine Erbenjungfrau nimmt, ergriffen. Sie verschmäht es nicht, sein Weib zu werben, verlangt aber einen heiligen Eib von ihm daß er ihr an keinem Samstag, da sie sich an diesem Tage stets vor aller Augen verschlossen halten musse, nachspure. Bräche er seinen Schwur, so werbe alles Glud von ihm weichen, und er sie für immer verlieren. Außer= dem giebt sie ihm den Rath, sich nicht als die Ursache von Emmerichs Tode anzugeben, er möge, da er unschuldig sei, die That auf sich beruhen lassen. Für jest solle er nach Poitiers zurückkehren, und sie zur Hochzeit abholen, er werbe sie festlich bereit finden. — Der zweite Akt bringt die Einholung ber Leiche Emmeriche, und die Klagen ber Seinigen, zugleich aber die Zurustung zur Hochzeit, die Verwunderung der Hosleute, da niemand weiß, wo

bie Braut für die Vermählung hergenommen werden soll. Dann aber tritt. der Ehrenhold auf und erzählt, wie köstlich das Hochzeitsfest am Brunnen unter Zelten vor sich gegangen sei. Diese beiden Atte sind nur das Vorspiel der Tragödie, denn zwischen den Zten und 3ten liegt ein Zeitraum von mins bestens 20 Jahren.

Melusine hat dem Gatten 10 Söhne geboren (nur 4 davon treten auf), die zum Theil schon zu jungen Helben erwachsen sind, während ber jüngste noch an der Brust der Mutter liegt. Der Aelteste ist in Cypern, wo er den König gegen die Türken unterstütt, und zum Lohn bessen Tochter zur Gemahlin empfängt. Ein andrer Sohn, der wilbe Goffron, schweift in der Welt umber und bekämpft Riesen, und ein- britter, Reinhard, hat den Ent= schluß gefaßt, ins Kloster zu gehen. Die Eltern sind nicht ganz damit ein= verstanden, da er aber nicht davon abzubringen ist, wird das Kloster, das ihn aufnehmen foll, fürstlich ausgestattet. — Rahmund und Melusine leben in der gläcklichsten She. Da erscheint eines Tages der Graf von Forst, Raimunds Bruder, bei Hofe, und streut bosen Samen in sein Herz. Melusine fei treulos, sie unterhalte in ihrer Berborgenheit an jedem Samstag ein ver= botnes Verhältniß. Rahmund weist seine Verläumdung ab, aber bennoch geht ber Same des Argwohns in ihm auf, und er beschließt, Melusinen zu belauschen. Mit verstörten Mienen kehrt er zurück. Der Graf von Forst meint frohlockend, sein Bruder habe die Ungetreue ertappt, aber Raymund verbietet ihm in heftigstem Zorne ben Hof, benn sein Weib sei ihm treu. — Als ber Bersucher ihn jedoch verkassen hat, ruft er Wehe über seinen gebrochnen Gib, und klagt voll Jammer und Herzeleid über bas, was er gesehen. Denn er hatte Melusinen im Babe belauscht, und nur bis auf die Hüften war sie ein Weib, der untere Theil des Körpers an diesem Tage ein silberner und in allen Farben spielender Fischleib. Gin Entsetzen erfaßt ihn, er beschließt, zu ihr zu gehen und ihr zu sagen, daß er sie nicht länger halte, daß sie frei sei.

Aber die Boraussagung Melusinens, daß mit dem Bruch des Gelübdes das Unheil über sein Haus kommen müsse, erfüllt sich sofort. Der wilde Soffroh, ergrimmt, daß Reinhard ins Kloster gegangen, hat beschlossen, sich an den Pfassen, die den Bruder versührt haben, zu rächen, und brennt das Kloster nieder. In dem Augenblick, da Rahmund zu Melusinen gehen und sie von sich weisen will, erhält er die Schreckensbotschaft, daß das Kloster in Asche liege, und hundert Mönche, darunter auch Reinhard, den Tod in den Flammen gefunden haben. Auch die Fürstin eilt auf die Nachricht mit ihrem Hosgesind herbei, als aber ihr Gatte sie erblickt, überschüttet er sie mit den leidenschaftlichsten Ausbrüchen des Zornes. Drache, Schlange, giftiger Wurm! schilt er sie; Gespenst, das ihn mit Teuselstunst geblendet, und das dis in die Hölle verstucht sein solle! Dies sei sein Lohn für den Mord an seinem

Ohm, bem Grafen Emmerich! Melusine stürzt in stiefstem Jammer zu Boben. Sie weiß, ihr Gatte hat seinen Eid gebrochen, sie weiß, daß er, und sie durch ihn, nun elend werden muß. Sie zürnt ihm nicht, kein Vorwurf kommt über ihre Lippen, nur Worte bes Schmerzes, daß sie Mes, was sie liebt, verlassen muffe. — Davon ergriffen, richtet Raymund nun seine ganze Wuth gegen sich selbst, und ruft alle Flüche auf sein eignes Haupt zurück. Sie tröstet ihn, aber ihre Zeit ist um, sie muß von hinnen. Unter Thränen ruft sie: "Gesegne dich Gott, mein Herzenlieb, der mir all meine Trauern vertrieb! Gesegne dich Gott, mein süßer Trost, der mich aus Drangsal hat erlost! Gesegne dich mein suß Wohlgefallen vor andern Kreaturen allen! Gesegne bich Gott, mein Preis und Ruhm, mein Schatz für alle Fürstenthum, gesegne bich Gott, mein Freund und Gesell! Gott bewahr alle unsre Kind, Gott gesegne alles Hofgesind, Gott bewahr Lusignan das Schloß! Ich fahr dahin in Schmerzen groß!" So reißt sie sich von ihm los, und während sie ihn verläßt, ruft Rahmund ihr erschüttert nach: "Fahr hin, mein Gemahl! Be= gleit dich Gott, mein Sonnenglast und Morgenstern! Weil ich soll und muß bein entbehren, wird mein Leben sein wie der Tod! Mein Trauern und herz= liche Klag ich nicht genug aussprechen mag, in Herzeleib ich schier verzag!" — — Der nächste Akt wird durch ein Gespräch zweier Knechte eingeführt, welche Nachts auf der Wacht stehen. Sie reben über das Unglück des Hauses, über die Schuld des Fürsten, und betrauern den Verlust der gütigen Herrin. Zu Nacht höre man es oft wie Flügel um die Burg rauschen, und klagende Tone in der Luft. Ja, die Amme des jüngsten Prinzen habe erzählt, wenn sie Nachts vom Schlummer aufwache, bann erblicke sie bie Gestalt ber Herrin, wie sie dasitze und ihr Kind selbst säuge. — Aber neuer Schrecken! Der wilbe Goffron hat erfahren, daß des Oheims Einflüsterungen an allem Un= gluck Schuld seien. Um die Mutter zu rächen, bringt er in die Burg bes Grafen von Forst, um ihn zu töbten, dieser entflieht vor dem Hereinstür= menden, und um ihm zu entgehen, stürzt er sich von der Zinne des Thurmes. Da rafft sich Rahmund aus seinem brütenben Gram auf. Er will burch Entsagung Allem, was noch bevorsteht, vorbeugen, und den Fluch seines Hauses allein tragen. Seinem Sohne Goffrop überläßt er ben Thron, und schärft ihm die Pflichten des Herrschers ein, er selbst nimmt ein Bilgerkleib, um nach Rom, von ba in die Wüste zu gehen.

Wenn sich selbst ber moberne Leser bei ber Hauptscene biescs Stückes, bem Abschied Melusinens von ihrem Gemahl, einer menschlichen Rührung nicht erwehren kann, wie groß mußte ber Einbruck besselben auf einen naiven Hörer= und Zuschauerkreis sein, ber durch die bramatischen Verstöße nicht gestört wurde. Die letzteren bestehen hauptsächlich in episodischen Abschweissungen, entstanden aus dem Bestreben, Alles was geschieht, auch sichtbar auf der Bühne vorgehen zu lassen. So muß der Zuschauer im dritten Att die

Söhne Rahmunds auf ihrer Reise nach Chpern begleiten, und dem Türkentrieg und ber Vermählung bes Aeltesten mit ber Königstochter beiwohnen. Auch Goffrons Kämpfe mit ben Riesen werben auf ber Bühne ausgefochten. Andrerseits aber konnte ber Grundsat, Alles barzustellen, boch auch nicht ganz befolgt werben, benn bie Scene, ba Rahmund Melusinen belauscht, mußte hinter ber Scene verlegt werben, und ebenso konnte bie Berbrennung des Mosters und der Tod Reinhards von einem Boten nur berichtet werden. Aber bennoch zeigt grabe bieses Stück Hans Sachsens bramatisches Talent in sehr bemerkenswerther Weise. Er hat hier Charaktere, wenn nicht innerlich entwickelt, doch bereits scharf stizzirt, besonders die des Raymund, Goffrop und der Melusine. Die Gestalt der letteren besonders in ihrer Liebe, ihrer ächt weiblichen Güte und Sanftmuth, ist vorzüglich gelungen. Dazu kommt, daß die Handlung von Anbeginn motivirt ist, sich im Fortschreiten bramatisch steigert; und ist sie gleich nicht innerlich tragisch zu nennen, so entbehrt sie doch nicht eines ernst ergreifenden Abschlusses. —

Wir kommen nun auf den eigentlichen Sipfel der Meisterschaft Hans Sach= sens, auf seine Fastnachtspiele. Es sind ihrer, nach der Nürnberger Aus= Fastnacht gabe seiner Werke, 64 an Zahl, ungerechnet diejenigen Stücke, die trot possenhafter Scenen, ihres Umfangs und andrer Gründe wegen, zu einer Mittelgattung gerechnet werben muffen. Die Fastnachtspiele sind meist ein= aktig, nur wenige bringen es auf zwei ober brei Aufzüge. Manche behanbeln romantische, sogar antike Stoffe, z. B. Geschichten aus dem Leben Aesop's, ber auch bei Hans Sachs als eine Art von Eulenspiegel gilt. Borwiegend aber spielen sie im gewöhnlichen, bürgerlichen Leben, und was oben von Hans Sachsens Erzählungen und Schwänken gesagt wurde, gilt auch von ihnen. Es sind derh gezeichnete und ausgemalte Genrebilder, voll der ergöplichsten Scenen und bes ausgelassensten Humors, eines Humors, ber freilich manchmal ben mobernen verzärtelten Ohren als fürchterlich erscheinen mag. Aber eben nur zuweilen gab Hans Sachs seinen Mitbürgern ein solches Gaubium überschwänglicher Derbheit, im Ganzen ift er bei weitem becenter, und zeigt einen viel gebilbeteren Geschmack als seine Borganger. Wir versuchen es, nur ein paar ber unverfänglicheren Fastnachtspiele zu stizziren.

Eins führt ben Titel: "Der fahrenbe Schüler im Parabies." — Ein fahrender Schüler kommt zu einer Bäurin betteln, und erzählt ihr von seinen weiten Wanderungen, die ihn bis Paris geführt haben. Die Bäurin, die nichts von Paris weiß, versteht in ihrer Einfalt barunter bas Parabies. Der verschlagne Gesell bestätigt sie in ihrem Jrrthum, und ba einem fahrenden Shuler allerlei unheimliche Runfte und Geheimmittel zuzutrauen sind, glaubt fie baran, und fragt ihn, wie es ihrem ersten Manne (fie ist zum zweitenmal perheirathet) ba oben gehe? Schlecht, sehr schlecht! entgegnet ber Schüler, benn Ihr habt ihn im bloßen Leichentuch hingeschickt, und nun läuft er

abgerissen und friernd umber, während Andre, die von ihren Frauen beim Abgang besser versorgt worden sind, behaglich leben und sich sehen lassen können. Die arme Frau ist sehr bestürzt, und fragt den Schüler, ob er wohl noch einmal ins Paradies kommen werde? Gewiß! ruft jener, ich bin eben auf der Hinreise! Schnell pact die Bäurin nun einen ganzen Anzug ihres zweiten Mannes in ein Bündel, stedt alles baare Geld, was sie besitzt, dazu, und beauftragt den willsommnen Boten, es ihrem Seligen mit bestem Gruße zu überbringen. Der Schüler ist ganz Bereitwilligkeit, und hat nichts Eilis geres zu thun, als sich zu verabschieben. — Gleich barauf kommt ber Bauer nach Hause, und die gute Bäurin erzählt ihm das Liebeswerk, das sie gethan. Der Bauer durchschaut die Sache sogleich, macht ihr aber noch keine Vor= würfe, sondern sattelt nur sein Pferd, um, wie er sagt, dem Schüler noch etwas Reisegelb nachzubringen. — Inzwischen wandert der Paradiesesbote, seiner Beute froh, burch ben Walb. Balb jedoch sieht er einen Reiter herbei traben, und da er in ihm eine Beziehung auf sich selbst ahnt, wirft er Bündel, Hut und Kleiber, ins bichte Gestrupp, und sett sich abseits an den Weg, als warte er auf Jemand. Der Bauer kommt herbei und fragt ihn, ob er nicht einen fahrenben Schüler gesehn? Ja wohl, ruft jener, er lief, als wär ihm Jemand auf den Hacken, ba über bas Moor ist er hinaus. Macht bag Ihr fortkommt, wenn Ihr ihn greifen wollt, aber mit dem Pferde könnt Ihr nicht über das Moor! Das sieht der Bauer ein, und bittet ihn, sein Pferd, das er da an den Baum gebunden, derweil zu bewachen, um selbst dem Betrüger au Fuß nachzuseten. Der Schüler ist gern gefällig, und als ber Bauer fort ist, kleibet er sich wieder an, nimmt sein Bündel, springt auf das Pferd, jagt bavon, und wünscht sich selbst glückliche Reise ins Paradies. Der Bauer aber kehrt nach vergeblichem Suchen nach Haus, und Mann und Frau haben ein= ander nichts mehr vorzuwerfen.

Es könnte nun auffallen, daß Hans Sachs, bei dem sonst die Moral eine so große Rolle spielt, hier und in ähnlichen Saunergeschichten nicht auf eine sittliche Lösung hinardeitet, der Art, daß der Betrüger seine gerechte Strase erhielte. Allein er geht im Fastnachtspiel meist von andern Gesichtspunkten aus, als in der Tragödie. Einmal sucht er seinen Vortheil in der Komit des Schlußessetts wahrzunehmen, welche durch ein moralisches Sericht über den Bösewicht, der ja doch die bevorzugte Hauptsigur ist, beeinträchtigt werden würde. Der Dichter sett im Einverständniß mit seinem Publikum voraus, daß es mit solchen Galgenvögeln, wie hier der sahrende Schüler, doch einmal ein schlimmes Ende nehmen müsse, daß man aber, so lange sie Humor entwickeln, sich an ihnen ergöhen dürse. Andrerseits aber liegt der moralische Schwerpunkt in der Dummheit, dem Aberglauben und der Gedankenlosigkeit des bäurischen Ehepaars, und ihrer Bestrasung. Durch sie selbst ist der sahrende Schüler zur Gaunerei verführt worden, er ist gleichsam

das Verhängniß, die humoristisch umgekehrte Gerechtigkeit, welche die Strafe an ihnen ausübt.

Viel bebeutender und mehr in die Zeit eingreifend ist das Fastnachtspiel: "Der Retermeister mit ben viel Resselsuppen." — In einer Stabt Der Reper ift ber Ketzermeister und Inquisitor Dr. Romanus "gesetzt vom Stuhl zu Rom, daß er fleißig aufmerksam sei, wo sich erhüb ein Ketzerei, es sei mit Werken und Worten." Er hat vom Papst Gewalt "bemselben eine Straf zu benennen, ihn zu würgen ober zu verbrennen, ober in ein Presaun (Ge= fängniß) zu schaffen, ober um ein Summa Gelbs zu strafen. Das hat mir burch List und Rank sehr viel Gaben und Geschenk in meinen Beutel ge= tragen." Aber er ist auch barauf bedacht, bas Kloster im Geruch ber Wohlthätigkeit zu erhalten, und so ermahnt er ben Bruder Roch, nicht abzulassen, täglich brei Kessel Suppe für die Armen vor das Thor zu tragen. Doch folle er babei nicht verschwenderisch sein, das Spülicht von allen Schüsseln und Tellern des Convents sei immer noch eine ganz gute Armensuppe. — Dr. Romanus hat nun überall seine Spürhunde, die unter den Bürgern nach Reterei stöbern mussen. Einer von ihnen, Hermann Pich, kommt und verkundet ihm, daß "ein Fisch in die Reusen gegangen sei." Ein einfältiger Wirth, Namens Simon, habe ihn auf einen "gefeuerten Elsasser Wein" ein= gelaben, und gemeint, wenn der Herrgott selbst und Johannes der Täufer ihn probirten, sie müßten ihn für gut erklären. Das ist ein genügender Grund zur Anklage und Gelberpressung, so wird Simon zur Berantwortung ins Kloster beschieden. Dieser versieht sich keines Guten, und bittet seinen schlauen Nachbar Clas, ihn ins Kloster zu begleiten. Hier empfängt Simon eine furchtbare Drohrebe für seine Sünden, wird festgehalten, und zu seiner Besserung zuvörderst in die Predigt geschickt, wobei es Clas gelingt, in seiner Nähe zu bleiben, und ihn zu instruiren. — Nach einer Weile kommt ber Ketzer= meister und fragt den Custos, "ob die Kuh noch keine Millich geben" wolle? Simon tritt, anscheinend sehr betrübt, ein, und wird über die Predigt erami= nirt. "Man hat gepredigt, was wir hie geben, das wird uns bort in jenem Leben alles wohl hundertfältig finden." — "Das ist wahr, spricht der In= quisitor, so gieb auch bu viel ins Kloster rein, so nimmst bu's hundertfältig Was erschrickst du benn vor dieser Lehr?" — Ach, für mich erschreck' ich nicht, meint Simon, aber für Euch, und für ben ganzen Convent! Denn ich hab gesehn, daß Ihr aus Erbarmen täglich brei Kessel Suppe für die Armen hinaus tragt. Wenn Ihr bas auch nur ein Jahr treibt, so giebt bas 1095, dieses aber verhundertfacht, macht 109,500 Ressel. Nun aber steht das Kloster schon so viele Jahre, es muß also Euer ein Meer von Suppe in ber Ewigkeit harren, darin Ihr und der ganze Convent, sofern Ihr nicht schwimmen könnt, gleichwie in einer Sünbfluth ertrinken werbet! Dr. Romanus ist barüber im höchsten Zorn, er thut ben Reper für sein ganzes Leben in ben Bann,

wenn er sich nicht sogleich zu einer Ablaßsumme verstehe. Aber Simon hat, mit Nachbar Clasens Hülfe, so viel Klostergeheimnisse ausgespürt, daß der Retermeister nachgeben und ihn heim schieden muß. "D schau! sagt am Schluß der Inquisitor zu seinem Custos, schau, wie verrucht, verstockt und verslucht ist jett der Laie und gemeine Mann! Fürcht sich nicht mehr vor unserm Bann! Wiewohl, wir haben uns zu viel und zu oft sehen lassen in's Spiel, unser Betrug ist worden laut, derhalb der Laie uns nicht mehr traut, stöbert stets umher in der Bibel! Unser Haus hat ein bösen Giebel, uns ist gewichen der Grundstein, ich fürcht nur, es fall einmal gar ein!"

Von pfäffischen Ränken, Betrügereien und Schleichereien handeln noch mehre Fastnachtspiele Hans Sachsens, und auch sonst sind sie voll von Verspottung und Bekampfung römisch hierarchischen Blendwerkes. So ist bas Spiel "Gulenspiegel und die Pfaffenkellnerin" eine höchst lächerliche Satire auf die Ohrenbeichte. — Daß eine Lieblingsfigur des Volkes, wie Eulenspiegel, auch in hans Sachsens Spielen häufig wieberkehrt, ist natürlich. Eigentlich ist es sein Humor, ber alle burchtriebnen Gesellen der Faschings= posse beseelt, den fahrenden Schüler, den gewitten Anecht in seiner wechselnden Vielgestalt, nur daß sie nicht unter Gulenspiegels Namen gehn. Ganz köstlich ist der Knecht in dem berühmtesten Spiel "Das Narrenschneiben," welches so oft mitgetheilt worben ist, daß wir hier nur barauf hinweisen.\*) Gleich trefflich ber Knecht Heinz im "Krämerkorb," einem Stück, bessen Inhalt noch heutzutage, wenn auch unter anberem Titel und variirt, auf ber mobernen Bühne zu Hause ist. Der Knecht Heinz ist nach Wein für den Mittagstisch geschickt worden, verspätet sich aber bei einer Scene auf ber Straße, wo ein Krämer und bessen Frau in heftigstem Zanke sind, wer ben Korb, worin sie ihre Waaren feil haben, tragen solle. Die Frau wirft ben Korb enblich hin, und der Mann muß ihn sich selbst aufladen. Heinz kommt nach Haus, wird für sein langes Ausbleiben gescholten, und erzählt zur Entschuldigung bie Geschichte, die ihn verweilte. Die Hausfrau giebt der Krämerin Recht, sie selbst an ihrer Stelle würde den Korb auch nicht getragen haben. Der Ehe= mann macht ihr Vorwürfe, und nun gerathen auch hier Mann und Frau in ben heftigsten Streit. Zornig gehen sie von einander. Die Köchin tritt erschrocken ein, und fragt was es gegeben. Heinz erzählt ihr die nun dop= pelte Streitsache, und bie Röchin vertritt mit Energie die Ansicht ihrer Herrin, wie der Krämerin. Auch sie würde den Korb nicht getragen haben. So kommt es zwischen ihr und Heinz, ber bas Recht ber Männer vertritt, zum brittenmal zum Streit, ber benn hier mit ernsteren Hanbgreiflichkeiten enbet,

<sup>\*)</sup> In L. Tied's deutschem Theater, in B. Wadernagel's deutschem Lesebuch, und sonft.

und wobei Heinz vor dem lebhaft geschwungenen Kochlöffel seiner Gegnerin, den Kürzeren ziehen muß.

Sehr beliebt sind Bauernanekboten in ber Faschingsmaske. Die bumme Tölpelei wird bestraft, oft aber ist die Dummheit auch räffinirt, und gewinnt ben Sieg. In einem Spiel will ein Bauerbursch zwei Frauen haben, die beiden Töchter des Schöffen sind ja so klein, daß sie billig für Eine gelten können. Ach, meint der Ohm, die kleinen sind grade die schlimmsten! Versuch es erst mit Einer, du wirst dir die Lust nach der Andern vergehen lassen! Und so kommt es, der Bursche hat sich einen kleinen Teusel ins Haus geholt, und ist außer sich vor Angst, als man ihn scherzweise beim Worte nehmen will, die zweite auch zu heirathen. — In dem Spiel vom "Nasentanz" sett der Sutscherr zur Fastnacht einen Preis auf die häslichste Rase. Der Zudrang von Inhabern abschreckender Nasen ist groß, die Sewinnsucht will selbst Fehler und Gebrechen ausbeuten, die Eitelkeit läßt sich sogar zu Gunsten des Häßlichen anregen. Der Preis aber kann nicht ausgezahlt werden, weil die Rivalität der Bewerder in Schlägerei ausartet, so daß sie aus einander getrieden werden müssen. —

Wir geben es auf, die Fülle von komischen Bilbern noch weiter zu stizziren, die der wacke Meister unerschöpflich für die Faschingsfreude seiner Mitbürger erschuf. Wenn es sonst gerathen ist, ein Talent unter anderen Bedingungen zu beurtheilen, als diejenigen waren, die es förderten oder hemmten, so kann man wohl behaupten, daß Hans Sachs bei günstigeren Lebensverhältnissen, und in einer günstigeren Zeit, nicht allein der Schöpfer unsres Dramas, sondern auch einer unsrer besten Dramatiker hätte werden können. Es steht ein trübes Sestirn über dem deutschen Drama, und dez zeichnend ist es, daß schon der Stammvater unsres Schauspiels, wie reich und umfassend immer von Natur angelegt, von den bösen Einssüsser Tunst der Zeit beeinträchtigte, der Mangel eines großen Gemeinlebens, die Zerrissenheit und der Zwiespalt der Zeitinteressen, die Flucht in die Schranken eines ges drückten, unsreien, und darum nur halben Daseins, das Alles lastete auch auf seinem Talent, und ließ es nicht zu seinem Rechte kommen.

So großen Ruhm Hans Sachs auch bei seinen Mitbürgern und Zeitzgenossen einernbtete, so schnell wurde er nicht sowohl vergessen, als viel mehr verkannt, und von einer verkehrten Geschmacksrichtung verlacht. Die Geslehrtenpoesse des solgenden Jahrhunderts sah mit vornehmem Dünkel auf die Werke des schlichten Bürgers herab, der sich mit herzlichem Wort und wacker Gesinnung an das Volk wendete, und häuslich, treu, fromm und fleißig das Leben, wie es sich in verkleinertem Maaßstade in ihm gespiegelt, in wechselnden Bildern auszeichnete. Seinem Namen wurde geradezu der Stempel aller nüchternen und geschmacklosen Reimerei ausgedrückt, und erst im achtzehnten

Jahrhundert war es, wo man seinen Berdiensten ihr Recht wiedersahren ließ. Nachdem Wieland und Göthe sich seiner angenommen hatten, richtete sich die Ausmerksamkeit wieder auf ihn, und seit diesem Hinweis erst wurde ihm der gebührende Ehrenplat in der Literaturgeschichte zu Theil.

# Sechzehntes Kapitel.

#### Fortsetzung des Dramas.

Hans Sachs hatte das Drama nach breifacher Richtung bearbeitet, als geistliches Spiel, als Fastnachtsschwank und als weltliches Schauspiel. erreichte ein hohes Alter, und bei seiner großen Ruftigkeit läßt sich ein Zeit= raum von fünfzig Jahren annehmen, in welchen er bramatisch thätig war. Aber er stand damit in diesem Zeitraum nicht allein, im Gegentheil wuchs während bem die Vorliebe für das Schauspiel in solchem Grade, daß die Anzahl bramatischer Erzeugnisse fast unabsehbar zu nennen ist. Sie wurde es hauptsächlich baburch, daß die Gelehrten fortan das bramatische Gebiet betraten, und mit außerordentlicher Fruchtbarkeit kultivirten. Ihr Hinzutritt gab aber bem Schauspiel einen neuen Charakter, nach welchem wir die von ihnen eingeschlagne Richtung, im Gegensatz zu der von Hans Sachs vertretenen volksthümlichen, als gelehrtes Drama bezeichnen wollen. seinen Stoffen unterschied sich das gelehrte Drama nicht von dem früheren, wohl aber in seiner Abfassung und seinen Zielpunkten, auch hat es bei rast= losester Geschäftigkeit nicht Ein Talent aufzuweisen, das dem unsres nurn= berger Dichters auch nur annähernd gleich käme. Aber so verschieben auch von Anfang in ihren Grundlagen und Endzielen, in einem Punkte sollten sich beibe Richtungen boch betühren. Das allgemeine Zeitinteresse trieb siein den reformatorischen Kampf, und sowohl das volksthümliche, wie das ge= lehrte Drama wurde zur Waffe für den Protestantismus.

Eine eingehende und ausführliche Darstellung dieses vielgestaltigen brasmatischen Lebens muß der besonderen Geschichte des Schauspiels überlassen bleiben. Die Poesie zog daraus nur geringen Gewinn, ja die Entwicklung der Gattung wurde dadurch kaum gefördert, es ist mehr eine Kette von Berirrungen, welche wir das dramatische Gediet durchlausen sehen. Erst gegen das Ende des 16. Jahrhunderts tritt eine entschiedene Neugestaltung ein. Bis zu diesem Zeitpunkt wollen wir hier auf die verschiednen Richtungen und ihre Hauptvertreter nur in Kürze hinweisen.

Beifliche Spiele. Hans Sachs hatte sogar in späteren Jahren die absterbende Gattung bes geistlichen Spiels noch kultivirt, aber er hatte sie zugleich bebeutend

vereinfacht. Diefer Bereinfachung folgte man jedoch nicht, im Gegentheil wurden geistliche Spiele (bie sich bis gegen das Ende des Jahrhunderts hielten) noch vielfach mit ungeheuerstem Mysterienpomp und äußerer Ausbreitung aufgeführt. So schrieb ber Zürcher Jacob Rueff (1550) ein Stud, betitelt Abam und Heva, das die ganze biblische Geschichte von Erschaffung der Welt dis zur Sündsluth umfaßte, mit 100 Personen. Noch viel umfassender ist der Saul des Mathias Holzwart, der (1571) in Böhmen mit 600 Personen bargestellt wurde. Nach biesen Gewaltanstrengungen verlief sich das geistliche Drama, das sich auch stofflich bereits vom Osterspiel weit entfernt hatte, um balb gänzlich zu verschwinden. Es wurde mit verbrängt durch das protestantische biblische Schauspiel, und rettete nur einen letten Ausläufer bis in unfre Tage, in dem Passionsschauspiel, das noch alle 10 Jahre im Oberammergau gefeiert wird.

Auch im Fastnachtspiel stand Hans Sachs nicht allein. Jakob Fren, Fastnacht-Georg Wickram, Martin Montanus, Wolfhart Spangenberg, bie wir schon als Erzähler kennen gelernt haben, schrieben dramatisirte Schwänke, ohne ihn jedoch zu erreichen, und ebensowenig vermochte dies der nürnberger Meisterfänger Peter Probst. — Schon bei Hans Sachs waren wir im Fastnachtspiel vielfachen Verspottungen bes Monche= und Pfaffenthums be= gegnet. Der Boltsschwant, ber seine Gestalten aus ber Zeit nimmt, um sich über ihre Gebrechen und Verirrungen lustig zu machen, konnte sich in protes stantischen Ländern die Hauptvertreter der römischen Kirche, wo sie sich als tomische Figuren schon im Leben gaben, in der Komödie um so weniger ent= geben lassen. Man brauchte nur einen Schritt weiter zu gehn, um zur Sa= tire auf die Gegner des Protestantismus zu gelangen. Und in der That war, wie jede Dichtungsgattung, auch das Drama bereits in den Kampf der Zeit getreten, und zur satirischen Bolkskomöbie geworben.

Es wird von einer Pantomime berichtet, welche einst in Augsburg vor Bottsthumt-Raiser Karl V. bargestellt wurde. Ein Mann trat ein, in gelehrter Kleibung, auf bem Rücken eine Tafel mit ber Inschrift "Reuchlin," ein Bunbel Holzscheite unter dem Arm, die er da und bort umherstreute. Nach ihm er= schien ein Zweiter (Erasmus), ber bie Hölzer zusammensuchte, um von einem Mönch (Luther) abgelöst zu werden, der den Haufen in Brand steckte. Run eilte ber Vierte in der Tracht des Raisers herein, und schlug mit dem Schwerdte in die Flammen, daß die brennenden Späne erst recht aufflackerten. Ihm zu Hulfe tam ber Fünfte im Ornate bes Papstes. Er ergriff einen Eimer, um ben Brand zu löschen, aber er hatte sich vergriffen, und anstatt Wassers Del ins Feuer gegossen, bas nun erst recht aufloberte. Als bie Zuschauer ben Hohn erkannten und ben Darstellern nachsetzten, waren fie bereits ver= schwunden. — Wurden hier zwar mit rücksichtslosester Recheit, aber boch nur pantomimisch und in Umrissen, die falschen Maakregeln gegen die Re-

Riclaus Manuel.

formation verspottet, so gewann andrerseits die Polemit gegen einzelne Institutionen der römischen Kirche in förmlich geschriebenen Bolksschauspielen Sprache. Hierher gehören bie Fastnachtspiele bes Berners Riclaus Da= nuel (1484—1530), ber Anfangs Maler war, bann als Solbat unter ben Schweizern des Königs Franz L in Oberitalien, endlich in Staatsdiensten in seiner Baterstadt lebte. Sein umfassendstes Stud "bie Tobtenfresser" wurde 1522 in Bern von Bürgerssöhnen aufgeführt. In diesem Fastnacht= spiel führt nicht mehr die nur lachende Faschingsluft den Reigen, sondern ein ichneibenber und bittrer humor, ber mit ben Baffen eines glanzenben Geiftes den Kampf gegen den Katholizismus führt. Es behandelt die Todten= messe und den Unfug, der mit ihr getrieben wird, um durch Erpressungen die päpstliche Kasse zu füllen. Die verschiednen Repräsentanten ber Kirche treten auf, Papft, Carbinale, Monche, Beghine, mit rudhaltlosen Geständniffen über ihr Leben und die Zwecke ber Kirche, mahrend sich andre, Amtleute, Bauern u. s. w., mit erbitterter Einsicht über bas Unwesen beklagen. Die Apostel Paulus und Petrus unterhalten sich mit Unwillen über den Migbrauch, ber mit ihrem Namen getrieben wirb. Tropbem aber segnet am Schluß ber Papft, ber mit allen Zügen bes Antichrift ausgesfattet ift, und von den Seinen gradezu als "höllischer Bater" angerebet wird, seine Hauptleute und Kriegs= schaaren zur trotigen Vertheibigung seiner bosen Herrschaft. aber bittet zu Gott um Abwehr von der Macht des Verderbers, zugleich mit träftigem Bewußtsein eines geschlossenen Wiberstandes: "Herr, erbarm bich über Jebermann, alle Menschen, Niemand ausgenommen! Herr lag uns all zu Gnaben kommen, und verleih uns beinen göttlichen Segen! Amen, ver= stegelt mit dem Schweizerbegen!" — Ein zweites Fastnachtstück von Niclas Manuel ist mehr ein Dialog, geführt von zwei Bauern, und zwar im Anblick der Contraste des mahren Christenthums und der weltlichen Repräsentation ber Kirche. Denn auf ber einen Seite ber Bühne war Christus zu sehen, wie er auf einem Esel bemüthig einherritt, die Dornenkrone auf dem Haupt, gefolgt von seinen Jüngern, und ber Schaar ber Armen und Nothleibenden; währenb auf der andern der Papst in aller Pracht aufzog, umgeben von kriegerischer Rüstung und lärmenbem Getöse, "als ob er ber türkisch Kaiser wär." — Zu diesen beiben Stücken kommt ein brittes, vielleicht das geist= vollste von allen, "die Krankheit der Messe." Die Messe liegt im Sterben, wie das Spiel darstellt; die Versuche aller Aerzte, die der Papst herbei= holt, sie wieder aufzurichten, sind vergeblich. Und so macht sie ihr Testament, in welchem sie alle Widersacher der Reformation namentlich aufzählt und be= benkt, und wobei ber uns schon bekannte Thomas Murner — hier Doctor Thomas Rapenlied — auch sein Theil abbekommt. Alle brei Stude wurden, wie es scheint in demselben Jahre (1522), aufgeführt, und trugen wesentlich zum Anschluß Berns an die Reformation bei. — In ihnen sind jedoch die

Grenzen des Volksschwanks bedeutend ausgebehnt worden, sie nehmen formell eine Mittelstellung zwischen ihm und bem Mhsterium ein, die Fassung aber ift burchaus volksmäßig. Wie wacker und verdienstlich aber auch die Stücke bes trefflichen Niclas Manuel ihrer Gesinnung nach zu nennen sind, das Drama hatte keine Förberung von ihnen. Gine innerlich bramatische Glieberung ist in ihnen nicht zu finden, wie denn ihre Tendenz eine von der rein künstlerischen seitabliegende war. — Indessen blieb auch die Entgegnung von katholischer Seite nicht aus. So schrieb Johann Cochläus, ber sonst als gelehrter Humanist mit den Besten der Nation in Verbindung gestanden, ein "Bockspiel Martini Luthers," welches jedoch ohne Bedeutung genannt wird, wie sich die katholische Partei überhaupt, etwa mit Ausnahme Mur=. ners, keiner großen Talente zu rühmen hatte. — Diese satirische und tenben= ziöse Richtung des Dramas fand noch mannigfache Nachahmung, wir nennen hier nur noch vom Jahr 1525 "ben Münzerischen Bauernkrieg" von Martin Rindhart. Die Namen biefer Männer bringen uns jedoch auf bas Gebiet bes gelehrten Dramas, zu bessen Anfängen wir in Kurze zurück= bliden wollen.

Die erneuerte Beschäftigung mit der Literatur des Alterthums hatte Gelehrtes unter ben Humanisten auch bie Blicke für bas antike Drama geöffnet. Balb las und studierte man dasselbe nicht mehr allein, sondern bestrebte sich, neue Dramen in elegantem Latein zu verfassen. So hatte Reuchlin mährend seines Aufenthalts in Heidelberg ein Schauspiel "Henno" geschrieben, und von den Studenten aufführen lassen (1497). (Es wurde von Hans Sachs übersett ober bearbeitet.) Andre folgten diesem Versuch nach, und bald war die neue Gattung des gelehrt lateinischen Humanisten=Dramas durch ein reiches Kontingent vertreten. Nicht nur an Hochschulen, sondern auch an Symnasien fanden die Darstellungen statt, und da mit der Uebung die Vorliebe stieg, wurde bas Humanistenbrama zur Schulkomöbie. Aufführungen neulateinischer Stücke, die meist von den Rectoren selbst gefertigt waren, wurden mit der Zeit ein integrirender Theil bes Unterrichts, um die Schüler im Lateinischsprechen zu üben. Wenn ein Abschnitt in einem alten Historiker in der Schule durchgenommen war, setzte ihn der Rector nicht selten in Scene, um bas Gelernte nun auch agiren zu lassen. Jemehr nun aber die Theilnahme an diesen Darstellungen auch außerhalb der Schule wuchs, besto mehr wurde man gebrängt, neben ben lateinischen auch beutsche Stude zu geben. Dazu tam, bag eine Reihe von Uebersetzungen auch bem größeren Publikum bas altklassische Drama erschlossen hatte, um so mehr wollte auch der Nichtgelehrte dem Inhalt des neuen Schulbramas folgen können. Die lateinischen Schulkomöbien wurden baburch jeboch nicht ver= brängt, und besonders in den katholischen Theilen Deutschlands, wo die Jesuiten ben Unterricht ber Jugend leiteten, sollten sie erst recht ihre Bluthe

seiern. Sie wurden hier um so zäher sestgehalten, als protestantische Ansichauungen sich immer entschiedner in den deutschen Stücken aussprachen.

Paren nun aber schon bie Uebersehungen römischer Dramatiker überaus hölzern und unbeholfen gewesen, so daß der deutsche Leser durch sie kaum einen Begriff von dem Charakter, geschweige von den Feinheiten der Originale erhielt, so zeigte sich derselbe Uebelskand in der neuen dramatischen Production. So geistwoll und elegant die Gelehrten ihre neulateinischen Stücke schrieden, so matt, ungelenk und langweilig wurden ihre deutschen, ja selbst ihre Ueberssehungen der eignen lateinischen Schauspiele. Nicodemus Frischlin (1547-bis 1590), ein Gelehrter, in dem ein Funken von Huttens Geist lebte, gab in seinem Julius redivivus und in dem Priscianus vapulans glänzende Zeugsnisse eines hervorragenden Talentes, dagegen zeigt er in seinem deutschen Stücke "Wendelgard" eine solche Armuth und Qual im Ringen nach dem Ausdruck, als schriebe er eine fremde, mühsam erlernte Sprache. Wir lassen das lateinische hei Seite, und wenden uns zu dem deutschen Schulbrama.

Schul. Romödien.

Der von vornherein pabagogische Zweck blieb bieser Gattung auch ferner, man war bestrebt, besonders moralische Stoffe barzustellen, und so mußten die Geschichten der Bibel, vorwiegend des alten Testaments, als besonders günstig erscheinen. Es währte nicht lange, so wurden Schuldrama und biblisches Drama als gleichbebeutenb bezeichnet. Die Vorliebe wuchs ins Maaklose, es gab kaum eine Stadt in Deutschland, wo nicht alljährlich biblische Stücke aufgeführt worben wären. Mit aus bieser Richtung bes Zeitgeschmacks ift die große Fruchtbarkeit Hans Sachsens auf dem Gebict des biblischen Dramas zu erklären. Allein die wenigsten dieser Dramen wurden gebruckt, sie kamen meist kaum über bie Mauern ber Stabt hinaus. Dennoch ift bie Anzahl ber gedruckten Stücke außerorbentlich groß, und zeigt, in welchem Maaße die Lust am Schauspiel in Deutschland stieg. Wie es keinen Pfarrer gab, ber nicht ein ober einige Kirchenlieber gebichtet, so, sagt ein gleichzeitiger Schriftsteller, gab es keinen Rector ober Schulvorsteher, ber nicht ein biblisches Drama geschrieben hätte. Allein der Werth dieser Stücke steht zu der Masse bes Geschriebnen in gar keinem Verhältniß. Die meisten sind höchst geschmacklose und nüchterne Arbeiten, ohne Talent, ohne Einsicht in das Wesen des Dramas, sie find nur der Ausbruck des epidemisch gewor= benen Dranges, die Bibel in Scene zu setzen. Wir begnügen uns, nur einige davon anzuführen: So von Joh. Eriginger (in Marienburg 1555) einen Lazarus; von Joh. Adermann (Zwickau 1539) einen "Thobias" und einen "verlornen Sohn." Den Lazarus bearbeitete auch Joachim Greff (1545), wie Burthard Walbis die Geschichte vom verlornen Sohn. Georg Widram (1551) schrieb wieberum einen Tobias, Wolffart Spangenberg einen Jeremias, Saul, Belfazar. — Mehr als die genannten ragen die Stude des gelehrten Paul Rebhun hervor. Aus Berlin gebürtig, studierte er in

Wittenberg, stand in näherem Verhältniß zu Luther und Melanchthon, wurde Rector in Zwickau (1535), und von bort noch an andre Orte und in andre Thätigkeit versett. Seine beiben Stücke "Susanna" unb "bie Hochzeit zu Cana" zeigen zwar auch kein sonberliches Talent, noch auch Erkenntniß bessen, was zum Schauspiel nöthig ist, wohl aber hatte ber gelehrte Mann über ben dramatischen Vers schon nachgedacht, und strebte durch einen Wechsel bes Metrums den Dialog lebendiger zu machen. Auch versucht er es, in der Hochzeit zu Cana die komische Figur anzubringen, ohne daß es ihm jedoch gelänge, dieselbe besonders wirksam zu machen. Im Ganzen find aber auch seine Stücke, und vorwiegend durch die endlosen Reden seiner Figu= ren, langweilig und nüchtern, und stehen benen Hans Sachsens in jeder Hinficht nach.

Die bisher genannten gelehrten Dramen waren zwar von inzwischen alls Gelehrtes gemeiner geworbenen protestantischen Anschauungen ausgegangen, ohne boch bieselben ausbrücklich zu betonen, dagegen sind noch einige Werke zu nennen, welche sich mit scharfer Parteifarbe in den kirchlichen Kampf stellten. übergehen auch hier die lateinisch geschriebnen, obgleich sie meist bedeutender sind als die deutschen. Voran steht hier Martin Rinchards Stück, "ber Eislebische driftliche Ritter" (1613), welches auf bem Symnasium zu Eisleben aufgeführt wurde. Der Vorgang ist folgenber: Ein König Imma= nuel hat brei Söhne, die sich auf die Wanderschaft begeben wollen. Er macht bei ihrer Abreise ein Testament, wonach sie, im Fall er in ihrer Ab= wesenheit stürbe, unter einander und mit ihren Unterthanen in. Ruhe und Frieden leben sollten. Einer der Söhne, Pseudo=Petrus (der Papst), geht nach Wälschland, der andre, Johann (Calvin), nach der Schweiz, der britte, Martin (Luther), nach Gisleben. Der Bater stirbt wirklich, und sogleich sett sich Pseudo=Petrus in den Besit des Reiches, um seine Unterthanen grausam zu brücken und auszusaugen. Martin kommt nach Hause, macht bem Bruber Vorwürfe, und weist ihn auf das Testament des Vaters, aber Pseudo-Petrus will von dem Testament nichts wissen, und pocht auf seinen Alleinbesitz. Auch Johann kehrt heim, und will bas Testament in ganz anderem Sinne beuten, als es ausgestellt ist, aber ba er bamit bei ben andern nicht burchbringt, macht er ben Vorschlag, ben Körper des Vaters hervorzuholen, und, als nach einem Ziele, darauf zu schießen. Wessen Schuß bem Herzen des Königs am nächsten komme, solle Herr des Reiches werben. Pseudo-Petrus geht barauf ein, Martin aber wibersett sich biesem Frevel, und wird barum von den Brüs bern gehaßt und verfolgt. Allein ber Geist des Vaters erscheint, straft die beiden entarteten Söhne, und krönt zur Belohnung den frommen Martin. — Eine ähnliche Tendenz vertritt die Komödie "Teplokramia" von Heinrich Rielmann, Konrector in Stettin, und erwähnt sei hier noch bie "Tra=

gobie von huß" (Bittenberg 1537), die mit ber ausgesprochenen Absicht auftritt, "bie Abscheulichkeit bes Papstthums an ben Tag zu legen."\*)

Die reformatorische Tendenz ist es, wie wir sehen, in der sich das Bolksschauspiel und das gelehrte Drama vereinigen. Aber wie treffliche Gesinnungen sich auf beiben Seiten aussprechen, und wie sehr ber Gebanke des Protestan= tismus baburch in der Schule für jede neue Generation lebendig und wirksam erhalten ward, die dramatische Kunst hatte auch davon keine Förderung. Wir unterlassen es baher, auch eine Reihe von moralischen Schulkomöbien anzuführen, die wie zur sittlichen Erziehung der Jugend geschrieben und gespielt. wurden, indem sie bald Bekehrungsgeschichten eines Papisten, bald das Lasterleben eines wüsten Studenten, und lange Unterredungen über Glauben und Tugend abhandelten. Ein künstlerisches Ziel mangelt allen biefen Studen, ber Schulzweck hat sie erschaffen, das Gelehrtenthum macht sich in unzähligen Wiederholungen in ihnen breit. —

Erst zu Ende des Jahrhunderts sollte ein Anstoß von außen her in dem beutschen Drama ein neues Element erweden, bas für eine lebenbigere Gestal-Die englit tung wirksam wurde. Diesen Anstoß brachten bie sogenannten englischen vianten. Romobianten, eine Erscheinung, die noch immer nicht völlig enträthselt ist. Awischen 1590 und 1595 muß es gewesen sein, als bie englischen Komöbianten, über die Niederlande kommend, zuerst in Norddeutschland umber zogen, obgleich ihrer erst später erwähnt wird. Sie waren, während in Deutschland nur von Bürgern, Studenten und Schülern gespielt wurde, hier bas erfte Beispiel einer Gesellschaft von Schauspielern von Beruf, sie spielten öffentlich, zur Unterhaltung Aller, und für Gelb. Daß sie jeboch, wie ihr Name anbeutet, Engländer gewesen, und in ihrer Muttersprache gespielt hätten, ift mehr als zweifelhaft, sie würben vielleicht in den Hansestädten, wie in Hamburg, auf ein kleines, im übrigen Nordbeutschland jedoch auf gar kein Publikum haben rechnen können. Dagegen hören wir, daß sie wenige Jahre nach ihrem Auftreten in Deutschland nicht nur allgemein bekannt, sondern in Mobe und an Fürstenhöfen begehrt waren. Ueberdies erschien 1620 ein Band ber von ihnen gespielten Stude in beutscher Sprache. Ist nun auch wohl außer Zweifel, daß die englischen Komödianten beutsche Schauspieler waren, so bleibt die Frage doch unbeantwortet, wer sie waren. Es lassen sich barüber nur Bermuthungen anstellen.

Das englische Theater stand zu Ende des sechzehnten Jahrhunderts in seiner Blüthe, ein Kreis glänzenber Dichter, Shakespeare in ihrer Mitte, brachte auf den Londoner Bühnen die bramatische Kunst auf ihren höchsten Run aber hatte ber Norben Deutschlands zu England vielfache Gipfel.

<sup>\*)</sup> Ueber die lateinische und bentsche Schuls und Tendenzkomödie ift ausführlich gehandelt in dem Berte Theater und Rirche von Dr. Beinrich Alt.

Beziehung, eine Menge von jungen Deutschen waren in den Comptoirs der Hansa in London beschäftigt. Sehr möglich ist es, daß sie von dem Glanz des englischen Theaters nicht nur berichteten ober erzählten, sondern, bekannt mit der Schaulust in ihrem Vaterlande, es unternahmen, das Gehörte und-Gesehene auf Spekulation in Deutschland selbst barzustellen. Sie brauchten barum dem Kaufmannsstande noch nicht zu entsagen, es sindet sich mehr als ein Beispiel, daß in dieser und ber nächst folgenben Zeit junge Leute einige Jahre als Schauspieler lebten, und dann, ohne in ihrer Achtung verloren zu haben, in bürgerliche Aemter zurückkehrten, ja zu hohen Würden gelangten. Andrerseits, und ohne diese Vermuthung aufgeben zu mussen (benn es wird nicht gesagt, daß die englischen Komödianten aus einer einzigen Truppe bestanden hätten), kann man auch annehmen, daß beutsche Bürgerssöhne und: Studenten, die sich bereits seit langer Zeit eingespielt hatten, sich zur Reisenach England zusammen thaten, um an dem Londoner Theater Studien zu: machen, und in Uebersetzungen eine Ausbeute für ihre Darstellungen heim zu. bringen. Denn wenn es in Deutschland auch noch keine Schauspieler von Beruf gab, so hatte sich seit 1550 boch in vielen Städten ein Stamm von Dilettanten gebildet, welche die dramatischen Aufführungen ein für allemal in die Hand nahmen, und so zu einer gewissen Uebung, und zu einer Art von genoffenschaftlichen Haltung gekommen waren. Aussichten und Versprechungen, die man ihnen gemacht, hatten für sie Verlockendes, möglicherweise folgten sie: auch einem Unternehmer, ber sie besolbete, ober sie theilten den Gewinn unter-Gelang diese Spekulation Einmal, wie leicht konnte sie von Anberen wiederholt werden, zumal das Ansehn der unter dem Namen der englischen Komöbianten Umherziehenden so groß war, daß der Magistrat der Städteihnen feierlich entgegenkam, um die willkommenen Gäste zu begrüßen. es aber nicht eine einzige Truppe war, beweist der Auftrag, welchen der Kur= fürst Johann Sigmund von Brandenburg einem Schauspiel-Unternehmer, Junker Hans von Stockfisch, gab, ihm eine Compagnie Komödianten aus. England und ben Nieberlanden anzuwerben.

Im Jahre 1620, nachdem englische Komödianten bereits etwas Allbestanntes geworden, ihre Glanztage aber auch schon vorüber gegangen waren, erschien zum erstenmal eine Sammlung der von ihnen gespielten Stücke.\*). Dieselben behandeln zum Theil Stoffe, die von den gleichzeitigen englischen Dramatikern, sogar von Shakespeare, bearbeitet worden, aber es sind nicht:

<sup>\*)</sup> Ein zweiter Band erschien 1630 unter dem Titel "Liebestampf," worin fich bereits Einflusse der aus Italien kommenden Schäferspiele sieden, und noch 1670 ein dritter Band, worin Molicres Einwirkung zu erkennen ist. — In Tiecks "deutschem. Theater" (wo in der Einleitung zum Isten Bande mehr hierüber zu sinden) sind zwei Stücke der englischen Komödianten, "Titus Andronikus" und "Fortunat," abgedruckt.

ŧ

Uebersetzungen zu nennen, sie machen ben Eindruck, als habe ein Zuschauer bes englischen Studes basselbe beutsch aus dem Gebächtniß nachgeschrieben. Der Dialog ist breit, ungelenk, ber Bearbeiter hat die Kraft des Originals zwar auf sich wirken lassen, es aber nicht verstanden, dieselbe wiederzugeben. Aber so wenig biese Stücke an ihre Originale heranreichen, und so wenig der prosaische, in pedantischer Breite sich ausbehnende Dialog auf die Kunstfähig= keit ber Darsteller schließen läßt, so erschlossen bie englischen Komödien boch dem deutschen Drama ganz neue Anschauungen und Gesichtspunkte. zeigen vor Allem zum Erstenmal die Macht der Leidenschaft, die als treibende Kraft die Handlung in Bewegung sett, sie zeigen eine Mannigfaltigkeit von Charakteren, und gewaltigere Betonung ber tragischen Situationen. Das theologische Vorurtheil ist in ihnen abgestreift, bas rein Menschliche tritt in scharfer Ausprägung hervor, und zu biesen höchst bebeutsamen inneren Momenten kam durch sie noch ber Bortheil, daß das Schauspiel sich fortan für immer von der Schule und Zunftgenossenschaft loslöste, um sich als freie Runft zu entwickeln.

Unter dem Einfluß ber englischen Komödien erwuchs ein Dramatiker, ber balb nach Hans Sachsens Tobe eine große theatralische Regsamkeit in Nürn= Batob Aprer, berg entfaltete, nämlich Jakob Aprer. Seine Thätigkeit fällt in die Jahre 1590—1600, um diese Zeit also mußten jene Reminiscenzen des altenglischen Theaters schon bekannt sein. Ueber Aprers Leben ist nur wenig erforscht worden, doch steht so viel fest, daß er in seiner dramatisch regsten Zeit als kaiserlicher Notarius in Nürnberg lebte. Er ist, tropbem daß er die englischen Komöbien auf sich wirken läßt, als ein Schüler Hans Sachsens zu betrachten, bem er sich auch an Fruchtbarkeit nähert. Die Sammlung seiner bramatischen Werke, welche nach seinem Tobe unter bem Titel "Opus theatricum" (1618) herauskam, enthält 30 große Stücke, Tragöbien und Komödien, und 36 Fast= nachtspiele. Wie Hans Sachs behnte er seinen stofflichen Umtreis über alle Gebiete aus, bichtete nach ber Bibel ("vom reichen Mann und armen La= zarus") und nach italienischen Novellen (Torello), nach neu lateinischen Dramen (Julius redivivus von Nicobemus Frischlin), und nach Plautus (Menechmen); nach ben beutschen Bolksbüchern (Melusine, Otnit, Wolfdietrich), nach der römischen Geschichte u. f. w., mit Vorliebe aber nach ben Stoffen und Werken ber altenglischen Bühne. Und auch barin ist er Hans Sachs noch gleich, daß er keinen Unterschied zwischen Tragödie und Komödie kennt, und seine Stücke nur, je nachbem es mehr ober weniger blutig zugeht, so benennt.

Dagegen unterscheibet er sich von seinem Vorgänger, einmal durch ben größeren Umfang seiner Stücke, die sich in einer mannigfaltiger angelegten Handlung schon lebendiger gliebern. Auch ist bei ihm schon mehr Plan und Romposition zu erkennen. Er versteht bereits den Effect, durch Episoden zu wirken, und braucht die komische Figur, den Narren, als Kontrast für die

tragische Situation. Borwiegend aber ist es das neue Element der Leidensschaft, wodurch seine Dramen als ein Fortschritt zu betrachten sind. Aber freilich ist diese noch nicht innerlich entwickelt, sondern rein äußerlich in wilden Ausbrüchen und furchtbaren Handlungen bargelegt. Indem er sich an die blutigen Borgänge der englischen Seschichte und Bühne anlehnte, suchte er besonders das Ungehenerliche und Schauderhafte in haarsträubenden Situationen hervorzusehren. Hierin aber ist er völlig roh und geschmacklos, einem wilden Essett zu Liebe giebt er die Charakteristik und die innere Möglichkeit der Handlung auf, und macht denselben dadurch plump und widerwärtig. Roch größer ist dei ihm die Rohheit der Sprache. Bei Hans Sachs läßt die Raivetät derselben den ungelenken Ausdruck oft vergessen, bei Ahrer aber stößt die Seschmacklosigkeit überall ab. Besonders ist sein Karr höchst schaal und albern, der Wit besteht bei ihm nur in schlechten Schmutzeden.\*)

Dies ist mit der Grund, warum seine Fastnachtspiele so tief stehen. Er hatte nicht den Sinn für das Komische, noch auch jene drastische Kraft, die humoristische Situation zu erfassen. Es handelt sich bei ihm um höchst. sade Seschichten, die weder in der Erfindung noch in der Aussührung den Fastenachtspielen Hans Sachsens gleich kommen. Sine Neuerung aber ist es, daß er zuerst das Singspiel einführt, jedoch so, daß das ganze Stück in einer einzigen Strophensorm, und somit nach einer einzigen Melodie durchgesungen wird. Wir lassen seine berartigen Schwänke, da sie ganz werthlos sind, hier bei Seite, wollen aber eins seiner Trauerspiele näher betrachten.

Tieck weist in seinem "Deutschen Theater" ben Zusammenhang Aprers mit der englischen Bühne an einer Reihe von Stücken nach, und es ist interessant, die verschiedne Art der Bearbeitung gemeinsamer Stoffe zu versgleichen. So hat Aprers Schauspiel "von der schönen Phönizia" die gleiche Handlung mit Shakespeares "Viel Lärmen um nichts," während einige Scenen der "schönen Sidea" auf den "Sturm" hinweisen, so daß auf ein älteres Wert zu schließen ist, nach welchem der Deutsche wie der große Britte arbeiteten. Es braucht kaum hinzugesügt zu werden, daß in allem Andern ein himmelweiter Unterschied zwischen beiden ist. — Ein drittes Stück von Aprer, "Pelimperia," ist darum merkwürdig, weil er es (freilich mit starken Beränderungen) nach der "Spanish Tragody" arbeitete, einem Stück, welches gleichsam als die Grundlage des englischen Theaters zu betrachten ist.

<sup>\*)</sup> Er heißt bei Aprer meist John, oder Jann Posset, nach dem Englischen; in den Studen des Herzogs von Braunschweig wurde daraus Bouset, und Clant aus Clown. Charasteristisch aber ist es, wie der Narr, zu dessen Eigenschaften auch Gefräßigkeit geshört, bei allen Nationen in der Folge seinen Namen nach Lieblingsgerichten erhielt. Bei Peter Probst kommt er schon unter dem Namen Hans-Wurst vor, bei den Holständern, und bald auch in Deutschland, hieß er Pickelhering, bei den Franzosen Jean Potage, bei den Engländern Jack Pudding, bei den Italienern Macaroni.

ist zugleich ber schaalste und trivialste Gesell, eben so wenig komisch wie bei Ahrer, und noch weniger an die lustigen Figuren in Hans Sachsens Spielen heran reichend. So ungelenk und nüchtern wie seine Späße, ist auch im Ganzen die Sprache in den Stücken des Herzogs. Denn trot der bürgerlichen Berhältnisse, die er darstellt, ist der Dialog — (nach Vorgang der englischen Comobien, in Prosa) — fleif, eine umftanbliche Büchersprache, ohne Leben und Bewegung. Die Agirenben halten einanber lange Reben, ja in einem Stücke, ber "Susanna," braucht die Helbin 32 Seiten, um sich von den Ihrigen zu verabschieben. Daß dabei keine Regsamkeit in die Handlung kommen kann, liegt auf ber Hand, und bas Fürchterliche ber Borgange steht mit bem nüch= tern leibenschaftslosen Dialog oft in schneibenbem Kontrast. Denn Herzog Heinrich Julius überträgt bie Gräuelscenen ber englischen heroischen Komöbie auch in seine bürgerlichen Schauspiele, und bringt es in dem "Ungerathnen Sohn" so weit, daß sämmtliche Auftretende entweder umgebracht werden, ober sich selbst töbten, bis auf viere, von welchen breie burch ihre Qualität als Teufel vor dem Tobe geschützt sind. — Die bramatische Thätigkeit des Herzogs scheint sich auf einen geringen Zeitraum beschränkt zu haben, benn sicherlich fand er vom Jahr 1607 an, wo seine Thätigkeit am kaiserlichen Hofe beginnt, keine Muße mehr. Er war übrigens der erste, der für die Darstel= lung seiner Stucke ein eignes Theater erbaute (1603), und bei bieser frühsten Erscheinung eines Hoftheaters wollen wir für jett die Darstellung der Ent= widlung des beutschen Dramas abbrechen.

#### Siebzehntes Kapitel.

# Fischart.

Am Ende dieser Spoche steht ein Mann, bessen Schriften ebenso zu ben merkwürdigsten Absonderlichkeiten der deutschen Literatur gehören, wie sie zu den größten Seltenheiten derselben zählen. Noch ist nicht Alles, was er gesschrieben, entdeckt, und auch über die Daten seines Lebens hat sich die Forschung disher vergeblich bemüht. Da er sich selbst den Namen "Menter" beilegt, so wollte man die Stadt Mainz als seinen Sedurtsort annehmen, während man andrerseits einen Theil seines Lebens nach Straßdurg verslegte. Erwiesen ist nur, daß Johann Fischart in den letzten Jahren seines Lebens als Gerichtsamtmann zu Fordach bei Saarbrücken lebte, wo er um 1591 starb.

Fischarts Bilbung leitet ihren Ausgang von den Humanisten her. Gine umfassende Gelehrsamkeit läßt ihn das gesammte Gebiet des Wissens über= son rein menschlichen und sittlichen Anschauungen so abgeklärt, daß sein Bils dungsstandpunkt als der eigentliche Kern der reformatorischen Zeitbestrebungen zu bezeichnen ist. Dazu kommt noch der wärmste Patriotismus, ein bittrer Haß gegen die jesuitische Reaction, eine durchweg edle Gesinnung. So viele Borzüge müssen seinen Charakter im glänzendsten Lichte erscheinen lassen, und sie sollen unangetastet bleiben, auch wenn wir die überschwängliche Verehrung, die meist seinen poetischen Werken gezollt wird, für uns auf ein gewisses Maaß zurück bringen müssen.

Fischart war eins der größten Sprachtalente, das mit der größten Kühnsbeit sich an jedes Wagniß der Wortbildung machte, und so die Bildsamkeit der beutschen Sprache, ihre Gestaltungsfähigkeit und ihren Reichthum zuerst nachwies. Allein diese Gewandtheit erstreckte sich bei ihm nicht auf die Schreibart. Er war nicht schöpferisch darin, wie Luther, er grub und arbeitete im Einzelnen an allen Sprachwurzeln umber, und gewann so das Resultat einer charakteristischen Sonderheit, aber nicht das eines Styls im höheren Sinne. Seine Sprachsorm ist grade in denjenigen Schriften, die als seine Weisterwerke bezeichnet werden, das Verzwickteste, Barockste und Ungeheuers lichste, was in deutscher Sprache eristirt.

Vor allem aber war Fischart kein bichterisches Talent, wenngleich auch dies immer ganz außerordentlich gepriesen wird. Er hat Wit, durch= bringenden Verstand, Schärfe ber Beobachtung, man kann sogar sagen Genia= lität, aber er hat keine Poesie. Wir haben außer geistlicher Lyrik nur ein größeres Gebicht von ihm, das "glückhafte Schiff," das sich auf dem Gebiet ber reinen Poesie ergeht, alles Uebrige, zum Theil in Versen, zum Theil in Prosa, ist Satire, Polemik, ober entzieht sich sonst (auch stofflich) bem Bereich der Poesie. Er ist in diesen Werken vorwiegend Uebersetzer (nach dem Französischen und Hollanbischen), und wenn auch seine Uebertragungen die Bor= bilder hinter sich lassen, und als neue Originale zu betrachten sind, so sind fie boch nicht aus jener schöpferischen, Gestalten bilbenben, und bem vertieften Gemüthsleben entspringenden Gewalt der Dichtung erwachsen, die allein ein poetisches Werk erschafft. Fischart entfaltet in biesen letteren Arbeiten bie Anschauungen eines umfassenben Geistes, alle jene Vorzüge, die wir ihm zugestanden, verbunden mit der derbsten Komit, aber auch mit dem ab= stokenbsten Ungeschmack und Chnismus bes Ausbrucks. Wir werben barauf noch zurücktommen, wollen vorerst jedoch sein "glückhaftes Schiff" näher betrachten.

Es ist ein beschreibend bibactisches Gedicht, gegründet auf eine wirkliche Das gluc. Begebenheit der Zeit. Die Zürcher Stadtgemeinde wünschte, daß Straßburg, baste Schiff. damals noch eine freie Reichsstadt, sich dem Schweizerbunde anschließen möchten. Die Straßburger waren geneigt dazu, wendeten jedoch ein, daß

beibe Stäbte zu entfernt von einander lägen, als baß sie im geeigneten Augenblick Unterstützung von den Zürchern erhalten könnten. Um den Beweis bes Gegentheils zu liefern, verband sich eine Anzahl kräftiger Männer aus Zürich. Sie ließen in einem mächtigen Topfe einen Hirsebrei kochen, brachten ihn Morgens heiß in ein Schiff, und ruberten mit aller Kraft ben Strom ber Limmat hinab, in ben Rhein und auf Strafburg zu. Gin Weg von vier Tagen warb an Einem zurückgelegt, und am Abend langten sie in Strafburg an mit bem noch warmen Brei. Der Beweis war gegeben; baß, ehe ein wormer Hirsebrei kalt wurde, die Unterstützung von Zurich da sein könnte. So wurde ein Freischießen in Straßburg veranstaltet, und der Bundbeiber Stäbte bestegelt. — In biesem Gebichte ist Alles lebenbig geschilbert, die rege Arbeit der Rubernden, die Gegenden und Orte, an welchen das Schiff vorüber fliegt, und die Darstellung durchflochten mit Gedanken und Aussprüchen einer tüchtigen burgerlichen Gesinnung. Fischarts trefflicher Charakter leuchtet hieraus im besten Lichte hervor, seine Talente sind in diesem Werke am reinsten gesammelt. Aber so wohlthuend man auch von der Lec= türe dieses Gedichtes berührt wird, es ist doch, neben dem Wohlgefallen an bem hübschen Vorgang, hauptsächlich die kräftige, männliche Gesinnung, die ben guten Einbruck hinterläßt, nicht ein eigentlich poetisches Interesse. Aller= bings wird die Gesinnung in vielen Fällen berechtigt sein, den dichterischen Werth zu ergänzen, aber man wird in solchen Fällen mit ber Bezeichnung eines poetischen Meisterwerkes boch sparsamer umzugehen haben.

Wir kommen nun auf basjenige Werk, welches Fischarts Ruhm recht Gargantua. eigentlich begründet. Es ist eine Bearbeitung bes Gargantua und Pan= tagruel\*) von Rabelais, ein satirischer Roman. Allein, wie oben schon bemerkt, bas Buch bes Rabelais ist für Fischart nur die Unterlage, auf ber er ein ganz neues Gebäube entstehen läßt. Er giebt im Ganzen eine Satire

<sup>\*)</sup> Der ganze Titel ist zwar hänfig mitgetheilt worden, doch wird es nicht über= fluffig sein, ihn hier noch Einmal zu geben. Er lautet in den verschiednen Ausgaben auch verschieden, nach der mir zu Gebote ftebenden von 1608 aber folgendermaßen:

<sup>&</sup>quot;Affentheurliche, Raupengeheurliche Geschichtflitterung: Bon Thaten und Rahten der vor kurgen, langen und je weilen Bollenwolbeschrepten Belden und herrn: Grandgoschier, Gorgellautna unnd deg Eiteldürftlichen, Durchdurftlechtigen Fürften Pantagruel von Durstwelten, Königen und Btogien, jeder Belt Rullatenenten unnd Rienenreich, Soldan der newen Kannarien, Faumlappen, Dipsoder, Durftling, vnd Dudiffen Insuln; auch Großfürsten im Finfterstall vnnd Rubel Ribel Rebelland: Erbe vogt auf Richilburg, vnnd Riederherrn zu Rullibingen, Rullenstein vnnd Rirgendheim. Etwan von M. Franz Rabelais Französisch entworffen: nun aber vberschrecklich luftig. in einen Teutschen Model vergossen, vnd vngefehrlich obenhin, wie man den Grindigen laußt, in unfer Mutterlallen ober ober drunter gesett. Auch zu diesen Truck wider anff den Amboß gebracht, vud dermassen mit Pantadurftigen Muthologien oder Geheimnußdentungen verposselt, verschmidt und verdängelt, daß nichts ohn das Eisen Rift dran mangelt. Durch Suidrich Elloposuleron."

auf die beliebten Rittergeschichten, im Einzelnen jedoch unterwirft er alle Aeußerungen der Zeit, ihre sittlichen Schäben, ihre durch alle Stände gehenden Migbräuche und Thorheiten der satirischen Geißel. Hierin geht er mit außerorbentlichem Scharfblick, mit bitterem Haß gegen bas Verwerfliche, und aller Liebe für Recht und Menschlichkeit zu Werke. Mit sichrer Hand kehrt er die Mängel hervor, und trifft sie stets mit der vollen Ladung seines Wites. — Der Inhalt bes Romans ist sehr einfach, biographisch, er kann kein sonderliches Interesse beanspruchen. Der Held ist der Sprosse eines ungeschlachten, riesenhaften Geschlechts. Er wird nicht auf gewöhnlichem Wege, sondern durch das Ohr seiner Mutter geboren, während sein Vater grade ein ungeheures Gelage feiert. Schilderungen wie die einer ins Fabelhafte gehenben Sauferei, sind mit außerorbentlicher Anschaulichkeit geschrieben, aber wenn sie auch die wüsten Sitten der Zeit charakterisiren, so überschreiten sie boch zugleich die lette Grenze des Möglichen. Fischarts Satire besteht hauptsächlich barin, bas Dargestellte bis zum Uebermaß zu steigern. So bie Jugendjahre des Helden, und die wahrhaft grotesken Vorgänge, aus welchen der Vater die Ueberzeugung gewinnt, daß der Sohn studieren musse. Als dieser die Universität beziehen soll, wird seine Ausstattung an Kleibern hergezählt, und babei Alles, was an Trachten und Stoffen existirte, zusammengebracht, ge= mustert, und mit besonderen satirischen Erkursen über einzelne Mobestücke vermehrt. Dann folgen die Universitätsstudien des Sohnes in Paris, wo wiederum alles Erdenkbare an körperlichen und gelehrten Uebungen, mit fort= währenben Seitenblicken auf das Berkehrte, zusammengetragen wird. übergehen die Theilnahme des Helben an einem possenhaften Kriege, und die übrigen Vorgänge der Erzählung. Denn diese schweift immer mehr ins übermäßig Phantastische, und hat ihre Haupthebeutung in den Abschweifungen und Ginzelnschilberungen.

Borzüglich ist Fischarts Humor immer als unzweiselhaft großartig bezeichnet worden, und doch ist er nur ungeheuerlich. Er leitet seine Abstammung nicht aus jener gemüthlichen Tiese her, nach welcher er Geschwisterkind mit dem Tragischen ist, sondern kann nur als abenteuerliche Lust am Formlosen, als ausgelaßnes Sichgehenlassen in barocker Komik gelten. Er wälzt in seiner Darstellung das Ungefügste von Bildersprache und Wortmalerei zusammen, ost so gewaltsam und überladen, daß der komische Eindruck dadurch ausgehoben wird. Ober er zerhackt, zersplittert und zersetzt die Worte, treibt, bei seiner Herrschaft über die Sprache, ein übermüthiges Spiel mit ihnen, indem er sie anders und zu anderen Bedeutungen zusammenwirft, so daß seine Redeweise einem Kaleidoskop gleicht, das er immer neu dreht und wendet, und zu Bilzdungen kommt, die sich der Berständlichkeit vollkommen entziehen. Seine Darstellungsmanier, im ernsten wie im humoristischen Ausdruck, ist buntsscheig, verzwickt, immer abspringend, willkürlich, und unruhig. Ist sie dies

in sormeller Hinsicht aus ben angeführten Gründen, so wird sie es in höherem Sinne barum, weil er mit seinem Humor zwei ganz verschiedne Elemente zu vereinigen trachtet, das Bollsmäßige und die Selehrsamkeit. Er hatte ein warmes Herz für die Bedürsnisse und für die Erstarkung des Bolkes, er kannte das Bolk, aber seine humanistische Bildung ließ ihn doch keinen Augenblick den gelehrten Apparat vergessen. Er stellt wohl gar die Selehrsamkeit durless dar, indem er seine Citate verkehrt und verstümmelt, und sie somit zur Satire auf das Citiren macht; er läßt plöplich einen volksthümlichen Kernspruch in die gelehrten Zickzackwendungen hineinplatzen, der das Sewebe zerreißt, und nun einen populären Erkurs anbahnt, dis auch dieser wieder durch gelehrte Citate abgelöst wird. Er schreibt nicht nur eine Satire auf Mängel und Gebrechen, er bringt es zu einer Satire auf die Satire.

Um von Fischarts Schreibart eine Vorstellung zu geben, muß man ihn selbst reben lassen, und so wählen wir den Eingang des "Vorritt's" oder ber Widmung des Gargantua, der seine Fertigkeit in der Wortbildung veransschaulicht. Er hebt an:

"Ihr meine Schlampampische gute Schlucker, kurtweilige Stall unnb Taffelbrüber: Ihr Schlafftrundnen wolbesoffene Kauten und Schnauthan, ihr Landkündige und Landschlindige Weinverderber und Banckbuben: Ihr Schnargarkische Angsterdräher, Kutteruffstorcken, Bierpausen, und meine Zeck= vollzäpfige Domini Winholbi von Holbwin: Ertvielfraß, und Abteckerische Zäpfleinlüller: Frießschnauffige Maulprocker, Collatbäuch, Gargurgulianer: Großprochschlindige Zipfer und Schmaroper: D ihr Lapbectige Bauch, die mit eim Kind effen, das ein Rotige Nasen hat: Ja den Löffel wiederholt, ben man euch hinder die Thür wirfft: Ja auch ihr Fußgrammige Kruckenstupffer, Stäbelherrn, Pfatengrammische Kapaunen, Handgratler, Babenwallfarter: Huberer Gutschierer, Jahrmegbesucher, ihr Gargantkunige Geiermundler und Gurgelmänner, Butterbrater, Saffransucher, Meß= und Märktbesucher, Hoch= zeitschiffer . . . . . Siehe da ihr feine Schnudelbuten, Ihr Lungkitliche Backen= halter und Wackenader, ihr Entenschnadrige, Langzüngige Krumbschnäbel, Schwappelschwälble, die eim ein Nuß vom Baum schwähen, ihr Zuderpapagoi, Hetenambseler, Herenschwätzer, Starnstörer, Scherenschleifer, Rot= finken, Kunckelstubische Gänßprediger . . . . Ihr Hilbebrandsstreichige wilbe Hummeln, Bäumaußreißer, Tropteuffelsluckstellige Sichbenteuffel und Poppens schieser, die dem Teuffel ein Horn ausrauffen, und Pulverhörnlein draus schrauffen. Und endlich du mein Gassentretendes Bulerbürglein, das hin und wieber umbschielet, und nach bem Holts stincket, auch sonst nichts bessers thut, bann rote Nasen trindet, und an ber Gepßen Elenbogen hinket. Ja kurzumb bu Gäuchhörniges und Weichzorniges Haußvergessen Mann und Weibsvolk, sambt allem andern durstigen Gesindlein, denen der roh gefressen Narr noch auffstoßet... Ihr all, sag ich noch einmal, verstath mich wol, sollt sampt und sonders hie sein, meine liebe Schulkindlein, euch will ich zuschreiben diß meine Fündlein, Pfündlein und Pfründlein, Ewer sei diß mein Büchlein gar mit Haut und Haar"... u. s. w.

Siebt uns diese Reihe von Bezeichnungen einen Einblick in das ausgelaßne Treiben seiner Wortbildungen, so möge noch eine Stelle folgen, die seine vorurtheilsfreie Gesinnung zeigt, mehr noch als jene für eine Stylprobe gelten kann:

"D wie köstlich gut war es, daß jedermann sein Geburtsregister von staffel zu staffel und stiegenweiß so gewiß aus bem Schiff Noe schöpffen, Bronnenseplen, auff=Krahnen, banen und ziehen könnte, wie wir und Bonfin seinen Boras, Damas, Chulchas, Bulchus und Attila: D wie würd der Flegelbeschiltete Markolfus so stolk mit seim Austinco. Rustibalbo werben? Aber nit ein jeder hat das Glück, daß er ungeschlagen ben Bapst erblick. Ich halt, das heut manche König, Fürsten, Bäpst und Herren sepen, fürnemlich die so schindische Thrannische Prachtschaben sind (bann ein lasterhaft Gemüt zeigt an ein unablich Geblüt), die nur von eim Thorhüter, Stallfincken, Eseltreiber, Holtsträger, Schnapphanen und Kistenfeger herkommen. Gegenspiel manche arme Teuffel, Landläuffer, Gartenstreiffer, Pfannenpleter, Quiengoffer und Zwicker von Königen, Bapften und Bischoffen mögen hoch geboren sein . . . . . . . Also kugelts im Kreiß herumb, wie solt es nit Regel geben: Ja daß ich geschweig des verreisens, migrirens, verruckens und Aufbrechens etwan ganzer Länber und Bölcker, von wegen Plagung ber Mäuß und Schnacken, barvon ganze Postillen von Noe Kasten auß vorhanden, ber Sotten, Wanbeln, Langparten, Nortmannen . . . . Rugen, Walen, die unter einander gehurnausset, gewalet, gewandelt und gewendet haben, wie ein Hafen voll Beelzebubmuden."

Rann man nun biesen Beispielen (bie jedoch für ihre Mittheilbarkeit stark gesäubert werden mußten) eine sehr ergöhliche Komik nicht absprechen, so wird die Gebuld des Lesers heutzutage, da das ganze, umfassende Buch in diesem Tone geschrieben ist, auf eine nicht geringe Probe gestellt. Zumal da Fischarts Derbheit sich überall in Cynismus und Unstäthereien verliert, bei welchen der Wit einer nackten, unartigen Trivialität Plat macht. Wer sich mit der Literatur des 16. Jahrhunderts beschäftigt, lernt in dieser Hinscht viel vertragen, kommt doch auch in Hans Sachsens Fastnachtspielen grobe Derbheit genug vor, und wir haben uns selbst bereits gegen die Verweichzlichung der modernen Ohren ausgesprochen: allein die Vorliebe für das Chenische, wenn es auch nur vom herrschenden Zeitgeschmack bedingt wäre, muß befremden bei einem so gebildeten Geiste wie Fischart. Das Abgeschmackte und Hässliche wird auch durch einen großen Charakter nicht geadelt. Daß er auch eine eble und reine Sprache zu führen verstand, wie im glückhaften Schiff, eine Sprache, die sogar eines psalmodischen Schwunges fähig war,

wie in einigen seiner geiftlichen Gebichte, entschulbigt seine Berirrung nicht, es macht fie nur auffallenber.

Ganz im baroden Geschmack ber Zeit ift bas Gebicht: "Flobbat, Beibertrat," es wurde von allen Berten Fischarts am meisten gelesen, wie die Menge von Auslagen beweist. Es behandelt einen spaßhaften Proces ber Weiber gegen ihre ebenso winzigen als mächtigen Peiniger. Hier läßt er ben Sprüngen seines beißenden Wițes volle Freiheit, unerschöpflich an burlesken Wendungen und Einfällen, aber in Schilderungen und Ausmalungen ebenso wenig sauber, als geschmactvoll. Reben biesem Werke nennen wir (mit Uebergehung anberer) noch seinen gereimten Gulenspiegel, ber fich jedoch in dieser Bearbeitung ber Bolksthumlichkeit entzieht.

Durchaus verehrungswürdig steht aber Fischart da in seinem Kampfe gegen bas immer mehr um sich greifenbe jesuitische Treiben, woburch bie Ges müther in Deutschland von Neuem in Banden geschlagen wurden. Der An= fang bes Jahrhunberts war burch ben Kampf gegen die römische Herrschaft erfüllt worben, die Reformation hatte einen Theil von Deutschland von dem Joche befreit, und die Selbständigkeit im Glauben und Denken befestigt. Aber wie der Protestantismus sich gegen das Ende des Jahrhunderts, auf Kanzeln, in Büchern und im Leben in ein rein theologisches Gezant verlor, das die Gemüther des Volkes verwaiste, so suchten Schritt für Schritt die Satiren und Jesuiten mit Auger Berechnung in Deutschland Boben zu gewinnen. Bon Neuem wurde finstrer Aberglaube genährt, von Neuem drohte die alte Berfinsterung hereinzubrechen, und schon schien eine neue Reformation nothe wendig. Hier tritt nun Fischart mit der ganzen Festigkeit des Protestantismus ein, um ben Kampf mit bem Jefuitismus aufzunehmen. Wollte er hier auf einen großen Kreis, auf bas Bolk wirken, so mußte er in der ganzen Buntheit bes Zeitgeschmacks schreiben, die übermäßige Derbheit war hier so gut wie geboten. So schwingt er die Geißel seines erbitterten Hohns in einer ganzen Reihe von Werken: in bem "Bienenkorb bes heil. rom. Immen= schwarms und seiner Hummelszellen," im "vierhörnigen Jesuiter= büchlein," in "ber Barfüßer Secten und Ruttenstreit," gegen bie Umtriebe ber Jesuiten und Pfaffen; in "Aller Practik Großmutter," gegen den Aberglauben, der durch eine Menge von Wetterbüchlein, Prophe= zeihungen aus den Planeten, und andern prognostikalischen Unfinn im Bolke genährt wurde. Mit reinstem Patriotismus und protestantischer Freiheit ruft er ben Deutschen ihre Schmach ins Herz, daß sie sich unter diese aus Italien und Frankreich kommenden Einflüsse beugten, eine Mahnung, die zwar tauben Ohren gepredigt wurde, seinen Charakter aber in trefflichstem Lichte zeigt.

So viel wir auch an Fischarts Form und Schreibart auszusetzen hatten, so sind doch auch seine Verbienste um die deutsche Sprache unzweifelhaft. Denn so wenig er nachahmungswerth genannt werben kann, so zeigte er boch

fdriften.

felbst in ihren bizarrsten Verrentungen, welch einer Gestaltung und Glieberung, welch einer Fruchtbarkeit sie fähig sei. Wenn er dieselbe bis zur Ueberkultur auswuchern ließ, so konnte sie, bei einer geregelteren Benutung bes Bobens, von nun an um so eblere Früchte tragen. — Noch haben wir seiner Versuche zu gebenken, die deutsche lhrische Sprache in fremde Formen zu gießen. Er schrieb Sonnette und nahm den ersten Anlauf, den Herameter nachzubilden. Aber da die Bedingungen dieser Formen, Maaß, Ruhe und Beschränkung, grade seiner Natur am fremdesten waren, können dieselben nur als die ersten, der Sprache mühsam abgerungenen Versuche von Interesse sein. —

Werke zurücklicken, so sinden wir dieselbe fast unabsehbar angewachsen. Denn auch die Gelehrsamkeit hatte zum Theil das beschränkende Schulgewand auszezogen, hatte durch Luthers Lehre und Beispiel reden und denken gelernt, und war auf dem Wege; zur Wissenschaft zu werden. Nicht allein auf dem Gediet der Theologie, sondern auch auf dem der Seschichtschreibung, der Geographie, der Reiseschilderung, der Kunsttheorie, ja der Memoirenliteratur, wurden bereits Werke geschrieben, die theils als eigentliche Grundlagen, theils schon als trefsliche Denkmäler in je ihrem Bereich bezeichnet werden müssen. Wirkonnen uns jedoch, bei der großen Anzahl derselben, hier nur auf die Erwähznung einiger wenigen beschränken.

Die bebeutenberen Talente in der Theologie sind auf der Seite der Oppositionsliteratur zu suchen, zwar auf protestantischer, allein mehr einer mpstisch sectenhaften, im Gemüth vertieften Auffassung des Christenthums Hier ist Johann Arnd zu nennen (geb. 1555, vielfach als Theologie-Reper verfolgt, endlich Generalsuperintenbent in Zelle bis 1621), ber in feinen "Bier Büchern vom wahren Christenthum" und im "Paradiesgärtlein" eine volksthümliche Sprache mit warmer Jnnerlichkeit verbindet. — Weiter . in bas Bereich ber Mystik verstieg sich Jakob Böhme (geb. 1575, Schuh= macher in Görlit, bis 1624). Wie Hans Sachs bei seinem Schusterhandwerk ein beutscher Dichter wurde, so legte Jakob Böhme babei ben ersten Grund, die Theologie zur Religionsphilosophie umzubilden. Aber in seinen Schriften "Morgenröthe im Aufgang," "Bon ber Geburt und Bezeichnung aller Wesen, signatura rerum," und sehr zahlreichen anderen, verlor er sich so tief in mystisches Dunkel, daß er mit dem Worte meist vergeblich ringt, seine Gebanken verständlich zu machen. Phantasie, Empfindung, eignes Denken und Christenthum treten bei ihm in ben wunderlichsten Combinationen auf, und sammeln sich oft in eben so grotesken als räthselhaften Ausbruck. Immerhin aber bleibt er eine ber bemerkenswerthesten Erscheinungen. Im Leben eben=

falls wegen Kehereien verfolgt, wurde er seiner Zeit ein Spott, bis man neuerdings in das andre Extrem verfiel, ihn zu den höchsten Ehren zu bringen. — Schon vor diesen beiben Männern hätte Sebastian Franck genannt werben muffen, einmal weil er älter ist, andrerseits weil er in seiner mystischen Richtung nicht so weit ging, wir wollen mit ihm jedoch den Uebergang zur Geschichtschreibung machen. Sebastian Franck (geb. 1500 in Donauwörth, vielfach umherwandernd, wegen Keterei von den Theologen angeklagt, ins Gefängniß geworfen, befreit um neu verfolgt zu werden, stirbt 1545) steht an ber Spite ber freien religiösen Richtung. Einer ber gelehrtesten Männer seiner Zeit, schrieb er sowohl historische, wie philosophische und theologische Werke. Anfangs in seinen Ansichten mit Luther gehend, ber auch Francks erste Werke edirte, entfernte er sich jedoch später von ihm, um ihm Opposition zu machen. Denn er mochte nicht da wo Luther stehen bleiben, noch auf seine Worte schwören, sonbern burch eignes freies Denken weiter forschen. Unter seinen sehr zahlreichen Schriften spricht sich sein freierer Stanbpunkt vorwiegend in dem "Lob des göttlichen Wortes" aus. Seine Haltung ist dabei durchaus würdevoll und dulbsam gegen Andersbenkende, und besonders zu betonen die Ruhe, Reinheit und Gewandtheit seiner Sprache.

Geschicht. Icreibung.

Auch in seine historischen Werke ließ Sebastian Franck seine religiösen Gesinnungen einfließen, und hier wiederum zeichnet ihn die schöne ruhige Toleranz aus, selbst wenn er polemisirt. Wir nennen nur zwei dieser Werke, die "Chronika oder Geschichtsbibel" (1531), worin er es sich zur Aufgabe macht, die leitende Hand Gottes in der Entwicklung der Weltbegebenheiten zu zeigen. Es ist dies das Erstemal, daß, anstatt einer bloßen chronikalischen Aufreihung der Fakta, der Versuch gemacht wird, die Geschichte nach einer sittlichen Ibee zu entwickeln. Aehnlich, und von protestantischem Geiste gegen bie Hierarchie getragen, ist sein Werk "Germania, das ist Chronik der Deutschen" (1539). — Von gleich patriotischer Gesinnung beseelt sind auch die Geschichtswerke des Johann Thurnmaher, genannt Aventinus (geb. 1477, vielgewandert, endlich Prinzenerzieher am bairischen Hofe, ver= ketert, ins Gefängniß geworfen, stirbt 1534). Sein Hauptwerk ist die "Baperische Chronit," die er erst lateinisch, bann beutsch schrieb. er gehört zu jenen Männern, die mit ganzer Wahrheitsliebe die Uebergriffe bes Papstthums als ein Hinderniß für die Entwicklung der Deutschen bar= stellten, und dafür zu leiden hatten. Besonders hervorzuheben ist an ihm, daß er über Sprache und Darstellung nachgebacht hatte, und seine Gebanken über die beste Art der Geschichtschreibung eingehend entwickelt. — Zu den bebeutenbsten Historikern gehört ferner Aegibius Tschubi (geb. 1505 zu Glarus, gelehrt erzogen, in wichtigen Aemtern währenb der schweizerischen Religionsgährungen thätig, stirbt 1572). Obgleich Katholik, weiß Tschubi in seinen Werken boch nichts von engherziger Parteilichkeit, sein Standpunkt

ist ein rein objektiver, fast antiker zu nennen. Seine mehr schweizerisch an= tiquarischen Schriften können uns hier weniger interessiren, als seine "Hel= vetische Chronik," welche die Geschichte der Eidgenossen bis zum Jahre 1470 umfaßt. Dies Werk, auf bas fleißigste Quellenstubium gegründet, zeichnet sich burch begeisterte Vaterlandsliebe und lebendigste Darstellung aus. Seine Bilder der Freiheits= und Religionskriege, des Lebens und Treibens ber Schweizer sind so anschaulich und treuherzig geschilbert, daß sie für Schiller bei seiner Bearbeitung bes Tell zu einer reichen Fundgrube wurden. — Wir erwähnen hier noch der trefflichen "Pommerschen Chronik" von Thomas Rangow (geb. 1505, stubirt in Wittenberg unter Luther, bann Geheimschreiber mehrerer aufeinander folgender Fürsten Pommerns, stirbt 1542), und die "Dithmarsische Chronit" von Johann Abolf Köster, genannt Neocorus (Prediger in Busum, stirbt 1630). —

Unter den Schriftstellern dieser Zeit ist auch der große Maler Albrecht Dürer zu nennen (Nürnberg 1470—1528). Er verwendete die letten Jahre feines reichen und boch so verkummerten Lebens fast ausschließlich auf schrift= stellerische Werke, beren er brei aufeinander folgen ließ. Gine Messungs= lehre, die, mit Rücksicht auf den Zeichner, von Linien zu Körpern, von ihnen zur Optik übergeht; eine Lehre ber Befestigungskunst, vor Allem aber bas sehr bebeutende Werk "Bier Bücher von menschlicher Proportion." In diesem ist er der Erste, der eine Theorie der bilbenden Kunst aufstellt, und seine Gebanken barüber eingehend entwickelt. Sein Styl und seine Sprace leiben noch an manchen Härten, aber ber Ausbruck seiner künstlerischen Ansichten ist meist sehr treffend und bezeichnend. Fesselt in biesem Werke vor= wiegend der hohe und reine Begriff, den Dürer von der Kunst hatte, so wirken seine Briefe aus Benedig und das Tagebuch, das er auf einer Reise nach ben Nieberlanden führte, wahrhaft rührend in seiner tiefen Innigkeit und Kinblichkeit. Das Tagebuch ist auch als ein Beitrag zur Schilberung ber Kulturverhaltnisse ber Zeit von großem Interesse, und läßt überdies erkennen, welch einen erschütternben Einbruck Luthers plötliches Verschwinden nach bem Reichstage zu Worms auf alle seine Anhänger machte. Während er auf der Wartburg geborgen saß, hielt man seinen Tob burch Feinbeshände für gewiß, und so auch ergeht sich Dürer in ben schmerzlichsten Klagen und in Gebeten, daß Gott das von Luther begonnene Werk nicht möge untergehen lassen.

An dieses halb biographische Denkmal Dürers knüpfen wir noch ein paar Schriften der Memoirenliteratur an. So schrieb der biderbe Ritter Memoiren. Sot von Berlichingen (geb. 1480 auf ber Burg Jarthausen, gestorben auf seiner Hornburg 1562) die Geschichte seines Lebens nieber, eines Lebens voll Parteikämpfen, Fehben mit ben Reichsstädten, auch nicht ohne jene Wege= lagereien, wie sie unter bem Raubabel ber Zeit gewöhnlich waren, bie er mit ber größten Unbefangenheit erzählt. — Eine andre Selbstbiographie,

Theorie.

bie des Ritters Hans von Schweinichen (1552—1616), bringt mehr bie gesellige Seite des Ritterlebens zur Anschauung, und ift ein wichtiger Beitrag zur Hof: und Sittengeschichte des ausgehenden Jahrhunderts. Auch der Lebensauszeichnungen des gelehrten Thomas Klatter, und seines Schmes Felir (1499—1582), sowie des Diplomaten Bartholomans Saftrom (1520 bis 1603), obwohl ihre Dentwürdigkeiten nicht sowohl von literarischem, als vielmehr von kulturhistorischem Werthe sind, möge hier erwähnt sein. (Ueber sie ist neuerdings aussührlich von Gustav Fredtag in seinem tresslichen Werte: "Bilder aus der deutschen Bergangenheit" berichtet worden.)

Drittes Buch.

Die Gelehrten-Dichtung.

• 

# Achtzehntes Kapitel.

#### Einleitung und Zurüftung ber Gelehrten=Dichtung.

Hatten wir den Charakter der vergangenen Epoche als den eines bewußten innerlichen Wollens und Werbens bezeichnet, so mußten wir boch auch erkennen, daß der beutsche Geist, in seinem Streben gehindert, seine Aufgaben weber zur Lösung brachte, noch auch sich kräftig genug erhielt, unter ber Ungunft äußerer Umstände ben Kampf fortzuseten. Die allmählig eintretende Erschlaffung war nur die Einleitung zu einer Epoche der tiefsten politischen, sittlichen und geiftigen Erniedrigung. Wenn man sich für Persön= lichkeiten und Erscheinungen des sechzehnten Jahrhunderts, wie weit sie immer von ihren höchsten Zielen zurück blieben, noch mit lebhaftem Interesse erwärmen konnte, so bietet die Literatur des siebzehnten Jahrhunderts eine so trostlose Das 17te Debe und poetische Unfruchtbarkeit dar, daß man sie nicht anders als unter Jahrhundert. den Namen des tiefsten Verfalls fassen und beklagen kann. Nicht als ob die Schreibelust aufgehört hatte, im Gegentheil stieg die Masse der Bücher mit der geistigen Verwahrlosung; auch fehlte es nicht an Talenten, in welchen ein wärmeres poetisches Leben pulsirte, aber alle erlahmten entwickelungslos an dem furchtbaren Druck ber Zeit, und das ganze Jahrhundert hat nur ein paar Gestalten aufzuweisen, die tropbem als Dichter zu bezeichnen sind.

Die Gründe dieses tiefsten Versalls liegen vorwiegend in den politischen Verhältnissen. Fanatische Unduldsamkeit und Verletung der den Protestanten verliehenen Rechte führten zu jenem Kriege, dessen Furien dreißig Jahre lang Deutschland durchtobten (1618—1648). Balb war es kein Religionskrieg mehr, sondern ein Krieg aller Nationen gegen einander. Deutschland wurde zum Schlachtseld, auf welchem fremde Nationen ihre politischen Interessen aussochten. Richt nur die Armeen katholischer und protestantischer Fürsten, sondern dänische und schwedische Heere, Franzosen, Spanier, Italiener, verwüssteten und brandschapten Deutschland. Die Dörfer verschwanden in Flammen, die Bewohner unter dem Schwerdt, die Ueberlebenden schlossen sich dem brennenden und raubenden Troß an, oder zerstreuten sich, um zu rauben, wie der Soldat. Die Städte, selbst die reichsten, verarmten, Handwerk, Handel,

Roquette, Literaturgeschichte.

Verkehr lag barnieder. Das Volksleben ging zu Grunde; war boch bas Volk selbst wie ausgerottet zu betrachten. Die ganze Nation, von unsäglichem Jammer belastet, hatte das Gefühl ihres Daseins verloren. Und als nach langen Berhandlungen endlich ber Friede geschlossen ward, war die Erschöpfung so groß, baß man kaum noch fragte, unter welchen Bedingungen es geschah. Man hatte sich baran gewöhnt, frembe Mächte über Deutschlands Geschicke ent= scheiben zu lassen, man sah, abgestumpft gegen jede Demüthigung, wie ganze Ländergebiete von Deutschland abgerissen wurden. Die Stimmung der Gemüther war einerseits eine durch Aufopferung tief zu Boben gebrückte, die in einem finsteren und fatalistischen Glauben flüchtete, andrerseits aber, bei völliger Verwirrung aller sittlichen Begriffe einem unbändigen Genußleben geöffnet. Die Einen sahen das Heil nur im Tode, die Andern in einer wilden, alle Grenzen überschreitenden Zügellosigkeit. Der Friede brachte fürs Erste keinen Segen, er legte nur die tausend Wunden der Nation bloß, er zeigte das Bild ber Zerrüttung und bes Elends in seiner ganzen Abschreckung. Die lebenbe Generation hatte keine Genesung zu erwarten, ja nicht einmal die britte nach ihr konnte sich von ben Nachwirkungen befreien.

Auch hörte mit dem Westphälischen Frieden das Waffengetummel in Deutschland nicht auf. Noch standen die Schweden im Norden, und mußten noch nach fünfundzwanzig Jahren von Kurfürst Friedrich Wilhelm von Branbenburg aus seinen. Marken zurückgeschlagen werben, während Ludwig XIV. in seinen Raubkriegen die Pfalz verwüstete, und die Türken bis vor Wien rudten. Wo ber Deutsche auch bie Blide nach ben Grenzen richtete, überall brohte neuer Vernichtungskrieg ins Herz bes Vaterkandes einzudringen, und sah er sich baheim um, so fand er alles Nationale zu Boben getreten, und das öffentliche wie das bürgerliche Leben durch fremde Einflüsse vollkommen verwildert. Denn all jene Nationen, die der Krieg durch Deutschland geworfen, hatten ihre Spuren hier zurückgelassen. Sitten und Gewohnheiten waren verändert, die Anschauung der wüstesten Roheit hatte ein Menschen= alter hindurch alle sittlichen Boraussehungen vernichtet, die neue Jugend mußte ber allgemeinen inneren Berwahrlosung zum Opfer fallen. Die Gewöhnung an das Ausländische führte zu einer allseitigen Nachahmungssucht, und das vaterländische Gefühl verlor sich im bürgerlichen Leben fast Daß diese traurige Selbstvergessenheit von den Besseren tief be= klagt wurde, zeigen manche Dichter ber Zeit, benen es ehrenwerth nach= zurühmen ist, daß sie ber Entrüstung über ben Verfall laut und mahnenb Worte gaben.

Die eigentlichen Vertreter dieser Nachahmungssucht wurden die Höse, besonders nachdem Ludwig XIV. das Beispiel eines glänzenden Hoses gegeben hatte. Französische Pracht erschien jedem deutschen Fürsten von nun an für seine ganze Umgebung unerläßlich, Sitten und Gewohnheiten wurden fran-

zösirt, die französische Sprache für den Umgangston angenommen. Freilich aber gelang es ihnen nicht, jene glänzende literarische Umgebung für sich, und ein "goldnes Zeitalter" der Poesie zu erschaffen. Es sehlte ihnen an jedem Interesse für die Literatur, und ebensowenig brachten sie es zu jener Verseisnerung der Sitten und Formen. Die Höse gingen, trop alles Slanzes, in Sittenlosigkeit und Rohheit in Deutschland Allen voran. Und während sie in wüster Verschwendung die Einkünste der Länder verpraßten, verkam das Volk in Druck, Armuth und Unbildung immer mehr.

Von jenem freien Aufschwung, ben bas Volk im vergangenen Zeitraum genommen, war keine Spur mehr vorhanden. Denn, hatte sich die innere Erhebung der Reformation schon vor dem Kriege von einer verwirrenden Uneinigkeit in Glaubenssachen erbrücken lassen, worin theologische Herrsch= sucht jeben Andersgläubigen bis in den Kerker verfolgte, so stand es nach bem Kriege um die Religion noch schlimmer. Zwar war die evangelische Rirche politisch anerkannt, aber ber Protestantismus selbst zu einer finsteren, und dabei gehässigen und feindseligen Theologie geworden, um nichts besser als das mittelalterlich hierarchische Joch des Katholizismus. Bei dem Druck, der äußerlich auf dem Volke lastete, blieb auch sein Gemuth verwaist, benn von den Kanzeln wurde nicht Liebe und Duldung gepredigt, sondern Haber und Intoleranz angefacht, nicht ben inneren Bebürfnissen entsprochen, sondern ein erdrückenber Glaube verbreitet, voll von gedankenlosen Dogmen und herz= losen Pflichten. Es war dieselbe Abrichtungsmethode wie im Katholizismus, ja fast noch schlimmer, benn burch ihn wurde bem Volke boch wenigstens bas Bewußtsein und die Freude des Daseins nicht verboten, während die neueren Theologen barauf ausgingen, bas Gefühl eines irbischen Jammerthals in seiner ganzen Schwere aufrecht zu erhalten. — Dazu kam, daß der Krieg bie Volksschulen meist aufgelöst hatte. Der Bauernstand war durch bas unaufhörliche Hin= und Herziehen ber Heere, die seine Dörfer verbrannten, seine Felber zertraten, so gut wie vernichtet, das Handwerkerthum in den Städten verarmt und herunter gekommen. In größeren Stäbten hatten sich die Gym= nasien erhalten, aber auch sie waren von dem allgemeinen Verderben angesteckt worben. Noch schlimmer sah es auf ben Universitäten aus. Die akademische Jugend bot ein Bild bar, das in seiner Zügellosigkeit und Gemeinheit sich jeder Beschreibung entzieht. Häufig wurde von gleichzeitigen Schriftstellern das akademische Leben in Romanen und Komödien zum Gegenstand der Darstellung gemacht, beren wahrheitsgetreue Farben uns ben bis zur Nichtswür= bigkeit gehenden Chnismus bieser Zeit veranschaulichen. Waren doch die

Lehrer meist weit entfernt, die Sitten der Jugend zu bessern, sondern theilten

mit ihren Frauen und Töchtern häufig die Berworfenheit ihrer Zöglinge, um

Gewinn von ihnen zu ziehen. Und während sie im bürgerlichen Leben

Innerer Berfall. Referm ter Ociehrten.

bas idlectefte Beispiel gaben, vermochte ibre vertrocknete, geistarme Gelebriamkeit auf bem Katheber bie Zubörer weber zu seffeln, noch zu bilben.

Und doch sollte die neue Richtung ber Literatur grade von den Gelehrten ausgeben, wenn auch nicht von ben Univerntäten, in welche ern gegen bas Ende bes Jahrbunderts ein reinerer Luftbauch drang. Die Bekanntidait mit fremden Literaturen, vorzüglich ber bollanbiiden, italieniiden und frangoniden, mar es, melde itrebiamere Geifter anlockte, und zur Rachabmung auf: riei. Aber es mar nicht ber bieien Denkmalern frember Bolter innewohnende Geift, ber bie Anregung ausübte. Die Antike war es, von welcher bie Gelebrten die Reugestaltung der Poesie wollten ausgeben laffen, und jo mußten ibnen jene Literaturen, bie ben gleichen Durchgang genommen batten, als bie muftergultigen ericbeinen. Dag biefelben, trop biefer Schule, einen ipezinich nationalen Charafter entwickelt batten, überiaben fie, ihr Blick richtete fich verwiegend auf bie Fermeniprache, ihre Bewunderung galt nicht sewohl bem geiftigen Gebalt, als ber Wiebergabe ober Annaberung an das flamiche Mufter. Go mar es auch in ber Literatur die Anlehnung an bas Fremde, weburd man eine Reugenaltung bervorzurufen trachtete. — Es liegt auf ber Hand, bağ bas Bolt von biefen Bestrebungen ausgeschloffen blieb. Ueberbies wendeten die Gelehrten ihm bochmütbig den Rücken, mit der ausgesprochemen Midt, die Dichtung als bas Borrecht ibrer Kafte zu mabren. In bem Maage aber, ale fie nich von der Gesammtbeit bes Boltes abwendeten, suchten fie fich ben Boien zu nabern, bie sich jebe unverdiente Schmeichelei gar webl gefallen ließen, und nach bem Berbilbe Ludwigs XIV. fich wenigftene ben Anichein von Beschützern ber Literatur gaben. —

Aber biese Bildung nach iremden Mustern vermochte nicht eine einzige nationale Frucht zu tragen, und saft die ganze Erndte eines Jahrbunderts ist inbaltlose Spreu, fremdländischer Same, ber als trügerische Hülse obne poetischen Kern ausgegangen ist. Besseres sindet sich barunter nur da, wo bas nationale Gesübl einen Dichter selbständig erwärmt hat. Die Entwicklung im Ganzen war eine rein sormelle.

Und in der That mußte erst eine neue Form gefunden, das Material ber Dichtung, die Sprache, ganz neu bearbeitet und umgegosien werden, um im höberen Sinne wieder als brauchbar zu erscheinen. Denn während die Bolkssprache, durch den Berkehr mit ausländischen Heeren, wie in einer neuen Bölkerwanderung, mit Fremdwörtern bis zur Unkenntlichkeit überladen worden war, die verstümmelt und wieder verstümmelnd auch die Schriftsprache versterben batten, waren die Gelehrten in ein phitologisches Rethwälsch geratben, werin Latein und Griechisch zwei Drittsbeile des beutschen Stols einnahmen. Gine so verwilderte Sprache erwies sich für die Dichtung untauglich. Die Gelehrten, die sich der Poesie wieder annahmen, mußten die Sprache erkt von Grund aus säubern. Dies ist unläugbar ein Berdienst, aber dasselbe

wurde gleich wieder geschmälert, einmal baburch, daß sie in die von ihnen gereinigte Sprachform keinen menschlichen und poetischen Inhalt zu gießen verstanden, ferner aber, indem sie in ihrer Nachahmungssucht fremden Vor= bilbern in der Weise folgten, daß sie auch den Sprachverderbern anderer Lite= raturen nachgingen, und in kurzer Zeit ihr eignes Werk wieder zerstörten.

Bei diesem Bestreben, die Sprache zu bessern, führte die Betrachtung Literartsche ausländischer Literaturen auf die italienischen Akabemien, wo die Gelehr= schaften. samkeit ähnliche Zwecke aufgestellt hatte. Schon im Jahre 1483 war burch Cosimo von Medici in Florenz die platonische Akademie gegründet worden, und in rascher Folge entstanden ihrer in Italien eine große Menge andrer. Sie waren, wenn immer sie die Gelehrten zu Mitgliedern zählten, boch mehr die Sammelpunkte des poetischen Dilettantenthums, eine Reproduction der antiken Behaglichkeit. Hervorgegangen aus bem italienischen Humanismus, der nichts von der reformatorisch volksthümlichen Tendenz der deutschen Hu= manisten hatte, war neben der Aufrechterhaltung der Muttersprache doch der verfeinerte Genuß des Lebens an der Hand der Künste ihr Hauptaugenmerk. Diese Akademien in Deutschland nachzuahmen, erschien für die sprachlichen Bestrebungen als zwedmäßig.

Die erste und umfassenbste bieser Verbindungen war "die fruchtbrin= gende Gesellschaft ober ber Palmenorden." Sie wurde von Kaspar von Teutleben, der auf seiner Reise nach Italien die dortigen Akademien kennen gelernt hatte, angeregt, und bei einem Hoffeste zu Weimar (1617) gestiftet. Mehrere anwesende Fürsten traten als Mitglieder ein, und ben Vorsit übernahm Fürst Ludwig von Anhalt-Köthen. Als Sinnbild wählte man den Palmbaum mit der Ueberschrift: "Alles zu Nuțen." Jeder Theil= nehmer erhielt einen Gesellschaftsnamen, man sette Statuten, Wappen, Orbenspflichten nieder, und ließ ben Verein gleich in eine unendliche Reihe von Spielereien ausarten. Neben seinem Coterienamen mußte sich jebes Mitglied noch eine Blume, ober Frucht, ober sonst ein emblematisches Ab= zeichen wählen. So hieß Ludwig von Anhalt "ber Nährenbe," und trug im Wappen ein Waizenbrod, während Hans Georg von Anhalt sich eine Mai= blume und den Namen des "Wohlriechenden" beilegte. Dann waren Namen wie: der "Gemästete" mit einem Scheffel Bohnen, der "Bielgekörnte" mit einem aufgesprungenen Granatapfel, ber "Abtreibenbe" mit Wiesenkümmel, ber "Gekochte" mit Salbei, ber "Ausgefütterte" mit Hafer; es gab auch einen "Faselnben" mit Rapunzel, einen "Treuen, Holdseligen, Herrlichen unb einen Gefährlichen." Alles bies erzählt Georg Neumark, ber Hiftoriker des Vereins, genannt ber "Sprossende," in seinem Werke: "Der neusprossende Palmbaum" (1776). — Das Ganze war mehr eine burleste Hoffpielerei, unb obgleich die Fürstent sich bas Statut gefallen ließen, die beutsche Sprache ohne Einmischung fremder Wörter zu sprechen und zu schreiben, so geschah dies

boch nur in Sachen ber Gesellschaft, während sie sich sonst im Leben und Umgang der französischen Sprache bedienten. Auch wurde durch sie und ihre Genossenschaft die Literatur weber geschützt noch gefördert. — Der eigentliche Antheil der Gelehrten bestand in Werken über Grammatik und Rechtschrei= bung, und in einer ausgebehnten Thätigkeit im Uebersetzen. Aller Fleiß wurde auf Aeußerliches verwandt, während ein Inhalt für die Poesie kaum in Rebe kam. Der Berein war viel zu ausschließlich angelegt, als bag er eine durchgreifende Wirkung hätte haben können, und die Sprachmengerei dauerte trot seiner gelehrten Arbeiten fort. Es ging kein Talent aus ihm hervor, bas burch formelle Errungenschaften auf einen größeren Kreis hätte Ginfluß üben können, die Fähigkeiten ber Gesellschaft waren beschränkt, ihr ganzes Treiben eine nüchterne und prosaische Posse mit gelehrtem Anstrich. ganzes Verdienst bestand in einigen philologischen Erörterungen und Ueber= setzungsversuchen, die jedoch burch Opit überboten wurden. Denn dieser war auf seine eigne Hand schon dieselben Wege gegangen, und sein Beispiel wirkte mehr auf die Zeitgenossen, als ihre Arbeiten.

Die gleiche Tendenz hatten die "aufrichtige Tannengesellschaft," gestiftet zu Straßburg (1633) von Rümpler von Löwenhalt, und die "deutsch= gesinnte Genossenschaft," eingerichtet von Philipp von Zesen (1643) in Hamburg. Beide waren wirkungslos, vorwiegend aber gelangte die letztere, trotz mancher Verdienste Zesens, zu einem Puristeneiser, der sie schon den Zeitgenossen lächerlich machte. Man verschonte dei der Ausmerzung von Wörtern selbst diesenigen nicht, deren Gleichklang mit fremden auf einer gesmeinsamen Sprachwurzel beruhte, und setzte dafür neue zusammen, die mehr aus einer tollen Faschingslust, als aus ernsthaftem Streben hervorgegangen zu sein schienen.

Am engsten angelehnt an ben Palmenorden ist der "gekrönte Blumensorden, oder die Gesellschaft der Schäfer an der Pegnit," gestistet zu Nürnberg (1644) von Harsdörffer und Klai. Mitten im Tumult des dreißigsjährigen Krieges hatte man seine Freude, sich in ein idhlisches Schäfersleben hinein zu denken, dessen Bordild man dei den Italienern sand. Hier steben die sprachlichen Bestredungen nicht in erster Reihe, sondern ein gewisses Streben nach Inhalt für die Poesie gewinnt schon die Oberhand. Man ahnte, daß in einer Rückschr zur Natur das einzige Heil für die Poesie liege, aber man vergriff sich, indem man eine bloße Maskerade, ein abgeschmacktes Spiel mit Naturzuständen für Natur nahm. Der Einsluß der Pegnitz-Schäfer auf die Literatur ist sehr groß, die Schäferdichtung wurde eine eigne Gattung in der Poesie, auf welche wir noch häusig werden zurücksommen müssen. An diesen Berein lehnte sich der "Elbschwanenorden," welchen Johann Rist zu Pinneberg in Holstein (1656) stistete, der aber mit dem Tode des Stisters auch schon sein Dasein endete.

Es erhellt aus biesen Anläufen, daß das Bedürfniß gefühlt wurde, bie Literatur aus ihrem Verfall wieber aufzurichten, und das Verdienstliche solcher Bestrebungen soll nicht geläugnet werben. Forschen wir aber nach ben Ergebnissen dieser Zurüftungen, so will sich kein befriedigendes Resultat finden, benn man schob burch bie Verkehrtheit des Apparates einer naturgemäßen Entwicklung den Riegel vor. Daß aber die Literatur bennoch die Wendung nahm, welche bie gelehrt-literarischen Gesellschaften erstrebten, lag im Geiste der Zeit, dessen Produkt eben auch sie waren. Es kann burch eine Verbin= dung von Talenten wohl eine bedeutende Wirkung erzielt werden, ein einziges Talent aber wirkt meist durchgreifender, als ein Verein, ber nur bie gleiche Richtung mit bemselben theilt. So geschah es auch hier. Was die litera= rischen Orden wollten, konzentrirte sich, abgesondert von ihnen, in Opis. Er ging nicht aus ihnen hervor, wenn er gleich später bem Palmenorden an= gehörte, sondern er fand was sie suchten, um sie endlich zu beherrschen. Aber auch Opit war nicht der Erfinder der Gelehrten-Poesie. Er war ihr erster entschiedner Repräsentant, er wurde von den Zeitgenossen auf den Schilb erhoben, allein auch er hatte Vorläufer gehabt, burch die ihm der Weg bereits angebahnt worden war.

Schon in Fischart hatten wir das gelehrte Element vertreten gesehn, schon er hatte auch Versuche gemacht, fremde Formen, im Herameter und im Sonett, für die deutsche Dichtung zu erobern. Neben und kurz nach ihm sind noch Andre zu erwähnen, die mehr vom Geiste der Uebergangsepoche getragen, diese Versuche aufnahmen und fortsetzten. Vier Männer, sämmtlich Juristen, in Staatsämtern thätig, und alle vier vorwiegend der Lyrik ange= hörig, mussen hier angeführt werben, da sie als Vermittler zu Opitzens Rich= tung anzusehen sind, zwei von ihnen sogar als seine älteren Freunde gelten.

Von Peter Denaisius (geb. 1561 in Strafburg, Rechtsgelehrter, und Denaisius unter andern Staatsämtern auch Gesandter Friedrichs IV. von der Pfalz bei ber Königin Elisabeth von England, starb 1610) ist zwar nur ein einziges Gebicht erhalten, aber bieses ist bereits charakteristisch für bie neue Richtung. Es ist ein Hochzeitslieb, und gehört somit der Gelegenheitsdichtung an, einer Gattung, die von Opit besonders kultivirt, und beren Ueberwuchern für die Literatur verderblich genug werden sollte. Dabei ist es aber schon von bemerkenswerther Reinheit der Sprache, und bewahrt Anklänge an das Volks= lied, die freilich später übersehen oder verworfen wurden. Dasselbe Zurück= greifen zur Quelle ber Dichtung ist nachzuweisen bei Paul Schebe, genannt Melissus (geb. 1539 zu Melrichstadt in Franken, berühmt als lateinischer Dichter, vielgereist durch Frankreich und Italien, und ebenfalls am englischen Hofe und in Gunst bei ber Königin Elisabeth, stirbt 1602). Es sind nur wenig beutsche Gebichte von ihm übrig geblieben, in ihnen ist aber der Ueber= gang aus ber Volksbichtung zur Gelehrtenpoesie sehr sichtbar. Zum Theil

klingt die unverwüstliche Frische des Volksliedes noch lebendig aus ihnen heraus (er legte sie auch wohl als Texte bekannten Volksmelodien unter), während andre mit Gelehrsamkeit schon stark versetzt sind. Die letzteren, zumal er die antike Prosodie darauf anzuwenden strebt, sind bei weitem schwersfälliger, und so auch ist sein Versuch im Sonett, das er aus Alerandriners versen zusammensetze, noch ziemlich ungefüge.

Bedherlin.

Bei weitem höher als die beiben Genannten steht Rodolf Weckherlin. Geboren 1584 in Stuttgart, von wohlhabender Familie stammend, wurde ex nach vollenbeten Studien und Reisen durch Deutschland, Frankreich und Eng=land, in seiner Vaterstadt als herzoglicher Secretär angestellt. Dazu kam bas Amt eines Hofpoeten, als welcher er an Hoffesten Aufzüge zu erfinden und mit Bersen zu illustriren hatte. Die Anzahl seiner berartigen Gelegenheits= gedichte ist groß, erwähnt sei hier nur eines Festliedes, welches er zur Ver= mählung bes Kurfürsten Friedrichs V. von der Pfalz mit Elisabeth, der Tochter König Jakobs I. von England, bichtete. Dies Gebicht mochte wichtig für die Wendung seines Lebens sein. Denn nachbem gleich die ersten Stürme bes dreißigjährigen Krieges ben Wohlstand seiner Familie vernichtet hatten, finden wir ihn 1620 in London wieder, und zwar als Secretär der deutschen Ranzlei daselbst. Diese Kanzlei war nach ber Flucht Friedrichs V., ber seine kurze Königsrolle in Böhmen bitter büßen mußte, in London eingerichtet worden, um die Verbindung des Kurfürsten mit dem protestantischen Continent aufrecht zu erhalten. Weckherlin scheint nicht allein in nahem Ber= hältniß zu Friedrich V., sondern auch zum englischen Hofe gestanden zu haben, worauf seine vielfachen Gesanbtschaften, nach ben Nieherlanden, Frankreich, Spanien, hinweisen. Er bewahrte eine glänzenbe Lebensstellung in England bis an seinen Tob, wahrscheinlich 1651.

Troth seiner Entsernung vom Baterlande blied jedoch Weckherlin nicht nur ein Deutscher, sondern ein Patriot im edelsten Sinne, dabei war er ein protestantischer Dichter, und ein wirklich dichterisches Talent. Auch er besang die Fürsten, aber nicht als Fürsten, sondern als Vertreter des Protestantismus. Die deutsche Freiheit war es, von der begeistert er einen Bernhard von Weimar, Mansseld und Sustav Abolf mit seinen Liedern übers Meer hinüber begrüßte, Fürsten, an deren Namen auch in der Heimath jeder Patriot seine Hossnungen knüpste. Und in andern in die Zeit eingreisenden Gedichten, wie z. B. in seinem Liede "an die deutschen Soldaten," drückt sich eine so kräftige männliche Gesinnung aus, und in so trefflich lebendiger Sprache, wie sie im ganzen folgenden Zeitraum nicht wieder gehört wird.

Bemerkenswerth ist es nun, daß sowie Denaisius und Melissus Schede, auch Weckherlin in London lebten, einer Stadt, wo das englische Theater unter Shakespeare eben seinen glänzenbsten Aufschwung genommen hatte, und die übrige gleichzeitige Literatur in Blüthe stand, wo überdies die Lebenslust

bes heitren Alt-Englands den schrofisten Gegensatz zu der in Deutschland aufkeimenden steifen Gelehrten-Dichtung bildete. Der Einfluß dieser geistig hochgespannten Lebenssphäre auf Weckherlin ist gar nicht zu verkennen. Hätte die deutsche Literatur, wenn sie doch bei Fremdem anknüpfen mußte, sich hier neue Lebenskraft geholt, ein ganzes Jahrhundert wäre vielleicht der beutschen Poesie zu retten gewesen. Aber obgleich Wecherlin die Quelle zugänglich gemacht hatte, man ging an bem geistigen Gehalt berselben vorüber, und wandelte gelehrte Wege, die mit jedem Schritt weiter zu Abwegen und Jrr= gängen werben mußten.

Schon Weckherlin kam, wie wir gesehen, vom Gelegenheitsgebicht ber, er brachte ben Zopf dieser Gattung bereits nach England mit. Allein wie groß auch immer die Reihe, sie kommt nicht in Betracht gegen seine Vorzüge. Denn er verstand es, Lieder zu dichten, sangbare Lieder, voll Gemuth, Leben= digkeit und innerer Melodie, was ihm in der ganzen folgenden Epoche nur Wenige nachzuthun vermochten. Seine Trinklieber sprudeln von Lust und Ausgelassenheit, und athmen eine Stimmung, wie sie nur in jenem glücklichen Kreise an der Themse zu Hause war. Zuweilen legte auch er schon bas schäferliche Gewand an, so in ben Gebichten an "Myrta," aber es artet bei ihm in keine läppische Spielerei aus, die wahre Empfindung borgt nur eben den Schäfernamen. Ebenso bichtete er auch Sonette, freilich in den von nun an allein gültigen Alexanbrinern. So hatte Weckherlin bereits Alles, was später Opit so hoch angerechnet wurde, ja er hatte mehr als er, er hatte entschieden poetisches Talent. Nur in Einem stand er hinter Opit zurück, nämlich in ber Form, und darum bewunderte er den jüngeren Poeten, und stellte ihn hoch über sich selbst. Weckherlin weiß die Verse noch nicht prosodisch zu messen, er zählt die Silben in den Vers, barum haben die meisten seiner Gebichte noch starke Rauhheiten, und auch die besten sind nicht ohne Härten. Liest man daneben eins von Opit, so wird dieses durch die formelle Glätte und Reinheit ber Sprache sich vortheilhafter empfehlen, allein bas warm pulsirende Leben eines Weckherlin'schen Gebichts erreicht es niemals. Eine Zeit, die nüchtern und prosaisch, so ganz in pedantischem Formalismus aufging, brachte der innerlich gehaltvollen Poesie Weckerlins tein Verständniß entgegen, und hielt sich an Opit, bessen steifleinenes Gelehrtenkleib ihr mehr imponirte.

Neben Weckherlin, und in engerem Anschluß an Opit, ist noch Jumis Wilhelm Zinkgref zu nennen (geb. 1591 in Heibelberg, Aubiteur bei ver= Binkgref. schiednen Truppentheilen, durch den Krieg immer neu umher getrieben, stirbt an der Best zu St. Goar 1635). Zinkgref war ein Universitätsfreund Opitens, und gab die ersten Gedichte besselben heraus. Von ihm felbst giebt es eine Sammlung von hiftorischen Anekboten ("Apophthegmata, ber Teutschen scharpffinnige kluge Spruch") und Zügen bebeutenber Männer, im patrio-

tischen Sinne zusammengestellt. Eine eben so treffliche Gesinnung belebt bie kleine Anzahl seiner lyrischen Gebichte. Hier schließt er sich Weckherlin an, dem er auch in der noch schwerfälligen Form ähnlicher ist, als dem von ihm bewunderten Opitz. Sein Gedicht vom Tode für das Vaterland ("Vermanung zur Dapfferkeit") ist, wie Weckherlins Gebichte, noch ganz von ber Hoffnung belebt, daß durch deutsche Kraft und Vaterlandsgefühl der Krieg zu Ehren beutscher Freiheit zu Ende gebracht werben könne, und in einbring= licher Sprache sucht er die Zeitgenossen zum Selbstvertrauen und Zusammenhalt anzuregen. Der Schluß bes Gebichts, ber als selbstänbiges Lieb gelten kann, und als solches noch heut in Bolks- und Studentenliederhüchern steht ("Drum gehet tapfer an, ihr meine Kriegsgenoffen"), ist ein so schlacht= gerüsteter Freiheitsruf, wie ihn das Jahrhundert nicht wieder zu hören bekam. Zinkgref und Weckherlin sind, wie sie, am Eingang dieser Epoche stehend, eine viel bedeutendere Entwicklung der Literatur versprachen, zugleich bereits die letten, welche noch hofften und mahnten. Auch Opitz schloß fich ihnen an, boch schon ängstlicher, vorsichtiger und diplomatischer. Wer von ben Nachfolgenben noch Vaterlandsliebe bewahrte, ber hatte für die Schmach nur Worte der Anklage, ober Seufzer über die Niederlage und Herabwürdis gung. Doch wird bergleichen selten gehört, benn immer mehr stumpft sich bas nationale Gefühl ab. —

Es wäre Unrecht, die Poksie und die Poeten allein, oder auch nur vorwiegend nach dem Grade abschähen zu wollen, in welchem sich der Patriotismus bei ihnen ausspricht. Sehr geringe Talente haben in dieser Hinscht oft die bedeutendsten übertroffen, und die Poesie muß sich dagegen verwahren, mit einem andern als ihrem eignen Maaßstade gemessen zu werden. Allein in einer national so verkommenen und gesinnungslosen Zeit, wie das 17. Jahrshundert, wo die Mehrzahl der Poeten in ekelhafter Kriecherei den Großen schmeichelte, selbst wenn diese als die verworfensten Bösewichter von der Gesschichte gebrandmarkt dastehen, in einer solchen Zeit wird allerdings das Selbstgefühl des freien Mannes und der Patriotismus an einem Dichter ganz besonders betont werden müssen.

## Neunzehntes Kapitel.

## Opis und feine Schule.

Wenn jemals ein Dichter bei Lebzeiten Erbenruhm in vollem Maße eingeerndtet hat, so war es Opit. So gehäuft war dies Maaß, so übersschwänglich die Berehrung, die Bergötterung, daß kaum ein Zweisel an seiner

Kunstvollendung aufkam, und daß man die Meinung hegen konnte, höher als bis zu Opițens Höhe könne die deutsche Poesie nicht steigen. Selbst die besseren Dichter beugten sich vor ihm, Weckherlin und Paul Flemming, an Talent und in allem, was den wahren Dichter macht, hoch über ihm stehend, erklärten ihn für ihren Meister, und die allgemeine Annahme mochte ste nicht einmal neben ihm gelten lassen. Als die Abgötterei zum Gipfel gestiegen, wurden wohl einige Stimmen laut, die sich bedenklicher äußerten, aber biese poetischen Reper überhörte man. Nicht nur das ganze 17. Jahr= hundert war seines Namens und seiner Nachahmung voll, sondern auch im 18ten, und bis in bas gegenwärtige sprach man nur mit der größten Hoch= achtung von ihm. Man nannte in ben Vater ber beutschen Literatur, wer feine Dichtungen nicht gelesen hatte, glaubte ber Tradition, und wähnte Schätze von Poesie barin, und wer auf gute Gesinnung hielt, zählte Opit zu den edelsten Patrioten. Erst der neusten Forschung blieb es vorbehalten, das Wesen seiner Dichtung aufzuklären und seinen Charakter zu enthüllen, und banach kann von seinem Ruhm wie von seinen Berdiensten nur wenig übrig bleiben. Opit war, wie seine verwahrloste, geistig unsagbar verkrüp= pelte Zeit einen Dichter haben wollte, und darum feierte sie ihn als ben höchsten Ausbruck ihrer selbst. In unsern Tagen aber, wo eblere Ziele ber Runst und bes Lebens aufgepflanzt werben, soll man in Schulen und in Büchern einen Poeten nicht mehr preisen, ber seinen Ruhm bahin hat.

Martin Opit wurde zu Bunzlau in Schlesien 1597 geboren. Die Opitens gelehrten Schulen Schlesiens waren seit Tropenborfs Reformation bes Erziehungswesens berühmt, die Bunzlauer stand bereits seit 1560, und besonders burch Valentin Sanftleben, im Rufe einer ber vorzüglichsten Anstalten. So erhielt Opitz eine gute Vorbildung. Nachdem er seit 1614 die Magdalenen= schule in Breslau besucht, und hier schon mit einem Heft lateinischer Gebichte aufgetreten war, bezog er die Akademie zu Beuthen. Auch hatte er sich schon in beutschen Gebichten versucht, allein ba er für biese wenig Beifall unter den Gelehrten (die für ihn der höchste poetische Areopag waren) er= warten konnte, schrieb er eine lateinische Abhandlung "Aristarch," worin er die deutsche Sprache und Poesie vertheibigte. Dies war gewiß der geeig= netste Weg, die Gelehrten auf ihn aufmerksam zu machen, benn nur wenn sie in lateinischer Sprache eine Schutzebe auf die beutsche lasen, vermochten sie ihre Augen auf ben Verfasser zu richten, und ihr Interesse für ihn wurde geweckt, wenn sie erfuhren, daß er auch bereits lateinische Gedichte gemacht habe. So eroberte sich Opit mit kluger Berechnung schon in früher Jugend das Publikum, für welches er dichten, und von dem er einst getragen werden wollte. Diese schlaue Berechnung ber Umstände blieb sein Leben lang ein Hauptzug seines Charakters.

Nach kurzem Besuch ber Universität zu Frankfurt an ber Ober ging er

nach Heibelberg, um bort seine Studien in ber Rechtswissenschaft und Poesie fortzuseten. Hier lernte er Zinkgref kennen, und war balb mit ihm im engen Bunbe. Der ältere Dichter wußte bie Liebe zum Baterlande in ihm zu wecken, und bestärkte ihn in seinem Streben nach Reinheit und Vollendung ber Sprache, veranstaltete sogar später die erste Herausgabe seiner Gebichte. So lange Zinkgrefs Einfluß über ihm waltete, hier in Heibelberg, und noch über ein Jahr hinaus, bis zu seiner Rückfehr nach Schlesien, biese beiben Jahre sind als Opipens beste Zeit zu bezeichnen. Denn so weit ein Dichter ohne schöpferisch poetische Kraft, eine reflectirende Natur, sich bichterisch zu erheben vermag, so weit gelang dies Opit wirklich. Noch war seine Partei= nahme für den evangelischen Glauben, dem er angehörte, und die sich in feinen religiösen Gebichten ausspricht, eine aufrichtige; noch mochte ihm bei feinem sprachlich formellen Streben ein höheres Ziel vorschweben, nicht allein sich, sondern der deutschen Kunst ein erhöhtes Ansehn zu verschaffen; ein freieres Selbstbewußtsein sprach noch in ihm, daß der wahre Dichter zu hoch stehe, um vor den Großen der Erbe zu kriechen, und noch war die Regsam= keit ber Jugend mächtiger, als ber Egoismus in ihm. Diese Züge sprechen sich nicht in bebeutenber Schärfe. bei ihm aus, aber sie sind in bieser Zeit vorhanden, und sollen nicht übersehen werden.

Sollander.

Als sich im Jahr 1620 bie Kriegsstürme ber Pfalz näherten, verließ Opit Heibelberg und ging nach Holland. Er brachte bie Vorliebe für bie regelrecht steife holländische Poesie, die sich nach dem Muster der französischen Einwirkung gebildet hatte, schon nach Holland mit, wurde aber in Leyden durch die Be= kanntschaft mit Daniel Heinsius so vollkommen dafür gewonnen, daß er die Holländer jett als seine höchsten Muster aufstellte. Nannte er doch seine eigne Muse die Tochter der Heinsiusschen. Der Alexandriner, die unglück= lichste Versart, in der die deutsche Sprache jemals breit getreten worden ist, wurde nun burch Opit erst eigentlich eingeführt, und mit ihm verunstaltete bie nüchterne Reflerion, ber pebantische Gelchrtenkram fortan bie beutsche Dichtung. Opit übersette Heinstussche Dichtungen, arbeitete selbst nach ihnen, und rief, bei seiner bereits gewonnenen Formenglätte, bas Heer ber staunenben Nach= ahmer auf.

Balb barauf folgte er einem Freunde nach Jütland, wo er in der Zuruck= gezogenheit das innerlich bebeutenbste seiner Werke schrieb, das "Trost= gebicht in Wiberwärtigkeit bes Krieges." Hier nimmt er noch einen liberalen Standpunkt ein, spricht von beutscher Freiheit, als Protestant, will nicht um Fürstensold sein bestres Gelbst verkaufen. Das ist aber auch bas Beste an bem Gebichte, benn sonst giebt er nichts als eine höchst prosaische Abhandlung, eine logische Folge von Resterionen, welche durch die gebundene Rebe noch nicht in eine bichterische Sphäre gehoben werben. Es ist ein knöchernes Reimwerk, ohne menschliches und poetisches Gemüth. Wie bemer= kenswerth immer in ber Form, im Bergleich zu anbern gleichzeitigen Probukten, muß es doch immer noch steif und ungelenkt genannt werben. Jene liberalern Züge treten in biesem Gebicht zwar behutsam genug auf, aber schon während der Arbeit wird er noch behutsamer. Denn der Krieg nimmt eine schlimmere Wendung. Seine Berechnung sagt ihm, baß es unklug wäre, gar zu protestantisch aufzutreten, und unklug, die katholischen Fürsten gegen sich einzunehmen. Und so folgt hier schon die innere Wandlung, die ihn in schnellem Lauf in die Bahn des vollkommenen und gewissenlosen Höflings brachte. Er gab das Trostgebicht nicht heraus, und ließ dreizehn Jahre vergehn, bis er ben günstigen Moment ersah, es zu veröffentlichen.

Opit kehrte nach Schlesien zurück, und fand sogleich (1621) eine Anstellung am Hofe bes Herzogs von Liegnit. Doch nur kurze Zeit, benn im folgenben Jahre wurde er von dem Fürsten von Siebenbürgen, Bethlen Gabor, an das Ghmnasium zu Weißenburg als Professor ber Philosophie und schönen Wissenschaften berufen. Hier schrieb er ein größeres Gebicht: "Slatna (Name seines Landgutes) ober von der Ruhe des Gemüths," und bereitete ein gelehrtes Werk über die Alterthümer Daciens vor. Allein schon 1623 verließ er Siebenbürgen wieber, und kehrte zuerst nach Schlesien zurück. Er lebte in Breslau, reiste nach Sachsen, schon war sein Ruhm so groß, baß man ihn als Wunder anstaunte, und ihn in ben Palmenorden unter bem Namen bes "Gefrönten" aufnahm. Er schrieb vielerlei, auch Ge= legenheitsgedichte auf Bestellung und für Gelb, eine Industrie, welche durch feinen Vorgang unter ben Poeten ganz allgemein wurde.

Inzwischen sah er sich nach einem neuen Protector um, und wandte seine Augen auf den Kaiserhof in Wien. So verfaßte er ein überschwängliches Lobgebicht auf den Tod eines österreichischen Erzherzogs, voll himmelstürmender Schmeichelei für den Kaiser selbst. "Zwei, sagt er, werden nur gefunden, die über Alles sind im Himmel und auf Erden, nämlich im Himmel Gott, und hier das Haus Destreich." Mit diesem Gedicht reiste er nach Wien, und überreichte es bem Kaiser eigenhändig, ber ihn benn auch zum Dichter krönte. Opit mochte mehr erwartet haben, und kehrte nach Schlesien zuruck, wo er sich an verschiednen kleinen Höfen aufhielt.

Schon daß er den katholischen Kaiser Ferdinand II., den Urheber des breißigjährigen Krieges, mit übermäßiger Schmeichelei ansang, konnte an bem protestantischen Dichter befremben, balb jedoch zeigte er, daß er ein noch viel weiteres Gewissen habe. Er trat nämlich 1626 in den Dienst des Grafen Dpig bei Hannibal von Dohna, eines höchst berüchtigten Menschen, der in der Geschichte als Morbbrenner Schlesiens blutig gezeichnet steht. es, ber im Auftrage bes Kaisers das protestantische Schlesien mit Feuer und Schwerdt zum Katholizismus zurück zu bekehren suchte, und unter bem Vorwand der Religion seine eignen Zwecke mit unerhörter Grausamkeit ver=

folgte. Ein Schrecken ging vor bem "Seligmacher," wie man ihn nannte, her, und vor dem Troß der ihm folgenden Jesuiten und Pfaffen. In den Dienst dieses Seligmachers trat Opit, der Protestant, der Poet, der von Freiheit und Vaterlandsliebe gedichtet hatte, und noch ferner dichtete. lebte als Secretär und Hausgenosse bes Grafen in seiner steten Umgebung, als ein gewandter Höfling, zu allen Zwecken brauchbar, und schrieb ihm zu Ehren, und ihm gewidmet, ein "Lob des Kriegsgottes." Wenn er, seinem Gönner schmeichelnd, sang: "Deine Thaten werden stehen jederzeit geschrieben in das Buch der greisen Ewigkeit," so hatte er Recht, nur daß er sich in dem Blatte irrte, oder irren wollte, auf welchem die Geschichte sie verzeich= nete. Opit war ein Egoist geworden, behagliches Leben, höfischer Umgang, Ruhm und Ehre bei ben Großen, war ihm theurer, und die Eitelkeit mäch= tiger in ihm geworben, als sein Gewissen. So verfaßte er in großer Zahl Lobgedichte auf Fürsten und vornehme Personen, und erwarb Auszeichnungen und Belohnungen. Auch für die Politik sollte der höfisch gewandte und ge= lehrte Dichter verwendet werben. Im Jahr 1630 unterhandelte Schweden mit Frankreich um ein Bündniß. Dohnas Mission nach Danzig, die bies verhindern sollte, blieb erfolglos, und so ließ sich Opit willig finden, nach Paris zu reisen, und unter der Maske rein literarischer Zwecke den Kund= schafter zu spielen. Er wurde auf dieser Reise überall ehrenvoll empfangen, lebte in Paris mit den ersten Staatsmännern und Gelehrten in vertrautem Umgang — wer hatte auch in bem harmlos eischeinenben Manne ber schönen Rünste den verbächtigen Diplomaten vermuthen sollen! — und ernotete bei seiner Rückkehr die ganze Zufriedenheit seines Gönners. Schon vorher hatte er im Auftrage desselben ein lateinisches Werk eines Jesuiten, des Pater Becan, ins Deutsche übersetzt, worin ber Beweis geliefert wurde, daß die römische Kirche das einzig wahre Christenthum sei, ein Buch, welches der Seligmacher zu seinem Bekehrungswerk brauchte. Die Schrift erschien ohne Opitens Namen, und zweihunbert Jahre vergingen, ehe diese Thatsachen aufgeklärt wurden.\*) — So große Verdienste sollten nicht unbelohnt bleiben. Dohna sandte ihn an den Hof nach Wien, wo er vom Kaiser in den Adelstand erhoben wurde, und fortan ben Namen Opit von Boberfelb zu führen hatte.

Aber plöhlich trat ein Wechsel in Opihens Leben. Die Schweben rückten nach Schlesien, Dohna mußte weichen, und starb balb barauf. Allein so schwer Opih dieser Schlag auch traf, er wußte sich zu trösten. An den Höfen . der Herzöge von Brieg und Liegnit fand er ein Unterkommen, und widmete ben neuen Sönnern seine neuen Werke. Da er jedoch hier ohne eigentliche

<sup>\*)</sup> Sie wurden zur Evidenz gebracht durch hoffmann von Fallersleben. Siehe "Politische Gedichte ber deutschen Borzeit." 1848.

Anstellung war, suchte er nach einem andern Herrn, und fand ihn in König Labislaus von Polen. Er schrieb ein langes Lobgebicht auf ihn, welches ihm die Stellung eines Hofpoeten und Historiographen des Polenkönigs eintrug. Als solcher begab er sich nach Danzig, wo er aber schon brei Jahre darauf starb (1639).

Wenn wir jene Bemerkung, welche wir am Schlusse bes vorigen Ka= Opipens pitels über die Gesinnung der Dichter machten, auf Opit anwenden, so wird sein Ruhm als patriotischer Charakter bedeutend geschmälert werden. Mochte er sich doch immerhin an Höfen bewegen, auch Bessere als er haben das gethan; mochte er für den Herrn, in dessen Diensten er stand, mit seiner Kunst wie mit seiner Pflicht eintreten; hat es boch zwischen Fürsten und Dichtern Berhältnisse von so idealer Art gegeben, daß im persönlichen Berkehr der Unterschied der Lebensstellung fast aufgehoben erschien. Wo Dankbarkeit, Gleichheit des Strebens und der Ueberzeugung, ober menfchliche Zuneigung sprechen, ift ein solches Band gerechtfertigt. Aber bei Opit konnte bergleichen nicht in Rebe kommen. Er lag im Staube vor jeden Großen, er wußte nichts von Ueberzeugung, und schmeichelte, wo er als Protestant und Ehren= mann verabscheuen sollte. Er war der vollendete Höfling, und log, wenn er immer wieder sang, daß er kein Hofmann sei. Er war berechnend und charakterlos in Allem. Als die Schweden in Schlesien einrückten, die pro= testantische Sache sich plötlich hob, und Dohna gestürzt war, wagte er es, fein Trostgebicht herauszugeben, und, nachbem er ben Jesuiten gebient, plots lich als eifriger Protestant aufzutreten. Um diese Zeit schrieb er auch sein berühmtes Gedicht "Auf, auf, wer deutsche Freiheit liebet," ein Gedicht, das ganz vorzügliche Wendungen enthält, dem man das Gemachte aber doch ans sieht. So spricht sich sein Patriotismus überall als bloße Phraseologie aus, kühl, reflectirt, von der Klugheit eingegeben. Ja dieser wäre vielleicht in der Literaturgeschichte niemals so stark betont worden, wenn Patriotismus nicht überhaupt in jener Zeit eine so seltne Erscheinung wäre. Opipens Flucht in polnische Dienste ist auch wiederum carakteristisch. Denn inzwischen war Gustav Abolf bei Lüten gefallen, bas Glück ber protestantischen Sache schien gefährbet, er mußte sich alfo bei einem katholischen Fürsten sicher unter zu bringen suchen. Dies Alles sei nur gesagt, um Opit vor der Wucht jener Titel: eines großen Charafters, eines eifrigen Protestanten, und eines Musters von Vaterlandsliebe, zu behüten. Im Gegentheil hat er die Gesinnungs= lofigkeit, welche unter ben Poeten bes 17ten Jahrhunderts zur Regel wurde, eingeführt.

Betrachten wir nun, gang abgesehen bavon, seine bichterischen Werke. Opit war kein schöpferisches, sondern ein rein formales Talent. Er hatte weber Gemüth noch innere Wärme, ihm fehlte zum Dichter nicht mehr als Alles. Er arbeitete nach äußeren Regeln, ohne innerliche Betheiligung,

poesie recht eigentlich in Deutschland eingeführt wurde. Rleinere Schäfer= gebichte sang man bereits hie und ba vor Opit, ber Schäferroman aber, ber bei ben romanischen Nationen in Blüthe stand (so bie "Diana" bes Spa= niers Montemayor, die "Arcabia" des Italieners Sannazaro, die "Astrea" des Franzosen d'Urfé), war bei uns noch kaum bekannt. Opit nahm sich hauptsächlich b'Urfé's Astrea zum Muster. Es mochte ihm darum zu thun sein, die beutsche Poesie durch eine neue Gattung zu bereichern, allein Riemand hatte wohl weniger Talent, eine idpllische Gemuthswelt zu schilbern, als er. Die Erfindung ist höchst mager. Er erzählt in Prosa, wie er selbst mit brei gelehrten Freunden, barunter Buchner, als Schäfer in einem Thale luftwartelte. Jeber von ihnen ergießt seine Liebesklagen über grausame Schä= ferinnen, balb in Sonetten, balb in anderen Bersarten, welche die prosaische Rebe unterbrechen. Macht es nun schon einen höchst lächerlichen Ginbruck, biefe gelehrten Herrn seufzend umherschäfern zu sehen, so steigert sich berselbe, wenn Opit seine Würde zu wahren sucht, indem er versichert, er sei niemals wirklich so verliebt gewesen, als er sich hier der Poesie zu Liebe stelle. Es ist also auf ein lügnerisches Spiel und Getändel von vorn herein abgesehen. Während die vier Schäfer noch ihre Liebesleiden singen, erscheint ihnen die Nyniphe Hercynia, welche über die Merkwürdigkeiten des Thales Auskunft giebt, schließlich aber — man höre! — ihnen ein Langes und Breites über bie Ahnen und hohen Tugenben einer gewissen schlesischen Abelssamilie auseinander zu setzen. So wird auch hier wieder das Ganze zu einer bevoten Schmeichelei, um sich entweder einen Gönner zu gewinnen, ober den schon gewonnenen sich neu zu verbinden. Und das ist zugleich der ganze Inhalt dieser Schäferei, es giebt kaum etwas Inhaltloseres. Dies gilt auch von ben Einzelnheiten, benn die Gefänge bestehen aus leeren Phrasen, und bie prosaische Rede ber Darstellung ist überaus geziert und gespreizt, dabei gebankenlos und nüchtern. Allein, wie Opit selbst sagen konnte, baß so etwas in beutscher Sprache noch nicht geschrieben worden sei, so wurde die Hercynia von seiner Zeit als der Triumph der Poesie aufgenommen, und alle Welt beeiferte sich, die schäferliche Maske anzulegen, und als Damon um eine hartherzige Amarplis ober Dulcimene zu seufzen.

Ein Endurtheil über Opit kann nach unfrer Auffassung seiner Thätigzteit, selbst bei Anerkennung seiner Berdienste, nicht mehr günstig aussallen. Er hat der Literatur fremde Formen ausgebürdet, und jeden tieseren Inhalt aus ihr verscheucht. Das Interesse, welches man an ihm heut noch zu nehmen vermag, kann nur ein philologisches sein. Die besten Dichter der Zeit, wie Simon Dach und Paul Flemming, die hoch über ihm stehen, wie sehr sie ihn immer bewunderten, wurden nur dadurch bedeutend, daß sie das aufzgedrungene Joch undewußt abschüttelten, und Semüth und Menschlichkeit frei walten ließen. Sie mußten sich von Opit befreien, um Dichter sein zu können.

Gleichwohl galt er seinen Zeitgenossen als bas unumstößliche Vorbild, und seine Richtung wurde die seiner Nachahmer. Man hat das ganze Contingent berfelben die erste schlesische Schule genannt. Es läßt sich gegen ·biese Bezeichnung einwenden, daß die vorzüglicheren Dichter dieser Schule, ja überhaupt die Mehrzahl ihrer Anhänger, andern Ländergebieten angehörten, während auf Schlesiens Antheil garnichts kommt, was von Bebeutung wäre. Andrerseits jedoch spricht für den Namen der Umstand, daß die neue Rich= tung durch Opit von Schlesien ausgegangen ist. Wir ziehen hier die Bezeichnung von Opitens Schule vor, und wollen ihrer Ausbreitung burch die verschiednen Gegenden Deutschlands nachgehen. Doch können wir an ben Gruppen nur vorüber streifen, benn bas Heer ber Opitianer ist zahllos, während der hervorragenden Erscheinungen nur wenige zu finden sind.

Es ist vorwiegend Nordbeutschland, wo wir die Opip'sche Schule, und somit die Literatur überhaupt zu suchen haben, ber ganze katholische Süben betheiligte sich nur wenig. Aus Schlesien sind nur zwei Dichter erwäh: Schlesien. nenswerth. Friedrich von Logau (1604—1655) lebte als Geschäftsmann im Dienste des Herzogs von Liegnit, in der Runst war er nur Dilettant. Er bichtete hauptsächlich Epigramme, beren sich 4000 bei ihm zählen lassen. In der Form folgt er Opit, weniger in seinen Anschauungen, wie er ihm auch an Klarheit und Reife des Denkens überlegen ist. Denn jene Nach= ahmung der Franzosen, in der Dichtung wie im Leben, focht er durchaus an. Er legte in seine Epigramme bie Fülle einer reichen Erfahrung nieber, sein Ausbruck ist prägnant, scharf und witig. Läßt er den Dichter vermissen, so giebt er bafür ben geistig begabten Mann in seinen Sinngebichten zu erken= nen, der mit sichrem Blicke die Verhältnisse der Zeit und des Lebens durch= bringt. Sein Andenken wurde durch Lessing erneuert. — Neben Logau ist Andreas Ticherning zu nennen (aus Bunzlau, 1611-1659), Ticherning ist unter bie eigentlichen Apostel Opipens zu rechnen. Als solcher ging er nach Rostock, wohin er als Professor berufen warb, um die ganze Universität zu opitisiren. Er schrieb selbst eine Poetik, gegründet auf die seines Meisters ("Unvorgreifliches Bebenken über etliche Mißbräuche in der Schreib= und Sprachkunst, insonderheit der edlen Poeteren"), las über Opitische Gedichte, und bichtete selbst in seinem Sinne. Mehrere Sammlungen, die von ihm erschienen ("Deutscher Getichte Früling" und "Vortrab des Sommers deut= scher Getichte"), zeigen ihn jeboch als Dichter höchst elenb. — Sein Nach= folger in Rostock wurde ber Polyhistor Daniel Morhof (1639—1691), der bei ungeheurer Gelehrsamkeit schon Spuren einer gewissen Erleuchtung zeigt. Denn während er in seiner Poetik ("Unterricht von der deutschen Sprache und Poesie") bas Werk ber Vorgänger auszubauen suchte, wagte er bereits

einige Zweifel an Opipens absoluter Unfehlbarkeit auszusprechen. Auch ist

es bemerkenswerth, daß von Morhof zum Erstenmal in Deutschland Shake= speare's erwähnt wird. —

Die Könige. berger.

Ein sehr wadrer Rreis von Dichtern lebte in Königsberg in Preußen, von welchen wir nur Roberthin, Albert und Simon Dach nennen. Von Dpit ausgehend, wußten sie ihre individuelle Gelbständigkeit doch zu bewahren, wie es nicht anders sein kann, wo wirkliche Talente sich vereinigen. Als ein besonders gunftiges Element tritt in ihrem Bunde die Musik auf, so daß hier in Königsberg eine eigne Pflanzstätte der Lieberdichtung entstehen konnte. — Der eigentliche Bertreter ber Opipischen Richtung, und bas Haupt ber Ge= sellschaft (wenngleich bichterisch nicht der erste) ist Robert Roberthin (geb. 1600 in Königsberg, lebte baselbst als kurfürstlicher Rath und Obersekretär bei ber preußischen Regierung, bis 1648). Er ist kein hervorragendes Talent, und machte wenig Anspruch auf poetischen Ruhm, wie er benn seine Gebichte niemals selbst gesammelt ober veröffentlicht hat. Seinen größeren Ruhm suchte und fand er in der Unterstützung bedeutender begabter Kräfte, in der Wirkung auf ihre Entwicklung burch Rath und Urtheil. Dennoch aber zeigen seine Gebichte (welche sich burch die Compositionen Alberts erhalten haben) biejenige Richtung, welche der ganze Kreis einschlug, und so mag es, ba er ber älteste ist, sein Vorgang sein, und seine innere Erkenntniß bes richtigen Weges in der Dichtung, die den Geist dieser Schule erschaffen hat. Mit Opit persönlich befreundet, hatte er sich die Reinheit seiner Sprache zu eigen gemacht, und wußte die Form mit viel Gewandtheit zu handhaben. Dazu tam ein männlich ebler Charakter, Gemuth und Innerlichkeit, und lebendig heitre Lebensstimmung, Vorzüge, welche auch die übrigen Königsberger Dichter= genossen charakteristren. Das sangbare Lieb ist es, worauf er vorwiegend hinwies, sowohl im ernsten, wie im heitren Sinne, und es finden sich beren auch bei ihm, die als burchaus schöne Lieder zu bezeichnen sind. Sie wurden in Musik gesetzt burch Heinrich Albert (geb. 1604 in Lobenstein, stubirte die Rechte in Leipzig, bilbete sich bann in Dresben für die Musik aus, wurde Organist in Rönigsberg, wo er 1668 starb). Albert war einer ber beliebtesten Componisten der Zeit, seine Lieber ("Arien"), gingen durch ganz Deutsch= land, und wurden zu Bolksliebern, so bag burch ihn die Gebichte seiner Freunde in um so schnelleren Umlauf kamen. Er wußte bie leichte Melobie bes weltlichen Liebes eben so geschickt zu handhaben, wie die ernstere Haltung bes geistlichen zu treffen, und seine Choräle fanden überall in den Kirchen Aufnahme. Allein er war nicht nur ein musikalisches, sondern auch ein bich= terisches Talent. Seine Lieber verbinden große formelle Leichtigkeit mit schönem Gemüthsausbruck, ja einige von den ernsteren ("Ginen guten Rampf hab ich auf der Welt gekämpfet") sind gradezu vortrefflich. Manche davon finden fich noch heut in protestantischen Gesangbüchern.

Der eigentliche Dichter bes Königsberger Kreises aber mar Simon

Dach, eins der liebenswürdigsten Talente, nicht nur seiner Zeit, sondernsimon Dach. überhaupt der deutschen Literatur. Geboren zu Memel 1605, kam er auf die Domschule nach Königsberg, wurde aber vor der Pest nach Wittenberg geflüchtet, besuchte bann die Domschule in Magdeburg, und gelangte, als die Pest auch hier ausbrach, wieder nach Königsberg. Hier studirte er Theologie und Philosophie, und erhielt barauf eine Anstellung an der Schule, die er felbst einst besucht hatte. Aber seine Lage war eine überaus brückenbe, an= strengende Arbeit schien seinen Körper aufreiben zu wollen, sein geringes Gin= kommen schützte ihn nicht vor Mangel. Roberthins Verdienst war ce, nachdem er das Talent des vom Leben eingeschüchterten jungen Mannes entdeckt hatte, daß Simon Dach einer günstigeren Lage entgegengebracht, und seine Poesie zu freierem Fluge ermuthigt ward. Der wackre Mann nahm ben Dichter in sein Haus, sorgte für die Herstellung seiner Gesundheit, und wußte es dahin zu bringen, daß Dach als Konrektor berselben Schule angestellt wurde. Seine Lebensumstände gestalteten sich bald sehr günstig, er wurde vom großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm als Professor der Poesie an die Universität Königsberg berufen, und starb 1659, nachbem er fünfmal die Würde des Dekans der philosophischen Fakultät, und einmal die des Rektors bekleidet hatte.

Wenn Simon Dach die dichterische Seele des Königsberger Kreises war, so war das Haus Alberts der Sammelpunkt der Genossen. einen Garten vor der Stadt, worin er eine Kürbishütte angelegt hatte, welche die Freunde bei ihren poetischen Sitzungen beherbergte. Jeder derselben grub einen Wahlspruch in einen Kürbis ein, und Albert komponirte sämmtliche Sprüche, so daß sie von der Gesellschaft gesungen werden konnten. ("Musi= kalische Kürbishütte," in der Sammlung Alberts "Poetisch=Musikalisches Lust= wälblein.") Rach ber Anzahl ber Sprüche scheint die Gesellschaft sich auf 12 Personen belaufen zu haben. Daß man es hier mit der Poesie ernst nahm, daß man bei aller Heiterkeit doch von einer sittlich edlen und glaus bensvollen Lebensanschauung ausging, beweisen diese Denksprüche. Es fehlte in biesem Kreise auch nicht an besonderen Gesellschaftsnamen, obgleich bieses Zugeständniß, das man der Sitte der Zeit machte, weit entfernt war von dem spielerischen Unfug andrer Berbindungen. Go hieß Dach Chasmindo, Roberthin Barintho, Albert Damon, und dessen Gattin wurde Frau Philosette genannt. Im Jahre 1638 ward ber Kürbishütte die Ehre eines Besuches von Opit, der von Danzig herüber gekommen war. Dach hatte ein Festgebicht, Albert bie Musik bazu gemacht, und mit allgemeinem Gesang wurde der Gefeierte begrüßt. Wie hoch auch Simon Dach als Dichter über Opit stand, er orbnete sich ihm bescheiben unter, und that wie die ganze Zeit, die seine wirklichen Berdienste durch übertriebene Anerkennung verhun= bertfachte.

Musik und Poesie ging bei ben Freunden in der Kürbishütte Hand in Hand, und wie Albert in zwei Künsten heimisch war, so mögen andre auch in musikalischer Hinsicht gebildet gewesen sein. Von Dach ist es bekannt, daß er auf der Geige, die er schon in früher Jugend zu spielen erlernt hatte, große Uebung besaß. Die Geige ist ihm das Museninstrument, und wenn andre Dichter von ihrer Leier, Laute ober Cither singen, die sie niemals spielten, so ist Dachs Bezeichnung, daß er "sein Lied geige," burchaus an= gebracht. Dieses Zusammenwirken von Poesie und Musik in der Gesellschaft gereichte aber ihrer Dichtung zu großem Vortheil. Es gab ihren Liebern ben leichten Fluß, sie waren stets auf die Melodie hingewiesen, sie lernten musi= kalisch bichten. Dies ist bei keinem so sichtbar wie bei Dach. Aber baburch, und verbunden mit ihrer reichen Innerlichkeit, entfernten sie sich immer mehr von der Gelehrtendichtung, und näherten sich in gleichem Maße dem volks= thümlichen Gesang. Das Konventionelle, wenn immer es von ihnen noch fest gehalten wird, kann doch fast als überwunden gelten. Der Ausbruck bes rein Menschlichen ist ihnen bas Poetische, und so sehen wir biese Dichter= gruppe in der Kürbishütte, ohne alle Neflexion, ganz naiv, und unbeschadet ihrer Ehrfurcht vor Opit, den einzig richtigen poetischen Weg einschlagen. Und einzig stehen sie (neben Paul Flemming) in dieser Hinsicht in der ganzen Zeit ba.

Lieders' dichtung.

> Wie innig und gemüthlich biese Verbindung war, zeigt eine ganze Reihe von Gebichten. Sowohl Dach wie Albert (ber Roberthin auch vielfach ver= pflichtet gewesen zu sein scheint) sprechen ihre Dankbarkeit gegen ihren Gönner und Wohlthäter in tief empfundenen Liedern aus. An der Spite aber steht Dachs Gebicht von ber Freundschaft ("Der Mensch hat nichts so eigen, so wohl steht ihm nichts an, als daß er Treu' erzeigen, und Freundschaft halten kann" u. s. w.), ein Gebicht, bas burch Innigkeit, Gefühlswärme und Shönheit des Ausbrucks zu den köstlichsten Perlen aller Dichtung gehört. Dieser Kreis besteht, wie verschieben auch an Talenten, aus ganzen Menschen, tüchtig, gebilbet, religiös im reinsten und besten Sinne; strebsam in ernsten Dingen, rein und lauter in ihrer Heiterkeit — eine große Seltenheit in bieser Zeit! Welch ein jugenblicher Frohsinn die Genossen der Kürbishütte belebt haben muß, geht aus der Menge ihrer Tanzlieder hervor. Solche Menschen, wie sie, dichten und singen keine Tanzlieber, um dabei mit gelehrter Miene still zu sitzen und zuzusehen. Es wird daher nicht an heiteren Festen gefehlt haben, wo Frau Philosette, an ber Spipe anmuthiger Fräulein, ben Reigen führte. —

> Simon Dach zählt unter die Dichter, die nicht einer Zeit, sondern allen Zeiten angehören. Sein Umkreis ist nicht groß, das sangbare Lied der Gipfel seiner Kunst. Er hat dasselbe nicht erfunden, aber zuerst wieder zur Seltung gebracht. Zwar ist Leidenschaft, große Tiefe der Empfindung, die Fähigkeit

gewaltiger zu ergreifen, seinem Talente nicht gegeben; seine Poesie spricht sich in sanfter Innigkeit, warmen Gefühl, Reinheit und schöner Natürlichkeit aus. Liebenswürdigkeit ist der eigentliche Ausbruck seines Wesens. Eine so sonnige, innere Heiterkeit, wie in seinen Tangliebern, ober bem Gebichte Jugenblust ("Ei laßt mir boch ben Willen"), ober bem anbern "Kunst und freier Muth," ist in seiner Zeit ohne Beispiel. Das Gleiche gilt von seiner Form. Er weiß den Rythmus mit einer Leichtigkeit und Gefälligkeit zu handhaben, ohne jemals durch sprachliche Härten zu verleten, wie es nur einem musika= lisch gebildeten Gehör möglich ist. Inhalt und Form sind bei ihm vollkommen burchbrungen. — Ueberall in seinen Gebichten spricht bas- ganze volle Gemuth, so im Frohsinn wie im Schmerz. Es ist ein reines bichterisches Feuer, das ihn erfüllt, läuternd, nicht verzehrend. . So warm und durchbrungen von seiner Empfindung, wie er von Freundschaft singt, so singt er auch seine Liebe. Gins seiner Liebeslieber, "Aennchen von Tharau," ist vor Anbern zum Volksliede geworden. Er schrieb es in plattbeutschem Dialect (Anke von Tharaw), und erst durch Herbers hochdeutsche Ginkleidung erhielt es die Ge= stalt, in welcher es heutzutage in allen Liederbüchern steht, und von Mund zu Munde geht. Die Sage erzählt, Simon Dach habe Aennchen, die Tochter des Pfarrers in Tharau, einem Dorfe bei Königsberg, geliebt, und an sie sein Lied gerichtet. Aber ein Andrer war glücklicher als er, und führte sie zum Altare.

Neben seiner frischen Lebenslust war Simon Dach aber auch im reinsten Sinne religiös gestimmt. Dies tritt besonders in späteren Jahren hervor, und zumal das Geschick ihn ausersehen hatte, alle seine Freunde zu überleben. Er sang Roberthin, und sang Albert ein Grablied, und rief Andern die letzten Grüße in rührenden Weisen nach. Hier sei nur noch auf ein Gedicht hinz gewiesen: "D wie selig seid ihr doch, ihr Frommen," in welchem sich Poesie und religiöses Gesühl in trefslicher Weise verschmelzen. —

Auch Simon Dach hat Gelegenheitsgedichte in Menge gemacht, auch er hat einen Fürsten, und in recht überschwänglicher Weise besungen, aber sein Herr war Friedrich Wilhelm von Brandenburg, der große Kurfürst, dem gegenüber ein Dichter wohl einen hohen Ton anstimmen durste. Ueberdies war Dach durch Dankbarkeit an ihn geknüpst, die, bei seiner Wärme des Gesmüths, nach dem reichsten und wahrsten Ausdruck trachtete, niemals aber in Ieere und lügnerische Schmeichelei ausartete. — Als Friedrich Wilhelm 1638 während des Krieges mit Schweden nach Königsberg kam, begrüßte Dach ihn zuerst mit einem Gedicht. Der Kurfürst hatte so großes Wohlgefallen an dem Dichter, daß er ihm im Jahre darauf die Prosessung Keine Gelegenheit unbenutzt, sie dem Kurfürsten auszusprechen. Bemerkenswerth ist der gemüthliche Ton, der in diesen Gedichten herrscht, und ebenso bemerkenswerth

das menschlich naive Berhältniß, in welches ber Kurfürst sich zu den Poeten sette. Sie durften es sich herausnehmen, in humoristischer ober ernsthafter Form auch etwas von ihm zu erbitten. So bat ber Berliner Kammergerichts= abvokat und Gelegenheitsbichter Peuder, der eine fürstliche Schweinsjagd im Grunewald mit angesehen hatte, in einem burlesken Gebicht um einen Braten. Der Kurfürst gewährte bie Bitte, schickte bas Manbat an Peucker, mit dem Befehl, es in Verse zu bringen, und ihm zur Unterschrift wieder vorzulegen.\*) Auch Dach hatte kein Bebenken, seinen Herrn mit einer Bitte anzugehen. Er trug Verlangen nach einem Stückhen Gartenland für seine Erholung und Muße, und bat ben Kurfürsten in Versen barum. Dieser that mehr als Dach erwartet hatte, indem er ihm das Gütchen Curheim schenkte. Für Dachs Gesinnung aber ist dies Gedicht carakteristisch. Denn er petitionirte nicht im prunkvoll bevoten Alexandrinerschritt, sondern in leichtem strophischen Rythmus, auch blickt er nicht in ersterbender Demuth zu seinem Herrn empor, sondern spricht gang offen und mit unverhohlenem Gelbstbewußt= sein: "Phöbus ist bei mir daheim, diese Kunst der deutschen Reime lernet Preußen erst von mir; meine sind die ersten Saiten, zwar man sang vor meinen Zeiten, aber ohn Geschick und Zier." Das wird ihm Niemanb bestreiten, der seine Gebichte mit benen seiner Borganger verglichen bat. Eine Sammlung seiner hierher gehörigen Festgebichte wurde nach seinem Tobe be= sonbers veranstaltet, unter bem wunderlichen Titel "Churbrandenburgische Rose, Abler, Löw' und Zepter."

Die Ausgabe seiner sämmtlichen Werke bringt auch zwei Schauspiele, Cleomedos und Sorbuisa, gelegentliche Festspiele, die nichts zu bedeuten haben. Die Sorbuisa schrieb er 1644 zur ersten Jubelfeier der Universität zu Königsberg. —

Wir scheiden hiermit von dieser Dichtergruppe, um uns weiter nach ber Ausbreitung der Opițischen Schule umzusehen.

Opipianer in Sachsen.

Banz besonders war Sachsen reich an Pflanzstätten seiner Richtung. Die fruchtbringende Gesellschaft hatte in Weimar ihren Sitz, und muß auch als Sammelpunkt eines größeren Kreises von Anhängern Opitens betrachtet werden. Zu nennen ist hier Georg Neumark (geb. 1621, Bibliothekar in Weimar, stirbt 1681). Er bekleibete in der fruchtbringenden Gesellschaft die Würde des "Erzschreinhalters," unter dem Namen des "Sprossenden," und schrieb die Geschichte des Palmenordens. ("Neu sprossender Palmbaum" 1668.) Von seinen Gedichten sind nur die geistlichen der Beachtung werth, und unter diesen steht sein schönes Kirchenlied: "Wer nur den lieben Gott läßt walten," noch heut in wohlverdientem Ruhme. — Neben ihm sei erwähnt

<sup>\*)</sup> E. hiersber meinen Auffag, "Pauter und Trompeter in der beutschen Poesie," in Bestermanns Monatsheften, Märzbeft 1861. p. 604.

Tobias Hübner, Anhaltischer Kriegsrath, im Orben ber "Nutbare." Er war besonders als Uebersetzer thätig. Höher als die seinigen stehen jedoch die Uebersetzungen Dietrich's von dem Werder (geb. 1587, Regimentssführer unter Gustav Abolf, dann Rath in Anhaltischen Diensten, stirbt 1657), im Palmenorden genannt der "Bielgekörnte." Er hatte einen Funken ächt poetischen Talents, seine Uebertragungen von Tassos befreitem Jerusalem ("Glücklicher Heerzug in das heilig Land") und eines Theils von Ariost's rasendem Roland sind mit großer Sprachgewandtheit und poetischem Bersständniß gemacht.

Mehr noch als in Weimar war die neue Richtung im eigentlichen Sachsen vertreten. Während der Schulrektor Gueinz in Halle mehr sprachlich zu reformiren trachtete ("Teutsche Rechtschreibung"), gehört August Buchner in Wittenberg (1591—1661) zu den eigentlichen Aposteln Opikens. Als Dichter unwesentlich, hatte er als Professor der Dichtkunst an der Unisversität seine Bedeutung, indem er unausgesetz zur Nachsolge Opikens ersmunterte. Eine ganze Reihe von Poeten, Schirmer, Zesen, Lund, Schoch, sind durch seine Schule gegangen. Ehe wir jedoch zu diesen übergehen, wollen wir einen Dichter betrachten, der ohne seine directe Einwirkung erwuchs, und wenn er sich gleich unter dem Einsluß von Opikens Schriften herandilbete, doch mit erwachender Kraft die allgemeine Bahn verließ, um zum größten Lyriker der Zeit zu werden.

Es ist Paul Flemming. Sehr verwandt mit Simon Dach, aber tiefer, großartiger und kräftiger angelegt, kam sein Talent zu früher Entwicklung und Blüthe. Er starb jung, da er sein Leben erst recht beginnen wollte, und die schöne Harmonie, in der Charakter und Begabung bei ihm steht, macht, daß der reine Eindruck seines Wesens nirgend gestört wird, und er zu den ibealsten Dichtergestalten zu zählen ist. Paul Flemming wurde 1606 in bem Städtchen Hartenstein an der Mulbe im sächsischen Voigtlande geboren. Sein Bater, ein lutherischer Prediger, ward bald barauf nach Wechselburg versett, und gab ben Sohn später auf die Fürstenschule nach Meißen. begann sein Talent sich zu regen, zugleich mit ber Bewunderung für Opit. Lebendiger und reicher entfaltete sich seine bichterische Begabung bann in ben Universitätsjahren in Leipzig, wo er Mebicin studirte und die Poesie dabei nicht feiern ließ. Schon aus diesen Jahren stammen viele seiner schönsten Lieber her, auch Liebeslieber, die eine Reihe von Mädchennamen, "Basilene, Rubelle, Philirhlle" u. a., im Zeitgeschmack aufweisen. Paul Flemming lebte unter den günstigsten persönlichen Verhältnissen, sein Vater war reich, und ließ es ihm an nichts fehlen, er konnte sich bes Jugenbglücks seiner akabemischen Jahre freuen. Allein die öffentlichen Berhältnisse des Baterlandes erfüllten ihn hier schon mit ernster Trauer. Der Krieg tobte in nächster Nähe, und Gustav Abolfs Tob bei Lüten, in welchem er ben Befreier Deutsch=

Paul flemming\_ lands erhofft hatte, ergriff ihn aufs Tiefste. Sein Gebicht auf biesen harten Schlag, ben bie gute Sache erlitten, ist ein Beweis seiner trästigen Sesinnung und seines trefflichen Charakters. Nach biesem Unglück mußten ihm alle Hoffsnungsträume für die Zukunst vernichtet erscheinen. Jedes Streben im Baters lande schien vergeblich, er sah nur eine Welt tumultwarischen Berfalls um sich her. Da erschien ihm die Nachricht einer Gesandtschaft, die Herzog Friedrich von Schleswig-Holstein nach Versien ausrüstete, plötlich wie eine neue Hoffsnung. Die Aussicht die Welt zu sehen, Bildung und ehlere Eindrücke in sich auszunehmen, locke ihn mächtig, und so ging er mit Einwilligung seines Baters nach Holstein, um sich zur Mitreise zu melden. Er wurde angenommen, und erhielt durch die Empsehlung des Leibarztes Grahmann, der auf der Reise ihm bald um so enger befreundet wurde, die Stelle eines Hosjunkers und Truchses.

Reise nach Berfien.

Im October 1633 reisten die beiben Gesandten mit ihrem Gefolge von Sottorf ab. Es galt fürs Erste eine minber ausgebehnte Expedition, nämlich eine Reise nach Moskau, um ben russischen Zar Michael Ferborowicz um freien Durchzug für die folgenbe größere Gesandtschaft anzugehen. Der Zug ging zu Schiff über Lübeck und Riga, dann zu Lande über Narva und Groß= Novogrob, und erst im August nächsten Jahres stand Flemming im Angesicht von Moskaus goldnen Thürmen, die ihn zu einem Gedicht begeisterten. Der Zweck ber Sendung wurde erreicht, nach acht Monaten (April 1635) traf bie Gesellschaft wieder in Gottorf ein, um sich nun zur größeren Reise nach Persien zu rüsten. Was ber Herzog von Schleswig-Holstein mit bieser Ge= sandtschaft an den Schach Sefi bezweckte, ist nicht ganz aufgeklärt, es hieß; daß es Handelsverbindungen gelte. In prächtiger Ausstattung schiffte sich bas über hundert Personen zählende Komitat in Travemunde ein (October 1635). Allein der Anfang der Reise war verhängnißvoll. Einige Wochen barauf strandete das Schiff während ber Novemberstürme in der Gegend von Reval. Doch wurden Mannschaft und Gepäck auf Boten gerettet. Diesen Unfall, wie jede größere oder kleinere Begebenheit der Reise, hat Flemming besungen. — In Reval mußte ein längerer Aufenthalt genommen werben, drei Monate vergingen, ehe man sich wieder gerüstet sah. Inzwischen knüpfte Flemming Bekanntschaften an, und erwarb sich Freunde. Drei seiner Genossen, Crusius, einer ber beiben Gesandten, Grahmann und Arpenbeck, verlobten sich hier, und wahrscheinlich knüpfte auch Flemming jetzt schon bas Berhältniß an, für das ihm auf der Rückreise ein gunstigerer Tag kom= men sollte.

Im März 1686 ging die Reise weiter, über Moskau, dann zu Schiff auf der Wolga nach Astrachan, wo sie Mitte September anlangten. Diese schönen Sommermonate während der Fahrt auf dem mächtigen Strome gaben dem Dichter vielsache Gelegenheit zu poetischen Ergüssen. Das Beisammen: leben eines Kreises von Deutschen, inmitten fremder Bölker des Ostens, und täglich weiter ab von der Heimath, brachte ein genossenschaftliches Verhältniß hervor, und machte, daß sich Freunde um so enger an einander schlossen. Deutsche Feste wurden auf asiatischem Boben gefeiert, und besonders Geburts= tage heiter begangen. Flemmings Muse war rastlos, die guten und trüben Tage bieses 'Kreises burch Lieber und Dichtungen aller Art auszuschmücken. Zu seinen Freunden gehörte vor Allen Abam Olearius, Gesandtschafts= secretär, der später die ganze Reise in einem größeren Werk beschrieb. Auch der Freundschaft des Gesandten Philipp Crusius hatte Flemming sich zu er= freuen, und von anderen, beren Namen viele seiner Gedichte nennen, sei hier noch der schon erwähnte Leibarzt Grahmann angeführt. Mein dieser besondere Kreis von Freunden hatte große Widerwärtigkeiten auszustehen durch die Feinbschaft bes andern Gesandten Brüggemann, ber sie einer fortbauernben Verschwörung gegen ihn bezüchtigte. Brüggemanns anstößiges Leben, sein hochfahrendes, gebieterisches Wesen, und die Unredlichkeit, mit der er die Reise für eigne Zwecke auszubeuten suchte, mochten allerdings Grund genug sein, daß sich ein geschlossener Kreis der Besseren von ihm entfernt hielt. Es kam so weit, daß ein Theil der Gefährten sich von dem Komitat zu trennen, und zuruck zu reisen beabsichtigte. Diefer Zwiespalt, burch welchen die Reisenden oft in die größten Gefahren geriethen, verbitterte die Gemeinsamkeit vielfach, zumal da Brüggemanns Vergehungen während der Gesandtschaft so unge= wöhnlich waren, daß er sie nach der Rückkehr mit seinem Kopfe bugen mußte. Unter solchen Umständen hören wir von Flemming auch manches Gebicht, das den Empfindungen des Grolls und Unbehagens im Freundeskreise Sprache giebt.

Von Astrachan gelangte die Gesandtschaft auf der Wolga ins Kaspische Meer. Hier aber brachte ein Sturm neue Gesahr. Das Schiff scheiterte, der Tod schien den Freunden gewiß. Flemming und Olearius banden sich an leere Fässer, und retteten sich so nach unsäglichen Mühen und Aengsten halbtodt ans Land. Sie gelangten wieder zum Sammelplatz des Komitats, und zogen gegen Ende des Jahres in Schamasia ein, wo sie vom Statthalter des Schachs sesslich und prächtig empfangen wurden. Gefährliche Krankheiten hielten den Zug in Orbedil auf, im Juni wurde das Taurusgedirge übersstiegen, und im August (1637) erst zogen sie in die persische Hauptstadt, das prachtvolle Jspahan, ein.

Der Einbruck dieser Herrlichkeiten auf den Dichter war groß, und gab seinem Talent immer neue Nahrung. Allein die Sammlung von Dichtungen, welche in Ispahan entstand, ist auf der Rückreise verloren gegangen. Der fünfmonatliche Aufenthalt unter Frohsinn und Genüssen, und unter den günsstigsten Umständen, brachte aber auch wieder ernste Fährlichkeiten. Es kam zum Streit zwischen einigen Dienern des Komitats mit Eingebornen, welcher

größere Dimensionen annahm. Mehrere Deutsche verloren bei dem Ueberfall bas Leben, Flemming rettete bas seine nur durch die Flucht in eine armenische Kirche.

Heimfebr und Tod.

Im December 1637 schickte sich bie Gesellschaft zur Rückreise an, und erreichte auf anderem Wege Astrachan zum zweitenmal. Hier entging bas ganze Komitat nur mit Mühe ber Gefahr, burch Brüggemanns Verschulbung, nach Sibirien geschickt zu werben. Doch gelangten sie im Januar 1639 nach Moskau, und waren im April wieder in Reval. Sechs Jahre hatte die Fahrt, und neben den herrlichsten Gindrücken auch die Fährlichkeit gebauert; jett galt es auszuruhen und frohe Feste zu seiern. Die drei Freunde, welche sich bei der Abreise verlobt hatten, verheiratheten sich hier, und Flemming verlobte sich mit der Tochter eines angesehenen Kaufmanns, Anna Niehusen, die sein Herz in treuem Anbenken behalten hatte. Nachbem er mit ber Gesandtschaft nach Gottorf zurückgereist war, machte er schnelle Anstalten, sich in Hamburg als praktischer Arzt nieder zu lassen, und sich den eignen Herb zu gründen. Noch aber war es nöthig, die medicinische Doctorwürde zu erlangen. Er ging nach Lepben, wo er mit Ruhm promovirte. Allein kaum nach Hamburg zurückgekehrt, befiel ihn eine jahe Krankheit, die ihn in wenigen Tagen hinraffte. Er starb zu Anfang des Jahres 1640, im schönsten Lebens= alter, in der Blüthe seiner Lebenshoffnungen.

Die Aussagen der Freunde, daß die Anstrengungen der Reise seinen Körper aufgerieben hätten, wird burch zahlreiche Anspielungen in ben Sedichten dieser Zeit bestätigt. Es waren nicht sowohl jene gewaltsameren Un= fälle, wie Schiffbruch und Kämpfe mit ben Bölkern bes Oftens, als vielmehr bie stete Aufregung und Spannung des Gemüthe, die Einflusse bes Rlimas, ber Wechsel von den Extremen des Mangels, da die Karavane auf öben Steppen oft Wochen lang vor Hunger und Durft verschmachtete, und bem barauf folgenden Genuß, mit dem der schwelgerische Orient die Reisenden überschüttete. Wurde das Komitat boch häufig durch schwere Krankheiten fast aller Theilnehmer aufgehalten, und ber Tob becimirte die Gesellschaft von Monat zu Monat. Flemming spricht es selbst oft genug aus, wie Noth und Mühsal an seinem Körper rüttle. So in einem Geburtstagsgebicht, bas er in Gilan an Hans Arpenbeck richtete: "Wie sicher wirst bu einst erzählen bie Gefahr! Ich zweisle sehr baran, daß ich bann werbe leben, weil bieser schwere Zug mich täglich mürber macht, ber meinen stärksten Theil schon längst hat umgebracht." Noch mehr spricht sich biese Tobesahnung in einem längeren Gebicht an Grahmann (auf ber Rückreise in Astrachan geschrieben) aus. Ihm giebt er sogar sein Vermächtniß anheim, und das Selbstbewußt= fein, das er ausspricht, seine Freunde wurden durch seine Lieder einst berühmt werben, ist durchaus berechtigt. "Ich habe satt gelebt. Du wirst mich nur versichern, mein Bruber, diese Gunst zu thun an meinen Buchern, sie führen an den Ort, da mein und ihre Zier den Kranz der Ewigkeit aufsetzen wird auch dir. Dein Lohn wird dieser sein. Sie werden nicht vergehen, die Na= men, die allhier mit angezeichnet stehen. Sonst alles Andre stirbt. Was eine Feber schreibt, die Gluth und Seele hat, das glaube, daß es bleibt, wenn nichts mehr etwas ist. Ich kann nicht ganz verwesen, mein bester Theil bleibt frisch. Gesetzt, dies sei nicht viel: boch will ich, was ich hab, und habe was ich will!" — Sein Körper war erschöpft, als er das Vaterland erreichte, und nur die Aufregung der Freude, Heimath und Liebe wieder zu finden, die Aussicht auf neues, beglücktes Leben, brachten ihm ein lettes, gewaltsames Auflobern der Lebensgeister.

Aber bennoch, trot bes frühen Tobeskeims, welch eine innere Kraft und Chargeter Gesundheit lebt in seinen Dichtungen. Eine ganze und ungetrübte Jung= landsliebe. lingsnatur spricht aus ihnen, voll ebler Gefinnung, Reinheit bes Charakters, voll Gemüth und Innigkeit. "Gluth und Seele," die Worte die er selbst braucht, bezeichnen ihn treffenb. Er hatte, was allen übrigen Dichtern ber Beit fehlte, eine gesunde, sinnliche Kraft, die, niemals ins Zügellose ausschweifenb, sich mit natürlichem Gefühl für Maaß und Schönheit zu beschränken wußte.

Rühmenswerth ift Paul Flemmings Vaterlandsliebe. Schon in seinen akabemischen Jahren in Leipzig hörten wir ihn um Gustav Abolf, und um die dreimalige Verwüftung seines geliebten Meißner Landes klagen. Seine Jugend, ja sein ganzes Leben, fiel in die eigentliche Schreckenszeit des Kriegs, wo jede Hoffnung vernichtet war, und wo es keine Mahnung zur Abwehr mehr gab. Den Besten ber Nation, und so auch unserm Dichter, blieb nur bas Gefühl zerknirschter Scham über bie schmachvolle Erniedrigung, und bieses Gefühl spricht Flemmings Sonett "an die jetigen Deutschen" aus. "Wo ist unser Muth?" ruft er, "ber ausgestählte Sinn, das kriegerische Blut? Des großen Vaters Helm ist viel zu weit bem Sohne, ber Degen schänbet ihn. Wir Männer ohne Mann! Wir Starken auf ben Schein! Es ist um uns gethan, uns Namens-Deutsche nur! Ich sag's auch mir zum Hohne!" — Und bennoch liebte er sein unglückliches Vaterland. Das Ge= bicht "Germania an ihre Söhne" giebt zum Theil ein Bilb von der Verwüstung des Landes, und sucht den Rest von Gemeingefühl der Nation aufzurufen, daß sie bie fremben Heere vom beutschen Boben verjage. Das Gebicht würde viel gewaltiger berühren, wenn die Klage Germaniens nicht zu lang ausgesponnen wäre, und die stets wiederkehrende Wendung, wie Söhne einer Mutter, Männer einem Weibe so viel Leid anthun könnten, das Spiel mit der Allegorie nicht zu weit triebe. Jedenfalls ist der Sinn ehren= werth, und manche Stellen vorzüglich im Ausbruck. Niemals vergaß er während der Reise seine Heimath. In den meisten der vielen Gedichte, die er unterwegs an die Gefährten richtete, wendet er die Blide rückwärts, um

mit schwerem Herzen Deutschlands zu gebenken. Wenn er von Gefahren spricht, die fie in der Fremde zu bestehen haben, vergißt er nicht auszurufen: Was sind aber diese kleinen Leiden der Einzelnen gegen die allgemeine Noth bes Vaterlandes! So besonders in dem schon erwähnten Gedicht an Grahmann (welches einen gebrängten Ueberblick ber ganzen Reise bis Aftrachan enthält), in mehreren Senbschreiben an Herzog Friedrich von Schleswigs Holstein, und vielen andern. Selbst ber frohe Genug leichtlebiger Jugend, ber Anblick fremder Herrlichkeit, wird oft plöplich getrübt durch die Erinne= rung an die Heimath. Er besingt die Freuden, die ihn in dem reizenden Orte Rubar in Gilan umfangen; über ihm rauschen Pomeranzenwipfel, sein Fuß wandelt über Narzissen und Beilchen; da blickt er auf zu dem Schnee ber Kaspischen Gebirge, und er sagt sich, daß brüben weit ein Land sei, wo alle Freuden gestorben sind. Ob ihn die Ueppigkeit Zirkassiens, bas von Früchten und Trauben schwellenbe Jspahan umfangen, bas Glück biefer Fülle berauscht ihn nur kurze Zeit, und sein Gefühl theilt sich zwischen Freude und Schmerz. Gewandt und fruchtbar, wie selten ein Lyriker, entquillt ihm Lieb' um Lieb, kaum ein Ort der Reise bleibt unerwähnt, kaum ein Erlebniß un= besungen, kaum ein Festtag im vertrauten Kreise burch Berse ungefeiert, und überall spricht sich bas treue beutsche Herz aus, brav und tüchtig, und selbst in seiner Klage noch männlich und stark. Deutschland hat nicht viele Dichter gehabt, die so warm für das Vaterland empfanden! --

Dieses warme, von innen quellende Gefühl hat Flemming auch für seine Freunde. Hier gleicht er Simon Dach, nur daß gemeinsame Noth und Gefahr, die er mit den seinen im Angesicht des Todes sechs Jahre hindurch getragen, sein Gefühl wie im Feuer gehärtet haben, und daß es so mit ganz überraschender Kraft zu Tage kommt. Es sei hier nur auf bas Sonett an Dlearius hingewiesen, welches nach bem Schiffbruch im Kaspischen Meere und ihrer beiber Rettung entstand. Das Glück bes Wieberfindens, nach bem Lebewohl für einen sicheren Tob, gewinnt barin eine ganz ungewöhnliche Plastit bes Ausbrucks.

Auch im Liebeslied ist er Dach ähnlich, hat bieselbe spielende Leichtigkeit, Dichtung. benselben musikalischen Fluß, dieselbe Innigkeit, wiewohl auch hier bei Flem= ming Alles vertiefter, glühender, und von mehr sinnlich bewegtem Leben er= füllt ist. In Liebern und Sonetten hat er einen außerorbentlichen Reichthum hinterlassen. Mehrere von seinen Liebern erreichen den Gipfel der Poesie, an ber Spite bas Lieb: "Ein getreues Herze wissen, ist bes höchsten Schatzes Preis;" bann jenes, worin sich ein ganzer Jubel von Seligkeit ausspricht: "Mein gestirntes Parabeis!" Auch bas schöne Lieb ber Zuversicht: "Eine hab ich mir erwählet," und eine Menge andrer. Seine erotischen Sonette aber sind durchgängig in Empfindung, Ausbruck und Form meisterhaft zu Ein so warmblütiges Leben pulsirt in ihnen, alles in ihnen ist so ganz innerste Bewegung und Wahrheit, daß er barin völlig vereinzelt in seiner Zeit dasteht. Dabei spricht sich die Empfindung in mannigfacher Abftufung aus. Anbers, singt er, wenn ihn, ben frischen Jungen ber Leipziger Jahre, ein blaues Auge leicht angeregt hat, anders, wenn eine üppige zirkaf= sische Schönheit (beren er mehre besungen hat) in glühenden rasch verflies genden Rausch versetzte; und anders, wenn die Tiefe seines Innern sich auf= schließt, erfüllt von dem Liebesglück, was die Heimkehr ihm brachte. Er ist in seinen besten Gebichten immer ber ganze Mensch. Doch kann nicht ge= läugnet werben, daß sich in den Dichtungen seiner früheren Zeit, zumal bei feiner Leichtigkeit des Producirens, viel Konventionelles findet: Schäfergebichte, Bruchstücke von Uebersetzungen und Nachahmungen frember Muster; Schularbeiten im Sinne ber Opitianer.

Zahlreich sind auch die geistlichen Gebichte Flemmings. Es verstand sich Geikliche nach der Sitte der Zeit, daß ein junger Dichter sich früh in geistlichen Ges bichten übte, allein abgesehen von dieser konventionellen Pflicht, war Flem= ming innerlich religiös gestimmt, und religiöse Eindrücke waren ihm, als einem Pfarrerssohn, vom väterlichen Hause her lieb und geläufig. wenig er auf das allgemein Uebliche dabei giebt, zeigt sein Verlassen der her= gebrachten Weise, indem er sein religiöses Gefühl vorwiegend in der Form des Sonetts aussprach. Auch hier macht die Kraft des Ausbrucks stets an die Wahrheit der Empfindung glauben. Die Anzahl seiner geistlichen Lieder tritt bagegen sehr zurück, zwei aber sind unter ihnen, die alle seine übrigen berartigen Dichtungen übertreffen. Ginmal das kurze, spruchartige: "Laß dich nur nichts bauern," bann aber bas herrliche Reiselieb: "In allen meinen Thaten," womit er sich für die große Weltfahrt ausrüstete, und das in ver= kürzter Gestalt noch heutzutage in Gesangbüchern zu finden ist. Wo er sich in der Fremde auch befindet, überall unter fremden, andersgläubigen Bölkern, ruft er sich die dristlichen Festtage ins Gedächtniß, und rührend ist es, wie auch in biesen Gebichten ber Schmerz um bas Vaterland hindurchbricht, und zum Gebet um seine Rettung wird. Religion und Heimatheliebe zeigen sich in ben Dichtungen bes Weitverschlagenen fest verschmolzen.

Eigentliche Gelegenheitsgebichte finden sich bei ihm, wie es sich von selbst Gelegenversteht, auch in großer Menge. Allein sie ermüben weniger als bei Andern. beitsgedichte. Hauptsächlich weil er dieselben meist im strophischen Liebe sang, ober die knappe Form bes Sonetts benutzte. Dabei ist bei Flemming meist schwer zu sagen, was Gelegenheitsgebicht ist, und was nicht. Seine schönsten Gedichte sind für gewisse Tage und Ereignisse bestimmt, oft kann man den auf die besondere Gelegenheit hinweisenden Titel durch einen allgemeinen ver= Was er dichtete, versah er meist mit bem Namen einer Person, der er es schenkte, und so wird fast Alles bei ihm zum Gelegenheitsgedicht, ohne ben Stempel ber besonderen Zweckbienlichkeit zu tragen. — Aber ganz

frei von den Schwächen seiner Zeit ist er auch nicht, wie wäre das möglich gewesen, da der Tod ihn abrief in einem Augenblicke, da sein Talent sich durch Muße und Ruhe erst läutern sollte. Der Alexandriner beherrscht ihn auch noch, besonders in geistlichen Gedichten, allein er hinwieder beherrscht den Alexandriner, wie keiner seiner Zeitgenossen. Flemming dichtete die meisten seiner Sonette in dieser Berbart, doch kam er dei seiner Beschäftigung mit italienischer Poesie zuerst darauf, das Sonett in sünssügen Jamben nachzudichten, ja dei seiner außerordentlichen Formgewandtheit gelang es ihm, den Bers sogar noch mehr einzuschränken. Aber selbst in seinen Alexandriner-Sonetten wird man durch das unliedsame Bersmaaß kaum noch des lästigt. Einschnitte, kurze Sätze, der deweglich rasche Gang des Bortrags, die Präzission des Ausbrucks, verleihen seinen Sonetten ein Leben, daß sie selbst in der ansechtbaren Form zu den vortresslichsten zu zählen sind, die je geschrieben wurden.

Wir mußten Flemming mit zur Schule Opițens rechnen, weil er sich selbst zu ihr bekennt. Die Zeit war vom Ruhme des letzteren so voll, das unbebingte Schwören auf seine Worte so allgemein, daß auch ein begabterer junger Dichter sich selbst zu ehren schien, wenn er sich zum Junger bes Mei= sters erklärte. Die alte Literatur war vergessen, man bachte nur ber Zeit bes Verfalls, und sah in Opit ben Wieberhersteller ber beutschen Dichtung, und zugleich ben größten Dichter ber Zeit. Den "Boberschwan" zu besingen gehörte zum literarisch guten Ton, wer Geschmack und poetisches Streben be= kunden wollte, durfte es nicht verfäumen, in Gedichten auf "Bunglau's Ruhm" anzuspielen, und die Kränze des Maro, Flaccus und aller römischen Poeten zu den Füßen bes "Baters der beutschen Poeterei" niederzulegen. Auch Flem= ming zahlte dieser Mode seinen reichlichen Zoll, und klagte um den Tob Opitens (ben'er selbst nur um ein Jahr überlebte) in vier Sonetten. Aber trot dieser freiwilligen Unterordnung steht Flemming doch unendlich hoch über jenem. Dhne es zu wollen oder zu wissen, hat er seine Schule voll= kommen überwunden, und sich mit seinem reichen Talent selbständig von ihr entfernt. Die Natur Simon Dachs erscheint in ihm in einer allseitig erwei= terten Steigerung, und über ein halbes Jahrhundert sollte vergehen, ehe ein Dichter eine neue ähnliche Lieberblüthe entfaltete. Erft im Uebergang zum 18. Jahrhundert, und äußerlich diesem schon angehörig, betrat Christian Sünther eine neue Stufe auf ber Bahn seiner Borganger.

Flemming erlebte keine gedruckte Sammlung seiner Gedichte. Erst nach seinem Tode wurde eine solche von dem Vater seiner Braut veranstaltet. Andre folgten nach. Der Ruhm des Dichters erstreckte sich während seines Lebens, bei seiner Jugend und langen Entsernung vom Vaterlande, wohl wenig über den vertrauten Kreis seiner Freunde hinaus. Wie sehr er aber

von diesen geliebt und verehrt wurde, zeigen die zahlreichen Gedichte, welche, besonders nach seinem Tode, auf ihn gemacht wurden. \*)

Ein besonders schönes Denkmal setzte ihm sein Freund Olearius, indem er in seinem Werk über die Reise viele der auf der Fahrt entstandenen Ge= dichte Flemmings an den betreffenden Stellen mittheilte. Abam Olearius. (geb. um 1599 zu Aschersleben, Secretär bei ber Gefandtschaft nach Perfien, bann Rath und Bibliothekar bes Herzogs Friedrich, starb 1671) gehört zu den vorzüglichsten Männern der Zeit. Seinen Ruhm erlangte er durch die "Moscovitische und Persianische Reisebeschreibung," ein gründliches und nach Sprache und Darstellung ausgezeichnetes Werk. Seine Stubien bes Perfischen und Arabischen während des Aufenthalts in Ispahan suchte er auch ber beutschen Literatur zu Gute kommen zu lassen. Er übersetzte unter Anderem den "Gulistan" bes persischen Dichters Saabi, unter bem Titel "Persianisches Rosenthal," und war so ber Erste, der die orien= talische Poesie in Deutschland zur Kenntnig brachte. Doch blieb er barin ohne Nachfolge und seine Uebersetzung ohne Theilnahme, hauptsächlich barum, weil bieselbe in eine Zeit fiel, wo bie allgemein poetische Sprache sich bereits ber schwülstigen Ueberlabung ber späteren Schlesier zugewendet hatte, gegen welche die Einfachheit der seinigen bedeutend abstach. -

Wir kehren noch einmal nach Sachsen zurück, wo, wie schon bemerkt, Opipianer einer ber Hauptapostel Opigens, Buchner, die Grundsätze ber Schule verbreitete. Drei Dichter sind es, auf die wir hier noch hindeuten wollen.

David Schirmer (geb. 1623 in Poppendorf bei Freiberg, auf der Shule zu Halle burch Gueinz gebildet, sein Tobesjahr ist unbekannt) gehörte unter die Schaar junger Männer, die auf der Universität zu Witten= berg unter Buchners besonderem Schutze standen. Dieser empfahl ihn später nach Dresben, wo man einen Hofbichter suchte, und wo Schirmer diese Stellung, später bie eines Bibliothekars, bekleibete. Daß er, nachbem er Wittenberg verlassen, in Leipzig mit Heinrich Albert in freundschaftliche Verbindung trat, wird nicht ohne Einfluß auf seine Poesie gewesen sein, benn manche seiner Lieber zeichnen sich burch musikalischen Fluß aus. Im Ganzen aber ist er ein ächter Opitianer, nüchtern, rebselig, höfisch, und voll schäfernder Ziererei. Seine Dichtungen erschienen unter den Titeln: "Poetische Rosen= gepüsche," "Singende Rosen," "Poetische Nachtwachen" u. s. w. Für die Hof= belustigungen schrieb er Ballette und Singspiele.

<sup>\*)</sup> Sie find mitgetheilt in einem besonderen Buche "poetischer Balder" in der &u. beder Ausgabe, der einzigen, welche mir von alten Druden zu Gebote stand. In neuerer Zeit wurde eine Auswahl von Gedichten Paul Flemmings, nebst Biographie, durch Gustav Schwab veranstaltet (1820). Flemminge Leben wurde ferner beschrieben von Barnhagen von Enfe (Biographische Denkmäler Band 4. 1827).

Philipp Befen.

Eine merkwürdigere Erscheinung ist Philipp Zesen (ober von Zesen, geb. zu Prierau bei Bitterfelb 1619, gest. in Hamburg 1689). Auch er ging in Halle durch die Schule des Rektor Gueinz, um dann burch Buchner in Wittenberg mit Rath und That für die Poesse unterstützt zu werden. Zesen gehört unter diejenigen literarischen Erscheinungen, die ihrer Zeit zum Gelächter dienten. Seine wirklichen Verdienste aber, wie sehr immer beeinträchs tigt durch Thorheiten und Irrthümer, gestatten der Nachwelt, um so gerechter gegen ihn zu sein. Es ist schon anberswo ausgesprochen, daß sein Leben und Treiben das eines neuen Don Quirote war, unstät und abenteuerlich, ein Kampf gegen von ihm selbst geschaffne Feinde, aber es war boch von einer Idee beherrscht. Sein "hochbeutscher Helikon," ein Buch, worin er Opițens Sprach=Theorien und Poetit erweiterte, war bas Wert, in welches er seine verdienstlichen Neuerungen, aber auch seine Irrthumer nieberlegte. Er schrieb es schon in jungen Jahren in Wittenberg, und ließ nicht ab, es zu vermehren und neu zu bearbeiten. Die Reinigung ber Sprache und ihre Neubilbung war die Ibee, an die er sein Leben setzte. Er wollte nicht da stehen bleiben, wo Opit stand, er wollte nicht zugeben, daß Opitens bichtes rische Höhe nicht überschritten werden könnte, und weil er dieß (wiewohl ohne jebe Opposition gegen Opit) mit Feuereifer burchfocht, und bas Weiterstreben zum Prinzip erhob, forberte er bas ganze Heer ber gelehrten Reimer und Theoretiker zur Gegenwehr heraus. Die Blößen, die er sich freilich gab, machten es bem Spott leicht, ihn bei ber schwachen Seite zu fassen. Denn er ging in seiner Sprachreinigung über alle Grenzen, und brachte es in seinen Wortbilbungen und Zusammensetzungen zu wahren Wortungeheuern. Aber wie viel Lächerliches barin auch zu Tage kam, ein Verbienst war boch dabei. Eine Menge Worte, die von seinen Zeitgenossen mit unerschöpflichem Spott empfangen wurden, wie: "Selbstlauter" für Vokal, "Zweilauter" für Diphthong, "Reimband" für Vers, "Geschlechtswort" für Artikel, ferner Zu= sammensetzungen wie "vielgliedrig" u. a. m. Die heutzutage gang und gebe find, verbanken wir ihm ober seiner Anregung, auf welcher weiter gebaut wurde. — Freilich, wenn er in seiner Abhandlung über die poetischen Formen Anweisungen giebt, wie man Gebichte in Gestalt eines Herzens ober eines zweigiebligen Parnasses nieberschreiben könne, so sind bas Abgeschmacktheiten, allein boch immer nur einzelne Auswüchse eines sonst ganz tapferen Strebens, bie bichterischen Formen zu erweitern.

Ohne sesten Aufenthalt zog er in Deutschland umber, ging nach Amsters bam, nach Paris, bann zurück nach Hamburg, wo er die deutschgesinnte Genossenschaft ober den Rosenorden stiftete (1643), überall als Resors mator auftretend, unbeirrt durch Noth, Entbehrung und Berspottung. Bon einer gewissen Charlatanerie des Austretens wird er nicht frei zu sprechen sein, früher Ruhm und Aussehen hatten seine Sitelkeit geweckt. So erschien

er (worüber er viel verhöhnt wurde), nachdem er Anfangs einen bürgerlichen Namen geführt hatte, plötlich als Philipp von Zesen. Es ist noch nicht erwiesen, ob er von abliger Familie stammte ober nicht, seine Feinde behaup= teten, er hieße eigentlich Blau, möglicherweise hat jedoch der angenommene Name, unter bem er einen seiner Romane schrieb, bazu Veranlassung gegeben. Möglich aber auch, daß er durch persönliche Bortheile — denn ein Abliger war damals ein sehr erhabnes Wesen, vor dem die Meisten sich unbedingt beugten — burchzusetzen suchte, was er burch geistige Arbeit vergeblich er= strebte. Kurz er wollte für seine Ibeen wirken, fie zur Geltung bringen, und um jeden Preis. Die Gewaltsamkeit aber, mit der er seine kühnen Neuerungen aufbrang, erschuf ihm eben so viel Wibersacher als geblenbete Anhänger. Er war ein irrender Ritter der Sprachkunst und Poetik, voll reichen Wissens und immer weiter strebend, aber unklug, sich überstürzend, und in der Hast übers Ziel hinaus gehend, und so wurde sein Leben eine Reihe von Verspot= tungen, Anfeindungen und literarischen Fehben.

Seine beiden weitschichtigen Romane, "Affenat" (bie Geschichte Josephs in Egypten) und "Die abriatische Rosemund" erwähnen wir hier nur, um später noch barauf zurud zu kommen. Der lettere, ben er unter bem Namen Ritterhold von Blauen schrieb, wurde verhängnisvoll für ihn, als es herauskam, daß er darin eine Geschichte seines eignen Privatlebens verherrlicht hatte, und brachte ihm bei der Bedenklichkeit des Inhalts neue Mergerlichkeiten.

Als Lyriker zeigt Zesen kein gemeines Talent. Er gab mehrere Samm= lungen von Gebichten heraus ("Frühlingslust," "Dichterische Jugend und Liebes flammen, ", "Dichterisches Rosen= und Lilienthal" u. a.), und gehört in Form und Leichtigkeit des Ausbrucks zu den besseren Dichtern. Der rasche anapästische Gang, ber seiner rastlosen Natur sehr zusagte, giebt seinen Bersen oft große Lebendigkeit, und einige von seinen Liebern (z. B. bas Scheibelieb an die Herzliebste) sind wegen der Einfachheit und Herzlichkeit des Tons hervorzuheben. Allerliebst ist auch sein Tanzlieb an sein Pferd "Weißchen," und wenn er ihm mehr Verstand zuspricht als manchem Abamskinde, so wird er, auch sofern er bas auf seine gelehrten Wibersacher bezieht, nicht so ganz Unrecht haben. —

Neben Schirmer und Zesen ist noch Zacharias Lund als Schüler Buchners in Wittenberg zu nennen (geb. 1608 zu Rübel in Holstein, Rektor in Seeland, stirbt als königl. Hoffecretar in Kopenhagen 1667). Das ein= fache Lied gelingt ihm am besten, es finden sich einige dieser Gattung bei ihm, die sich burch eine gewisse Innerlichkeit auszeichnen.

Mit Lund machen wir ben Uebergang nach bem beutschen Norben zuruck, Damburger wo die Bekenner Opitens in Hamburg einen Mittelpunkt fanden. Hier hatte Zesen bie "Deutschgesinnte Genossenschaft" gestiftet, welche bie Grund=

sätze der Schule verbreiten sollte. Aber grade die Extreme, zu welchen Zesen diese Richtung führte, wurden der Schule gefährlich, und so bildete sich hier im Norden leise, dann entschieden ausgesprochen, eine Opposition gegen die Selehrtendichtung.

In Johann Rist zwar (geb. 1607 zu Binnenberg in Holstein, gest. 1667 zu Webel in ber Nähe von Hamburg) spricht sich noch das ganze Elend einer eingelernten Reimerei aus. Seine Ihrischen Sammlungen sind eben so zahlreich als poetisch nichtssagend, sie zeigen das hochmüthige Gelehrtenthum in seiner ganzen gemüthlosen Leere. Und gar sein Geschäfere ist langweilig bis zum Etel. — Ein ganz entschiedener Opitianer ist auch Joachim Rachel (geb. 1648 im Dithmarsischen, gest. 1667 in Schleswig.) Festhaltend an dem Grundsatz des Meisters, daß nur die Gelehrsamkeit zum Dichten besähige, macht er in seinen Satiren den ungelehrten Poeten den Krieg, und zieht einmal gegen die Sprachmengerei, andrerseits gegen die Neuerungen Zesens zu Felde. Es kommt mancher bessere Gedanke in seinen Satiren zu Tage, allein er wird fortgeschwemmt durch die unendliche Breite und die ermübende, pedantische Seschwähigkeit der Darstellung. Poetisches Talent ist bei ihm nicht zu suchen.

Dagegen zeigt Jakob Schwieger eine nicht unbebeutenbe lyrische Begabung (geb. in Altona, sein Geburts= und Tobesjahr sind nicht ermittelt, er wurde im Jahr 1657 Solbat im banischen Heere gegen Polen, lebte später zum Theil in Hamburg). Seine Gebichte ("Des Flüchtigen flüchtige Feld= rosen," "Geharnischte Benus") haben zwar auch viel Konventionelles und Sewöhnliches, allein was ihn von Andern auszeichnet, ist eine lebendige inner= liche Wärme, sinnliches Leben, und Unmittelbarkeit des Ausbrucks. Einige von seinen lyrischen Gebichten sind so frisch empfunden, und klingen so musi= kalisch an, daß sie ben besten von Flemming an die Seite zu setzen sind. — Das gleiche gilt von Georg Greflinger. (Aus Regensburg, nahm in der Jugend Kriegsbienste, wurde Notar in Hamburg, wie sein Geburtsjahr ist auch bas seines Tobes nicht genau festgestellt.) Was in manchen seiner Gebichte überaus erquicklich anspricht, ist ber Anklang an bas Volkslied. Er mochte die Erinnerung baran aus Subbeutschland bringen, wo baffelbe im Volke mehr babeim geblieben war, als im Norben. Gine leichtlebige, frische, lebensvolle Natur, weiß er boch seine Empfindung oft mit einer Innigkeit auszusprechen, die wahrhaft überraschend ift. Er erklärt gradezu, daß er kein Gelehrter sei, daß er schlecht studirt habe, daß er nur "junges Leben, frisches Herze, freien Muth" besitze. So etwas von sich auszusagen, würde ein ächter Opitianer unter seiner Burbe erachtet haben, und so sehen wir in ihm die erste Spur der Opposition gegen die gelehrte Richtung.

Diese Oppssition wird jedoch zur lachenden Polemik in den Satiren Laurembers. Hans Wilmsen Lauremberg's (geb. 1591 in Rostock, gest. als Professor

ber Mathematik in Soroe in Dänemark 1659). Lauremberg ist der einzige Dichter in dieser Epoche, der sich mit kräftig volksthumlichem Bewußtsein der Gelehrtendichtung entgegen stellt. Wie er in seinen Satiren die Sucht seiner Zeitgenossen verspottet, die Franzosen in Kleibertracht, Sitten, Ma= nieren, nachzuahmen, und so alles Nationale abzustreifen, so zieht er ganz folgerecht die Nachahmung der französischen Literatur und die Vernachlässigung bes Vollsthümlichen in das Bereich seines Spottes. Die Opitische Richtung, die ja eben die deutsche Poesie auf französische Muster hinwies, mußte ihm burchaus verberblich erscheinen, und wenn er sich einerseits über die mit Brocken aus allen Sprachen gemischte Rebeweise ber Zeit luftig machte, so schonte er den gespreizt vornehmen Ton der neuen Gelehrtensprache eben so wenig. Um daher beibe Abwege zu vermeiben, schrieb er seine Satiren plattbeutsch. Bei ber Komit, die seinem Talent zu Gebote stand, wußte er (in dem "veerden Scherz-Gedichte, van allemodischer Poësie und Rymen") burch Beispiele die pedantisch geschraubte Rebeweise der modernen Dichter aufs Gründlichste lächerlich zu machen. Dabei kommt ihm bas Plattbeutsche zu Hülfe, das Treuherzige des Volkstons als Gegensatz zur Erscheinung zu bringen. Auch über bie Gelegenheitsbichterei ergeht er sich in einer höchst brolligen Erzählung, wie er benn seine Satiren meist in Form eines eignen Erlebnisses erzählt. Ob er "von Alamodischer Kleder=Dracht," von "Ber= mengen der Sprake und Tituln," ober "von der Mynschen itigen verdor= venen Wandel unde Maneeren" spricht, überall weiß er die chaotisch gemischten Culturformen ber Zeit in ihrer Ungestalt mit kundiger Hand hervorzukehren, und sie durch schneibenben Hohn in ihrer Lächerlichkeit darzustellen. scheut dabei auch die berbsten Worte nicht, wie ber niederdeutsche Dialekt es vielfach ohne Verstoß gestattet. Wie sehr Lauremberg voll Wärme und Eifer für das Gute, wie national conservativ er ist, und wie sehr er den Verfall seiner Zeit beklagt, läßt er auf jeder Seite zwischen den Zeilen lesen. Aber seine Satiren, wie vorzüglich immer in Gesinnung, Fassung und Form, blieben völlig ohne Einfluß. Daß sie in nieberbeutscher Sprache geschrieben waren, schloß sie von der Beachtung der gelehrten Richtung aus, und so kamen sie, die mit zu dem Trefflichsten bieser Spoche gehören, kaum zur Kenntniß ber Zeitgenossen. Mein, wenngleich einzeln stehend in ihrer offnen Polemit gegen die ganze gelehrte Richtung, so waren sie doch kein ganz vereinzelter Ausbruck eines Entgegenwirkens. Dieses bereitete sich, zwar nicht klar ausgesprochen gegen Opit, aber boch burch bie Ermübung an ber Nüchternheit seiner Theorie hervorgebracht, innerhalb ber Richtung selbst vor. Aber die Gegenwirkung ging keineswegs von einer vertiefteren Innerlichkeit aus, sie wußte burch äußere Mittel — bei ben Nürnberger Schäfern und in Hoffmannswalbaus Schule — ber Dichtung nur ein glänzenberes Gewand zu geben, um sie enblich burch ben ungeheuersten Schwulft ausarten zu lassen.

## Bwanzigstes Kapitel.

## Die Pegnisschäfer und Hoffmannswaldan's Schule.

Die Schäferpoesic' hatte sich gegen bas Ende bes sechzehnten Jahrhun= berts an den italienischen Höfen, während die Blüthe der Literatur Italiens schon im Schwinden war, entwickelt. Hier war die Sittenverseinerung zu jener Ueberkultur gelangt, aus ber jeber Schritt vorwärts zur Barbarei führen Italienische mußte. So ließ bie Sehnsucht nach natürlicheren Zuständen die Schäferpoeste entstehen, in welche man sich wie in eine ibeale Welt flüchtete. Aber es war eben eine erträumte und unwahre, denn mitten im raffinirtesten Luxus log man sich in Naturzustände, die zur Unnatur wurden, je weniger man fähig war, ber Empfindungs: und Anschauungsweise des verfeinerten Culturlebens zu entsagen. Tasso's Schäferspiel Amnntas hält bie rein ibeale Sphäre noch einigermaßen fest, und obgleich die sittlichen Anschauungen barin bereits getrübt auftreten, giebt sich boch bie rein menschliche Empfindung noch mit innerer Wahrheit tunb. Dagegen erscheint in Guarini's "treuem Schäfer" ' jebe Empfindung bereits bis zur Uebertreibung gesteigert. Bei sprachlicher und formeller Schönheit ist dies Werk ein Muster schwülstiger Darstellung, wo unter bem Pomp und ber Ueberladung des bilblichen Ausbrucks die wahre Natur bereits erstorben ist. Eine noch unmäßigere Geschmacksverwilberung zeigt sich in den Dichtungen bes Marino. Seine Haupterfindung sind die fogenannten concetti, worunter man blenbenbe Gebanken verstanb, hochtras bende, epigrammatisch zugespitte Wendungen, Bilder und Tropen, willkürlich burcheinander geworfen, und burch die Masse imponirend. Seine Naturwelt ist bereits zum Genußleben bes höchsten Lurus zurückgekehrt. romantischen Schäfergedicht "Abonis" ist es kein ibyllisches Arkabien mehr, bas er preist; Benus und Abonis leben in prächtigen Schlössern, umgeben von dem ganzen Behagen moderner Culturvortheile, und legen nur wie zur Erholung und Abwechselung einmal bas Schäfergewand an. So war ber Rreislauf der Schäferpoesie vollendet, die Sinnlickkeit hatte sich auch das ibpllische Gebiet erobert, um hier ihrem ungeheuchelten Genuß zu leben.

In diesem Zustand fand Opit die bukolische Gattung bei ben Italienern vor. Er konnte sie so nicht brauchen, um sie in Deutschland einzuführen, sie mußte ihres Inhalts entkleibet werben, und so blieb nichts als die Maske. Allein die Schäferpoeste traf in Deutschland auf ganz verschiedne Berhältniffe. Hier gab es teine Ueberkultur, aus ber man sich zur Natur hatte flüchten mögen, sondern nur chaotischen Verfall aller äußeren Lebensbedingungen. Eine neue Dichtung sollte erst gebilbet werben, man hatte die Formen für sie in Bereitschaft, aber keinen Inhalt, und so mußte auch bie Schäferpoesie

Shafer. poeste.

Shafer.

eine bloße Form bleiben. Um sie zu füllen, wurde ein Inhalt affectirt, der nicht anders als in abgeschmackte Spielerei ausarten konnte. Diese Spielerei wurde mit der Zeit kühner, man ging zu einem üppigeren Bilberreichthum über, die Sinnlichkeit wurde mit herein gezogen, und endlich ließ man die Schäferpoesie auf bemselben Punkte, wie bei ihren Borbilbern, anlangen. Aber das angeborne Schönheitsgefühl ber Italiener wußte taktvoll selbst der Ausartung noch ein Gewand bes Schicklichen zu lassen, in Deutschland aber verlor man sich in Ungeheuerlichkeiten, wie sie nur von innerer Roheit und äußerstem Ungeschmack hervorgebracht werben konnten.

Im Jahre 1644 (fünf Jahre nach Opigens Tobe) wurde in Nürnberg Die Ram die "Gesellschaft der Hirten an der Pegnite" ober "der gekrönte Hirten= und Blumenorben" gegründet. Die Stifter waren Johann Klai und Hars= börffer. In dieser Genossenschaft wurde also bas schäferliche Gewand, bas von Andern nur ab und zu getragen warb, grabezu zur literarischen Uniform erhoben. Man ging bavon aus, daß ächte Poesie nur im Schäferleben gefunden werben könne. Es schwebte ben Stiftern ber Gebanke vor, zur Natur zurück zu kehren, nur aber hatte bas Schäferliche nichts mehr mit ber Natur zu thun, es war eine konventionelle Maske, unter welcher für die Poesie eben auch nur eine konventionelle Form gefunden werden konnte. Allein etwas Phantastischeres hatte biese Verkleibung boch, als bas bukolische Gebahren ber Opitianer, wie denn Harsbörffer darauf brang, die Phantasie besonders in Thatigkeit zu setzen, und, angelehnt an ben Italiener Marino, bie Poesie sinnreich, wisig zu machen, einen lebenbigeren Ausbruck in Bilbern, blühender Sprache und Sentenzen zu erstreben. Aber babei verlief er sich, wie seine Genossen, in unglaubliche Verkehrtheiten. Das Spielerische, sinnreich Wițelnde, wurde immer mehr Hauptzweck, die Allegorie mußte herbei, man liebte Bersteckspiel mit Räthseln, und kam in ein abgeschmackt süßliches Wortgefasel ber unleidlichsten Art.

Georg Philipp Harsbörffer (geb. 1607 in Murnberg, nach Reisen paredbriffer. durch Italien, Frankreich und Holland, im hohen Rath seiner Vaterstadt, starb 1659) war einer ber gelehrtesten Männer, nicht nur daheim angesehen, son= bern wegen seiner gelehrten und literarischen Bemühungen von seinen Zeit= genossen aufs Höchste verehrt. In seinem schäferlichen Blumenorben bieg er "Strephon," im Palmenorden "der Spielende," in der deutschgesinnten Ge nossenschaft "ber Kunstspielenbe." Harsbörffers Fruchtbarkeit war außerorbentlich groß, seine Werke wurden in 47 Banben gesammelt, boch können wir nur auf einige seiner Schriften einen Blick werfen. — Die lyrischen Ge bichte, die sich meist in seinen umfassenberen Werken zerstreut finden, zeigen zwar zuweilen einen recht lebenbigen Gang, allein auch bas Haschen nach ungewöhnlichen Bildern, spitfindigen Wendungen und Wortmalerei. Letteres geht schon so weit, daß er Bogelstimmen und allerlei unausbruckbare Natur=

laute wieber zu geben liebt, ein Unwesen, bas von seinen Nachahmern bis zum Aeußersten getrieben wurde. — Sein umfassenbstes Werk sind bie "Frauenzimmer=Gespräch=Spiele" in acht Bänden. In der Form eines . Gesellschaftsspiels sucht er hier ein Compenbium der Bildung zu geben, wie sie jebem Manne und jebem Frauenzimmer anständig sei. Nicht nur Kennts nisse will er baburch verbreiten, sondern Geistreichthum, sinnreichen Witz und Poesie aller Art auskramen. Aber wie bas Werk in Form eines Spiels angelegt ift, so läuft auch ber Inhalt alles Angeregten auf eine zugespitzte Spielerei hinaus. Es find Kreuz- und Querzüge eines beweglichen Geistes (ohne eigentlich poetisches Talent und ohne Geschmack), der von dem Drange, literarisch zu wirken und zu lehren, aber auch zu glänzen, sich zu grillenhaften Berkehrtheiten verleiten läßt. Tritt hierin mehr ein allgemein bibattischer Zweck auf, so zeigt er biesen speziell auf die Poesie angewendet in seinem "Poetischen Trichter." Er entfernt sich barin so weit von Opit, baß er seine Poetik "ohne Behuf ber lateinischen Sprache" lehren will, allein die Art, wie er die Poesse hervorzubringen sucht, ist noch nüchterner als die Opitens. Denn nach seiner Schnellbichtungsmethobe verspricht er, die beutsche Dicht= und Reimtunst Jebermann in seche Stunden "einzugießen." Halb in Form eines Lehrbuchs, halb eines Lexikons, stellt er die nöthigen Artikel zusammen, oberflächlich und ohne Spstem, und hofft von dem handwerksmäßigen Gebrauch berselben bie nöthige poetische Eintrichterung für ben lite= rarisch Bestissenen. Wir erwähnen von ihm nur noch sein von Megorien wimmelnbes Werk "Nathan und Jotham" (eine Sammlung parabolischer Erzählungen), um überzugehen auf seinen Freund und Mitstifter bes Blu= menorbens.

Mai.

Johann Klai, ober wie er sich selbst nannte, Clajus (geb. in Meißen 1616, flüchtete, vom Kriege verbrängt, nach Nürnberg, später Prediger in Ritingen, stirbt 1656). Rlai's "Pegnesisches Schäfergebicht" ift so recht ber Ausbruck bieses gespreizten nurnberger Schäferwesens. Den Inhalt, eine prosaische Darstellung mit Gebichten burchflochten, wie Opipens Her= chnia, bilbet eine frostige Megorie, und eben die Megorie ist es, von der er ausgeht. Denn, sagt er in ber Borrebe, man solle ihm nicht einwenden, daß gemeine Schäfer solche Gespräche, wie die seinigen, nicht geführt haben könnten, es sei eben alles bilblich gemeint. Unter ben Schafen verstünden sie ihre Bücher, unter der Wolle ihre Gebichte, unter den Hunden ihre müßigen Stunden, da sie vom Studieren ausruhten. Wie konnte da noch von Natur, von Wahrheit, von Poesie die Rede sein, wo man von solchen Abgeschmacktheiten ausging? Mes ist hier gemacht, anstatt warmer Empfin> bung haben biese gelehrten Perrudenschäfer nur nüchternes Gewißel, für ties feren Ernst gespreizte Phrasen, für lebenbige Gestalten Abstraktionen, von beren allegorischem Grabeshauch jedes menschliche Interesse verscheucht wird.

Rlai gehört auch auf bramatischem Gebiet zu ben merkwürdigsten Sonberlings-Erscheinungen, wir muffen baber später noch auf ihn zurücksommen.

Auf den Gipfel des Ungeschmacks aber, ja bis zur äußersten Wiberwärtigkeit wurde bas Schäferthum gebracht burch Sigmund von Birken (Betulius, geb. 1626 in Böhmen, Prinzenerzieher in Wolfenbuttel, geabelt, dann in Nürnberg, stirbt 1681). Er ist hauptsächlich Berfertiger von Gele= genheitsgebichten an fürstliche Personen, benen er bis zur gemeinsten Uebertreibung schmeichelte. Bei seiner Sucht nach dem Ungewöhnlichen und Glanzenden ist jeder Ausbruck auf die Spipe geschraubt, so daß für seine Un= geheuerlichkeit die menschliche Sprache nicht mehr ausreicht. Er nimmt daher zu thierischen und Naturlauten seine Zuflucht, und sucht, indem er diese in eben so unaussprechbare als unverstänbliche Worte faßt, seiner Sprache etwas Außerorbentliches zu geben. Es finden sich ganze Gedichte bei ihm, die aus lauter Thierstimmen und Naturtonen bestehen, wie z. B.: "Windfriedige Blafte säuseln, bräuseln und kräuseln," wie die Wellen "strudeln, brudeln und wubeln," wie die Brunnen "lispeln, wispeln und fischpeln, und kräußlich spriten, schwiten und nüten," wie die Fische "zu Tische krummeln, schwim= meln und wimmeln," bie Störche "klappern, bappern und plappern," und bie "Hummeln fummeln und brummeln." Kunststude, die mit ber Dichtung nichts mehr zu thun haben. Nach poetischem Talent sucht man bei ihm vergeblich, er besitzt nur formale Birtuosität. Aber diese ist bei ihm endlich zu jenem Punkte gelangt, wo sie in Barbarei umschlägt, seine Poesie ist die leere Hülfe, die kern= und inhaltlose Frucht einer gewaltsam aufgetriebenen und ausgearteten Formenkultur. (Er setzte Rai's Schäfergedicht fort, und schrieb mehrere dramatisch-bukolische Festspiele.)

Während so die formale Richtung in ben Händen ber Pegnitschäfer die Gegenwirlette Grenze bes äfthetisch Möglichen überschritt, machte fich von andrer Seite 2ten schlef. her ein Geschmack geltenb, ber, bei seinem ersten Auftreten vielversprechenb, ber Poesie einen langentbehrten Inhalt wiedergeben zu wollen schien. Diese neue Richtung ging wieberum von Schlesien aus, man hat sie baher auch bie zweite schlesische Schule genannt. Sie führt biesen Namen mit mehr Recht, als die erste, doch wollen wir, da wir diese als Opizens Schule bezeichnet haben, der jüngeren den Namen der Schule Hoffmannswalbau's geben. Der neue Inhalt, welchen die Poesse durch sie erhielt, war an sich nichts Neues, nämlich die Sinnlichkeit. Wäre diese als ein Produkt tieferer menschlicher Leibenschaft aufgetreten, hätte man sie in ein verständiges Maaß gefaßt, sie bem reinen Gemutheleben unterworfen, wie sie im Bolksliebe ober bei Paul Flemming erscheint, der Vortheil hätte für die Poesse sehr groß werben können. Aber wie die Pegnitsschäfer jedes formelle Maaß überschritten, so überstieg die Richtung der jüngeren Schlester auch gleich alle Grenzen der

Poesie, der Sittlichkeit, ja des Anstands, und die Sinnlichkeit wucherte bei ihnen in abschreckendster Weise empor.

Hoffmanns.

. Christian Hoffmann von Hoffmannswalbau wurde 1618 in Breslau geboren. Auf bem Symnasium zu Danzig gab er seine pretischen Studien unter den Schut Opitens, studierte in Leiden, und besuchte als Begleiter eines Fürsten Italien und Frankreich. Noch gingen seine Blicke weiter bis nach Constantinopel, wohin er der kaiserlichen Gesandtschaft beigegeben zu werben Aussicht hatte, als er sich burch Familienrücksichten an seine Bater= stadt Breslau fesseln ließ. Hier erhielt er eine Stellung im Rathe ber Stadt, wurde öfter zu diplomatischen Geschäften am Kaiserhofe verwendet, und starb in hohem Ansehn 1679. — Hoffmannswalbau, einem an Hösen bevorzugten Stanbe angehörig, hatte bas Hofleben ber Zeit und überhaupt bas Leben ber-Großen in seiner ganzen sittlichen Berwahrlosung kennen gelernt. Der Geschmack ber Höfe wurde der seinige, die französische und italienische Literatur mußten ihm zum Muster werben, aber nicht sowohl die ebleren und gediegneren Erscheinungen derselben, sondern vorwiegend die frivole, lascive, mit einem Wort die galante Richtung. Die von keinem sittlichen Borurtheil mehr behelligte, rücksichtslose Sinnlichkeit wurde bas Element seiner Poesie. Es wird erzählt, daß er in seinem bürgerlichen Leben zu den achtharsten Man= nern gehörte, und kein Makel seine Moral jemals befleckte. In um so auf= fallenberem Contrast zu seinem Leben steht seine Dichtung, in ber nicht weniger als Alles unmoralisch ist. Ja bieser ihr Charakter wird barum nur noch wiberlicher, wenn wir hören muffen, daß nicht lebendige Wahrheit seine Grundlage war, sondern eine von üppigen Bilbern überreizte Phantasie ihm nur bie Phantome unersättlichen raffinirten Genußlebens vorspiegelte.

Ohne sich dichterisch von Opitens Theoric entsernen zu wollen, ließ er ihn, wie überhaupt die Theorie bei Seite. Sein erster und einziger Grundsat war, die Poesie müsse "belustigen," und da er das Publikum, welches er zu belustigen wünschte, in hösischen Kreisen suchte, in Kreisen, wo die galante Literatur des Auslandes die höchste Seltung hatte, so mußte die Belustigung danach aussallen. Was ihm für seine Anerkennung und die schnelle Verdreiztung seines Seschmack zu Sute kam, war eine in der That nicht gewöhnliche Begabung.

Hoffmannswaldau hatte zwar kein tieferes poetisches Talent, ihm sehlte das Gemüth, und kein Ausdruck einer lebendig bewegten Innerlichkeit stand ihm zu Gebote. Dagegen besaß er die Fähigkeit, sich jede fremde Eigensthümlichkeit anzueignen, und so entlehnte er die ganze Rhetorik der Franzosen, nebst allem Farben= und Bilberprunk der Italiener, und wußte sich in dem fremden Prachtgewand zu bewegen, als wär es sein Eigenthum. Dazu kommt eine scharfe Berechnung des Wirksamen, ein sehr ausgeprägter Formenssum, und musikalisches Gehör für den melodischen Fluß einer schmuckvoll sich

bewegenden Sprache. Diese Borzüge waren so neu, daß ihm sofort die ganze Opihische Literatur zufiel, und ihn als ben Stifter einer neuen Epoche begrüßte. Und so wurde die ganze Literatur auch von der Berirrung seiner Geschmackerichtung angesteckt. Man nannte ihn ben beutschen Dvib (wie man überhaupt immer gleich bereit war, für jeben Nachahmer ben Namen eines römischen Dichters aufzufinden), und bewies baburch nur, welch ein geringes Berständniß man für die Antike hatte. Ovids Schilberungen mögen noch so sinnlich und uppig sein, Gine schützt sie immer, die antike Grazie und Plastit, gegen ben Borwurf absoluter Unschicklichkeit. —

Es ist typisch geworben, von dem "Schwulst" der zweiten schlesischen Schule zu sprechen. Er besteht zum Theil in bem noch gesteigerten Gebrauch der concetti des Marino. Bon keinem ordnenden Berstande geregelt, durch keinen geläuterten Geschmack in asthetische Grenzen gebannt, jagt sich Bilb auf Bild, sucht eins bas anbre an Maaglofigkeit zu überbieten. Metaphern und Hyperbeln häufen sich bis zur Unverständlichkeit, und alles Beiwerk wird so wüst und massenhaft zusammen geworfen, daß die Fähigkeit der Bezeich= nung barin ersticken muß. Jeber Ausbruck wirb auf ben äußersten Grab ber Bebeutung geschraubt, die ganze Sprache auf Stelzen gesetzt. Einfache Worte poeusper wie Hand, Mund, Auge, kommen außer Gebrauch. Die Hand wird zur Faust, die "zarte Faust der Leben= und Tod-Werhängerin malt Flammenbot= schaft," b. h. die Geliebte schreibt einen Brief. Durch "Korallenwächter vor der Purpurhöhle" wird der Mund bezeichnet, die Augen durch "bliteschwan» gere Feuerringe," "Rubinenkugeln" und "schwarze Flammennächte," ja sogar durch "Nägel, woran die Schlüffel hängen zu tausend Männerherzen." Der Liebende wird nicht mehr innerlich ergriffen, sondern gleich ganzlich "verheert" und "eingeäschert," er nennt sich ein "Zeughaus voll von Angst und Leid," in derselben Strophe einen "Brunnen, aus welchem Thränen fließen, als nasse Zeugen seiner Noth, weil ber Jammer dieser Welt den Sammelplat in seinem Herzen halt." Die Lieb ist "Folterbant," und die grausame Schöne ein "lachender Henker." Die Ernbte ist unabsehbar, welche biese gebankenlose Berworrenheit auf bem Gebiete bes Unfinns halt.

Aber das ist noch garnichts gegen die sinnlichen Bilber und Vorstel= lungen, die die krankhafte Phantasie sich ausmalt. Wenn ein moderner Leser Hoffmannswalbau's Gebichte aufschlägt, so traut er seinen Augen nicht. Denn nicht nur lüsterne Ueppigkeit macht sich hier breit, sonbern die Schamlosigkeit ergeht fich frech und schleierlos unter ben gesuchtesten Scenen bes Gemeinen. Nur eine abgefeimte sittliche Stumpsheit kann von diesen Ausmalungen noch belustigt werben, wer aber noch einen Funken von gesunder Natur bewahrt hat, muß Etel und Abscheu vor einer solchen innersten Verwahrlosung em= pfinden. Mein bergleichen war neu, überraschend, und da Hoffmannswaldau ber bevorzugten Klasse angehörte, nahm die Zeit es mit um so größerer

Shrfurcht und Bereitwilligkeit als weltmännisch galanten Ton, und als höchste Vervollkommnung der Poesie an.

Hoffmannswaldau ist durchaus Lyriker. Er schried Gedichte in versschiedenen Versarten, meist erotischen Inhalts, auch Sonette, dann Gelegenheitsgedichte, darunter Schrecken erregende Hochzeitsscherze, in Alexandrinern. Eingeführt hat er in die deutsche Literatur die Heroiden, oder wie er sie nannte "Heldenbriese," eine Sattung, worin historische oder erdichtete Personen einander in Form gereimter Briese ihr Herz ausschütten. Bei dem Mangel an aller Innerlichteit sind diese Heldenbriese in ihrer prunkvoll wihelnden Redselsigkeit, ihrem hohlen Pathos, ganz unerträglich langweilig, denn von einer Charakteristik der verschiedenen Personen ist nicht die Rede, eins von diesen Stüden wie das andre schleppt denselben Wortschwall daher, dasselbe Thema und dieselbe Nichtigkeit. — Auch übersetze Hoffmannswaldau den "treuen Schäfer" von Guarini, allein ohne das Original auch nur annähernd zu erreichen. Was hier, dei aller poetischen Ausartung, doch durch unläugs dare Feinheit und Grazie anziehend wirkt, greift er mit plumper Hand an, und versteht nur ein afsectirt verschrobnes Afterbild wieder zu geben.

2te ichlefifche Saute.

Daß Hoffmannswaldau's Richtung eine ganze Schule begründen konnte, machte allein die allgemeine poetische Rathlosigkeit möglich. Die schäferliche Formensprache war erschöpft, und so griff man, bei dem Mangel alles dichterischen Inhalts, nach dem schlechtesten, der sich darbot. Anstatt einer neuen gesunden Kraft sog die Poesse einen Krankheitsstoff in sich, der nichts Ebles mehr, sondern nur noch widerwärtige Erscheinungen hervorbringen konnte.

In biefer Schule wuchs ein junger Dichter heran, der, mit den ungewöhnlichsten Gaben ausgestattet, unter besseren Einbrücken Borzügliches hatte leisten können, nämlich Lohenstein. Allein, ein frühreifes Talent, hatte er schon in seinem fünfzehnten Jahre die ganze Manier Hoffmannswalbau's so auf sich wirken lassen, bag es für ihn teine Rücktehr zur Natur mehr gab. Er konnte ben Meister in seinem Bereich überbieten, und sich zum bebeutenb= sten Ausbruck ber Schule zu machen, trop seines umfassenben Talentes aber keine neue und innerlich bebeutenbere begründen. Lohensteins Wirksamkeit gehört jedoch vorwiegend bem Drama an, wir begnügen uns baher vorerst seinen Namen genannt zu haben, um später auf ihn zurud zu kommen. Bon ben übrigen Bertretern ber zweiten schlesischen Schule nennen wir nur Hein= rich Mühlpfort (1639—1686), Hans von Assig (1650—1694) und hans Agmann von Abichat (1646-1699), ohne näher auf fie einzu= gehen. Die ganze Schule führte Hoffmannswalbau's Manier nur fort, balb mit geringerer, balb mit stärkerer Ausprägung, ohne bag eine hervorragende Individualität oder ein neues Element für die Dichtung in ihr zum Borschein tame. Der ungeheure Anlauf, ben fie in einer Ueberlaft von Zurüftung nahm, mußte zu einer schnellen Erschöpfung führen, zugleich aber auch eine neue

Gegenwirkung aufrufen. Diese wurde durch Christian Weise angebahnt, den wir als einen der bedeutenosten Geister der zweiten Hälfte des Jahrhunderts noch näher kennen lernen werden. —

Wir machen von hier aus einen kurzen Streifzug auf bas Gebiet der Fortbildung geistlichen Poesie, besonders des Rirchenliedes. Es ist schon angedeutet bes Rirchenworden, wie die Kriegesnoth und ber sonstige Druck ber Zeit den Gemüthern über ein Menschenalter hinaus ben Verfall alles Irbischen in furchtbarer Beise vor Augen stellte, und eine religiöse Versenkung zum Trost und zur Entschädigung begünftigte. Aber diese Hingabe war keine freudige und frei= willige, sondern aus einer tiefen Berbüsterung und Resignation entstan= ben, ihr Ausbruck im Ganzen ber einer töbtlichen Ermübung, einer Sehn= sucht nach Rettung aus bem irbischen Jammerthale. Kirchenlieber zu bichten war noch immer, und wurde es von Jahr zu Jahr mehr, ein Akt ber Reli= giosität, ben Keiner versäumte, der die Reime irgend bafür zu zwingen vermochte. Ja, schlimmer als das, es war Mobesache, es verstand sich ganz von selbst, daß jeder Poet seine ersten dichterischen Schularbeiten auf diesem Sebiet machte, und, er mochte noch so weltlich gefinnt sein, dem Ueblichen seinen Tribut zu zahlen versuchte. So wuchs die Masse ins Unabsehbare, der Art, daß ihr Umfang bei Weitem den der gesammten übrigen Literatur übersteigt. Ja sogar die Anzahl der Dichter, die sich ausschließlich mit dem Kirchenlied beschäftigten, ift noch so groß, daß ihre Betrachtung einer besonberen Ge= schichte überlassen bleiben muß. Wir können sie hier nur in sofern berucksich= tigen, als sie neben der praktischen Tauglichkeit auch das dichterische Element zur Erscheinung brachten.

War nun gleich im Allgemeinen jene büstere Lebensanschauung und traftlose Resignation der von den Theologen genährte Grundton des Kirchensliedes, so erlebte dasselbe doch in seinen vorzüglicheren Repräsentanten eine Reihe innerer Wandlungen, welche Hand in Hand gehen mit der Entwicklung der übrigen Literatur. Wir wollen diese Wandlungen in Kürze überblicken, und, ohne breitere Aufzählung von Namen, auf die verschiedenen Gruppen, wie sie sich innerlich zusammenfügen, nur hinweisen.

Von der gelehrten Verstandesrichtung unter dem Einflusse Opikens blieb auch das geistliche Lied nicht ausgeschlossen, das Streben nach sprachlicher Reinheit und Formenglätte trat auch hier reformirend auf. Wenn Dichter, wie Paul Flemming, die Königsberger, Dach, Albert, Roberthin und einige Andre, die Einfachheit und Natürlichkeit ihrer religiösen Empfindung in schöner Form darlegten, so wurde das Kirchenlied in dieser Schule doch im Ganzen zu einer Form für moralische und lehrhafte Betrachtungen. Es artete bei unhemmbarer Redseligkeit in nüchternen Schematismus aus, so daß es, wie es poetisch nicht mehr in Betracht kommt, sich auch weit von seinem kirchlichen Zweck entfernt.

In noch höherem Grabe war dies bei den Pegnitsschäfern der Fall, bei welchen selbst das Kirchenlied sich dem bukolischen Kostüm bequemen mußte. Angelehnt an das hohe Lied Salomonis, wurde die Seele unter dem Bilde einer Schäferin dargestellt, die dann in geziert süßlicher Weise nach dem getreuen Hirten seufzte. Andrerseits verlor man sich hier in jene Formspielereien, wie sie schon dargestellt wurden, und wenn man sich strophisch erschöpft hatte, ging man so weit, geistliche Gedichte wohl gar in der blos äußerlichen Gestalt eines Kreuzes nieder zu schreiben.

Paul Gerhard.

Diese erstarrende Kunstform sollte jedoch wieder mit dem Inhalt eines neuen und reichen Gefühlslebens erfüllt werden, und zwar hauptsächlich burch einen Mann, der nach Luther dem Kirchenlied zum Erstenmal wieder einen erhabnen Schwung und innerliche Tiefe gab, burch Paul Gerhard. Geboren um 1606 zu Gräfenheinichen in Sachsen, wurde er nach einer vorübergehenden Stellung zu Mittelwalbe, als Diakonus an die Nikolaikirche in Berlin berufen. Hier nahm er an ben Streitigkeiten zwischen den Refor= mirten und Lutheranern mit scharfer Parteifarbe für bie letteren Theil. Das Bestreben des großen Kurfürsten, ben Streit burch die Geistlichen auszu= gleichen, und beibe Glaubensbekenntnisse wo möglich zu einer Vereinigung zu bringen, scheiterte vorwiegend an Gerhards Starrheit, der zu keinem Zuge= ständniß zu bewegen war. Als er jedoch dem kurfürstlichen Religionsedikt nicht Folge leistete, welches gebot, sich aller Angriffe und Verketerungen ber Reformirten zu enthalten, wurde er seines Amtes entsett. Nach einigen Jahren, die er ohne amtliche Thätigkeit verlebte, erhielt er die Stellung eines Archibiakonus in Lübben, wo er 1676 starb. — Wenn wir Paul Gerhards Lieber neben die Luthers stellten, geschah es nicht um ihrer inneren Berwandt= schaft willen. Denn während Luther mit gewaltiger Stimme bie eigentlichen Schlacht= und Siegeshymnen bes Protestantismus anstimmt, ganz von bem Gesammt= und Gemeinschaftsbewußtsein burchbrungen, sind Gerhards Lieber die Ergüsse rein subjectiven Gefühls. Der Einzelne öffnet sein Gemuth ber Anbacht, und läßt den Strom religiöser Empfindung in die poetische Form quellen. Bas fie baburch an Zweckbienlichkeit für ben Gemeinbegebrauch eins büßten, kam bei seinem bebeutenben Talent ihrem bichterischen Werth zu Sute. Bor allem ift die ganze Glaubenswelt Gerhards eine von der allgemeinen wesentlich verschiebne. Denn er athmet nicht in jenem finstren Tobes= ringen, in jener kalten Resignation, die aus allem Bestehenden bas Elend ber Endlichkeit hervorgrübelt, sondern seine Seele ift erfüllt von einer hohen Freudigkeit. Denn er sieht in Gott nur die Liebe, und führt Mes, jeden Schmerz und jebes Ungluck, auf bie göttliche Liebe zuruck. Diese von ber seitherigen so verschiedene Anschauung gab, wie sie die ganze Innerlichkeit behnte und bereicherte, seiner Dichtung außerorbentliche Bortheile. Die ganze äußere Natur, himmel und Erbe, war nicht mehr geschaffen, um nur bie

Hinfälligkeit und das Wandeln zum Grabe zu verfinnbildlichen, sondern fie war wieder an sich schön und berechtigt, und geschaffen, um das Gefühl ber Sottesliebe zu vervollständigen. Eine verklärte Stimmung des Glückes, bes Besitzes ber höchsten Güter, ber vertrauensvollsten Hingebung, gest baber burch Gerhards Lieber. Sie verbinden Reichthum an Gefühlstönen, Wärme und Wahrheit des Ausbrucks mit formeller Abrundung, so daß sie auch in rein bichterischer Hinsicht zu bem Bebeutenbsten gehören, was die Zeit hervor= gebracht hat. Als Verfasser von Kirchenliebern, welche Gerhards Empfin= bungsweise theilten und seiner Richtung folgten, seien hier nur noch genannt Johann Franck und Louise Henriette, Kurfürstin von Brandenburg.

Ausgeschlossen von der protestantischen Kirchenliederdichtung, aber boch noch auf bem Gebiete ber geistlichen Poesie erwähnenswerth, find bie Dich= tungen bes Jesuiten Friedrich von Spee (1591—1635). In der Form an das Volkslied angelehnt, dabei in allem Schmuck sinnlicher Bilber und Anschauungen, zeigen sie bie religiöse Empfindung zur höchsten Gluth und Inbrunft gesteigert, und werben nicht selten burch einen lebendigen bichterischen Schwung getragen. Doch blieben fie ohne alle Einwirkung auf bas protestantische Kirchenlieb, wie bieses auch auf Spee's Entwicklung keinen Ginfluß geübt hatte. Wir machen mit ihm den Uebergang zu einer mehr mystischen Richtung, in welche das Kirchenlied gerathen sollte.

Sie wird hauptsächlich repräsentirt burch Johann Scheffler, ober, muniche wie er sich selbst nannte, Angelus Silesius (geb. 1624 in Breslau, lebte bis 1677). Bei bem Mysticismus, bem er sich schon früh hingab, genügte ihm der Protestantismus nicht mehr, er ging zur katholischen Kirche über, trat dann in den Minoriten-Orden, und nachdem er sein ganzes Leben daran geset hatte, ben lutherischen Glauben, und meist in der unwürdigsten Weise zu bekämpfen, starb er im Kloster. Scheffler ist ein ganz entschiebnes poeti= sches Talent, aber seine überschwängliche Gefühlsseligkeit führte ihn zu jener Ausartung ber Empfindung, wo bas Gemuth sich in einem steten weichlichen Bibriren und Wimmern nach bem "Seelen-Bräutigam" befindet. Es ist eine kindisch gewordene Religiosität, die unablässig ihr "Blümlein Jesulein" hät= schelt, ihr "Lilien=Rind," ihren "füßen Knaben," ihr "Kripplein" u. s. w. Dagegen findet sich unter seinen Liebern (in welchen der Kirchengebrauch nicht mehr in Rebe kommen kann) auch manches, bas sich burch reine Innigkeit sehr wohl empsiehlt. Im Ganzen aber zeigt seine Sammlung "Heilige Seelenlust ober geistliche Hirtenlieder der in ihren Jesum verliebten Psyche," eine Auflösung in seelischen Liebesbedürfnissen, ein vollkommenes Verschwimmen in Gefühligkeit, aus dem sich keine Empfindung mehr klar, kein Bild faßbar hervorhebt. Ueberbies wirkt sein geziertes unmännliches Getändel im Schäfer= kleibe, bas er auf die religiösen Anschauungen überträgt, abstoßend auf jede gefunde Natur. Sein eigentlicher Mysticismus kommt jedoch mehr in bem

"Cherubimischen Wandersmann" zur Erscheinung. In dieser Reihe von Sprüchen befinden sich überraschend gute Gebanken und poetische Bilber, aber bie meisten hinter einem Schleier, der sie immer nur halb erkennen läßt. Fortgeführt wurde biese Richtung burch Terstegen, Knorr von Rosen= roth, und erreichte ihren Gipfel in Quirinus Ruhlmann, ber in bem Aeußersten seiner Schwärmerei eine neue Jesusmonarchie, bas "Kuhlmannsthum" stiftete, bessen Grundbuch seine Gedichte, ber "Kühlpsalter" werben sollte.

Zwar nicht angelehnt an die Mystiker, und nicht zu diesen Extremen gelangend, aber boch auch burch bie erregte Innerlichkeit zu neuen Verirrungen Pietismus. getrieben, trat die Lieberdichtung ber Pietisten auf. Jene mystische Richtung lagerte sich nur in gewissen Schichten ber Gesellschaft ab, während ber tiefere Strom des Volkslebens von einer nüchternen und gemüthlosen Theologie be-Für diesen eine lebendigere Pulsader der Religiosität zu herrscht blieb. öffnen, traten die Pietisten ein, besonders repräsentirt durch Spener, Franke, und in der Liederdichtung Joachim Neander. Die subjektive Empfindungswelt, welche bei biesen Stiftern ber neuen Richtung noch in ihrer Reinheit erscheint, wurde jedoch von den Nachfolgern wieder getrübt, indem sie einerseits in die Bahn spielerischer Süglichkeit einlenkte, andrerseits aber durch Anlehnung an Aeußerlichkeiten bei einem neuen Extrem ge= langte, vorwiegend in den Liedern der "Herrnhutischen" Secte. Man blieb mit Vorliebe bei dem Märthrerthum Christi stehen, und erging sich in den Bilbern besselben, dem Blut, den Wunden, den Schmerzen und dem Todes= tampf. Die Bilbersprache wurde immer roher, der Ausbruck von immer abgeschmackterer Trivialität, und so kam man dahin, das Gemeinste der Sprache für ben Gesang zusammen zu reimen.

Besonders im Gegensatz zu der pietistischen Richtung trat die Lieberdich= tung der orthodoren Glaubenspartei auf. Ohne die Subjektivität abzulehnen, strebte sie nach einer größeren Kirchlichkeit, indem sie streng auf die Lehre ber Bibel fußte. Ihr bebeutenbster Vertreter ist Benjamin Schmolck (1672—1737), ein Mann von poetischem Talent. Seine Lieber sinb auf den Kirchengebrauch abgesehn, und verbinden Ginfachheit und Klarheit der Empfindung mit ruhiger Kraft des Ausbrucks. Weniger gelungen sind dies jenigen, worin er sich in der alttestamentarischen Redeweise ergeht. Das Ver= stanbesmäßige seiner Richtung jedoch wurde von seinen Nachfolgern, benen seine Gemüthlichkeit fehlte, immer mehr ernüchtert, bas Rirchenlied warb zu breiten Auseinandersetzungen von Glaubensartikeln benutt, und langte endlich bei berselben Dürre und Inhaltlosigkeit wieber an, aus der es am Anfang biefer Epoche geriffen worben war.

## Einundzwanzigstes Kapitel.

## Das Drama.

Wir waren in ber Entwickelung bes beutschen Dramas im vorigen Buche bei der ersten Einrichtung eines Hoftheaters durch Herzog Heinrich Julius von Braunschweig stehen geblieben. Dies war jedoch fürs Erste eine vereinzelte Erscheinung. Noch zogen eine Weile die englischen Komö= dianten und ihre Nachfolger in Nordbeutschland umher, bis diese dann burch die hereinbrechenden Kriegsstürme verscheucht ober aufgerieben wurden, und theatralische Volksbelustigungen breißig Jahre lang in Deutschland ganz auf= hörten. Zugleich aber versiegte auch die bramatische Production in dieser Zeit fast gänzlich. Denn keine Kunst ist so an den Wohlstand der Nation geknüpft, keine verlangt so sehr eine gewisse behagliche Muße, zum Schaffen wie zum Anschauen, zur Erhebung wie zur Erheiterung, als grabe bas Drama. Wer in einer so furchtbaren Zeit war diese Muße nicht zu erringen. Nicht nur der Wohlstand brach schon im ersten Decennium zusammen, die Nation selbst wurde von Jahr zu Jahren mehr aufgerieben, ja vernichtet, so daß nach bem Kriege erst neue Geschlechter von Menschen für eine neue bürger= liche Ordnung und Muße heranwachsen mußten. Unter solchen Umständen ging das ältere Volksschauspiel verloren, und selbst seine Tradition war für das jüngere Geschlecht abgeschnitten.

Allein die gelehrte Dichtung hatte inzwischen auch dem Drama bereits seine künftigen Bahnen vorgezeichnet. Opipens Hinweis auf die Franzosen und Hollander, auf Seneca und die neuern Italiener, wurde auch hier befolgt, und so entstand ein durchaus antinationales Drama, dem Volke unverständlich, und nur für die Ergötzung der Gelehrten und der Höfe geschrieben. Festspiele. Solche Stücke wurden zwar aufgeführt, zumal da sie erst gegen den Ablauf bes Krieges erschienen, aber doch nur an Höfen, ober in größeren Stäbten, bie durch Feuer und Schwerdt weniger gelitten hatten, ober eine Zeitlang verschont geblieben waren. Vorwiegend waren es jedoch Festspiele, beren Personal aus alten Göttern, modernen Schäfern und frostigen Megorieen bestand, und in welchen sich die aus Italien kommenden Opern= und Ballet= kunfte bereits breit machten, barin es auch an Kriegsreminiscenzen, Feuerwerken und andern rohen Effekten nicht mangeln durfte. Besonders wurde ber endliche Friedensabschluß in manchen größeren Städten Deutschlands, 3. B. in Hamburg, so weit die Mittel es erlaubten, durch theatralische Fest= lichkeiten gefeiert. So schrieb ber uns schon bekannte Johann Rist ein "Friedewünschenbes" und ein "Friedejauchzenbes Teutschland," Enoch Gläser

in Wittenberg ein "Friedeserlangenbes Deutschland," bann Sigmund von Birken, ber Versvirtuos unter ben Pegnihschäfern, einen "Teutschen Kriegsseh- und Friedens-Einzug," sowie ein Stück gleichen Inhalts, betitelt "Marsgenis;" in ähnlicher Art ber andre Nürnberger Johann Klai eine "Irene" und einen "Geburtstag des Friedens." Alle diese Stücke setzen in der ansgebeuteten Weise ein verworren und willkürlich zusammengewürseltes Personal, welches deklamirt, singt und tanzt, in marionettenhaste Bewegung, ohne sich jemals auf eine dramatische Handlung einzulassen. Sbenso wie die reinen Schäferspiele, deren Anzahl als Belustigung der Höse immer mehr wuchs, zeigt diese ganze Reihe von allegorischen Fests und Spektakelspielen nicht die geringste Einsicht in das Wesen des Dramas. Da alle diese Produkte poetisch werthlos sind, und auf die Entwicklung des deutschen Schauspiels, in ihrer Zwittergestalt und Sonderstellung, keinen Einsluß geübt haben, lassen wir es dabei bewenden, einige derselben hier erwähnt zu haben.

Alai.

Einen Schritt näher treten wollen wir aber einer der wunderlichsten Berirrungen auf bramatischem Gebiet, nämlich ber von Johann Klai erfundenen Gattung. Außer den beiden eben angeführten Festspielen schrieb Rlai nämlich noch zwei Stücke, die sich jedem Vergleich mit andern brama= tischen Erzeugnissen entziehen, ober bie man höchstens als Anlehnungen an bie mittelalterlichen Ofterspiele bezeichnen könnte. Sie heißen "Der Engel= und Drachenstreit," und "Herobes ber Kinbermörber." Die Haupt= person dieser Stücke ist der Poet selbst, der erzählend den Faden der Hand= fung in Händen hält. Dieser eröffnet bas Stud berichtend und schilbernb, tritt überall ein, wo der Verfasser sich in der Komposition keinen Rath weiß, und läßt den eigentlich Darstellenben nur Raum zu Dialogen und Monologen, Arien ober Chören, lebenden Bilbern und wilden Spektakelscenen. Eine solche Verkehrtheit konnte nur burch völligen Mangel an bramatischem Talent und seichteste Geschmacklosigkeit hervorgebracht werben. Die Reimkünste ber Pegnitschäfer mussen hier hauptsächlich vorhalten, wo es aber barauf ankommt, eine innere Situation tiefer zu erfassen, bricht die Robbeit in abschreckender Weise hervor. — Im "Engel- und Drachenstreit" sind die triegerischen Reminiszenzen der Zeit besonders betont. In den Heerlagern ber Engel und ber Drachen geht es mit Schildwachen, Werbarufen, Anreben ber Hauptleute ansihre Solbaten, ganz militärisch zu. Die Schlacht selbst muß bann ber Poet beschreibend erzählen, worauf von den Engeln Sieges: lieber angestimmt werben. — Ganz besonders aber sagte diesem, unter blus tigen Bilbern bes Vernichtungskrieges aufgewachsenen Geschlechte ein Stoff zu, wie der jenes anderen Klai'schen Stückes "Herodes der Kindermörder." Schon der Italiener Marino hatte ihn behandelt (strage degli innocenti) in einem Gebicht, bas in Lohenstein ben größten Bewunderer, und spater sogar in bem sanften Brockes einen Uebersetzer fand. Auch Andreas Gryphius schrieb in seiner Jugend ein Drama gleiches Inhalts und Titels. Klai's Komposition ist auch hier durchaus elend, die Hauptsigur der Poet, der in der Darstellung des Gemețels an den Kindern, breit und mit ganzer Hin= gebung an ein summarisches Massakriren, alles Gräßliche und Wiberwärtige zusammenhäuft. Herobes erscheint als eine thierische Kreatur, ber kein mensch= licher Zug gelassen ist. Aber für die eigentlichen Glanzstellen mochte Klai bie Scenen halten, wo ber Geist Mariamnens, ber gemorbeten Gemalin bes Herobes, mit bem Gefolge ber höllischen Plagegeister auf den Tyrannen ein= bringt, und jene andre, da die Mütter der getöbteten Kinder sich gegen ihn in Bewegung sețen. In diesen Chören ist kein Fluch, kein Schimpswort, kein gemeiner Ausbruck gespart, mit bem sich jemals eine betrunkene Marke= tenberin im Lager Genüge gethan hat. Zum Schluß erscheint bann bas allegorische Deutschland, um ein Klagelied über das ähnliche Unheil auf eignem Boben anzustimmen. Diese Klai'schen Arbeiten könnten füglich als Burlesken gelten, wenn man burch ihre Plattheit und Gemeinheit nicht überall am Lachen verhindert würde. Und boch waren sie im Geschmacke der Zeit, wurden von Harsbörffer als bramatische Meisterwerke ausgerufen, und in Nürnberg aufgeführt, in demselben Nürnberg, das nicht allein bei ben Pegnits= schäfern für ben Sitz ber Intelligenz in Deutschland galt. So ganz war die Erinnerung an Nürnbergs frühere Epoche, unter Hans Sachs, verschwuns den, daß man Klai als den "Vater des beutschen Dramas" bezeichnen konnte! Zum Glück jedoch blieb sein Beispiel ohne alle Nachfolge. Das gelehrte Drama schlug einen andern Weg ein, auf bem, wenn es gleich kein hohes poetisches Ziel erreichte, boch wenigstens die bramatische Kunstform ge rettet wurde.

Derjenige Dichter, welcher ben Deutschen ein Drama erschuf, wie es Opit vorgeschwebt hatte, war Anbreas Gryphius. Er kann zur ersten undreas schlesischen Schule gerechnet, und als ihr letter und glänzenbster Vertreter bezeichnet werben. Obgleich er ebensowohl seine Bebeutung in der Lyrik, wie im Drama hat, geben wir, um die Betrachtung seiner Werke nicht zu theilen, ihm hier erst eine Stelle.

Anbreas Gryphius wurde im Jahr 1616 in Großglogau geboren. Schon seine Kindheit, wie seine Jünglingsjahre, waren bewegt, unglücklich und erfahrungsreich, und gaben seinem Charakter von Anfang bas Gepräge des Ernsten, Düsteren, eine Richtung auf das Gewaltige und furchtbar Er= schütternbe. Den Bater, welcher protestantischer Geistlicher gewesen, verlor er früh. Die Mutter verheirathete sich wieder, starb bald darauf, und über= ließ ihn einem Stiefvater, ber, wie es scheint, ben Knaben vernachlässigte, und ihn um sein väterliches Erbtheil brachte. In seinem zwölften Jahre kam er in die Schule nach Görlit, wurde aber balb burch die Kriegsstürme nach Glogau verscheucht. Die Stadt brannte nieder, er floh nach Fraustadt.

Bon hier vertrieb ihn die Pest nach Danzig, wo er sich durch Unterricht felbst erhalten mußte. Schon hatte er seinen "Kinbermörber Herobes" (ein Stud welches verloren ging) und eine Sammlung Gebichte geschrieben, als er die Schule verließ, und eine Hauslehrerstelle in Freistadt in Schlesien übernahm. Hier aber wurde er in die confessionellen Parteiungen verstochten, es scheint, daß er bei der Katholisirung Schlesiens durch Wort und Schrift als eifriger Protestant aufgetreten, kurz sein Leben war bebroht, er mußte flieben, und ging nach Lebben. Dort machte er umfaffenbe Studien, und trat balb auch als Lehrer auf. Welch eine gelehrte Bielseitigkeit er sich bereits erworben, zeigt die Menge der wissenschaftlichen Fächer, worin er lehrte. Denn er hielt nicht nur über Geschichte und Philosophie Bortrage, sondern and über Physik, Mathematik, Astronomie, Anatomie, Physiognomie und Chiromantik; er hatte sich bereits im Hebraischen, Sprischen, Chalbaischen umgethan, und sollte bald Gelegenheit finden, auch die englische, fran= zösische, italienische und andre lebende Sprachen zu erlernen. So gab er sich biejenige gelehrte Bilbung in ganzer Ausbehnung, wie Opit sie für einen Dichter verlangt hatte. Mittlerweile nahm er eine Stellung als Reisegesell= schafter an, in welcher er innerhalb breier Jahre Frankreich und Italien sah und genau kennen lernte. Rach ber Heimkehr aus Italien zog es ihn nach Schlesien zurück. Die Friedensverhandlungen näherten sich ihrem Abschluß, fein Aufenthalt in ber Heimath war nicht mehr gefährbet. Er wurde zum Synbicus des Fürstenthums Glogau erwählt, welches Amt er bis zu seinem Tobe (1664) verwaltete.

Grophius' Charafter.

Andreas Gryphius gehört unter die am reinsten, edelsten und größten angelegten Dichternaturen. Er hat nicht Flemmings Tiese, aber er übertrisst ihn durch Bielseitigkeit. Sein Talent vermag nicht, wie das des andern, die Fesseln der Zeit in frischer Jugendkraft abzuschütteln, um sich im freien Mether der Poeste zu sonnen, sondern er wälzt mit gewaltiger Kraft die Kolosse zeitlicher Berirrungen vor sich her, um sich Bahn zu brechen. Er betritt nie die heitren Höhen frischlebenden Daseins, er wandelt in Abgrünzben, wo der Tod regiert, und auf jedem Schritt an die Bergänglichkeit alles Irdischen erinnert. Jedes Sesähl der Freude ist ihm mit Wehmuth gemischt, in jeden Schmerz aber grübelt er sich mit sinstrer Selbstqual hinein, wie in seine eigentliche innere Welt. Das Große und Schöne berührt ihn kaum, es zeigt ihm nur ein trügerisches Sewand der Endlichkeit, aber über den Trümmern besselben ist seine Phantaste rastlos geschäftig, ihm den Wahn alles irdischen Strebens, und alle Bilder des Sterbens und Bersallens dis zum Furchtbaren und Gräßlichen hervorzuzaubern.

Lyrif.

Seine lhrischen Gedichte ergehen sich vorwiegend in solchen Betrachtungen. Er wandelt gern auf einsamen Kirchhöfen, wo er seine Gedanken enblos über die Vernichtung bahinschweisen läßt. Seine Einbildungskraft scheut kein Grausen, er malt sich bas ganze Heer klappernder Gerippe, wie es aus den Gräbern steigt, und sich ihm brohend nähert, ihm schreckliche Eröffnungen macht, ober brobenb hinter ihm her jagt. Er steigt in die Rata= komben Roms, wo die unterirdische Todtenwelt ihn noch schauberhafter in ber Finsterniß umringt; jeder Schritt bringt ihm neue Bilber, von Märthrern, beren Qualen er ausmalt; von bem Wahn genießenber und schaffenber Generationen, von dem Ruin tämpfender Jahrhunderte. — Selbst seine Liebesgedichte sind ernst und schwermuthig, sogar der Ring, den er seiner Braut schenkt, ist ihm nur das Glieb einer Kette, die beibe burch die Sorgen der Erbe zum Tobe führen soll. Mit reichem Gemüth ausgestattet, empfindet er jedes Ereigniß des Lebens tief, aber auch das glücklichste nicht mit dem Gefühl reinen Glückes. Er begrüßt die Geburt seiner Kinder, aber er singt ihnen kein heitres Lebenslieb, sondern wehmuthige Klagen für ihren kunftigen Pilgerlauf zum Tobe. Grabgebichte sind sein eigentliches Element. Sterben seiner Geschwifter, seiner Freunde, berühmter Gelehrten ober Amtegenossen, wird er nicht mube mit schaubergewöhntem Griffel zu illustriren. Er liebt die tiefste Einsamkeit, wo Fels und finstre Waldschlucht ihn verbergen, um zu grübeln, und sein Gemüth Gott zu erschließen. Zwar ist er mit seinem Wesen immer einsam unter ben Lebenben, aber er ist erst in ber vollkommenen Absonderung von ihnen glücklich. Sehr religiös, ist er doch selten von heitrem Gottvertrauen erfüllt, sondern in jedem Augenblick furchtbarer Geschicke gewärtig, die er als Strafen für die menschliche Sündhaftigkeit hinnehmen will. Sein Empfinden ist immer warm, aber nicht oft hört man bei ihm einen Ton, der wie innere Beruhigung in der Hingabe an den Glauben klänge. Gelingt es ihm aber einmal, sich rein im Gebet aufzuschließen, und gelingt es ihm sonst, die Bilber seiner finsteren Phantasie zu verscheuchen, und ungetrübt menschlich zu empfinden, bann bringt sein Gefühl mit rührender Innigkeit in die poetische Form. So in dem Sonett "an die Sterne," und in den Sonetten "an Eugenien." Das Sonett war ihm überhaupt eine der geläufigsten Formen, und ihre Menge läßt sich bei ihm nach Hunderten zählen.

Allein jener Hang zur Vereinsamung hinderte ihn boch nicht, der geselligsten aller Künfte, bem Drama, seine bichterische Hauptthätigkeit zu wibmen, und grade hier seinen eigentlichen Gipfel zu erreichen. Denn Gryphius' Talent war entschieden auf das Dramatische angelegt, das Gewaltige seiner Dramatur-Natur wies ihn barauf bin, gewaltige Leidenschaften und Konflitte zu zeichnen. Elemente. Und doch, diese bedeutende Natur sollte es nur zu merkwürdigen Ungeheuer= lichkeiten bringen, in welchen die Funken achten Talents zwar da und bort herausspringen, aber kein Werk, das rein, groß und harmonisch aus einem einzigen Funken schaffender Kraft erwachsen wäre. Die Schranken seiner eignen Einseitigkeit, die in den Menschen nur gewaltthätige Kinder der Bosheit ober bulbende Märthrer sah, waren es nur zum Theil, die ihn hinderten,

innerlich Großes im Drama zu leisten. Zwar ließen ihn absichtliche Bereinsfamung und damit zusammenhängender Mangel an Menschenkenntniß nicht dahin gelangen, in der Tragödie einen Sharakter innerlich zu entwickeln und zeichnen, allein seine Lustspiele zeigen eine Fülle von äußeren Beodachstungen des Lebens, und keder Darstellung gegedner Berhältnisse. Die größere Schuld an seinem vergeblichen Ringen trägt die gelehrte Richtung, der er sich hingab, vor allem aber liegt schwer auf ihm der Fluch der Zeit, die Rohheit des Geschmacks, die innerliche Berwahrlosung eines unter den Gräueln des surchtbarsten aller Kriege erwachsenen Seschlechts. Denn wenn Gryphius in seiner Lyrik das Düstere liebt, so daut er in seinen Schauspielen die Hands. lung aus Boraussehungen zusammen, für die nur eine an Blut gewöhnte Generation ein Berständniß haben konnte. Er nahm daher seine Stosse gern aus der blutgedüngten Geschichte der orientalischen Bölker unter despotischer Herrschaft, oder aus der römischen Kaiserzeit. —

Das Wesen einer bramatischen Komposition im höheren Sinne ist ihm noch so gut wie verschlossen. Er kennt keine nach einem ästhetischen Organismus geglieberte Hanblung. Er malt Leibenschaften, aber man sieht bieselben nicht in ihrer Entwicklung, sondern sie stehen sertig sest, Schrecken bringend, surchtsbar, verheerend. Sie sühren zu keinem inneren Konssitt, sondern nur zu Thaten empörender Willkur, zu schauberndem Entsehen. Seine Trauerspiele wissen nichts von tragischer Schuld, nichts von sittlicher Versöhnung, sie bringen nur Sewalt und Vernichtung zur Erscheinung. Und keine Scene geht vorüber, wo nicht neben dem Edelsten auch das Niedrigste stände, wo nicht, neben Ergreisendem und Erschütterndem, Semeines in Form und Darzstellung abstieße.

Trothem ware es seinem Talent vielleicht möglich gewesen, ein nationales Drama zu erschaffen, wenn er seine Form nicht ber von Opit vorgezeichneten Richtung anheim gegeben hätte. Das holländische Theater, besonders die Schauspiele des Jost van Bondel, gaben ihm die Regeln für seine eignen Arbeiten an die Hand. Seine fünf Trauerspiele (zwei andre übersetzte er aus dem holländischen und französischen) sind in gereimten Alexandrinern gesschrieben. Die Handlung ist in fünf Akte ("Abhandlungen") getheilt, jeder Att schließt mit einem Chor, den er "Reien" nennt. Die von seinen Mussern befolgte Aristotelische Einheit bewahrt er nicht ganz, denn er läßt den Schauplatz wechseln, doch hält er sest daran, daß die Dauer der Handlung nicht 24 Stunden übersteige. Bei solcher Beschräntung konnte von weiterer Entsaltung und Entwicklung nicht die Rede sein. Der erste Akt exponirt die Sachlage meist in der Art, daß die Handlung abgeschlossen ist, für die drei solgenden bleibt nur ein breiter restektirender Dialog, während der sünste die erwartete abschließende Thatsache bringt.

Der Entwurf läßt überall die kühnste Phantasie und Sinn für bas

Großartige erkennen. Stets ist es eine ibeale Sphäre, in die er die Hand= lung zu versetzen sucht, er überspringt gern die Grenzen des Natürlichen, um dem Wunderbaren einen Weg zu öffnen. Daher begegnet man überall Gei= stererscheinungen, die mahnend, warnend, brohend in die Begebenheiten ein= greifen. Freilich sind sie fast immer dieselben, und ergehen sich in den gleichen Declamationen mit den lebenden Gestalten. Phantastisch und meist grandios in ber Anlage sind auch die "Reien," die in lyrischen Strophen, hochtonend, pomphaft, zum Erhabenen strebend, ihre Gefänge anstimmen. Sie bestehen meist aus allegorischen Figuren, Geistern, Tugenben, Tob und Liebe, Jahres= zeiten, ben Rasereien, Lastern u. s. w. Es findet sich in ihnen manche bebeu= tende Wendung, der Strom der Worte rauscht majestätisch daher, allein sehr häufig schwemmt er auch das Häßlichste mit vorüber, wobei verwesende Leichen noch nicht das Schlimmste sind. Im Ganzen trifft ihn das gleiche Urtheil mit der dramatischen Sprache überhaupt. Sie schreitet auf ungeheuren Ro= thurnen baber, eine jedes Uebermäßige ergreifende Phraseologie, ein Riesen= pathos. Donnerworte ohne zündende Gebankenblite. Ihr Gang ist schwer= fällig, schleppend, nur hie und da belebt sich ber Dialog zu rascherem Gang. Dieser ergeht sich bann springenb in hastig einander entgegen fliegenden Worten, ober in unabsehbar aufgereihten Einzelversen. Da er jedoch die Handlung großentheils zu ersetzen hat, verliert er sich meist in Resterionen über dieselbe, in Nutanwendungen, moralischen Betrachtungen, vorwiegend aber Hinweisungen auf die Vergänglichkeit alles Bestehenden. Da im Stück wenig geschehen kann, so muß viel erzählt werben, daher enthalten besonders die Monologe viel Biographisches, welches die Helben dann mit unendlicher Rebseligkeit barlegen. Was im antiken Drama sich mit reinster Plastik auf= baut, macht das Migverständnig und der Ungeschmack der Zeit zum Zerr= bilbe, und selbst ein großes Talent, wie Gryphius, weiß nur furchtbare Schemen zu zeichnen, bie weber menschlichen noch poetischen Gestalten ähneln.

Um eine ungefähre Anschauung von Gryphius' bramatischer Kunst zu geben, wollen wir eine seiner Tragöbien eingehenber betrachten, die am wenigsten blutige, zugleich die einzige, in der er einen Stoff aus der neueren Zeit behandelt, nämlich den "Carolus Stuardus ober Ermordete Majestät." Er schrieb dass Trauerspiel selbe unter dem noch frischen Eindruck historischer Thatsachen, und sein Zweck Garl Stuart. sift, das Verdrecherische eines solchen Gerichtes über ein gekröntes Haupt, in seiner ganzen Ruchlosigkeit darzulegen. Sehr gewissenhaft geht er dabei nicht zu Werke, wenn er Karl Stuart als einen Märthrer der Tugend, als das Ideal eines Fürsten, an dessen Unschuld auch kein Fleden zu sinden ist, hinsstellt, während er Cromwell und die ganze Gegenpartei als gemeines Gesindel und blutdürstige Bestien malt. — Die Handlung beginnt am Tage der Hinrichtung. Eingesührt wird das Stück durch einen Monolog der Lady Fairsar, die den König um jeden Preis zu retten strebt. Sie beschwört ihren

Gemahl, welcher zu ihr tritt, die Flucht aus bem Kerker zu ermöglichen, und nach langen Bitten gelingt es ihr endlich, ben General umzustimmen, und für den König zu gewinnen. Er verspricht ihr, den Bersuch zu machen, und sie trennen sich. Es treten nun zwei Obristen auf, Hewlet und Artel, und Hugo Peter, ein Geistlicher, "Urheber ber ungebundenen ober freien Geister Independenten, welche frohlocken, daß der Tag, auf den ihre Mordsucht lange gehofft, nun erschienen sei. Dies ist die Exposition und zugleich der erste Alt, in welchem in weit ausgesponnenen Dialogen keine sonderliche Aussicht auf einen belebteren Berfolg geboten wird. Hierauf hebt ein Geisterchor seine Gesänge an. Es sind die Schatten der ermordeten englischen Könige, furchtbare Anklagen schleubernb, und prophezeihenb, daß England zusammenbrechen musse, um vom Meere verschlungen zu werben. Diese überirbische Welt spielt nun in den zweiten Alt hinüber. Der König liegt schlafend auf dem Bette. Da treten die Geister Straffords und Lauds auf, mit denselben Alagen und Berwünschungen, und als sie verschwunden, kommt der Seist "Maria Stuarba," welcher die Geschichte bes unglucklichen Königshauses erzählt, und mit Thränen und Flüchen grausige Sühnopfer von dem schmachbeladnen Lande forbert. Der König erwacht, erschreckt über die Bision, aber boch innerlich gehoben. Jurton, der Bischof von London, und einige bem König ergebne Eble treten ein, um ihn zu bedienen, und mit ihm zu Nagen, darauf aber werden ihm seine Kinder zugeführt, damit er Abschied von ihnen nehme. Diese Scene hat große Schönheiten, und würde zu viel reinerer Wirkung kommen, wenn der Jammer des Abschieds nicht so übermäßig gedehnt ware. Somit schließt ber zweite Akt, um einem merkwürdig phantastischen Zwischenspiel Raum zu geben. Ein Chor der Sirenen geht über die Bühne, und schilbert sangweise bas Entsetzen, welches alle Meergötter, Amphitrite an ber Spipe, über Stuarts Fall empfinden. — Im nächsten Aufzug wiederholt Fairfax seiner Gemahlin bas gegebne Versprechen. Sie werden abgelöst durch drei Repräsentanten der Verräther=Rotte, unter welchen ber Obrist Hacker einige Bebenken äußert, ob das Gericht vom Volke ruhig aufgenommen werben würbe. Man zählt ihm alle Borkehrungen auf, bie man getroffen, und weist seine Einwürfe ab. In der nächsten Scene sucht Fairfar zwei Obriften für die Rettung des Königs zu gewinnen. Sie scheinen nicht ganz abgeneigt, aber da er selbst höchst vorsichtig zu Werke geht, und nicht beutsich mit ber Sprache heraus rückt, sind auch sie auf ber Hut, sich gar zu bereitwillig zu äußern, und daburch bebenklich gemacht, bricht Fairfax die Verhandlung ab. Eine der vorzüglichsten Scenen, turz und knapp gehalten. Fairfar versucht nun in einem Gespräch mit Cromwell, ob nichts für seinen Plan zu hoffen sei, aber hier steht er vor einem ehernen Thor. Die Nachricht, daß Kur-Pfalz und Holland Gesandte zu Gunsten bes Konigs geschickt haben, wird von Cromwell mit hämischem Trop aufgenommen.

bem folgenden Monolog kann Fairfax, völlig rathlos, seiner Erbitterung nur in Wuth und Flüchen Luft machen. Nichts Andres bleibt den beiden Gesandten aus Holland und der Pfalz, die im Gespräch auftreten, übrig, sie rekapituliren die ganze Geschichte der Zeit, und treten in hülflosem Ingrimm ab. Auch die Audienz des schottischen Gesandten bei Cromwell hat keinen gunstigen Erfolg für ben König, und als auch ber Schotte sich entfernt, giebt Cromwell ben Befehl, bas Gericht zu beschleunigen, benn er hat erfahren, daß sich eine Partei zu Gunsten des Königs rege. — Nachdem ein Trauerchor der englischen Jungfrauen verklungen, beginnt der vierte Akt. Ein neuer Abschied des Königs, diesmal von seinen Getreuen und von seinem Palast, ein langer Monolog, nur ab und zu von einem Ausruf der Umstehenden unterbrochen. Er wird zum Tobe geführt. Laby Fairfax eilt herein, sie hat die beiben Obristen zu sich beschieben, und erfährt von ihnen, daß sie bereit gewesen, den König zu retten, nur dag der General sich nicht deutlich gegen sie ausgesprochen. Nun sei es zu spät. Die Lady stürzt in Verzweiflung hinaus, um ihren Gemahl aufzusuchen. Nachbem ber Vorhang gefallen, hebt nun wieder ein ganz phantastisches Zwischenspiel an. Die Religion erscheint nämlich, und beschwört alle Bölker, ihr zu Hülfe zu kommen. Wer Rarl Stuart jest nicht schütze, ber trete sie selbst mit Füßen, benn sie sei seine Braut, er ihr Bräutigam. Aber nur ein Chor ber Ketzereien stürmt herein, um sie einzufangen. Sie reißen an ihren Gewändern, aber die Re= ligion schwebt zu ben Wolken empor, und läßt ihren Feinden nur bie Feten ihres Kleides. Diese immerhin sinnreiche Allegorie bildet den Uebergang zum fünften Afte. — Der Scsandte bes Kurfürsten von der Pfalz unterhält sich noch einmal mit einem Grafen über die Furchtbarkeit des bevorstehenden Königsmordes, barauf aber stürzt ein Mensch herein, mit Namen Poleh, der bisher noch gar nicht aufgetreten ist, und als einer der Richter des Königs bezeichnet wird. Er ist von Wahnsinn befallen, geberdet sich wie in der Schlacht, bläft auf seinem Stocke, als auf einer Trompete, ahmt bas Donnern der Kanonen nach, und rast in fürchterlichster Wuth umber. Raserei wird noch verstärkt, als die Vorhänge des Hintergrundes sich öffnen, und auf einer zweiten Bühne bie Viertheilung Hewlets und Hugo Peters dargestellt wird. Poleh, von Reue und Verzweiflung ergriffen, geberdet sich Schauberhaft werben die Flüche gegen immer wilber in seinem Toben. sich selbst und seine Partei, als der Schauplat in der Tiefe, höchst unhistorisch, Cromwells Leiche nebst anbern seiner Genossen am Galgen hängend zeigt. Noch ein brittes Bild, die Königskrönung Karls II. anticipirend, enthüllt sich, die Geister Lauds und Wendworth's erscheinen drohend, da aber sieht Boleh die Themse "schwefelblau brennen, die Sonne zittern, den Tag verschwärzt, und London erschüttert" und taumelt hinaus, um den Tod zu suchen. Nochmals erscheint der König auf seinem Tobesgange, um ben letten, überaus langen Monolog zu halten, unterbrochen von dem Klagechor der Jungfrauen an den Fenstern. Dann aber kehren die Geister der ermordeten Könige mit wilbem Rachegeschrei zurud, und zum Schluß erscheint die Rache in Person, um die hundertfachen Flüche des Stückes in ihrem Monolog noch einmal zusammen zu fassen.

Dies ber Inhalt bes Stucks, welches vor allen andern Gryphiusschen Dramen bas meiste Interesse ber Handlung zeigt, und bessen Inhalt noch am wenigsten furchtbar zu nennen ist. Wir gehen an den übrigen schneller Erauersviele vorbei. Im Leo Armenius wirb bie Verschwörung bes Felbhauptmann Michael Balbus gegen ben Kaiser von Konstantinopel bargestellt, die mit der Ermordung des Fürsten endet, worauf Michael den Thron besteigt. Ebenso= wenig von Interesse, aber in der Schilderung des Gräßlichen wahrhaft ent= setlich, ist die Katharina von Georgien. Zwar fehlt es auch in diesem Stücke nicht an Scenen voll tragischer Erhabenheit, der Charakter der Helbin ist würbevoll, und die Handlung bietet manche schöne Situation. Die Fürstin von Georgien lebt in der Gefangenschaft des Schach Abas von Persien, und widersteht mit Größe dem Ansinnen, bas Christenthum abzuschwören und bem Schach ihre Hand zu reichen. Gefandte aus ihrem Lande wissen ben Weg in ihren Kerker zu finden, und hoffen sie zu befreien. Aber fie werben verrathen, und ba die verschmähte Leidenschaft des Schach zum Aeußersten gewachsen ist, schlägt sie in zerstörenbe Wuth um. Die Helbin wird mit glühenden Zangen zerfleischt, und muß in diesem Zustande noch einen langen Monolog halten, um bann zum Scheiterhaufen zu gehen, wo fie lebendig verbrannt wird. Auch in diesem Stücke wimmelt es von Geistern und allegorischen Gespenstern. Denselben Inhalt hat der "sterbende Pa= pinianus." Einkerkerung eines Unschuldigen, diesmal eines berühmten Selehrten und Ministers, burch ben grausamen Kaiser Caracalla, Mord, ent= fesselte Wuth und Rachgier, Furiengesänge, und ein Abschluß, der Grausen einflößt, anstatt zu versöhnen und zu erheben. — Das Schema war in ben bisherigen Stücken immer bas gleiche, bagegen tritt uns in dem Schauspiel "Carbenio und Celinde" eine verschiebne Art der dramatischen Abfassung entgegen.

> Zwar treiben auch hierin Geister und Chorepisoben ihr Spiel, aber ber Stoff bedingt eine andre Scenerie. Zebenfalls ist er einer italienischen No= velle entlehnt, und von Gryphius nur für seinen Gebrauch zugeschnitten. Die Handlung wäre für eine breitere Entfaltung ausgiebig genug gewesen, aber ba sie auf den Zeitraum von 24 Stunden beschränkt werden follte, mußte bei Grpphius' Schwerfälligkeit die Komposition sehr mangelhaft ausfallen. Der Inhalt ist in Kurze folgender. Carbenio und Olympia liebten einanber, allein das Mädchen ließ sich burch Lysanders Werbung zur Untreue verleiten, und ift inzwischen die Sattin bes Letteren, und ein Muster von

ehelicher Treue geworben. Carbenios Leibenschaft bauert jedoch fort, und um Olympien besitzen zu können, faßt er ben Plan, Lysander zu ermorden. Aber ein anbres Mädchen, mit Namen Celinde, hat eine ebenso heftige Leidenschaft zu Carbenio gefaßt, und ba sie biese unerwiedert sieht, wirft sie sich einer tupplerischen Zauberin in die Arme, die ihr einen Liebestrank für Cardenio verspricht. Sie bestellt sie zur Nacht auf den Kirchhof, wo der Trank ge= braut werden soll. In derselben Nacht lauert Cardenio Lysandern auf, aber an seiner statt erscheint ihm bas Gespenst der lebenden Olympia. Er nimmt es für die Geliebte selbst, es eilt vor ihm her, er folgt ihm, und so wird er bis auf den Kirchhof gelockt, wo das Trugbild verschwindet. Hier aber findet er Celinde und Tyche bei ihrem Zauberwerk beschäftigt. Run folgt eine unvermuthete Wendung und Lösung. Durch Tyches herausbeschworene Geistererscheinungen werben Carbenio und Celinde im Innersten erschüttert, ihr Gewissen erwacht, und sie beschließen, einander nicht mehr anzugehören, sondern entsagend sich allein der Buße und überirdischen Liebe zu widmen. So gehen sie zu Olympia und Lysander, gestehen ihre Schuld und wieder= holen ihr Gelübbe. — Dies Stück hat allerbings mehr Leben und Bewegung als alle übrigen, bazu sehr bebeutenbe Scenen voll trefflicher Wenbungen, allein die überwuchernde Romantik der Behandlung bringt auch hier der unschönen Auswüchse so viele, daß es den anderen kaum vorzuziehen ist.

Welch ein bedeutendes Talent aber Gryphius war, und wie geistvoll er eine bramatische Handlung zu beleben wußte, wenn er ber fremben Kunstform entsagte, bas zeigen seine Lustspiele. Zwar sind auch sie keine Muster von Lupspiele. Romposition, und wie wir das Naturell bieses Dichters kennen gelernt haben, werben wir nicht jenen tief innern poetischen Humor von ihm erwarten, ben die Sphäre der höheren Komödie bedingt. Nur einmal ist es ihm gelungen, ein reines Stud komischer Poesie zu erschaffen, in seiner "Dornrose." Und merkwürdigerweise konnte bies Werk, von der gelehrten Zeit vernachlässigt, zwei Jahrhunderte lang verschwinden, um erst in unsern Tagen wieder ent= beckt zu werben. — Wie im Tragischen, malt Gryphius auch in seiner Komik mit starken Zügen, und bas Bestreben allseitiger Durchbringung und Ausprägung führt ihn auch hier zum Uebermaaß. So mußte seine Komik vor= wiegend zur Burleske werben, und seine Lustspielfiguren verloren sich zum Theil in die Caricatur. Dazu kommt, daß er seine komischen Stoffe aus bem Volksleben nahm, bas zu seiner Zeit die äußerste Trübung nationaler Elemente erfahren hatte, und bessen Charakterfiguren sich ja eben in ber Maaß= losigkeit jeder Lebensform und Aeußerung gefielen.

Vortrefflich in der Beobachtung und Darstellung bürgerlicher Zeitverhältnisse ist baher bas Lustspiel "Horribilicribrifar." Es schilbert bie herausfordernde Prahlerei herabgekommener Offiziere, die der Krieg durch die halbe Welt\_geschleubert, und die nach allen Lebenswechseln und Lebensvergeu=

dungen, sich durch vortheilhafte Heirathen wieder auf die Beine zu helfen suchen. Zwei solcher Renommisten, kaiserliche Hauptleute außer Dienst, Na=' mens Don Horribilicribrifax und Don Daribiribatumtaribes, haben sich zwei Mäbchen ausersehen, welche sie für reich halten, und die sie in der ungeheuer= lichsten Weise mit ihren Werbungen bestürmen. Der eine steckt sich hinter eine alte Kupplerin, wird aber von der Jungfrau zurückgewiesen, und von ber Unterhändlerin aufs Lächerlichste betrogen. Glücklicher ist der Andre. Sein leichtfertiges Mädchen hat sich durch ihn einem bessern Mann abspänstig machen und verführen lassen. Als der großsprecherische Held jedoch erfährt, daß sie kein Vermögen habe, läßt er sie sitzen. So erlangt keiner von beiden seinen eigentlichen Zweck. An biesen Hauptfaben knüpft sich nun ein Net von Intriguen, welches in eine Welt von habsüchtigen und egoistischen Regungen bliden läßt, worin Betrug, Gaunerei und wilde Begier offen regieren. Die beiben Hauptfiguren, in ihrer geschraubten Rebeweise, ihrem Sprachgemisch von spanischen, italienischen, französischen Broden, in ihrer sittlichen Rohheit und zugleich gesellschaftlichen Selbstüberhebung, sind meisterhaft ge schilbert. Ebenso ber Diener bes Einen, Cacciadiavolo, ber Schulmeister Sempronius, der Jude Isaschar und die Kupplerin Cyrilla. Allein der Humor dieses Stückes ist kein behaglicher, er erhebt nicht in die heitren Höhen der Komödie. Ein scharfer With, eine gewaltsam ausgeprägte Satire kehren nur unerquickliche Verhältnisse an das Licht, und die Komik wird ungeheuer= lich bis zum Abstoßenden. Man bewundert die ungewöhnliche Kraft, die hier das Widerstrebendste zusammen faßt, man freut sich einzelner geistvoll ans gelegter Scenen der bramatischen Bewegung, aber man vermißt die Ausgleichung asthetischer wie menschlicher Wibersprüche, und wird burch die end= lose Ausbehnung ermübet.

In einem zweiten Lustspiel "Absurda comica ober Peter Squenz" behandelt Gryphius die bekannte Episode aus Shakespeare's Sommernachtstraum. Derselbe Stoff war schon von Daniel Schwenter (Nürnberg 1585—1636) behandelt worden, und wurde nachmals noch von Christian Weise benutt. Wie dieses Zwischenspiel nach Deutschland gekommen, ist unermittelt. Am wahrscheinlichsten ist es, daß irgend welche Nachzügler der englischen Komödianten es mit brachten, eine nähere Bekanntschaft mit Shakespeare in Deutschland wird aber nicht anzunehmen sein. Trozbem konnte Gryphius erklären, daß er damit einen allbekannten Stoff bearbeitet, und nur durch Einführung noch andrer Figuren erweitert habe. Er läßt die Bewohner von Rumpelskirchen bei der Durchreise ihres Fürsten ein Schauspiel aufsühren, und grade durch die tolle Berkehrtheit desselben ihre Absicht auf Erheiterung in Erfüllung gehn. Hier, wo er den ganz volksmäßigen With darstellt, scheut er keine Derdheit, allein die satirische Aber quillt bei ihm

auch in diesem Stoff. Die Selbstüberhebung, das hösische Bordrängen, die Aftergelehrsamkeit, werden caricirt, und in ihren Extremen abgemalt.

Das britte Luftspiel: "Das verliebte Gespenst und die geliebte Dorn= Dornrose. rose,"\*) ist ein Doppelstuck, nämlich so, bag die Akte des einen zwischen bie bes andern geschoben find, ohne zu einander in Beziehung zu stehen. Erst zum Schluß (benn es ist ein Festspiel) verbinden sich die Personen beider Stude zu gemeinsamen Gesangschören. Während die beiden besprochenen Lustspiele in Prosa geschrieben sind, theilt dieses sich in Prosa und gebundene Rebe. In dem "verliebten Gespenst" reben die vornehmen Herrschaften in gereimten Alexandrinern, in der "Dornrose" bagegen die Bauern, nicht nur in Prosa, sondern sogar in schlesischer Mundart. Das erstere Stud ift nichts= sagend, und hat nur eine einzige interessante Figur, ben Bedienten Cassander, ber seine Verse halb beutsch und halb französisch spricht. Der unschöne In= halt zeigt eine Mutter und ihre Tochter in ein und denselben Mann verliebt. Dieser stellt sich tobt, um die Gebanken der Mutter auf einen andern, der sie liebt, zu lenken, eine List, die denn auch gelingt, und zwei Paare glücklich macht. Dagegen ist das Spiel von der "geliebten Dornrose" ganz einzig in feiner Art. Gregor Kornblume, ein Bauerbursch, liebt die schöne Dornrose. Allein beiber Familien sinb aufs Bitterste verfeinbet. Als die Feindschaft, wegen eines geschundenen Hundes und eines zerschlagnen Hahns den höchsten Grad erreicht hat, werden beibe Parteien mit ihrem Anhang vor Gericht ge= laben. Aber trop aller Verwicklung wird durch Gregor Kornblume's Klug= heit die Sache gütlich beigelegt, und er erhält die Hand seiner Dornrose. Der einfache Hergang, nur wenig von Nebenbeziehungen erweitert, ist in volksthümlicher Weise meisterhaft dargestellt. Der schlesische Dialett kommt dazu, die Handlung auf ein ganz realistisches Gebiet zu versetzen, wo bann bie Drolligkeit ber Borgange burchaus zu ihrem Rechte gelangt. Jeber Charakter ist sicher gezeichnet, vorzüglich Dornrose, die von Men allein hoch= beutsch spricht, da sie eine stäbtische Erziehung erhalten hat, und der treuherzige liebenswürdige Bursch Kornblume, zwei Gestalten, die ganz von warmem poetischen Leben erfüllt sind. Auch der Richter Wilhelm von Hohen= Sinnen, ber aus seinem Hochbeutsch immer in die Dialektformen zurückfällt, und die alte Salome, sind vortrefflich. Eine Scene, wie der bewegte Ge= richtstag ber verfeinbeten Familien, mit seinem bunten Durcheinanber, und mit ber Verzweiflung bes rathlosen Richters, gehört zu den Meisterscenen, bie jemals unter ber Gunst ber komisch=bramatischen Muse geschaffen wor= ben find. -

Die beiben Festspiele von Gryphius, "Piastus" und "Majuma,"

<sup>\*)</sup> Es fehlt in den Gesammtausgaben seiner Berte, und wurde erft neuerdings aufgefunden und herausgegeben von herrmann Palm, Breslau 1856.

mögen hier nur erwähnt sein. Außerbem übersette er ben "schwärmenben Schäfer" aus bem Französischen bes Thomas Corneille, die "Säugamme" des Italieners Razzi, die "Gibeoniter" des Hollanders Jost van Bondel.

Andreas Gryphius war ein Talent, das mit titanischer Kraft jedes Ungeheuerste ergriff, und alle Schranken zu burchbrechen strebte, ohne doch einen Maakstab für ihre eigne Beschränkung zu finden. Eine gewaltige Natur, die immer zum Großen und Erhabenen strebte, ohne den Weg und die Mittel richtig zu berechnen, und barum unentwickelt im Chaos ihres Stürmens und Drängens steden blieb. Es gelingt ihm nur selten, zu er= heben und zu schönem Antheil zu bewegen, aber er zwingt uns, selbst seinen ungeheuersten Verirrungen gegenüber, noch Bewunderung ab. Wie groß immer diese Verirrungen waren, wir erkennen hinter ihnen doch ein reines sittliches Gefühl und einen ungetrübten Abel bes Charakters. —

So wenig es nun möglich erscheint, Gruphius in seinen Extremen zu überbieten, so gelang bies boch einem Dichter, ber an Talent und Bielseitig= keit ihm gleich gesetzt werben kann, ber ihn durch Schärfe, Feinheit und Gewandtheit der Sprache sogar überragt, der aber auf Rosten der Sittlickkeit sich zu bramatischen Wagnissen verstieg, zu benen sich glücklicherweise nie ein Lohenstein. Zweiter in der deutschen Literatur erkühnte. Es war Lohenstein. Wir erwähnten ihn schon als begeisterten Schüler Hoffmannswaldau's, zugleich als denjenigen, der den Schwulst und die Unnatur der zweiten schlesischen Schule ganz besonders repräsentirte. Er ergriff die grandios ungezügelte Phantastik seines Vorgängers Gryphius, und durchdrang sie mit der üppigen Sinnlichkeit Hoffmannswalbau's, um fortan eine einzige Leibenschaft zum Hauptthema aller seiner Schauspiele zu machen.

Daniel Caspar von Lohenstein wurde im Jahr 1635 zu Nimptsch (Fürstenthum Brieg) in Schlesien geboren. Er besuchte bas Symnastum zu Breslau, wo er, ein frühreifes Talent, schon in seinem 15ten Jahre bas Trauerspiel Ibrahim Bassa schrieb, und von seinen Mitschülern beim Abgang zur Universität öffentlich aufführen ließ. In einem Lebensalter, wo Andre noch Knabenspielen zugewendet find, hatte er das Gift der Hoffmanns= walbauschen Richtung schon eingesogen, ja seine ganze Natur kam bemselben so fertig entwickelt entgegen, daß mit diesem ersten Wurf seine Manier voll= ständig ausgeprägt erschien. Er studierte in Leipzig und Tübingen, bereiste die Schweiz, die Niederlande, Destreich und Ungarn, und kehrte heim, um eine reiche Erbin zu heirathen, die ihm drei Rittergüter mitbrachte. Rath und Syndicus der Stadt Breslau lebte er in Wohlstand und Ansehn, bis zu seinem Tobe im Jahre 1683.

Wie von Hoffmannswalbau, so wirb auch von Lohenstein berichtet, baß sein bürgerlicher Wandel ber würdigste und sittenreinste gewesen sei, und boch steht seine Dichtung in grellstem Gegensatz bazu. Denn sein poetisches Gement

ist die Sinnlichkeit in ihrer ganzen Nacktheit, der thierische Naturtrieb bis Dichterischer zur letten Grenze ber Frechheit. Nicht die ungezügelte Leibenschaft bringt er zum Ausbruck, sondern das leidenschaftslose Raffinement, die krankhafte Berechnung ber Lüsternheit, jene Ueberkultur, die von sittlichem Maag nichts mehr weiß, und so einer noch widerwärtigeren Verirrung anheim fällt, als bie blos zügellose Rohheit. Und babei war Lohenstein ein bedeutendes Ta= lent, ein geistvoller Beobachter, und wußte über einen Reichthum poetischen Apparates zu gebieten, wie selten ein Andrer.

Hoffmannswalbau's Muster waren natürlich auch die seinigen. So ent= lehnte er von den italienischen Concettisten die Buntheit des Bilberprunks, um bieselbe verhundertfacht auf die Sprache seiner bramatischen Dichtungen zu übertragen. Denn Lohenstein ist vorwiegend Dramatiker, seiner übrigen Werke kann nur nebenher Erwähnung gethan werben. Sein Dialog ist glänzend, prächtig, in tausend Farben schillernd, und gebankenreich. Er hat es wie keiner vor ihm verstanden, Sentenz an Sentenz zu knüpfen, und ganze Perlenschnüre geistvoller Aussprüche an einander zu reihen. In überraschender Weise entquillt ihm Gebanke um Gebanke, blenbend, durch bie Form bestechend, aber auch in vielen Fällen durch falschen Glanz betrügenb. Denn nie ist er verlegen um eine Sentenz, ein Bilb, einen Ausbruck, er sucht, ohne poetisches Gewissen, absichtlich zu verlocken und zu täuschen. Er häuft das Widersprechendste zu unerhörtem Schwulst zusammen, er scheut keine Absurdität, und macht so die Ueberladung unerträglich.

Wir haben den übel berüchtigten "Schwulst" Hoffmannswalbau's nur vorübergehend angebeutet, um biese Gattung von Unnatur in ber noch gesteigerten Manier Lohensteins eingehender zu charakterisiren. Vor Allem ist es, neben ber Sentenz, die Bilbersprache, burch die er zu wirken strebt. Er liebt es, schwer lastende Worte zusammen zu setzen und zu häufen, wie Lobensteins "Mordverräthergrimm, Basiliskenblit, Paradiesesschwan, Erbarmungsöl;" er spricht von einem "bepurpurten Sterben," von "gewelkten Keuschheitsperlen, Demuthssalbe für Ehrenbeulen," von einem "Thränenabwischenden Zeitschwamm." Auf jeder Seite wimmelt es von "Bosheitsblüthe, Natterngift, Furienbusen, entfärbten Ehrenrosen, Brandwunden, Kerkerbunst, Thränensalz und Henkerpein." Ja er scheut sich nicht vor unfinnigen Bezeichnungen, wie "Sonnenschweiß und Monbenschaum," ganz zu geschweigen ber ekelhaften und gemeinen Ausbrücke. — Noch absurber ergeht er sich bei ausgeführteren Bilbern, z. B. "Der Geist hat Gift und Gallen ausgeblasen," ober: "Die Dünste ziehn empor als Seufzer ber Begierben," ober gar: "Ein falscher Branbfleck soll der Mordthat Seife sein!" (b. h. durch verläumderische Anklage soll das Berbrechen gerechtfertigt scheinen.) Als in der Tragodie "Agrippina" Rero vor der Leiche seiner ermordeten Mutter steht, läßt er sich im Angesicht der noch blutenben Wunden folgenbermaßen aus: "Schaut, wie die Morgenröth'

am weißen Himmel lacht! Zinnober quillt aus Milch, Rubin aus Helfenbeine, aus Alabaster Gluth, Korall aus Marmelsteine. Die Wärmbbe, bie bie ihr itt noch steigt aus Blut und Wund', hat so viel Kraft in sich, daß unser Zung und Mund empfinden Hitz und Durft. Reicht mir ein Glaß mit Beine!" — Selten ist er fähig, ein Bilb burchzuführen, sonbern geht gebankenlos aus einem in bas anbre über. Da vergleicht er bas Geschick mit einem grimmen Löwen, legt biesem Donnerkeile aus geschwärzter Nacht bei, läßt ihn bas Henkersbeil zum Tobesstreich erheben, und endlich scheitert das Tugenbschiff an der Schmerzensklippe. Auch liebt er es, durch eine Masse von fremben Wörtern und Bezeichnungen in Erstaunen zu sețen. So singen im "Ibrahim Bassa" (am Schluß bes britten Aktes) bie Priester einen Chor von wenigen Versen, worin in rascher Folge die Worte: "Maah, Jetti Gula, Buzuck-Weiram, Ramadam, Kisulbassa, Bosphor, Padi-Schah, Kai= makam" vorüber sausen, und bazwischen jagen sich die Namen "Kassan, Stambul, Hali, Mahmut, Ofmann, Mustapha" u. s. w. Es ist ein Kunst= stück, so viel Türkenthum in den kleinsten Raum zusammen zu pfropfen, aber ob einem Türken ober einem beutschen Leser bas andre Kunststück je gelungen ist, diesen Wirrwar zu verstehen, bleibt zweifelhaft. — Bei großer sprachlicher Gewandtheit erlaubt er sich doch, gewissenlos und ohne musikalisches Ohr, das Unerhörteste, besonders in Elisionen. Berse wie: "In's Türk'schen Blut= hund's Dienst treu wahr'n sein's Glaubens Schild," sind gar nichts Seltenes. Anbrerseits gestattet er sich Dehnungen, wie "Gelück, Nichtes, des Kerkeres," um ben Vers zu füllen, wie es ihm grabe bequem ift.

Dramatur. gische

In seiner bramatischen Kunstform lehnte sich Lohenstein burchaus an Elemente. Gryphius, die Komposition, ja sogar die Stoffwelt ist beiden die gleiche. Lange nicht so vielseitig wie Gryphius, hat Lohenstein nur Tragödien geschrieben, zu welchen er den Stoff aus der römischen Kaiserzeit, ober aus der türkischen Geschichte nahm. Aber so furchtbar und schrecklich Gruphius in seinen Dar= stellungen ist, er erscheint gegen Lohenstein noch naiv und harmlos. Denn bei diesem ist Alles ins Haarsträubende gesteigert, er bringt das Verworfenste und Nichtswürdigste auf die Bühne, so daß gegen die Ausgeburten seiner Phantasie selbst die Vorgänge des altenglischen Theaters nicht aufkommen Seine Lieblingsscenen sind entweder Situationen aufgestachelter Sinnlichkeit bis zum Wahnfinn, ober Hinrichtungen und Marterungen, ber= gleichen sich überall bei ihm sinden. Im "Ibrahim Bassa" fragt jammernd ber Chor ber leibeignen Christen: "Wird man uns auf Galeeren schmieben? In höllenheißem Dele sieben? Wird man uns braten an den Pfahl? Wird man in Mörseln uns zerstoßen? Wird man um unfre Köpfe Loosen? Wird man uns spießen an ben Stahl? Wirb man uns köpfen, ober wirb man uns erwürgen? Wird man uns unsern Leib zersägen? Auf Holzstöß und auf Röste legen? Mit glühenden Kohlen und warmer Asch' umschürgen? Will man

uns Darm' und Lung' und Eingeweib' ausreißen, und um das blutge Maul die setten Herzen schmeißen?" Und das sind nicht leere Vermuthungen, denn ähnliche Qualen sinnt sich Sultan Soliman in einem Monolog mit kannibalischem Vergnügen wirklich für sie aus. — Scister läßt auch Lohenstein in Wenge erscheinen, und ebenso entnahm er von Gryphius die "Reien." Diese aber erweitert er bereits opernhaft und balletmäßig. So ist in der "Agrippina" der Schauplatz eines Reiens, der von den Rereiden und Oreaden gesungen wird, die stille See unter dem gestirnten Himmel. Das verhängnißpolle Schiff, welches Agrippinen trägt, segelt herbei, und bricht aus allen Fugen, und die Scene wird tumultuarisch durch das Geschrei der Ertrinkenden, und die Hülferuse und Anstrengungen zur Rettung.

Das Personal ist bei Lohenstein nicht so umsassend wie bei seinem Borzgänger, aber diese Sparsamkeit kommt darum einer ausgeführteren Charakteristik noch nicht zu Gute. Die Männer sind brutale Despoten ober kriechende Sclaven, höchst unglücklich aber sind die Frauen gezeichnet. Grysphius wußte weibliche Würde, Hoheit und Seelenadel darzustellen, Lohenstein aber hat keine Kenntniß des weiblichen Gemüths. Niemals ist wohl den Frauen entsetlicher mitgespielt worden, als in seinen Tragödien. Freilich die von ihm Mißhandelten sind auch keiner besondern Achtung werth, so viel sie immer von Tugend reden. Denn sie halten sich für alles Erduldete durch eine Phraseologie des Schimpsens und gemeinen Fluchens schadlos, wie nur der Fischmarkt die Studien für Aehnliches darbietet.

Auf das Ueberwuchern des Sententiösen im Dialog ist bereits hingewiesen. Ob jedoch eine Sentenz für den Charakter dessen, der sie ausspricht, paßt, darum kummert sich Lohenstein wenig. Rebe und Gegenrebe wird zu Gemeinplätzen, Frag und Antwort hört auf, das Gefagte steht in keinem innern Rapport mehr zu einander, und schließlich äußert Jeder, unbekümmert um ben Sat bes Andern, jeden tollen Einfall, ber irgend Effekt machen konnte. Die Wirkung ist es besonders, die Lohenstein bis ins Kleinste berechnet. Zuweilen rebet eine Gestalt ein Langes und Breites, und ihre angehäuften Fragen lassen eine eben so ausgebehnte Antwort erwarten. Die andre aber entgegnet nur burch ein einziges scharf ausgeprägtes Wort. Es überrascht, wir glauben an eine Fortsetzung in harakteristischem Sinne, es ist aber nur ein vorübergehender Effekt. Denn ber noch eben so bezeichnend knapp geant wortet, macht sich balb durch unendlich gebehntes Gerebe zum langweiligen Pedanten, so ein blutiger Wütherich er sonst auch sein mag. MU bas kehrt in jedem Stuck wieder, und charakterisirt sich als leidige Manier. — Zu bem Unliebsamsten gehören die Monologe, in welchen, bei bem Mangel an Handlung, viel erzählt werben muß. Lohenstein ist aber burchaus nicht fähig, ruhig zu erzählen, er überhäuft die Rebe entweder so, daß ber Faben un=

suknüpsen und zu verwirren. So, um nur auf ein Beispiel hinzuweisen, ber Monolog der Jsabella, der den Iten Akt des "Ibrahim Bassa" einführt, und worin sie sich anstrengt, ihre unglückliche Vergangenheit zu erzählen. Sie kommt dabei von dem Hundertsten auf das Tausendste, es ist ein Durche einander der verkehrtesten Art, so daß kein Mensch diesen versitzten Knäuel von Andeutungen unter der Wortelast entwirren kann.

Den Inhalt eines Lohensteinschen Stückes mitzutheilen, erscheint nicht thunlich, da er überall gleich unsittlich und fürchterlich, wie interesselos in der Handlung ist. Es genüge, seine sechs Tragödien: Ibrahim Bassa, Ibrashim Sultan, Sophonisbe, Cleopatra, Epicharis und Agrippina, namentlich anzusühren. Seine lyrischen Sedichte, in welchen er in der schon geschilderten Manier Hossmannswaldau zu überdieten stredt, saßte er unter den Titel "Blumen." Darunter sind geistliche Sedichte ("Himmelschlüssel"), Liedesgedichte ("Rosen") und Begräbnißgedichte ("Hyacinthen"). Unter den "Rosen" sinden sich Heroiden nach dem Muster seines lyrischen Vorgängers. Außerdem schried Lohenstein noch einen weitschweisigen Helbenroman, "Arsminius und Thusnelda," nach dem Vorbilde des Franzosen Scudery.

Es muß ausgesprochen werden, daß selbst unter dem größten Schwulft Lohensteins sich sehr gute Gedanken sinden, wie denn sein poetisches Talent gar nicht zu verkennen ist. Aber nie ist ein Talent auf verderblichere Ab-wege gerathen, nie hat ein Dichter mit seinen glänzenden Gaben größeren Mißbrauch getrieben. Höher konnte die Ueberkultur nicht gesteigert werden, es war überhaupt kein Ausweg aus dem labyrinthischen Irrsal für die Dichtung mehr möglich, wenn nicht eine Kraft erstand, die das ganze Gebäude der zweiten schlessischen Schule zertrümmerte und über den Hausen warf.

Christian Beife,

Und glücklicherweise fand diese Kraft sich in Christian Beise, ber, unbekümmert um das Seschrei der Lohensteinianer, in der Dichtung zur größten Einfachheit und Natur zurücklehrte. Sein Name wurde von seinen Tablern unter diejenigen gezählt, die die Literatur vernüchterten und verswässerten, und doch ist er eins der vielseitigsten Talente, ein wahrhaft genialer Geist, der Einzige im ganzen Jahrhundert, in welchem etwas von Shakespeares Senius lebte. Die kühnsten Ertravaganzen der Schlesier reichten nicht an seine Kühnheit, ihnen und dem von ihnen beherrschten Zeitzalter lachenden Trotz zu dieten, wieder rein menschliche Sprache zu reden, zur Einsachheit des Ausbrucks zurück zu kehren, und, unbeirrt um den gezlehrten Sturm, eine neue volksthümliche Kunstform anzustreben.

Christian Weise wurde 1642 in Zittau geboren, studierte in Leipzig, und ließ sich dann an derselben Universität als Lehrer der Philosophie und Poetik nieder. Nachdem er einige Privatstellungen in Magdeburg, dann in Helmstädt, als Secretär und Hosmeister bekleidet, trat er eine Professur in

į

Weißenfels an, und wurde endlich als Rector an die Schule seiner Batersstadt Zittau berufen. Dreißig Jahre lang bekleibete er dieses Amt dis zu seinem Tode 1708. Sein Leben verlief einfach, ganz der Hebung seiner Schule, die durch ihn zu besondrer Blüthe gelangte, und, in engster Verdinzbung damit, seinen literarischen Bestrebungen zugewandt.

Als Christian Weise zu dichten begann, war er ein achtzehnjähriger Student, eine leichtlebige, gesunde Natur, reich und vielseitig ausgestattet. Ganz naturgemäß wurden seine ersten Bersuche lyrische Gedichte. war ihm eine Opposition gegen den Modegeschmack fremd, aber dieser hatte auch auf ihn noch keinen Ginfluß geübt. Bollkommen unbeeinträchtigt unb frei von jeder Manier, gab er seinen Liedern den unmittelbaren Ausdruck seines eignen Wesens. Es ist bemerkenswerth, daß, während alle übrigen Dichter, auch die besten, sich anfangs an fremde Muster hielten, Weise an ihnen vorübergeht, und unbekümmert, harmlos und unbefangen singt, wie Natur und Stimmung ihn treiben. Nicht einmal auf den üblichen Alexan= driner ließ er sich ein, noch auf irgend ein anderes pedantisches Erforderniß der Gelehrteupoesie, sondern warf in leichtfüßigen Liederstrophen seine frische Jugendlust in die Winde. Die lyrische Kunstform schien ihm angeboren, er hatte nicht barüber zu studieren, und wenn sie gleich ohne Anspruch auf große Vollendung bei ihm auftritt, so hat sie doch in spielender Beweglichkeit unter den Zeitgenossen nicht Ihresgleichen. Seine Lieber sind volksmäßig und sang= bar, er legte sielfach allgemein gesungnen Melodieen unter. Ohne jene Tiefe bes Gemüths, die wir an Flemming bewundern, spricht doch aus manchen seiner Lieber eine schöne Wärme ber Empfindung. So gehören ein "Abschiedslied an die Geliebte," bann ein Erguß am Jahresschlusse ("Du liebes Jahr, so eilst du nun von hinnen"), ferner "Die verwelkte Rose" und andre, zu dem Anmuthigsten, mas gesungen werden kann. Besonders aber war er unerschöpflich in heiteren und spaßhaften Stückhen. Dies ist in jener wie in aller Zeit als eine Seltenheit zu betrachten. 'Sein Publikum war dabei der Kreis seiner akademischen Genossen, und so lief in diesen lustigen Liebchen auch manche Derbheit unter. Wit keder Zunge nennt er bie Dinge bei ihrem rechten Namen, was oft nicht artig ist. Die Sitte der Zeit, die in lanbläufigen Ausbrücken nicht wählerisch war, der jugenbliche Kreis, für ben er bichtete, und seine eigne Jugend muffen viel entschuldigen. Aber ent= fernt ist er von jener Robbeit, die sich die überkultivirten Kunstpoeten aus Hoffmannswalbau's Schule zu Schulden kommen ließen, er ist der reine-Naturdichter, ein frisches unbefangenes Gemuth, bas, um keine herrschenbe Geschmackeregel bekümmert, mit gesundem Takt seine Stimmung zum Ausbruck bringt. Es kann nicht befremben, daß bei ber großen Leichtigkeit, mit ber er reimte, sich auch vieles Inhaltlose bei ihm findet.

Raum giebt es in der Lyrik einen größeren Gegensat, als zwischen den

Lyrif.

Dichtern der zweiten schlesischen Schule und Christian Weise. Hat man ihre Gebichte nacheinander durchblättert, so wirken die des letteren wie nach einem schwülen, bampferfüllten Sommertage in stäbtischen Mauern ein regenerquickter Morgen im Freien. Dieser Abstand mußte mit ber Zeit ihm selbst offenbar werben. Hatte er in ber Jugenb ohne bewußte Opposition nur sein eignes Wesen dichterisch dargelegt, so wurde ihm bei heranreifenden Jahren der un= geheure Schwulft und die poetische Verirrung seiner Zeitgenoffen deutlicher, und das Bewußtsein eigner Befähigung brachte ihn zu einer grundsätzlichen Gegenwirkung. Doch begann er bamit nicht theoretisch, sonbern rein praktisch, indem er durch eigne dichterische Werke die Rückkehr zur Natur und Einfachheit vorzeichnete. Das Schauspiel wurde sein eigentliches Gebiet.

Dramas.

Obgleich selbst einer ber gelehrtesten Männer, wandte er bem gelehrten Drama burchaus den Rücken. Der ganze leere Schematismus der französisch=hollandischen Kunstform berührte ihn nicht, er ließ alle Vorbilder bei Reform des Seite, und erschuf ein ganz neues Drama nach eignem Muster. Der hoch= schwülstige Dialog wich ber allernatürlichsten Redeweise, ber Alexandriner fiel, und mußte der simplen Prosa Plat machen. Weit entfernt, seine Stoffe bei ben Türken ober in der Antike zu suchen, nahm er fie aus der neuften Zeit, aus der vaterländischen Geschichte, aus der Gegenwart, aus dem Volksleben. Das Volksthümliche war für ihn Erforberniß, Natürlichkeit erstes Geset, rasche Bewegung und bramatisches Leben die Hauptfaktoren.

> Christian Weise hatte bas entschiedenste Talent zum Drama, vorzüglich zum Lustspiel, er ließ an Befähigung Gryphius und Lohenstein hinter sich. Dazu kommt eine Fruchtbarkeit, die an Hans Sachs erinnert, benn es wird von über hundert Studen berichtet, die er geschrieben. Er ließ sie zwar alle aufführen, doch wurden die wenigsten gedruckt. Er besaß Geist, sprus belnden Wit, eine Fülle glänzenden Humors, er wußte leicht und spielend Büge von wahrhafter Genialität hinzuwerfen. So vereinigten sich in ihm alle Bedingungen für einen ächten Dramatiker, er hätte ein ächt nationaler Schauspielbichter werden können, und boch sollten äußere Hemmnisse ihn ber Art einschränken, baß auch sein Talent nicht zu ganzer Entwicklung tommen tounte.

> Denn die Schulkomödie war es, von der er ausging. Alle seine Stucke schrieb er während ber 30 Jahre seines Rectorats in Zittau. Das Schau= spiel wurde für ihn ein Element der Erziehung. Er empfahl dasselbe, um jungen Leuten Manieren und gute Lebensart beizubringen, sie in gesellschaft= licher Bildung, wie der Weltberuf sie verlangte, zu unterweisen. Und da er hierfür die Stücke der Schlesier und Andrer nicht geeignet hielt, verfaßte er selbst Dramen, und wurde nicht müde, jahraus jahrein neue aufführen zu lassen. "Weil (sagt er in seiner Borrebe zum "Zittauischen Theatrum") das menschliche Leben an sich selbst einer immerwährenben Comobie verglichen

wird, so kann ich nicht besser thun, als wenn ich die Partheien (Rollen) bei guter Zeit abzuschreiben gebe, welche sie anito in Kurzweil versuchen, balb aber im Ernste vor die Hand nehmen sollen."

Mochte er biesen pabagogischen Grundsatz immerhin aufstellen, er machte doch nur aus der Noth eine Tugend. Ein so ausgesprochnes dramatisches Talent, wie er, wäre unter allen Umständen für das Theater thätig gewesen. Bo aber hätte ihm in Deutschland ein solches zu Gebote gestanden? Zwar traten nach bem Kriege wieder umberziehende Schauspielerbanden auf, allein fie bestanden meist aus zusammengelaufnem Gesindel, und wenn sich einige Truppen mit der Zeit auch mehr hervorhoben, so waren dieselben doch noch zu unstät, als baß man ein reformatorisches Streben für die Bühne ihnen hatte anheim geben mögen. Un den Höfen aber herrschte die ausländische Runstform, an sie durfte Beise keine Hoffnungen knüpfen, denn von hier tonte seinen Arbeiten nur hochmüthiges Gelächter entgegen. So blieb ihm nur die Schule, ein trauriger Nothbehelf, und doch mußte er von Glück fagen, baß er eine Stätte für seine neue Richtung gefunden, und barin un= umschränkt walten konnte. Niemand wagte es, ihn hier anzusechten, benn ba er auch in wissenschaftlicher Hinsicht seine Anstalt zu hoher Blüthe brachte, freute man sich der Genüsse, die seine asthetische Erziehungsmethode den Schülern, und burch fie der ganzen Stadt brachte. So fand er in der Schulksmöbie einen Anhalt, für sein Talent, aber auch eine unfäglich hem= mende Schranke. Und diese Schranke fühlte er selbst gar wohl. Schule, sagt er, ist ein schattichter Ort, ba man bem rechten Lichte gar selten nahe kömmt. Indessen barf sich ber Schatten mit einigen Borspielen belustigen, dabei man des Lichtes nach und nach zu gewohnen pfleget." (Zit= tauisches Theatrum, Vorrede.) Damit giebt er zu, daß er sich in einen Nothbehelf fügen muffe, bei bem Mangel einer bilbenben Weltbühne und eines lehrreicheren Schauplates für die Entwicklung seines Talentes.

Merkwürdig ist es aber, wie geistvoll er sich oft mit den größten Schwies rigkeiten abkand. Die Ersindung und der Ausbau seiner Stücke ist meist sehr glücklich, die Berwicklung einsach und mit sichrer Hand angesaßt. Dagegen sällt die Entwicklung und Lösung gewöhnlich ab und auseinander. Hauptssächlich liegt dies darin, daß er in jedem Stücke möglichst viele seiner Schüler zu beschäftigen strebte. Gab nun die Handlung selbst kein größeres Personal her, so nahm er zu Episoden seine Zuslucht. Diese treten oft Ansangs nur bescheiden auf, wollen doch aber auch entwickelt sein, und so nimmt die Handslung, anstatt sich knapp zuzuspißen, gegen das Ende eine immer gedehntere Breite an. Bei größeren Stücken sucht er wohl gar die ganze Schule auf die Bühne zu bringen, wobei sich dann die Personenzahl auf hundert und mehr versteigt. Können seine berartigen Schauspiele in Hinsicht des dramatischen Ausbaues nur wenig genügen, so weiß er doch dafür anders

weitig zu entschädigen. Denn sehr wohl berechnet ist der Wechsel der Scenen, glänzend die Farbengebung, der Dialog die Sprache prunkloser Wahrheit, oft gedankenreich und fast immer unterhaltend.

Beife's Charafterzeichnung Wodurch sich Weise aber über alle seine Borgänger hebt, ist die Chas rakteristik, ja er ist eigentlich der Erste, der sich auf eine durchgeführte Charakterzeichnung versteht. Selbst in seinen von Figuren am meisten bes lebten Stücken ist jede sest und sicher erfaßt, und bewunderungswürdig muß man seine Menschenkenntniß nennen, mit der er die seinsten Unterschiede individualisirt und sesthält. Daher kommt es, daß er immer anziehend wirkt, er mag die Episoden auch dutzendweise durcheinander wersen, denn immer sindet man neue bemerkenswerthe Züge und geistvolle Beobachtungen. Dasgegen gelangt er nicht eigentlich zu einer großen tragischen Krastentsaltung, und der dramatische Hauptcharakter, besonders in großen historischen Stücken, hat, so scharf er immer umrissen ist, doch nur so geringen Raum zur Entsfaltung, daß er einer Episode unter Episoden gleicht.

Dieser Uebelstand mochte durch das Personal, für welches Weise schrieb, begründet, ja sogar bedingt sein. Seine Schauspieler waren Schüler, Jüng= linge, noch unentwickelt, bes tieferen Erfassens eines Charakters nicht fähig. Der Dichter mußte also barauf von Anfang an verzichten, und richtete bie Rolle bes Helden nach ber Befähigung seines Schauspielers ein. Schulrector und Dramatiker kamen in Konflikt, und die kluge Ueberlegung des ersteren gewann die Oberhand, denn das Stud, wie die Ehre der Schule waren ge= fährdet, wenn sich ber Helb bei einer Aufgabe, die über seine Kräfte ging, lächerlich machte. — Man könnte es als einen Vortheil für Weise bezeichnen, daß er seine Schauspiele für bestimmte, ihm bekannte Persönlichkeiten schrieb, nach beren Naturell er sich zu richten hatte, und das ihm immer neue Ans regung zur Beobachtung bot. Ebenso vortheilhaft kann es erscheinen, daß er von Lustrum zu Lustrum über ein neues Personal gebot, das studiert sein wollte, um für bestimmte Fächer geschult und für neue Rollen herangebildet zu werden. Sicherlich hat bies auch günstig für ihn gewirkt, es mag ihm die reiche Rüancirung in seinen Charakterbilbern gegeben haben. Bei allebem waren es boch nur unentwickelte Kräfte, über die er gebot, sie hinderten ihn überall am freien Schaffen. Wer kann ein bramatisches Meisterwerk zu Stande bringen, wenn er sein Leben lang nur schülerhafte Befähigungen und Leistungen vor Augen gehabt hat!

Besonders glücklich war Weise in gestaltenreichen Volksscenen. Hierin reicht er oft nahezu an Shakespeare. Alles ist Leben und Bewegung, und die untergeordnetste Figur tritt darin durch ein paar kecke Züge oft überzraschend plastisch hervor. Er drang bei seinen Schauspielern darauf, daß sie in solchen Fällen ihre eigenthümlichen Dialectsormen anwendeten, und da er Schüler aus allen Gegenden Deutschlands hatte, machte er diesem und jenem

mit einer besonders ausgeprägten Mundart auch wohl eine eigne und wirksame Rolle zurecht. — Bei diesem Streben nach dem Ausbruck des Volksthümlichen nahm sich Weise der populären Figur des Hanswurst ganz besonders an. Er fehlt nicht leicht in einem seiner Stude, und geht unter den verschiedensten Namen. Oft als "Pidelhering," meist aber, je nach bem lokalen Verhältniß bes Stückes, unter bezüglichen Benennungen. Und man muß zugestehen, daß sein Hanswurst zum Erstenmal ein Bursch von Geist, Wit und wirklichem Humor ist. Zwar treibt auch er Albernheiten genug, aber von platter Tölpelei ist er fern. Oft unsinnig, sprudelt er doch von guter Laune; auch bei gewagter Komik bleibt er in ben Grenzen bes Manierlichen, und wird nicht langweilig. Er ist in Weise's Stücken der Hauptträger der Epi= soden, indem er sich in jede einzelne einmischt, unter angenommener Maske Berwirrungen hervorruft, und so die Handlung bunt macht und vervielfältigt. Doch bleibt er nicht die einzige komische Figur, um ihn herum ist ihrer oft eine ganze Menge geschäftig. —

Es werben eben nur besondre Gelegenheiten im Jahr gewesen sein, wo Weise bramatische Vorstellungen geben ließ, etwa die Semesterabschlüsse, ober Fastnacht. Aber die Lust baran war so groß, daß sein Zittauer Publikum nicht genug bekommen konnte. Er richtete es daher so ein, daß immer drei umfang Abende hintereinander gespielt wurde. Nämlich am ersten ein geistliches Ebangkeit. Spiel, ein Stoff aus bem alten Testament; am zweiten ein historisches Stück, Tragödie ober Schauspiel; am britten ein "freies Gebicht," b. h. ein Lustspiel nach freier Erfindung. Nimmt man nun an, daß im Jahre auch nur einmal gespielt wurde (es ist aber zu vermuthen, daß es öfter geschah), so giebt bas in 10 Jahren 30 Stücke, da er aber 30 Jahre Rector, und unausgesett thätig war, so werden die 100 Dramen, die man ihm zuschreibt, ungefähr herauskommen. Dabei sind seine Stude sehr um= fassend, so daß sie seinem Publikum 4 bis 5 Stunden Gelegenheit gaben, sich zu vergnügen. Rechnet man hinzu, daß er auch mehrere Romane schrieb ("Die brei Hauptverberber" — "Die brei ärgsten Narren" — "Die brei Mügsten Leute" — "Der politische Räscher"), ferner lateinische und beutsche Werke rein gelehrter Art, daß er endlich durch eine ausgedehnte amtliche Thä= tigkeit gebunden war, so wird man die Regsamkeit des vielseitigen Mannes nicht genug bewundern können. Allein günstig für seine poetischen Werke Mit der Zeit fahrlässiger, warf er, bei stets konnte dieselbe nicht werben. brängenber Arbeit, seine Schauspiele nur eben hin, froh, wenn der Stoff für brei pädagogisch=ästhetische Festabende wieder vorhanden war. Der reformato= rische Zweck verlor sich ihm nach und nach aus den Augen. Seine dramatische Form stand für ihn fest, aber, wie er ohne Nachfolge, und in der Literatur ohne Einfluß blieb, ließ er sich gehen, und verfiel der Bielschreiberei. Er kam bahin, seine Arbeiten selbst nur für eine Bergnügung für müßige Stunden

auszugeben, ja er brachte die sonderbarsten Entschuldigungen für seine Jugendsgedichte bei, die er unter dem Titel: "Der grünenden Jugend überstüssige Sedanken" herausgab. So wenig ließ eine im Innersten prosaische Zeit die größten Talente zu ihrem Rechte kommen!

Der Gestaltenreichthum und die burch Episoden außerordentlich verwickelte Handlung macht es fast unmöglich, den Inhalt eines Stückes von Christian Weise eingehend wiederzugeben, es kann daher nur auf einige der vorzügslicheren hingewiesen werden.

Trauerspiele.

Bon ben historischen Schauspielen ist mit Recht ber "Masaniello" stets als das beste bezeichnet worben. Es gehört zu den Stücken, für welche der Bersasser sein ganzes Contingent von Schauspielern zu verwenden suchte, und so treten darin 82 redende Personen auf, außerdem eine Menge stumme. Rurz und lebendig eilt Scene um Scene vorüber, und besonders sind die Bolksscenen reich an interessanten Zügen. Der Dialog, immer die Sprache der Wahrheit und Natürlichkeit, ist geistig belebt, und oft sogar über Erwarten sein in seinen Wendungen. Großen Raum nimmt das Spiel des Hanswurst ein, der, hier "Allegro" genannt, in jedem Att zu einer andern Bartei übergeht, um, von Uebermuth getrieben, jede zu verhöhnen. Eine trefslich gezeichnete Figur, trot der Breite, zu der sein Schalksgewerbe die Handlung erweitert. Neben dem Masaniello erwähnen wir von historischen Stücken noch den "Rarschall von Ancre" und den "König Wenzel von Böhmen."

Luftfpiele.

Weitaus bedeutender sind die Lustspiele. In dem Stücke "Die trium= phirende Reuschheit," dessen Handlung am Hofe zu Neapel vorgeht, und bas von fern an die Lustspiele Shakespeares erinnert, reben die Hosseute die gespreizte Mobesprache, während Pickelhering und die Dienerschaft ein natürliches Deutsch sprechen. Weise giebt hier eine Satire auf ben schwülstigen Zeitge= schmad, ben er bis zur höchsten Lächerlichkeit auszuprägen versteht, boch ift es zweifelhaft, ob sein Publikum für das Satirische darin ein Verständniß gehabt habe. — Wie Gryphius, bearbeitete auch er die Spisode aus dem Sommer= nachtstraum, was nur um so mehr beweist, daß Peter Squenz bazumal eine ganz populäre Figur war. Aber Weise stattete ben Stoff noch bei weitem reicher aus. Denn bie Rleinbürger wollen nicht nur ein Stuck jum Geburts= tage ihres Herrn aufführen, sonbern ber Schulmeister hat eine Concurrenz für bas beste Stud ausgeschrieben, bessen Preis die Auffahrung sein soll. Zwölf Concurrenten melden sich, beren einer den andern durch tolle Wahl bes Stoffes und noch ausbündigere Bearbeitung überbietet. Schon das Preisgericht und die literarische Mißgunst ber Bewerber unter einander führt zu ben ergötlichsten Verhandlungen. Der Schulmeister entscheibet sich endlich für bas von dem Kirchenschreiber Bonifacius Lautensack verfaßte geistliche Spiel vom "Tobias mit der Schwalbe," wozu die Rollen denn auch vertheilt

werben. Aber schon die Proben bringen den Schulmeister zur Berzweiflung, benn keiner ber Agirenben kann verschmerzen, daß sein eignes Stud zurud= gelegt worden, und immer neue Prügeleien hemmen die Ginübung des Fest= stückes. — Am glänzenbsten aber zeigt sich Weise's Talent und Humor in dem "bäurischen Machiavellus," einem Luftspiel, welches er am Der bau-15. Februar 1679, also um Fastnacht, barstellen ließ. Es ist ein Stück voll Machiavell.ächter Komik und Faschingslust. Auf bem Parnaß erscheinen vor bem Throne Apolls drei Ankläger des Machiavell, Simpler, Candidus und Fidelis, welche eine exemplarische Strafe für ben Berberber verlangen, da alle bosen Händel allein burch ihn in die Welt gekommen seien. Machiavell wird vorgelaben und erklärt, er habe in seinem Buche vom Fürsten die Welt nur gezeichnet, wie sie sei, man solle sich in der Welt umsehen, und man werde finden, daß auch der geringste Gewalthaber, der nie eine Seite in seinem Buche gelesen, boch aus eigenem Antrieb so handle, wie er die Züge nachgebildet. Apoll giebt ben Befehl, daß die Sache untersucht werden solle, und so werden Be= vollmächtigte nach allen Seiten ausgeschickt. Nun erst beginnt das eigent= liche Stud, und zwar in bem Fleden Querlequitsch. Hier ist ber Posten eines Pickelherings frei geworden, und es nahen sich von auswärts brei Be= Man frage nicht, welche Bebeutung ein Bickelhering in werber darum. Querlequitsch gehabt, und was bies für ein Posten gewesen sei, es soll bamit beiläufig nur angebeutet werben, daß selbst der unbedeutendste und am we= nigsten ehrenvolle Plat Gelegenheit zu eifriger Bewerbung und zur Intrigue geben könne. Die Hauptsigur ist Scibilis, ber Schulmeister und Rechts= consulent in einer Person, der sich ben einen ber Candidaten zum Tochtermann ausersehen hat, und ihn auf jede Weise durchzubringen wünscht. In ähnliche Berhältniffe haben fich die beiben anbern Bewerber gesett, und ihre prasum= tiven Schwiegerväter und Mütter machen die gleichen Anstrengungen, ihnen die Stelle zu sichern. Die Parteien setzen Alles in Bewegung, eine Intrigue begegnet der andern, aber sie kommen gegen die Ränke des Schulmeisters nicht auf. Lift, Bestechung, Rechtsverbrehung, jedes Mittel ist ihm recht, sein verschlagner Humor verläßt ihn keinen Augenblick. Meisterhaft ift es, wie er gegen Jeben von der Gegenpartei freundlich und höflich ift, so daß Niemand merkt, wie sehr auch er betheiligt sei; wie Alle ihn um Rath fragen, und er immer basjenige rath, was ihm selbst zum Vortheil ausschlagen muß. Aber man kommt hinter sein verstecktes Spiel, die Sache wächst ihm bedrohlich über ben Kopf, und doch im Moment ber Gefahr hat er stets eine List, einen Hauptschlag, wodurch er triumphirt, und so sest er seinen Zweck burch. Wie dieser Charakter des Schulmeisters vollendet gezeichnet ist, so sind alle übrigen, durch wenige feste Striche umrissen ober betont. Ganz abgesehen von ber gelehrt komischen Namengebung, sind ber Gerichtsschulze Purus Butus, dessen Frau Substantia und die Tochter Quantitas; dann der Land=

schöppe Durandus, der Rügemeister Ercipe, der Wegevogt Ertra, der Einsnehmer Intra, der Beisitzer Abjectivus, und so die übrigen, herab bis zum Semeindehirten Zodiacus und zum Thürsteher Quoniam, Charactersiguren, wie sie nur ein ächtes Talent erschaffen kann. Die Handlung ist voll von dramatischem Leben, von Anbeginn dis zum Schlusse.

Welch ein Jubel mochte den Zittauer Schulsaal füllen, wenn ber britte, und gewiß immer besonders ersehnte Theaterabend ein solches Stud brachte! Und gewiß, Jubel und Beifall waren gerechtfertigt und verdient, aber dennoch wie sehr muß man beklagen, daß es nur der Schulsaal war, daß nicht ein bebeutenberer Schauplat bem Talente Christian Weise's zu Gebote stand! Wenn basselbe nicht zu seiner Entwicklung tam, so trug die enge Beschräntung in kleinlichen bürgerlichen Berhältnissen baran Schuld. Den englischen Dramatikern öffnete sich eine bebeutenbe Weltbühne, wo in Rivalität und Erfahrung sich ein nationales Drama entwickelte; in Deutschland verirrten sich die Talente, oder sie verkummerten, und aus dem Besten, was sie uns hinterließen, können wir nur vermuthen, was sie hätten werben können. Christian Weise aber, so wenig die Zeit ihn beachtete, und so wenig seine Richtung einen größeren Einfluß gewann, bleibt immer bas ruhmvolle Verdienst, die Unnatur der Schlesier überwunden, und das Drama, wie die Dichtung überhaupt, wieder in die Bahn der Natur und Wahrheit geleitet zu haben. —

Schoch's Studenten-Lomodie.

An Weise's Lustspiele scien noch ein paar Worte über ein merkwürdiges Stud geknüpft. Es ist Schoch's "Comobia vom Studentenleben." Joh. G. Schoch war ein Schüler Buchners in Wittenberg, unermühlicher und ebenso matter Lyriker, stark im Schäferlichen, im Ganzen ächter Opikianer. Als Solchen aber zeigt ihn sein Lustspiel keineswegs. In Prosa geschrieben, ohne Berücksichtigung der Kunstregeln des Gelehrten-Dramas, nimmt es volksthümliche Elemente auf, und lehnt sich an Weise's Schulkomödie. Er will ein möglichst umfassendes und treues Abbild des in Rohheit und Sitten= losigkeit verkommenen Universitätslebens geben, und in der That gelingt ihm bies sehr wohl, er stellt ein höchst beachtenswerthes Culturgemälde dar, aber als Drama ist das Stück nichtig. Schoch weiß die Handlung so wenig zu gliebern, ober auch nur in Bewegung zu setzen, daß er die Hauptscenen als ftumme Pantomime vorüber gehen läßt, die nur durch wilde Gelage, Raufereien ober breiten Dialog illustrirt werden. Amanbus, eines reichen Kauf= manns Sohn, und Floretto, ein junger Ebelmann, gehen auf die Universität. Dies wird burch ein enbloses Gespräch ber beiben Bater eingeleitet. Bidel= hering, der Diener des einen, fehlt nicht, um sie zu begleiten. Balb aber bewirken die bosen Streiche ber beiben Studiosen, daß sie relegirt werden. Floretto kommt gnäbig bavon, kehrt heim und findet seine Geliebte, der er sonst schauberhaft mitgespielt hat, wieder. Ungleich schlimmer ergeht es Amandus. Sein Bater hat Bankerott gemacht, und er geräth in das tiefste Elend. Dazwischen spinnt sich eine andre Handlung ab. Ein Bauer Brose und seine Frau Kathrine haben auch ihren Sohn auf die Universität geschickt. Der arme Jäckel muß sich unter Druck und Noth durchhelsen, kommt aber bei Fleiß und gutem Muth zu Ehren und erlangt die Magisterwürde. Man sieht, Schoch hatte wohl den richtigen Instinkt dasür, wie ein Stoff zurecht zu legen sei, aber kein Talent für Komposition und dramatische Gliederung, noch auch wußte er, wie eine Handlung dramatisch in Bewegung zu seben sei. —

Werfen wir von hier aus einen Blick auf das Volkstheater, so begegnen . wir um diese Zeit schon umberziehenden Schauspielergesellschaften, aber freilich noch der rohften Art. Wie sie selbst meist aus Gesindel bestanden, so spielten fie nur für die Schaulust des niederen Bolkes. Ihre Stude machten sie fich aus allerlei Reminiscenzen selbst zurecht. Lieblingsstücke waren die sogenannten "Haupt= und Staate=Actionen," in Scene gesetzte politische Ereignisse, wobei es an Blutvergießen, Gefecht und wildem Geschrei nicht fehlen durfte. Sehr möglich ist es, daß diese Gattung sich aus den Stücken der englischen Romöbianten entwickelt hatte. Der Hanswurst ist hier eine stehenbe Figur, und durch ihn bildete sich balb eine Hanswurstkomödie, die ganz auf seine Späße gegründet war. Sowohl bergleichen, wie auch Staats=Actionen, wurden vermuthlich auch noch von der Beltheim'schen Truppe gespielt, obgleich diese bereits auf einer höheren Stufe steht. Beltheim war ein gebil= deter Mann, er hatte studiert und die Magisterwürde erworben. Als Theater= prinzipal ließ er sich angelegen sein, ebenfalls studierte junge Leute zu erlan= gen, wodurch er sein Personal über die gewöhnlichen Banden erhob. Er und seine Gesellschaft waren bei guter Ordnung und Zucht durch ihre Kunst= leistungen so angesehen, daß in den Städten, die sie besuchten, der Magistrat sie feierlich begrüßte. Beltheim suchte, bei bem Mangel an beutschen bar= stellbaren Studen, seinen Beburfniffen burch Uebersetzungen abzuhelfen, und verbeutschte selbst die Lustspiele Molidre's für seine Truppe.

Gin nationales Theater war uns fürs Erste noch nicht beschieben. Denn während das Schauspiel einer neuen Resorm durch französische Muster entzgegenging, begann der aus Italien gekommene Operngeschmack unzählige Kräfte in Bewegung zu setzen. Außer den Hösen war vorzüglich Hamburg eine Stätte für die Industrie des Opernsabrikats. Hier fanden sich Musster aus allen Gegenden zusammen, darunter bedeutende Namen, wie der große Händel, der hier in seiner Jugend nicht weniger als 30 Opern komponirte. Eine Menge gewandter Reimer schried Terte in Fülle, wie Postel, Hunold, Bohse und andre, denen man zu viel Ehre anthut, ihre Namen als zur Literatur gehörig auszussühren. Der hervorragenoste unter ihnen ist Barthold Feind, eine Art von Originalgenie, gebildet und voll Einsicht in das Wesen

Staats. Actionen.

Dher

bes Dramas. Rastlosen Geistes, brachte er einen Theil seines Lebens auf Reisen zu, schrieb Opern, theoretische Werke, Satiren und Politik, um enblich in einem bänischen Gefängnisse, ba er gegen die Regierung geschrieben hatte, feinen Tod zu finden.

## Bweiundzwanzigstes Kapitel.

## Prosa=Dichtungen.

Ein Jahrhundert, welches in dreißig Jahre langem Kriege den geräusch= vollen Zusammensturz bes ganzen beutschen Lebens gesehen, und das selbst seine späteren Generationen durch die Folgen dieses Krieges von Verirrung zu Verirrung getrieben und verwahrlost sah, ein solches Jahrhundert sollte einer ausgebehnten Romanliteratur ganz besonders günstig werden. Je wes niger Freude und Erhebung man im Leben selbst fand, desto lieber suchte man sich in eine erträumte Welt zu versetzen, und so lange als möglich in ihr die Wirklichkeit zu vergessen. Darum mußten Romane vor Allem weit ausgesponnen sein, je größer die Anzahl von Bänden, besto länger die Freude des Genusses.

Allein die Phantasie der Menschen war durch die Gräuel des Krieges so an Bilber des Schreckens gewöhnt, daß jene erträumte Welt der Wirklichkeit sehr ähnlich wurde. Man wollte auch hier von ungeheuren Kriegen hören, von verheerten Ländern und blutigen Schlachten, und fühlte eine geheime Lust, das Exlebte ober von den Bätern Gehörte hier ins hundertsache gesteigert zu sehen. Aber weitab mußte die Scene sein, in Portugal, bei den Türken, bei den wilden Völkern Asiens, ober die Handlung in entlegne Zeiten, bei ben Römern, in ber beutschen Urzeit.

Jener alte Roman "Amabis von Gallien," ber sich burch mannigsache Ueberarbeitungen auf 24 Bänbe erweitert hatte, wurde das Muster aller späteren; und blieb noch lange ein vielgelesenes Buch. Ihm folgten die Momane. ebenso dickleibigen Romane ber Scubery, die in Deutschland reichliche Nach= ahmung fanden. Balb unterschieb man von ben Helbenromanen poli= tische und galante Romane, in welchen Liebesverhältnisse in die Darstellung von Staatsumwälzungen bei fremben Boltern eingeflochten wurden. breiter in solchen erotischen Beziehungen ber Dialog sich ausspann, je mehr geschraubte Complimente gewechselt, und bas Unwahre der Situationen burch verblumte Redeweise aufgeputt wurde, desto galanter wurde das Werk erachtet. Auch burfte es nicht an Gesprächen über staatliche Dinge fehlen, benn man liebte es, zum Ersatz für ben vaterländischen Ruin, politische

Probleme aufzustellen, Tranme von Ibeal-Monarcieen, und sich in andgesponnenen Berhandlungen darin zu ergehen. Auch die ästhetische Beak welt, das Schäferthum mit seiner geschmacklosen Unnatur, mischte sich ein, und das Abenteurerleben der Zeit gab oft grade den interessantesten Romanftoff ber. —

Bir können diesen literarischen Erscheinungen nur geringe Berücksichtis gung schenken, da ihre maaklose Ausbehnung zu ihrem dichterischen Werth in gar keinem Berhältniß steht. Rur ein Buch, bas zu ben merkwürdigsten Werken des Jahrhunderts zählt, nur den "Simplicissimus" wollen wir näher betrachten, sonst aber auf die gelesensten und berüchtigsten Romanschreiber nur kurz hinweisen.

Der Romane Philipps von Zesen haben wir schon erwähnt ("Die abriatische Rosemund" — "Die afrikanische Sophonisbe" — "Assenat" u. s. w.), ebenso lernten wir Lohenstein schon als Romanschriftsteller ("Arminius und Thusnelda") kennen. Die gelehrte Sprache Lohensteins mit all ihrer schwülstigen Uebertreibung fand einen Rachahmer in Anselm von Ziegler und Klipphausen (1665—1690) in seinem Hauptwerk "Die Affatische Banise oder blutiges doch muthiges Pegu." Kriegerische Begebenheiten im fernen Afien, Liebesabenteuer im ganzen mobernen Zeitkostum bilben ben Inhalt. In monströser Breite und Trivialität ergehen sich die romantischen Altionen von A. H. Buchholz, so "Des driftlich beutschen Großfürsten Hertules, und des böhmischen Königl. Fräulein Baliska Bundergeschichte." Das Ents zücken der vornehmen Welt aber waren die Romane des Herzog Anton Ulrich von Braunschweig (1633-1714), in ber fruchtbringenden Gefells schaft der "Siegprangende." Er schildert in seinen Romanen ("Der durch= lauchtigen Sprenin Aramena Liebesgeschichte" — "Die römische Octavia") vorwiegend "galante" Berhältnisse, bei welchen gespreizte Dialoge in der pe dantischen Manier der Zeit, die interesselose Handlung ins Unendliche ausdehnen.

Auf einer viel höheren Stufe stehen Christian Beise's Romane. Auch hier gebührt ihm ber Ruhm eines einfach natürlichen Styls, so wie er benn auch weit entfernt ift, jene gesuchten, abenteuerlichen Berhältnisse ber übrigen Erzähler zu schildern. Er stellt Begebenheiten aus ber nächsten Umgebung dar, wobei er bidaktische, sogar entschieden polemische Zwecke verfolgt.

Bu den bebeutenbsten Erscheinungen gehören die satirischen Romane bes Johann Michael Moscherosch, bekannt unter seinem Schriftstellernamen moscherosch-Philander von Sittewald (1601—1669). Ein bewegtes, immer von den Wogen der Kriegsjahre umhergetriebenes Leben, hatte ihn die Berworfenheit feiner Tage genau kennen gelehrt. Diese Erfahrungen legte er in sein Haupt= werk, "Wunderliche und wahrhafte Gesichte Philanders von Sittewald" nieder. Angelehnt an die "Träume" des Spaniers Quevedo, giebt er in

ber Gestalt von Bissonen satirische Zeitschilberungen, worin er mit bittrem Ernst und rauhem Hohn den ganzen Jammer, der das unglückliche Baterland belastete, aufbeckt. Wie umfassend er sich über alle Culturformen, die fast nur als Laster und maaklose Ueberschreitungen in die Erscheinung traten, ausläßt, zeigen schon die Titel seiner verschiednen "Gesichte." (Schergen= Teufel, Weltwesen, Benus-Narren, Tobten-Heer, lettes Gericht, Höllen-Kinber, Hof-Schule, à la mode Rehraus, Hans hinüber, Hans herüber, Weiberlob, Turnier, Pflaster wider das Podagram, Soldaten-Lob, Reformation.") Voll Schmerz um sein zerschlagnes und mit Füßen getretnes Vaterland, und voll Haß gegen bas Frembe, bas ben letten Funken nationalen Gefühls erstickte, läßt er Bild um Bild vorübergehen, oft mit schonungsloser, herzzerreißender Satire, burch welche boch ftets ber eble Zorn eines festen männlichen Cha= ratters hindurchblickt.

baufen.

Der gewaltigste Darsteller der Zeitverhältnisse in Romanform ist aber Grimmels Hans Jakob Christoph von Grimmelshausen. Ueber sein Leben hat nur wenig ermittelt werden können. Wahrscheinlich in den ersten Kriegs= jahren zu Gelnhausen geboren, wurde er als Knabe von umberschwärmenbem Lagergefindel geraubt, um einen Theil seiner Jugend in Feldlagern und Heeren zuzubringen, und endlich selbst die Muskete zu tragen. Doch mußte es ihm gelungen sein, sich noch früh genug zu retten, denn gegen das Ende seines Lebens sinden wir ihn als straßburgischen Schultheiß zu Renchen (in Baben), wo er 1676 starb. Seine Gelehrsamkeit und Klassische Bildung weisen barauf hin, daß er noch Gelegenheit gefunden, um Studien zu machen, und seine schriftstellerische Thätigkeit läßt auf später minder bewegte Tage schließen. Sein Hauptlehrmeister war das Leben gewesen, frühe Erfahrungen und außer= orbentliche Schicksale.

Grimmelshausen schrieb unter ben verschiedensten Namen, und da er einmal mit angenommenem Ernst erklärte, bag ber Berfasser bes Simpli= cissimus Samuel Greifensohn von hirschfelb heiße, wurde dieser Name für ihn festgehalten, bis es der neueren Forschung erst glückte, den wahren zu entbeden. Jebenfalls begann er seine schriftstellerische Thätigkeit schon früh, und wie er im Simplicissimus zum Theil sein eignes Leben schilberte, so sind die Romane, welche er seinen Helben schreiben läßt, seine eignen Werke, und die Situation, in welcher sie entstanden, mochten seiner eignen bamaligen Lebenslage entsprechen. In diesen frühften Werken ("Der keusche Joseph" — "Dietwald und Amelinde" — "Proximus und Lympida") ergeht er sich noch ganz in ber falschen Geschmacks- und Moberichtung ber galanten Liebes- und Helbengeschichten. Erst mit dem Simplicissimus kam sein Talent zum Durchbruch, und vielleicht barum, weil er zum Theil Erlebtes treu wieber erzählte.

Die Geschichte bes Simplicissimus ist ein Volksroman, in welchem bas ganze Leben ber Zeit mit großartiger Anschaulichkeit bargestellt wird. In Meisterzügen werben Personen, Zustände, Culturerscheinungen charakterisit; ein glänzender Humor und ungewöhnliche Kraft der Schilberung verzeinigen sich, um Licht und Schatten lebendig über ein ausgedehntes Lebenszbild zu vertheilen.

bild zu vertheilen. Wenn man sich in ben bunten, unaufhörlichen Wechsel ber Begebenheiten im Simplicissimus verliert, so fühlt man sich, wie der Held vom Strome seiner Zeit, so durch die Schilberung des Erzählers unaufhaltsam fortgerissen. Gleich einer wilben Jagd gehn die Bilber vorüber, und doch mit einer Ausführlichkeit gezeichnet, daß sich eine ganze Epoche menschlichen Das seins von den höchsten politischen Geschicken bis zu den geheimsten inneren Beziehungen des Einzelnen vor uns aufthut. Es ist ein furchtbares Buch, barum, weil es die caotische Verwirrung eines von langem, unseligem Kriege bepravirten Geschlechtes zeigt, dessen Beste und Ebelste selbst sich ben Ein= flüssen ber allgemeinen Entsittlichung nicht ganz entziehen können. Der täg= liche Anblick von Blutvergießen und Grausamkeit stumpft bas Gefühl ab. Das Verbrechen wandert frei umber, das Recht des unschuldig Leidenden wird vom Rechte des Stärkeren verlacht. Ein Menschenleben ist für nichts geachtet, man raubt und erbeutet Kinber, Weiber, Männer, behält sie wie Sclaven bei sich, verschenkt ober verkauft sie. Der große Krieg ist zum ver= berblicheren Kriege Einzelner geworben. Die Armeen spalten sich in unzählige Feldlager. Repräsentanten aller Nationen bilden die Heere, und gehen, je nachbem der Bortheil sie lockt, aus einem Lager ins andre über. Die Bevölkerung weiß nicht mehr, wer Feind und Freund ist, denn beibe hausen gleich schlimm, und Abfall und Untreue lassen verwirrend bald diesen in

Kein andres Buch rollt das Gesammtbild jener Zeit so eingehend, so fortreißend und erschütternd auf, wie dieser Roman vom Simplicissimus. Es ist ein Nothschrei der Berzweislung, ein Ringen der besseren Menschheit mit dem Fluche, der ihr anhaftet, und ein endlicher Seuszer der Resignation, daß auch ihr bestes Wollen zu Grunde gehen müsse im Strudel der allgemeinen Berworsenheit. Auf diesem düstern Grunde spinnt sich der Faden des Romans ab, dessen Berwicklung und Lösung freilich eine sehr einsache ist.

jenem erkennen, balb umgekehrt. Es giebt keine eigentliche Sache mehr, für

bie gestritten wird. Der Krieg ist zum Handwerk geworden, und das Schlacht-

felb bas ganze Deutschland. Bon freier Wahl, von einer Gelbstgestaltung

bes Lebens kann bei einer Generation nicht mehr bie Rebe sein, bie an Ent-

fesselung aller Leidenschaften gewöhnt, und in geistiger wie physischer Er=

schöpfung jeder Willfür preis gegeben ift.

Der Helb erzählt, wie er als Knabe im Spessart die Kühe gehütet habe, glücklich bei seiner Sachpfeife, und ohne alle Kenntniß des Welttreibens Simpli-Lumili

Inbalt ciffimus.

außerhalb des Thals seiner Heimath. Aber plötslich wird er mitten in die des Simpli. Gräuel des Krieges versetzt. Feindliche Reiter kommen dahergesprengt, verbrennen das Dorf, rauben, plündern, verderben, was sie nicht mitnehmen können, und verüben die entfehlichsten Martern an den Eltern des Knaben und allen Hausbewohnern. So führt gleich ber Anfang bes Buches ein wahrhaft schauberhaftes Gemälde vor, und wir erfahren kurz barauf, bag wir uns nicht weit von der Nördlinger Schlacht befinden. Bon Todesangst gejagt, flieht der Knabe in den Wald, so weit seine Füße ihn tragen, und schläft endlich erschöpft ein. Bei seinem Erwachen sieht er einen Ginsiebler vor sich stehen, vor bessen langem Barte er so erschrickt, daß er ohnmächtig wird. In ber Hütte bes Einsiedlers erwacht er von Reuem. Als der Alte die trostlose Lage des Knaben erfährt, behält er ihn bei sich, und da berselbe seinen Namen nicht einmal weiß, da man ihn zu Hause nur "Bub" genannt habe, nennt er ihn Simplicius. Das Leben beim Einsiedler ist nicht ohne ibpllischen Reiz geschilbert. Fischen, Gärtnerei, Andacht und Lehrstunden wechseln mit einander. Simplicius zeigt die vortrefflichsten Gaben, und lernt mit Schnelligkeit Lefen und Schreiben und die Anfangsgründe von allerlei Wissenschaften. "Daß ich Alles so balb gefaßt habe" — sagt er — "was mir der fromme Einstebler vorgehalten, ist daher gekommen, daß er die ge= schlichtete Tafel meiner Seele ganz leer und ohne irgend ein zuvor hinein= gebrücktes Bildniß gefunden hat, welches etwas Anderes hineinzubringen hätte verhindern mögen." — Endlich grabt ber Einsiedler sich selbst ein Grab, legt sich hinein, nimmt Abschied von seinem Schützling und stirbt. Der Knabe in seinem Schmerze begiebt sich zu einem benachbarten Pfarrer, um sich Rath über seine Zukunft zu holen. Aber unterwegs sieht er noch einmal jene Gräuel, die sein Baterhaus betroffen hatten. Die Schilderung der plun= bernden Marobeurs und der bewaffneten Bauern in ihrer gegenseitigen Bergeltung sind wahrhaft haarsträubend. Dies scheucht den Knaben zurück in seinen Walb. . Aber auch seine Hutte findet er zerstört, die Bücher zerrissen, alles Nutbare zerschlagen. Ein visionartiger Traum erscheint ihm in ber Nacht, der ihm im symbolischen Bilbe die ganze Weltlage darlegt, etwa in ber Weise ber "Gesichte" Philanders von Sittemalb.

> Weinend verläßt der zehnjährige Simplicius seinen Wald, und geht in die Welt. Er war ein vollkommener Neuling in ihr, obgleich er Scenen bes Entsehens gesehen, die ihn schaubern machten. Er kommt zuerst nach Geln= hausen, von wo ihn die Spuren einer Schlacht verscheuchen, die kürzlich zwischen den Kaiserlichen und Weimarischen vorgefalleu, und geräth auf ben Weg nach Hanau. Bor den Thoren ber Festung wird er angehalten, benn sein Aussehn erregt Erstaunen. Er trug nämlich bie alte zerrissene Kutte bes Einsiedlers aufgeschürzt, und hatte sich mit ben eisernen Büßerketten desselben ebenfalls behängt. Da er die ihm vorgelegten Fragen nicht zu

beantworten versteht, wird er für einen verschmitten jungen Spion gehalten und in den Diebsthurm geworfen. Aber die Bermittelung jenes ihm einst benachbarten Pfarrers, ber seit ber Nördlinger Schlacht Alles verloren, und barauf bei bem Gouverneur von Hanau eine Stellung gefunden hat, rettet ihn. Und hier beginnt die erste Romanverkettung des Buches. Der ver= storbene Einfiedler wird durch den Pfarrer, der sein Vertrauen besessen, als der Schwager bes Gouverneurs enthüllt. Demselben war in der Schlacht bei Höchst seine Gemahlin vom Feinde entführt worden. Nach langem vergeblichen Suchen hatte er sich, bes Krieges und ber Welt mube, in die Einöbe Simplicius wird aus bem Thurme geholt; ein Brief bes Einsiedlers, den er bei sich führt, bestätigt die Aussage des Pfarrers, und überdies entbeckt der Gouverneur in den Zügen des Knaben eine so auf= fallende Aehnlichkeit mit seiner verschwundenen Schwester, daß er ihn bei sich zu behalten beschließt. Er erhält Pagenkleiber, wird unterrichtet, vorzüglich in der Musik, und lernt bald die Laute schlagen und singen. "Damals war bei mir nichts Schähbarliches," sagt er, "als ein reines Gewissen und ein aufrichtiges, frommes Gemüth zu finden, welches mit der edlen Unschuld und Einfalt bekleibet, und umgeben war." Um so mehr mußte er zurückschaubern vor den Sitten der neuen Welt, in der er sich jett befand. Wilde, cynische Gelage, die roheste Schlemmerei, Hoffarth, Raufsucht, Chebruch, jede Erschei= nung einer äußersten Sittenverwilderung, umgaben ihn, zeigten sich offen= kundig, und berühmten sich ihrer selbst mit lachendem Munde. Er sah, wie man nach bestialischen Gelagen, satt und voll, Speise und Trank muthwillig verberbte, "ungeachtet der arme Lazarus, den man damit hätte laben können, in Gestalt vieler hunderte von vertriebenen Wetterauern, benen ber hunger aus den Augen herausguckte, vor unsern Thüren verschmachtete."

Simplicius tann seinem Unwillen nicht widerstehen, und giebt ihm oft Worte, aber ber junge Moralist kommt in Gesahr, für seine Aufrichtigkeit Strase zu erleiden. Andrerseits bringt ihn seine eigene Tölpelhaftigkeit vielssach in die Ungnade des Gouverneurs, der ihm für seine Einfalt noch den Namen Simplicissung hinzulegt. Mehrere Anekden, in welchen der Knade den rohesten Streichen zum Opser fällt, schildern in aussührlicher Erzählung die unglaubliche Jügellosigkeit des Zeitalters. Um der Nichtswürdigkeit die Krone auszuschen, beschließt der Gouverneur, ihn zu seinem Narren zu machen, und such ihn durch allerlei verstandesmörderische Mittel zu verwirren. Aber Simplicissuns, zu rechter Zeit gewarnt, übersteht allen ihm vorgemachten Zauberspuk, und ist gewist und schlau genug, die Narrenrolle bei vollem Berstande zu übernehmen. So treibt er unter der Kappe seine Possen mit dem Gouverneur und bessen Umgedung, und sein erwachter und herausgesorzberter Verstand läßt Alle seine Rache und leberlegenheit sühlen. Jeder schut

seine Zunge, und der Souverneur sieht mit Erstaunen und heimlicher Besorgniß, was er mit dem Knaben angerichtet hat. Eines Tages, da Simplicissimus durch seinen beißenden Spott eine Gesellschaft von Herrn und Damen zur Berzweislung gebracht, übermannt ihn das trostlose Gesühl seiner Stellung. Er bricht vor aller Augen in Thränen aus, sinkt in die Knie, und bittet Sott indrünstig um Bergebung. Alle sind gerührt, den Gouverneur drückt sein Gewissen. Und da in dem Knaben, der inzwischen frisch und blühend geworden, die Achnlichkeit mit der verlorenen Schwester immer überraschender hervortritt, so wünscht er in seinem Schuldgefühl, ihn sich aus den Augen zu schaffen. Das Mittel, das er wählt, ist für die Zeit charakteristisch — er will ihn dem Herzog Bernhard von Weimar, oder dem Cardinal Richelieu schenken!

Dazu aber kommt es nicht; benn Simplicissimus wird, als er sich mit andern Knaben vor der Stadt auf dem Eise befindet, von Kroaten geraubt und weggeführt. Der Oberste derselben verwendet ihn zu den niedrigsten Diensten. Balb jedoch gelingt es ihm zu entspringen. Durch Marobeurs von Neuem in Gefahr gebracht, spielt er Nachts im Walbe den Teufel, jagt sie in die Flucht, und macht sich mit einer reichen Beute von Goldstücken, bie sie in einem Ranzen zurückgelassen, bavon. Er lebt wieder kurze Zeit als Einstebler, nur daß er jett raubt und stiehlt, trot seiner Jugend. In einer Nacht belauscht er eine Herenscene, und wird plötzlich, auf einer Bank reitend, burch ben Walpurgissput in die Nähe von Magdeburg versett. Dies ist die erste jener Zaubergeschichten, deren einige hier und da im Simplis cissimus verstreut sind, und bie er mit der Bersicherung der Glaubwürdigkeit, aber nicht ohne einen Zug von Schelmerei erzählt. — Es folgt nun eine Reihe von Scenen im Lager vor Magbeburg. Er wird gefangen, und da er noch feine Narrenkleibung trägt, muß er sich bei einem Obersten, dem er anheimfällt, in die frühern Dienste schicken. Er spielt den Narren fort, macht sich aber durch Gesang und Lautenspiel so beliebt, daß die Frauen seine Narrenkappe mit seidenen Bändern zieren. Er erhält einen eigenen Hof= meister, mit Namen Herzbruber, mit bessen Sohne er eine innige Freundschaft schließt. Ihm und dem Alten erzählt er sein Leben, aber obgleich sich beibe bavon überzeugen, daß er sehr wohl bei Berstande sei, rathen sie ihm doch, feine Rolle fortzuspielen, bis zu einer bestimmten Zeit, wo sie sich bann alle brei aus bem Getümmel bes Lagers zu flüchten hoffen. Nichtswürdige Ränke bes Schreibers und Profosen Olivier trennen aber die Freunde und schleubern ben jungen Abenteurer wieber weiter in die Welt. Er muß sich zu seiner Rettung in Weiberkleiber stecken, gerath babei in die gefährlichsten Situationen — Alles zwischen Belagerungen, Märschen, Schlachten, — und wechselt seinen Herrn in Kurze sechsmal. Meisterhafte Schilberungen bes Kriegs= und Lagerlebens folgen hier rasch auf einander, und wie bei den

Waffen Sieg ober Niederlage, so bei Simplicissimus Glücksfälle und tief= stes Elenb.

Er ist ein frischer, aufgeschoffener Jungling von sechszehn Jahren geworben, als er wiederum mit einem Obersten zum Schutze eines Nonnen-Nosters kommandirt wird. Hier giebt es gute Tage. Er macht Freundschaft mit dem alten Klosterjäger, lernt von ihm fechten und jagen, und da er sich fortan auch grün kleidet, wird er überall Jägerchen genannt. Er beerbt seinen bier im Kloster sterbenden Obersten, kommt zu reichlichem Gelbbesit, und nimmt Reiterbienste bei ber in Soest stehenden kaiserlichen Besatzung. Der Ehrgeiz erwacht in ihm, er will sich einen berühmten Namen, eine glänzende Stellung erkämpfen, und kann vor großen Zukunftsplänen nicht schlafen. Zuvörderst macht er sich durch eine Reihe toller Streiche in der Stadt und auf Beutezügen beliebt und gefürchtet, und der Name des "Jägers von Soest" wird in weiten Kreisen bekannt. Hier erfindet er auch ein Hörrohr, das die Kraft besitzt, ihm die entlegenosten Dinge zu verrathen, und womit der Windbeutel in den Ruf übernatürlicher Kräfte kommt. Gin "lateinischer Handwerksgesell," Springinsfeld mit Namen, der von der Universität zu ben Waffen gelaufen ist, wird sein Kamerad bei allerhand wilden Streichen. Halb ergötlich, halb frevelhaft, lassen bieselben doch immer die gute Natur hindurchblicken, zumal da Simplicissimus angerichtetes Unheil in liebenswür= biger Beise zu vergelten weiß. — Auf einem Streifzuge, zu dem er commanbirt ist, findet er im Walde eine Art von verrückten Poeten, der sich Jupiter nennt, und von welchem er hinfort Ganymed genannt wird. Er behält ihn bei sich, um jett einen eigenen Narren zu haben, da bie Zeit erlaubte, mit gefangenen Menschen wie mit Sklaven zu verfahren. Jupiter aber hat auch vernünftige Stynden, in welchen er seinem Ganymed manchen guten Rath giebt. Bon den vielerlei Streifereien, die Simplicissimus vom Hauptquartier Soest unternimmt, sollte eine für sein ganzes Leben verhängnifvoll werben. Er findet nämlich einen großen Schat in den Ruinen eines Schlosses. Auf Jupiters Rath beschließt er, sein Bermögen in einem Hause zu Cöln unterzuhrin= gen, und nimmt ihn selbst babin mit. Bei ber Rudreise aber wird Simplis cissimus von den Schweden gefangen und nach der Festung Lippstadt gebracht. Der Commandant verliebt sich völlig in seine Jugend und Liebenswürdigkeit, zumal er genug von dem Jäger von Soest gehört hat, so daß er in ihn bringt, in schwebische Dienste zu treten. Simplicissimus will seiner Fahne nicht untreu werben, wird jedoch auf freien Fuß gesetzt, unter dem Versprechen, seche Monate zur Bebenkzeit, ohne alle Kriegsbienste, in Lippstadt zu verbleiben. — hier kommt nun seine Hauptentwicklung zu Stande, und er zeigt, daß ein Universalgenie in ihm steckt. Er bichtet und komponirt, schreibt einen Roman "Joseph," singt zur Laute und Harfe, stubirt, übt sich im Fechten und Ringen, lernt die Büchsenmacherkunst und das Feuerwerk. Er ist ein

reicher Mann, giebt große Sastereien, und wird das Wunder der ganzen Stadt, um das sich Alles dreht, so daß der Commandant ihm immer drinz gender anliegt, schwedisch zu werden. In dieser Zeit kommt er zuerst auf Liebeshändel. Einer derselben, mit der Tochter eines Oberstlieutenants, schlägt dahin aus, daß er sich auf der Stelle trauen lassen muß, obgleich er kaum zwanzig Jahre alt sein kann. Der Commandant und der Schwiegerz vater gewinnen es über ihn, daß er jetzt zu den Schweden übergeht, und er begiebt sich nach Cöln, um der Sicherheit wegen seinen Schatz abzuholen.

Aber leiber hat der Kaufmann Bankerott gemacht. Die Prachtgeschirre und Geräthe des Schapes sind zwar auf dem Rathhause versiegelt, aber der Prozeß, den er anstellt, scheint eine lange Dauer haben zu wollen. Da er auf vier Wochen zu thun hat, bleibt er bei seinem Jupiter, läßt sich aber bald von zwei jungen Ebelleuten zu einer Reise nach Paris überreben.

Doch neues Miggeschick! Die Gefährten werben unterwegs getrennt, und Simplicissimus sieht sich burch widrige Umstände aller Hilfsmittel beraubt. Um sich in Paris Gelb zur Rückreise und Lebensunterhalt zu ver= bienen, nimmt er eine Stelle als Gesanglehrer und Hausmusikus bei einem Arzte, Monfieur Canard, an. In biesem etwas zweibeutigen Hause wird seine schöne Stimme und Gestalt von bem Oberhofmeister des Königs ent= bectt. Er läßt sich für bie musikalischen Hoffeste gewinnen, wird eingeübt, und tritt zuerst in einer Balletoper als Orpheus auf. Er bezaubert sein vornehmes Publikum, wird engagirt, und heißt fortan in Paris "le bel Allemand." Aber biese öffentlichen Darstellungen reißen ihn wiberstanbslos in einen Strudel der gefährlichsten Liebesabenteuer, welche die damalige Pariser Hofwirthschaft vortrefflich charakterisiren. Er ist auf bem Punkte, zu Grunde zu gehen, kommt aber zur Besinnung und beschließt, zu entstiehen. In zwei Landsleuten findet er eine Reisegesellschaft. Unterwegs aber bekommt er bie Blattern, und muß in einem Dorfe im elendesten Zustande liegen bleiben, während sich seine Genoffen mit seiner Baarschaft bavon machen.

Kaum genesen, schwach, verarmt, burch die Krankheit seiner schönen Locken beraubt und völlig entstellt, sett er seinen Wanderstab weiter. Er macht sich zum sahrenden Quacksalber, da er bei Mr. Canard in Paris auch etwas von der Medizin gelernt hat. Im Elsaß geräth er in Feindeshände, und auf die Festung Philippsburg gebracht, muß er Dienste eines gemeinen Soldaten verrichten. Aus diesen aber besreit ihn sein Freund Ulrich Herzbruder, der inzwischen zu Ansehn und Stellung gekommen ist, und sich auf einer militärischen Inspectionsreise besindet. Dieser nimmt ihn mit sich zu seinem Corps, das unter dem Grafen Söh Breisach belagert. Aber der unglückliche Ausgang dieser Belagerung trennt die Freunde wieder. Simplicissmus, wieder umherschweisend, hat sich gegen einen Käuber zu vertheidigen, überzwindet ihn aber, und erkennt in ihm seinen alten Feind Olivier aus dem

Magbeburger Lager. Er bleibt kurze Zeit bei ihm, sucht bei einem Raubsansall Oliviers Grausamkeit zu hindern, und beschließt, sich sofort von ihm zu trennen. Gleich darauf wird der Schlupswinkel des Räubers aufgespürt, er selbst im Kampse erschlagen, während Simplicissimus sich als Erde Oliviers mit großem Geldvorrath aus dem Staube macht.

In der Stadt Billingen, die ebenfalls voll Militär steckt, erkennt er in einem franken Bettler seinen Herzbruder wieder, der sich mit seinen vor Breisach erhaltenen Wunden elend umberschleppt. Er pflegt ihn, harrt bei ihm aus, und da berselbe eine Pilgerfahrt nach Einsiebeln unternimmt, folgt Zwar mit unbußsertigem Herzen beginnt er die Reise, aber die er ibm. Reuc überkommt ihn, und er wird katholisch. Bald barauf reisen Beide nach Wien, wo sich Herzbruder seinem Chef, dem Grafen Göt, wieder zur Berfügung stellt. Als die Generale sich einst über die Meisterstreiche des Jägers von Soest unterhalten, giebt Simplicissimus sich zu erkennen. Sein ehemaliger Commandeur in Westphalen, der Graf von Wahl, erkennt ihn mit Freude wieder, und macht ihn zum Hauptmann einer Compagnie. neuen Kriegsbienste mähren aber nicht lange; benn balb barauf werben Herzbruber und Simplicissimus in einem Treffen verwundet, und begeben sich nach einem Sauerbrunnen im Schwarzwalde zur Kur. Nachdem er hergestellt ift, beschließt er, auf bringenbe Mahnung seines Freundes, endlich eine Reise nach Lippstadt zu seinem Weibe anzutreten.

Dies Berhältniß zu seiner Frau ist nun keineswegs ein sehr zartes. Leichtsinnig war es angesponnen, mit ber Pistole auf der Brust hatte man ihn zur She gezwungen. Anfangs, ba er weithin nach Paris verschlagen war, dachte er ihrer wohl oft, dann aber riß ihn das Pariser Leben des Glanzes und der Ueppigkeit fort — er war noch sehr jung — bald kamen Abenteuer, die ihn dahin und borthin warfen, und bei der Unsicherheit der Gegenden eine Heimreise fast unmöglich machten. Der Gebanke an eine stille Häuslichkeit konnte bei ihm, bem ewig Umbergeschleuberten, kaum aufkommen. Wo er raschen Genuß fand, da ergriff er ihn unbekummert, und so entschwand ihm bas Bilb seiner jungen Frau im Laufe ber vergangenen Jahre immer mehr. In einer Berkleibung machte er sich nun auf, und nahm den Weg über Coln. Hier sucht er seinen Jupiter wieder auf, der jett über ben Gang der Welt ganz "hirnschellig" geworden, und mit der ganzen Menschheit zerfallen ist. Auch über ben Prozeß wegen seines Schapes er: fährt er wenig Tröstliches, und so wandert er weiter. In Lippstadt angekommen, erwarten ihn traurige Nachrichten. Niemand erkennt in bem von Poden Entstellten ben einst blühenden Jüngling wieder, der sich durch seine Schönheit, sein Gelb und seine Talente zum Mittelpunkt aller Kreise gemacht hatte. Sein Weib ist im Kindbett gestorben, auch sein Schwiegervater und der Kommandant leben nicht mehr. Sein Kind befindet sich in den Händen

seiner Schwägerin, die, selbst kinderlos, den Knaben an Kindesstatt ans genommen hat. Leider muß er von noch mehr Früchten seines einstigen Leichtsinns erfahren, die ganz offenkundig sind, und so bleibt er in seiner Maske eines Freundes des Simplicissimus. Er geht zu seiner Schwägerin, die er durch große Geschenke und Geldsummen für das Kind mit dem Entsslohenen versöhnt. Als er aber seinen Knaben erblickt, überwältigt ihn die Rührung, er drückt ihn ans Herz, und Thränen stürzen aus seinen Augen. Rasch macht er sich auf den Weg, um nicht erkannt zu werden. —

Bei ber Rückfehr nach bem Schwarzwalbe — (er wird unterwegs ausgeplündert und kommt in Bettlergestalt an) — sindet er seinen Herzbruder sterbend. Mit ihm verliert er nicht nur seinen besten Freund, sondern auch eine moralische Stütze, die ihn von vielsachen Thorheiten abgehalten hat. Jeht, nachdem seine Einsluß nicht mehr über ihm waltet, beginnt in dem Badeorte noch einmal seine ganze wilde Jugendundesonnenheit aufzuleden. Er verheirathet sich zum zweitenmal, aber diese She wird sein Ungläck. Seine Frau ist lüderlich, er treibt es ihr zum Possen eben so arg, ein Tag grauenvollen Humors bringt das ganze Unheil ihres beiberseitigen Lebensewandels an den Tag, und er preist sich glücklich, als sie turz darauf an übermäßigem Weingenuß stirbt. Bon hier an beginnt seine völlige Umtehr zum Bessen. Ein Etel an dem Leben, wie er es geführt hatte, überkommt ihn, er wirft sich auf die Bücher, und lebt auf dem Bauerngute, das er gekauft hatte, ganz seinen Studien.

Um diese Zeit sindet er seinen alten Bater aus dem Spessart wieder, ber ihn als einen Junker behandelt, und ihm eröffnet, daß er nicht sein Sohn sei. Er ist das Kind einer Dame, die auf der Flucht ein Aspl bei ihm gestunden, bei den Bauersleuten niedergekommen und dort gestorden ist. Es stellt sich herans, daß er der Sohn jenes Einsiedlers, seines ersten Lehrers ist, und der Neffe des Commandanten von Hanau, bei dem er als Rarr gelebt, und daß ihm fortan der Name Melchior Sternsels von Fuchsheim gebühre. Da alle seine Angehörigen todt sind, nimmt er seine alten Pslegeseltern zu sich, die sein Sut dewirthschaften und seinen Wohlstand zur Blüthe bringen. Er selbst lebt seinen Studien, der Mathematik, Astronomie, Astrologie, macht neue Ersindungen und entwirft Festungsbauten.

Diese Ruhe wird nur durch eine mährchenhafte Spisode unterbrochen. Er taucht zu den Splphen in den Mummelsee, bespricht sich mit ihrem Könige über allerlei naturhistorische und geographische Gegenstände, und giebt einen Abriß der Dämonologie, eine Symbolistrung seiner mystischen Studien. Das Mährchenhafte darin ist nicht ohne einen gewissen Reiz dargestellt, allein das Mystische und die vom Zeitgeschmack eingegebne breite Ausführung hebt ihn wieder auf.

Aus seiner Zuruckgezogenheit wird Simplicisstmus jedoch noch einmal

herausgerissen. Ein bei ihm im Quartier liegender Oberst ist erstaunt über seine Studien und seine Kenntnisse, und ladet ihn ein, mit nach Lievland zu kommen, wo er ihm eine glänzende Zukunst verspricht. Simplicissums ist im Ansang der Mannesjahre, wo vollkommene Zurückgezogenheit von der Welt noch nicht sein letzter Wunsch geworden, der Drang zu handeln und in größerm Kreise zu wirken, läßt ihn auf die Vorschläge seines Gastes einzgehen. Er geht nach Lievland, wird vom Czaren von Moskau als Ingenieurs oberster in Dienste genommen, legt Festungen an, daut Pulvermühlen u. s. w., und erhält in einem Feldzuge gegen die Tartaren den Oberbesehl. Er steht auf dem Sipsel seiner Wünsche, aber er muß erleben, daß Undank der Welt Lohn ist. Wie er gekommen, so macht er sich wieder auf den Heimweg. Unter steten Sesahren bringt er durch Klein-Asien, wird von Seeräubern gesangen, von den Benetianern befreit, pilgert nach Kom und Loretto, und kommt nach drei Jahren mit einem langen Barte (seinem einzigen Gewinn) nach der Heimath.

Hiebe ist geschlossen. Die alten Pflegeeltern des Simplicissimus haben sein Sut trefflich in Stand gehalten, und er findet Ruhe und Muße. Er hat die Welt in allen ihren Kreisen durchmessen, Elend und Slückwechsel erlebt, und gefunden, daß Alles in ihr eitel ist. So schreibt er ihr den Scheidebrief, und lebt nur noch seinem Seelenheil und seinen Studien. —

Damit schließt bas fünfte Buch ab, und dies ist der eigentliche Schluß des Simplicissimus. Das später hinzugekommene sechste Buch trägt einen vielsach andern Charakter, indem es eine Robinsonade erzählt. Auch ist es in einem langweiligen, weitschweisigen Styl geschrieben, und erlangt bei Weitem nicht die Plastik der Darskellung in dem eigentlichen Roman, wie es bei bergleichen Wiederaufnahmen und Fortsetzungen immer zu geschehen pflegt. —

Man darf an diese Erzählung des Simplicissimus nicht den Maaßstab Borzäge und bes modernen Kunstromans legen. Schon aus der Inhaltsangabe sieht man, daß die Berwicklung eine sehr lose ist. Trennungen, Wiedersinden, Glückswechsel, ein Rennen und Jagen aus einer Situation in die andere, kein systematischer Ausbau, keine künstliche Spannung, sondern rein historische Biographie, allerdings der romanhaftesten Art. Der Held selbst ist eine innerlich reine und fromme Natur, aber ohne energischen Widerstand gegen die Berlockungen des Augenblicks, und so muß er den Berirrungen, den Lastern seiner Zeit, reichlichen Tribut zahlen. Mit den schönsten Gaben verschwenderisch ausgestattet, dringen ihn Jugend und Leichtsinn in immer neues Verderben. Hat er Noth und Elend überstanden, so macht das Glück ihn hoffärtig, sippig, unbändig, zügellos. Er kommt zur Besinnung, gelobt sich unter den bittersten Selbstanklagen Besserung. Aber immer auss Neue geräth

er in Situationen, wo auch bem Besten Gefahren broben, Gefahren von so außerordentlicher und zwingender Art, wie nur eine Zeit tumultuarischer Auf= lösung sie bringen konnte. Und tropbem, daß all sein Ringen und Streben aus ber Tiefe der Verwahrlosung von wiederholten Rückfällen bedroht ist, tropbem bleibt er die deutsche, ehrliche Natur, die sich zum Siege über sich selbst emporarbeitet. Simplicissimus ist liebenswürdiger, als er selbst glaubt, und manche seiner Selbstanklagen werden wir weniger streng richten, als er felbst, ber, wie seine Zeit in ihren Erscheinungen, so er in seinen Stimmungen leicht aus einem Extrem ins andre fällt. Er versöhnt burch viele rührende und schöne Büge, durch die aufopfernde Liebe zu seinem Freunde Herzbruder, durch die Art, wie er angerichtetes Unheil wieder gut macht, vor Allem aber durch sein Mißgeschick, das ihn, den zarten Knaben, in die Welt schleubert, und haltlos durch haltlose Verhältnisse jagt. —

Sprache und Ton im Simplicissimus sind bei Weitem einfacher und fließender, als der weitschweifige Gelehrtenstyl in den gleichzeitigen oder noch nach ihm erschienenen Romanen des siebzehnten Jahrhunderts. Ruweilen mischt auch Simplicissimus gelehrte Citate ober Bilber in seine Schilberun= gen, die letteren meist mythologischer Art. Aber eine volksthümliche, und durch ihre Naivetät ansprechenbe Sprache herrscht vor, und ist oft nicht ohne Feinheit. Freilich aber findet man eben so oft das Gelächter der Robbeit und jenen Humor bes Schauberhaften, ber ben Abscheu vor bem Häflichen fast verloren hat. Das Buch stößt darum den modernen Leser meist schon im Anfang ab, weil die Robbeit und das Gräßliche im ersten Buche grade am Abschreckenbsten auftritt. Die Folge bringt bergleichen bei Weitem gemäßigter und sparsamer. Zu den Glanzstellen, auch der Sprache und Darstellung nach, gehört die Erzählung seiner letten Narrentage in Hanau, und die Bilber aus dem Lager vor Magbeburg (Beibes im zweiten Buche), dann sein Leben als Jäger von Soest und die Freiherrnzeit in Lippstadt, sowie die humoristisch=ärgerliche Schilberung einer Colnischen Kostfüche (brittes Buch). Sein Auftreten in Paris als Orpheus (viertes Buch), und jene Marsch= und Lagerscenen der "Merode-Brüder," all des Gesindels, welches die Heere in zügellosen Zigeuneraufzügen begleitete, und meist noch verheerender wirth= schaftete als die Armee.

Soriften . von Grim-

Die Anzahl ber Schriften Grimmelshausens ist sehr groß, wir können melshausen, nur noch einiger erwähnen. — Zum Theil baute er Spisoben aus bem Simplicissimus besonders aus, und erweiterte sie zu selbständigen Romanen, worin er neue ober in bem Stammwert weniger berücksichtigte Zeiterscheinungen barstellt. So im "Springinsselb," in der "Erzbetrügerin Courage," im "Bunberbaren Bogelnest." Jedes dieser Werte bedt neue Seiten bes Abenteurerlebens auf, in lebenbig volksthümlicher Schilberung, und mit ähnlichen Meisterzügen, wie sie ben Simplicissimus caratterisiren.

einer britten Reihe (bem "sathrischen Pilgram," ber "verkehrten Welt," bem "teutschen Dichel" u. s. w.) schließt er sich mehr an bie Darstellung Moscherosch's an. Mit warmem Eiser polemisirt er gegen bie nationale Herabwürdigung, gegen die französirende Nachahmungssucht, gegen die ungeheuerliche Kunstsorm der Hossmannswaldau'schen Schule, andrerseits aber ist er darauf bedacht, wie in seinem "Ewig währenden Calender," dem unglücklichen Bolt durch Rath und praktische Regeln, für Haus, Wirthschaft und Leben, aufrichtend und fördernd zu Hülfe zu kommen. So zeigt sich uns Grimmelshausen, immer mitten im dewegten Leben stehend, und dasselbe überall durchschauend und ersassend, als Charakter wie als Talent gleich hervorragend. Seine Schriften bilden den vollendetsten Ausbruck der socialen Verhältnisse seiner Zeit. —

Bu ben in volksthumlichem Sinne und Ton abgefaßten Wetten dieser ubrabam Epoche sind auch die Predigten Abrahams a St. Clara zu rechnen. Aus 61. Clara. diesem Grunde allein lassen wir sie hier auf Grimmelshausens Schriften folgen. Nicht als ob sie sonst burch religiöse Tiefe ober geistige Vorzüge eine ernstere Bedeutung beanspruchen könnten, es sind literarische und kulturs historische Merkwürdigkeiten, ihr Interesse liegt in der originellen populären Form. Der Verfasser, Ulrich Megerle (1642—1709), ein Schwabe, trat in Destreich in ben Augustiner Barfüßer:Orben, in welchem er ben Namen Abraham a St. Clara führte. Da er auf seinen Wanderzügen die Erfah= rung gemacht hatte, baß bas Bolk einbringlichen und ernsten Prebigten kein Gehör schentte, beschloß er, zu Gunften seiner Wirtsamteit als Seelsorger, es burch Komit und Possen zu fesseln. Und so erschuf er sich einen zwar populären, aber mit schnurrigen Wendungen und Späßen auch bis zum Lächerlichen aufgeputten Predigtstyl. Er wollte Lachen erregen, auf die Bermahr= losung ber Gemüther spekuliren, um besto schärfer auf sie einbringen zu können. Allein der abenteuerliche Zug, durch tolle Sprünge des Humors zu unterhalten, ist auch in seiner Natur begründet, denn mit angeborner Lust am Komischen wird er nicht mübe, Geschichten und Schwänke zu erzählen, und ein Bilb über die lette Grenze bes Geschmads hinaus durchzuführen. Immer spielt er auf gegebne Verhältnisse bes öffentlichen und privaten Lebens an, benen er zuerst eine lächerliche, bann erst bie ernste Seite abzugewinnen sucht, welche lettere er mit burlesken Derbheiten meist wieberum in bas Bereich ber Komit zuruck führt. Schiller hat bas Possenhafte seiner Manier in der Capucinerpredigt in Wallensteins Lager trefflich wieder zu geben ver-Wir können hier auf seine Werke ("Judas ber Erzschelm" standen. "Mert's Wien" — "Huh und Pfup ber Welt" — "Ganz neu ausgehecktes Narrennest" u. s. w.) nicht näher eingehn. Kraft der Darstellung und des Ausbruck sind ihm nicht abzusprechen, wie er benn auch entschiebne Anlage für komische Darstellung besitzt. — Bährend die Theologie des protestantischen

Norbens sich nüchtern und verknöchert im Tone gemüthloser Straspredigten erging, repräsentirt er den katholischen Süden, wo man von der Kanzel herab in das entgegengesetzte Extrem versiel. Der Prediger ergriff jedes sinnliche Wittel, er gab sich zum Schalksnarren her, um das in Rohheit versunkene Bolk an sich zu ziehen und sich ihm verständlich zu machen.

## Dreiundzwanzigftes Kapitel.

#### Die Hofpoeten und die Riedersachsen.

Die Macht und der Einfluß der Hoffmannswaldau-Lohenstein'schen Schule war durch Christian Weise erschüttert worden. Seine lyrischen Gedichte (welche schneller bekannt wurden als seine Schauspiele) hatten mit der Zeit den Abstand zwischen der aufgebauschten Inhaltlosigkeit jener Schlesier, und der Sprache der Natur und Wahrheit aufgedeckt. Noch zwar fand der überladne Geschmack jener Dichter manche Nachahmer, und die in spätere Tage viele Bewunderer, im Sanzen aber lenkte die Lyrik in die Bahn der Natürlichkeit und verstandesmäßigen Sprachweise ein. Doch sollte ihr auch dieser Segen in der Hauptsache wieder verkümmert werden.

Bermäfferung ber Boeffe.

Denn war schon in Christian Beise grade lyrische Tiefe nicht vorwiegend ausgesprochen, so ging dies Element in seiner Schule vollends verloren. Er hatte den Beweis geliefert, daß es möglich sei, in der einfachen Sprache des gewöhnlichen Lebens zu dichten, seine Nachahmer jedoch glaubten schon zu dichten, wenn sie diese Sprache in Reime brachten. Auch der tühlste Berstand konnte nun, wenn er die Form zu handhaben verstand, die Dichterkrone erwerden; Talent war nicht mehr vonnöthen, Phantasie und Gemüth brauchten nicht mehr in Anspruch genommen zu werden; wenn ein Reimwerk natürlich klang, so galt es für ein Sedicht, und wer die Reime in seiner Sewalt hatte, für einen Dichter.

So durfte sich jeder Unberusene in die Literatur drängen, und was noch schlimmer war, auf Anerkennung hoffen. Sine unselige Reimwuth begann, ein unerträgliches Breittreten der allergewöhnlichsten Gedanken, man nahm das Schaaiste, Nüchternste und Trivialste für Dichtung, und die Lyrik verlor sich in eine Verwässerung, wie sie es bisher noch nicht erlebt hatte. Wenn jenem Schwulst der Schlesier ein Inhalt mangelte, so sehlte er dieser neuen Richtung erst recht. Jene wurden durch ihren unmäßigen äußeren Auswand geschmacklos, die Neueren zeigten sich in ihrer vollkommenen Nothdurft nur eben so abgeschmackt.

Eine solche Richtung auf das Alltägliche und Triviale konnte sich aber

nur geltenb machen, wenn die Stimmung ber Zeit fie begunftigte, und in ber Charafter That war sie nur der Ausbruck des allgemeinen Wesens. Das ausgehende Jahrhunbert hatte sich von allen seinen Anstrengungen, zwar nicht völlig er= holt, aber doch zur Ruhe gesetzt. Es trat ein Zustand der Ernüchterung und Erschlaffung ein, ein gedankenloses Sichgehenlassen brang in alle Berhältnisse des bürgerlichen und geistigen Lebens. Der erste Same neuer wissenschaftlicher Regsamkeit, den ein günstiger Wind über einige Universitäten streute, sollte fürs Erste noch nicht aufgehn, ober ohne Frucht bleiben. Rüch= tern, ohne Erhebung, fast freudlos, war bas Dasein in allen Erscheinungsformen. Der Verstand gewann in geistigen Dingen die Oberhand, aber nicht der scharfe, reflectirende, sondern der hausbackne Autagsverstand in seiner äußersten Beschränktheit. Das Interesse für die Dichtung verschwand in der bürgerlichen Gesellschaft fast gänzlich, und beschränkte sich auf literarische Kreise.

In einer Zeit mit vorwiegend ausgeprägter Verstandesrichtung konnte es nicht fehlen, daß die Satire wieder zur Lieblingsbichtung erhoben wurde. So brängte man auch jetzt in diese Form Alles, was man an Humor auf= zuweisen hatte. Aber so geistesbürr und prosaisch war die Zeit, daß selbst ihre Heiterkeit pedantisch wurde. Wie 'es ihr an Empfindung, an dem warmen Herzensschlag inneren Lebens gebrach, so war ihr auch der Humor etwas Frembes und Unzugängliches. Der Humor verlangt, fast mehr noch als bas Tragische, eine vertiefte Innerlichkeit, er erheischt eine noch feinere Bilbung bes Geistes und Gefühls. Den Dichtern jener Zeit aber war biese Welt nicht erschlossen, sie verstanden sich nur auf Späße und Lustigmachereien, die, wenn sie nicht plump ober frivol aussielen, meist von einer starken Dosis Gehässigkeit angesäuert waren. So boten sich die Satire und das Epigramm als die einzige Zuflucht bar. Aber weit entfernt, einen umfassenben Gesichts= punkt zu wählen, warf man sich auch hier mit ganzer Hingebung auf bas Kleinliche. —

Die Literaturgeschichte schleppt sich, aus Ehrfurcht vor der Tradition, mit Dubenben- von Namen aus bieser Zeit, von benen fie nichts weiter zu sagen hat, als daß ihre Träger zu ben geschmacklosesten Reimern gehörten. Wir wollen uns mit diesem Troß, der sich unter einander besang, seierte, angriff, ober auf den Tod haßte, nicht beladen, sondern denjenigen Leser, der diese Fundgrube der Langenweile zu erschöpfen wünscht, auf umfassendere Sammel-Rur einige Vertreter ber literarischen Ernüchterungsepoche werke verweisen. sprechen wir vorübergehend an, und zwar nur insofern, als sie eine besondere Richtung ober Stellung einnehmen.

Als einer ber besten Dichter bieser Zeit — obgleich auch ihm kein poetisches Talent zuzusprechen ist — kann Friedr. Rub. Ludw. Freiherr bon Canit gelten. Geboren 1654, lebte er nach seinen Studien und

Reisen am Sofe zu Berlin, wurde vom großen Rurfürsten zu Gesandtschaften benutt, und trat unter bem ersten König von Preußen in den Staatsrath. Als Diplomat und Minister in den höchsten Lebensstellungen, lebte er bis 1699. Canit war fein gebilbeter Weltmann, französischer Ton und französische Literatur hatten ihn erzogen. In der Poesie war er nur Dilettant, er gab bei Lebzeiten nichts von seinen Dichtungen heraus. Nur gelegentlich, als auserlesene Unterhaltung seiner Muße, arbeitete er an seinen lyrischen Se= bichten. Diese wurden, seinem französischen Geschmack gemäß, vor Allem elegant, sauber in der Form, gewählt im Vortrag. Er war einer der Ersten, der die Ueberladung der zweiten schlesischen Schule ausgesprochen ablehnte, so in seiner Satire von der Poesie. Aber damit sind seine Berdienste auch erschöpft. Denn die satirische Kraft ist bei ihm höchst unbedeutend, und das Wesen der Satire ist ihm verschlossen, denn er begnügt sich damit, sich über Dinge, die er tabelnswerth findet, migbilligend auszusprechen. Rühl und reflectirt, weiß er für seine Gebanken eine gefällige Form zu finden, ohne jemals einen tieferen Gemüthston anzuschlagen. Er ist, bei aller Hohlheit seiner Poesie, der erste elegante Dichter, und leitet bamit die Hofpoesie ein, wie sie von nun an eine Zeitlang in den Vordergrund treten sollte.

Beffer.

Canit, obgleich dem Hofe nahe stehend, betrieb die Poesie doch ohne Beziehung zu den Höfen, dagegen widmete sein Freund Johann Besser (geb. 1654 in Curland, gest. 1729 in Dresben) seine poetische Feber ganz und gar höfischen Zweden. Beffer hatte sich mit einigen hochtrabenden Lobgebichten an den Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg gedrängt, wurde von diesem zum Ceremonienmeister ernannt und später in den Abels= stand erhoben. Als Hofpoet hatte er die Aufgabe, für alle festlichen Ge= legenheiten mit Versen, Spielen, Aufzügen bei ber Hand zu sein. gleiche Stellung nahm er unter ber Regierung bes ersten Königs von Preußen ein. Als aber nach bessen Tobe Friedrich Wilhelm I. bei seinem Ersparungs= system alle überflüssigen Hofchargen, und somit auch die des Hospoeten abschaffte, wandte sich Besser nach Dresben, wo er an dem prachtvollen Hofhalt August's II. eine noch glänzenbere Stellung fand. Unbegreiflich ist es, wie er bei bem Mangel an aller Erfindung ober Phantaste, seine Pflichten als Ceremonial-Poet erfüllen konnte. Man begnügte sich eben mit dem schaalsten Gerebe, wenn es in einer leiblich gereimten Form vorgetragen wurde. Mit Canipens Hulfe gelang Bessern bie formelle Eleganz bis zu einem gewissen Grabe, sonst aber sind seine Gebichte die trivialste gereimte Prosa, die ben Namen der Dichtung jemals mißbraucht hat.

Das Gleiche ist von seinem Nachfolger im Amte am Dresbener Hofe, Dofpoeten. Ulrich König, sowie von dem Wiener Hofpoeten Beraus zu sagen, und nicht viel hober steht Benjamin Reukirch (Prinzenerzieher zu Anspach). Die Satiren des letteren zeigen wohl eine richtige Erkenntniß der Fehler

seiner Zeit, haben aber keine größere satirische Kraft als Canipens. Dagegen übertreffen sie jene an pedantischer Redseligkeit und Plattheit des Ausbrucks.

Diese Richtung, wie sie keine Talente aufzuweisen hatte, konnte bie Lite= ratur nur ihrem tiefsten Verfall entgegenführen. Bon Poesie ist bei ihr selten noch etwas zu finden, ihre Probutte sind unedles Reimwert mit einem leichten Firniß überzogen.

Nicht anders ist es um eine Dichtergruppe bestellt, welche in Hamburg ihren Hauptsitz hatte, sich aber mannigfach über den deutschen Norden Ihre Gebichte wurden von dem Braunschweigischen Hofrath Weichmann in 6 Bänben herausgegeben (1728—1731) unter dem Titel '"Die Poesie der Niedersachsen." Weichmann zählt nicht weniger als 62 reimenbe Niebersachsen auf, unter benen auch nicht ein einziges bebeutenbes Talent ift. Zwei Männer heben sich vortheilhaft unter ihnen hervor, Wernite und Brockes, und ber junge Hageborn, ber ber nächsten Cpoche angehört, wird neben ihnen schon genannt; sonst aber ist es eine höchst un= liebsame Gesellschaft, deren versificirte Redseligkeit nur von einer so prosaischen Zeit für Dichtung hingenommen werben konnte. Doch war es nicht eine bestimmte Richtung, die sie vertraten. Noch hatte der Lohenstein'sche Geschmack viele Nachahmer unter ihnen, während ebenso Christ. Weise hier eine Schule gewann; auch kreuzten fich beibe Richtungen bei manchen. Gine Aufzählung ihrer Namen kann hier als ganz überflüssig gelten. Go großen Ruf viele berfelben (bie zum Theil in ben Hamburger Opernbestrebungen auf= gingen) bei Lebzeiten genossen, sie sind vergessen, und dürfen es bleiben.

Die hervorragenbste geistige Kraft in diesem Kreise ist Christian Bernife. Wernike. Bon seinen früheren Lebensumständen ist wenig bekannt. Er hielt sich abwechselnd in Hamburg auf, trat als Staatsrath in die Dienste bes Königs von Dänemark, und ging als bänischer Resident nach Paris, wo er wahrscheinlich gegen 1720 starb. Auch Wernike war Dilettant, man könnte sagen, er kam burch Zufall in die Literatur. Der gelehrte Morhof in Kiel hatte geäußert, es sei im Deutschen unmöglich, gute Spigramme zu machen. Dadurch fühlte Wernike sich zu einigen Versuchen nach dem Muster des Mar= tial angetrieben, es gelang ihm, und er beschränkte sich sein Leben lang fast einzig auf bie Sattung bes Epigramms. Es war eine gunftige Form, in ber ein gebildeter Geist, der von ber Poesie nicht eigentlich Beruf machte, jebe Beobachtung, jeben witigen Ginfall, seine Anfichten über Politik unb Literatur, über Personen und Berhältnisse bes Lebens gelegentlich aussprechen konnte. Ein scharfer Berstand kann hier das poetische Talent erseben. Und so zeigt sich Wernike in seinen Aussprüchen ben Zeitgenossen vielfach über= legen, und weiß auch bie literarischen Strömungen zum Theil richtig zu beur= theilen. Aber er gefällt sich auch eben so sehr in seiner Rolle bes Beobach= ters, und spielt mit gewöhnlichen, geistreich sein sollenben Bemerkungen.

Riedera jachsen.

Wenig zur Ehre gereicht ihm eine literarische Fehbe mit den beiben reimfertigen Riebersachsen Lobenstein'scher Schule, Hunolb und Postel, eine Fehbe, die gewöhnlich als das erste Lebenszeichen öffentlicher Kritik in Deutsch= land bezeichnet wird. Wernike, ber in ber Schule ber Franzosen sich Boileau zum Muster genommen hatte, spottete in Spigrammen auf die Auswüchse bes Hoffmannsmalbau-Lobenstein'schen Geschmads, wiewohl er von den Berbiensten bieser beiben Schlesier immer noch eine hohe Meinung hatte. Postel, der in dem Angriff auf seine unnahbaren Borbilder einen Hieb auf sich selbst argwöhnte, schrieb barauf ein Sonett gegen Wernike, worin er ihn einen Hasen nennt, ber auf bem tobten Löwen Lohenstein umberspringe. Wernike, anstatt über den hämischen Aussall zu lachen, vergaß sich so weit, eine Satire gegen Postel zu verfassen, welche er ein "Helbengebicht" nannte, und worin Hans Sachs, beffen guter Name bei schlechten Reimern damals in Migcrebit gekommen war, ben Deister Stelpo (Postel) zu seinem Rachfolger im Bereich schriftstellerischer Geiftlosigkeit ernannte. Das forberte Rache. Allein Postel überließ die Erecution seinem Freunde Hunold, der darauf Werniken in dra= matischer Form ("Der thörichte Pritschmeister, ober ber schwärmenbe Poet,") verspottete. Die erbitterten Parteien wechselten noch einige bissige Epigramme, und endlich verlief sich ber Streit, ohne einer von ihnen Ehre eingetragen zu haben. Bon Kritik kann hier füglich noch nicht die Rede sein, es war lediglich ein gegenseitiges Verhetzen schlechter Poeten, unerquicklich und interesselos, wie alle rein personlichen Fehben auf literarischem Gebiet. Einer ruhigen Kritik, ber ernsten Begründung eines Urtheils, war diese Zeit · noch nicht gewachsen. —

Ganz allein stehend unter ben Niebersachsen nimmt Barthold Brodes. Heinrich Brodes einen vereinsamten, aber auch ben höchsten Plat ein. Geboren zu Hamburg 1680, studierte er die Rechte, bereiste Italien und die Nieberlande, wurde in den Senat zu Hamburg aufgenommen, und bekleidete mancherlei Aemter, die ihm doch Muße genug für die Poesie übrig ließen. Er lebte bis weit in bas 18. Jahrhundert hinein (ftarb 1747), ohne bie= sem schon geistig anzugehören, aber auch ohne ben Charakter bes 17. Jahr: hunderts besonders zu repräsentiren. In ihm prägt sich eine einzige Richtung, die Naturpoesie, in ganzer Einseitigkeit aus, er nimmt barin durchaus eine Sonberstellung ein. Weber ber Lohenstein'schen, noch ber Beise'schen Schule angehörig, ging er seinen eignen Weg, und er vermochte es, weil er einen bestimmten Inhalt und Gesichtspunkt für sein dichterisches Schaffen besaß.

Dem Schoofe bes Reichthums seiner Baterstadt entsprossen, in ben gludlichsten Lebensverhältnissen, mit unbeeinträchtigter Duge, konnte er ganz ber Dichtung leben. Sie wurde ber ungetrübte Ausbruck seines Wesens. Brockes hatte nicht eigentlich bebeutenbes, tiefer angelegtes Talent, er war mehr eine poetische Natur. Ein gewisser bilettantischer Zug macht sich bei ihm geltend. Nicht das Leben in seinen Erscheinungsformen regt ihn an, im Gegentheil, er zieht sich scheu vor ihm zurück, und flieht in die Einsamkeit der Natur, um ganz im Anschauen und in der Betrachtung derselben zu leben. Hier führt er jede Beobachtung mit frommem Herzen auf die Allmacht, Güte und Weisheit des Schöpfers zurück. Doch ist es bei ihm kein religiöses Schwelgen, sondern mehr ein staunendes Bewundern der göttlichen Werke; keine eigentlich religiöse Andacht, eher ein beschauliches Versenken; nicht eben gedankenreich, aber voll Semüth und Empfindung.

Wenn er aus der Thur seines Amthauses zu Ritebüttel in seinen schönen Garten trat, ber blühenbe Birnbaum ihm im Sonnenglanz entgegen= schimmerte, so gab ihm dies sofort eine Fülle von Anregungen, welche jede neue Beobachtung ins Unenbliche erweiterte. Selten besaß ein Dichter eine größere Empfänglichkeit für das Berftandnig jeder Stimmung ber Natur, selten einer ein seineres Auge für die kleinste ihrer Schönheiten. Da prüft er jebe Blüthe, kein Zug des feinen Geäders ihrer Blätter entgeht ihm, keine Form eines Staubsadens und Saftgefässes, kein Farbenübergang. bert mit Treue den Ansatz des Blattstiels, die sammtne ober seidne Knospe, ben ganzen organischen Aufbau ber Staube ober bes Baums. Den Thau= tropfen am Grashalm mit seinem brillirenden Farbenspiel malt er mit schärf= stem Pinsel, jedes winzige Würmlein findet eine liebevolle Abschilderung in den saubern Cabinetstücken seiner Naturmalerei. Aber auch die Stimmung von Luft und Wolken weiß er in Farbentonen abzustufen, die Wirkung eines bebeckten Himmels, ober ber klaren Blaue auf bas Gemüth, auszubrücken. Er steht auf einer Landzunge, die in den See hinein führt, über sich die un= endliche Wölbung des Himmels, unter sich ihr Spiegelbild im Wasser, und indem er sich so mitten in die Unendlichkeit des Raums versetzt wähnt, hebt ihn der Gedanke der Allmacht zu anbetender Bewunderung. Bedeutend in ihrer Art ist die Schilderung des Gewitters; der lechzenden Schwüle, die demselben vorausgeht, bann bes ausbrechenden Sturmes und ber fich ent= ladenden Wolken, begleitet von Blit und Donnergeroll; endlich des bahin= sliehenden Gewölks und der aufathmenden Erquickung der Natur.

Aber über dieses gleichsam staunende Aufathmen auch der Seele, und über ein still sinniges Versenken in die Naturerscheinungen kommt er nicht hinaus. Jeden schönen Eindruck glücklich in sich aufnehmend, zeigt er doch nirgend eine tiefere Empfindung, einen ungewöhnlicheren Gedanken, oder ein mensche liches Gefühl von leidenschaftlicherer Bewegung. Er bevbachtet sein, empfindet fromm und anmuthig, schildert aussührlich; damit ist der Umkreis seiner dichterischen Thätigkeit bezeichnet. Leider aber ist er auch unsäglich redselig, und hört nicht gern auf, wenn er einmal angesangen hat. So verliert auch er sich oft in eine unabsehdare Reimerei. Seine Sedichte, die er unter dem Titel "Irdisches Bergnügen in Gott" in 9 starken Bänden erscheinen ließ,

enthalten nur zum geringsten Theil bessere Dichtungen, ber größere besteht in verwässerter Wiederholung des hundertmal Beobachteten, Empfundenen und Gesagten.

Trothem ist die Bedeutung dieses Dichters nicht gering anzuschlagen. Jener Rückkehr zur Einfachheit, die Christian Weise angebahnt hatte, gab er die eigentliche Weihe des Semüths, und seine liebevolle Hingabe an die Natur zeichnete einen jener Wege vor, welche die Dichtung zu durchwandeln hatte, um zu neuer Kräftigung für einen menschlichen Inhalt zu gelangen.

Reben Brockes steht am Ausgang dieser Spoche ein Dichter, ber zu ben merkwürdigsten Gestalten ber deutschen Literatur gehört, Christian Günsther\*). Er nimmt eine ähnliche Sonderstellung ein, allein an Talent alle seine Zeitgenossen weit überragend, gehört der Gesammtausbruck seines dicheterischen Schaffens doch dem 17. Jahrhundert an. In ihm sammelte die Poesie der Schlesier noch Sinmal, und zwar ihre ganze Kraft, und der Ruhm der schlesischen Dichtung sindet erst durch ihn, wenngleich von den Zeitgenossen weniger erkannt, seine eigentliche Begründung. Günthers Poesie stammt aus dem Urquell ächtester Dichtung, aber sein Leben wie sein Schaffen rang vergeblich mit den Schranken kleinlicher Berhältnisse, und wie seine Jugend zu Grunde ging und frühem Tod anheimstel, kam sein Talent nicht zu seinem Rechte.

Gantber.

Johann Christian Günther wurde 1695 in Striegau geboren, wo sein Bater als Arzt lebte. Aus burftigen Berhältnissen erwachsen, kam ber Rnabe auf bas Gymnasium zu Schweibnit, wo burch wohlthätige Gönner für sein Fortkommen gesorgt wurde. Seine menschliche Entwicklung, wie die seines Talentes, ging schon in jungen Jahren ber Reife entgegen. Als er, 20 Jahre alt, die Universität beziehen sollte, war er ein fertiger junger Mann, unterstütt von den Borzügen einer angenehmen Erscheinung, in der Gesellschaft gewandt und gern gesehn, in den Kreisen der Stadt als Gelegen= heitsbichter schon berühmt. Seine Ratur war ausgeprägt, die starke Sinnlichkeit derselben bereits entwickelt, aber bei ber Schonheit und Reinheit ju= genblicher Empfindungen ber ebelften Bluthe fähig. Der bichterische Ruhm seines engeren Baterlandes erfüllte ihn mit hoher Freude, und spornte ihn zu nacheifernder Schaffensluft an. Sein Talent sonnte sich bei seinem ersten Flügelschlagen in bem hohen Bewußtsein einer anerkannten poetischen At= mosphäre, und das Gefühl selbständiger Kraft fand früh einen lebendigen Ausbruck. Es war eine glückliche Zeit, bas lette seiner Schuljahre in Schweibnit, vielleicht bie gludlichste seines Lebens. Bu biesem Glud trug

<sup>\*) 3</sup>ch verweise hier auf mein Buch "Leben und Dichten Joh. Chrift. Gunthers, Stuttgart 1860," worin ausführlicher über diesen Dichter und seine Beit gehandelt ift.

eine Neigung bei, die mehr als eine bloße Schülerliebe war. Eine Leibensschaft von ganzem Ernst, tief im Gemüth wurzelnd, welche in solgenden acht Jahren — benn mehr hatte er nicht zu leben — trot aller Schicksale und Berirrungen, doch nicht in seinem Herzen erlosch. Bieles bleibt in dem Bershältnisse zu Leonore Jachmann, der Tochter eines Arztes, unaufgeklärt und nur zu vermuthen. An Trübungen dieses geheim gehaltnen. Glückes konnte es wohl nicht sehlen, als dasselbe ausgespäht wurde. Aber trot aller Widrigskeiten, bei welchen er immer noch besser dran war als Leonore, erfüllte ihn doch die ganze Lebensfrische der Jugend, und erklangen die Erstlinge seiner Dichtung in wunderbar melodischen Liebertönen.

Wie einst Lohenstein, so hatte auch Günther auf der Schule schon ein Trauerspiel "Theodosius" geschrieben, das von seinen Mitschülern beim Abgange zur Universität aufgeführt wurde. Aber Günther hat in seinem Trauerspiel nichts von der sinnlichen Verkränkelung und nervösen Sewaltsanspannung, die der frühreise fünszehnjährige Lohenstein in seinem Ibrahim Bassa zur Schau getragen. Sünthers gesunde Kraft brachte ein Jugendsstück zu Stande, voll von Fehlern, arm an dramatischer Bedeutung, aber reich an krästigem innerem Leben und Lichtblitzen eines ächten Talentes. Alles was Günthers Poesie später charakteristren sollte: die schlagende Satire, der ausgelassene Lebensübermuth, der gewaltige Strom der Empsindung, die sormelle Leichtigkeit, sindet sich schon in seinem Theodosius.

Im Jahr 1716 bezog er, mit Hülfsquellen versehen durch seine Gönner (von dem mittellosen Vater wohl nur dürftig ausgestattet), die Universität Wittenberg, um Medicin zu studiren. Das gewählte Fachstudium mochte wenig Anziehung für ihn haben, doch ging er Ansangs mit Eiser daran, ohne dabei die Poesie zu vernachlässigen. Allein Günthers sinnliche Natur sollte in der Freiheit des akademischen Lebens auf beklagenswerthe Abwege gerathen, Abwege, die auch seinem Talent zum Schaden gereichen mußten. Ansangs hielten ihn Begeisterung für das Schöne, Abel des Gefühls, hielt die Verzbindung mit Leonoren ihn noch in Schranken. Er sang Lieder für die serze Geliebte, die an innerer Wärme, an Wahrheit des Ausbrucks, und Zauber einer musikalischen Sprache, ihres Gleichen suchen; er dichtete frische Stusdentenlieder voll unschuldiger Fröhlichkeit.

Aber balb begann eine erschreckende Wandlung mit ihm, zu welcher ein Riß, ber durch sein inneres Leben ging, gewiß viel beitrug. Die Nachricht, daß Leonore sich einem andern Manne verlobt habe, traf bei ihm zuerst auf Unglauben. Er fragt, er beschwört sie bei seiner Liebe, ihm treu zu bleiben, allein ber surchtbare Schlag ist Sewißheit, Leonore folgt einem Andern zum Altare. Wahrscheinlich hatte das unglückliche Mädchen sich und den Freund äußeren Rücksichten zum Opfer gebracht. — Jetzt macht sich in Günther die

ganze Leibenschaftlickeit seiner Natur in nie gehörten Gemüthstönen Luft. Schmerzensruse von so erschütternder innerer Gewalt waren in der beutschen Lyrik disher noch nicht erklungen. Alles Sele und Hohe stürzte mit dem gestrübten Bilde der Geliebten, vor ihm und in ihm zusammen. Er gab seine sittliche Kraft freiwillig, und mit dämonischem Rachegessuhl preis, und wenn seine bildende Kraft damit nicht zugleich vernichtet wurde, so blied der Makel einer entwürdigten Natur doch an ihr haften. Um zu vergessen, sich zu bestäuden, warf er sich in den Taumel eines wüsten Genußledens, dem seine natürliche Anlage nur zu sehr entgegen kam. Noch war das Universitätssleden erfüllt von den Rachwehen des dreißigjährigen Krieges, und grade das einst so gesegnete Wittenderg galt als eine der am übelsten berusenen Universitäten. Hat das bürgerliche Leben nach langer Erschöpfung endlich erholt, und ging es, dei aller Pedanterie und Nüchternheit, doch einer moralischen Kräfztigung sichtbar entgegen; so slüchtete der Rest eines halb gesehlosen und durchaus verwahrlossen Treibens in das akademische Leben.

Universitätileben.

Günther hat dieses rücksichtslos ausschweifende Treiben, in das er sich mit herausforbernbem Trot stürzte, genugsam geschilbert, benn selbst in Tagen unbändigen Sinnentaumels hörte er nicht auf zu dichten. Mit ganz erstaun= licher Leichtigkeit in der Handhabung der Form, dichtete er abscheuliche Lieder für seine verwerfliche Brüberschaft, Lieber, die seinem Namen den Stempel der Rohheit für immer aufgedrückt haben; aber auch mehr als er es verdient. Denn ganz erbrücken ließ sich seine eblere Natur niemals. Mitten im Rausch bes Genusses überkommt ihn plötlich bas Bewußtsein tiefster Unwürdigkeit. Bon Reue übermannt, stürzt er nieder und wendet sich zu Gott. Der Schmerz um Leonoren hat sich ausgestürmt, die Nachricht, daß sie in unglücklicher Che lebe, daß ihr Kind gestorben, daß sie sein im Stillen stets gedenke, erfüllt ihn mit tiefster Wehmuth. Lieber entströmen seiner Bruft, Gefühlsklänge von so hinreißender Gewalt, wie sie nur immer aus dem Urquell der Poesie, der menschlichen Wahrheit, erschaffen werben. So bebarf es bei Günther nur einer Anregung, um bas Sute wie bas Bose in seiner Ratur, bas Schone wie bas Sägliche in feiner Dichtung zu weden.

Indessen konnte sein Treiben in Wittenberg so nicht dauern. Im Carcer mußte er seine Schulden abarbeiten, dann aber rüstete er sich, nach Leipzig zu gehen, um seine Studien mit mehr Ernst aufzunehmen. Was es für Arsbeiten waren, durch deren Ertrag er sich auslösste, ist schwer zu sagen, wahrscheinlich Gelegenheitsgedichte, die oft gut bezahlt wurden. Allein die Summe reichte nicht hin, und so zeigten sich seine schlessschen Landsleute, auch einige alte Gönner, milde gestimmt, das Fehlende und für die Uebersiedlung nach Leipzig Nöthige auszubringen. Freilich hatte er sich schon manche Gönner durch sein Leben, mehr aber noch durch seine Satiren abwendig gemacht, sehr untlug, da er auf ihre Unterstützung angewiesen war. Denn von seinem

strengen Vater geschah nichts mehr für ihn. War es biesem schon ärgerlich, daß ber Sohn die gute Zeit mit Versemachen vergeubete, so erfüllte ihn bas anstößige Leben besselben mit tiefster Erbitterung. Er war ein harter Mann, kleinbürgerlich engherzig, schroff, von eiserner Konsequenz. Nicht nur die Hand, anch das Herz hatte er bem Sohne entzogen. Diese Entzweiung machte die Conflicte, die bald in das Dasein des letteren traten, nur noch furchtbarer. —

Das geistige Leben in Leipzig stand bamals in grabem Gegensatz zu bem Leipzig. Wittenberger. War dieses bis auf ben letten Rest zu Grunde gegangen, so begann es sich in Leipzig in vielversprechenber Beise zu regen. Die Pflanz= stätte der neuen Literaturepoche, die einige Decennien später hier ihren Ausgang nehmen sollte, wurde von glücklichen Kräften urbar gemacht. Schon hatte Thomasius (bis 1689), wenn auch noch nicht durchgreifend, doch mit richtigem Blick bie Schranken burchbrochen, welche die Gelehrsamkeit von dem deutschen Leben trennten. Ein geeigneter Schritt dazu war die Aufnahme ber Muttersprache für die Wissenschaft, anstatt der lateinischen. Durch seine "Monatsgespräche," bas erste beutsche Journal, suchte er das geistige Interesse der Nation zu heben, das Urtheil heranzubilden, den Geschmad zu läutern. In seinem Sinne wirkten bie beiben Mende fort, vorzüglich Burkhard Mencke (ber Sohn), ber die lateinische Zeitschrift seines Baters, die Acta eruditorum, in eine deutsche, literarisch kritische, verwandelte. Burkhard Mende, als Geschichtschreiber, akademischer Lehrer, Träger und Mittelpunkt best geistigen Lebens, gleich bebeutenb, stand bamals in seiner schönsten Wirksamkeit. Als Poet ist er nicht von Bedeutung (er bichtete unter bem Namen Philanber von der Linde), aber er verstand anzuregen, zu leiten. So war er Borsiter ber "Görliter poetischen Gesell= schaft," welche schon früher von schlesischen Studirenden in Leipzig gestiftet worden war. Das Mes hebt sich zwar noch nicht über die ersten Anfänge eines wissenschaftlichen ober überhaupt geistigen Lebens, und entbehrte noch ber umfassenden Theilnahme und bes Einflusses, allein für jene Tage war es eine Bilbungssphäre, welcher anzugehören ber Strebenbe sich zum Ruhme rechnen burfte.

Günthern wurde es nicht schwer, sich hier vortheilhaft einzuführen. Erscheinung und Talent erwarben ihm Freunde und Gönner, guter Wille und Berstand untersagten ihm die Fortführung seines Wittenberger Lebens. Mende wurde balb aufmerksam auf ihn, die Proben seines Talentes erfüllten ihn mit Bewunderung. Er bestärkte ihn in dem dichterischen Streben, und rif ihn damit vom Brobstubium immer mehr los. Zugleich aber fühlte er die Ber= pflichtung, seinem Schützling, ber bie besten Gaben bisher nur verschwendet hatte, und stets in Gefahr war, in ein ungeregeltes Leben zuruck zu fallen, einen Ersatz zu bieten. Er schlug ihm baher vor, ein Gebicht auf den eben Gedicht auf zwischen bem Raiser und ben Türken geschloffenen gunftigen Frieben gu

Passarowit (1718) zu verfassen. Der Stoff schien ihm gunstig, bas Gebicht sollte bann an ben Kaiser geschickt werden, es konnte möglicherweise eine Pension, wohl gar die Stellung eines Hofpoeten barauf folgen.

Sünther machte sich an die Arbeit, und brachte bei der Leichtigkeit seines Arbeitens in Rurzem ein umfassendes, zugleich sein berühmtestes, bas Gebicht auf ben Prinzen Eugen und den Frieden mit der Pforte, zu Stande. — Mende war höchst befriedigt davon und schickte es selbst an den Raiserhof. Seine Hoffnungen wurden jedoch nicht erfüllt, man ließ es in Wien bei gnä= diger Zufriedenheit bewenden. Dagegen war der Eindruck des Gedichtes auf bie Nation ein außerorbentlicher. Gine solche fortreißende Gewalt ber Schil= berung, diese Herrschaft über die Sprache, die Kraft des Ausbrucks, frische poetische Begeisterung, dabei diese glänzende, unerschöpfliche Phantasie, waren etwas bisher Ungehörtes. Mit ber Anerkennung kam auch neue Ermuthigung. Aus Breslau erhielt er ein größeres Gelbgeschenk, zu welchem unbekannte Gönner und Freunde der Literatur zusammengetragen hatten. Geschenke in baarem Gelbe von Privatpersonen anzunehmen, war in jener, und noch in späterer Zeit üblich, das Gewissen ober Gefühl des Gebers wie des Empfän= gers hatte nichts bagegen einzuwenben.

Das Gebicht auf ben Frieden hat immer als Günthers Hauptwert gesgolten. Sein berühmtestes ist es geworden, als sein bestes tann es nicht bezeichnet werden. Die Borzüge besselben sind erheblich, und stellen es über Alles, was in jener Zeit Aehnliches gedichtet wurde, vor einem rein ästhetischen Urtheile aber tann es heut nicht mehr unangesochten bestehen. Es fällt zu häusig aus dem gehobnen Ton in eine niedrige Sprache, spinnt den Stoff zu einer viel größeren Breite aus, als er sie gestattet, daher zu Widerholungen gegriffen werden muß, welche ermüben. Daß dem Gedicht grade die Eigensschaften sehlen, welche Günthetn am meisten charakterisiren, Leidenschaft, voller Klang des Gemüths, Macht der Empsindung, dies läßt heutzutage unser Interesse an dem Werk weniger auskommen. Allein seine Zeit (soweit sie an dichterischen Erscheinungen ernstlich Theil nahm) hatte Recht, wenn sie ihn nach diesem Helbengesang als ihren ersten Dichter pries.

Bünther, leicht befriedigt, unbekümmert um die Zukunft, immer im Augenblick lebend, ließ sich an diesem Erfolg genügen. Borsorglicher war Mende. Bald schien sich eine neue Gelegenheit zu bieten, seinem Schützling eine Stellung und bürgerliches Ansehn zu verschaffen. Am Dresbener Hose wurde ein Poet gesucht, der brauchbar für alle Gelegenheiten, dem Ceremosnienrath von Besser zur Hand gehen könnte. Mende schlug Günthern vor und schickte ihn nach Dresben. Allein die Candidatur desselben nahm ein klägliches Ende. Denn in jenem hösischen Gebränge, wo Hunderte warteten, um eine Stellung zu erhaschen, und Intriguen einander begegneten, war man des Ankömmlings bereits gewärtig, um ihn abprallen zu lassen. Er wurde das

Opfer einer Persidie. Ob man ihn auf gewöhnlichem Wege zu berauschen gewußt, oder etwas in den Wein, der ihm im Wartesaal vor der Audienz gedoten ward, gemischt hatte, bleibe dahingestellt; kurz Günther besand sich bei der Audienz des Königs in einem Zustande, daß er kein Wort hervorzubringen vermochte, und eiligst seinen Kückzug nehmen mußte. Damit war natürlich die Bewerdung zu Ende, und weder seine Empörung, noch Klage, noch das lange und unangenehm lobhudelnde Entschuldigungsgedicht an den König, halfen ihm noch etwas.

Allein in diesem bemüthigenden Zustande fand ihn eine Nachricht, die ihn Alles vergessen ließ, um seinen Gebanken eine andre Richtung zu geben. Leonore war Wittwe geworden. Sie hatte Kind und Gatten begraben, ihre Untreue durch Jahre des Elends und der Reue gebüßt, das Bild des früh Geliebten lebte in ihrem Herzen fort. Er wußte es, und sie war frei. Er hatte ihr vergeben, sie in der Ferne wieder ehren gelernt, jetzt aber trat die alte Neigung noch einmal lebenbig in ihm hervor. In rührenben Gefängen ertönt von Neuem die Liebe zu Leonoren, geläutert, nach verworrenen Lebens= -jahren nur inniger wieber belebt. Wie Schlacken fallen die schweren Ver= irrungen der Jugend von ihm ab, sein Gemuth fühlt wieder rein für Leonoren. — Er eilt nach Schlesien, findet sein Schweidnit sehr entfrembet, aber in Borau, Leonorens Wohnort, die Jugenbgeliebte und das alte Glück. Dem bitteren und boch beglückenden Wiedersehn folgte ein neues Verlöbniß für das Leben. Das Studium der Medicin erschien ihm plötzlich nicht mehr widerwärtig, da es ihm Leonorens Besit sichern sollte. Er beschloß nach Leipzig zu gehn und ben Doctorgrad zu erwerben, vorher aber nach Striegau zu reisen, um sich mit seinem Vater zu versöhnen. In diesem jedoch irrte er sich. Der alte Günther hatte keine Versöhnung, hart und fühllos wies er den Sohn von sich.

Auch die Reise nach Leipzig wurde gekreuzt durch Briefe aus Breslau, wohin die unbekannten Freunde ihn einluden. Unbedacht immer das Nächste ergreisend eilte Günther nach Breslau. Großes Leben empfing ihn hier, er sah sich als Dichter geseiert, glänzende Tage schmeichelten seinen Sinnen. In dem Rathherrn von Breßler und bessen Gattin fand er neue Gönner. Aber diese glänzende Zeit sollte schnell vorüber sein. Breßler wünschte Günsthern eine Stellung zu verschaffen, allein beiderseitiges Ungeschick vereitelte den Plan. Es war auch sonst Zeit, daß Günther sich zurückzog. Man hatte ihn verwöhnt, er wurde setzt unbequem. Frau von Breßler, die ihn sehr heran gezogen, mußte sich der unangenehmen Ausgabe unterziehn, ihn leise wieder zu entsernen. Günther verstand sie, und verabschiedete sich von ihr in Strophen, wenn immer verletzt, doch voll Dankes.

Aber was nun? — Ein Student und schlechter Kumpan lud ihn ein, nach Lauban, seiner Baterstadt, mit zu gehn, und dort eine ärztliche Praxis

zu beginnen. Leichtfertig ging er, anstatt in Leipzig ben Doctorgrab zu er= werben, nach Lauban, und einer Winkelpraris entgegen. Dort begann sein Elend. Er wurde krank, von seinen Wirthen übel behandelt, und sah dem Tod entgegen. Seine Kraft zusammenraffend, schrieb er bemüthig bittende Briefe an alle Gönner, auch an Bregler, ihn aus der Noth zu ziehen. Die Antworten blieben lange aus, er verzweifelte, und gab sich verloren. Er beschloß sein Geschick von Leonorens zu trennen, und schrieb ihr den Scheidebrief. Sie entgegnete voll ausbauernder Treue, aber in ihm stand es fest, sie nicht in sein Unheil fort zu reißen. — Endlich kamen Briese und Geldsendungen, aus Schweidnit, aus Breslau und von anderweit her. Günther genas, bezahlte seine Schulden und verließ die unliebsame Stadt. Er hatte Geld in Händen, und dachte wiederum baran, nach Leipzig zu gehen. Biel gute Zeit verstrich auf Besuchen bei Gutsbesitzern, Bekanntschaften in kleinen Städten, in wohl nicht gewählter Gesellschaft. Noch Einmal auch ging er nach Striegau zu seinem Bater, aber nur noch zorniger wies ihn ber Alte von seiner Schwelle. Er wollte ihm erst vergeben, wenn er sich eine feste Stellung erworben habe. Tief beklagt Günther in vielen Gebichten bas unselige Zerwürfniß, und boch that er nicht eigentlich bas, was es hätte ausgleichen können. Zest zwar beschloß er Ernst zu machen, und sich, Leipzig vorerst aufgebend, als Praktikus irgendwo nieder zu lassen. In Breslau, wo er wieder vorsprach, schlug man ihm das Städtchen Kreuzberg vor. Dorhin ging er. Aber viel zu unruhig, um ausharren zu können, schweifte er in ber Umgegend bei lustiger Gesellschaft umber. Um ihn zu fesseln, suchte einer seiner Gönner ihn zu verheirathen. Leonore schien für immer aufgegeben, und Günther verlobte sich mit der schönen stolzen Phyllis, der Tochter eines Pfarrers, deren starker Charakter gewiß über ihn Macht ausgeübt haben würde. Allein sie hatte eine Bedingung an ihre Hand geknüpft, die er nicht erfüllen konnte, die Versöhnung mit dem Vater. Seine vierte Reise nach Striegau lief ebenso trostlos ab. Beschämt und rathlos vermochte er es nicht über sich, so nach Rreugberg gurud zu tehren.

Planlos schweifte er umher, von Ort zu Ort ziehend, mittellos, vagasbundenhaft. Sein äußeres Leben war durch Unruhe und Haltlosigkeit verskommen, sein inneres zerfahren, zerrissen, der Berzweiflung anheim gegeben. Wo ein Senuß sich bot, stürzte er sich hinein; öfter darbte er, meist pochte er bettelnd an fremde Thüren; von Manchen aus Mitleid geduldet, den Meisten eine Last. Da riethen ihm Freunde in Landshut, die es redlich mit ihm meinten, zu einem letzten Bersuch mit dem Bater. Zum sunschmenkatten er die Reise an, aber der verlorne Sohn sollte keine Aufnahme sinden. Die Schwester erschraft, als sie ihn abgerissen und bettelhaft erblickte. Sie läßt ihn heimlich ein, die Mutter liegt krank. Demüthig naht er sich dem Bater. Dieser aber, der nicht ausgehört hatte, Erkundigungen über ihn ein=

zuziehen, achtet nicht des Unglücklichen, der zu seinen Füßen liegt, und don= nert ihm seinen Fluch entgegen, wenn er bas Haus nicht verlasse. Schwester weint und bittet, die Mutter ringt mit dem Tode, der Sohn aber flieht, für immer von der väterlichen Schwelle verbannt, aus dem Hause. Bei Nacht, Wind und Regen wandert der Verstoßene auf der Landstraße fort. Er hat den Keim des Todes in der Brust, als er in Hirschberg einkehrt. Von da begiebt er sich nach Jena, um seine Studien fortzusetzen. Krank kommt er an, mitleibige Landsleute nehmen sich seiner an, ba er auf bas Lager sinkt. Er nimmt schriftlich und in Bersen Abschied von seinen Freunden, auch von seinem zürnenden Vater. Jest, im Angesicht des Todes, tritt Leonorens Bild wieder lebendig vor seine Secle. Er grüßt sie in seinen letten Liebern, befiehlt Gott seine Seele, und stirbt (1728).

So verlief bas Leben eines ber begabtesten Dichter, vagabundenhaft, lumpig, jammervoll. Es ist romanhafter als das aller bisherigen, seine Dichtungen spiegeln basselbe in all seinen inneren und äußeren Wand= lungen ab. Sie zeigen sein Bild bald verklärt vom reinsten bichterischen Aether, und wieber getrübt vom Staube gemeiner Enblichkeit. tasie, poetisches Feuer und Tiefe bes Gemüths erhoben ihn hoch über seine Zeit, aber dem Fluche derselben zu widerstehen war seine moralische Kraft nicht mächtig genug. So unterlag er, und seinem Namen blieb ein immer schwer zu tilgender Makel aufgeprägt. Aber eine so glänzende dich= terische Begabung forbert, daß man das Bebeutende, was ihr entsprungen, porwiegend betone.

Denn zum Erstenmal wird burch Günther in ber Dichtung bie Stimme Ganthers ber Leibenschaft laut. Wir hören sie in ber ganzen Schönheit innerlicher Bewegung, in ber Gewalt eines unbändigen Ringens, im furchtbarften Auffcrei bes Schmerzes, bes Unterliegens. Unerhört und unverständlich wie bies ber Nüchternheit seiner Zeitgenossen war, verstieß seine Dichtung gegen ben Geist jener Tage, wie sein Leben gegen die bürgerlichen Schranken. Nicht burchweg fanden seine Lieber Anklang, benn jener volle Grundton bes Gemüths, jene erstaunliche Wahrheit der Empfindung, waren etwas Neues und wirkten noch als ein Frembes. Nicht Simon Dach, nicht Paul Flemming, bie boch aus einer reichen und schönen Innerlichkeit schöpfen, ragen zu ber wunberbaren poetischen Sobe hinan, zu welchen fich Gunther in seinen reinsten Stimmungen aufschwang.

Besonders hervorgehoben wurden stets seine Satiren. sich, nach der Unsitte der Zeit, eingestreut in die Masse seiner Gelegenheits= Günther kann als Gelegenheitsbichter von Profession bezeichnet gedichte. werben. Diese Art von Industrie war seit Opip an der Tagesordnung, und hatte nach der Auffassung eines ganzen Jahrhunderts nichts, was gegen die Ehre der Poesie verstieß. An Bestellungen zu Hochzeits=, Begräbniß=, Ge=

Lieder.

burtstagsgedichten scheint es ihm nie gefehlt zu haben. In diese flocht er seine satirischen Angriffe ein. Aber nicht prinzipiell kämpft er gegen Schwächen und Thorheiten, sondern mit personlichen Ausfällen und Bergeltungshieben gegen Feinde und Beleidiger; und nicht in den Grenzen einer unbestimmten Allgemeinheit hält er sich, sondern er reißt die Personen, gegen die er an= kämpft, zu Boben, um sie mit vernichtendem With und Hohn tobt zu schlagen. Auch hier spricht er eine neue, und in der Sicherheit des Ausbruck, den Zeitgenossen fast frembe Sprache. Auch hier finden sich die glanzenbsten Züge eines überlegenen Geistes, er trifft neben bem Person= lichen oft Allgemeines mit überraschender Sicherheit des Blickes, mit Humor und Schärfe des Denkens. Daneben aber sehr viel Kleinliches, Klägliches und Gemeines. Er machte sich baburch viele Feinde, gegen die er sich neben ben alten immer neu zu wahren suchte, und so wurde auch literarisch sein Leben ein Kampf, ein Heten und Aufstacheln, in welchem ihm Freunde gegen die Macht der Widersacher, denen er selbst immer mehr Waffen in die Hand gab, nicht mehr helfen konnten. Wie sein Leben zu Grunde ging, so verkam sein Talent im Bust ber Gelegenheitsbichterei. Die geistvollsten Wendungen verloren sich in der Masse, die feinsten Züge wurden verdunkelt von der rohen Arbeit des erwerblichen Zweckes. —

Sünthers Dichtungen sind die kostbarsten Perlen, welche die trübe Fluth des siedzehnten Jahrhunderts an den Strand des achtzehnten gespült hat — aber von so ächtem Schalt diese Perlen, keine einzige ist rein und unverlett, keine einzige siedenlos aus der chaotischen Tiese gekommen. Die zehrenden und vernichtenden Stosse der Zeit ließen nichts seiner Vollendung entgegenswachsen, und grade die edelsten Schätze hatten am beklagenswerthesten darzunter zu leiden.

Neue Wandlungen des deutschen Lebens und Denkens waren nöthig, die Dichtung von grundaus wieder zu beleben. Nur wenige Decennien noch, und dem jeht männlich bewußten Schaffen des dichtenden Seistes ging ein heller und früchtereicher Tag auf, hinter dessen Herrlichkeit die Jünglingsjahre der mittelalterlichen Blüthenepoche nur wie ein ahnungsvoller Morgentraum zurück schwanden.

(Ende bas erften Bandes.)

# Geschichte

ber

# deutschen Literatur.

II.



# Geschichte

der-

# deutschen Literatur,

von den

ältesten Denkmälern bis auf die neueste Zeit.

Bon

Otto Roquette.

Bweiter Band.

Stuttgart.

Verlag von Ebner & Seubert.

1863.

## vorwort.

Der zweite Band dieses Buches erscheint später, als seine Bollendung beabsichtigt war. Inzwischen hat das öffentliche Urtheil über den ersten sich unter mannigsachen Gesichtspunkten ausgesprochen. Danach erscheint es nicht als überflüssig, hier zu wiederholen, was schon der Prospekt bestonte, daß dies Werk nicht dem Gelehrten, nicht dem Literarhistoriker von Fach, sondern dem gebildeten Laien entgegen kommen will, sich mit ihm allein in anregende Beziehung zu setzen wünscht.

Eine Aufzählung von Namen und Werken war in der Darstellung der Literatur des 18. Jahrhunderts mehr noch abzulehnen, als in der der früheren Zeiten, da es sich nicht darum handelte, ein vollständiges Kompendium des immer umfangreicher anschwellenden Materials zu liesern, als vielmehr eine anschauliche Uebersicht der Hauptepochen zu entsalten, die Charaktere ihrer bedeutendsten Vertreter zu schildern. Je mehr sich die Darstellung der Gegenwart nähert, desto mehr muß sie, dei der Vielseitigkeit literarischer Nichtungen und der Massenhaftigkeit der Produktion, darauf verzichten, dem ganzen Umkreis gerecht zu werden. Was hier von der Literatur des 19. Jahrhunderts handelt, kann nur als Skizze betrachtet werden. Für den, der diese zu seiner Liedlingsepoche gewählt hat, sindet sich Ausreichendes in andern Werken, die sich allein mit ihr beschäftigen. Wer aber sein literarisches Interesse ausschließlich an lebende Schriftsteller knüpft, der geht in diesem Buche so gut wie leer aus. Ich habe mit dem Jahr 1830 (ober dem Beginn der 30er Jahre) abgeschlossen

als mit dem Anfangspunkt einer neuen Periode, die wir noch nicht übersehen, oder vorurtheilsfrei betrachten können, weil wir selbst noch in ihrer Entwicklung stehen. Dieser Abschluß hinderte nicht, einige ältere Dichter, die bis in die jüngsten Jahre mit und lebten, auch bis in die Gegenwart zu begleiten. Dagegen mußte mancher theure Rame (z. B. Lenan's) hier ungenannt bleiben, weil er ganz mit der modernen Zeit verwachsen ist, und man nicht einen einzelnen Faden des großen geistigen Gewebes heransheben kann, ohne das Ganze in Bewegung zu setzen.

Möge sich auch dieser zweite Band die Theilnahme Derer erwerben, die den ersten, trotz aller seiner Mängel, eine willkommene Gabe genannt haben.

Berlin, Mai 1868.

D. R.

## Inhalt des zweiten Bandes.

## Viertes Buch: Die Aufflärung.

|                                                                             | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erstes Rapitel: Anfänge der Kritik. Gottsched und das deutsche Theater .    | 3     |
| Zweites Kapitel: Der kritische Kampf zwischen Gottsched und den Schweizern  | 32    |
| Drittes Rapitel: Haller und Hagedorn. Die Bremer Beiträge. Gellert .        | 50    |
| Biertes Rapitel: Klopstock                                                  | 72    |
| Fünftes Kapitel: Wieland                                                    | 98    |
| Sechstes Rapitel: Patriotische und anakreontische Poesie. Berliner und Hal- |       |
| berstädter Kreis. Fabeldichtung. Chr. Felix Beiße                           | 127   |
| Siebentes Rapitel: Lessing                                                  | 156   |
| Achtes Kapitel: Wincelmann und Herder                                       | 202   |
| Fünftes Buch: Sturm und Drang.                                              |       |
| Reuntes Kapitel: Der Göttinger Dichterbund                                  | 218   |
| Zehntes Rapitel: Die Originalgenie's und das Drama                          | 259   |
| Eilftes Kapitel: Gdthe's Jugend                                             | 292   |
| Zwölftes Rapitel: Göthe in Weimar                                           | 314   |
| Dreizehntes Rapitel: Schiller's Jugend                                      | 338   |
|                                                                             |       |

### Sechetes Buch: Schiller und Göthe.

|                                                                       | Bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biergehntes Rapitel: Gothe's bichterifche Arbeit in Italien. Erfte Be |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rung mit Shiller. Getreunte Bege                                      | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fünfgehntes Anpitel: Shiller's und Gothe's gemeinfames Schaffen       | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cedigehutes Rapitel: (Gothe's und Shiller's gemeinfames Schaffen. &   | THE STATE OF THE S |
| fepung.) Das Theater in Beimar                                        | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Siebgehutes Rapitel: Gothe's Alter                                    | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Achtgehntes Rapitel: Jean Baul und die Romantifer                     | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Viertes Buch.

Die Aufklärung.

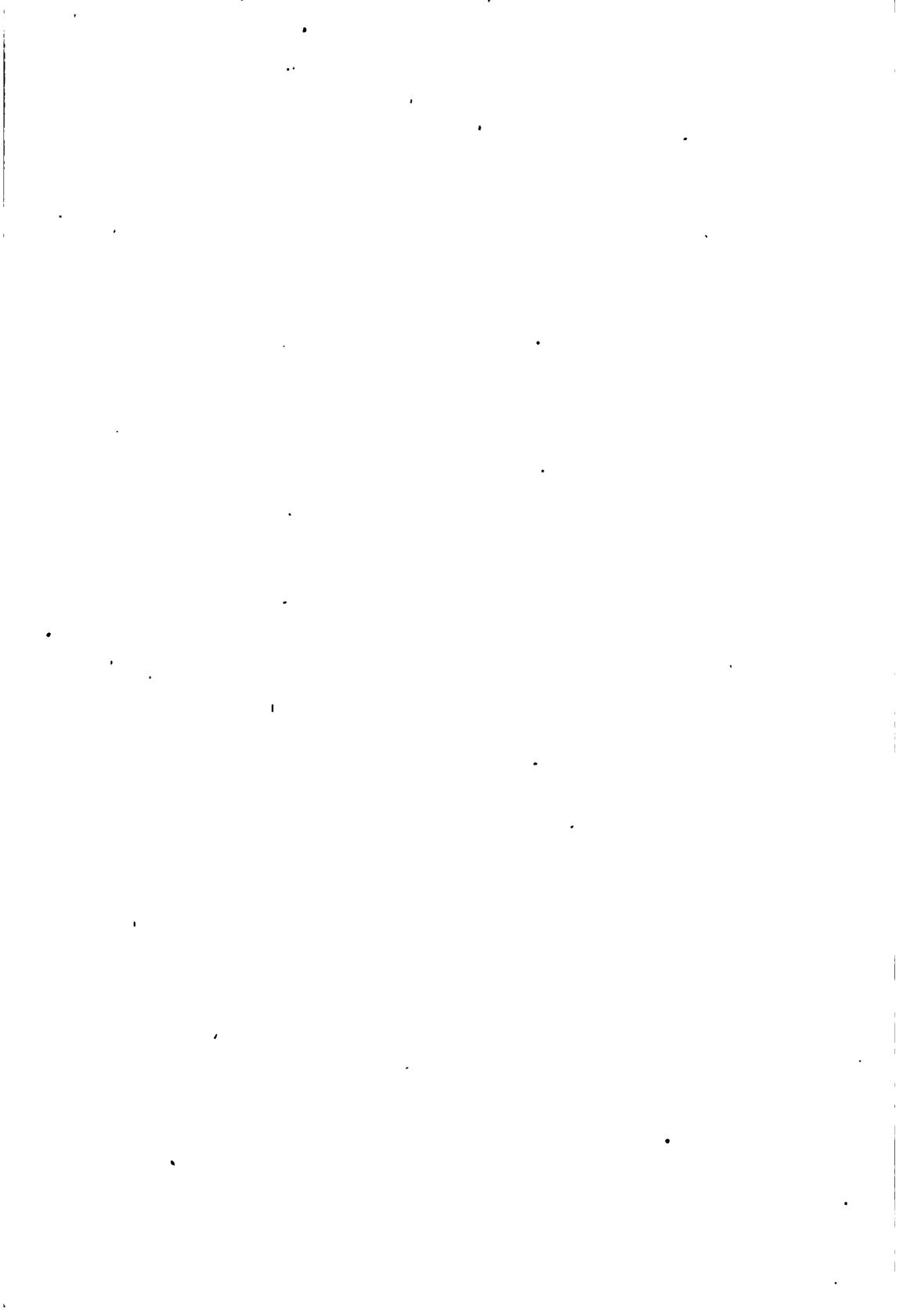

#### Erstes Kapitel.

#### Anfänge der Kritik. Gottsched und das dentsche Theater.

Was dem siebzehnten Jahrhundert durchaus gefehlt hatte, besonnene Prüfung, Kritik und Theorie ber Dichtung, das war dem achtzehnten vorbehalten, um in ernsten Gebankenkämpfen bie beutsche Poesie zur Münbigkeit zu erziehen. Unscheinbar und noch befangen trat in der journalistischen Aussprache ber erste Zweifel gegen bas Bestehende auf; noch rang die erwachende Kritik mit dem Wort, unsicher und schwankend war sie in ihrer Begründung. In ihren Hinweisen auf das, was zu erstreben sei, irrte sie vielsach, wie in ben Mitteln, so in ben Zielpunkten, ober wenn sie biese richtig gefaßt hatte, schritt sie, mehr tastend und ahnend, auf Umwegen vorwärts. Immerhin war es ein Streben zum Besseren, was sie beseelte, das Streben, die deutsche Na= tion aus ihrem bumpfen Hinbrüten zu erwecken, sie jener geistigen Entwick= lung nach zu führen, beren bie französische und englische schon längst genossen.

Im Jahr 1721, da die nüchterne Poesie der Niedersachsen noch in voller Geltung war, und die Uebertreibungen der Schlesier sich eines fast gleich großen Anhangs erfreuten, wurde in Zürich eine Wochenschrift gegründet, betitelt: Die "Discurse ber Maler." Bescheiden war ihr erstes Auftreten, die Literatur fand nur nebenher eine Beachtung. Auch war sie nicht die erste in beutscher Sprache, aber nicht lange, und sie gab die Losungsworte für die gesammte geistige Bewegung. Die Stifter waren junge Männer, Bobmer Schweizer. nur 23 Jahre alt, Breitinger erst 20, die übrigen wenig älter. Erfahrungs= los, fast wie eine bloge Uebung im Denken und Schreiben, aber voll red= lichen Willens, unternahmen sie ihr Werk, und nach breißig Jahren gingen sie als Sieger aus einem Kampfe hervor, ben sie für die Dichtung geführt hatten, und der alle Besseren auf ihre Seite lockte. Bobmer, ber sich eines hohen Alters erfreute, rief ben jungen Klopstock in seine Nähe, er sah Wie= land unter seinen Augen sich entwickeln, sah sich begrüßt und aufgesucht von allen Werbenben und Strebenben, und empfing noch als Greis den Jüngling Sothe in seinem Hause. So vermochte ein einziges Menschenleben ben ganzen Entwicklungsgang ber beutschen Literatur, bis hart an ihren Gipfel, zu um= schließen. In ber That, wenn man ben Zustand berselben noch nach bem

ersten Biertel bes Jahrhunderts, und dann das betrachtet, was sie nach fünfs zig Jahren geworden war, so zeigt sich ein so außerordentlicher Fortschritt, baß man denselben einen Siegeslauf nennen kann.

Aber es war zugleich ein ununterbrochenes Ringen, benn verschieben, oft entgegengeset, hatte man die Mittel gewählt. Die Leibenschaften entzündeten sich bei den Undesonnenen, und ergriffen gewaltsam rohere Wassen, während ruhig klare Geister die Schärse des Gedankens bei ihren Gegnern heraussorderten. So bildete sich, zugleich mit der Sprache, die Kritik heran, immer der Production solgend, sie an Vorbilder weisend, eine neue Erzieherin sür die Poesie. Nicht als ob sie eine neue Dichtung erweckt hätte; der schafssende Geist des Zeitalters regte sich selbständig in seinen poetischen Aeußerungen, und gab der Kritik die Anhaltspunkte auch sür ihre Fortbildung. Mein ihre Einwirkung war doch tiefgreisend, und von dem Moment an, wo sie, in sich gesammelt, als Gesetzeberin auftrat, gehörte sie selbst zur Literatur.

Als in jenem entlegnen Landeswinkel beutscher Zunge die "Discurse ber Maler," nach dem Borbild bes englischen "Zuschauers" von Abbison, in's Leben traten, standen, wie schon angebeutet, literarische Besprechungen und Kritiken bei ihnen noch in erster Reihe. Sie wollten nur zum Rach= denken anregen, wollten burch populäre Betrachtung allgemeiner Dinge den Bürgerstand überhaupt nur zum Lesen anlocken. Wie hätten sie hossen konnen ein größeres Publikum zu gewinnen, wenn sie mit Kritik von dichterischen Werken begannen, die niemand kannte? Denn mag man immer von dem Anhang der schlesischen Poeten, oder dem der Niedersachsen sprechen, derselbe erstreckte sich noch nicht weit über gelehrte Kreise. In dem reichen Hamburg, das seit einem halben Jahrhundert eine Literaturstätte war, in dem auf= blühenden und eleganten Leipzig gab es wohl ein lebhaftes für die Dichtung interessirtes Publikum, und an den glanzenderen Höfen ließ man die Werke der deutschen Hofpoeten neben der französischen Literatur eben gelten; aber das Bürgerthum nahm keinen Antheil daran. Ueber diese Schicht der Gesellschaft lag noch ein bumpfer geistiger Rebel gebreitet.

Deutsches Leben. Das beutsche Leben war arm, arm an Anregung zur Erhebung, wie zur Bertiefung. Man richtete die Blicke nur auf das Nöthige und Herzgebrachte, wenig in die Welt, niemals in sich selbst hinein. Zwar war durch Speners und der Pietisten Wirksamkeit nicht Unerhebliches für die Erweckung der Innerlichkeit gethan worden, so daß Männer wie Thomasius, die ein geistigeres Element für die Wissenschaft wie für das Leben erstrebten, sich ihnen getrost eine Weile anschloßen. Denn jenes Abwerfen eines drückenden Formelwesens und die Wendung an das Gemüth konnte als freierer Ausschwung des inneren Lebens betrachtet werden. Allein von nachbaltiger und durchz greisender Wirkung war dies nicht. Die von Spener Erweckten lebten als

bie Stillen im Lande und mieden in demüthigem Hochmuth die Berührung mit der Welt, und bei dieser Ausschließlichkeit gelangte ihre Richtung bald zu Aeußerungen, die sie dem bürgerlichen Leben lächerlich machten und vällig entfremdeten. Noch weniger war Leibnitens Philosophie geeignet, einen größeren Kreis zu gewinnen, zumal da er die deutsche Sprache (deren Borzüge er gleichwohl erkannte), noch für zu roh hielt, und daher seine Werke französisch schrieb. Er mußte es auch aus andern Gründen, wenn er überzhaupt ein Publikum sinden wollte.

Wenn ber Mann von bürgerlichem Stande, nach meist wild durchtobten akademischen Jahren, in ein Amt trat, so empfing ihn ein streng begrenztes Formelspstem, über welches hinauszublicken er nicht wagen durfte. Eine Betheiligung an öffentlichen Dingen gab es für ihn nicht, sein Wollen und Wünschen war sest gebannt in eine vorgeschrieden Lebensarbeit ohne geistigen Sehalt. Seine Interessen richteten sich auf kleinliche Dinge, die moralischen Anschauungen wurden rigoristisch, die Enge seines Daseins, in dem er aufzing, stumpste ihn gegen Alles ab, was außer seinem Bereich lag. Jedem höher Stehenden brachte er die tiesste Unterwürfigkeit entgegen, vorwiegend aber beugte er sich vor dem Abel mit unbegrenzter Verehrung. Der Abel war eben so ungebildet, ebenso roh in seinen Anschauungen, doch duldete man jede Rohheit von ihm, denn der Abelige gehörte dem bevorzugten Stande an. Nur wo dieser an größeren Hösen die französische Bildung auf sich hatte wirken lassen, unterschied er sich durch äußere Formen, Lebensart, zuweilen auch wohl durch Bildung vortheilhaft von dem Bürger.

Zwar ließ es sich ber Bürgerstand auch angelegen sein, das französische Wesen der Höse nachzuahmen, aber nur äußerlich, in Moden und Fremdswörtern. Es war nur eine neue Formel zu den übrigen, worin sich das ganze Leben bewegte. Auch sehlte es nicht an Verspottung derer, die durch neumodische Seckenhaftigkeit gegen die altväterischen Sitten verstießen. Französische Bücher drangen nicht in das Volk, die zur vollkommenen Erlernung der fremden Sprache brachten es nur wenige, und das Lesen selbst, auch deutscher Bücher, war eine im Sanzen unliedsamc Beschäftigung. Außer schlechten Romanen und noch schlechteren Erdauungsbüchern, wurde nichts gelesen, und die poetischen Bedürsnisse sühlten sich durch Hochzeitse, Kindzausse und Leichencarmina vollkommen befriedigt.

Aber gerade den Bürgerstand galt es für geistige Interessen zu erziehen. Denn das fühlten alle Besseren, daß wenn derselbe bei der Ausschließlichkeit der Gelchrtendichtung wie der Hospoesse zu kurz gekommen und vernachläßigt worden war, ihm jetzt alle Vortheile der Bildung zugewendet werden müßten, denn in ihm allein war der gesunde Kern zu sinden, der die Keime zu einer Neugestaltung der Literatur treiben mußte. Wer sich daher der deutschen

Literatur annehmen wollte, hatte zuerst auf bas burgerliche beutsche Leben zu wirken, und den geistigen Boden urbar zu machen.

Mit welcher Befremdung man heut, bei unfrer Ueberbildung und Ueber= fruchtbarkeit, wo es gerathen scheint ben Einzelnen eher zurückzuschrecken als anzuloden, ja mit wie steptischem Lächeln man heut denjenigen ansehen möchte, der sich der Aeußerung unterfinge, er wolle sich der Literatur "annehmen": damals wurde jeder mit so redlichem Willen sehr willkommen geheißen. Ließen sich boch Gelehrte und literarisch Bestrebte überall angelegen sein, Leute, des ren Begabung nur einigermaßen beachtenswerth schien, für die Literatur zu "gewinnen." Denn so viel es auch Poeten und Bücher, und unter biesen verschiedne Richtungen gab, eine einheitlich erwachsene und nationale Litera= tur war nicht vorhanden. Zemehr bem Gebilbeten, ber die Bluthe der französischen und englischen Literatur kannte, ber Wunsch am Herzen lag, ben bichtenben Geift in Deutschland eine ahnliche Höhe erreichen zu sehen, besto mehr mußte er bestrebt sein, jeden lebendigen Funken zu nähren und zu for= bern, und sich an Gleichgefinnte anzuschließen. So entstanden auch in dieser Zeit literarische Bereine, aber sehr verschieden von den höfischgelehrten Blu= menorden des siedzehnten Jahrhunderts. Während jene in ihren spielerischen Formen überaus wenig leisteten, traten bie neuen Bereine, die sich meist eine Wochenschrift zu ihrem Organ erschufen, zusammen, um für die Bildung bes Volkes zu arbeiten.

Discurie

Die kleine Gesellschaft in Zürich, welche bie Discurse ber Maler der Maler. stiftete, vereinigte sich je einen Tag in der Woche, um ein Thema durchzu= sprechen, ober einen Aufsatz zu beurtheilen. Sie hatten sich schöne Maler= namen beigelegt (bie nicht mehr bebeuten wollten, als ein anberes Pseudonym), mit denen sie ihre Arbeiten unterzeichneten. Go wurden in jeder Woche ein paar Drucklättchen ausgegeben, beren Inhalt meist gar nichts zu thun hatte mit einem Rafael, Rubens, Holbein, Caracci u. s. w., unter beren Namen er ging. Dieser Inhalt, noch in ungelenkem Styl und ungeübter Sprache vorgetragen, ist auf ein burchaus naives Publikum berechnet, aber auch die Gesichtspunkte, die Darstellungsart der Verfasser sind noch .naiv, um nicht zu sagen schülerhaft. Nach ber Ankundigung des ersten Discurses, behandelt der zweite das Thema der Freundschaft, die beiden folgenden ver= breiten sich über ben Tob. Dann werben die Vorzüge des Landlebens bar= gestellt, über Gesellschaft und Einsamkeit, Bescheibenheit und Selbstkenntniß allerlei Gebanken ausgearbeitet. Man sieht überall, daß es auf Anregung und Erweckung eignen Nachbenkens abgesehen ift. Aber zusehends übt sich ber Styl, kräftigt sich bas Urtheil, werben die Stoffe kühner ergriffen, gestaltet sich die Behandlung kritischer und steigert sich das Interesse. Auch fehlt es nicht an Abwechselung. Man discurirt über Geschichtschreibung, über Sprache und Logit, über Malerei und Bildhauerkunst, spricht humoristisch

über Bärte und Kleibermoben, und didaktisch über Sokrates Lehrmethobe und Cicero's Briefe.

Mit dem 20ten Discurs wird zum erstenmal das poetische Gebiet ernster betreten, und es solgen nun häusiger literarische Untersuchungen. Wichtig ist dieser Discurs, weil er schon von dem Punkt ausgeht, von welchem Bodmer und Breitinger in Folge die Theorie der Dichtkunst herleiteten. Es wird später eingehender darauf zurück zu kommen sein, hier wollen wir uns nur soweit damit abgeben, als die Discurse das Wesen der Dichtung aufsassen oder berühren. Alle Dichtung, sagen sie, bestehe in der Nachahmung der Natur. Wie der Maler dieselbe abzumalen habe, so müsse der Dichter sie abschreiben, sie getreu wieder zu geben suchen. Wie ungenügend immer in der Bestimmung des Poetischen, war dies doch ein Ausgangspunkt, und das richtige Sesühl lag zu Grunde, daß Natürlichkeit und innere menschliche Wahrheit die Dichtung leiten müßten.

Betrachteten sie unter diesem Sesichtspunkt die Poesie der zweiten schlessischen Schule, so konnten sie nicht umhin, diese Unnatur in ihrer Lächerzlichkeit auszudecken, und den Anhängern derselben ihre Verderblichkeit zu Semüthe zu führen. Auch an den Niedersachsen konnte ihnen nicht Alles lobenswerth erscheinen, denn platte Nüchternheit war nicht für Natur und Wahrheit zu nehmen. Wollten aber die Versasser der Discurse die Werke, welche die Zeit hoch gehalten hatte, überall durch ihr Urtheil entwerthen, so mußten sie zugleich Muster aufstellen, durch deren Besolgung das Bessere zu erreichen sei. Bei dem Mangel an eignem Mustergültigen blied dann nichts übrig, als auf fremde Literaturen hinzuweisen. So lenkten sie die Blick vorwiegend auf die neueren Werke der Engländer, dei denen sie in Milton einen Dichter sanden, der ihre Forderungen im höchsten Sinne befriedigte. Die Bekanntschaft mit Shakespeare machten sie erst später, doch wurde sie von nur um so schwererem Sewicht für ihre Hinweise.

Allein balb wurden diese Bestrebungen von andrer Seite her gekreuzt. Sottscheb, damals ebenfalls noch ein junger Mann und voll gleichen Sisers für die Literatur, war 1724 nach Leipzig gekommen, und begann in ähnlicher Weise durch Wochenschriften zu wirken. Er theilte die Ansichten der Schweizer in vielen Stücken, wich aber darin von ihnen ab, daß er nicht die englische, sondern die französische Literatur zur Nachahmung empfahl. Ungleich prosaischer als die Schweizer, sah er das Poetische nicht in der Nachahmung der Natur, sondern in dem Ausdruck des "Vernünftigen." Dies schienen ihm die Griechen und Kömer in ganzer Vollendung zu repräsentiren, und weil die Franzosen in ihrer Dichtung das Vernünftige der Alten am vorzüglichsten wiedergäben, darum pries er sie als mustergültig an.

Trot dieser Verschiedenheit der Anschauungen blieben Gottsched und die Schweizer doch in leiblichem Einvernehmen, und fast zwanzig Jahre lang

Gottscheds Gegen. wirkung. konnten sie sich manchen Beweis gegenseitiger Achtung geben. Deunoch besobachteten sie einander scharf, und wachten mit stiller Eisersucht über jede auftauchende Befähigung, um sie auf ihre Seite zu bekommen. Inzwischen gewannen beibe Parteien an Ausbehnung, besestigten sich in eistiger Arbeit hier, und vertiesten sich dort die Prinzipien, und erwuchs eine neue poetische Production, hier angelehnt an französische, dort an englische Muster. Dann erst, als beibe Theile ihre Grundanschauungen in letzter Consequenz herausegebildet hatten, begann der kritische Kamps, der alle Kräfte in Bewegung sette, und das allgemeine Interesse in Deutschland lebhaft in Anspruch nahm.

Aber war es nicht wieber die Anlehnung und hingabe an das Fremde, bie eine nationale Entwicklung unsver Literatur verhinderte? In der That hatte sie noch einmal eine Schulzeit in der Nachahmung ausländischer, vorwiegend französischer Muster, durchzumachen, ehe sie zu einer nationalen Entfaltung gelangte. Es ist schon sonst wo ausgesprochen worden, daß die deutsche Tichtung in der Anlehnung an das Fremde niemals Großes leistete; daß sie aber, nachdem sie diese überwunden und wieder von sich ausgeschieden hatte, sich innerlich so gekräftigt zeigte, die fremden Ruster selbständig zu überflägeln.

Und auch biefe Beit ber nachahmung mar ein Rampf, in welchem bie Meproductionen ber frangofischen und englischen Dichtwerte mit einanber wetteiferten, ein Kampf, ber ben fritischen Sturm vorbereitete und bann Sand in Sand mit ihm ging. Diese Reibung ber verschiebnen Bringipien, die ernftere Betrachtung ber Gegenfage, worin ichaffenbe und fritische Talente fich tummelten, und welche eine immer neue Aussprache und Untersuchung berausforberten, tonnte nicht verfehlen, die Beifter zu flaren und felbständiger ju machen. Gin nationaleres Bewußtsein erwachte in ber Dichtung, man brach mit den bieberigen fremben Borlagen, zugleich auch mit haltlojen Trabitionen, bie bie Beifter eingeengt hatten. Gine neue icopferifche Rraft begann fic überall in ber Literatur zu regen. Die ebenfalls neu belebte Philosophie trat bingu, jene Aufflarung berbor ju rufen, welche rudfichtelos bas veraltete Formelmejen bes Dentens über ben Saufen marf. In fo fern biefe Auftlarung eine rein verftanbesmäßige und projaifche mar, trat ibr bie lebhaft geweckte Innerlichkeit entgegen, balb ale weiche Sentimentalitat, balb ale jugenblich gewaltsames Befühlefturmen, ober ale ein Gemisch von beibem. - Doch wollen wir burch Anbeutungen über ben Bang ber Literatur unfrer Darftellung nicht zu weit voraus eilen. Bir tehren zu jenen Mannern aus rud, welche wir bestrebt faben burch ihre Bochenschriften fur bie Literatur ju wirten. Die Schweiger laffen wir vorerft bei Geite, und wenden uns gu Gottiched, ber bei raftlofer Bielgeschäftigkeit lebhafter als jene barauf ausging, bie bichterifche Brobuction ju weden, um fich ju fammeln und ju übermachen.

Johann Christoph Gottscheb (geb. 1700 zu Judithenkirch in Ostpreu-Ben) wurde auf der Universität zu Königsberg durch den Professor Valentin Pietsch, der zu den reimenden Niedersachsen gerechnet wird, für die Literatur angeregt. Bei seiner ungewöhnlichen Körpergröße kam Gottscheb hier in Gefahr von preußischen Werbern für bas Riesenregiment Friedrich Wilhelms I. aufgefangen zu werben, und so entfernte er sich aus Preußen und ging nach Leipzig. Hier fand er eine Erzieherstelle im Hause Burkhard Mende's, und begann seine akademische Thätigkeit mit Vorlesungen über Philosophie und Dichtkunst. Er wurde Professor der Logik und Metaphysik, verheirathete sich mit Luise Victorie Abelgunde Kulmus, beren Ruhm als Schrift= stellerin später mit dem seinigen Hand in Hand ging, und verblieb in Leipzig bis zu seinem Tobe (1766).

Ein Jahr nach seiner Ankunft in Leipzig (1725), im 25sten seines Alters begann er, bem Drange nach einer umfassenden literarischen Wirksamkeit Genüge zu thun. Unter ben Augen Mencke's, bessen Journal "Acta erudi- Bochentorum," wie sehr immer bestrebt sich vom Gelehrtenthum loszureißen, boch ein wesentlich gelehrtes geblieben, schlug Gottsched seinen reformatorischen Weg ein, der eine Heranbilbung des bürgerlichen Lebens durch die Literatur bezweckte. Mit den Ansichten der Schweizer vorerst ganz einverstanden, deu= tete er doch schon durch den Titel seiner ersten Wochenschrift, "bie vernünf= tigen Tablerinnen," seine von jenen verschiedene Auffassung der Poesie wie ber Kritik an. Vernunft und Regelmäßigkeit erhob er zum Prinzip, währenb die Schweizer Phantasie und sinnliche Wahrnehmung für die Dichtung in Anspruch nahmen. Was er in den "Tablerinnen" begonnen, führte er in dem "Biebermann" fort. Sein Eifer, und sicher auch seine imponirenbe Persönlichkeit, sammelte einen Kreis von jüngeren Kräften um ihn, die sich ihm bald als seine Schüler anheim gaben. Von der Leipziger "Poetischen Gesellschaft" war er bereits zum dauernden Senior ernannt worden. Auch in ihr begann er seine Reformen bis auf den Titel, indem er sie zu einer "Leipziger deutschen Gesellschaft" machte. So beherrschte sein Einfluß auch ihre Thätigkeit. Unter seiner Aufsicht gründete Joachim Schwabe in Leipzig die "Belustigungen des Verstandes und Wițes," eine Wochenschrift, die recht eigentlich zum Organ Gottschebs und seiner Schule wurde. Aber damit nicht genug, erweiterte er seine journalistischekritische Thätigkeit von Jahr zu Jahren. Durch die Erfahrung war er bereits belehrt worden, daß sich burch Beitschriften einbringlicher wirken lasse, als burch Bücher, und bag nichts ein größeres Ansehn gebe, als die Beherrschung ber Presse. Wenn seine Eitelkeit groß genug war, bies Ansehn rastlos zu erstreben, so konnte er sein person= liches Gewicht wiederum einsetzen, um für die Durchführung seiner Grundsäte zu wirken. So mögen gleich hier seine späteren Journale genannt werben, die sich jedoch schon in einer kritisch gelehrteren Aussprache ergingen,

schriften.

ba sie ein bereits lebhafter für die Literatur angeregtes Publikum vorsanden, und ein umfassenderes literarisches Material verarbeiten konnten, nämlich die "Beiträge zur kritischen Historie der deutschen Sprache," serner der "Neue Büchersaal der schönen Wissenschaften und freien Künste," endlich das "Neueste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit."

Die letteren umfassen schon die Zeit des heftigsten Kampfes, ber Gegen= wehr wider eine neue Dichtungsepoche, die sein Ansehn zu fturzen brohte (so gegen Klopstocks Meisias), allein sie führen zugleich biejenigen Bestrebungen fort, die ihm seit seinem ersten Auftreten zu Berdiensten angerechnet werden muffen. In erster Reihe steht bas um die Sprache. Während die Schweizer in den Discursen noch mit dem Ausbruck ringen, und sich einen befremd= lichen Ueberfluß von französischen Wörtern bafür nutbar zu machen suchen, geht Gottsched gleich anfangs barauf aus, alle Frembwörter möglichst zu verbannen, dem Ausbruck Deutlichkeit zu geben, den Styl künstlerisch burchzubilben. Wenn er anstatt sinnlicher Anschaulichkeit und sprachlichem Leben, nur eine nüchterne Regelmäßigkeit und ein verstandesmäßiges Stylgerüst zu Stande brachte, so muß schon dies als verdienstlich bezeichnet werden, und auch die Schweizer säumten nicht, hier von ihm zu lernen, und seinen Bor= gang anzuerkennen. Es war immer genug ber Arbeit, und gehörte selbstän= bige Kraft bazu, die Sprache von dem Schwulft der Schlesier zu säubern, und anderntheils sie aus der Verwässerung und Plattheit, in die sie herabgesunken war, empor zu ziehen. Praktisch war es für seine Zwecke, bag er, wie einst Opit, die Dialektformen verbannte, und eine einzige Mundart, die meißnische, zum'literarischen Styl erhob. Praktisch für seine Zwecke, sagen wir, wenngleich dies Verfahren nicht unbedingt als Verdienst bezeichnet wer= ben soll. Denn so viel die Sprache so an Regelmäßigkeit gewann, so viel verlor sie zugleich an volksthümlicher Ursprünglichkeit und Fähigkeit der Be= zeichnung. — Seine sprachlichen Studien faßte Gottsched in ein grammatis kalisches System zusammen, "Grundlegung zu einer beutschen Sprachkunst," ein Werk, welches seine Schule als ben eigentlichen Canon bes Styls und ber Sprache verbreitete, und bas sich mit all seinen Mängeln boch lange Zeit im höchsten Ansehn erhielt. Wie Frau Gottscheb in allen Dingen die Theil= nehmerin an ben Studien ihres Gatten war, so schrieb sie in demselben Jahre, da seine Sprachkunst erschien (1748), eine Abhandlung über Orthos graphie, in Briefform, die als ein Supplement zu jenem Werke gelten konnte.

der Sprache.

Reform

Schon wenige Jahre nach seiner Ankunft in Leipzig hatte Gottscheb burch rastlosen Eiser, burch eine sörmliche Organisation seiner Schule, eine literarische Machtstellung errungen. Sein Urtheil und Wille wurden Geset, er gebot über eine große Partei, die nicht ruhte sein Ansehn zu verbreiten, und deren dienstsertige Bewunderung ihn zu frühzeitiger Selbstüberschätzung führte. Wer zur Seltung gelangen wollte, mußte sich ihm unterwerfen, und

Lob und Anerkennung wurden durch unzählige Federn der Schule verbreitet. Wer dagegen seinen Weg ohne ihn zu gehen wagte, durfte gewärtig sein, auf energischen Widerstand zu stoßen, bei welchem auch die unlautersten Mittel der Clique nicht gescheut wurden. So brachte es Gottsched zu einer literarischen Dictatur, welcher zu widersprechen fast zwei Decennien lang nicht leicht Jemand unternahm.

Nur so war es möglich, daß Gottscheb auch als Dichter als bedeutend und mustergültig ausgerusen und anerkannt werden konnte. Denn seine, von Schwabe herausgegebenen lyrischen Gedichte wetteisern mit der herzbrechendsten Reimnoth der niedersächsischen Schule. Zwar ist nicht zu verkennen, daß er sich auch darin bestrebt, die Reinheit der Sprache aufrecht zu erhalten, daß er möglichst viel lyrische Formen anzuwenden und auszubilden sucht. Aber es sind eben Versuche ohne Inhalt, sie zeigen überall, daß der Verstand allein nichts Dichterisches hervorzubringen vermag. Dhne Phantasie, ohne Gemüth, ohne alle Innerlichkeit, ohne Talent, stellt er höchst selbstbewußt seine Muster auf, die viel eher als abschreckende Beispiele gelten können.

Bor allen bichterischen Gattungen aber war es das Drama, worauf er seine Blicke lenkte, ja, es wurde so recht der Augapfel seiner Wirksamkeit. Verdienstvoll war es, daß er sich desselben annahm, um es zu resormiren, und verdienstlich Vieles, was er dafür that; aber gerade auf diesem Gebiet führten ihn seine Grundanschauungen auf Wege und zu Resultaten, bei welschen das Drama keine, höchstens sormelle Vortheile erlangte.

Das deutsche Theater war zu Anfang des Jahrhunderts in den traurigsten Verhältnissen, und eigentlich kann von einem Theater in dieser Zeit kaum die Rede sein. Am meisten noch wurde es burch die Schulkomöbien gerettet, ba jahraus jahrein auf ben Symnasien Aufführungen veranstaltet wurden. In Zittau war Christian Beise's Thätigkeit im besten Andenken, feine Stücke erhielten sich, neben ben neuen seiner Nachfolger im Rectorat, noch lange auf ber Schulbühne. Allein ber pabagogische Zuschnitt berselben bannte sie fest an ihre Stätte, und machte sie für die Entwickelung unfähig. Die höheren Stände hielten sich an bas Ballet und die italienische Oper, welche die Alleinherrschaft an den Höfen hatte. Für das größere Publikum blieben die umherziehenden Schauspielertruppen, an denen jett kein Mangel mehr war, beren Leistungen und Darstellungen jeboch mit Bilbung und gutem Geschmad nichts zu thun hatten. Ihr Repertoire bestand aus Haupt= und Staatsactionen, voll von tumultuarischer Bewegung, Blutvergießen und Waf= fengerassel, oder in Hanswurstkomöbien, halb improvisirt, fast ganz in Platt= heit und Gemeinheit aufgehenb.

Wo sollte die Reform des Theaters anknüpfen, auf welchen Weg die Production gewiesen werden? Es ist nicht zu läugnen, daß sowohl in den Staatsactionen, wie in der Hanswurstkomödie genug volksthümliche Elemente

Meform des Theaters.

lagen, die für eine nationale Neugestaltung hätten nutbar gemacht werden können. Hätte man sich hier nur ber alten Stoffe bemächtigt, und dieselben nach Art des englischen Theaters ausgebeutet, ober wäre man auf dem von Christian Weise in der Behandlung neuer Stoffe eingeschlagnen Wege forts geschritten, man hätte schon jett zu einem gebeihlicheren Resultat gelangen Allein man nahm einen weiten Umweg. Gottscheb hatte keine können. genügende Kenntniß der nationalen englischen Bühne, und was er davon ' etwa kannte, stieß ihn ebenso ab, wie die wilden Staatsactionen. Für ihn gab es nur ein Geset, verständige Regelmäßigkeit. Dieses glaubte er, nächst den griechischen und römischen Dramatikern, bei den Franzosen am vollkommensten erfüllt, und barum wollte er biese burchaus nachgeahmt wissen. Er traf barin mit dem Urtheil der überwiegenden Mehrzahl aller derer zusammen, die damals als die Gebildeten gelten konnten. Die französische Literatur war die Musterliteratur Europa's, das französische Theater wurde von dem Geschmack ber Zeit für die höchste Vervollkommnung bessen angesehen, was die Griechen und Römer in dieser Kunst erstrebt hatten. — So wurde das Drama in einen fremden Formalismus eingezwängt, in welchem es zwar gesetzt und mit Würde reden lernte, sich einer vereinfachten Handlung zu befleißigen hatte, aber zugleich so viel einbüßte, daß von einem nationalen Drama nicht die Rede sein konnte. Denn nichts durfte hier zur Geltung gebracht werben, was ben Charakter ber beutschen Dichtung ausmacht. Für die Formstudien dieses französirten Dramas, welche vorwiegend der Schauspielkunst zu statten kamen, mußte die Dichtung ein schweres Lehrgeld zahlen, die Form selbst aber zeigte sich unhaltbar, sobald der nationale Geist seine Kraft zu fühlen begann. Wie thönerne Götzen zerbrachen die steifen Alexan= drinertragöbien vor dem ersten Anlauf der Sturm = und Drangperiode, um einer neuen und nationalen Form bes Dramas Platz zu machen.

Gottscheb's Plan, ein beutsches Theater nach bem Muster ber Franzosen zu gründen, war gewiß kühn, er zeugt von ungewöhnlichem Selbstbewußtsein. Salt es doch nicht nur eine bramatische Dichtung, so wie eine neue Schausspielkunst zu erschaffen, sondern auch ein Publikum für die neue Gattung zu erziehen. Daß er seinen Plan von der schwierigsten, aber auch einzig richtigen Seite ergriff, um ihn für die Kunst und das Leben nutdar zu machen, indem er ihn mit der Resorm der reisenden Schauspielertruppen von Berusverdand, zeigt von Einsicht und energischem Streben. Die Schuldühne war nicht geeignet sür eine Resorm des Theaters in kunstmäßigem Sinne, das leuchtete ihm ein, ohne daß er sie doch gänzlich aus den Augen ließ. Er knüpste mit Rectoren und Schulvorständen an, wo er konnte, und suchte sie sür Darstellungen regelmäßiger Stücke innerhalb ihres Bereiches zu gewinnen. Allein das stand doch erst in zweiter Reihe. Es war, als ob er sich im Stillen das alte, durch die Tradition geheiligte pädagogische Terrain habe

sichern wollen, für den Fall, daß der kühnere Plan, die vagabundenhafte Bühne für die Kunst zu bändigen, unaussührbar gewesen wäre. Kühn war es, das kann nicht genug betont werden, ein höchst auffallendes Wagniß für einen Professor der Philosophie in Leipzig, in dem gebildeten, seinen Leipzig, sich mit einer umherziehenden Schauspielertruppe abzugeben. Aber Gottsched war der Mann dazu, etwas zu wagen, hundert Kräfte, die er beherrschte, in Bewegung zu setzen, und durch sie jeden Schritt seines Vorgehens rechtserztigen zu lassen.

Schwieriger burfte es erscheinen, die geeigneten Stücke für bas zu er= schaffende Theater zu gewinnen. Eine Weile zwar konnte bem Mangel durch Uebersetzungen aus bem Französischen abgeholfen werben. Dergleichen waren schon lange vorher versucht worden. Wir erinnern uns, daß schon in der zweiten Hälfte des 17ten Jahrhunderts Uebersetzungen der Molidreschen Lust= spiele von der Beltheim'schen Truppe gegeben wurden. Auch hatte man hier und da den Versuch gemacht, die französischen Tragiker zu verdeutschen. So war Bressand in Braunschweig unermüblich thätig gewesen, den Racine und Corneille zu übersetzen, und andre hatten sich, schon seit 1650 an Corneille's Robogune, Cid, Polyeuct u. s. w. versucht. Wenn biese Stücke wirklich aufgeführt worden sind, so wird ber Beifall des Publikums eben nicht groß gewesen, die rohe Action an der Aufgabe gescheitert sein. Jeden= falls waren diese Bearbeitungen seit lange vergessen, veraltet, für die Dar= stellung ganz unbrauchbar. Es mußte für neue zweckmäßige Uebersetzungen gesorgt, ja, es mußte auch die originale Production angeregt werden. Nach beiben Seiten hin gingen Gottsched und seine Frau mit eignem Beispiel voran.

Er selbst belehrte die Deutschen zuerst durch sein Trauerspiel Cato, wie ein Drama nach französischem Zuschnitt, mit Beobachtung ber brei Aristote= lischen Einheiten, des Orts, der Zeit und der Handlung, zu verfertigen sei; nämlich fast ohne sichtbare Vorgänge auf der Bühne, voll von breiter Deklamation auf dem Kothurn des Alexandriners, wenn auch innerlich leer, doch pomphaft in jeder Aeußerung. Talentlos, ohne schaffende dichterische Kraft, ohne warme und erwärmende Innerlichkeit, wie Gottsched war, vermochte er am allerwenigsten ein bebeutenbes Drama zu Stande zu bringen. Der Cato bes Engländers Abdison, ein durchaus nach französischer Schablone gearbeis tetes Stuck, wurde seine Grundlage. Also selbst auf Driginalität des Stoffes und ber Behandlung mußte er verzichten. Sein Cato ist in Composition, Cha= rakteristik, in Allem was die Tragodie an tieferem Gehalt verlangt, ein trübseliges Machwert, ber Helb mit seinen trivialen Sentenzen, seiner pebantisch würdevollen Staatsperrücke, für uns geradezu lächerlich. Insoweit berechnenber Verstand und Studium bas formale Schema der französischen Dramatiker, und ihre äußeren Kunstgriffe erlernen können, brachte Gottscheb wohl ein Geruft im Sinne jener zu Stanbe, allein von ihrem rhetorischen

Gaid.

Glanz, von der Bornehmheit ihrer Erscheinung, hat sein Cato nichts. Die Berse bestehen in abgezählter Prosa, die Sprache ist sehr vernünftig, sehr natürlich, sie vermeidet jeden Ausbruck, der sie über das Gewöhnliche heben könnte; der Hauptcharakter bewegt sich unter den übrigen Figuren wie ein langweiliger hölzerner Philister unter Seinesgleichen. Gottscheb aber wußte sich viel auf sein Werk, er gab es mit Selbstbewußtsein für bas erfte regelmäßige, und somit für bas erste mahre Trauerspiel ber Deutschen, und seine Schule pries sich und die Welt glücklich, ein solches Werk zu besitzen.

Theater Det

Günstig für Gottschebs Plan war es, bag im Jahre 1727 ber Theaterprinzipal Neuber mit seiner Truppe nach Leipzig kam, um in ber Meßzeit Borstellungen zu geben. Er selbst erhob sich wohl nicht über den Geschäfts= mann und Cassirer, seine Frau war die Seele ber Gesellschaft. Jung, schon, lebhaften Beistes, eine gewandte Schauspielerin, besorgte sie die Wahl ber Reuberin. Stücke, und war die Ordnerin aller inneren Angelegenheiten. Es wird er= zählt, Frau Neuber sei, erfüllt von glühender Liebe für die Runst, etwa um bieselbe Zeit auf den Gedanken gekommen, ihr Theater nach französischem Zuschnitt zu organisiren. War bies ber Fall, bann bedurfte es zwischen ihr und Gottscheb nur einer Annäherung, um sie zu Berbunbeten zu machen. Aber merkwürdig bleibt es bann immer, bag sie, nachdem die Reform burch fie glanzend zum Ziel gelangt, plötlich umkehrte, und mit gewandter Spekulation auf die Tagesneigung, ihr Werk lachend wieder zerstörte. Wir wollen nicht untersuchen, wie viel die geschäftliche Betriebsamkeit sie für Gottschebs Plane gunstig stimmte, wie stark bei der heroischen Tragodin der Reiz mits sprechen mochte, sich in einem eleganteren Rollenfache zu präsentiren; genug, sie war mit Gottscheb balb im Einverständniß, ihrem Theater eine neue Gestalt zu geben. Und mußte es ihr nicht schmeicheln, und sie mit muthigem Selbstgefühl erfüllen, daß ein Leipziger Professor sich mit ihr zur Reform bes Theaters verband? War Gottscheb gleich bamals noch lange nicht ber unumschränkte Dictator ber Literatur, so war er immer schon ein angesehener Mann, vor Allem ein Gelehrter, und die kunstlerische Gemeinschaft zwischen einem solchen und ber Prinzipalin einer Wandertruppe mußte bas allgemeine Interesse in hohem Grabe in Anspruch nehmen.

Jest konnte Gottscheb burch seine Schule bie Losung geben lassen, baß es nun an der Zeit sei, alle dichterischen Kräfte auf bas Drama zu konzen= Auch ging er selbst an die Arbeit, theils übersetzend, theils selbst schaffend, für die Bühne zu wirken. Frau Neuber übernahm inzwischen die nicht minder schwierige Aufgabe, die ersten Darstellungen dieser neuen dras matischen Gattung in's Wert zu setzen. Welche Mühe mochte es kosten, bas verwilderte Personal in gang neuer Weise einzuschulen! Die Menge ber Agirenden mußte auf eine möglichst geringe Anzahl eingeschränkt werben, wodurch die Rollen sich als länger, die Arbeit des Einstudirens sich als größer

ergab. Das lärmende Durcheinander war in einem stylvoll gehaltnen Dialog mit gereimten Versen, in eine gemessene Geberdensprache zu bannen. Ungeswohnt war die seierlich unverrückbare Scenerie, ungewohnt die Ruhe des Kommens und Gehens, die Mäßigung, die an die Stelle sahrigen Wesenstreten sollte. — Während so in "Zoten's Hos," wo die Neuber'sche Gesellschaft spielte, unablässig geübt wurde, war Gottsched bestredt, auch für den äußeren Slanz der ersten Darstellungen zu sorgen. Hohe Gönner, an denen es ihm schon damals nicht sehlte, wußte er in's Interesse zu ziehen, und so die Vergünsstigung auszuwirken, daß die Kostüme für die Schauspieler aus der Dresdener Hosgarderobe geliesert wurden, eine Vergünstigung, die das Personal ungemein ermuthigte, die sogenannte gute Gesellschaft ausmerksam machte, und die große Masse in die höchste Spannung versetze.

Endlich konnte die neue Phase des Theaters mit dem Regulus des Pradon eröffnet werden. Der Schauspieler Kohlhart leistete nie Sessehenes in der Titelrolle, und datirte seinen Ruhm von diesem Abend her. Der erste Versuch war gelungen und die Verdündeten ermuthigten sich zu rastlosem Siser. Bald ging auch Gottsched's Cato in Scene (ebenfalls zuerst von Kohlhart gespielt) und es folgte die Reihe der Horatier, Acneas, Aureslius, Agis, Muhamet u. s. w. Gottsched's Schule verkündete durch hundert begeisterte Federn den Sieg ihres Meisters, und die eigentliche Begründung des regelmäßigen beutschen Schauspiels.

Und in der That, das gebildete Publikum begrüßte die Neuerung lebhaft, bie das Theater aus einem Institut zur Befriedigung roher Schaulust in einen Tempel der Kunst verwandelte. Aber auch unter der großen Masse wurden sich Viele des Abstandes bewußt, und waren bald für die neue Wen= bung gewonnen. Denn wie anders und wie neu wirkte die feierliche Ein= fachheit ber Handlung, gegen die wilben und bunten Vorgänge der früheren Stücke! Willfährig nahm bas unverwöhnte Dhr den pathetisch sentenzen= reichen Dialog für Natur und Wahrheit, und ließ sich durch berichtende De= clamation für bramatische Vorgänge entschäbigen und erschüttern. Dazu kam die Neuheit der Stoffe. Größtentheils der Antike entnommen, auch wohl antiken Dramen nachgebilbet, brachten bie neuen regelmäßigen Stücke, ungeahnte tragische Ereignisse, ein neues Kostüm, eine neue Welt von Anschau= ungen. Wie unbeholfen, wie verfälscht, unwahr und rein äußerlich dies Alles zur Erscheinung tam, es war neu und fremd, erweckte neue Empfindungen, und der bloße Schein der Kunst genügte, ein naives Publikum mit kunstleri= ichem Hauch anzuwehen.

Allein auf Einmal war die Reform doch nicht durchzusetzen. Lange Jahre mußte Frau Neuber daneben noch die alten Spektakelstücke und Possen für den großen Hausen, und auch wohl für Liebhaber aus höheren Ständen geben. Das Publikum im Ganzen ließ sich nur langsam erziehen. Ein

Vortheil war es für sie, daß der große Verkehr von Fremden in der Leip= ziger Meßzeit, die Kunde von ihrem neuen Theater in alle Welt trug, so daß sie, wohin sie auch kam, ein bereits vorbereitetes und schaubegieriges Publikum fand. Frau Neuber wurde ber weibliche Apostel Gottscheds. Sie selbst spielte alle Hauptrollen, die Portien, Cornelien, Iphigenien, Banisen, Zairen, Alziren, Atalanten und Thusnelben, spielte sie in Leipzig, wie in Shausvieler Damburg und Petersburg, und eroberte dem neuen Drama immer mehr und mehr Boben. Umsichtig und praktisch, war sie bemüht die besten Kräfte für ihre Truppe zu gewinnen, und für ben reinen Tragöbienstyl, so wie für bas feinere französische Lustspiel heran zu bilben. Kohlhart's haben wir schon erwähnt, aber auch Schauspieler, wie Koch, Schönemann, Suppig und andre, die ihrer Zeit die berühmtesten waren, und später selbständig als Prin= zipale die neue Richtung förderten, gehörten ihrer Gesellschaft viele Jahre an. Durch ihre Mithülfe hob sich die Schauspielkunst zu nie geahnter Höhe, und nach Verlauf von zehn Jahren repräsentirte die Neuber'sche Truppe nach dem Urtheil der Zeitgenossen bereits den höchsten Triumph der Kunst.

Sleichwohl war der Mangel an brauchbaren Stüden noch sehr fühlbar, und blieb es, trot aller Anstrengungen Gottsched's und seiner Jünger. Die Produktion zeigte sich nicht gar zu ausgiedig, und ließ sich nicht erzwingen. In der "deutschen Schaubühne," einem Sammelwerk, welches die besten dras matischen Arbeiten umfassen sollte, theilt Gottsched achtunddreißig Stücke mit, darunter mehrere einaktige, die Hälfte Uebersehungen aus dem Französischen. Dies war dis 1749, also noch nach zweiundzwanzig Jahren, die ganze Ausbeute. Daß es außerdem noch ebensoviele und doppelt so viele Stücke gab, die zwar gegeben worden waren, aber sich nicht auf dem Repertoire erhielten, kann nicht in Betracht kommen. Der Vorrath des Darstellbaren blieb ein sehr kleiner, und nur einer umherreisenden Truppe, die überall Dasselbe geben konnte, war es möglich, sich damit zu erhalten.

Allein es war boch immer ein Repertoire, und noch mehr, das Drama und die Schauspielkunst waren damit in eine unverrückare Bahn gelenkt worden. In dieser Gewißheit faßte Gottsched schon nach 10 Jahren bei der Anwesenheit der Neuber in Leipzig, den Entschluß, einen Schritt weiter zu gehen, und das Repertoire noch mehr einzuschränken. Denn wenn auch die Staatsaktionen abgeschafft waren, die Hanswurstkomödien hatte die Neuber noch nicht gewagt preis zu geden. Gerade gegen diese aber richtete Gottsched seinen nächsten Angriff. Die volksthümliche Figur des Hanswurst lief seinen Ansichten über das auf der Bühne Zulässige durchaus zuwider. Sein regelsmäßiges Lustspiel konnte eine Gestalt nicht brauchen, die mit Improvisationen sich überall eindrängte, den Gang der Handlung störte, und die Lacher auf ihre Seite zog. Gottsched hatte keinen Humor, nicht einmal Sinn für das Komische, seine Würde erlaubte ihm nicht, zu lachen. Das Lustspiel hatte

Berbannung Des Sanswurft. Kür ihn nur einen moralischen Zweck, es sollte nützen, sollte bessern. Vor Allem aber fand er in der französischen Komödie, wie reich immer an lustigen Personen, doch keine ähnlich typische Figur, wie den Hanswurst. Das volkszthümlich Derbe und willkürlich Regellose besselben mußte ihn abstoßen, und er beschloß, die Bühne von der Hanswurstposse gänzlich zu säubern.

Die Neuber, welche ihrem Berbundeten, bem Leipziger Professor, so viel Erfolge zu banken hatte, ließ sich auch diesmal als gelehrige Schülerin finden. Doch drang sie darauf, bei biesem gewagten Unternehmen das Publikum Schritt vor Schritt vorzubereiten. Endlich im October 1737 schien ber Mo= ment gekommen. Man hatte ein Stud zurecht gemacht, in welchem Hans= wurst wegen seines gänzlich unbramatisch=willkürlichen Lebenswandels verklagt und zum Scheiterhaufen verurtheilt wird. Eine Puppe in buntscheckigem Kleide wurde wirklich den Flammen übergeben, und sein Name mit Allem was zu ihm gehörte, für immer von der Bühne verbannt. Durch bieses Autodafs schied Gottsched den letten Rest der älteren Komödie von der Bühne aus. Zwar zunächst von der Wanderbühne der Neuber: denn noch längere Beit hielt sich Hanswurst bei anderen Truppen, aber so groß war doch Gott= sched's Einfluß bereits, daß biese Figur wirklich von Jahr zu Jahr mehr, und endlich ganz vom Theater verschwand. Natürlich war es nur die bunte Jacke und die improvisirende Zubringlichkeit Hanswurst's, welche sich aus der Romödie verlor, denn die komische Figur kehrte unter den verschiedensten Na= men zurück. — Allein diese That Gottsched's wurde, trop ihres Gelingens, nicht überall gut geheißen. Ließen sich boch später noch Männer wie Justus Möser und Lessing zu Gunsten des Hanswurst vernehmen, und noch in neuster Beit übernahmen die Romantiker die Chrenrettung besselben, als einer natio= nalen Figur, als eines unveräußerlichen Schates ber beutschen Volksbuhne.

Wie schwerwiegend die Vertheibigung solcher Stimmen gelten muß, und wie wenig wir uns mit den bramaturgischen und ästhetischen Ansichten Gottssches im Einklang sinden, in diesem Punkte können wir das Unrecht des selben nicht so groß nennen. Vor Allem fragen wir: war der im Flickenskleide umherspringende Hanswurst wirklich der angestammte Beherrscher unsrer Volksbühne? So weit sich die deutsche Komödie die zu ihren Ansängen versfolgen läßt, ist dies nicht der Fall. Komische Figuren traten schon in den weltlichen Epischen der alten Osterspiele auf, bevorzugt ist unter ihnen der durchtriebene Knecht. Das gleiche sindet sich in den Fastnachtspielen. Der Name Hanswurst ist da, aber er bedeutet noch keine bestimmte Theatersigur, er wird im gewöhnlichen Leben sür einen täppischen, saselnden Burschen gebraucht. Auch dei Hans Sachs ist der lustige Knecht besonders betont, aber er tritt in der verschiedensten Gestalt und durch die verschiedensten Verhältznisse bedingt, auf, und überträgt seinen Charakter auf eine Menge andere

Figuren. Balb ist ber fahrende Schüler, balb ber schlaue Wirth, bald Eulenspiegel, bald ein Pfäfflein der Träger des Humors. Ueberdies steht die komische Figur nicht vereinzelt, sondern als eine unter Ihresgleichen ba. Es war also die Vielheit komischer Gestalten, welche zum Ganzen wirkte, die Romödie gab sich als bas bunte Spiegelbild des bürgerlichen Lebens, nir= gends war sie auf eine äußerlich typisch abgegrenzte Possensigur gebaut. — Anders gestaltete es sich im siebzehnten Jahrhundert. Das Volksleben war burch ben langen Krieg vernichtet, das gelehrte Drama suchte seinen Spaß= macher in der italienischen, improvisirten Maskenkomödie. Ihr wurde der Arlequin entnommen und als Pickelhäring ober Hanswurst nach Deutschland versett, zugleich mit seinem Flickenkleibe, ber italienischen Maske. Alle Komik wurde nun auf ihn allein gehäuft, von einer Charakteristik konnte kaum noch bie Rebe sein, er ward zu einem Thous, zu einer bloßen Firma, unter welcher man jeden possenhaften Ginfall gehen ließ. Man wird daher biese Gestalt eher eine fremde, als eine nationale nennen mussen, wenn gleich sie hier und da in vorzüglicher Art behandelt wurde (so von Christian Weise) und sich balb zu einer Lieblingsfigur des Volkes machte. — Für die höhere Ko= mödie war sie unbrauchbar, aber war sie denn für die Bolkskomödie noth= wendig? Wozu die typische Maske, die sich durchaus entwicklungslos erwies? War es nicht ersprießlicher, wenn man die hundert Lappen, die zur Hans= wurstjacke zusammengeschossen waren, wieder auflöste und zu ebenso viel ver= schiedenen Charaktermasken entwickelte? Für das deutsche Lustspiel mußte die Bielheit komischer Gestalten wieder gewonnen, es mußte wieder zum Spiegel bes Lebens gemacht werden. Und wie unerschöpflich ist bas Bolksleben, wie reich jede Lebensform an Humor für den, der die achte Wünschelruthe besitzt, ben Schatz zu heben!

Dies waren freilich nicht die Ansichten Gottschebs, er verbannte in Hanswurst nur den Feind des regelmäßigen Lustspiels von der Bühne. Mochte er das immerhin von einseitigem Standpunkte aus thun, so kam es dem Lustspiel mehr als er beabsichtigte zu statten. Und eine völlige Verbannung der volksmäßigen Komödie wird man ihm doch nicht zur Last legen wollen, wenn man sieht, daß er die Beschäftigung mit den Lustspielen des Dänen Holberg nicht nur gestattete, sondern einige Uebersetungen derselben sogar in seine Schaubühne aufnahm.

Die Berbannung der Hanswurstposse von der Bühne war ein neuer Sieg Gottsched's, der ihn ermuthigte, den nächsten Schritt zur Säuderung des Theaters zu thun. Denn nicht eher konnte er seine Resormpläne durchsgesihrt nennen, als die er auch die Oper, das verzärtelte und anspruchsvolle kirdannung Kind der Höse, verdannt und vernichtet hatte. Auf diesem Gediet wäre der Der. Kampf für ihn vielleicht ein recht schwieriger gewesen, wenn nicht der innere Berfall der Oper ihm in die Hände gearbeitet, und ihm so die Ausgabe leicht

•

gemacht hatte. Auf der Neuberschen Bühne durfte selbstverständlich kein Opertriller gehört, kein hüpfender Balletfuß gesehen werden. Doch sparte Gottsched auch keine Mühe, durch Spott und sonstige Demonstration von hier aus gegen die feinbliche Macht zu wirken. So bearbeitete Frau Gott= sched für die Bühne ein französisches Lustspiel des St. Epremont, "die Opern," in welchem das Lächerliche dieses Theaterwesens vor Augen gestellt wurde. In der That war die Oper dieser Zeit ein noch ziemlich abgeschmacktes Zwit= terding von musikalischem Raffinement und unbeholfenem Textmachwerk. Noch follte Glud's reformatorische Kraft sie erst zur innerlich berechtigten Kunst= gattung erheben. Jene ältere Oper bestanb fast nur aus aneinander gereihten Arien italienischen Styls, eine musikalische Charakteristik war noch unbekannt. Ein gesprochener Dialog verknüpfte die Arien, man verstand es nicht, die Musik mit der Handlung, noch auch in großen Sätzen die Stimmen zu verbinden, sie auf und durcheinander wirken zu lassen. Dafür mußten Paschi= nerieen, pomphafte Aufzüge, Feuerwerke, und was sonst ben rohen Geschmack befriedigen kann, entschäbigen. Aber man hatte sich an bergleichen auch be= reits ausgegeben und ermübet. Die rasenden Nebukadnezare und schmettern= ben Cleopatren mit ihrer blendenden Umgebung, zogen die abgestumpften Sinne nicht mehr an. Man griff zu berberen Stoffen, stellte auf den Hofbühnen Pferdemärkte dar, mit balletirenden Viehhändlern, die sehr gemeine Arien sangen und sich endlich prügelten. Die ältere Oper war auf bem Wege an ihrer eignen Lebensunfähigkeit zu Grunde zu gehen. Gottscheb hatte bie Genugthuung, diesen Auflösungsprozeß verfolgen, und von Jahr zu Jahr bas hinschwinden seiner einst so prunkenden Feindin verkunden zu können. Ja es gab eine Zeit (zu Anfang ber vierziger Jahre), wo er ben Ausspruch thun konnte, in Deutschland sei die lette Oper gegeben worben.

So war auch bieser Schritt gelungen, und Gottsched konnte sich in bem stolzen Bewußtsein wiegen, daß seine Resorm vollkommen durchgedrungen sei. Die regelmäßige Bühne war besestigt, auf seinen Wink und durch seinen Borgang war eine neue bramatische Literatur entstanden, innerhalb bestimmter Kunstregeln, von welchen abzugehen für's erste Niemand wagen konnte. Denn auch ein Publikum hatte Gottsched für sein Theater erzogen, das in seinen Anschauungen aufging, und ihn bereitwillig für den großen Tichter und Ressormator der Bühne erkannte. So vollständig war sein Sieg, daß er auch die Höße für sich gewonnen, daß man hier sein französirtes Drama als einen Ersat sür die Oper nahm, und sich durch rhetorische Deklamation und steisen Dialog vornehm und zugleich kunstlerisch unterhalten sühlte. Den gleichen Einstuß hatte er sich auf die Schulen gewahrt, ein sichrer Weg, sich eine dauernde Wirkung zu erhalten. Die Schulbühnen gaben seine und die von ihm empsohlenen Stücke, der Geschmack der Jugend bildete sich an diesen Arbeiten, die ihr als neue bramatische Muster gepriesen wurden. In der

Schultomödie. Porrebe zum 5ten Banbe ber Schaubühne führt Gottscheb einige von den Schulrektoren auf, die er unter die Seinen rechnen durfte, darunter ben Zittauer Rektor Gerlach (Weise's dritten Nachfolger), welcher seinen Agis, den Menschenfeind (von Frau Gottsched) und den politischen Kannegießer (von Holberg) "in einer so artigen Stadt als Zittau ist," von den Schülern habe barstellen. lassen. Sottscheb war nach 20 Jahren rastloser Thätigkeit, bei welcher das Theater doch nur eine Seite war, zu unumschränkter Macht= stellung gelangt, er war um diese Zeit der gefürchtete Dictator der beutschen Literatur, als welcher er in der Geschichte vorwiegend dargestellt wird.. Eine solche Höhe behauptet kein Sterblicher ungestraft lange Zeit, es sei benn, daß ihn bie Schwingen bes unsterblichen Genius empor getragen hätten. Das aber- war bei Gottscheb nicht ber Fall, er hatte zwar mit rastlosem Eifer, allein eben so sehr durch gemeine Künste, durch die Hülfe einer grandios organisirten Coterie sich aufgeschwungen. Seine Macht war gefährbet, und schon sammelten sich ferne Wetter, die das Herannahen eines Sturmes gegen ihn verkundeten. Ehr wir auf die andre Seite seiner Thätigkeit, die kritische, näher eingehen, die ihn in einen Kampf verwickelte, bem er nicht gewachsen war, halten wir ihn noch einen Augenblick auf dem Gipfel seines Ruhmes fest, um seine Schaubühne etwas näher zu betrachten.

"Die deutsche Schaubühne nach ben Regeln und Mustern ber Alten," ist gleichsam bas Compendium seiner theatralischen Thätigkeit. Nicht Alles Shaubuhne was im Laufe von 20 Jahren an bramatischen Dingen unter seinen Augen entstand, wird von biesen sechs Bänden umfaßt, aber sie enthalten boch bas, was er selbst für mustergültig erklärte, was er ben besten Bühnenerzeugnissen ber Franzosen als ebenbürtig zur Seite stellte. — Allein wie groß war Gotts scheb's Selbstgenügsamkeit, und wie kurz bie Tauschung seiner Zeitgenoffen! Denn der poetische Gehalt dieser ganzen Ausbeute ist null und nichtig. fehlt nicht an Talenten, aber die ganze Sammlung bietet auch nicht ein ein= ziges Werk, das einen dauernben Werth beanspruchen könnte. Die besten Rräfte sind an ber kalten Regelmäßigkeit, an ber Steifheit bes Alexandriners, zwei Faktoren, die jede freie Entfaltung unmöglich machten, gescheitert. Er= öffnet wird die Schaubühne durch Gottsched's Cato, bessen Vortritt er in ziemlich pomphafter Beise entschulbigt. Sei bas Stud boch selbst von Franzosen als sehr bebeutend anerkannt worden, wie sollte es nicht, als erste regel= mäßige Tragödie der Deutschen, auch die erste Stelle haben? Bon ihm bringt bie Sammlung ferner eine Bearbeitung von Racine's Iphigenia, die beiben Trauerspiele Agis und die Parisische Bluthochzeit, endlich ein Schäfers spiel Atalanta, ober die bezwungene Sprödigkeit. Von den beiden Tragödien ließe sich ähnliches sagen, wie von bem oben schon besprochnen Cato. Sie sind überaus bürftig, bramatische Rechenerempel ber allerleichtesten Art, bei benen man jedoch nicht die afthetische Probe machen barf. Um Abschre-

denbsten aber ist bas Schäferspiel Atalanta. Fünf Akte lang wird in Ale= ranbrinern getändelt, geschäkert und von Liebe gesprochen — nämlich so weit. die Würde des Herrn Professors gestattet, bergleichen in Bewegung zu setzen. Alle Leidenschaft, deren Gottsched fähig ist, drängt sich zusammen in dem Vers: "Ein tugenbhaftes Herz barf man vernünftig lieben." —

Umfangreicher ist die Anzahl ber Stücke seiner "lieben Gehülfin," ber Frau Gottsched. Sie war ihrer Zeit eine ber am meisten bewunderten Frauen, Gottsched. geistig dem unumschränkten Machthaber über die deutsche Literatur, ihrem Gatten, nicht nur ebenbürtig, sondern überlegen; ihr Portrait zeigt eine imponirende Gestalt, edle und bedeutende Züge. Louise Abelgunde Bic= torie Kulmus, wurde 1713 in Danzig geboren. Sie lernte Gottscheb kennen, als er auf einer Reise nach Königsberg in Danzig verweilte. Es war die Zeit, ba er sich in der frischesten Rustigkeit seines Strebens befand, und überall mit Bewunderung begrüßt wurde. Diese theilte sich auch bem noch sehr jungen Mädchen mit (sie zählte damals 16 Jahre) und Gottsched fühlte sich von ihrem Verstand und lebendigen Wesen angezogen. Dies führte zu einem mehrjährigen Briefwechsel, ber bann ihre Verheirathung zur Folge hatte (1735). Frau Gottscheb, die somit in einen glänzenden, geistig und literarisch bewegten Kreis eintrat, fühlte ihre Fähigkeiten erwachen, und jetzt erst begann ihre literarische Thätigkeit. Das Theater ber Neuber stand in Bluthe, Gottsched suchte überall die dramatische Productivität dafür zu wecken, so mochte es geschehen, daß Frau Gottsched ihre Thätigkeit vorwiegend auf bas Drama koncentrirte. Sie wurde übersetzend und selbst schaffenb, die eigentliche Stüte des Neuberschen Theaters. Gottsched hielt ihre Talente und Kenntnisse sehr hoch, und die Welt ließ sie den Ruhm ihres Gatten Allein dieser Ruhm entschädigte sie nicht für den Mangel inneren theilen. Slückes. Nicht daß sie, besonders reich an Gemüth, sich von der Gemüth= losigkeit, dem kalt berechnenden Verstande ihres Mannes abgestoßen gefühlt hatte; im Gegentheil, sie war eine ebenso verstandesmäßig angelegte Natur, sie theilte sein Streben wie seine Runstansichten, sie half ihm auf jedem Ge= biet arbeiten und wirken. Aber die Frau, welche Gottsched seine "liebe Ge= hülfin" nannte, überflügelte ihn balb an Bilbung, an Urtheil, wie sie an Feinheit und Geschmack über ihm stand. Gottscheb blieb selbstgenügsam und hochmuthig bei seinen einmal gewonnenen Grundsätzen stehen, während die Welt mit Riesenschritten forteilte. Frau Gottsched lebte die Bewegung ber Beit mit ganzem Antheil mit, ihr Gatte stemmte sich bagegen, und sette, jemehr bie Geister sich klärten, seine Clique in Bewegung, um bas Neue zu vernichten und seine Macht zu erhalten. Immer mehr trat seine gemeine Natur hervor, und Migachtung, gänzliche Nieberlage traf ben einst Gefürch= teten und Allmächtigen. Frau Gottscheb hatte sicherlich eine schwierige Stels lung, und besonders die letten Jahre ihres Lebens scheinen burch biese wid=

rigen Verhältnisse sehr getrübt worden zu sein. Daß sie ihre Stellung aber taktvoll abzugrenzen und selbst wider ihr Gefühl den Gatten zu vertreten wußte, dies geht nicht allein aus der hohen Achtung hervor, mit der Gott= scheb von ihr spricht. In ihrer Biographie, die er nach ihrem Tode schrieb, giebt er zu, daß er in späterer Zeit nicht mehr ihr ganzes Vertrauen besessen habe — warum dies nicht der Fall, begriff er freilich nicht — aber er kennt doch seinen Verlust, und weiß die Bedeutung seiner Frau zu würdigen. Sie starb 1762, nur 49 Jahre alt.

Gewöhnlich wird über die dramatische Thätigkeit der Frau Gottsched turz und wegwerfend abgeurtheilt; weil ihre Stücke mit den Bedürfnissen unfres Theaters, und mit den Anschauungen unfrer Tage nichts mehr gemein haben, ihre Fehler aber augenfällig sind, erklärt man die Akten über sie für geschlossen. Allein gerechter wird bas Urtheil über sie ausfallen, wenn man die Bedingungen in Anschlag bringt, unter welchen sie entstanden, und gerechter, wenn man sich erinnert, daß die Komödie nicht nur Zeichnung komi= scher Konflikte und Charaktere, daß sie auch Sitten= und Zeitschilberung sein soll. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, hat Frau Gottsched bei durchaus nicht gewöhnlichem Talent sogar Bemerkenswerthes geleistet. Sie hatte, als verständig klare Natur, ein besonders glückliches Auge für die Auffassung des Lächerlichen, wo es sich als Ausbruck bestimmter Zeitrichtungen gab, und nahm dasselbe gern zum Stoff ihrer Lustspiele. Nicht als ob sie mit schöpfe= rischer Kraft bedeutende Gestalten und Charaktere gezeichnet hätte, sie nimmt eben nur die Richtung, und bringt das Lächerliche und Verwerfliche berselben mit der Moral und dem bürgerlichen Leben in Konflikt. Aber auch noch in bieser beschränkten Behanblung gelingen ihr, burch verständige Bertheilung von Licht und Schatten, manche Situationen so wohl, daß man sich durch sprechende Lebensbilder überrascht sieht. Ein paarmal ist es ihr sogar gelungen, die Satire scharf auszuprägen, und für die Komik ber Situation trefflich zu verwerthen.

Bemerkenswerth ist in dieser Hinsicht gleich ihre erste bramatische Arbeit, mit der sie (ohne ihren Namen zu nennen) als junge Frau von 23 Jahren Quffpiele auftrat. Das Stück heißt: "Die Pietisterei im Fischbein=Rocke ober Gottschin, die Doctormäßige Frau." Der Handlung nach eine freie Bearbeitung nach dem Französischen, angewendet auf deutsche Berhältnisse. Aehnlich wie Tartuffe, brängt sich ein Doctor Scheinfromm in eine burgerliche Familie, und wird erst im äußersten Moment, da Slück und Vermögen der Familie auf bem Spiele steht, als Betrüger erkannt. Die Handlung ist zwar mannig= faltig, aber bei schwacher Zeichnung ber Charaktere von Anfang nicht eben interessant angelegt, bafür aber tritt gegen ben Schluß eine überraschenbe Wendung ein, die der deutschen Bearbeitung allein angehört. Es wird näms lich ein Konventikel ber Frauen bargestellt, in welchem bieselben theologische

und gelehrt-mystische Streitigkeiten verhandeln. Denn nicht sowohl mit dem Pietismus in seiner Weltentsagung und Zurückgezogenheit in bas Gemüth hat man es zu thun, auch wird die gewinnsüchtige Scheinheiligkeit und fromme Ostentation weniger betont, als vielmehr die pietistische Undulbsamkeit, das Gezänk der verschiednen Sekten, die hochmüthige Ueberhebung der einen über die andre, die mystisch lächerliche Formensprache ihrer Zeitschriften. Jenes Frauenkonventikel nun, ganz eingeweiht in das theologische Sektengetriebe, ist bestrebt einen neuen Verein zu gründen, in welchem bie Streitigkeiten aller übrigen entschieden werden sollen, und bemüht sich die nöthigen Glaubens: artikel bafür zu finden. Sie fangen mit der Wiedergeburt an. Diese ist nach dem Ausbruck der einen Dame "bas suße Quellwasser bes Herzens, welches aus der Sophia urständet, und das himmlische Wesen gebieret." Allein damit sind die Andern nicht einverstanden, vielmehr sei sie "bie Erbohrenwerdung der himmlischen Wesenheit aus der Selbstheit. der animalischen Seele in dem Centro des irdischen Menschen, und winde sich einwärts wie ein Rab." Neue Zwietracht; die beiben Meinungsunterschiede führen bereits zu sehr persönlichem Konflikt. Da taucht eine britte Erklärung auf, bie bie Streitenben versöhnen soll. Es sei bie Wiebergeburt: "Die Urständung bes mahren Bildnisses ber edlen Perle, die aus dem magischen Seelenfeuer geboren, und in den ewigen Sabbath eingeführt wird. Die himmlische Tinktur, woburch die neue Seele das vegetabilische Leben der vier Elemente wege wirft, und die magische Seele als eine Gottheit in seiner Gleichheit nach dem Mobel ber Weisheit in alle Dinge einbildet." Diese Darlegung aber, weit entfernt, die Parteien zu versöhnen, gießt nur Del ins Feuer, und die Zwietracht bricht mit solcher Gehäßigkeit aus, baß bas Schlimmste zu befürchten steht. Da trennt Doctor Scheinfromm die Streitenden, und alle Parteien fallen über ihn her, daß seine Ansicht über die drei Artikel den Ausschlag gebe. Er geräth in die größte Verlegenheit, und hat sich schwer hindurchzuwinden, da er keiner der Antragstellerinnen Unrecht geben möchte. Aber seine Lage wird noch verschlimmert, da eine Bürgerfrau eintritt, die (in plattbeutscher Sprache) ihm bie größten sittlichen Beschulbigungen entgegen= wirft. Er entflieht, verfolgt von seiner Anklägerin. In die Versammlung aber tritt ein Buchhändler, der die neuesten Erscheinungen aus dem Gebiete theologischen Mysticismus zur Auswahl bringt, die dann das Konventikel in neue Bewegung setzen. — Diese Scenen, zumal sie mit Talent für bas Ko= mische gemacht sind, waren für die Zeit nicht ohne Bedeutung, die Satire hatte sich der übertriebenen Mystik des Pietismus noch nie mit so scharfen Waffen bemächtigt. Auch bachten bie Pietisten nicht, sie ungestraft zu bulben, und wenbeten Alles baran, bas Stück verbieten und als unehrlich erklären zu lassen. Wenn basselbe von ber Neuberschen Truppe gegeben wurde, so

glaubte boch Gottscheb auf der Hut sein zu mussen, daß man den Urheber nicht unter den Seinen witterte, und nahm es nicht in die Schaubühne auf.

Aehnlich gegen eine verberbliche Richtung ber Zeit ausfallend ist "die Hausfranzösin" ber Frau Gottscheb. Hier wird bie Mobenarrheit ber französischen Jugenberziehung lächerlich gemacht und in berber Weise gegeißelt. Drei Betrüger, ein falscher Marquis, bessen Bebienter und eine Gouvernante suchen die Thorheit eines sonst tüchtigen Bürgerhauses gewinnsüchtig auszus beuten, und wissen sich, als man hinter ihre Schliche kommt, der Strafe burch Flucht zu entziehen. Wie hart Lessing über bieses Stück in der Drama= turgie urtheilt, ist bekannt, allein von unserem heutigen Standpunkt aus als Zeit= und Sittenschilderung betrachtet, wird es sich unter ein gemildertes Ur= theil fassen lassen. Es erhellt übrigens aus biesem Stücke, wie wenig Gott= scheb von einer blinden Nachahmungssucht der Franzosen befangen war, sagt er boch barüber selbst in der Vorrede zum 8. Theil der Schaubühne: "Man wird vielleicht das große Uebel einigermaßen einschen lernen, das die seit fünfzig bis sechzig Jahren in Deutschland eingeriffene französische Kinderzucht gestiftet hat, durch welche geborene Deutsche, von der Wiege an, lüsterne Uffen unfrer Nachbarn und Feinde; hergegen Verächter ihrer eignen Eltern, Freunde, Sitten und Landsleute, ja überhaupt ihres ganzen Baterlandes ge= worden, wovon sich hernach in allen Ständen die betrübtesten Früchte zur Genüge geäußert haben."

Außer der Hausstranzösin bringt die Schaubühne noch fünf eigne Stücke der Frau Gottsched, und sieden Ucbersetzungen aus dem Französischen. Ihre Trauerspiele Panthea und Aurelius sind in Feinheit der Sprache und Takt des Ausdrucks denen ihres Gatten vorzuziehen, können aber sast nur als dramatische Schabsonen ohne poetischen und menschlichen Inhalt bezeichenet werden. Höher stehen ihre Lustspiele; das Testament und die uns gleiche Heirath. Man kann sie mit den lebersetzungen aus dem Französischen zusammenstellen, da sie ihre Borlagen meist mehr frei bearbeitete als übertrug, und also viel Eignes hineinlegte. So ist in ihrem "Menschensfeind" Molière's Misanthrope kaum noch wieder zu erkennen. Ihre eigentslichen Muster waren Destuoches, St. Evremont, du Freny, die damals das seine französische Lustspiel beherrschten.

Was nun bei ihren eignen Stücken, wie bei ihren Bearbeitungen bes sonders auffällt, ist die mangelnde Technik, ein Uebelstand, den sie freilich nicht allein trägt, da er dem Lustspiel jener Tage überhaupt angehört. Nirsgend zeigt sich eine straffe Handlung, langweilige Wiederholungen zerren die Situationen auseinander, so daß auch oft die besseren nicht zu ihrem Recht gelangen. Ebenso verwahrlost ist noch die Charakteristik. Zwar sehlt es nicht an Charakterzügen, oft scharf ausgeprägten, und mannigsach neben einander gehenden Typen der Gesellschaft, allein diese sind meist ohne inneres

Leben, ohne Entwicklung und tiefere Begründung. Das Schlimmste ist, daß sich fast alle ihre Gestalten in ihrer Handlungsweise unberechenbar zeigen, daß sie ohne Kenntniß des menschlichen Gemüths entworfen sind. Und wie auch hätte sich Menschenkenntniß in einer Generation erwerben lassen, beren ganzes Leben sich in den Formen einer steifen Konvenienz bewegte? So sehr Gottsched und seine Schule auf Natürlichkeit brang, so wenig wurde dieselbe erreicht, man nahm glatte Gewöhnlichkeit bafür, von wahrer Natur hatte man noch keine Ahnung. Diese war auch im französischen Lustspiel, bem Ausbruck des feineren Umgangstons nicht zu finden. Hier herrschte die an= genehme Form, die gesellige Phrase, bem rein Menschlichen wurde keine Rech= nung getragen. In Deutschland aber, selbst in den längst französisch ge= wöhnten höheren Ständen, war man auch noch weit entfernt von jener Leichtigkeit, die alle Bilbungselemente in die Form aufgenommen hatte, und so dieselbe in voller Freiheit beherrschte. Mit ängstlicher Wahrung alles Neußerlichen gefiel man sich in einem steifen Ceremoniell, in unnatürlicher Sprache und Geberbe, die den inneren Menschen so einschränkte, daß seine Natur nicht mehr in Rebe kam. Alles arbeitete barauf hin, bas Gemüth zu erdrücken. Mit seinem eigensten Wesen aus sich herauszugehen erschien als höchst bebenklich in ber gebieterisch uniformellen Starrheit gesellschaftlicher Schranken. Wo Niemand Mensch zu sein wagte, wie hätte sich ba Menschenkenntniß erwerben lassen? Zwar finden sich in den Stücken der Frau Gottsched Tugenden und Laster dargestellt, aber ohne tiefere Charakteristik. Eine recht nüchterne Verstandesmoral ist das lette Ziel, auf das alle inneren Beziehungen hinauslaufen, sie schilbre bas bürgerliche Leben, ober bas der höheren Stände. Dies lettere gelang ihr in soweit, als sie die ge= spreizte Förmlichkeit desselben wieder zu geben wußte, und so wurden ihre Lustspiele eine kurze Zeit lang zu Lieblingsstücken der vornehmen Welt in Deutschland.

Höher als die Stücke ber beiben Gottscheb stehen Johann Elias Schlegel's Dramen. Die Schaubühne theilt nur drei derselben mit (die Schlegel. Trauerspiele Dibo und Hermann, und bas Lustspiel "ber geschäftige Müßiggänger") doch kann er hier in seiner. Gesammtthätigkeit betrachtet werben, da dieselbe hauptsächlich dem Theater gewibmet war. Geboren 1718 in Meißen, stubirte er in Leipzig unter Gottscheb, ging später als Gesanbt= schaftssekretär nach Kopenhagen, und starb als Professor an ber Ritterakabemie zu Sorve 1749. Da er nur 31 Jahre alt wurde, hat man wohl angenommen, sein Talent sei nicht ganz zur Reife gekommen; allein basselbe er= scheint so entwickelt in seinen Dramen, daß man mit mehr Recht sagen kann, es sei burchaus zu berjenigen Reife gelangt, die in Gottscheds Schule zu erlangen war. Denn wenn er sich auch später mit den von Gottscheb ab= gefallenen Berfassern ber "Bremer Beiträge" in Berbindung sette, und mi

ð

Bobmer in brieflichen Berkehr trat, so waren boch Gottschebs Kunstansichten so in ihn übergegangen, daß er seinem ganzen Wesen nach als dessen talents vollster Schüler betrachtet werden muß. Schon auf dem Symnasium in Leipzig waren Gottscheds Lehrbücher die erste Quelle seiner Bildung; und eine frühreise Natur, schrieb er hier schon ein Trauerspiel: "die Geschwisster in Taurien" (später "Orest und Phlades" genannt), welches noch während seiner Schulzahre ohne seinen Namen ausgeführt wurde. Ebensostammen aus seiner früheren Zeit die "Dido" und der "Hermann".

Wenn wir von Elias Schlegel's größerem Talent sprechen, so ist bies nicht so zu verstehen, als ob er das Drama in seinem Wesen tiefer ergriffen und auf eine höhere Stufe gebracht habe. In der Composition, in der Charakteristik, jeber ernsteren bramatischen Forberung gegenüber, sind seine Stude ebenso mangelhaft, als die der ganzen Schule. Aechte Poesie und Leiden= schaft kommen in ihnen nicht zur Sprache. Dagegen übertrifft er Gottscheb und seinen Anhang an Bildung, Geschmack und Formverständniß. Er ist sentenzenreich, ohne badurch zu ermüben, benn es sind wirkliche Gebanken, bie er ausspricht, und Gebanken, die sich nicht ohne Geschick aus bem Cha= ratter, der sie äußert, entwickeln. Den Alexandriner weiß er besser als alle zu behandeln, sein Schönheitsgefühl bewahrt ihn vor dem roheren Klapp= und Flickwerk. Die Verse fließen rein, der Ausdruck ist gewählt, ohne gesucht zu sein, jede Wendung bekundet, wenn nicht höheren poetischen Schwung, boch ein edles Formgefühl, das den rhetorischen Sturmschritt beherrscht. In Mem, was Sprache und Diction betrifft, wird er im Vergleich mit ben übrigen Dramatikern lobenswerth erscheinen, im rein bramatischen Sinne dagegen nicht mehr als jene. Er kannte und schätzte Shakespeare (wie eine Abhandlung von ihm beweist, worin er diesen mit Gryphius vergleicht), allein daß Shakespeare irgend welchen Einfluß auf sein Dichten gehabt habe wie hin und wieder behauptet worden ist — kann nicht zugegeben werden. Elias Schlegel war burchaus ein Typus der Gottsched'schen Richtung, und wenn es ihm gelang, eine Situation schärfer auszuprägen, einen Charakter um ein paar Züge reicher zu machen, so geschah bies nicht unter bem Ein= fluß Shakespeare's, sonbern trägt allein die Spuren des Studiums der französischen Tragiker.

Bon seinen Trauerspielen ist die Dido das schwächste. Ein Held, wie Anneas sich hier zeigt, bessen ganzes Sinnen barauf gerichtet ist, der Liebe der Königin zu entrinnen, und nicht aushört zu jammern, daß das strenge Gebot der Götter ihm die Entsernung vorschreibe; der nicht einmal thut, was die Ehre ihm gebietet, da die Königin von ihren Feinden bedrängt wird, sondern im Augenblick der Entscheidung die Flucht in's Werk sein solcher Held ist eben so elend als abgeschmackt. Die Leidenschaft einer Heroine zu ihm erscheint als gemein. — Im Hermann wirkt die urthüms

lich mythische Cherusterwelt im französischen Alexandrinerzuschnitt überaus befremblich. Von dem romantisch naturwüchsigen Helbenthum ist die lette Spur der Poesie abgestreift, und Römer wie Cherusker bewegen sich steif auf hohen Absätzen und unter einer mobern französischen Staatsperrucke. Hermann selbst ist bloge Nebenfigur. Er hält nur Reben an die Feldherrn, geht in die Schlacht, und kehrt als Sieger zurück. Sein Verhältniß zu Thusnelbe ist ein ganz gleichgültiges. Auf die Nachricht, daß sie von ben Römern gefangen und getöbtet worben sei, weiß er nichts anheres zu sagen, als daß ein solcher Sieg auch eines Opfers werth sei; und als sich das Gerücht als falsch erweist, und sie heimkehrt, hat er auch nicht ein einziges Wort für sie, sonbern fährt in seiner Rebe nur mit der Versicherung fort, daß den Sieg nichts mehr beeinträchtige. Die Hauptfigur ist Flavius, Her= manns Bruber. Bei ihm führt die Kollision von Pflicht und Leidenschaft wenigstens zu einem inneren Konflikt. Durch Dankbarkeit fühlt er sich auf die Seite ber Römer gezogen, überbies da ihm Thusnelbe als Preis seines Abfalls gezeigt wird; auf ber andern Seite erkennt er seine Pflicht für bas Vaterland. Da er sich aber zu nichts entschließt, und sich bis zum Schluß in endlosen Klagen über seine unglückliche Lage ergießt, wird er lästig, wie er für die Entwicklung ber Handlung unnüt ist.

Als das beste Trauerspiel Elias Schlegel's hat immer der Canut ge= golten. In der That sind in diesem Stud die Faktoren für einen drama= tischen Konflikt mit etwas festeren Zügen hingestellt, allein nicht in einander verarbeitet. Canut, der König der drei nordischen Reiche, hat seiner Schwester Estrithe die Regierung in Schweden anvertraut. Da brechen Unruhen aus, er schickt seinen Felbherrn Ulfo ber Schwester zu Hülfe. Dieser aber läßt sich von ihm einen Brief mitgeben, nach welchem sein Wille gleich bem des Königs geachtet werden solle. Er bezwingt Schweden, stellt sich Estrithen als den für sie bestimmten Gemahl vor, und heirathet sie. Gemahl ber Schwester bes Königs erklärt er Schweben für unabhängig von Canut, und macht sich selbst zum König. Canut schickt ein Heer gegen ihn, er wird nebst Estrith gefangen genommen und zurückgebracht. Estrith bittet für ihn, erfährt aber jett erst, daß sie nicht mit dem Willen des Königs sein Weib geworden, mährend sie boch einer andern Liebe entsagt hatte, um nicht wider benfelben zu handeln. Das hat indessen keine andere Folge, als einige verzweiflungsvolle Monologe und Scenen voll von Anklagen. ist wortreich, ohne boch ihre innere Situation zum Ausbruck bringen zu können, auch thut sie nichts für bie Entwicklung Erhebliches. Canut verzeiht dem Verräther, da er gegen ben Gatten ber Schwester nicht streng verfahren will, und — vertraut ihm ein neues Heer an. Kaum hat Ulfo sich seiner Freiheit versichert, als er neuen Verrath spinnt, um jest Canut vom Throne zu stürzen. Dies wird noch glücklich vereitelt, und der Bösewicht zum Tode

geführt. — Das Stück hat ganz bieselben Mängel wie ber Hermann. Das= selbe Migverhältniß zwischen bem Wesen bes Stoffes und seiner Behand= lung, dieselbe Unfähigkeit, einen Konflict tiefer zu erfassen und als Mittel= punkt der Handlung hinzustellen. Die Schranken, die den Dichter bei der Unverrückarkeit ber Scene einengte, sollen ihm nicht zur Last gelegt werben, boch kann man ihm auch nicht zum Ruhme nachsagen, daß er sich in zweck= mäßiger Weise mit ihnen abgefunden hätte. Im Hermann mag es noch angehen, wenn bas ganze Stück im heiligen Haine Wobans spielt; unnaturlicher ist es, daß im Canut die Scene in einem Vorsaal des Königspalastes vorgehen muß. Die ganze Handlung ist vorüber, wenn der Vorhang auf= geht, man hört nur Unterhaltungen über die Begebenheit, die boch zu einer breiteren Entfaltung gerabezu herausforberte. Allein die Kühnheit, jene Schranken bes Ungeschmacks zu burchbrechen, konnte in Gottscheb's Schule nicht aufkommen. Ebensowenig wie Hermann ist Canut ber Held bes nach ihm genannten Stückes. Ein gutmüthiger Schwächling, ber sich von Jebem überreben läßt, und so zu bem Gericht über ben Verräther endlich auch nur gezwungen werben muß. Estrith ist, wie Flavius, ber leibende Mittelpunkt bes Stückes; unwesentlich, weil nichts für die Handlung aus ihm hervor-Der eigentliche Helb ist Ulfo. Hier hat der Dichter sichtlich alles aufbieten wollen, um ben Heroismus zum Furchtbaren zu steigern. die Ruhmgier bieses Ulfo, sein tumultarisches Prahlen, sein Trop, sind eher knabenhaft als heroisch. Kein Zug von wirklicher Größe, von charakteristi= scher Besonderheit; er ist nur der gemeine Bösewicht. — Die Zeit, welche sich an Stücken wie Canut erbauen konnte, war befangen in Kunstansichten, bei welchen in ihr keine Ahnung bes ärmlichen Nothbehelfs und seiner Un= zweckmäßigkeit aufkam; noch mehr, sie hatte bie Sprache ber Natur, ber Leibenschaft nie gehört, ober biese war ihr ein Frembes, Unverständliches. Sie hatte keine Forberungen an Gemüth und Empfindung zu stellen, und nahm die geschmückte Unnatur für Wahrheit. Und wenn, wie im Canut, durch einen Reichthum von Sentenzen ber Verstand lebhaft angesprochen und befriedigt wurde, so mochte man sich wohl der Täuschung hingeben, ein her= vorragendes Kunstwerk vor sich zu seben.

Von Schlegels größeren Lustspielen seien hier außer dem in Gottsched's Schaubühne mitgetheilten "geschäftigen Müßiggänger" nur noch genannt: "Der Geheimnisvolle" und "der Triumph der guten Frauen." Das lette Stück hat die Ehre von Lessing als das beste deutsche Lustspiel erklärt zu werden. Es versteht sich, daß dies nur für das Jahr 1767 gelten kann, wo Lessing das Urtheil fällte. Aber auch da kann es noch als übertrieben gelten, ja der moderne Leser wird es trot der Ehrsucht vor der Autorität noch unbegreislich sinden. In demselben Jahre entstand "Minna von Barnshelm," ein Lustspiel, vor welchem Schlegels Stück zu einer Schülerarbeit

zusammenschwindet. Im Ganzen stehen Schlegels Lustspiele nicht höher, als bie ber Gottschebin, sie haben nicht einmal jenen Vorzug des Zeitkolorits. Die Handlung geht schläfrig und unter Wieberholungen vor sich, die Technik ist noch völlig roh und unverstanden. —

Was die Schaubühne sonst noch an Tragödien, Lust- und Schäferspielen bringt (von Quistorp, Pitschel, Krüger und Ungenannten) ist nicht der Rebe werth. Zu ermähnen sind nur noch die Uebersetungen zweier Holberg'scher soibergide Stude von Detharbing, bes "politischen Kannegießer" und des "Jean de France." Der Einfluß von Holberg's Komöbien auf bas beutsche Lustspiel sollte sehr groß werben, wenn er auch auf die Gottscheb'sche Schule noch kaum sichtbar ist, wohl auch von dem Haupte derselben behutsam kontrolirt wurde. Denn ber naturwüchsig berbe Humor bes bänischen Dichters mußte für bie ehrsam steife Regelmäßigkeit sein Bebenkliches haben. Immerhin bleibt es bemerkenswerth, daß Gottscheb, wie weit auch entfernt von tieferem Runftverständniß, die Bedeutung Holberge erkannte, und ihn bedingungeweise unter seine Protektion nahm.

Das Werthvollste jedoch, was Gottscheb's Bemühungen um das beutsche Drama hervorbrachten, ist der "Nöthige Vorrath zur Geschichte der beutschen bramatischen Dichtkunft." Ein gelehrtes Werk, Berzeichnung aller bra= matischen Erzeugnisse von 1450—1760, worin auch einzelne ältere Stücke mitgetheilt werden. Obgleich nicht vollständig, ist bas Werk noch heut ein unentbehrliches Hülfsmittel für bas Studium ber Geschichte bes beutschen Schauspiels.

Fassen wir nun Gottscheb's unausgesetzte Thätigkeit für das Theater zu= sammen, so wird man sein Streben als ernst, seinen Willen als redlich er= kennen muffen. Er wollte den Deutschen durchaus ein Drama erschaffen und scheute für seinen Zweck keine Mühe. Auch war er keineswegs ber Ansicht, daß nun fort und fort die Franzosen nachgeahmt werden sollten, sondern sprach ein Machtwort, daß die originale Produktion sich ernstlicher zu versuchen habe — freilich nach französischen Kunstregeln. Mit Genugthuung überblickt er in ber Schaubühne bie Reihe von Originalen, aber bas Gefühl seines Triumphes ist mit Ueberschätzung bes Vorhandenen und trauriger Verblendung verbunden, denn von nun an glaubt er ein ben Franzosen eben= bürtiges Theater aufweisen zu können. Dieser Wahn, verbunden mit dem Bewußtsein, daß sein Wink bas beutsche Theater erschaffen habe, machte ihn hochfahrend und thrannisch undulbsam. Gegen seinen Willen sollte es keinen Widerspruch geben, seine Selbstüberhebung und Anmagung fingen an sehr brückend zu werben. So tam bie Gegenwirkung, bie seine Macht vernichten und sein Werk zerstören sollte, plötlich und unerwartet.

Der erste Anlaß war geringfügig. Gottscheb wollte eine von seiner Frau gemachte Uebersetzung der Voltaireschen Alzire auf dem Neuberschen

Theater dargestellt wissen. Die Neuberin war bereits mit einer, und noch Berfall mit bazu besseren Uebersetzung bes Stückes (von Stüven) versehen, und bankte Reuberin. ihrem Patron. Dieser aber hielt bies für eine Auflehnung gegen seine Herr= schaft, und suchte die Darstellung des Stückes burch seinen Befehl zu erzwingen. Die Neuberin aber, der langen Bevormundung des literarischen Gewalthabers mübe, und längst selbständig geworben, wies seinen Eingriff in ihre Rechte zurud. So kamen die 20 Jahre lang Verbundeten zum plötlichen Bruche. - Gottscheb, gereizt und von Vergeltungslust entbrannt, ließ fortan ber Ab= trunnigen burch seine ihm untergebenen Febern ebenso viel Boses nachsagen, als er sie sonst hatte loben lassen. Es war zu seinem Berberben, benn die Neuberin wurde nicht mehr so leicht eingeschüchtert. Sie kannte ihre Macht, fie kannte auch Gottscheb und seine Umtriebe, und hatte fürchterliche Waffen gegen ihn. So ließ sie ein Vorspiel verfertigen, "ber allerkostbarste Schat," worin Gottsched als eingebildeter Kunstrichter selbst auf der Bühne darge= stellt, und dem Gelächter preisgegeben wurde. Diesem Schlage folgte balb ein zweiter, da ein komisches Epos erschien, "Das Vorspiel," von Joh. Christoph Rost, welches die ganze Begebenheit in lächerlicher Ausführlichkeit erzählte. Ohne durch bedeutende Züge hervorzustechen, empfiehlt sich das Gebicht doch durch getreue Charakteristik, besonders Gottsched's und seines Schilbknappen Schwabe, durch brollige Schilberung ber Scenen in Gottschebs Hause, und ber verzweiflungsvollen Konferenzen, in denen der geängstigte Diktator seine Getreuen in ben literarischen Kampf zu schicken und sich hinter ihnen zu verstecken wünscht. Das Gebicht fand um so mehr Beifall, als es in der Komik Maaß zu halten versteht, eine Ausnahme in jener Zeit, die ben komischen Ausbruck meist im Groben suchte.

> Die Neuberin, jett bes Gottsched'schen Einflusses ledig, und in bem Bewußtsein, mindestens die Hälfte bes Publikums gegen ihn auf ihrer Seite zu haben, beschloß nun ihr Theater wieder, mehr mit Berücksichtigung ber Tages= neigungen, von ben Fesseln der Regelmäßigkeit zu befreien. Gin junger Dichter, Christ. Felir Weiße, ber in Paris Geschmack an ber komischen Oper gefunden, hatte ein Singspiel geschrieben "Der Teufel ift los, ober die verwandelten Weiber," und die Gefänge durch seinen Freund Hiller in Musik seben lassen. Die Neuberin, auf die Neuheit der Gattung spekulirend, war gern zur Aufführung bes Studes bereit, zumal ba fie baburch ihrem einstigen Verbundeten eine Niederlage bereiten konnte. Das Publikum, nach bem langen Regelzwange wie zu neuem Leben erwachend, gab sich ber ungebundnen Ausgelassenheit dieses Singspiels mit Entzücken hin, und um Gott= schebs Macht über bas Theater war es seit diesem Abend so gut wie ge= schehen. Sein verkehrtes Betragen gab ihm in der allgemeinen Achtung vollends den Rest. Denn die Wiedereinführung der Oper entflammte seinen ganzen Born. Er schrieb einen leibenschaftlichen, in ber hitze unuberlegten

Brief, dazu in schlechtem Französisch, an den Hof nach Dresden, und verlangte ein Verbot des Weiße'schen Stückes. Allein er hatte das Unglück, nicht nur keine günstige Antwort zu erhalten, sondern seinen Brief in einer Menge von Abschriften verbreitet, und dem Gelächter seiner Widersacher preis gegeben zu sehen. Sein nächster Schritt war noch ungeschickter. Er verklagte ben Schauspieler Koch vor Gericht, ba bieser bie Weiße'sche Operette beson= ders begünstigt hatte, und jenen Brief verbreitet haben sollte. Da trat Rost mit einer neuen Satire gegen ihn auf, einer "Spistel des Teufels an Herrn G., Kunstrichter ber Leipziger Schaubühne," in gelungenen Knittelversen. Gottscheb, ber, um sich Recht zu verschaffen, selbst nach Dresben reiste, mußte erleben, daß ihm durch geheime boshafte Veranstaltung, auf jeder Station der Reise ein Ereniplar der ihn verhöhnenden Spistel überreicht wurde. Noch mehr, er mußte dem Grafen Brühl (Rost war Secretar besselben) die Epistel felbst vorlesen, und schließlich mit dem Bescheid fürlies nehmen, daß derglei= chen Possen nicht ber Rebe werth seien. — Roch einmal suchte Frau Gott= sched für ihren Gatten einzutreten, indem sie eine Satire gegen bas mußta= lische Unwesen verfaßte, betitelt: "Der kleine Prophet von Böhmischbroba." Eine Bearbeitung nach französischem Original des Legationsrath Grimm. In der übelgewählten Form alttestamentarischer Prophetensprache wird ge= schilbert, wie ein böhmischer Musikant ber Darstellung des Singspiels, welches als verwerflichster Unsinn hingestellt ist, beiwohnt und seine Ibeale fortan in dieser Kunstgattung zu suchen beschließt. Es ist eine sehr matte Arbeit, bie nichts mehr zu retten vermochte, ebensowenig wie die übrigen Streit= schriften der Gottschedianer, in dem über die Oper entbrannten heftigen Feberkriege. \*)

Um Gottsched's Ansehn war es bamit geschehen. So leicht war es zu vernichten, und schneller als er es errungen hatte. Er selbst zwar glaubte nicht an seine Niederlage, und suhr in erhöhtem Selbstgenügen fort, sich als Sprecher der Literatur zu gebahren. Die Mißgriffe, die er that, die Mittel, die er anwendete, das ihm Widerwillige zu bekämpfen, machten ihn jedoch im Urtheil der Zeitgenossen immer mehr sinken. Die talentvollsten seiner Jünger sahen sich gezwungen, von ihm abzufallen, die Verachtung gegen ihn wurde bald eben so groß und allgemein, als einst sein Ruhm gewesen war. Mein seine Niederlage auf dramaturgischem Gebiet zeigte nur erst zur Hälfte seine verfallende Macht, ja vielleicht wäre jene nicht so schnell und plötlich

<sup>\*)</sup> Die königl. Bibliothek in Berlin besitt einen Quartband, den irgend ein Liebs haber und Beobachter des Streites zusammengebracht hat: bestehend aus gedruckten Flugblättern, und Abschriften betreffender Artikel aus Journalen, die einen genügenden Einblick in diese unerquickliche Leipziger Opernsehde gewähren. Der Band stammt aus dem Nachlaß des Schauspielers Echof.

gekommen, wenn sein Unsehn nicht schou untergraben gewesen ware. Denn ber kritische Streit, in ben er sich inzwischen mit ben Schweizern eingelassen hatte, brachte ihn um dieselbe Zeit erst gründlich zu Falle. Die Darstellung dieses Streites führe uns jett zu den Schweizern zurück.

## Bweites Kapitel.

## Der fritische Rampf zwischen Gottsched und den Schweizern.

Die "Schweizer Maler", wie die Berfasser der "Discurse" genannt wurden, hatten in ihrer Thätigkeit inzwischen keineswegs gefeiert, allein ihre Bestrebungen brängten weniger praktisch in die Literatur eingreifend nach einem geräuschvolleren Schauplat des Lebens hin. Während Gottsched im glänzenden Mittelpunkt der damaligen Intelligenz durch günstige Umstände unterstütt wurde, seine Reformen burchzuseten, lebten sie auf einem scheinbar noch verlorenen Posten der Bildung, außerhalb der deutschen Landesgrenzen. Es bot sich ihnen nicht die Gelegenheit, dem öffentlichen Leben rasche Erfolge für die Literatur abzugewinnen; sie sahen sich auf stillere geistige Arbeit angewiesen. Auch waren Bodmer und Breitinger, mit denen wir es hier zu thun haben, vorwiegend kritische Naturen, geistig regsam, aber weniger zu einer raschen Verallgemeinerung ihrer Gebanken gestimmt, als vielmehr zu ruhig gründlicher Vertiefung und zu gemeinsamem Durchforschen gewonnener Resultate. Die Einförmigkeit ihres Lebens kam ihnen barin entgegen. Johann Jakob Bobmer (geb. 1698, gest. 1783) war anfangs für ben Breitinger. Handelsstand bestimmt, wendete sich jedoch bald wissenschaftlichen Studien zu. Er studirte die Rechte, war fast 30 Jahre lang Mitglied des großen Rathes in Zürich, und verbrachte ben Rest seines Lebens in freier Muße auf seinem Besitthum in ber Nähe ber Stadt. In ähnlicher Weise, ungetrübt von großen Schichsalswechseln, verlief bas Leben seines Freundes Johann Jakob Breitinger (1701—1776). Philolog und Theolog, war er Lehrer am Gymnasium in Zürich, endlich Kanonikus bes Stifts am großen Mün= ster. Zeit zu literarischer Beschäftigung blieb ihnen genug. Ihre Thätigkeit war rastlos, wie die der Leipziger Verbündeten, aber mehr beobachtend, prufend, mehr geistig und in sich gesammelt.

Wie Bobmer und Breitinger in ben Discursen ber Maler bas Wesen ber Poesie faßten, ist schon angebeutet worben: bie Dichtung sei Nachahmung ber Natur. Aber bafür verlangen sie vor Allem das Medium der Phantasie, biese soll gleichsam der höhere Schauplat sein, die veredelnde Folie, auf welcher und durch welche das in der Natur Angeschaute sich restektirend dars

Bodmer

stellt. "Die Feber bes Schreibers ist ber Pinsel, mit bem er bas große Feld ber Imagination malet, und die Worte sind die Farben, die er so wohl zu vermischen, zu erhöhen, zu verdunkeln und auszutheilen weiß, daß ein jeder Gegenstand in derselben seine lebhafte und natürliche Gestalt gewinnt. Ein Objekt, das auf diese Weise mit der Feder und den Worten in der Imagination abgebildet worden, heißt eine Idee, deutsch ein Bildniß, ein Gemälde." — Aber es ist nicht allein die sinnliche Wahrnehmung, von welcher die Discurse ausgehen, sie verlangen eine von der Phantaste lebhaft angeregte Innerlichkeit. "Nicht bloß was das Gesicht, sondern was einen jeg= lichen Sinn rühret und reget; ja was weit mehr ist, die Werke des Ge= müthe und die Gebanken selbst, zu welchen keiner von denen äußerlichen Sinnen burchbringet." Die Liebe zu bem Darzustellenden soll bei bem Dich= ter die poetische Stimmung hervorrufen, in welcher "das Herz redet." Noch mehr: "Die heftige Passion, mit welcher ein Poet für die Materie seines Gebichtes eingenommen ist, ober die gute Imagination, durch welche er sich selbst ermuntern, und sich eine Sache wieder vorstellen, oder einen Affekt annehmen kann, welchen er will" — barin bestehe die eigentliche bichterische Stimmung. "Wenn er also erhitet ist, so wachsen ihm so zu sagen bie Worte auf der Zungen, er beschreibet nichts als was er siehet, er redet nichts als was er empfindet, er wird von der Poesie fortgetrieben, nicht anderst als ein Rasender, der außer sich selbst ist und folgen muß, wohin ihn seine Raserei führet." — Dies erstrecke sich nicht allein auf die Darstellung des Schönen und Guten, sonbern auch des Häflichen, des Bösen, des Lasters, sofern es als Motiv der Dichtung benutzt würde. Auch hier habe der Dichter allein nach dem Natürlichen, nach dem innerlich Wahren zu streben. "Der Scribent, der die Natur nicht getroffen hat, ist wie ein Lügner zu betrachten. Alles, was keinen Grund in der Natur hat, kann niemand gefallen, als einer dunklen und ungestalten Imagination."

Theorie der Discurse.

Wie wenig die Verfaffer der Discurse jedoch um diese Zeit noch über das poetisch Schöne klar sahen, zeigt ihre Vorliebe für Opis. Es mochte vorwiegend die ruhige Korrektheit seiner Naturschilderungen sein, im Segensatz zu dem unordentlichen Ueberwuchern der Vildersprache dei Hoffmannswaldau und Lohenstein. Indem sie diese und ihren Anhang bekämpsten, suchten sie nach einem neuen Ausgangspunkt für die Dichtung, und der offendare Mangel in der deutschen Literatur führte sie für's Erste auf einen Dichter, bei dem Innerlichkeit, Phantasie und Natur nur als leeres Scheinwerk auftraten. Bald jedoch sollten sie ihr Ibeal anderswo sinden.

Indessen hatten sich die Discurse, trot mancher theoretischen Winke, boch im Sanzen kritisch negativ verhalten. Ihr Bemühen war dahin gesgangen, "wie sie dem schlimmen Geschmacke Einhalt thun, und ungereimte

Schriften zum Gelächter machen möchten. Sie haben barüber versäumt, ben guten Geschmack zu lehren und anzupflanzen." — Bodmer und Breitinger rüsteten sich baher zu einem umfassenden Werke, das eine eingehende Theorie der Dichtkunst, auf ihre Quellen zurückgesührt und philosophisch begründet, enthalten sollte. In der Ankündigung war das Werk auf fünf Theile derechnet, doch blied es bei nur einem Bande, der ben Titel führt: "Bon dem Einfluß und Sebrauche der Einbildungskraft, zur Ausbesserung des Geschmacks." Es wird hierin nur die Phantaste als Element der Dichtung zum Gegenstand der Erörterung gemacht. Daß das Werk der Schweizer nicht in der beabsichtigten Form zu Stande kam, mochte in der Breite der ursprünglichen Anlage seine Ursache haben. Sie ließen diese Arbeit daher vorerst fallen, und beschloßen auf die knappere Form eines theoretischen Lehrgebäudes hinzuatbeiten. Allein schon jener erste Band zeigte, daß die Kritik der Schweizer Maler im Heranreisen sei, und einen bedeutenderen Anslauf nehme.

Gottfceds frit. Dichtfunft. Daburch angespornt, wohl auch von Besorgniß und Eisersucht getrieben, jene Rivalen könnten ihm über ben Kopf wachsen, beeilte sich Sottsched, auch seine poetischen Grundsähe und Ansichten in ein theoretisches System zu bringen. Er nahm die Aufgabe, die jene sich gestellt hatten, auf und ihnen vorweg, und so entstand sein "Bersuch einer kritischen Dichtkunst für die Deutschen." Er hoffte damit das Thema erschöpft, und den Schweizern den Riegel vorgeschoben zu haben.

Gottsched räumte ein, daß er seine "tritische Dichtkunst" aus ben Kunstregeln ber Griechen und Römer, ber Franzosen, überhaupt aus ben Werken aller Schriftsteller alter und neuer Zeit, die sich mit poetischer Kritik abges geben, zusammen gebaut habe. Und da er auch an ben in ben Discursen ent= haltenen Winken nicht vorbeigegangen war, und er mit ben Schweizern in sofern übereinstimmte, daß die neuere Dichtung zu Opit zurückehren muffe, um guten Geschmack zu lernen, so trat er biesen mit seinem Werke noch nicht gerade feindlich entgegen. Stimmte er boch sogar barin mit ihnen überein, haß er ben Satz gelten ließ, die Poesie sei Nachahmung der Ra= tur. — Da er der Erste in Deutschland war, der die für das dichterische Schaffen nöthigen Erforbernisse, so wie bie vorhandenen Kunstregeln, an ber Hand ber Philosophie in ein geordnetes System faßte, so konnte sich sein Werk eines ungetheilten Beifalls und großer Berbreitung erfreuen. In verschiedne Hauptstücke getheilt, beginnt er mit allgemeinen Betrachtungen über Anwendbarkeit gewisser Begriffe auf die Poesie, um bann auf das Einzelne, auf Perioden, Figuren, poetischen Schmuck, Silbenmaag und Reim überzugehen. Der zweite Theil handelt von den besonderen Dichtungsgattungen, und giebt Anweisungen, wie ein Gebicht nach Regeln zu machen sei. Auch stellt er für jede Sattung (mit Ausnahme des Epos und Drama) von ihm

selbst verfaßte Muster zur Nachahmung auf. — Es bleibt jedoch in bem Werte bei einer Sammlung äußerer Kunstregeln, die nur scheinbar zum System verbunden sind, da eine vertiefte Anschauung und poetisches Ver= ständniß durchaus mangeln. Schon die erste Grundlage von Gottscheds Theorie widerstrebt dem Wesen der Poesie, zu dessen Ergründung er sich auch gar nicht herläßt. Denn ganz absehend von angebornem Talent, von Phantasie und andern schöpferischen Kräften, macht er bas vernünftige Denken zum einzigen Gesetz bes bichterischen Schaffens. Zwar läßt er bie von den Schweizern betonte Nachahmung der Natur gelten, allein nur in sofern sie sich unter die Regel und ben Verstand beuge. Weil die Regeln, nach welchen die Alten, und nach ihnen die Franzosen dichteten, verständig wären, barum müßten sie als Muster gelten, und ebenso eitel und vergeblich sei ber Versuch, ohne biese Regeln poetisch schaffen zu wollen. Damit war Gottsched wieder auf Opitens Standpunkt angelangt, ja er hob sich noch nicht einmal bis zu diesem, da Opit wenigstens poetisches Talent als ein Erfor= berniß für den Dichter hatte gelten lassen. Nach Gottscheds Theorie aber ließ sich bas Dichten ohne alle Anlage lernen, jeber gute Kopf sei befähigt nach ben von ihm aufgestellten Regeln bichterische Kunstwerke hervorzubringen. Diese Berstandestheorie, wie sie von Unverstand und inhaltlosem Formalis= mus ausging, konnte nur zur Plattheit, höchstens zur gemeinen Deutlichkeit führen. Daß ihm diese genügte, bewies er überall. Ihm hatte die Poesie nur einen bidaktischen Zweck, sie sollte "durch Ergötzen belehren," ein Grund= sat, ber die Kunst tief unter ihre Würbe und Bebeutung beugen mußte. — Wie wenig Gottscheb, bei seiner nüchtern prosaischen Anlage, zum Kunstrichter und Gesetzgeber berufen war, so hatte das spstematische Berfahren seiner kritischen Dichtkunft boch, neben bem Berbienst bas erfte Werk bieser Art zu sein, auch bas andre und größere Verdienst, die Gegenpartei anzus spornen, nun auch ihre Theorie in ein innerlich gegliebertes System zu fassen.

Die Schweizer ließen auch nicht auf sich warten, und, längst vorbereitet wie sie waren, konnten sie in rascher Auseinandersolge vier Werke herauszehen, in welchen die wissenschaftliche Aritik bereits auf einer bedeutenderen Höhe erscheint. Bodmer schried zwei Abhandlungen: "Aritische Betrachtungen über die poetischen Gemälbe der Dichter" und die wichtigere "von dem Wunderbaren in der Poesie, und dessen Verbindung mit dem Wahrsscheinlichen." In diesem Werke war es hauptsächlich auf eine Vertheidigung des Engländers Milton abgesehen, (dessen "Verlornes Paradies" Bodmer bereits 1732 überset hatte,) allein er saßt seine Ausgabe tieser, indem er nicht nur mit Entschiedenheit für das Recht der Phantasie in die Schranken tritt, sondern auch untersucht, warum der Werth eines dichterischen Werkes, das vorwiegend auf einer starken und gehobnen Einbildungskraft beruhe, von den Zeitgenossen noch nicht empfunden worden sei. Die "Lustbarkeiten des

Verstandes" hätten sie bisher allein beherrscht, das Semuth sei unterdrückt worden, ein freierer Aufschwung in die dichterische Region der Pantasie gelte als verwersliche Verstiegenheit. Aber gerade diese Schranken, in die der Verstand die Innerlichkeit gebannt habe, müßten durchbrochen werden, um mit dem Verständniß ächter Poesie auch das dichterische Schaffen in höherem Sinne zu erwecken.

Brettingers einzelner Gebiete beschäftigen, fügte in ähnlichem Sinne Breitinger eine Unstrit.
Dichttunst. tersuchung "von der Natur, den Absichten und dem Gebrauche der Gleichs nisse." Sein Hauptwerk aber war seine "Kritische Dichtkunst" (1740).
Beide Werke erschienen noch mit einleitenden Untersuchungen Bodmers verssehen, wie denn das Durchbenken und Arbeiten der Freunde so sehr ein gesmeinsames war, daß sie nur dann ein Resultat gefunden zu haben glaubken, wenn sie endlich im letzten Punkte mit einander zusammen stimmten, oder die Ergebnisse des Einen die des Andern ergänzten.

Breitingers "Kritische Dichtkunst" fußte auf ben Grundsätzen, die schon in den Discursen ausgesprochen waren, hauptsächlich, daß die Dichtung Nach= ahmung der Natur sei. Allein dieses Fundament erscheint schon mehr ver= tieft und erweitert. Die poetische Malerei umfaßt banach "die ganze Arbeit ber poetischen Nachahmung und Erdichtung mit allen ihren Geheimnissen und Kunstgriffen." Es ist also, ba immer auf Natur, Wahrheit, Möglichkeit unb Wahrscheinlichkeit zurückgegangen wird, das Verständniß von dem Wesen der Dichtung darin richtig zu erkennen, wenn die Darlegung sich gleich burch bie einseitige Formel ber "Naturnachahmung" zu enge Grenzen zieht. Auch nach Breitinger soll die Poesie zugleich nüten und ergöten, aber über jenen beschränkten Zweck ber moralisch praktischen Dienstbarkeit wird sie hinausge= hoben. Das Schöne soll mit ganzer Kraft Gemüth und Sinne durchbringen, ganz abgesehen ob der Verstand überzeugt werbe, soll das Wesen des Menschen unter dem Eindruck erhabner Gedanken, Bilber und Empfindungen verebeln und heben, als ein hell leuchtenber Strahl bes Wahren. Nur was innerlich wahr und ber Natur entquollen und gemäß sei, könne diese Wirkung haben. Je absichtsloser bas Schone zur Erscheinung komme und empfangen werbe, besto mehr sei es zur Reinigung bes Gemuthes geeignet, um so mehr werbe es burch Ergößen zugleich nüten. — Wie Gottscheb, ging auch Breis tinger auf die Alten ein, und war einverstanden, daß die Kunstregeln, die aus ihren Dichtungen gezogen würben, bie richtigen seien. Aber nicht barum, weil diese die vernünftigen wären. Denn nicht nach Regeln hätten jene gearbeitet, sondern die Regeln seien erst aus den Kunstwerken gewonnen, zu einer Zeit da "kein Homer und kein Sophokles mehr gesehen worden." Die Kunst also war älter als die Theorie, die schöpferische Kraft habe sich allein der Natur, der inneren Wahrheit anheim gegeben, sie sei ihre eigne Geseth=

geberin geworben. Nun aber geht Breitinger in seiner Untersuchung tiefer auf den Grund, indem er zum Erstenmal darüber nachdenkt, wie es gekom= men sei, daß biese Gesetze durchaus angemessen und für alle Zeiten gültig seien. Damit kam er auf ben Ursprung ber Kunst, auf bas Wesen bes Schönen, was weber Gottscheb noch sonst Jemand bisher berührt hatte. Wie die Dichter bes Alterthums bas in der Natur, und vorwiegend in der mensch= lichen Natur Begründete geprüft und zur Erscheinung gebracht, ihre Erfahrungen über die Wirkung auf das Gemüth gesammelt, und ihr Schaffen mit der Empfindung der Empfangenden in Einklang gebracht, so musse die Theorie nun auch zu den Quellen zurückkehren, und bie Ursachen und Wirkungen bes Schönen untersuchen. So nur könnten Regeln für die Kunst gefunden werben, und undenkbar sei es, daß biese Regeln nicht auch die vernünf= tigen wären.

Von biesen ganz neuen Gesichtspunkten ausgehenb, glieberte sich bie "tritische Dichtkunst" Breitingers zu einer kunstphilosophischen Theorie, welche Sottschebs gleichnamige Regelsammlung an Bebeutung weit hinter sich ließ. Waren Bodmer und Breitinger gleich noch vielfach in Jrrthümern befangen, und ungeschickt in Folgerungen und Beweisen, so hatten sie boch bas Ver= dienst einer vertiefteren ästhetischen Forschung, sie waren es zugleich, die die Selbständigkeit der Dichtung vertraten, die es zuerst aussprachen, daß die Poesie kein Mittel zum Zweck sei, sondern ihren Zweck in sich selbst trage.

. Bei ihrem Zurückgehen auf das Wesen ber Kunst ließen die beiben schweizerischen Kunstrichter die praktische Anwendung der Regeln ganz aus den Augen, es war ihnen nicht um eine Art von poetischem Trichter zu thun. Daher verstand sie Gottsched, der gerade darauf hingearbeitet hatte, gar nicht, und warnt in der Vorrede zur britten Auflage seiner eignen kri= tischen Dichtkunst vor dem Ankauf ihrer Rivalin. Denn, "man wird daraus weber eine Dbe noch eine Cantate, weber ein Schäfergebicht noch eine Elegie, weber ein poetisches Schreiben noch eine Satire, weber ein Sinngebicht noch ein Lehrgebicht, weber eine Epopöe noch ein Trauerspiel, weber eine Ko= möbie noch eine Oper machen lernen. Alles bieses steht in der zürcher Dichtkunft nicht. — Wer also bieselbe in der Absicht kaufen wollte, diese Arten ber Gebichte baraus abfassen zu lernen, ber würde sich sehr betrügen, und sein Gelb hernach zu spät bereuen." Auch läßt er nicht unerwähnt, daß bie zürcher Dichtkunft bei weitem umfangreicher, also auch theurer sei.

Dieser unbefangenen Infinuation seien einige Aussprüche Bobmers gegenüber gestellt, die sich in seiner späteren Recension von Gottschebs Cato finden, und worin er sich besonders gegen das poetische Machen-Lernen und Lehren erklärt. Er spricht vom Trauerspiel, aber was er sagt kann auch für jebe andre Dichtungsgattung gelten. "Die innerlichen Eigenschaften bes Trauer= spiels muffen eines Theils und vornehmlich von dem poetischen Feuer, von des Cato.

der Erfindungstraft und dem vortrefflichen Naturelle in die Feder gebracht werden; sie sind eine Gabe der freien Natur, und wen sie selbst nicht damit versehen hat, der darf sich nicht schmeicheln, daß er sie durch mechanische Kunstmittel zu Wege bringen werbe. Denjenigen großen Männern selbst, welche sie von ihr empfangen haben, kömmt das Vermögen nicht zu, etwas davon an Andre zu verschenken ober sonst zu überlassen, so fern ist es, daß Jemand, ber selber nichts bavon im Besitze hat, sie Andern mittheilen könnte. — Der Verstand kann das natürliche Talent zum Erfinden, wo es mangelt, gewissermaßen ersetzen, nämlich insoweit er lehren kann, wie man ben Schat und den Vorrath, der schon von Andern erfunden worden, geschickt gebrauchen, ihre Bilber, Begriffe und Schönheiten in einer methodischen, eingeschränkteren und bequemeren Form anbringen könne, so daß das Gemüthe sie besser fassen kann. Die Regeln, die wir von ihm (bem Gemuthe) bekom= men, verdienen eigentlich allein den Namen der Kunst mit Rechte, und es ist nur ein Migbrauch, wenn dieser Titel ber groben Mechanik mitgetheilt wird. Die Kunst ist nichts Andres als eine kluge Schaffnerin, die sich damit ausbringt, daß sie die Reichthümer der Erfindungstraft besorgt und verwaltet."

Es konnte nicht fehlen, daß durch biese Werke, worin die Verschiedenheit ber beiberseitigen Standpunkte sich in aller Schärfe herausstellte, mit ber principiellen Gegnerschaft auch personliche Verstimmung und Gereiztheit in bie Gemüther kam. Das gute Einvernehmen, das man hie und ba burch ein paar Komplimente aufrecht erhielt, wurde doch durch gelegentliche Aus= fälle immer wieder erschüttert, und zeigte sich balb unhaltbar. Gottsched, der die Kunstkritik der Schweizer nicht verstand, oder migverstand, und sich immer an Aeußerlichkeiten lehnte, sah mit Unwillen ihre Thätigkeit auf einem Gebiet fruchtbar werben, auf bem er bereits bie lette Ernbte gehalten zu haben meinte; er sah sie mit Eifersucht wachsen, ohne seine Protektion, und so mußte seine kleinliche Gesinnung sie für seine Feinde ansehen. Wagten sie boch in ihrer Kritik Dichter zu tabeln, die er empfohlen hatte und beschützte. Und auch in biesen erwuchs ben Schweizern ein Heer von erbitterten Wibersachern, die das Losungswort Gottscheds zum Kampfe mit rächerischer Sehnsucht erwarteten. Denn die Begriffe von Kritik waren noch burchaus trübe und bunkel. Man war unfähig die Person von der Sache zu trennen. Der Tabel eines Schriftwerkes galt als persönliche Beleibigung, tritistren hieß "bie Leute schlecht machen," ber Kritiker stand im Geruch eines gehässigen, boshaften Menschen, gegen welchen Groll und Rache burchaus gerechtfertigt seien. Ueber bie Werke Berstorbener einen Tabel auszusprechen, mochte hingehen, allein über die noch Lebender etwas Mißfälliges drucken zu laffen, galt für bösartig und undriftlich. Auf ben Kanzeln wurde gegen solche Mbscheulichkeit geeifert, die Gerichte nicht selten zur Verfolgung bes Kritikers aufgerufen. Der Kliquengeist, vorzüglich burch Gottsched genährt,

Anfichten Aber Aritit. hatte ein System gegenseitigen Lobhubelns erschaffen, burch welches auch ber armseligste Stümper zum Dichter erklärt werben konnte. Bobmer hatte manche Noth, ließ es nicht an Entschuldigung und Abbitte fehlen, wo man feine Aussprüche als persönliche Verletzung aufgenommen, und war froh, sich auf Liscow berufen zu können, der inzwischen den Beweis geführt hatte, daß das Recht zu kritisiren ein allgemeines Menschenrecht sei. Als nun aber die bereits widerwillig getragnen Schranken der Zurückhaltung fielen, da brach ber Groll mit einer Ungezogenheit los, die uns heut unglaublich erscheint, und steigerte sich um so mehr zu schimpfender Gemeinheit, als ber kritische Streit sich zu einem Kampfe um literarisches Leben ober Sterben gestaltete. Die Gottschebsche Schule leistete hierin bas Aeußerste, aber auch die Schweizer vergaßen sich mehr als gut war.

Es würde lang und unerquicklich sein, ben Kampf, vom ersten Funken, ber in ben aufgehäuften Zünbstoff fiel, in seiner ganzen Ausbehnung zu verfolgen. Ein kurzer Hinweis auf die Hauptzüge seines Fortganges und die am meisten charakteristischen Waffen, mit benen er geführt wurde, wird ge= nügen, nur ein Bild davon zu geben. Betrachten wir zuerst einen Augenblid die beiben feindlichen Beerlager.

Die Schweizer standen anfangs ganz allein mit ihrer besseren Sache. Sottscheb bagegen, bamals noch in der ganzen Fülle seiner Macht, gebot über ein großes, geschlossenes Kontingent, man kann sagen über die ganze zeitgenossische Journalistik. Denn wenn hier und da eine Wochenschrift sich nicht geradezu in seine Dienste gab, so wagte sie doch auch nicht gegen ihn zu sein. Seine eigentliche Garbe aber waren bie von Schwabe redigirtes parteien. "Belustigungen des Verstandes und Wites," neben welchen die von Mys lius in Halle herausgegebenen "Bemühungen zur Beförberung ber Kritik und bes guten Geschmacks" am schärfsten seine Parteifarbe trugen. Er selbst hielt sich im Ganzen hinter ben Kämpfenben zurück, um nur gelegentlich her= vorzutreten, und streitigen Punkten durch seine Betonung ein stärkeres Ge wicht zu geben, ober besonders Angegriffne entschiebener zu vertheibigen. Es geschah bies meist in Vorreben von ihm besorgter Sbitionen. Die ersten Angriffe aber that er selbst. Und zwar geschah dies in seinem gelehrten Journal "Beiträge zur kritischen Historie." Nachbem er sich hier schon bei Gelegenheit ber Bobmer'schen Uebersetzung von Miltons verlornem Paras bies ungunftig und absprechend über bas Gebicht geäußert hatte, machte er sich sofort nach bem Erscheinen ber Abhanblung "vom Bunberbaren in ber Poesie," in ber es eben auf eine Verherrlichung Miltons abgesehen war, über die neue Arbeit Bobmers her, um seinem Unwillen über den Wiberspruch freien Lauf zu lassen. Er that es in einer dietatorischen Sprache, behandelte die Sache von oben herab, wegwerfend und höhnisch. Daß Bob= mer ben Mangel an Beifall bes Gebichtes in Deutschland aus ber rein

verstandesmäßigen Richtung herleitete, nahm er als einen Angriff auf sich selbst, benn er war der Vertreter dieser Richtung. Andrerseits hatte er bei seiner Phantasielosigkeit einen Widerwillen gegen ein Sedicht, in welchem die Phantasie die Hauptrolle spielte. Die Schweizer aber, denen Miltons verlornes Paradies als die erhabenste Dichtung der Neuzeit galt, konnten durch die Verwersung Gottscheds nur gereizt werden, und wurden es noch mehr durch die malitiös vornehme Art, mit der dieser auf ihre Bewunderung besselben herab sah.

She Bodmer noch recht wußte, wie er dem zu begegnen habe, war Sotts sched schon mit einem neuen Streiche bei der Hand. Er that ihn durch ein prosaisch abgefaßtes, komisch sein sollendes Epos in drei Gesängen, "der deutsche Dichterkrieg," den er in den Schwabeschen Belustigungen ersscheinen ließ. Da es hierin geradezu auf eine Verhöhnung Bodmers abgesehen war, zögerte dieser auch nicht mehr, und vergalt den Spott durch die Satire "Complot der herrschenden Kunstrichter und Poeten," wos rin er Sottsched und seine Schule lächerlich zu machen suchen.

Der nächste der mit den Schweizern anband, war Dan. Wil. Triller aus Erfurt, ein Arzt und elender Dilettant, dessen Fabeln in Breitingers "tritischer Dichtkunst" getadelt worden waren. In der Vorrede einer neuen Sammlung seiner "neuen esopischen und moralischen Fabeln" ließ er es daher nicht an ärgerlicher Vergeltung gegen die Schweizer sehlen, und konnte damit von Sottsched unter die Seinen gerechnet werden.

So brach ein Feberkrieg aus, bessen journalistische Einzelheiten ohne Bedeutung und Interesse sind. Sottsched ließ alle seine Wochenschriften, all seine Anhänger gegen die Schweizer schreiben und drucken, was sie wollten, man überbot sich in Sehässisseit und Bosheit die zum Uebermaß. Von größeren Streitschriften sind das Bedeutendste die von Bodmer herausgegebenen "Kritischen Betrachtungen und freien Untersuchungen zum Ausenehmen und zur Verbesserung der deutschen Schaubühne, mit einer Zuschrift an die Frau Neuberin" (Bern 1743). Es war um die Beit, da die Neuber sich von Gottsched emancipirt hatte, ein Ereigniß, das seiner Macht einen gewaltigen Stoß gab. Diesen günstigen Moment ließen sich die Schweizer nicht entgehen, und richteten in einer Reihe von umfassenden Abhandlungen ihre Kritik gegen Gottsched theatralische Thätigkeit.

Der Neuberin wurde in der Zuschrift viel Schmeichelhaftes gesagt, und um so Anerkennenderes, als sie sich nicht nur von ihrem Leipziger Bundes= genossen getrennt, sondern durch das ihn verspottende Vorspiel als seine lachende Gegnerin aufgetreten war. So wurden die "Kritischen Betrachtungen" dann auch durch einen Wiederabdruck des Rost'schen komischen Spos "das Vorsspiel," welches jenen Vorsall behandelte, eröffnet. In Leipzig hatte Gotts
sched dasselbe mit Beschlag belegen lassen, hier erschien er nun gar mit Ans

Aritischer Rampf.

merkungen versehen, die theils von dem Verfasser, theils von den neuen Herausgebern herrührten. Bald sehr derb, sogar grob, bald aber auch mit trefflichem Humor und Wit, wird in diesen Mustrationen bes Gedichts bas ganze Treiben Gottschebs bloßgelegt und er nebst seinem Anhang verspottet. Unter Anderem bringen sie ein Berzeichniß aller Schimpsworte, die von der Leiziger Schule gegen die Schweizer gebraucht worden waren, und worunter lieblose Bezeichnungen wie Esel und Ochse noch zu den gelindesten gehören. - Die folgenden Stude der "Kritischen Betrachtungen" beschäftigen sich mit eingehenden Kritiken von Gottscheds Iphigenia und Cato (welcher letteren jene oben citirte Stelle entnommen ist), und einer Satire auf die von ihm empfohlenen Schäferspiele. Daß biese Betrachtungen über Gottschebs brama= tische Meisterwerke vernichtend ausfallen mußten, liegt auf der Hand, doch kommt barin auch manches gute Wort ernsterer Untersuchung, über die bras matische Poesie überhaupt, zur Sprache, wodurch die Schweizer sich ben Beifall ber Unbefangenen, und ben Kampf ruhig Bevbachtenben zu gewinnen wußten.

Batte Gottscheb nur einigermagen vermocht, aus seinem Gelbstgenügen, seiner bunkelhaften Abgeschlossenheit in die Wirklichkeit zu blicken, so wurde er die literarische Gewitterschwüle, die sich um ihn lagerte, haben erkennen mussen. Schon das Zerwürfniß mit der Neuber und dessen bedenkliche Folgen konnten ihn über die Möglichkeit einer Abnahme seiner Autorität belehren. Mein, durch jeden Angriff nur um so halsstarriger gemacht, fuhr er fort, mit allen Mitteln bas ihm Wiberstrebende zu bekämpfen. Der Zorneseiser, in den er gerieth, gab ihm nur um so größere Blößen. Schon begannen einige Journale, besonders in Nordbeutschland, sich auf die Seite der Schweizer zu neigen, und selbst im eigenen Lager war man nicht mehr ein= verstanden, weder mit dem journalistischen Treiben, noch mit Gottschebs Gottsched. Grundsätzen. Bald löste sich eine Anzahl jüngerer Kräfte, die bisher an ben Schwabe'schen "Belustigungen" betheiligt gewesen, von der Schule los, um ein eigenes Journal, die sogenannten "Bremer Beiträge," zu grün= ben. Es waren junge Männer barunter, auf bie Gottscheb noch kürzlich als auf seine Hauptjünger hingewiesen hatte, wie ber Dramatiker Elias Schlegel; und andere, heren Namen bald zu den gefeiertsten gehörten, wie Rabener, Gellert, Zachariä u. s. w., und aus beren Kreise in Kurzem der erste große Dichter des Jahrhunderts, Klopstock, hervorgehen sollte. sprachen sich die Bremer Beiträge noch nicht offen gegen Gottscheb aus allein ihr Zurücktreten von den "Belustigungen" war immer ein Lossagen von der Partei. Es wurde als eine Kriegserklärung aufgenommen, und von ben Schweizern willkommen geheißen.

Entschiedener gegen Gottsched trat bald ein anderer ehemaliger Anhänger auf, Jak. Emman. Phra, in seinem "Erweis, daß die Gottschedisch

Apfall

ben Geschmack verberbe." Pyra gehörte einem Dichterkreise an, welchen Sam. Gotth. Lange in Halle gestiftet hatte, und aus bem eine lebhafte Opposition gegen ben Leipziger Diktator erwuchs. Bon Halle aus erhielten die Schweizer eine unerwartete Hülfe, ihnen um so wilkommener, als ihre Untersuchungen über bas Wesen bes Schönen hier zuerst in ein philosophisch begründetes System abgerundet wurden. Alex. Gottl. Baumgarten war es, ber in Halle einige Jahre an der Universität Borlesungen hielt, worin er die Philosophie seines. Lehrers Wolf auf das Schöne bezog, und so ber Schöpfer einer neuen Wiffenschaft wurde, ber Aesthetit, beren Name zugleich burch ihn zuerst genannt warb. Allein bevor er sein lateinis sches Werk "Aesthetica" (1750, Frankfurt a. D., wohin er inzwischen berufen war) herausgegeben hatte, faßte sein Schüler Georg Friedr. Meier (später ebenfalls Professor in Halle) die Grundzüge der Aesthetik auf, und suchte sie mit Baumgartens Einwilligung durch ein beutsch geschriebenes Werk: "Anfangegründe aller iconen Wissenschaften," einzuführen und zur Geltung zu bringen. Die innige Beziehung, in welche diese neue Wissenschaft zur Kunst, besonders zur Poesie gebracht wurde, burfte von den Schweizern auch als ein neuer Sieg ihrer eignen Bestrebungen angesehen werben, und so kam balb eine lebhaft unterhaltene Berbindung zwischen ihnen und ben Bertretern der Halleschen Schule zu Stande. Lange und Pyra waren mit Meier befreundet, und richteten, im Bunde mit ben Schweizern, ihre Waffen fortan gegen Gottscheb.

Während so die Kontroverse sich theoretisch bis in das Gebiet der Phis losophie verstieg, fehlte es andrerseits auch nicht an praktischer Anwendung ber verschiebenen Theorien auf die neueren Erscheinungen der schönen Literatur, ja diese sollten erst recht das Objekt eines erbitterten Streites werden. Denn inmitten des Prinzipienkampfes, zum Theil schon vor dem Ausbruch desselben, hatte auch der dichtende Geist in Deutschland angefangen, sich selbständig zu regen, und zwar ganz im Sinne ber Schweizer. Durften biese bie Ge bichte Karl Friedr. Drollingers (geb. 1703 in Durlach, gest. 1742 in Basel) schon als einen Ausbruck bes besseren Strebens und ihres eignen Wollens in Schut nehmen, so konnten sie in ihrem Landsmann Albrecht von Haller Gottscheben einen ber Ihrigen als Dichter entgegensetzen, als einen Dichter, bessen Bilbungsgang ganz ihren Prinzipien entsprach, unb ber an Talent, Originalität und Geschmack die Leipziger Schule weit hinter sich ließ. Dazu tam, bag Hallers Poesieen, besonders sein größeres beschreibendes Gebicht "bie Alpen," neben ihren andern Borzügen einen national schweizerischen Charakter trugen, und auf eine Berherrlichung ber heimischen Sitten und Natur ausgingen. Schon in ber fritischen Dichtkunst hatte Breitinger Hallers Berdienste gebührend hervorgehoben, und das allein war fast genügend, Gottscheb gegen benselben einzunehmen. Um so lieber be-

biente bieser sich kleiner Vortheile über ihn, ba an Hallers kernhaft gebrungener Sprache nicht selten Härten und an seinem Ausbruck Dunkelheiten leicht nachzuweisen waren. Neben Haller, wiewohl in keiner lokalen Beziehung zu ihm und den Schweizern stehend, war Hageborn bereits aufgetreten, und von diesen lebhaft begrüßt worden. Ebensowenig als Haller betheiligte er fich thatsachlich an dem Streite, doch konnte seine Verbindung mit den Bremer Beiträgern Gottscheben belehren, daß er ihn nicht unter bie Seinen zu rechnen habe.

Eine ganz neue Wenbung aber nahm ber Kampf mit bem Erscheinen von Klopstocks Messias. Um bieses Gebicht gruppirte sich bie Haupt= schlacht, es war die Festung, auf welcher Bobmer die Fahne der nationalen Dichtung aufpflanzte und vertheibigte, und gegen welche Gottscheb feine letten verzweifelten Angriffe richtete. Die ersten brei Gefänge bes Messias erschienen 1748 im vierten Bande ber Bremer Beiträge. Der junge Dichter erklärte sich selbst für einen Schüler Bobmers und Breitingers, und biese fühlten sich zu höchstem Triumph berechtigt, indem sie Gottscheben ein Gebicht entgegen halten konnten, welches sie Milton, ihrem bichterischen Ibeal, an die Seite stellten. Denn in Klopstod verband sich hohes Talent, Kühnheit der Phantaste, dichterische Ibealität und überströmende Empfindung, ja die Empfindung hatte durch ihn zum Erstenmal freie Sprache und sichern Ausdruck gewonnen. Für ihn und sein Gebicht in die Schranken zu treten, mußte den Schweizern nun als Aufgabe und Pflicht erscheinen, sie unterließen nichts, was das Werk fördern konnte, und der Antheil, die fast all= gemeine Bewunderung für eine Dichtung, die das Höchste erwarten ließ, kamen ihnen barin zu Bulfe.

Welch eine feinbliche Macht ihm burch Klopstocks Messias zu erwachen drohte, bas erkannte Gottsched wohl. Wenn er auch die dichterische Größe Gottsched nicht verstand, der wachsende Beifall des Gedichts mußte ihn belehren, daß sein ganzes Ansehn auf bem Spiele ftanb. Denn nicht nur war keine von den Forberungen, die er an den Dichter stellte, in diesem Werke erfüllt, sondern es trat sogar zu allen von ihm aufgestellten Regeln in entschie= densten Wiberspruch. Genialität, Phantasie und Gefühl, Eigenschaften, die seiner Berstanbestheorie etwas Unbekanntes waren, hatten alle Schranken durchbrochen, und sich schöpferisch ihre eignen Gesetze vorgezeichnet. Wenn in Deutschland ein solches Gebicht als ein erhabenes poetisches Werk willkommen geheißen werben konnte, bann mußte seine kritische Dichtkunst zu einer Sammlung von Jrrthümern werben, mußten seine Anschauungen und sein Wirken auf die Literatur als verfehlt gelten; bann war die ganze Arbeit seines Lebens eine vergebliche gewesen. Allein diesem erschreckenben Gebanken gab er keinen Raum. Weit entfernt, eine ihn selbst überflügelnbe geistige Bebeutung anzuerkennen, ging er nie ein Haar breit von seinen Grundsätzen ab,

nahm er nie ein Wort zurück, befestigte er sich nur einseitiger und halssstarriger in seinen Grenzen. So erschien ihm Klopstocks Messias als ein Wert verbrecherischer Auslehnung gegen die Sesetze der Literatur, die er in Deutschland eingeführt hatte, und so mußte er den Sieg oder die Vernichtung desselben in der öffentlichen Meinung als eine Lebensfrage für sich und seine Theorie aussassen. Nicht daß er in allen Einwendungen, die er gegen das Sedicht machte, so ganz Unrecht gehabt hätte; die Fehler desselben (die freilich von den Schweizern auch für Tugenden ausgegeben wurden) erkannte er zum Theil ganz richtig. Nur daß er nichts, nicht Inhalt, nicht Form, nicht den außerordentlichen Fortschritt, trot der Fehler, kurz gar nichts daran wollte gelten lassen. Bald war ihm jedes Mittel recht, das ihm Widerwärtige zu verkleinern, und von dem wachsenden Triumphgeschrei zu immer zornigerem Widerspruch ausgestachelt, verlor er vollends den Kopf, und gab sich dem öffentlichen Gelächter preis.

Während er, rings um sich ber aufstachelnd, seiner Schule Ausfälle über Ausfälle gegen ben Messias und andere biblische Epopöen, die berselbe bereits hervorgerufen, diktirte, und sein Journal "das Reueste aus der an= muthigen Gelehrsamkeit" zu einem wahren Arsenal für Angriffswaffen jeder Art machte, lag ihm Alles baran, seine Feinde durch ein dichterisches Werk von überwiegender Bedeutung beschämen zu können. Dies glaubte er in der Arbeit eines Freiherrn Chr. D. von Schönaich "Hermann ober bas befreite Deutschland" gefunden zu haben. Er gab dies höchst elende Helben= gedicht mit einer pomphaften Borrebe selbst heraus, und ging so weit, den Verfasser von der philosophischen Fakultät in Leipzig, deren Dekan er war, zum Dichter krönen zu lassen. Der Spott und Jubel ber Schweizer, und nicht mehr dieser allein, sondern der nun schon weit überwiegenden Mehrheit ihrer Gleichgesinnten, fochten ihn nicht an. Seine Herausgabe eines satiri= schen Gebichtes von bem schon genannten Triller, betitelt "ber Wurm= sam en," war ein mehr direkter Angriff gegen die Form bes Messias, bessen Herameter Gottscheb nur noch "wurmsamische" Berse zu nennen pflegte.

Die Ansichten über die dichterische Form brachten den Streit auf ein besonderes Gebiet. Schon in den Discursen hatten sich die Schweizer gegen den Reim ausgesprochen, weil sie der falschen Ansicht waren, er thue der dichterischen Freiheit Eintrag. Sottsched war nicht dieser Meinung, er wollte den Reim bewahrt wissen, wiewohl er sich der reimlosen Form nicht abgeneigt zeigte, und selbst versucht hatte, Herameter zu machen. Uebrigens war auch Bodmer, dem Reim nicht durchaus abgeneigt, er dichtete in früher, wie noch in spätester Zeit auch in gereimten Bersen. So hätte man sich versständigen können, aber bei der Gereiztheit auf beiden Seiten wollte man einander nicht verstehen. Und da nun Gottsched sah, wie sich der Herameter, gegen bessen Behandlung bei Klopstock sich immerhin viel einwenden ließ,

übermäßig Bahn brach; als auch Bobmer sich bes Herameters in seiner spät erwachten poetischen Thätigkeit bebiente, als Drollinger, Meier, Pyra, Lange und andere sich zum Theil gegen ben Reim aussprachen, zum Theil in reimlosen Rythmen zu bichten begannen; da richtete Gottsched seine Waffen gegen eine Form, die ihm nur noch als ein Unfug erschien.

Während die Parteien sich noch mit satirischen Gebichten im Athem zu erhalten suchten — (Bobmer schrieb einen "Arminius Schönaich," wogegen von Leipzig aus eine "Bobmerias" erschien) — war ber Sieg längst zu Gunsten Klopstocks und ber Schweizer entschieden. Vergeblich war es, daß Gottsched bas grobe Geschütz, durch Schönaich noch einmal gegen die "Sehr= affische" Dichtkunst auffahren ließ. Schönaichs "Aesthetik in einer Nuß ober Neologisches Wörterbuch," (gewidmet "bem Geist-Schöpfer, bem Seher, dem neuen Evangelisten, dem Träumer, dem göttlichen St. Klopstocken, dem Theologen, wie auch bem Sündfluthbarben und Patriarchendichter, dem Rabbinischen Märchenerzähler, bem Vater ber Mizraimischen und heiligen Dicht= kunst, bem zweihundertmännischen Rathe Bobmer,") ein Buch, das sich auf nicht weniger als 471 Seiten in ber plumpsten und gemeinsten Weise über den besseren Geist der Dichtung ergoß, brachte Gottsched um den letten Rest von Ansehn. Von nun an war der Abfall allgemein. Schon tauchten neue Dichtergenien auf, die es brangte, ihre Geschosse gegen ben sinnberaubten Tyrannen zu richten, der sein Interdikt auf das neu erwachende Leben der Literatur zu legen wagte. Der Jüngling Wieland trug sich mit einem komischen Epos gegen ihn, ber junge Lessing beabsichtigte ein bur= leskes Helbengebicht auf Gottsched zu schreiben. Es unterblieh, die Berach= tung, in die er gesunken war, machte den Kampf gegen ihn unnöthig.

Es ist ein trüber Anblick, ben einst so Mächtigen und Allgepriesenen bei diesem Ziele anlangen zu sehen. Wäre seine Gefinnung reiner gewesen, Riederlage. man könnte seinen Sturz tragisch nennen. Denn Gutes hatte er nach seiner Weise gewollt, nur war er nicht groß genug, bas Bessere, welches sein Wollen überflügelte, anzuerkennen. Es wurde noch ber Mitwelt zum Spott und auch ber Nachwelt wird es nicht leicht, durch die überwiegenden Schatten seines literarischen Treibens, wie seines Charakters, ein Licht auf seine Berdienste zu werfen. Und doch sind diese unläugbar. Sie beruhen nicht sowohl in bem was er geleistet, als vielmehr in bem was er angeregt hat. So weit der Gesichtskreis seiner Verstandestheorie reichte, traf er vielfach die richtigen Gesichtspunkte für eine mehr wissenschaftlich begründete Kritik, und diese hat seiner Unermüdlichkeit, selbst da, wo er irrte, viel zu verdanken. Und felbst aus seiner Thätigkeit auf theatralischem Gebiet ist boch, in seinem "Nöthigen Vorrath", ein Werk wissenschaftlichen Sammlerfleißes geblieben, bas eben so unanfechtbar als wichtig für die Geschichte ber bramatischen Kunst bleibt. War seine Wirksamkeit auf diesen und andern Gebieten, z. B.

auf bem ber altbeutschen Sprache und Dichtung, eine gelehrte, so ist sie im großen Sanzen boch als populär zu bezeichnen, und barf in diesem Sinne nicht gering angeschlagen werden. Denn durch seine rastlosen Bemühungen wußte er sowohl unter den Selehrten, wie an den Hösen, der deutschen Litezratur Anerkennung zu verschaffen, und durch seine Wochenschriften wirkte er auf die Erziehung des Bürgerstandes für ein geistiges Interesse. So hatte er ein gut Theil an der Herandildung seiner Zeit, ein Verdienst, das, wie sehr er später auch aus der Rolle seines Lehramtes siel, von seiner litezrarischen Schuld rein abgelöst und anerkannt werden muß.

Und sogar der Federkrieg selbst trug in Deutschland seine Früchte, wie kleinlich und unerquicklich er auch in seinen Sinzelheiten gewesen war. Denn bei der Menge der neuen Wochenschriften, worin zehn Jahre lang mit immer steigendem Siser die Sache der Literatur durchgesprochen, und zu einer natioenalen gemacht wurde, war mittlerweile die Ausmerksamkeit auf Kunst und Wissenschaft unter allen Ständen rege gemacht worden. Das Publikum theilte sich in zwei Parteien, und beobachtete mit Antheil den Verfolg des Kampses, und so wurde endlich auch der Theilnahmloseste aus seiner geistigen Dumpsheit hervorgelockt, und veranlaßt, den Werken, um die es sich handelte, näher zu treten. Nachdem der Kanups wie ein schweres Gewitter sich aussgetobt hatte, sanden die erwärmenden Strahlen einer neuen Dichtung eine um so empfänglichere Stätte.

Bodmer als Dichter. Wir haben Gottscheb bis zu seinem Ausgang begleitet, es liegt noch ob, auch Bodmers Thätigkeit zusammen zu fassen, obgleich wir biesem im Berfolg noch öfter begegnen werben. Betrachten wir ihn zuerst als Dichter. Bodmer war kein schöpferisches, sondern nur ein reproduktives Talent, das überall der Anregung folgend, sich mit hastiger Bielgeschäftigkeit auf allen Gebieten der Dichtung bewegte. Obgleich ohne alle dramatische Gestaltungsfähigkeit, ohne alle belehrende Anschauung eines Theaters, ohne jeden Erfolg, konnte er doch das Dramenschreiben sein Leben lang nicht lassen. Gottsched Beisspiel mochte darin auf ihn wirken. Die Anzahl seiner Schauspiele ist des trächtlich, sind doch allein sechszehn Stücke der griechischen und römischen Stofswelt entnommen. Alle in Prosa geschrieben, bestehen sie sastellung.

Mehr war seine Natur in der epischen Darstellung zu Hause, und so konnte er sich den Zeitgenossen hier von vortheilhafterer Seite zeigen. Sein Hauptwerk ist die Noachide, ein umfangreiches episches Gedicht in 12 Gestängen. Es gilt für eine Nachahmung des Messias, und doch ist es eine selbständige Arbeit, wenn auch durch Alopstocks Sedicht neu angeregt. Schon mehrere Jahre vor dem Erscheinen des Messias machte Bodmer den "Grunderiß eines epischen Gedichts vom geretteten Noah" bekannt, allein erst nach dem Erscheinen der ersten Gesänge des Messias erwachte seine Lust zur Auss

Er entnahm jenem die herametrische Form, und ließ die Gewalt einer schwungvollen Darstellung auf sich wirken, ging aber sonst seinen eignen Weg so bewußt, daß er die epische Haltung sogar treuer bewahrte, als selbst Rlopstock. Gleich ber Anfang ber Noachibe ist geeignet, lebhaft für bas Ge= Wir treten in eine ibpllische Unschuldswelt, die von bicht einzunehmen. reinem bichterischen Hauch burchweht ist; begegnen zwei Familien, einem greisen Elternpaar mit brei blühenben Töchtern, auf ber anbern Seite Noah mit brei Söhnen. Ibeale, schöne Gestalten voll Innigkeit und reinem Zauber bes Gemüths. Liebenswürdig ist die erste Bekanntschaft der Jünglinge und Jungfrauen ausgemalt, ihre Bermählung, das Leben ber jett vereinigten Familien, eine Menge einzelner Züge dem Leben abgelauscht und in poetisch schöner Weise wieber gegeben. Allein biese ibyllische Welt mit ihren kleinen Borgängen wiberstrebt ber breiten Ausbehnung auf ein Epos in großem Styl. Wo, außerhalb bes friedlichen Thals, mit bebeutenberen Charakterzügen die verderbte, dem Untergang geweihte Welt gezeichnet werden soll, reicht bie Kraft nicht aus, und die Darstellung erlahmt. Als Bobmer das Werk begann, hatte er sein fünfzigstes Jahr bereits überschritten, die gewonnene Ruhe eines gesetzten Lebensalters hätte auf die epische Darstellung günstig wirken können, allein er versiel in ein behaglich breites Sichgehenlassen, bei beffen unsäglicher Rebseligkeit kein Ende abzusehen ift. Der Bau ber Arche, die äußere und innere Beschreibung berselben, ihre Bevölkerung mit allerlei Geschöpfen, umfaßt mehrere; bas Steigen bes Wassers brei, bas Verlaufen besselben wiederum drei Gefänge. Während bieser langen Zeit vernehmen wir, außer ber Bewegung der Wasserwelt, von den Hauptpersonen, der Familie Noahs, nur gebehnte Gespräche, Herzensergusse, Gebete und Betrach= tungen. Zwar fehlt es nicht an furchtbaren Situationen bei bem Einbringen ber Fluthen in Stäbte und Königsburgen, nicht an Rettungsversuchen ber Verworfenen, an verzweiflungsvollen Tobestämpfen, noch an Engeln und Teufeln; allein all bas geht ohne kräftige Betonung, ohne Umriß und An= schaulichkeit episobisch vorüber, und verschwindet unter bem Schwall eintoni= ger Rebegewohnheit und anbrängender Gewässer. Mancher bessere Zug geht leiber barin mit zu Grunde. Der Schluß kehrt zum reinen Ibhll zurück, indem er die Ausbreitung der geretteten Menschen dis zum Tode Noahs er= zählt, allein er wirkt matt, und entschäbigt nicht mehr für bas ertöbtenbe Einerlei, worin die ganze Handlung sich verliert.

Tropbem hat das Gedicht mehr Schönheiten, als der Ruf von ihm aussagt. Die Naturfarben der Landschaft trifft Bodmer meist glücklich, und wenn seine Gestalten sich nicht über eine ideale Allgemeinheit erheben, so kommen Semuth und Empfindung oft recht schön zur Sprache. Freilich wird man diesen Schönheiten gegenüber sehr bedenklich über die Kunst des Berfassers, wenn man erfährt, daß er heimlich die poetischen Blumen aus

fremben Gebieten entwendete, um sie in seinen Garten zu pflanzen. So sagt sein Zögling und Schüler Wieland von ihm, trot aller Bewunderung für die Noachide: "Unmöglich kann man von schriftstellerischen Eigenthumszechte larere Begriffe haben, als Bodmer hatte, der den Grundsat, wo ich etwas Schönes sinde, ist es mein, im allerweitesten Umfange in Ausübung brachte, und die Sünde des Plagiats sein Gewissen wenig ansechten ließ. Soll ich recht aufrichtig und ehrlich reden, so muß ich sagen, daß der gute Alte als Dichter wie ein Nachtrabe stahl."

Mit jener Unermüblichkeit, die sich von einer einmal ergriffnen Stoffs und Formenwelt gar nicht mehr trennen kann (wie in seinen griechischen und römischen Dramen) ließ Bodmer seinem größeren Sedicht noch eine Reihe kleinerer Epen solgen. Er nannte sie Patriarchaden, weil er darin die einfachen Vorgänge des biblischen Patriarchenlebens idhllisch ausschmückte. So dichtete er Jakob und Joseph, Jakob und Rahel, Joseph und Zulika, Dina und Sichem, Jakobs Wiederkunft von Haran, sogar noch eine neue Sündsluth, und andere Erzählungen, alle in Herametern.

Seiner Uebersetzung von Miltons verlornem Paradies haben wir schon gebacht. Er übertrug außerbem auch Butlers Dunciabe ins Deutsche und übersette in späteren Lebensjahren die Ilias und Obyssee. Genannt sei auch hier noch seine Bearbeitung altenglischer und schwäbischer Ballaben. Große Verdienste aber erwarb er sich um die Wiedererweckung der altdeut= schen Literatur, worin er mit seinem Freunde Breitinger Hand in Hand ging. Beibe verstanden es, das Interesse dafür anzuregen, sie ermunterten zur Aufspürung mittelalterlicher und späterer Dichtungen in den Bibliotheken, und nachbem sie hie und ba zuerst Proben bieser vergessenen Schätze gegeben, machten sie sich an die Herausgabe berselben. So erschien durch sie ein Theil der Nibelungen zuerst wieder, unter dem Titel "Chriemhilden Rache und die Klage", so wie eine "Sammlung von Minenfingern aus dem Schwä= bischen Zeitpunkt." Damit nicht genug, unterstützten sie auch Andre bei ber Herausgabe altbeutscher Dichtungen, und ihren Bemühungen verdankte die Literaturgeschichte auch bie neue Bekanntschaft mit dem Parzival und anderen Dichtwerken.

Allein trot dieser Verdienste nahte sich doch auch Bodmern eine Zeit, wo ihm von einer jüngeren Seneration lebhaft widersprochen wurde. Und zwar geschah dies nicht ohne seine Schuld. Während Breitinger sich zurückzog, als er sühlte, daß seine Zeit vorüber sei, mochte Bodmer den Anspruch nicht ausgeben, der Literatur ihre Lausbahn vorzuschreiben, sie als höchste Instanz zu überwachen. Er hatte über Gottsched und dessen Richtung gesiegt, und Jahre lang den Thron des kritischen Sesetzsebers behauptet, jett ging es ihm ähnlich wie jenem, er kämpste gegen die Erscheinungssormen eines neuen Seistes. Zwar hatte er nicht die Arbeit eines Lebens

preis zu geben, es war seine Schule die ihm über den Kopf wuchs, und überdies war niemand bereitwilliger als Bobmer, das Uebergewicht auch eines jüngeren Talentes anzuerkennen, ja sogar, wie es mit Klopstock geschah, auf sich wirken zu lassen. Aber grillenhaft ägrirt über literarische Dinge, beren Sinn ober Form ihm widerwärtig, ober mit benen er irgendwie nicht Bodmer's einverstanden war, konnte er das satirische Hänseln und Angreifen nicht lassen. Noch mochte es ihm hingehn, wenn er sich gegen die Tändelei der Anakreon= tiker wandte, in seiner Satire "Bon den Grazien des Kleinen," obwohl barin auch Seitenhiebe auf fast alle namhaften Dichter ber Zeit (Gleim, J. G. Jakobi, Gellert, Wieland, Nicolai u. a.) fielen. Auf gefährlicheren Weg begab er sich schon, wenn er Weiße's Trauerspiele, wie z. B. im "neuen Romeo" parobirte, ober Gerstenberg's Ugolino burch einen "Hungerthurm zu Pisa" umzustürzen hoffte. Allein höchst unklug war es, wiederholt mit Lessing anzubinden. Er versuchte Lessings Fabeln durch eine Satire "Lessingische unäsopische Fabeln" zu verhöhnen; er sette bem "kindischen Helben" Philotas einen "Polytimet" entgegen und machte sich sogar über Emilia Galotti her, zu der er ein höchst verkehrtes Nachspiel "Oboardo Galotti" schrieb. In dieser Farce erscheint der Graf Appiani wieder, ba er nicht töbtlich getroffen ist, und ber unglückliche Oboardo ernbtet von biesem und seiner Gemahlin die Flüche für seine vorschnelle That. Man begreift ben Sinn und Zweck bieser Parobie nicht, zumal da dieselbe ganz anders abschließt als man erwartet. Die Schauspielerin, welche bie Emilia gespielt hat, tritt nämlich aus ben Coulissen und erklärt, nachbem sie eine lächerliche Charakteristik ber Helbin gegeben, daß sie in dieser Rolle nie wieder auftreten werbe. — Es versteht sich, daß ihm bergleichen Späße nicht ungestraft hin= gingen. Denn schon hatte sich burch Lessing und Nicolai die Berliner Kritik der Literaturbriefe und der Bibliothek der schönen Wissenschaften geltend ge= macht. Wenn auch Lessing selbst über Bobmers Angriffe lachen mochte, so machte sich bafür Nicolai um so schonungsloser über seine Dichtungen her, die denn der Angriffspunkte nur zu viele boten, ja vor einer geschärften Kritik kaum bestehen konnten. Und so wurden Bobmer's alte Tage burch den Zorn gegen "die Secte der Nicolaiten" und durch den Kampf gegen sie noch stark getrübt, benn es war ein Kampf, bem er nicht mehr gewachsen war. Allein ein Ausgang, wie ber seines Leipziger Gegners, blieb ihm boch erspart. Wie viel Dissonanzen er in seinem Alter auch immer im Gegensatz zu dem aufstrebenden Geschlecht hervorrief, die Jüngsten desselben wallfahrteten noch zu ihm, um den Greis zu sehen, der ber Literatur die erste Grund= lage einer neuen Entwicklung gegeben, von der aus sie bereits begonnen hatte, ihrer inneren Vollenbung entgegen zu wachsen.

## Drittes Kapitel.

## Saller und Sagedorn. Die Bremer Beiträge. Gellert.

Se war in der That eine neue Dichtung, die sich zugleich mit und an dieser Spoche der Kritik herandildete. Schon das bekundete den Seist einer neuen Zeit, daß die Kritik einen Sinsuss auf die Literatur ausübte, und auch Gottscheds Richtung und seine, wie die aus seiner Schule hervorgegangenen Werke, sind die Produkte einer neuen Zeit. Allein der Geist derselben ist noch unfrei und gedunden vom Schulzwange eines nüchtern regelnden Bersstandes. Im Gegensatzu ihm rang die Innerlickeit sich aus ihren Fesseln frei, sie erst wurde, und zwar durch ihre Hingabe an die Natur, zur Poesse. Aber nicht gleich in ihrer ganzen Macht trat diese Innerlickeit auf, noch auch brach die neue Dichtung alle Brücken hinter sich ab. Noch wollten sich nicht alle Beziehungen zu einer entschwundenen Spoche sogleich lösen, und auch mit jener verstandesmäßigen Richtung blieb ihr durch die Züge der Resserion und Lehrhaftigkeit ein Rest innerer Gebundenheit. Dies zeigt sich besonders bei der ersten dichterischen Krast, welche die Schweizer der Leipziger Schule entgegen stellen konnten, bei Haller.

hallet.

Albrecht von Haller, geb. 1708 in Bern, war ein früh regsames Talent, das sich schon im Knabenalter an einer patriotischen Verherrlichung schweizerischer Geschichte übte. Man erzählt von einem großen Epos, von Tragodien und Komödien aus dieser frühsten Zeit, die er später vernichtete. Schon in seinem 15ten Jahre bezog er die Universität Tübingen, um Medicin zu studiren, ging von da nach Leiden, nach London und Paris, nach Basel, und wurde nach seiner Heimkehr eine Zeitlang Bibliothekar in Bern. In biefer Stellung fand er Befriedigung für seinen allseitigen Wissensburft, ber ihn jener später so berühmten Gelehrsamkeit entgegen führte. Die neu gestiftete Universität Göttingen berief ihn 1736 zum Professor der Anatomic, Botanit u. s. w., und hier entwickelte er 17 Jahre lang eine in's Erstaun= liche gehende wissenschaftliche und literarische Thätigkeit. Ehrenbezeugungen, Erhebung in den Abelstand, brachten ihn zu einer in der Welt angesehenen Stellung, boch folgte er gern einer Berufung in ben großen Rath seiner Baterstadt zurud, wo er, thätig bis zum letten Augenblick, im Jahr 1777 starb.

Haller hatte sich nach Lohenstein und Brockes gebildet. Den Einfluß des ersteren suchte er bei heranreisenden Jahren abzuwersen, von Brockes empfing er das landschaftliche Auge, die Vorliebe für das Detail der Naturs malerei. Er ist durchaus Lyriker, wenn auch einige seiner Gedichte über das gewöhnliche lyrische Maaß hinans gehen. Schon die erste Sammlung seiner

Dichtungen (1732) zeigte einen auffallenben Fortschritt, ja eigentlich ben ersten sichtbaren Lebensschritt der Poesie in der deutschen Literatur. Denn im Gegensatz zu ben trivialen Reimereien ber Leipziger Schule, sprachen Gemuth und Empfindung sich zum Erstenmal wieder aus. Nicht als ob Gemüth und Empfindung die hauptfächlichsten Faktoren seiner Poesie wären, denn der benkende Verstand überwiegt bei Haller, allein der Vergleich mit der hisherigen Richtung zeigt bei ihm schon ein kräftiges Losringen ber Innerlichkeit, eine tiefere menschliche Bewegung.

Haller ist von Haus aus restektirenber Dichter, der Gebanke giebt bei ihm den Grundton an, und läßt in seiner logischen Entwickelung meist bas Gefühl nur wenig zur Sprache kommen. Es sind bann einzelne Schlag= lichter der Empfindung, die eine Fülle des Gemüths mehr ahnen lassen, nicht die erwärmenden Strahlen der bichterischen Persönlichkeit, die sich verklärend zu Tage brängen. Zwar fehlt es bei ihm auch nicht an Gebichten, worin sich bas ergriffne Gemüth Bahn bricht (wie in der Obe auf den Tod seiner Gattin, und in ber "Sehnsucht nach bem Baterlande"), allein auch hier brängt sich die Thätigkeit des Verstandes in die Bewegung des Gemüths, und thut in einem Reflektiren über die Empfindung dem dichterischen Ein= bruck meist Schaben. Kann man es noch eine reine Empfindung nennen, wenn er als Jüngling so weise ist, von sich zu singen (in ber "Sehnsucht nach dem Vaterlande"): "Entfernt vom Land, wo ich begann zu leben, von Eltern blog, und fremd für jedermann, dem blinden Rath ber Jugend übergeben, gefährlich frei, eh ich mich führen kann!"

Dieses Vorherrschen des Gebankens übte auch Einfluß auf Hallers Sprache. Ein Streben nach Knappheit und Präcision des Ausbrucks machte sich zugleich mit dem Heranreifen seines Talentes geltend. Sein Aufenthalt in England, die nähere Bekanntschaft mit der englischen Literatur und Sprache, bestärkte ihn nur darin, und er machte es fortan zu seiner Aufgabe, nach dem Muster des Englischen, mit einem möglichst geringen Auswand von Worten, viel zu fagen. Bei ber Menge von Gebanken, die sich bei ihm aneinander reihten, führte dies Streben nach Knappheit und Kürze häufig zu Dunkelheiten des Sinnes, und auch in ber Form kam er häufig über Härten und ungelenke Wendungen nicht hinaus. Ueberdies war ihm die beutsche Sprache ein noch spröbes Material, mit welchem er sein Leben lang zu kämpfen hatte. Das bekorative Uebermaaß und die Geschraubtheit ber Lohenstein'ichen Ausbrucksweise strebte. er zu überwinden, die platte Nüchtern= Grace. heit der Nichersachsen konnte er nicht brauchen, ebensowenig das beschränkende Gesetz rein verständiger Deutlichkeit bei Gottsched; gegen die breite Rebselig= teit eines Brockes, ben er noch am Höchsten hielt, trat sein Streben nach Gedrängtheit in entschiednen Gegensatz. Gine ausgebildete Dichtersprache, in die sich sein Gebankenreichthum hätte fassen lassen, fand er nicht vor, er sah

sich auf seine eigne Kraft angewiesen. Wo er biese nicht ausreichend fühlte, nahm er, da er nicht eben ein sprachschöpferisches Talent war, zu einem eklektischen Verfahren seine Zuflucht. Mit der Zeit jedoch legte er mehr einen einzigen bestimmten Maaßstab an seine Sprache. Er hatte die überwiegende Mehrzahl seiner Gebichte vor seinem 30sten Lebensjahre geschrieben, in einer Zeit, wo das schweizerische Idiom ihn noch ganz beherrschte. Seine Samm= lung erlebte elf Auflagen, und in allen bicsen, bis in seine spätesten Jahre, war er bemüht baran sprachlich umzuschaffen, zu feilen und zu bessern. Gott= scheb hatte die meißnische Mundart zur Literatursprache erhoben, auch die Schweizer neigten sich barin auf seine Seite, und so war Haller unermüb= lich, seine poetische Rebeweise nach biesen Gesetzen umzuformen. Bielfach gelang ihm dies zum Vortheil, doch blieben ihm noch genug Spuren seiner heimischen Mundart, und oft war er in diesen glücklicher, als in den Versuchen sie umzuschmelzen.

Es versteht sich, daß eine Natur, wie Hallers, in der der Verstand die Empfindung fast immer überwiegt, sich besonders zur lehrhaften Dichtung neigte. Die poetische Berechtigung bieser Zwittergattung muß aber nach bemselben Maaß eingeschränkt werden, als sie selbst das Recht der Poesie beein= trächtigt. Eine Dichtung, die einen anbern Zweck hat, als den bichterischen, hört auf, ihrem Wesen nach Dichtung zu sein, sie mag sonst so viele Vorzüge haben als sie will. Es ist möglich, moralischen ober sonstigen Betrachtungen burch ein lyrisches Gewand den Anschein von Poesie zu geben, allein auch bas höchste Aufgebot bichterischen Schmuckes wird für ben prosaischen Kern nicht entschäbigen. Hallers bibaktische Gebichte konnten baher nur in einer Zeit als poetische Meisterwerke gelten, ba bas Gemuth erst ansieng sich bem Schulzwange bes räsonnirenben Verstandes zu entziehen. Die ganze Reihe dieser lehrhaften Dichtungen: "Ueber die Chre" — "Gedanken über Vernunft, Aberglauben und Unglauben" — "Die Falschheit menschlicher Tugenden" und das sehr umfassende "Ueber den Ursprung des Uebels" (in drei Büchern) enthält wohl vereinzelte Schönheiten, ringt aber vergeblich nach einer rein poetischen Bedeutung. Dazu kommt, daß der schleppende Alexanbriner= vers, den auch Haller noch nicht abwerfen kann, der freien Bewegung gar Die Alpen. zu hinderlich ist. Dasselbe gilt auch von dem Gedicht "die Alpen," obgleich bies in mehr als Einer Hinsicht höher steht als die genannten. Das Lehr= hafte spielt auch hier hinein, da der Vorzug und das Glück idpllisch=natür= licher Zustände im Gegensatz zu der Ausartung bes Kulturlebens geschilbert werben soll. Die Art, wie Haller biese Gegensätze aus einander hält, ist freilich sehr ungemügend. Die ganze civilisirte Welt wird zu einer Hölle gemacht, die unter gleißender Außenseite nur Elend, Jammer und Schande verbirgt, während die Unschuldswelt des Alpenhirten als ein Paradies erscheint, in bas auch nicht ber leiseste Schatten von Falschheit bringt, in bessen Hutten

bas Leben keinen Schmerz wirft. \*) Diese Unterschiede, auf keine wahre An= schauung gegründet, wirken nicht schön auf einander, zumal sich in die Darstellung noch etwas von Lohenstein'scher Ueberladung einmischt. Allein ber lehrhafte Zweck komme gar nicht zum Austrag, da Empfindung und Natur= malerei sich ebenso in den Vordergrund stellen. Darin liegt zugleich ein Hauptmangel bes Werkes. Die einzelnen Theile stehen in keinem rechten Verhältniß zu einander, das Ganze zerfällt in eine Reihe lyrischer Einzel= heiten, vorwiegend beschreibender Art. In ihnen zeigt sich Hallers Kunst am bebeutenbsten. Die Brockes'sche Naturmalerei war vorwiegend ein kleinmeister= liches Detailstubium, selten nahm sie einen größeren Aufschwung, sie gefiel sich in endlos rebseliger Wieberholung berselben Motive; Haller bagegen wählt sich einen großartigen Stoff, die Liebe zum Vaterlande giebt ihm eine hohe Begeisterung für sein Werk. Er kennt die Farben und Umrisse jener erhabnen Alpennatur, und ben "Discursen ber Maler" mochte er mancherlei praktische Anweisung verbanken. So fehlt es benn seinem Gebicht nicht an Farben und Glanz, noch auch an Abwechselung von Bilbern, die mit leben= diger Staffage versehen sind. Allein so charakteristisch sich ihm hier Umrisse und Gestalten boten, er malt ins Allgemeine, Empfindung und Reslerion hindern ihn, die Gegenstände scharf zu erfassen. Er zeigt ein großes Bild, auf dem vielerlei wahrzunehmen ist, das aber aller Komposition ermangelt. Immerhin hat das Gedicht für die Zeit eine Bedeutung, und die Schweizer burften barin mit Recht ein neues Ausleben ber Dichtung begrüßen. —

Sehr gering ist bei Haller die Anzahl von sangbaren Liedern, und eigentlich verdient nur ein einziges seiner Gedichte ("an Doris") den Namen eines Liedes. Zu schwerfällig, man kann sagen zu pedantisch für den leichten heis tern Aufschwung des Semüthes, arbeitet und grübelt er sich meist in ein schwermüthiges Sesühl ober einen Sedanken sest, und braucht, um sich auszusprechen, einen größeren Raum, als das Lied verträgt. Ja er glaubt sich für jenes unschuldige Lied an Doris, als für eine Jugendsünde, sogar ent-

<sup>\*) 3.</sup> B. "Dort spielt ein wilder Fürst mit seiner Diener Rümpfen, Sein Purpur färbet sich mit lauem Bürgerblut; Berläumdung, Haß und Spott zahlt Tugenden mit Schimpfen, Der Giftgeschwollne Neid nagt an des Nachbarn Gut" u. s. w.

<sup>&</sup>quot;Bei euch, vergnügtes Volt! hat nie in den Gemüthern Der Laster schwarze Brut den ersten Sitz gefaßt, Euch sättigt die Natur mit ungesuchten Gütern, Die macht der Wahn nicht schwer, noch der Genuß verhaßt. Kein innerlicher Feind nagt unter euren Brüsten, Wo nie die späte Reu mit Blut die Freude zahlt, Euch überschwemmt kein Strom von wallenden Gelüsten, Dawider die Vernunst mit eitlen Lehren prahlt."

schulbigen zu muffen, wie benn fast jebes seiner Gebichte eine eigne turze Vorrebe mitbringt, worin bald die Gründe seiner Entstehung, bald besondere Gesichtspunkte, die er zu beherzigen wünscht, mitgetheilt werden. Ueberall sieht man, daß seine Ansicht von der Höhe ber Dichtung noch sehr beschränkt ift. Trop unausgesetzten Besserns und Feilens an seinen Gebichten trägt er doch eine bilettantische Scheu, die Vermuthung zu erwecken, als lägen ihm diese Arbeiten mehr am Herzen, als seine gelehrten. Diese brangten benn auch seine Muse mehr und mehr zurück. Nicht aber seinen Drang nach literarischer Thätigkeit.

Selbst in seiner wissenschaftlich und amtlich am meisten beschäftigten Zeit in Göttingen war er unermüblich in Berichten und Bücheranzeigen, und noch in späteren Lebensjahren schrieb er brei Romane. Es sind politische Grund= fähe und Untersuchungen, die er in die gefälligere Romanform einkleidet, und zwar, wie er sagt, für Leser, die ein ernsthaftes Buch nicht gern in die Hand nehmen. Der "Usong," eine morgenländische Geschichte in vier Büchern, soll beweisen, daß selbst der Absolutismus, von dem Herrscher weise und väterlich gehandhabt, das Glück der Bölker begründen könne. Im "Alfred, König ber Angelsachsen," werben die Vorzüge einer konstitutionellen Verfassung entwickelt, mahrend "Fabius und Rato, ein Stud aus ber römischen Geschichte," republikanische Verhältnisse behandelt, und zwar zu Gunsten einer aristokratischen Verfassung, wie sie bem Dichter in ber bamaligen schweizeri= schen Regierungsform nahe lagen. Als Romane betrachtet sind diese Arbeiten, ba Haller kein erfinderisches noch gestaltendes Talent besitzt, höchst unglücklich, und heutzutage werben sie bemjenigen, ber eine tiefere Begründung poli= tischer Ideen darin sucht, geringe Ausbeute gewähren.

Während Hallers Dichtungen von ber Schweiz aus bas Werben einer neuen poetischen Spoche verkündeten, schlug in Deutschland, und zwar in Nordbeutschland, ein Talent neue Tone an, die eine noch entschiedenere Bot= schaft erwachenden bichterischen Lebens maren, Friedrich von Hageborn. Geboren 1708 in Hamburg, war er schon in früher Jugend von poetischen Einbruden umgeben, ba er in bem gastfreien hause seines Baters und gleich= basedorn sam unter den Augen von Brockes, Wernicke, Nichen, Barthold Feind und andrer niedersächsischer Dichter, erwuchs. Der Weltverkehr, die Wohlhaben= heit und Lebenslust ber Vaterstabt, kamen ber natürlichen Richtung seines Talents entgegen. Nach lustig verlebten akabemischen Jahren in Jena, wo bas Studium ber Jurisprubenz wohl gegen ben Genuß ber Jugend zurück= treten mochte, ging er als Gesandtschaftssekretär nach London. Nach brei Jahren kehrte er nach Hamburg zurück, wo et in der Stellung eines Sekre= tärs des englischen Court, einer Handelsgesellschaft, Muße genug für poetisches Schaffen behielt. Er starb 1754.

Wenn man die Behauptung aufgestellt hat, daß Phantasie und reicher

Vorden Reslexion und ein beschwerterer Schankengang anheim falle, so kehrt sich bei Haller und Hageborn das Verhältniß um. Denn Hageborn, der Nordbeutsche, vertritt gegen den würdig ernsten Haller in der Literatur das Element heiteren, frischathmenden Lebens, gegen die Reslexion des Verstandes, das der Phantasie, die aus einem tieseren Reichthum zu schöpfen hat.

Zubem war Hageborn ein bebeutenber angelegtes Talent. Das zeigt sich schon in der Behandlung der Sprache. Da ist nichts von einem Ringen nach dem Styl ober Ausbruck, sondern in ganz natürlicher Gestaltung überwindet er jede Schwierigkeit. Mit feinem Ohr für die harmonische Wirkung weiß er der dichteri= schen Form Geschmeibigkeit, Wohllaut und ursprüngliches Leben zu verleihen. Wie sein Einfluß in der Literatur überhaupt weit tiefer und weitreichender werden sollte als Hallers, so beginnt berselbe schon mit dem Vorrang spracklicher Ausbildung. Hier galt er der nächsten Folgezeit als Muster. Allein, ähnlich wie Haller, faßt auch Hageborn die Poesie noch nicht als Kunst auf, wie viel Fleiß und Liebe er ihr immer zuwenbet. Sie ist ihm "Gefährtin seiner Nebenstunden," ein angenehmer Dilettantismus, Würze des Lebens, nicht Lebenszweck des Dich= ters. Und auch er steht, gleich Haller, mit seinen Dichtungen nicht unvermittelt und plötlich neu in seiner Zeit da. Seine Jugendarbeiten knüpfen ihn noch eng an die niedersächsische Epoche, nach beren Mängeln er, als nach Vorzügen, hinstrebt, wenn immer das angeborne Naturell schon erkennbar hindurchschimmert. Da herrschen noch (so in den Gedichten: die Glückselig= keit, die Freundschaft, Horaz) breit ausgesponnene Betrachtungen, die er seinen niebersächsischen Vorbildern entnahm, und der Alexandriner, selbst in seiner glücklicheren Behandlung, keucht unter seinen Lasten nur langsam an's Ziel. Allein diese Jugendarbeiten kommen nicht mehr in Betracht, die Mehrzahl mag aus seiner Schulzeit herrühren. Die Umkehr zur Selbstänbigkeit scheint mit seinem Aufenthalt in England zusammen zu fallen. Wie Haller verbankte auch er bem Studium der englischen Literatur und Sprache sehr viel, mit noch größerer Vorliebe aber wandte er sich ber französischen Dichtung zu, die seinem Temperament am meisten entsprach. Sie und die alten Dich= ter, vorzüglich Horaz, wirkten gleichmäßig auf den Inhalt, wie auf die Form feiner Dichtungen. Die weltmännische Freiheit seiner natürlichen Lebens= anschauungen empfing von ihnen bas Maag eines gebildeten Geschmacks und bas Feingefühl für die leichtschwebenden Rythmen des Gefangs, wie fie bei ihm zum Erstenmal in ber neuen beutschen Dichtung erscheinen.

Das sangbare Lieb ist es, das seine Lyrit besonders ausbildete, allein nur in der Richtung einer heiteren Auffassung aller Verhältnisse. Bei allem Reichthum seiner Anlage hört man doch nirgend einen Sesühlston von tieferer Bewegung. Der Ernst tritt selten an ihn heran, sein Sesang vermag nicht in die dunkleren Tiefen des ergriffenen Semüthes hinab zu steigen, sondern

Lieder-Dichtung. gautelt leicht auf ber Oberstäche bes Lebens. Gesellige Freude ist der Hauptsinhalt seiner Lieber. Er besingt die Natur mit regem Berständniß ihrer Schönheiten, (wie in dem Gedicht: Die Landlust — "Geschäfte, Zwang und Grillen" — ober in dem andern: Der Mai — "Der Nachtigall reizende Lieber" —) aber er steht in keiner innigeren Beziehung zu ihr, er steht sie im Ganzen nur als eine erquickliche Folie für gesellige Erholung an. Seine Musse lebt im Verkehr mit froh genießenden Menschen, sie läßt die Welt gehn wie sie geht, und singt der Freude und dem Wein. Unter seinen Weinsliedern schildert eins in aussührlicher Darstellung die bachantische Lust eines Dionhsossselse in antikem Sinne mit meisterhaften Zügen. Sbensowohl geslingt ihm leichter Spott und Jronie. Alles was den seinen Liedern wieder. Zuweilen wehl ein etwas wärmerer Gefühlston, doch nur in leisem Anklingen. Das behagliche Dasein seines Gesanglebens ist der Spiegel unsbekümmerten, in frohem Verkehr getheilten Lebensgenusses.

Gleichen Ruhm erlangte Hageborn im erzählenben Gebicht. Auch hier erhielt er die Anregung durch die Franzosen, vorzüglich durch Lafontaine, neben bem er bie Gattung jedoch selbständig und in beutschem Sinne aus= bilbete. Tonangebend wurde er burch seine Fabelbichtung, in der er die Produkte der von Gottsched empsohlenen frivolen Reimer Stoppe und Triller weit hinter sich zurück ließ. Der leichte Fluß seiner Darstellung kam ihm hier trefflich zu Statten. Balb in knapper epigrammatischer Zu= spitzung, bald wo ber Stoff es barbot, in breiterer Ausmalung, dabei immer geistvoll und witig, eroberte er bas Gebiet ber Thierfabel wieber, und wurde ber erste bebeutenbe Vertreter bieser Gattung. Noch größere Vorzüge aber entwickelte er im erzählenben Gebicht, worin er kleine Begebenheiten bes menschlichen Lebens, auf eine bestimmte Moral bezogen, barstellt. Einige bavon sind so populär geworden (wie "Johann der muntre Seifensieder"), daß ber bloße Hinweis auf sie genügen kann. — Hageborns Dichtungen wurden, mehr noch als Hallers, als ein neuer Aufschwung ber Poesie begrüßt, und gewannen einen überaus großen Einfluß auf die Literatur. Sie wurden für die jüngere Generation das Vorbild, bessen frische Lebensmahnung ihnen bas angelernte schulmäßige Räsonniren verleidete, und an welchem sie wieder zu singen lernte. —

Die Bremer Beiträger.

Von ihm und den Schweizern angeregt ward ein Kreis von jüngeren Männern, bekannt unter dem Namen: der Leipziger Dichterbund. Die Mehrsahl von ihnen hatte sich an den Schwabe'schen "Belustigungen" betheiligt, allein die Kritiklosigkeit des Herausgebers, der lebendigere Aufschwung, den die Kritik der Schweizer und zugleich die Dichtung nahm, dazu die gemeine Art, wie Schwabe bagegen ankämpste, machten sie dem Organ der Gottssched'schen Schule abwendig. Sie beschlossen, zur Mittheilung ihrer Arbeiten

eine eigne Zeitschrift zu gründen, die ohne ausgesprochne Opposition gegen Gottscheb (benn man wollte barin ausschließlich poetische Produktionen ausnehmen) sich doch als Vertreterin eines besseren Geistes charakteristren sollte. Sie erhielt den Titel "Neue Beiträge zum Vergnügen des Verstandes und Witzes." Da sie in Vremen verlegt wurde, gab man ihr später der Kürze wegen den Namen der "Bremer Beiträge." Die hauptsächlichsten Mitzarbeiter der Bremer Beiträge waren Gärtner, Zachariä, Rabener, Ebert, Giseke, Cramer, Johann Ab. Schlegel; dessen Bruder Elias Schlegel, obgleich nicht mehr in Leipzig, erklärte sich als den Ihrigen, während Mylius, der Freund Lessings, nur vorübergehend Theil nahm. Später trat Gellert zu ihnen, balb darauf auch Klopstock. Andre, wie Arnold Schmidt, Christoph Schmidt, Gottl. Fuchs, Kühnert, Olbe, Rothe, sind unbedeutend, wir erwähnen ihrer nur, weil Klopstock sie als Mitglieder des Bundes und als seine Freunde besingt.

Den Vorsitz und die Redaktion übernahm Karl Christian Gärtner. (Geb. 1712, gest. 1791.) Schon auf der Fürstenschule zu Meißen mit Gellert und Rabener befreundet, war sein Zusammentreffen mit den Freunden auf der Universität zu Leipzig nur eine Fortsetzung des Bündnisses und ge= meinsamer poetischer Anregungen. Gärtner gab burch seine Persönlichkeit und überlegnen Verstand ber Gesellschaft eine festere Haltung, und hielt auf strenge Kritik ber eingelieferten Beiträge. Nichts wurde aufgenommen, was nicht durch allgemeine Zustimmung für würdig erklärt werden konnte. In zweifelhaften Fällen durfte sein Urtheil um so eher den Ausschlag geben, als er selbst eine mehr kritische als produktive Natur war, die Kritik der Andern aber auch über seine Arbeiten ergehen ließ. Das beste was er in die Bei= träge lieferte, ist das Schäferspiel "die geprüfte Treue," das sich durch Na= türlickkeit und seinere Sprache vortheilhaft vor den in Gottscheds Schaubühne mitgetheilten Schäferspielen auszeichnet. Bei bem Zusammenwirken theils so hervorragender, theils wenigstens vom regsten Eifer für das Bessere beseelter Kräfte wurden die Bremer Beiträge für die Literatur von großer Bedeutung. Diese fand ihren Gipfel im Jahre 1748, als ber 4te Band die brei ersten Gefänge von Klopstocks Messias brachte. Balb barauf legte Gärtner bie Redaktion nieder (er hatte sie von 1744—48), da er als Professor nach Braunschweig berufen wurde. Vier Jahre lang traten zuerst Cramer, darauf J. A. Schlegel und Giseke an seine Stelle, bann aber verfielen bie Beiträge unter der Leitung eines gewissen M. Dreper aus Hamburg. — Inzwischen hatten sich die Stifter und Mitarbeiter aus der besseren Zeit in alle Welt zerstreut. Doch fanden sie sich gruppenweise an andern Orten wieder zusam= 'men, so Klopstock, Elias Schlegel unb Cramer in Ropenhagen, Gärtner, Zachariä, Arnold Schmidt und Ebert in Braunschweig.

Indem wir nun baran gehn, die einzelnen Genossen dieses Bundes in

ihrer literarischen Wirksamkeit und ihrem bichterischen Charakter zu schildern, können wir uns nur auf biejenigen beschränken, beren Gingreifen in bie Li= teratur von wirklicher Bedeutung wurde. Mehreren von ihnen ward, ohne daß sie etwas leisteten, die Ehre zu Theil, von Rlopstock genannt und besungen zu werben, während Andre neben bieser Ehre durch ihre Leistungen nur einen vorübergehenden Rückblick beanspruchen können. — Ucber Elias Schlegel, den Dramatiker, ist schon bei Gelegenheit von Gottscheds Schaubühne ausführlich gehandelt worden. Viel unbedeutender ist sein Bruder Johann Abolf Schlegel (geb. 1721, starb als Generalsuperintendent in Hannover 1793; er ist der Vater der beiden Romantiker Friedrich und August Wilhelm von Schlegel). Er bichtete Fabeln, Erzählungen und Kirchenlieber, in benen er, ohne eigentliches Talent, eben nur der Anregung der Zeit folgte. — Das= selbe gilt von Nicol. Dietr. Giseke (geb. 1724, starb 1765 als Super= intendent in Sondershausen). Früh angeregt durch Brockes, später befreun= det mit Hageborn, übte er sich in den allgemein gültig gewordenen Formen, erst in benen der sächsischen Schule, bann vorwiegend in Klopstocks Rythmen. Mit J. A. Schlegel zusammen begann er eine Wochenschrift: "Sammlung einiger Schriften zum Zeitvertreibe bes Geschmacks," an beren Stelle balb eine andre trat, "Der Jüngling," die er mit Rabener zusammen unternahm. — Richt höher steht Joh. Andreas Cramer (geb. 1723, durch Klopstock als Hofprediger nach Kopenhagen gezogen, dann Professor in Kiel bis 1788). Er wußte sich Klopstocks Manier bis ins Einzelne anzueignen, und baburch, sowie durch seine Uebersetzung der Psalmen, erndtete er den Beifall eines Theils der Zeitgenossen in hohem Grade. Lessing war es, der die Mängel seiner Dichtungen aufbeckte. Auch Cramer gab eine Wochenschrift heraus, betitelt "Der nordische Aufseher." — Als Dichter weniger, benn als Uebersetzer thätig war Joh. Arnold Ebert (geb. 1723, starb als Professor in Braunschweig 1795). Die englische Literatur war sein Hauptstudium, und durch seine zahlreichen Uebersetzungen half er das Interesse an derselben und ihren Einfluß in Deutschland verbreiten.

Viel bebeutenber als die vier zulett genannten ist Just. Friedr. Bacharia. Wilh. Zacharia. (Geb. 1725, lebte nachbem er in Leipzig und Göttingen stubirt, als Professor der Dichtkunst in Braunschweig, bis 1777.) Er gab sein Talent einer einzigen Richtung hin, ber Nachahmung jener Art von komischem Epos, das der Engländer Pope eingeführt hatte. Eine überaus einfache, an sich kaum interessante Handlung wird von sogenannten "Ma= schinen" in Bewegung gesetzt, bei Pope Sylphen, bei Zachariä allegorische Wesen aller Art, deren Eingreifen die Thätigkeit der handelnden Personen eigentlich aufhebt, so baß biese mit größerem Recht Maschinen genannt wer-Daburch bag bas Kleinste und Unbedeutenbste als groß den könnten. und bedeutend, das Gewöhnlichste als außerordentlich bargestellt, und in

homerischem Sinne umständlich ausgemalt wird, soll ber komische Effekt her= bei geführt werben. Zachariä war kaum 18 Jahre alt, als er sein berühmtestes komisches Epos, den "Renommisten" schrieb. Es ist vielfach roh und un= schön, die größere Feinheit seiner späteren Dichtungen hat bewirkt, daß man dieses häufiger und stärker tabelte als jene. Und boch ist es jedenfalls charakteristischer, wie benn die Gattung sich barin vollkommen ausspricht. Der Renommist, ein wüster Student, der sich in Jena unmöglich gemacht hat, kommt nach bem eleganten Leipzig, wo er zu seinem Staunen und Ingrimm mehrere seiner früheren Kameraben im Dienste ber Mobe und Galanterie wieder findet. Rausbold weiß sie noch einmal zu sich hinüber zu ziehen, es werben fürchterliche Gelage und Schlachten mit Nachtwächtern und Häschern geschildert, die seinem Ruhm auch in Leipzig Ehre machen. Zum Unglück verliebt er sich in das schönste Mädchen Leipzigs, den geliebtesten Schützling der Göttin "Mode." Sein brutales Auftreten führt zu einer Herausforderung Splvans, des Begünstigten ber Dame, und treusten Schülers der Göttin "Galanterie." Ein Zweikampf wird geschildert, worin die beiden Handelnden nur noch zu Spielbällen der verschiednen allegorischen Gottheiten werden, die ihre Heere gegen einander schicken. Enblich wird Raufbold durch Sylvan verwundet, und beschließt Leipzig zu verlassen. Dieser geringfügige Vorgang ist nun durch die Einmischung aller möglichen phantastischen Wesen in's Breite gezogen; so neben ber Mobe und Galanterie, burch ben Put, ben Kaffeegott, die Schlägerei u. s. w., Gottheiten, zu deren Tempeln und Drakeln bie Handelnden wallfahrten mussen. Diesc Verbindung moderner Verhält= nisse und Gestalten mit einer allegorischen Sphäre, die weitab liegt von der naiv volksthümlichen Märchenwelt, bilbet einen Kontrast, in dessen Komik sich eben nur ber Geschmack ber Zeit zu finden wußte. Tieferer Humor ist hier nicht zu suchen. Am besten wirken noch solche Situationen, wo an sich Geringfügiges mit der Miene und dem Maaßstab hohen Ernstes behandelt ist. So z. B. die Scene, da Sylvan seiner Beschützerin Galanterie opfert, bas heißt sich elegant ankleibet. Stück für Stück bes Anzugs wird genau betrachtet, und die Art bes Anlegens mit Feierlichkeit beschrieben. Schon sist das seidne Beinkleid, als aber die Weste dran kommt, die unwiderstehliche, bie mit ähnlicher Ausführlichkeit geschilbert wirb, wie ber Schilb bes Achill bei Homer, da erreicht die Inbrunst bes Opfernden, wie die Gnade ber Göttin ihren Höhepunkt. Weniger angenehm sind berartige Ausmalungen, wo sie die Rohheit des Helden barlegen, hier geht das Komische meist in's Häßliche und Wiberwärtige über.

Saubrer und mit feinerer Detailarbeit ausgeführt sind die übrigen Dichstungen Zachariä's, die Verwandlungen, das Schnupftuch, der Phaeston. Allein sie wirken unsagbar langweilig, zumal in ihnen die Abwechseslung entgegengesetzter Verhältnisse fehlt, und sie allein den eintönigen Kleins

kram des damaligen Modelebens bringen. Es ist ein betrübender Anblick, wie selbst einem schönen Talent der Blick für einen größeren Stoff fehlt, wie es mit ganzer Hingabe an das Nichtssagende und Alberne seine Kraft ver= schwendet. Denn der Prosa des rein an der äußern Erscheinung haftenden Gesellschaftslebens ist kein poetisches Motiv abzugewinnen. Wo kein Gebanke und kein natürliches Gefühl ist, ober höchstens bamit getändelt wirb, da bringen bieselben, bis zum Uebermaß wieberholten Späße, nur Wiberwillen und Etel hervor. Welchen Geschmack kann man auf die Länge an diesen Boudoirs von Leipziger Mobedamen finden, wo jedes Schminknäpschen ein wunderwirkendes Heiligthum ist, wo der "Budergott" persönlich regiert, ge= puberte Amoretten mit heiliger Ceremonie ben Schönen bas Strumpsbanb anlegen, und eine "Mouche" auf der Wange zum höchsten Ereigniß gemacht wird. Wäre das Alles rein satirisch behandelt, so möchte es hingehn, allein die Vorliebe für diesen Ungeschmack bleibt eine klägliche Verirrung. muß diese Rathlosigkeit um epischen Stoff selbst unter den Besseren in Erin= nerung behalten, um die ungeheure Wirkung recht zu verstehen, welche Klop= stock burch seinen Messias in rein stofflicher Hinsicht hervorrief. Allein selbst bieses triviale Getändel mit dem Altäglichen in Zachariäs Dichtungen konnte von den Zeitgenossen als ein Fortschritt begrüßt werden. Denn es war von einem lebhafteren Geiste eingegeben und in eleganterer Form vorgetragen, als die in trocknem Schematismus erstarrende Gottsched'sche Schule hatte zu Wege bringen konnen.

Am leiblichsten unter ben späteren Gebichten Zacharias ist ber "Phaeton." Die schöne Diana erbittet sich von ihrem Bater, bem Obersten, die Erlaubniß in ihrem Wagen, bem Phaeton, allein aussahren, und die Rosse selbst lenken zu bürsen. Der "Reib" will ber jungen Dame ben Ruhm dieser männlichen Hanblung nicht lassen, und mengt ein Gift unter das Futter ber Hengste, damit sie wild und ihr ungehorsam werden. Sie muß sich gefallen lassen, daß ihr Verehrer, ein Baron, sich zu ihr in den Phaeton sett, kutschirt aber eigenhändig davon. An einem See wird Diana durch das Lied einer Nire bezaubert, daß sie nicht auf das Gespann acht giebt. Die Thiere werden wild, der Wagen bricht, und Diana stürzt in den See. Der Baron rettet sie, und erhält zum Dank ihre Hand. Sylphen und andre Maschinen treten hier nicht in solchen Heeresmassen auf, wie sonst, betragen sich aber doch immer noch zudringlich genug, um die Borzüge des Sedichtes abzuschwächen.

In angemeßnerer Weise als Zachariä zeichnete sein Genosse an den Bremer Beiträgen, Rabener, die gesellschaftlichen Zustände der Zeit, indem er sie satirisch darstellte. She wir aber auf Rabener übergehen, haben wir noch einen Rückblick auf dessen Vorgänger auf satirischem Sebiet zu werfen, auf Liscow. Zwar gehörte Liscow nicht in den Kreis der Bremer Beis

träger, er sei hier nur eingeschoben, um Rabeners Satire mit ber seinigen zu vergleichen.

Christian Ludwig Liscow's (1701—1760) Leben war eine Reihe ber verschiebenartigsten Stellungen im Dienste von Fürsten und Ministern. Durch ben sächsischen Minister Grafen Brühl, bessen Privatsekretar er eine Zeitlang gewesen, wurde er zum königl. Kabinetssekretär, endlich zum Kriegs= rath erhoben. Vermuthlich war es seine auch im Privatleben unverhüllte Liscow. Satire gegen die Kleinlichkeit und das Verderben der Höfe und Aristokratie, die ihn in keiner Stelle lange verweilen ließ. Das Treiben des Grafen Brühl, der auf den Ruin Sachsens hin wirthschaftete, gab ihm nur zu viel Gelegenheit, seine satirische Aber anzuregen, und so brachte ihn sein Freimuth auch hier in Kollision mit seinem Amte. Untersuchung, Gefängniß und Absetzung waren unter bem Brühl'schen Spstem bie ganz natürliche Folge. Die letten zehn Jahre seines Lebens brachte Liscow in ber Zurückgezogenheit zu, auf einem seiner Frau gehörigen Landgute. — Liscow's Satire ist auf ben ersten Blick höchst einseitig, ba sie sich mit vernichtender Schärfe und Bitter= keit an Persönlichkeiten heftet, und zwar an Persönlichkeiten, die jeder Be= deutung zu entbehren scheinen. Dieser Professor Philippi aus Merseburg und Magister Sievers aus Lübeck sind heutzutage vergessen, allein sie waren in ihrer Zeit nicht ohne einen gewissen Ruf. Liscow knüpfte an sie nur an, um gegen die ganze Gattung elender Finsterlinge und Zeloten geistiger The rannei die Geißel seines Spottes zu schwingen. Bom Einzelnen ausgehend wendet er seine Satire auf's Allgemeine, gegen die Pedanterie des Gelehrtenthums, gegen religiöse Verketerungssucht einer anmaaklichen Orthoborie, gegen alle jene Wibersacher bes reineren Lichtes ber Vernunft, bas ber gebankenlosen Tradition gefährlich zu werden begann. So in der Satire "von der Vortrefflichkeit und Nothwendigkeit der elenden Scribenten." Aber gerade dieses Angreifen der Persönlichkeiten zog ihm um so größere Erbitterung der ganzen Gattung zu. Er wurde beschulbigt, sich burch seine Satiren schwer an Gott und seinen Rächsten verfündigt zu haben, sein Name ward auf der Kanzel verflucht und "in ben Abgrund ber Hölle" verdammt. Und boch, wenn man eine seiner Satiren burchliest, wird man ein solches Zorngericht schwer begreifen. Nicht als ob heutzutage nicht auch noch von Zeloten mit Heftigkeit gegen geistige Freiheit geeifert würde, allein die Berhältnisse, gegen die Liscow sich wendet, sind für uns zum Theil abgethan, zum Theil erscheis nen sie als unbedeutend, und anderseits ist selbst in seinen Invektiven ein-Maak, welches sie im Gegensatz zu den Angriffswaffen, deren man sich balb barauf in der Leipzig=Züricher Fehde bediente, als harmlos erscheinen läßt. Man darf aber nicht vergessen, daß Liscow zu einer Zeit schrieb, wo der öffentliche Tadel, den ein Buch erfuhr, für eine persönliche Beleidigung, für eine unchriftliche Handlung angesehen wurde, daß er erst den Beweis führen

mußte, daß Kritik kein Verbrechen sei. Um wie viel mehr Kühnheit gehörte bazu, die Grundschäben des Spstems geistiger Abtödtung aufzudecken, noch mehr sich einzelne Repräsentanten desselben persönlich herauszugreifen, um der Mitwelt das elende Abbild derer zu zeigen, von denen sie sich knechten ließ.

Liscow war einer ber ersten und tapfersten Känipfer für die Aufflärung des Jahrhunderts, allein sein Einfluß drang nicht ober wenig in das dürgersliche Leben. Die Persönlichkeiten, an die er seine Satire hestete, waren mehr in gelehrten Kreisen als unter den mittleren Ständen bekannt, die erst für geistiges Leben herangebildet werden sollten, und so war auch der vielsach gelehrte Ton seiner Satiren einer tieseren Einwirkung nicht günstig. Dazu kommt, dei allem Geist und glänzendem With, eine Gedehntheit und Weitsschweisigkeit, die, wenn immer von dem Streben ausgehend, die Gedanken allseitig zu erschöpfen, doch nur auf den Kreis berechnet sein konnte, der in einer logischen Gedankenentwicklung schon geübt war.

Rabener.

Bon viel weiter reichendem Einfluß wurden die Satiren Gottlieb Wilh. Rabeners. Geb. 1714 in der Nähe von Leipzig, schloß er auf der Fürstenschule zu Meißen jenes Freundschaftsbündniß mit Gärtner und Gelelert, das auch in den Leipziger Studienjahren und weiter hinaus lebendig blieb. Er wurde Steuerrevisor in Leipzig, endlich Steuerrath in Dresden, wo er 1771 starb.

Auch Rabeners literarische Thätigkeit beschränkte sich allein auf Satire, doch ist er in den Formen mannigfaltiger als Liscow, er weiß durch die Einkleidung, bald in Briefe, bald in Abhandlungen, Trauer= und Lobreden, Bisionen, Todtenlisten und Wörterbücher, eine reiche Abwechselung hervorzu= bringen. Allein der Unterschied zwischen ihm und Liscow liegt nicht nur in biesen Formen, er trifft das Wesen der Satire. Wo jener von der persons lichen Invektive ausgeht, hält sich Rabener ganz allgemein; er greift Niemand an, er sucht sogar, wo er Gestalten zeichnet, jeden Anschein eines persönlichen Spiegelbildes zu vermeiben. Liscow's Beispiel mochte ihn schrecken, und selbst eigne Ersahrung ihn behutsam machen. Denn auch er entging ber zänkischen Rleinlichkeit nicht, die überall Angriffe, Beleidigung ober gar Reperei witterte, und erlebte, daß ein Pfarrer im Boigtlande einen Prozeß wegen gottloser Lehren gegen ihn anstellte. Er hatte nicht ben unerschrockenen Charakter Liscow's, aber boch eine größere Freimuthigkeit, als man gewöhnlich bei ihm erkennen will. Zubem ging er von einem ganz verschiednen Streben aus, wobei es unzwedmäßig gewesen ware, sich ben Weg burch personliche Angriffe zu verrennen.

Man hat Rabener den Vorwurf gemacht, daß er allein die Gebrechen des Bürgerstandes mit seiner Satire getroffen, die höheren Stände aber und die Höse unangetastet gelassen habe, daß er nicht muthig und scharf genug

gegen die Mängel seiner Zeit aufgetreten sei. Das trifft doch nicht ganz zu, benn mittelbar wandte er sich sehr entschieden gegen die höheren Stände, wenn er die Bestechlichkeit der Gerichte, die elenden Kunstgriffe, durch welche Seistliche und Lehrer zu Amt und Würden gelangten, darstellte. Hing doch Recht und Geseh in den meisten Fällen allein von dem Einfluß des Abels ab, und wurde doch auf die Erbärmlichkeit der Zeit genügend hingewiesen, wenn man ausdeckte, wie der Bürgerstand, auf dem die Bildung und geistige Fortentwicklung beruhte, sein Wohl und Wehe von der Rohheit und Willkür des politisch bevorzugten Standes abhängig machte.

Aber selbst zugegeben, daß sich Rabener von direkten Angrissen auf die Höse und den Abel zurückgehalten, wie will man ihm daraus einen Vorwurf machen? Zumal da er, weitab von aller Schmeichelei, sie gar nicht geschont hat. Bei ihm ist, trot der lachenden Maske der Satire, das regste Streben zu erkennen, auf und für die Zeit zu wirken. Da gab es zuvörderst im bürzgerlichen Leben genug aufzuräumen, und dies Nächste war hier das Zweckmäßigste. Auch war es nicht überstüssig, daß er den Mittelständen zuerst die allgemeinen menschlichen Typen der Thorheit und des Lasters, die ja auch die ihrigen waren, vorhielt, den Seiz, den Wucher, Habsucht, Sittenlosigkeit, Verschwendung. Solche Bilder, populär und humoristisch ausgemalt, konnten des Eindruckes auf eine Generation nicht entbehren, die sich zum Selbstebenken nur erst angeregt fühlte, mochte sie Deispiele auch oft genug vor Augen gehabt haben.

Aber dabei blieb er nicht stehen. Bald wußte er diese allgemeinen Typen zeitgemäß zu individualisiren, bald auch aus einer reichen Beobachtung eine Reihe der mannigfaltigsten Zeitcharaktere hinzustellen. Allerdings haben diese nicht jene scharf ausgeprägten Züge, um bemüthigend und aufregend bas Gewissen der Zeitgenossen zu ergreifen; allein sie sind ergötzlich, voll Humor, verständlich und durchaus populär. Um in diesem Sinne stets eindringlich zu wirken, hält er sich an AUbekanntes in Sitten und Gewohnheiten, und das Geringfügigste ist für ihn nicht zu unbedeutend um anzuknüpfen, und fortleitend die Aufmerksamkeit auf Bedeutsameres zu richten. So in der Abhandlung von "Glückwünschungsschreiben," worin er ein pedantisches Her= kommen bürgerlicher Konvenienz lächerlich macht. Ernster, bei allem Humor, greift er in das Leben durch das "Schreiben von vernünftiger Erlernung ber Wissenschaften auf niederen Schulen," bas er gegen die Vernachläßigung wendet, die die Muttersprache, und alle für das Leben praktischen Kenntnisse, zu Gunsten eines trivial schematisirten Unterrichts in den alten Sprachen, erfuhr. Der Jugenderziehung, und nicht allein der bürgerlichen, auch der abligen, ist noch manches Blatt bei ihm gewibmet. Meisterhaft ist die kurze Korrespondenz (in den "satirischen Briefen") worin ein Oberster einem Freunde seinen Feldprediger für eine Pfarre empfiehlt. Der Vorgeschlagne weiß zu

leben und durch die Finger zu sehn, ist ein tüchtiger Kumpan bei der Flasche, und nimmt auch wohl eine Rammerjungser, die untergebracht werden muß, zur Frau. Der Brief, welchen der Feldprediger schreibt, ist keineswegs voll zaghafter Schonung gegen den Abel. — Zahlreich wie die Thorheiten der Menschen, in Moden, Nachäffung unverstandner Sitten, Zügen der Lächerlichskeit, der Schwäche, Niedrigkeit und Semeinheit, ist die Ausbeutung derselben in Rabeners Satiren. Allgemein faßlich, und selbst dem Sedildeteren durch With und künstlerische Behandlung der Form und Sprache sich empsehlend, gehörten sie bald zu den gelesensten Schriften. Nicht gewaltsam aufrüttelnd, sondern mit lachender Mahnung, drangen sie in das bürgerliche Leben, klärsten die Blicke, und luden zum Denken über öffentliche und rein menschliche Dinge ein. —

Von dem allergrößten Einfluß aber, ja der eigentliche Dichter aller Stände, der Mann des gesammten Volkes, wurde Rabeners Freund Gellert. Er hatte zwar nicht jenes, die ganze Literatur mit einem Schlage umgestaltende Talent, wie der jüngste Mitarbeiter an den Bremer Beiträgen, Klopstock; allein Gellert hebt sich in andrer Weise hoch hinaus über den Kreis seiner Genossen. Er gewann ein größeres Publikum als alle übrigen, er wirkte auf Semüth und Moral, und wurde der allgemeine Lehrer und Liebling.

Christian Fürchtegott Gellert wurde 1715 zu Hainichen bei Freiberg geboren, wo sein Vater Prediger war. Von der Meißner Fürstenschule wandte er sich nach Leipzig, wo er Philosophie und Theologie studirte. Allein angeborne Schüchternheit ließ seine ersten Versuche, von der Kanzel zu reben, so sehr mißglücken, daß er nach Leipzig zurückging, zuerst als Hof= meister, um sich an der Universität zu habilitiren. Er wurde Privatbocent, später außerorbentlicher Professor ber Moral mit 100 Thalern Gehalt. Weiter brachte er es nicht in seiner akabemischen Carriere. Gine spätere Beförderung zum ordentlichen Professor mußte er wegen zunehmender Kränklichkeit ausschlagen. Sein Leben war ein unausgesetzter Kampf mit ber Gebrechlichkeit bes Körpers, die ihn von Kindheit auf in sich gekehrt, schüchtern, zaghaft gemacht hatte. Die Leiben wuchsen mit ben Jahren, zugleich aber mit seiner innigen Frömmigkeit, bie ihn über Migmuth und Lebensermubung wieber hinweg hob. In ihr fand er seinen Trost in ben letten schmerzensvollen Tagen seines Daseins. Sein Tob (1769) warb als ein kummervolles Ereig= niß in Deutschland betrauert. So allseitiger Liebe hatte selten ein Schrift= steller genossen, benn keinem sonst war es gegeben, ben poetischen und mora= lischen Wärmegrad der Zeit so zu treffen, daß er auf ein allgemeines Ber= ständniß geradezu berechnet erschien.

Nicht mit großer schöpferischer Kraft ausgestattet, aber boch von vielsseitig gestaltungsfähigem Talent; durch keinen hohen Flug der Phantaste getragen, noch auch von besondrer Tiefe der Empfindung, dagegen liebenswürdig

Gellert.

in der Reinheit seines Gefühls, stand er mit seiner Begabung in der richtigen Mitte, wo ihm das Bildungsbedürfnig und die Fassungstraft der Zeit entgegen kamen. Jene beiden Richtungen, die verstandesmäßig restektirende und moralisirende, und baneben bas Streben die Innerlichkeit zu eignem Leben zu erwecken, zwei Richtungen, die in ihren Gegensätzen noch mit einander rangen, wußte er zur Harmonie zu bringen; und grade die burchschnittmäßige Haltung zwischen höheren Geistesansprüchen und einer voraussetzungslosen Bildungsstufe, trug ihm die Theilnahme des gesammten Publikums ein. Dazu kam die Vielseitigkeit, mit der sich seine Natur, bald auf dem Gebiet des Dramas, bald bes Romans, der Fabel und bes geistlichen Liedes auszusprechen suchte. Ging er auf dem einen durchaus vom volksthümlichen Standpunkt aus, so ließ er andrerseits auch die besondre Richtung mehr auserlesener Rreise auf sich wirken, um sie zur allgemeineren Geltung zu bringen.

Denn schon begann die Empfindsamkeit sich in ben Gemüthern zu regen, in dem Antheil der Frauen erwuchs der Dichtung ein neues Publikum, und Empfind. ihre Aufnahme in den Sang der Literatur machte die Bewegung zugleich rascher und innerlich lebendiger. Die Romane bes Engländers Richardson singen an in Uebersetzungen bekannt zu werben. Man schwärmte für Pamela und Clarissa, man gab sich mit Wonne ber Rührung hin, und war entzückt die Empfindung, nach beren Ausbruck man noch schüchtern gerungen hatte, hier die Sprache einer ganzen Empfindungsseligkeit reden zu'hören. Gleich= gestimmte Gemüther fanden sich, es schlangen sich zarte Bande der Freund= schaft zwischen verschiednen Geschlechtern. Der Kultus des Gefühls begann, gemeinsame Rührungen galten als Pflicht; Thränen, der Tugend geweint, wurden zu schönen Opfern auf dem Altar der Menschheit. Noch traten diese Regungen leise auf, aber sie waren da, stille Gemeinden kultivirten sie bereits eine Zeitlang im Geheimen, ehe sie zum gewaltsam allgemeineren Ausbruch kamen. In diese Bewegung trat Gellert ein. Nicht er hat die sentimental= empfindsame Richtung eingeführt, und nicht Richardsons Romane haben sie erschaffen. Ihre Keime lagen in der Zeit, sie waren eine unbewußte Opposition gegen die Fesseln des Verstandesdruckes, ein erstes noch halb unmun: biges Erwachen der Innerlichkeit. Und ganz natürlich war es, daß Alles, was diesen aufglimmenden Funken zu nähren versprach, mit stillem Freudenschauer willkommen geheißen wurde. In Gellerts Natur lag es nicht, irgenb einer Regung einen leibenschaftlich gesteigerten Ausbruck zu geben. Wenn er Die empfindsame Richtung fortleitete, geschah es mit dem Maaß einer noch ängstlichen Behutsamkeit, das durch Moral, Verstand und Religiosität in Schranken gehalten wurde. In diesem Sinne bilbete er sie aus, und zwar für ein Publikum, das eben noch nicht tiefer ergriffen war, und sich von ihm mit ganzer Anhänglichkeit bewegen und fortziehen ließ. Allein jene ängstliche

Zaghaftigkeit, womit er die ohnehin schon zarten Saiten der Empfindung behandelte, sollten ihm und seinem mehr auserwählten Kreise auch gefährlich werden. Der Uebergang in unmännliche Weichlichkeit lag nahe, weniger der überraschende Sprung in Verirrungen der Phantasie, deren Ungeheuerlichkeit der Bernunft wie dem gesunden Gefühl zuwider laufen.

Gellert begann seine literarische Thätigkeit an ben Schwabeschen Belustigungen, wurde aber von Gärtner balb für die Bremer Beiträge gewon= nen. Hier machte ihn eine Reihe feiner Fabeln zuerst bekannt, bann folgten auch einige seiner Lustspiele. Der Geschmack am Schauspiel war in Leipzig rege, das Theater der Neuber stand noch im besten Flor, daneben gewann auch die Schönemannische Truppe eine Bebeutung für die Zeit. Eine Menge junger Männer war in Leipzig für das Theater, übersetzend und selbst schaf= fend thätig, die bramatische Industrie konnte, da die Bühnen noch an keiner Ueberfülle, und bas Publikum an keinem Ueberbruß zu leiben hatte, als ein immerhin einträgliches Geschäft gelten. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß auch Gellert durch die Aussicht auf Erwerd zu theatralischen Arbeiten verlockt wurde (kam er boch ziemlich mittellos nach Leipzig) denn an einen inneren Trieb zur bramatischen Kunst ist bei seiner Natur schwer zu glauben. Auch brachte er ber Bühne ein sehr geringfügiges Talent entgegen. Tropbem schrieb er eine ganze Reihe von Lustspielen, und was noch mehr ist, er ge= langte mit benselben zu einem gewissen Ansehn auf dem Theater. Die Fasfung seiner Stude verrath vielfach Gottschebische Schule, ober vielmehr Schule der Frau Gottsched, besonders in dem breiten und kühl verstandes= mäßig entwickelten Dialog. Komposition und bramatische Verwicklung sind höchst kindlich, zuweilen geradezu albern, die Stücke bestehen aus aneinander= gereihten Scenen, in welchen sich bie Handlung unter endlosen Wiederholungen abspinnt. Allein zwei Elemente waren es, die Gellert, wenn nicht zuerst auf die Bühne brachte, doch zuerst in umfassender Weise ausbeutete, Moral und Rührung. Nicht so daß die Handlung vorwiegend darauf hin komponirt wäre, auch entwickeln sich bie Charaktere keineswegs nach diesen Richtungen. Ohne tiefere Kenntniß bes Lebens und ber menschlichen Leibenschaften, bringt er nur die gewöhnlichsten Gestalten der Alltagswelt in eine nicht ungewöhn= liche bramatische Verbindung, und ber Dialog ist's allein, der die Kosten bes weinerlichen und moralisirenden Auswandes zu tragen hat. Die Tugenden machen sich bei ihm burch ihre Prahlerei meist sehr unangenehm, die Laster, die der ängstliche Dramatiker nur von unverbürgtem Hörensagen kannte, sogar höchst lächerlich. Wo er Gutes und Boses nicht besonders betont, zeichnet er mit sehr mangelhafter Charakteristik nur die triviale, prosaische Natur bes Menschen, wie sie jebem auch ohne besondre Beobachtungsgabe entgegentritt. Komisch ist fast nichts in seinen Lustspielen. Es war ihm

Gellert's Luftspiele. auch mehr barum zu thun, durch sie "mitleidige Thränen zu erwecken, als" Lachen hervorzurufen."

Eins seiner Stücke, "bie Betschwester," worin er bie Scheinheiligkeit geißelt, machte Aufsehn, ba es gegen bie Pietisten gemünzt schien. Allein mit sanfteren Händen ist die Heuchelei als Laster wohl niemals angegriffen worden. Denn diese Betschwester thut nichts Schlimmes, sie unterläßt es nur Gutes zu thun, ist hartherzig, von boser Zunge, und kann sich nicht recht entschließen, die Aussteuer ihrer Tochter herauszugeben. Endlich wird sie durch einen Porzellanaufsat "mit gehenkelten Tassen" gewonnen, und er= scheint zum Schluß eine ganz liebe Frau. Trot dieser Behutsamkeit, mit der er die Frömmelei abmalte, wurde er doch sehr ängstlich und bekümmert, als er erfuhr, daß ihm dieses Stück von wirklich frommen Seelen falsch ge= deutet, und von Pietisten übel vermerkt werde. Wie sehr es ihm aber Ernst um die Sache war, beweist die zweimalige Behandlung dieses Stoffes und Charakters, einmal als Lustspiel, das andremal als Erzählung in Versen, und unter demselben Titel. — Als Gellerts bestes Stück hat immer "Das Loos in der Lotterie" gegolten, und in der That hat es wenigstens eine scheinbare bramatische Verwicklung, und in Einem Charakter treten ein paar festere komische Züge hervor. Moralisirt wird darin sehr viel gegen Geiz, Putssucht, üble Behandlung der Dienstboten, und schlechte Sitten, welche Andre Lust = Sing= leichtsinnige Jünglinge von ihren Reisen mitbringen. und Schäferspiele: Die zärtlichen Schwestern, bas Band, bas Orakel, Sylvia übergehen wir.

Der Mangel an Menschenkenntniß, an tieferem und freierem Blick für das Leben, der Gellerts dramatische Arbeiten so flach und trivial machte, tritt im Roman, wo sich ein größerer Raum für die Charakterentwicklung barbot, erst recht hervor. Angeregt wurde er durch Richardsons Pamela, über die er "mit einer Art von süßer Wehmuth einige der merkwürdigsten Stunden verweint hatte." Wie er biesen Roman unter die Mittel rechnete, burch bie man "zur Tugenb gelangen und sie vermehren" könne, so beschloß er einen Roman in gleichem Sinne zu verfassen. Aber sein "Leben der schwebischen Gräfin von G\*\*" wurde eines der grausamsten Mittel, bie wohl jemals für die Tugend erfunden worden sind. Er hätte gern große Leibenschaften und große Schicksale in Bewegung gesetzt, allein bazu fehlte ihm alle Kenntniß, alle Anschauung, alle bivinatorische Tiefe. nur gewöhnliche Menschen, am besten gute, fromme und mäßig verständige Leute schildern. So erschuf er ein schreckenerregendes Fatum, das den Men= schen zum bloßen Spielball seiner Launen macht, und ihn durch die einf sten Handlungen unbewußt eine Ueberlast von Shulb auf sich laben Denn was jemals Gräßliches erbacht worden ist: Vermählung zwische tern und Kindern, Bigamie, Blutschande, Mord — Alles bas, und

Moman.

ist übereinander gehäuft, und muß, wissenlos und widerwillig, von einem einzigen Kreise von Menschen ausgestanden werden. Dabei stehen die Charaktere der Unglücklichen in vollkommenstem Widerspruch zu ihren Vergehungen. Reiner ber Handelnden will bas Böse, jeder taumelt blind von Schandthat zu Schandthat, beren jede boch als eine Schuld gesühnt werden soll. Ein rigoristisches Betonen ber Pflicht kommt bazu, um ben moralischen Gesichts= punkt zu verrücken, und daneben weiß das Gefühl, durch haltlose Verweich= lichung vollkommen in die Irre gebracht, zwischen Sittlichkeit und Unsittlich= keit nicht mehr zu unterscheiben. Die Tenbenz, burch Darstellung bes Bosen moralisch zu wirken, geht daburch nicht nur verloren, sondern sie kehrt sich felbst um, und wird unmoralisch. Hätte Gellert eine Ahnung von bem Grundübel seines Buches gehabt, er wäre mit Recht noch viel bekummerter geworden, als über den gefürchteten Anstoß seiner "Betschwester." — Auch sonst läßt sich von der schwedischen Gräfin wenig Gutes sagen. Die Darstellung ist gebehnt, ermübend, langweilig, sie bringt auch nicht bas Geringste, was ein poetisches Interesse erregen könnte. Tropbem aber erhielt bas Buch aukerorbentlichen Beifall. Denn Moralprebigt über Moralprebigt knüpft bie Schreckensereignisse zusammen; ein unsäglicher Thränenjammer ist über bas Sanze ausgegossen, und nährt hie und ba ein ungesundes Blumchen der Empfindsamkeit. Allein einen Anhalt sindet man auch in diesem Buche, ber zu Gellerts Verbiensten hinüber leitet. Denn hier schon läßt sich in eingestreuten Betrachtungen eine religiöse Dulbsamkeit hören, die in überraschender Weise das Recht der Vernunft gegen den Dogmenglauben hervor= hebt, und das rein Menschliche im Christlichen betont und vertheibigt. Der= gleichen, wodurch er der Zeitbewegung in besserem Sinne gehört, zeigt ihn auch in diesem seinem Roman besser und über der Richtung stehend, in die sich sein Gefühl und Talent verloren hatte. Berlassen wir darum den Kreis seiner Jrrungen, und betrachten wir ihn auf dem Gebiet, wo er von wahrer Bebeutung für seine Zeit wurde.

In der Fabel und im geistlichen Liebe wandte er sich an das gesammte Bolk. In beiden Sattungen ging er von der Moral aus, und zwar von einer gesunden, durchaus populären Moral. Wie Hagedorn, hatte auch Sellert in der Fabeldichtung seine Studien an Lasontaine gemacht, gelangte aber zu einem bei weitem glücklicheren Resultat. Hagedorn ist, besonders in der Thiersabel, ost gelehrt und spitssindig, Gellert immer klar, ungesucht und volksthümlich. Auch bei ihm geht neben der Thiersabel die Erzählung von Begebenheiten aus dem menschlichen Leben, von Anekdoten und Charakterzügen, aus welchen sich ein Moralsat, ein Sedanke, eine Wahrheit entznehmen läßt.

Wenn wir oben den Mangel an tieferer Menschenkenntniß bei Gellert als ein hindernif für die Entwicklung von dramatischen Charakteren bezeichnen

mußten, so tritt berselbe in der Fabelbichtung, wo allgemeine Verhältnisse behandelt werden, nirgends hervor. Hier weiß er bem Gewöhnlichen burch ben Reiz ber Darstellung sogar die Züge des besonders Charakteristischen zu geben. Was an augenfälliger Thorheit ober nur Eigenheit in allen Ständen vorkommt, unter Amtsrivalen und Nachbarn, in Gesellschaft und auf der Straße, was im Volke sprüchwörtlich bekannt ist, giebt ihm ben Stoff her für seine Geschichten. Ein natürlicher Humor, Wit, und leichte neckende Satire beleben die Darstellung. Bald breitet diese sich in behaglich liebens= würdiger Geschwätigkeit aus, bald faßt sie die Gegenstände knapp zu einem plastisch hevorspringenden Bilde zusammen. Weil nur das Gewöhnliche ge= schilbert wird, erscheint hie und da ein Lichtblick auf eine verborgene Regung bes Herzens schon als tiefere psychologische Beobachtung; und weil Gellert hier nur schildert was er kennt, so erschafft sein Talent auch aus dem Ge= wöhnlichen mahre Typen bes Lebens. Es sind Geschichten, die das Volk wie einen Spiegel der Weisheit aufnehmen nußte, und die sich ebenso in den ansprucksvolleren Geschmack burch vollendete Liebenswürdigkeit einschmei= cheln. Wer liest nicht heut noch mit ungetrübtem Vergnügen jene Geschichten von dem Bauern und dem Amtmann, von dem alten Hute, der immer eine neue Mobe angab! Dann die beiden Wächter, das Rhinoceros, die schlauen Mäbchen, bas Gespenst, ben Prozeß, den Schat, die Lügenbrücke; unter ben Thierfabeln den Tanzbär, und wie viel andre noch! Welch eine Fülle frische sten Lebens! In Gellerts Fabeln hat das Volksthum selbst poetische Sprache gewonnen, und baher ber unermegliche Anklang und Einfluß auf bas Volk. Selbst bie angehängte Moral trug wesentlich bazu bei, so wenig uns heut= zutage das philiströse Zöpschen behagen will. Für ein geistig erst heran= wachsendes Publikum aber war es zweckmäßig, den Gedanken, selbst wenn es ihn ahnend aus der Geschichte errieth, noch in einem moralischen Kernspruch beutlich auszuprägen. Damit schloß sich ihm zugleich bas rein geistige In= teresse auf, und zwar in Verbindung mit einer Auffassung ber Religion, die in ihrer menschlichen Reinheit und Milbe die Gemüther frei aufathmen ließ von dem Gewissenszwang einer undulbsamen Orthodoxie.

Dieselbe Volksthümlichkeit geht durch Gellerts geistliche Lieder. Eben weil ihnen ein höherer Schwung sehlt, weil in ihnen Moral und verstandes= mäßige Haltung mit der Empfindung Hand in Hand gehen, traten sie den Herzen der Zeitgenossen so nahe. Gellert kam seiner Bildung nach von der Wolfschen Philosophie her, deren mathematische Methode er auch auf die Resligion anwandte. Ihr Höhepunkt wurde der verstandesmäßige Beweis von der Göttlichkeit des Christenthums. Dieser lehrhafte Zweck drängte sich auch in viele seiner geistlichen Lieder, die dann eben nur zu gereimten Moralpresdigten werden. Allein das Gemüth war eben so mächtig in ihm, und bei seiner Religiosität ebenso betheiligt, wie der Verstand. Daher in der Mehr=

zahl seiner Lieber die innige Berbindung von Denken und Empsinden. Nicht tief, nicht mit dem Krastgefühl Luthers, aber warm und herzlich sprechen sie von Semuth zu Semuthe. Lieber wie: "Auf Sott, und nicht auf meinen Rath" — "Wie groß ist des Allmächtgen Güte" — "Wenn ich o Schöpser deine Macht" — "Wein erst Gefühl sei Preis und Dank" —, dann das schöne: "Ich hab in guten Stunden" — und andre, sind unverzessen, und werden nicht nur in Gesangbüchern, sie werden im Volke sortleben.

Gellert war kein frömmelnder Kopshänger, wie sehr die Kranklichkeit, besonders seiner letten Lebensjahre, ihn oft niedergeschlagen, muthlos und ängstlich für sich und andre in religiösen Dingen machte. Er war einer ber thätigsten Bilbner und Erzieher ber Nation für geistige Cultur. Nicht geräusch= voll und mit scharf polemischen Waffen, sondern still, bescheiden, voll von Zweiseln gegen seine Kraft, aber mit klarem eindringlichen Wort; wie Ra= bener, immer vom Nächsten ausgehend, und mit ganzem Berständniß ber Zeitbedürfnisse ins Große und Allgemeine wirkenb. Haller und Hagedorn, wie bebeutend immer für die Literatur, hatten doch nur auf den Kreis der Gebildeteren entschiedneren Ginfluß geübt. Gellert übertrifft sie nicht nur in der Behandlung der Sprache, des Verses, der dichterischen Form, er wirkt burch den Inhalt seiner Fabeln und Lieber gleichmäßig auf Gebildete und Ungebildete. Ihm, bem schüchternsten von allen strebenden Beistern ber Zeit, gelang es, die ganze Nation in das Interesse für die Literatur zu ziehen, die Literatur erzählend und lehrend zur Volkssache zu machen. Und die Nation war ihrem Lehrer bankbar. Nicht nur sein Ruhm war außerordentlich, auch seine Liebe. Er wurde ber allgemeine Berather von Tausenden. religiösen Trost verlangte man von ihm, auch Rath und Hülfe für bas Leben. "In der Nähe und in der Ferne (erzählt sein Freund und Biograph Cramer) glaubten die Leser und Leserinnen seiner Schriften, daß sie ihn zum Freunde, zum Rathgeber, zum Kunstrichter, zum Lehrer haben mußten, und dies Bertrauen zu ihm verwickelte ihn in einen weitläufigen Briefwechsel, ber ihm wegen ber Schwachheit seines Körpers zuweilen beschwerlich wurde, bem er sich aber nicht entziehen wollte, weil er benen lieb und nütlich war, mit benen er ihn führte." — "Väter wollten von ihm wissen, wie sie ihre Söhne erziehen, Mütter, wie sie ihre Töchter bilben, junge Frauenzimmer, wie sie über biese und jene Antrage zur Berheirathung für Entschließung fassen, Jünglinge, wie sie studieren, Zweister, wie sie ihren Unglauben bekampfen, Viele aus der großen Welt, wie sie ben Gefahren und Versuchungen berselben entgehen und wiberstehen sollten! Gellert stand einem jeden bei mit Unterricht, Rath, Beruhigung, Ermunterung, Belehrung, Trost und Fürbitte." — Auch fehlte es nicht an praktischen Liebesbiensten, die man ihm entgegen brachte. Gelbgeschenke anzunehmen verstieß in jener Zeit noch nicht gegen

Bellert's Ginfluß.

das Zartgefühl; Gellert, für die Mitlebenden ein Muster von Redlichkeit und zartem Gewissen, fand keinen Grund bergleichen auszuschlagen, sondern nahm in seiner beschränkten Lage still gerührt die Opfer des Dankes. Ein fremder Ebelmann sett seiner Mutter eine jährliche Pension von 12 Dukaten aus. Der Graf Morit Brühl unterstützt ihn selbst mit einem Jahrgehalt, ohne sich als Geber je zu nennen. Prinz Heinrich schenkt ihm ein Pferb, bas er selbst in der Schlacht bei Freiberg geritten, damit der kranke Dichter sich burch Bewegung kräftigen könne; das Schlachtroß verkümmert und stirbt im Dienste ber Musen, der Kurfürst von Sachsen sendet ihm ein andres aus seinem Marstall. Mit Grauen aber lehnte der fromme Mann vermuthlich das soldatisch gutgemeinte Anerbieten eines preußischen Husarenoffiziers ab, der ihm einen Theil seiner Beute aus der Schlacht von Zorndorf, als Zoll seiner Hochachtung, zuwenden wollte. Gerührter mochte er sein, als ein armer Bauer zu Anfang eines harten Winters mit einem Wagen Brennholz vor seiner Thure hielt, und ihn bat, die Gabe anzunehmen, als ein Zeichen ber Erkenntlichkeit für das Vergnügen, das er an seinen schönen Fabeln ge= habt habe. Welch eine Einigkeit, von den Großen der Erde herab, bis zu ben Geringsten, in der Verehrung des Einen Mannes! Muß man nach so beispiellosen Beweisen dankbarer Anerkennung, seine Fabeln und Lieder nicht das Sprache gewordene Gemüthsleben der Nation, in der Epoche ihres Erwachens zur Poesie, nennen? Selbst der größte Mann der Zeit, Fried= rich II., der sonst für die deutsche Literatur kein Interesse gewinnen konnte, sah sich zur Achtung für Gellert genöthigt. Die Unterhaltung bes großen Rönigs und des schlichten beutschen Professors der Moral in Leipzig (den 18. December 1760) ist bekannt. Mit Gottscheb, der ihm seine Bearbeitung von Racines Iphigenia vorgelesen, wußte Friedrich nichts anzufangen; Gellert beklamirte ihm eine Fabel, und er war davon und von dem Gespräch mit dem Verfasser so befriedigt, daß er ihn "le plus raisonnable de tous les savants allemands" nannte.

Halten wir Gellerts Bilb im Gegensatz zu Gottscheb noch einen Augensblick fest. Beide sind Lehrer an berselben Universität, beide auf dem Gebiet der Literatur zu hohem Ruhme hinausgetragen. Und doch wie verschieden beide in ihren Tendenzen, ihrem Wirken, in ihrem ganzen Wesen. Gottsched, der Mann mit dem riesenhaften Körper, einst der allmächtige Donnrer auf dem deutschen Parnaß, der mit unermüdlicher Arbeit den deutschen Geist in eine fremde Form zu bannen strebte, jetzt ein überwundner Gewalthaber, seines Ruhmes, ja sogar seiner Achtung daar; Gellert, der kränkliche, bescheidne Mann, der seine mäßigen dichterischen Gaben mit volksthümlichem Geist erfüllt, sie dem gesammten Bolke zuwendet, und die Poesie dadurch zur nationalen Bedeutung erhebt! Die Liebe und Verehrung seiner Zeit

erhellt sein Leben, ist unermüblich sein Grab zu schmücken, und sein Werkt wird (nach Göthe's Ausspruch) für lange Zeit bas Fundament der sittslichen Kultur in Deutschland.

## Viertes Kapitel.

## Klopstod.

Als im Jahre 1748 die ersten Gefänge des "Messias" in ben Bremer Beiträgen erschienen, war es, als ob ein gewaltsamer Ruck bas Gebiet er= schütterte, das man dazumal deutsche Literatur nannte. Gine nie geahnte Tiefe des Gemüths that sich auf, und wie durch einen Zauber hervorgerufen, schwebte die Phantasie zum Erstenmal in aller Glorie und Hoheit empor. Noch stutte man vor dieser Erscheinung, selbst der Kreis, aus der sie her= vorging, schien nicht ohne Bebenken und Zweifel, ob man es hier mit erha= benfter Poesie ober Blendwerk zu thun habe. Die Gemüther, noch niemals im Innersten ergriffen, mußten sich sammeln und fassen, um über ben Ginbruck klar zu werden. Wir haben erzählt, wie die Schweizer die Anfänge bes Messias zuerst mit lautem Willkommen begrüßten, wie Gottsched ihnen seinen Bannstrahl entgegen schleuberte, wie sich in leibenschaftlicher Vergötterung und gleicher Gegnerschaft ber kritische Kampf und ber Antheil ber Parteien um den Messias drehte, und dieser endlich den Sieg errang. Und in der That in ihm bekundete sich zum Erstenmal die Genialität und Schöpferkraft eines ganzen Dichters. Wirkte Gellert auf die Erziehung des Volkes für die Literatur, so erschuf Klopstock die ersten dichterischen Werke, die eine groß= artige Wendung in die Literatur herein führten. Denn von nun an vergeht kein Decennium, wo nicht ber bichtenbe Geist in Deutschland in kraftvoller Entwicklung und Steigerung burch immer neue Thaten seine Mündigkeit und männliche Reife bekundete.

Leben.

Friedrich Gottlieb Klopstock wurde am 2. Juli 1724 zu Quedlindurg geboren. Sein Vater pachtete das Amt Friedeburg im Mannsseldsschen, wo der Knade dis zu seinem 13ten Jahre verblied. Nachdem er kurze Zeit das Shmnasium zu Quedlindurg besucht hatte, kam er 1739 nach der Schulpsorte, um von dort 1745 die Universität Jena zu beziehen. Glaublich ist es, daß er sich schon auf dem Symnasium, wie erzählt wird, mit Dichstungen besaßte, und hier schon den Entwurf zu einem epischen Gedicht über Heinrich den Vogler machte, wie denn auch seine Abgangsrede die Bekanntschaft mit den epischen Dichtern der neueren Zeit (Tasso, Voltaire, Milton) bezeugt. Wichtiger jedoch, daß er den älteren Stoff eines Helbengedichtes

bei Seite legte, ba schon auf ber Schule ihm ber Plan zum "Messias" bedeutender wurde. In Jena, wo er Theologie studierte, schrieb er die ersten Gefänge, und zwar in Prosa nieder, da er über die Versart nicht mit sich einig war, im folgenden Jahre jedoch, nachdem er Jena mit Leipzig vertauscht hatte, ging er baran, die Arbeit in die damals noch ganz ungewöhnliche herametrische Form umzuschmelzen. Von seiner Jugendidee, nicht vor dem 30sten Lebensjahre an die Ausarbeitung des Messias zu gehen, war er somit bereits abgekommen, und balb ließ sich auch bas Geheimniß bes großen Stoffes, der sein inneres Leben erfüllte, nicht mehr bewahren. Er verrieth es seinem Freunde Cramer, dieser theilte es Gärtnern mit, der junge Dichter wurde mit ihm und den Genossen des Bundes bekannt, und bald waren die ersten brei Gesänge des Messias in den Bremer Beiträgen (4ter Band, 1748) abgebruckt. Der Name bes Dichters blieb ungenannt, bas Werk aber machte ein Aufsehn ohne Beispiel. — Inbessen begann schon in bemselben Jahre der Freundeskreis, dem Klopstock bald und mit schwärmerischer Hingebung angehangen hatte, sich zu trennen, und so verließ auch er Leipzig, und über= nahm eine Hauslehretstelle in Langensalza. Hier ergriff ihn mit ganzer Ge= walt eine erste Jugenbliebe, und zwar zu der Schwester seines Freundes Allein seine Neigung blieb unerwiedert, und der Name Fannt. klingt als ein tief gemüthvoller aber schwermüthiger Ton burch mehrere seiner Dben. Dieses unglückliche Verhältniß bedrückte ihn, auch fühlte er sich in seiner beschränkten Stellung nicht wohl. Dazu kam, daß er von dem Aufsehn seines Werkes zu schnelle Erfolge für sein äußeres Leben erwartet hatte. Seine Stimmung wurde sehr muthlos und niedergeschlagen. Da theilte ihm Gärtner brieflich Bobmers Enthusiasmus für den "Messias" mit, und belebte seine Hoffnungen burch bie Aussicht, daß dieser eifrigst bestrebt sei, - etwas für die äußere Lage des Dichters zu thun. Nun schrieb Klopstock selbst — merkwürdigerweise lateinisch, aber darum nicht minder jugendlich beutsch überschwänglich an Bobmer. Er giebt sich ihm ganz als Schüler, räumt seine bichterische Entfaltung dem Einfluß der Schriften der Schweizer unter, ja er macht Bobmer sogar zum Vertrauten seiner Herzensangelegen= heit. Der Alte, ganz Entzücken, daß der Phönix der deutschen Dichtung sich nicht nur literarisch als seinen Jünger bekenne, sondern auch als Mensch seine Jünglings= und Lebenshoffnungen ihm an's Herz lege, erwiedert in ebenso eraltirter Weise, und es entwickelt sich ein Briefwechsel, in welchem Bobmer den Jüngeren an Ueberschwänglichkeit womöglich übertrifft. Auch sette Bodmer Alles in Bewegung, um seinem Schützling die Wege zu ebnen. Er lag seinen Freunden an, daß fie ihre Federn zu Gunsten des Messias rührten, suchte Haller in Göttingen zu bewegen, seine englischen Verbindungen zu benützen, damit der Prinz von Wales aufmerksam auf Klopstock gemacht würde; er ging damit um, durch eine französische Uebersetzung des Messias

Rlopftode und Bodmer\_ Friedrich II. von Preußen für den Dichter zu gewinnen. Er spekulirte auf eine Anstellung in Erlangen für ihn, wollte eine Subscription für die Bollendung des Gedichts eröffnen und selbst die Druckfosten tragen. Ja, damit
nichts sehle, schrieb er selbst an die grausame Fanny, indem er ihr zu Gemüthe sührte, welche Lebensaufgabe sie für den Dichter habe — ein Brief,
der Klopstock gewiß recht wohl that, den er aber, nicht abzugeben, klug
genug war.

Wenn Bobmer burch weiter nichts bekannt wäre, als burch diese rührende und väterliche Sorge für den Jüngling, in welchem ihm alles Hohe und Heilige, wie alle Poesse verkörpert schien, schon das würde genügen, ihm die Liebe der Nachwelt zu sichern. Es war zu seinen übrigen Berdiensten nur eins mehr, denn ohne Frage wurde Klopstock durch seinen Antheil außerorbentlich gefördert. Es ist auf das Verhältniß beider ein besondres Gewicht zu legen, wir verfolgen daher die Jugendjahre Klopstock hier eingehender als sein späteres Leben. Denn nicht allein fällt in diese Zeit seine ganze Entwickelung, auch sein Charakter zeigt sich hier schon in der Ausprägung, die er für immer behielt. Wenn wir diesen nicht in reinster Ibealität ersblicken wie sich denn auch Bodmer etwas schmerzlich enttäuscht sehen sollte — so dürsen wir nicht vergessen, daß auch das ebelste Talent den irdischen Mängeln seinen Tribut zu zahlen hat, und nirgends viel Licht ohne viel Schatten zu benken ist.

Rlopstock hatte schon um diese Zeit ein nicht geringes Selbstgefühl. "Ich glaube, schreibt er an Bobmer, daß man sie oft aufwecken mussen wird, ehe sie nur merken, daß ein Messias ba ist." Indessen wollte sich trot aller Bemühungen Bobmers keine günstige Wendung für den Dichter finden. Da bie Stimmung beffelben immer buftrer und migmuthiger murbe, folgte Bob= mer dem Zuge seines Herzens, und lub ihn zu sich ein. Klopstock zögerte eine Weile sich von Fanny zu trennen. Allein, wie wunderbar! trop seiner unglücklichen Liebe, konnte er an Bobmer eine Frage thun, die biesen hatte ein wenig stutig machen sollen. Nachdem Rlopstock sich brieflich nach ber Gegend und nach den Freunden erkundigt hat, fährt er fort: "Und noch eine Frage, die auch einigermaßen bei mir mit zur Gegend gehört; benn "Mein Leben ist nun zum Punkte ber Jünglingsjahre gestiegen" — wie weit woh= nen Mäbchen Ihrer Bekanntschaft von Ihnen, von denen Sie glauben, baß ich einen Umgang mit ihnen haben könnte? Das Herz ber Mäbchen ist eine große, weite Aussicht der Natur, in deren Labyrinth ein Dichter oft gegangen sein muß, wenn er ein tieffinniger Weiser sein will. Nur burften bie Mäds dens so nichts von meiner Geschichte wissen, benn sie möchten sonst vielleicht sehr ohne Ursache zuruchaltend werben." — War an bie Aufrichtigkeit einer Liebe bei solchen Resterionen zu glauben? Endlich folgte Klopstock bem Rufe des Freundes, und begab sich (im Sommer 1750) auf ben Weg nach ber Schweiz. Er reiste in Begleitung zweier jungen Schweizer, beibe Bobmers Schüler, die in Deutschland ihre Studien gemacht hatten. Der eine, der für die Literatur vielfach thätige J. G. Schultheß, der andre J. G. Sulzer, der später als Kunsttheoretiker (in Berlin) einen großen Namen erwarb. Ihnen hatte Bobmer seinen Schützling empfohlen. Die jungen Männer trafen unterwegs zusammen.

Bobmers Haus, so berühmt geworben burch ben Besuch ber größten Dichter, steht noch heut, wenn auch viel verändert, auf berselben Stelle. Oberhalb der Stadt gelegen, schaut es aus seiner Umgebung von Gartenbäumen hinab auf die Dächer und Thürme von Zürich. In der Tiefe der Spiegel des Sees, grade aus die Kette der Albisberge mit dem hohen Uetli, links ber weite Blick auf die. Gipfel ber Schneeberge. Ein beneidenswerther Besitz, und eine Augenweibe, die nicht blos ber junge Göthe als schön und herrlich pries. Hier hatte Bobmer seinem jungen Freunde Wohnung bereitet. Wie ein Liebender harrte der Alte sein, und mit hochfliegenden Lebenshoff= nungen langte ber Erwartete an.

Allein beide hatten sich in ihren Briefen zu einer Exaltation gesteigert, ihre Erwartungen auf eine Höhe gespannt, daß der lebendige Eindruck ihrer Persönlichkeit dahinter zuruck bleiben mußte. Unstatt eines träumerischen Jünglings, umgeben von dem Nimbus messianischer Heiligkeit, sah Bodmer zu seinem Erstaunen, einen lebenslustigen, jungen Weltmann vor sich, und dieser wiederum fand in dem Ersehnten einen etwas altmodischen, kleinstäbtisch= pedantischen und eitlen alten Herrn. Man wußte sich im ersten Moment nicht in einander zu finden. Bobmer, seiner Begeisterung getreuer, konnte tropbem einem Freunde schreiben, daß er nach dem ersten Anblick seines Gastes "bie ganze Nacht in Ecstafe gelegen sei," allein die Verschiedenheit der Na= turen und ber Lebensjahre stellte doch bald bas Migverhältnig heraus.

Rlopstock, froh den drückenden Fesseln seiner bisherigen Lage enthoben zu sein, wollte ungebunden seine Jugend genießen, und war nicht rücksichts= voll genug, - bie . Eigenheiten und Grillen seines Gastfreundes zu schonen. Dieser, ber paradiesische Tage stiller Gemeinsamkeit erwartet, ber in Gebanken schon die Gefänge bes Messias unter seinem Dache hatte machsen sehn, ber auch auf Antheil, Rath und Unterstützung für seine Noachide von bem Jüngeren, bessen höherem Talent er sich willig und gern unterordnete, gehofft hatte, er mußte erleben, daß sein Sast sich wenig um ihn kummerte. Er sah ihn in der Stadt Bekanntschaften machen, mit Altersgenossen lustig umber= schwärmen, in fremder Gesellschaft glänzen, mit Mädchen tändeln, und an alopstoe keine Aufnahme seiner Arbeit benken. Er sah ber Jugend viel nach, und ließ ihn, wenn immer miggestimmt, eine Weile gehn. Allein Klopstock hatte nicht einmal die Rücksicht Bobmers Freunde, nicht einmal Breitinger aufzu= fuchen, er ging ganz auf in einem Rreise, ben er sich selbst geschaffen hatte.

Tropdem veranstaltete Bodmer eine Zusammenkunft der schweizerischen Bersehrer des Dichters zu Winterthur, und war versöhnt, als Klopstock die Sessellschaft durch Vorlesung einer Ode "der Zürchersee" erfreute. Sie war das Produkt eines schönen Ausstuges, den dieser in froher Gesellschaft untersnommen hatte.

Inzwischen änderte sich die Lebensweise Klopstocks burchaus nicht. Bob= mer sah seinen Hausgenossen fast gar nicht mehr, und nur gerüchtweise brangen allerlei wunderliche Dinge über denselben zu ihm hinauf. So die Nachricht, daß der Dichter des Messias spekulative Plane verfolge, und sich an der Seidendruckerei eines seiner neuen Freunde geschäftlich betheiligen wolle. Begriff Bodmer, der wirklich in einer idealen Welt lebte, die flatterhafte und leichtfertige Hingabe seines Freundes an äußerliche und rein prosaische Dinge nicht, so war er um so mehr betrübt, baß ber Messias, die Dichtung, von ber er ben Sieg für seine langen literarischekritischen Bemühungen, und einen Höhepunkt für die Poesie erwartete, dabei natürlich sehr in den Hintergrund trat. Aber er war auch gekränkt über die Vernachlässigung seiner selbst. Die Enttäuschung schmerzte ihn tief, benn sein Berhältniß zu bem jungeren Dichter war grabezu eine Herzensangelegenheit gewesen. Sehr schmerzlich mochte es ihm baber sein, daß biefer balb barauf sein gastliches Haus verließ, und in bie Stadt hinunter zog, um seine Zwecke besser verfolgen zu können. Doch ließ er ihn ziehen, ohne Vorwurf, und ohne das gute Einpernehmen stören zu wollen.

Charakteristisch für beibe ist ein Brief, ben Bobmer um biese Zeit an seinen Freund, den Arzt Zellweger, schrieb. Er lautet (mit einigen Auslassungen): "Herr Klopstod ist nicht mehr bei mir, aber er ist doch noch allhier, und wird auch über den Winter hier bleiben. Er hat sein Logis bei Herrn Hartmann Rahn, \*) einem jungen Manufakturier, bezogen, der seit einem Jahre die Kunst erfunden hat, Blumen von allen Farben nach der künstlichen Zeichnung auf Tasset zu drucken. Herr Klopstod hat sich dieser Manusaktur halber mit ihm in eine Verdindung eingelassen, die ihn diesen Winter noch bei uns behält. Es ist für mich noch ein Geheimniß, von welcher Natur diese Verdindung sei. Vorigen Tonnerstag ist Kl. von mir ausgezogen.

"Mit den ersten deutschen Briefen (heißt es weiter) erhielt Klopstock ein ungemein höfliches Schreiben von dem Baron von Bernstorff, der ihm die Nachricht gab, daß der dänische König ihm einen jährlichen Gehalt von 400 Reichsthalern gratificirt hätte, damit er die Messiade mit guter Muße und ohne Distraction verfertigen könne. Zugleich wäre ihm ein Reisegeld

<sup>\*)</sup> Rahn verheirathete sich später mit Klopstocks Schwester. Seine Tochter wurde die Gattin des Philosophen Fichte. — Bergl. J. A. Mörikoser, "die Schweizerische Literatur des achtzehnten Jahrhunderts." (Leipzig 1861.)

verordnet worden, damit er nach Kopenhagen käme, wo man ihn vor dem Winter erwartete. In den ersten Stunden schien Herr Klopstock von dieser königlichen Gnabe ganz eingenommen. Hernach aber machte er bie Betrachtung, daß er sich in Ropenhagen wurde einschließen muffen, daß er entfernt von seinen Freunden, und in ber Sclaverei murbe leben muffen. Er ließ schier brei Wochen vorbeigehn, ohne daß er bem Baron von Bernstorff antwortete. Er antwortete zulett, ohne daß er mir seine Antwort zu lesen gab. Inzwischen lebte er hier ganz dissipirt. Die jungen Herrn von seinem Alter, die mit ihm auf bem See gewesen, verschafften ihm täglich Gesellschaften. Er aß hier ober bort zu Mittag, öfters zu Nacht, blieb bie ganze Nacht burch daselbst, und kam erst am folgenden Morgen nach Haus, ging spät zu Bette, und stand noch später auf. Er trinkt sehr stark und mag ben Wein wohl vertragen, wiewohl mit vielen Beschwerben seines Magens. Um vergnügtesten war er, wenn er bei Mädchen gewesen war. Er sagt, er hätte ein großes Vergnügen, die Charaktere ber Mädchen auszuforschen. Auf ber Seefahrt hat er ein Mädchen kennen gelernt, deren Unschuld und natürlichen Wit er ungemein bewunderte. Es schien, daß er in rechtem Ernst verliebt wäre. Er gab es nur für Galanterie, die mit seiner Liebe zu Langensalz sich sehr aut vertrüge. Er hat an diesem Ort eine Geliebte, die ihn, wie er sagt und schreibt, vor Liebe schwermüthig machte. Seine Lust war, den Mädchen Mäulchen zu rauben, Handschuhe zu erobern, mit ihnen zu tändeln. — Er hat sich ordentlich bei ernsthaften Männern, zu benen ich ihn nöthigen mußte, ennuhirt. Reine Neugierigkeit über die Staats= und Civilverfassungen von Zürich, ober von den andern Cantons. Reine Neugierigkeit, die Alpen von weitem ober in der Nähe zu betrachten. Wenn Sulzer den Tubum nach ben Schweizerbergen richtete, so war ber seine nach ben Fenstern ber Stabt' gerichtet. Kein Verlangen meine Bücher 2c. zu sehen, viel weniger zu lesen. Ein halbes Dutend galopins hatten keine Mühe, ihn von mir zu führen. Er schien in meinem Hause und in meiner Gesellschaft bufter und verbrießlich, bei ben jüngeren Herren war er ganz badin. Herr Breitinger ist oft zu ihm gekommen, aber bisher hat er ihm nicht einen Besuch gemacht. Von Egarbs, von Consideration weiß er sehr wenig, und er hat mich nicht selten an seinem Rücken stehen lassen, wenn er Jünglingen seine ganze Aufmerksam= keit gegeben hat. Wenn ich über Tische ober bei dem Nachtessen bei ihm war, so mußte ich ihn fragen, wenn er reben sollte, und seine Antworten waren ganz launisch. Erst warb er gesprächiger, wenn er von einem Mäb: chenbesuch heim kam, ober fröhlich getrunken hatte. Er versteht weber Eng= lisch noch Italienisch. Seine Belesenheit ist schwach, er fürchtet sich schier vor der Gelehrsamkeit, als vor der Pedanterie selbst. — Mosen und die Propheten versteht er vollkommen. In denselben hat er seine Poesie formirt. Seine Imagination ist in ber höchsten Stärke. Er hat sein Sujet völlig in

seiner Gewalt. Er hat den Plan bis auf die kleinsten Theile ausgebacht. Er war noch auf ber Landschule, als er zuerst baran bachte. Er weiß von ber kleinsten Dichtung, von ber geringsten Ausbildung die richtigste Antwort zu geben. Alles ist in der besten Proportion angeordnet, das Bessere ist allemal dem Guten vorgezogen. Seine Erfindungen find einnehmend, wunberbar. — Das Gebicht soll 20 Gefänge bekommen. Er arbeitet sehr lang= fam. In den letten zwei Jahren hat er nicht mehr als zwei Gefänge ge= schrieben, und diese sind noch nicht ausgearbeitet. Er giebt es seiner Langen= salzischen Liebe schuld. Die wahren Ursachen werden wohl seine Zerstreuungen sein. Ich nenne Zerstreuungen sein attachement an alle Kleinigkeiten mit Mäbchen und rauschenben Gesellschaften. Er behauptet, daß er in rauschen= ben Gesellschaften am wenigsten bistrahirt sei, und bavon am besten bisponirt werbe, an seinem Gebichte zu arbeiten. Fünfzig ober sechzig Verse sind Alles, was er bisher am Messias gearbeitet hat. Aber bieses Wenige ist vortreff= lich, heilig und himmlisch. Er ist gleichsam zwei Personen in einem Leibe: ber Messiasbichter und Klopstock. Ich bemerke sonst ein gutes Gemuth bei ihm, wenn er nur strenger und nicht so leichtsinnig wäre. Was ich hier leichtsinnig nenne, mag nur Zerstreuung ber Gebanken sein und eine gewiffe Facilität, die er selbst Menschlichkeit nennt, die ihm nicht erlaubt, eine Gin= labung, ein Mittag = vber Nachtessen auszuschlagen. Er unterscheibet nicht zwischen den zwar unschuldigen, aber kleinen Freuden, viel weniger zwischen ben würdigen und würdigern Freuden. Er benket nicht nach, was für ein gutes, großes Erempel ber Messiasbichter ber Welt schuldig ift. Daher steht sein Wandel mit der Messiade ziemlich im Widerspruche: er ist nicht heilig. Als ich ihm erzählt, daß wir an bem Dichter bes Messias einen heiligen strengen Jüngling erwartet hätten, fragte er: Ob wir geglaubt hätten, er aße Heuschrecken und wilden Honig? Gott gebe, daß die Leute nicht glauben, alle die himmlischen Gebanken, die in der Messiade sind, seien nur in seiner Phantasie entstanden, und der Verstand ober das Herz habe wenig Antheil baran. Wie lange wird die Messiade noch verzögern? Ich habe wenig Hoff= nung, daß ich ihr Ende noch erleben werbe. Und Gott gebe nur, daß bie Erlösung burch ben poetischen Messias einmal vollführt werbe! — Man hat Sulzer und mich für Leute bei ihm angegeben, die ihn hofmeistern wollten, für Sauertöpfe, für Alte. — Ihr seht, daß ich bie Zeit her sehr aus meiner stillen Ruhe gesetzet worden. Klopstock hat nichts weniger als Wort gehalten, ba er mir schrieb: "Meine körperliche Gegenwart muß in Ihrem Hause bei= nahe unmerklich sein; sie muß ba auch nicht bie geringste Veränderung her= vorbringen." - Inzwischen bin ich mit Herrn Rlopftod in Frieden geschieden. Ich glaube, er hat für mich Hochachtung und Ehrfurcht, aber mehr für sich selbst; Liebe kann barunter nicht sehr groß sein; und was ich eben Ehrfurcht nannte, ist vielleicht nur Furcht allein. Das ist gewiß, bag bie petits soins,

welche Freundschaft und Liebe in die Geberben und Handlungen legen, ihm etwas Unbekanntes sind, wenigstens hat er gegen mich keine gehabt. — Im Uebrigen ist er vom Schöpfer wie geschaffen, die Messiade zu schreiben. Das ist seine Bestimmung, und er ist bem Werk ganzlich gewachsen. Er ist gewiß ein wunderbares Phänomen von einem Menschen: so groß in seinem Gedichte, so klein in seinem Leben! Ich zweiste nicht, daß er bes merkantilischen Lebens, vielleicht auch des losen Lebens, bald werde überdrüssig werden: dann wird er sich wieder zu mir wenden."

Aber trot dieser rührenden Hoffnung sollte es noch zum entschiebnen Bruch zwischen beiben kommen. Der Anlaß war sehr kleinlich. Bobmer fragte bei Klopstock an, ob er im Stanbe sei, ihm eine bargeliehene Summe zurück zu erstatten. Dieser entgegnete hochfahrend, stolz abweisend, in einem leibenschaftlich unbefonnenen Tone, ber ben Aelteren sehr kränken mußte, ba er ihm bewies, daß Klopstock weder Dankbarkeit noch Ehrfurcht für ihn empfinde. Fortan war jede Gemeinschaft aufgehoben, und Bobmer erfuhr nur ab und zu, daß sein einstiger Schützling ein ziemlich auffälliges Leben führe.

Inzwischen waren nicht allein Bobmers Freunde ber Ansicht, daß diese Störung nicht fortbauern burfe. Der ganze Kreis ber Gesinnungsgenossen ber Schweizer, beren Beziehungen sich bis nach Norbbeutschland verzweigten, und die Klopstock als ihren Dichter den Leipzigern gegenüber gestellt hatten, wurde burch bas Betragen besselben in Bewegung gesetzt. Denn die Verbindung Bodmers mit dem Dichter des Messias war von literarischer Be= beutung, ein Zerfall mit ihm wurde den Spott der andern Partei aufgeregt haben, und mußte als eine Nieberlage ber Schweizer betrachtet werden. Den meisten Einbruck mochte ein Brief bes Hofprediger Sack aus Berlin auf Klopftock machen, der ihm sein Unrecht zu Gewissen führte, und auf eine Aussöhnung brang. Diese wurde bann burch Breitinger eingeleitet, und es kam zu einem leiblichen Einvernehmen, das bis zur Abreise Klopstocks nicht weiter gestört wurde.

Denn mit jener banischen Pension und Berufung nach Ropenhagen hatte es allerdings seine Richtigkeit. Rlopstock verließ die Schweiz, nachdem er acht Monate baselbst zugebracht hatte, um sich (1751) an seinen neuen Bestimmungsort zu begeben. Sein Gebicht war nicht sonberlich geförbert, follten boch 25 Jahre vergehen, ehe ber Messias zum Abschluß gebracht wurde.

Es barf nicht als mußig erscheinen, dies Verhältniß Klopstocks zu Bobmer eingehender betrachtet zu haben. Das Unrecht des Jüngeren gegen ben Aeltern wird man nicht vertheidigen können, allein man lege barauf auch keinen zu rigoristischen Accent. Es ist eben eine Berirrung, in der sich die Schärfen eines von Erfahrungen noch ungeschulten Charakters einmal charakter. mit ber Rücksichtslofigkeit ber Jugend aussprachen. Auch sein gesellig bewegtes Leben wird einem Manne, wie Bobmer, auffallender und bedenklicher

erschienen sein, als es in der That war. Mag doch ber launenhaft wunder= liche alte Herr, der unter seinen Büchern lebte, den Wein verachtete, den Umgang mit Frauenzimmern höchst lächerlich fand, und das spötteln und hänseln nicht ließ, der zumal über den Widerspruch zwischen dem Menschen und dem Messiasbichter sich nicht beruhigen konnte; mag der doch eben auch kein angenehmer Gesellschafter für einen lebensfrohen jungen Mann gewesen sein. — Allein die Charakterzüge Klopstocks liegen hier schon so zu Tage, wie sein späteres Leben sie festhielt. Lust an heitrer Geselligkeit, neben er= habenstem Schwunge ber Dichtung. Gewaltiges Selbstgefühl, stolzer Unab= hängigkeitssinn, ein hohes Bewußtsein seiner dichterischen Würde, das sich bis zum Anspruch hohenpriesterlicher Autonomie, auch wohl bis zur Herrsch= sucht steigerte. Diesen Bügen werben wir noch öfters begegnen. Wenn dieselben in der Ueberschärfe ihrer Ausprägung zuweilen nicht wohlthuend berühren, so muß boch zugestanden werden, daß es eines so bewußten Cha= rakters zum Führer ber neuen bichterischen Jugend bedurfte, um auch sie zum männlichen Bewußtsein und zum Gefühl poetischer Kraft zu erwecken.

Späteres Leben. Ueber Klopstocks ferneres Leben genügen wenige Notizen. Er begab sich nach Kopenhagen, wo er vorerst brei Jahre verblieb, siedelte dann (1754) nach Hamburg über, und verheirathete sich mit der von ihm als "Cibli" vielsach besungenen Meta (Margaretha) Moller. Einige Jahre darauf (1763) ging er nach Kopenhagen zurück, das er jedoch nach der Abdankung des Grasen Bernstorff (1771) für immer verließ. Fortan lebte er in Hamburg. Nur ein Jahr (1776) brachte er versuchsweise in Karlsruhe zu, wohin er dem Ruse des Markgrasen Karl Friedrich von Baden gesolgt war. \*) Pensionen, Titel und Ehrenbezeugungen aller Art sicherten ihm in Hamburg ein Leben der Muße dis an seinen Tob (1803). Zu Ottensee wurde er begraben.

Alopstock war Epiker, Obenbichter, Dramatiker, und schrieb einige prossaische Werke. Wir betrachten zuerst sein episches Gebicht, den Messias, das seinen Namen in die Literatur einführte.

Fünfundzwanzig Jahre brauchte er zur Vollendung des Messias, und diese fünfundzwanzig Jahre abnehmender Kraft, übten ihren abschwächenden Einstuß auch auf die zwanzig Gesänge des Werkes. Mit Jugendbegeisterung begonnen, und mit Enthusiasmus vom Publikum empfangen, erschien der

<sup>\*)</sup> Bergl. den Auffaß: "Alopstod und der Markgraf Karl Friedrich von Baden" von David Friedrich Strauß (Kleine Schriften biographischen, literars und kunßsgeschichtlichen Inhalts. Leipzig, 1862). Die Deutungen, welche Klopstock plötliche Abreise von Karlsruhe erfahren haben, werden darin anschaulich widerlegt. Klopstock war des Hossehus müde, und reiste ab — ohne Abschied, nach seiner Gewohnheit, da, wie er zu sagen pflegte, "das Abschiednehmen Gottsched erfunden habe." Wit dem Markgrafen blieb er darum bis zu seinem Tode im besten Einvernehmen.

Anfang in den Bremer Beiträgen (1748); auch die nächsten Sesänge erstreuten sich der größten Theilnahme. Als (1755) der 2te Band erschien (Sesang 5—10), war unter den entschiednen Anhängern die Bewunderung zwar noch die gleiche, doch machten sich auch schon einige begründete Zweisel gegen Plan und Aussührung geltend. Diese wuchsen mit dem 3ten Bande (1769, Ses. 11—15) und kühlten auch die Begeisterung der Bewunderer start ab. Sie wurde zur gänzlichen Ernüchterung mit dem 4ten Bande (1773, Ses. 16—20), der als hinkender Bote einer erschöpften Phantasie Ieer und ermüdend nachschleppte.

Der Messas.

Allein tropbem war bie Begeisterung für bie Anfänge bes Messias ge= rechtsertigt. Sie hatten bereits seine hohe Bebeutung für die Zeit befestigt, eine Bebeutung, die auch durch das langsam absterbende Ausgehen des Werkes nicht mehr aufgehoben werben konnte. Denn nicht in bem harmonischen Zusammenstimmen aller Theile, nicht in der einheitlichen Durchbildung, die ein Gebicht zum Kunstwerk macht, liegt ber Werth und bie Wichtigkeit von Klopstocks Messias, sondern in der Wahl des Stoffes, und in der Art seiner Behandlung. — Bliden wir in ber gleichzeitigen Literatur umber: was für Stoffe, und von was für Kräften wurden sie behandelt? Da war Lyrik, die fich in Haller und Hageborn nur eben zu regen begann, in Gellert (bessen Popularität damals noch nicht zu jener Allgemeinheit gelangt war) einen moralisch = volksthümlichen Charakter gewann; ein Gottschebisch = französtrtes Drama voll antiker und frember Stoffe, ohne Berücksichtigung nationaler Bebingungen; im Epos gar die Hingabe an das trivialste und Neinlichste Mobeleben. Plötlich wagt es ein junger, unbekannter Dichter, ben erhabensten Stoff bes Christenthums, die Grundlage ber ganzen mobernen sittlichen Welt, das Leiden und Sterben des Erlösers, ja die Erlösung selbst, sich zur Aufgabe einer Dichtung zu machen. Einer Dichtungsgattung, nach ber bie Zeit als nach bem eigentlichen Ziel ber Poesie hindrängte — benn im Spos wollte man ein für allemal bies höchste Ziel erblicken. Die Kühnheit zu vollenben, wählt ber Dichter eine Form, mit der er sich in die Reihe der antiken epi= schen Dichter stellt; er bekandet mit seinen Herametern nicht nur seine Gewalt über die Sprache, er zeigt sogar zum erstenmal die Vielgestaltigkeit und den Reichthum der Sprache selbst, und enthüllt in seiner dichterischen Behandlung eine Macht ber Phantafie, eine Tiefe und Fülle subjektiver Empfinbung, wie sie noch völlig unerhört waren. Genug Vorzüge, um seinem Werk eine nachhaltige Bebeutung zu geben, und auch ben Kundigsten, wenn nicht gegen die Fehler zu verblenden, doch mit ihnen zu versöhnen. Der Eindruck dieser Anfänge war nicht nur ein gewaltiger, es erwuchs unter ihm auch sofort eine neue Schule, beren Streben bereits kräftig genug erstarkte, als baß bas spät gebrachte Enbe bes Werks ihr noch hätte Eintrag thun können.

Es bleibt zweiselhaft, ob Klopstock von vorn herein einen sesten Plan für sein Gedicht entworsen, wenn immer Bodmer erzählt, er habe ihn "bis auf die kleinsten Theile ausgedacht." Er mag sich die ganze Stoffwelt zurecht gelegt und sie auf zwanzig Gesänge berechnet haben, allein er wird mit der Zeit immer mehr davon abgegangen sein, er erweiterte und veränsberte ihn, und so wurde dieses unruhige Versahren verhängnisvoll für das Werk. War es doch seiner Natur nicht gegeben, lange bei einer Situation zu verweilen. Immer abspringend, das Stofsliche über der subjektiven Empfindung aus den Augen verlierend, schweiste er um die darzustellenden Ereigenisse herum und an ihnen vorüber; so verstüchtigte sich der Stoff selbst, mit ihm der Plan, und das Sanze macht, obgleich die Vorgänge zum Abschlußkommen, den Eindruck der Planlosigkeit.

Plan und Stoff.

> · Aber auch der Stoff, so hoch die Wahl besselben anzuschlagen ist, muß als episches Material bebenklich erscheinen, zumal in ben Händen einer so subjektiv lyrischen Natur, wie Klopstod. Denn bas Epos verlangt eine geschlossene Handlung, eine Handlung, die zwar einer breiten Entfaltung und episobischen Erweiterung zugänglich ift, aber immer boch ben Kern einer Hand= lung, um die sich Alles gruppirt. In dem Leiden und Sterben des Erlösers aber ist grabe ber Gegensatz alles Hanbelns ausgesprochen, und bieses nur — von der Nacht des Verrathes an, bis zur Erlösung — hat Klopstock behandelt. Es wäre denkbar gewesen, auch dem so eng abgegrenzten Plan noch ben Schein epischen Lebens zu geben. Welch eine Ausbeute hätte nicht bie historische Welt, bie Gegensätze von Römerthum und Judenthum, bieten können, wenn sie in gehörige Bewegung und Wechselwirkung gebracht worden wären. Allein dies ist im Messias nicht, ober doch nur ganz oberflächlich und nebenher geschehn. Christus selbst handelt nicht, wenigstens nicht episch, er bulbet nur; seine Jünger, seine Mutter, alle Getreuen sehen zu und leiden mit ihm, und was etwa Einzelne thun (wie Maria, Joseph von Arimathia, Portia, des Pilatus Gattin) kommt episch nicht in Betracht. Am meisten handelnd treten noch Judas und die Richter Jesu auf. Doch hat Klopstock ben eng begrenzten Stoff baburch weit genug gefaßt, daß er ihn nach My= sterienart gleichsam in brei Stockwerke vertheilte, und bie Begebenheiten zu= gleich im himmel, auf ber Erbe und in ber Hölle spielen läßt. Die oberste Welt ist aller Handlung entruckt. Gott Bater ift bas ewig Ruhenbe, ein Wink von ihm fest Welten in Bewegung, fendet Engel mit seinen Befehlen aus; er will, und es geschieht, jene fliegen, die Botschaft zu bestellen, weil er will; für Handlung ist. keines von beiben zu nehmen. Dagegen werben in der Hölle die entschiedensten Anstalten gemacht, in die Handlung einzu= greifen, da es gilt die Erlösung zu verhindern, den Erlöser zu verführen. Allein der Bersuch mißlingt im ersten Anlauf, da ein Blick des Gottessohnes genügt, die Teufel in den Abgrund zurück zu schleubern. An Rapport zwischen

ben brei Welten fehlt es auch nicht, Seraphim, Cherubim, gute und bose Engel, sind auf fortwährender Reise, aber sie bringen eben nur Botschaften. Endlich die Erlösung; sollte sie nicht als epische Handlung betrachtet werden können? Auch sie nicht. Denn hier sind Gottsohn und Gottvater Eins geworden, ein Wort genügt, und die Todten erstehen; ein Wink, und die Auserwählten schweben zu seiner Rechten empor, ein andrer Wink scheucht die Bösen zurück. Es ist episch genommen nur eine großartige Maschinerie, keine Handlung.

Daß im Einzelnen dabei sehr viel geschieht, was wie ein Handeln angesehen werden kann, ist richtig, nur daß es blos stofflich, nicht der Komposition nach, zusammenhängt. Besonders ist dies in den Spisoden der Fall, und diesen hat Klopstock eine so unmäßige Entfaltung gegeben, daß die Hauptsache barüber fast verloren geht. Denn bei bem breitheiligen Plane des Gedichtes war es für eine reiche und großartige Phantasie verlockend, sich nach allen Seiten auszubreiten und in's Unenbliche zu gehen. Der ganze mit Seelen und Engeln bevölkerte Himmel, darin die verschiedenen Regionen, die Wohnung der Erzväter, bis zum Allerheiligsten, thut sich auf, mit der langen Stufenreihe himmlischer Würden unter Erzengeln, Seraphim und Cherubim, und persönlichen Beschützern der einzelnen Jünger, ja aller auf Erben manbelnben Guten und Bosen. Dann die verschiednen Sterne mit ihren Bewohnern, bis zur Erde herab, bem Stern, der des Erlösungswerkes theilhaftig wird. Auch die Hölle hat ihre Würdenträger, ihre Abstufungen, und unterscheibet zwischen Teufeln, Verbammten, und noch nicht völlig Berlornen, barunter bie interessante Gestalt des ganzen Werkes: Abbadona, der gefallne Engel, der nach Erlösung ringend, endlich in den Himmel wieder aufgenommen wird. Noch reicher ist die Erden= welt, wo sich um Christus, seine Jünger und seine Feinde, die Schaar der ersten Christen gruppirt, und daß der Gestaltenreichthum noch umfassender werde, treten auch alle künftigen Märthrer, und die ganze künftige dristliche Welt in unabsehbaren Legionen und Heerschaaren hinzu.

Schon hieraus würde erhellen, daß eine Darstellung des Inhalts in seiner ganzen Folge eine gewagte Aufgabe wäre; andre Gründe treten hinzu, sie unmöglich zu machen. — Der Messias gehört in der heutigen Lesewelt zu den Werken, die — im besten Falle, mit einem gewissen Schauer der Ehrsturcht abgelehnt werden. Nicht Viele haben den Versuch gemacht, ihn wenigsstens theilweise zu lesen; zu zählen aber sind Diejenigen, die die Geduldprobe bestanden haben, ihn ganz durchzuarbeiten. Und dennoch wäre der Versuch sehr anzurathen. Wir werden noch darauf zurücktommen, und auf einzelne Stücke und Bilder hinweisen.

Was eine Wiedergabe des Inhalts fast undenkbar macht, und auch den Leser meist zurückschreckt, ist das Zerfahrene, das Unplastische der Behandlung. Klopstock wollte in der Form und Darstellung des Messias mit Homer und Virgil wetteisern — denn daß sein Sedicht dem Inhalt nach hoch über eine Ilias oder

Aeneide erhaben sei, bavon war er in seinem driftlichen, wie in seinem bich= terischen Selbstgefühl fest überzeugt — ber Wetteifer galt eben nur ber epi= schen Form. Und boch, es gelang ihm wohl, den Herameter nachzubilben, allein sonst brachte er in den Kampf mit den alten Epikern, so gut wie gar kein episches Darstellungstalent mit. Das antike Epos, auf eine feste Grund= lage der Handlung gebaut, läßt unbeirrt eine Begebenheit auf die andere Darftellung. folgen. Naiv und volksthümlich entwickelt es seinen Stoff, es hat nur die Thatsachen im Auge, ohne sich mit Resterionen ober Empfindungen aufzuhalten. Der Dichter steht unsichtbar hinter ben Vorgängen, er kommt gar nicht in Rede. In der Messiade aber steht der Dichter vornan, in erster Reihe, er ist sogar die Hauptfigur des Gedichts. Klopstock restettirt unab= lässig, es kann nichts vorübergehen, was ihm nicht Gelegenheit zu überströmenden Erguffen der Empfindung gabe, sein Gefühl spricht aus seinen Ge stalten, er singt, er betet, er weint mit ihnen. Und während er Ibeen entwickelt, jedem Gefühl eine breitere Aussprache verstattet, selbst bas Unaus= sprechliche in Worte zu fassen sucht, ober, wo biese ihm versagen, den Thränen singt, als dem Ausbruck höchster Empfindung, verlieren sich die Thatsachen und Begebenheiten bis zur Unkenntlichkeit. Sein Schildern ist ein ganz alls gemeines ohne alle Bestimmtheit, die Umrisse der Situationen, die er zeichnet, sind so leise und undeutlich, daß man die Aftion oft kaum erkennt, in den meisten Fällen nur eben weiß, welchem Anlag die Reflerionen und Empfin= bungen gelten. "Er zieht (nach bem Ausspruch Schillers) Allem was er behandelt, den Körper aus, um es zu Geist zu machen, so wie andre Dichter alles Geistige mit einem Körper bekleiben." So durchbrungen Klopstock von ber Hoheit seines Stoffes war, und wie sehr er sich selbst burch benselben geheiligt fühlte — selten hat ein Spiker einen geringeren Respekt vor ber realen Grundlage seines Stoffes gehabt. Er ist barin ber vollkommenste Gegensatz zu ben alten Dichtern. Denn mahrend biese ben bichterischen Stoff als allein berechtigt hinstellten und wirken ließen, ist berselbe für Klopstock nur ein unselbständiges Mittel, um seine eigne Personlichkeit in Scene zu feten. Allerdings ist es eine bebeutenbe Personlichkeit, die ihr eignes Befen hier anstatt ber Thatsachen giebt, allein ihr Vordrängen ist unepisch und unklinstlerisch. Schiller nennt ihn einen musikalischen Dichter, barum, weil feine Darstellung nicht die sinnliche Wahrnehmung des Auges in Anspruch nimmt, sonbern allein die Empfindung anruft.

Dabei fehlt es keineswegs an Bewegung in der Darstellung, ja er macht dieselbe, durch ein fortwährendes Unterbrechen, Einschieben, Wiederaufnehmen und von Neuem Anheben, nur zu bewegt und unruhig. Es ist ihm unmögslich, eine Situation fertig hinzustellen, er muß sie durch stetes Abspringen undeutlich machen. So sehen wir am Ansang des 8ten Gesangs Christus am Areuz, aber dreier ganzen Gesänge bedarf es dis zu seinem Sterben. Hören

wir nur, was Alles bazwischen geschoben wirb. Elea, ber Erzengel, ruft alle Engel zusammen, und es hebt ein langer Posaunenchor zu Ehren bes Gefreuzigten an. Gabriel beruft die Bater ber Menschen. Abam tritt plot= lich auf, und begrüßt singend bie Erbe. Satan und Abramelech versuchen bem Kreuze zu nahen, Gloa verjagt sie. Jauchzen und Schmerz ber himms lischen Heerschaaren, wildes Kreisen der Sterne, alle Sonnen sind in Opfer= gluth und Bewegung. Dann kommen die Scenen mit den Schächern am Rreuz. Jeber von beiben hat seinen eignen Schutzengel, und es folgen lange Verhandlungen. Seraphim werden auf allerlei zwecklose Botschaften gesendet. Ein neuer Stern, Abamida, geht auf. Uriel beruft alle Seelen. Eva er= scheint und singt ein Lieb. Die Todesengel nahen sich Jesu. Eva fährt in ihrem Gesang fort. Eloa (9ter Gesang) erzählt wieber einer Versammlung von Seraphim allerlei. Dann Schilberung bes Schmerzes ber Mutter Jesu unter dem Kreuz. Die Jünger haben sich in ber Nacht verloren, werden einzeln aufgesucht, finden sich hier und ba. Joseph von Arimathia bekennt sich als Jünger. Dann wieder Austausch von Empfindungen der Frauen am Kreuz, und Gefühle ber Erzväter bei biesem Anblick. Es reben Abraham, Isaak, Moses, und die persönlichen Engel der Erzväter wiederum über diese. Dann spielt die Episobe von Abbadona hinein, der den Erlöser am Kreuz sehen will, und im Innersten zerschmettert seinen Jammer klagt. Die Seele bes Judas wird von Todesengeln vorübergeführt, und in die Hölle geschleu= bert. Der Sänger (10ter Gefang) zweifelt an seiner Würdigkeit so Großes zu besingen, und stärkt sich burch Gebet. Es folgt eine große Scene in ber Hölle, die sich knirschend und wüthend überwunden sieht. Jesus blickt über bie Schaar ber versammelten Seelen, auch über bie, so zu künftigen Mär= thrern erkoren sind. Ihr künftiges Leben, ihre Schicksale, ihr Tob, wird in einer langen Reihe von Legenben erzählt. So des Thimotheus, Hermas, ber Phöbe und Herodion, des Epaphras, Persis, Apelles, Flavius Clemens, Lus cius, Linus, der Claudia, Tryphosa, und vieler Andern. Plötlich heben, ganz unvermittelt, Mirjam und Deborah einen Zwiegesang an, in welchen Eva einstimmt. Hierauf wird der umherirrende Lebbaus aufgesucht, von Lazarus gefunden und getröstet. Es folgen Reden und Gesänge von Abel, Seth, Henoch, David, Hiob, Daniel. Endlich hat ber Todesengel am Thron Gottes sein langes Gebet vollenbet, und von Eloa und anbern Seraphim ermuthigt, geht er zur Erbe hinab, um sein Werk zu thun: Jesus stirbt. -

So schachtelt sich die Handlung in einander, eine ungeheure Maschinerie, die boch weder im Ganzen noch im Einzelnen anschaulich ausgebildet, oder abgerundet ist. Die Hauptbindemittel dieser Maschinerie sind die Seraphim, deren Botschaften in's Unzählige gehen. Hier fliegt ein Seraph aus, er bez gegnet einem andern, sie sinken einander in die Arme, weinen unendliche Thränen — oft nur Thränen der Freude über die Begegnung — und obgleich

sie es eilig haben, vergessen sie ihre Sendung bei langen Liebeserklärungen. Dergleichen bringt jeder Gesang, und da jede der auftretenden Personen ihren eignen Seraph besitt, der ihr Thun und Reden vermittelt, ihren Weg begleitet, ihre Tugend oder ihre Schlechtigkeit zu beweinen hat, ungerechnet all der übrigen Seraphim, die zur Verwendung kommen, so erscheint alles Gesstaltliche der Borgänge durch sie abgeschwächt. Grade diese nebelhafte Einshüllung, wodurch Klopstock die Handlung in eine erhabnere Sphäre versehen wollte, gab seinen Gegnern nur zu viel Gelegenheit zum Spott, und nicht nur Gottscheds Schule, auch Lessing erklärte sich gegen das weichlich Formslose der "seraphischen" Dichtkunst.

Charal, texistif.

Der Mangel an festen Zügen zeigt sich gleichmäßig, wo er Landschaften, Charaktere, ober Gruppen zeichnet. Seine Landschaften sind fast alle ohne Konturen, kaum farbig angehaucht, in Aetherbuft verschwimmenb. Wenn sie tropbem zuweilen wirken, an einigen Stellen sogar eine wunderbare Stim= mung hervorrufen, so kommt es daher, daß in bieser atherischen Berflüchtigung ein paar glänzendere Farbentone schon größeren Eindruck hinterlassen, als bies bei schärferer Zeichnung möglich gewesen ware. Dasselbe gilt von seinen Charafterbildern menschlichen Lebens. Merkwürdig sind hierüber die Aeugerungen seiner Freunde. Bobmer berichtet, bag Klopstock keinen Sinn für bie lanbschaftliche Natur habe, bagegen die Charaktere der Menschen, befonbers der Mädchen, scharf beobachte. Und Hirzel schreibt an Ewald Kleist, ben Dichter des "Frühlings", (in einem Briefe, worin er diesem jene schöne Fahrt auf bem Zürchersee schilbert,) folgendermaßen: "Rlopstock rühmte bie Schönheiten unsrer Gegenden; boch schien er weniger bavon gerührt, als von ber Mannigfaltigkeit der menschlichen Charaktere, die sein Scharsblick auszu= spähen vorfand. — Nie sah ich jemanden die Menschen aufmerksamer betrach= ten, er ging von einem zum andern, mehr die Mienen zu beobachten, als sich zu unterreben." (Es wurde Musik gemacht:) "Klopstock belauschte auf ben Gesichtern unfrer Mäbchen ben Ginbruck, ben bie Musik machte, er schien darnach bestimmen zu wollen, welche die Zärtlichste wäre." Also auch hier in erster Reihe bie Mäbchen. Und sieht man nun zu, wie Klopstock seine Frauen- und Mädchengestalten charakterisirt hat, so findet man, daß sie alle unterschiebslos gleich sind. Seelenvoll, innig, schwärmerisch, ganz Gemüth, voll himmlischer Liebe, bis zur höchsten Eraltation, Eine wie die Andre, ob sie nun Cibli, Deborah, Portia, Rahel, Magdalene heißen. Wenn es nicht äußere Berhältnisse der Handlung wären, die ihre Gestalten so ober so her= vortreten lassen, ihre Innerlichkeit bringt keinen besonderen Zug zu ihrem Bilbe herbei.

Aehnlich verhält es sich mit den Männern und überirdischen Figuren. Die Seraphim, die unzähligen seligen Geister, die Bäter der Menschen, die Jünger des Herrn, seine Freunde, und alle Guten, sind einander ganz gleich.

١

Ebenso tragen alle Teufel und Bösen, mit einziger Ausnahme des Abbabona, gleiche Züge. Allein es treten boch, besonders in der irdischen Welt, Gegen= fätze auf, die eine größere Mannigfaltigkeit gebieten. Römer, Juden und Anhänger Christi, bestimmt vorgezeichnete historische Charaktere, Verschieben= heit und Wechsel ber Verhältnisse, wirken günstiger für die Zusammenstellung von Gruppen. Wir begegnen zwar keinem einzigen dem Leben abgelauschten, scharf umrignen Charakter, aber einer Menge von Gestalten, in benen man, trot der Allgemeinheit ihrer Züge, die große dichterische Kraft Klopstocks erkennt. Denn, was im Ganzen von dem Gedicht zu rühmen ist: Großartig= keit der Anlage, hohe Idealität, und reines Schönheitsgefühl, das findet sich im Einzelnen wieder. Ist es auch überall mehr die gehobne Stimmung, die Fülle der Empfindung, als strenger Formensinn, womit er seine Bilder und Gestalten, Männer wie Frauen, entwirft, so thun, wie bei seinen Land= schaften, ein paar kräftigere Züge auch hier oft eine große Wirkung. Und wo`seine eigne Neigung eine Situation, einen Charakter besonders betout, versehlt er nicht ben Einbruck bes Erhabnen und Bebeutenben. Hiermit langen wir bei den eigentlichen Schönheiten der Messiade an.

Die anziehendste Erscheinung des Gedichts ist Abbadona, der gefallene Abbadona. und in die Hölle gebannte Seraph, dessen Geschichte sich episobisch durch ben 2ten, 5ten, 9ten, 13ten und 19ten Gesang schlingt. Einst ber strahlenbste der Seraphim am Throne des Herrn, ließ er sich durch Ehrgeiz von dem Empörer wider Gott zum Kampfe verführen. Aber nur ein Taumel hatte ihn fortgerissen. Jest, in den Abgrund gestürzt, nagt die Reue an ihm, er kann seine einstige Unschulb und Hoheit nicht vergessen, und mit leidenschaft= lichem Haß verflucht er die Hölle und ihren Fürsten. Den Teufeln ist er ein Spott, ein Gegenstand ber Berachtung, und tiefster Jammer erfüllt ihn, daß er in Ewigkeit zu ihnen gebannt ist. Da vernimmt auch er von bem Messias, ber gekommen sei, durch seinen Tob die Welt von ihrer Sünde zu erlösen. Fortan hat er nur Einen Gebanken, den Erlöser zu sehen, durch ihn ebenfalls Gnade zu finden. Aber seine Schuld ist schwerer, als die der Erbegebornen. Sie fündigten in der Schwäche ihrer irdischen Gebundenheit, er aber war von Ewigkeit her ein Geist gewesen, der im Anschaun Gottes gelebt, und ist gefallen. Furchtbar sind seine Qualon, und die Leidenschaft seines Schmerzes ist mit hinreißender Gewalt geschildert. — Eine bämonische Gestalt wie diese, und ein solcher Strom der Empfindung war in der deuts schen Dichtung noch nicht erlebt worden, und riß die Zeitgenossen zur Be= geisterung hin. Abbabonas Erlösung wurde zu einer allgemeinen Angelegen= heit. In Magbeburg fällte eine Gesellschaft unter bem Präsidium des Hof= prediger Sack einen förmlichen Synobalbeschluß für die Beseligung Abbabonas. Rlopstock wollte sich burch eine förmliche Unterschrift seine bichterische Freiheit damals nicht rauben lassen, erfüllte jedoch am Schlusse des Gebichts ben

einst allgemeinen Wunsch, und ließ Abbadona der Erlösung theilhaftig wers den (19ter Gesang).

Sehr schön ist ferner die Gestalt Portia's, ber Gemahlin des Pilatus. Der Anblick Christi hat sie mit Bewunderung erfüllt, immer mehr neigt sie sich zu ihm, und während ihr Gemahl ihn seinen Feinden überliefert, sucht sie ihn zu retten. Wer es ist vergeblich. Die Mutter Jesu kommt zu ihr, um Gnade und Fürbitte für ben Sohn zu flehen. Die Scene der beiben Frauen im Garten ist vorzüglich. Portia kann nichts mehr thun, als die Hehende unter Thränen an ihre Bruft zu ziehen, und auf die Göttlichkeit des Sohnes hinzuweisen. Sie ist innerlich bereits Christin, um es fortan offen zu bethätigen. — Bebeutend tritt ferner die Gestalt des römischen Haupt= manns Enaus hervor, seine Nachtwache am Grabe, seine Zweifel, die tiefe innere Erschütterung, die die Ereignisse in ihm hervorgebracht, und die Ueber= zeugung mit der er in den hohen Rath tritt, um den Richtern die Aufer= stehung zu verkündigen (Gef. 12 u. 13). Unter diesen ist der Priester Philo besonders energisch gehalten, der erbittertste Feind des Messias. Ueberhaupt ist in den Verhandlungen des hohen Rathes das meiste individuelle Leben. Vorzüglich in ber großen Scene gegen Ende bes 13ten Gesangs. Nach un= ruhiger Nacht werben die Priester und Aeltesten in der Morgenfrühe berufen. Ein schwerer Druck liegt auf ben Versammelten. Da trifft die Nachricht ein, baß der Gefreuzigte erstanden sei. Bote auf Bote stürzte in den Saal, jeder von der Wache hat in der Nacht Erscheinungen gehabt, und kommt das Wunder zu melben, daß das Grab leer sei. Philo ist dem Wahnsinn nahe, und als Enaus, der Hauptmann erscheint, und Alles mit seinem Schwur bekräftigt, da reißt Philo ihm das Schwerdt von der Seite und töbtet sich selbst. — Trefflich ist auch die Scene im 12ten Gesang, da Joseph von Aris mathia zu Pilatus eilt, um sich die Erlaubniß auszuwirken, den Leichnam Christi zu begraben. Er findet Portia bei ihm, und ihr Wort verschafft ihm Gewährung. — Der 14te Gefang bietet noch eine Reihe großer Schönheiten. Die nächtliche Versammlung ber ersten Christen, unter ihnen die schmerzen= reiche Mutter Maria, ist ergreifend geschildert. Noch vor Morgenbämmerung beschließen die Frauen, mit Specereien zum Grabe zu gehn, und ben Leich= nam vor der Verwesung zu schützen. Die Mutter Maria kann ihnen nicht folgen, und segnet ihre Wandrung. Petrus, Johannes und Magdalena sind inzwischen auch bereits zum Grabe geeilt, ba sie gehört, die Priester hätten ben Leichnam weggenommen. Magbalena findet den Engel bei bem leeren Grabe, und wendet sich erschreckt ab. Da sieht sie Jesum außerhalb ber Höhle stehn, ohne ihn zu erkennen. Sie nimmt ihn für ben Gärtner, und fragt nach bem Begrabnen. Erst als er sie bei Namen ruft, erkennt sie ihn, und liegt zu seinen Füßen. Er tröstet und erhebt sie, und sendet sie als Botin heim, daß er wieder unter ben Seinen sein werbe. Entzückt wanbert

sie im anbrechenben Morgen zurud. Auch die Uebrigen, die sich von einander verloren hatten, finden sich in der Gemeinde wieder zusammen, Jedem ist der Herr erschienen, und es folgt ein lebendig gehobner Austausch bes Erlehten. Hierauf die Wandrung der Jünger nach Emaus, die bann auch zur Bersammlung zurücktehren, und verkündigen, daß sie den Herrn gesehn. Da tritt Christus unter die Versammelten. Er sett sich zwischen die Mutter und Johannes, theilt das Mahl mit ihnen, segnet sie und entschwindet.

Dies ist aber auch die lette Situation, in der sich noch deutliche Umrisse wahrnehmen lassen. Vom 15ten Gesange an wird Alles chaotisch. Im 16ten richtet Christus die Seelen auf Tabor. "Wie Wolkenbrüche" kommen sie herbei, Seelen aller Völker und Religionen, Brama's, Tien's, Alvabur's, Kronion's u. s. w., ein jungstes Gericht, eine Bision apokalyptischer Art. Jesus tritt in das offne Thor der Hölle, dis zum Throne Satans, und schmettert ihn in den Abgrund. Im 20sten Gesang ist Alles Licht in Licht gemalt, man vernimmt nur noch Lobgesänge ber Engel und Seligen. Der Hexameter tritt zurück, um allen möglichen Strophenarten Platz zu machen.

Als ein Sanzes, ein Epos im kunstlerischen ober volksthumlichen Poetische Sinne, ist also die Messiabe nicht zu vertheibigen. Die einfache Darstellung bes Lebens Jesu durch die Evangelisten macht einen weitaus tieferen und felbst mehr epischen Eindruck. Es war baher natürlich, bag sich bie Begeisterung für das Gedicht mit der Zeit abkühlte. Gerechtfertigt aber war die Begeisterung für die ersten Gesänge. Noch kein Dichter hatte eine solche Gewalt über die Sprache gezeigt, noch keiner in einer bisher fast fremden Versart, ihr so viel Biegsamkeit, Weichheit und zugleich Kraft bes Ausbruckes gegeben. Schwung der Phantasie und Gewalt der Empfindung traten in biefen Gefängen mit einer Macht auf, daß die ganze Tiefe menschlichen Ge= muthes hier, zum Erstenmal erschlossen, erschien. Das Gemuth selbst hatte hier Sprache gewonnen, und riß durch die Unmittelbarkeit des Ausbruckes unwiderstehlich fort. Immer auf bas Große und Erhabne gerichtet, hatte Klopstock in diesem Gedicht ben Zeitgenossen eine ideale Welt geöffnet, und wenn ihm die reale Grundlage der Dichtung, zugleich mit der formellen Gestaltung barüber verloren ging, so blieb der sittliche Gehalt seines Werkes boch von nachhaltigem und bebeutenbem Einfluß für bie Literatur. —

Wenn Gemüth und Empfindung, die mächtigsten Triebfebern von Klop= stocks Dichtung, ein geschlossenes Epos nicht erschaffen konnten, in ihrer Uebermacht sogar ber Ausführung besselben nachtheilig wurden, so waren sie in der Lyrik um so mehr an ihrem Plate. Klopstock als Obendichter steht baher auf einer ungleich höheren Stufe bichterischer Vollenbung, und bie Mängel, die ihm hier anhaften, treten gegen seine Vorzüge gänzlich in ben Hintergrund. Fünfzig Jahre lang, und läuger, zeigte sich seine Lyrik ausgiebig, aber nicht in vielbändiger Massenhaftigkeit ist uns seine Ihrische

Dden-Dichtung. Lebenserndte ausbewahrt. Die Poesie war ihm ein hohes Heiligthum, bem er sich nur in der reinsten, weihevollsten Stimmung nahte. Seine Gedichte zeigen bei der Verschiedenheit der Anschauungen menschlicher Lebensalter auch einen verschiednen Charakter, allein diese Unterschiede sind weniger hervor= tretend, als ein so langes Leben voraussetzen ließe. Denn selten ist ein Dichter seinem Jugendprogramm so treu geblieben. Bewahrte er boch seine innere Jugend auch bis in das späteste Alter, und empfand noch als Greis wie ein Jüngling. Daher finden sich, trot allem Wechsel ber Anschauungen, doch bieselben Grundzüge in allen seinen Gedichten. Auch in ber Form zeigt sich dies.

Von den frühsten Schulstudien her mit den alten Dichtern vertraut, lebte er sich ganz in ihre Rythmen ein. Der feierlich gemeßne Schritt ber= selben paßte zu der Erhabenheit seiner Empfindungen, ja es war für diese kaum eine andre Form möglich. Sie wurbe ihm nicht nur zur andern Ra= tur, sondern grundsätzlich zum höchsten und einzigen Muster des lyrischen Ausbruckes, und verleitete ihn, das "Reimgeklingel" überhaupt in den Bann zu thun. Die wenigen gereimten geistlichen Lieber beweisen wenigstens, daß er für sich selbst recht hatte, denn sie bleiben hinter seinen Oben weit zurück. Die antiken Formen der Elegie, vorzüglich aber der Obe waren es, denen er in ihren verschiednen Strophenarten hauptsächlich folgte, indem er sie bald strenger, balb freier behandelte. Zuweilen reichte auch diese Form nicht mehr aus für den Schwung seines Geistes, bann sprengte er die Fesseln gänzlich, und erging sich in dithprambischer Regellosigkeit, die aber immer noch durch ben Tonfall des Einzelnen an den antiken Rythmus erinnern. Mit dieser großartig konsequenten Einseitigkeit brach er, mehr noch als im Messias, ber Dichtung wie der Sprache eine neue Bahn. Der Dichtung, indem er die antike Form mit beutsch nationalem Geist erfüllte; der Sprache, indem er ihre noch nie erkannte Vielgestalt, ihren Wohllaut und ihre Gewalt offens barte. —

talität.

Zwei Gegenfate sind es, die vorzüglich in seiner frühsten Zeit hervor= treten: Weichheit des Gemuths und Charakterfestigkeit, aus beiden entspringend: Melancholie und Selbstbewußtsein. Beides steigert sich durch die Erregbar= Sentimen keit seiner Empfindung auf den höchsten Grad, und tritt scheinbar unver= mittelt neben einander. Die Bermittlung aber liegt in seiner sentimentalen Natur, die bei überreicher Innerlichkeit der Jugend gern in der eignen Fülle schwelgt, und in einer Stimmung auch bas Gegensätliche zu vereinigen vermag. Daher oft bas Weinerliche, bas Hinschmelzen in Thränen, die Tobesgebanken, bei allem frischen Genuß bes Lebens. So oft auch Klopstock bem Gebanken an den Tob in seinen Jugenboben Raum giebt, er ist weit entfernt von einer finsteren, trübsinnigen Lebensanschauung. Wie die meisten Jünglinge von schnell erregbarem Gefühl, glaubt er an sein frühes Sterben

(in einem Briefe an Bobmer spricht er es einmal aus) und je heitrer bas Leben ihn erfüllt, um so mehr gefällt er sich in dem Gegensat, seine Freunde um sich her sterben und sich allein übrig, ober sich selbst burch vorzeitigen Tob aus ihrem frohen Kreise gerissen, zu sehen. Die Zeit neigte zur Empfind= samkeit und Eraltation bes Gefühls hin, seine eigne Natur war ein gesteis gerter Ausbruck bieser Stimmung, und wiederum seine Dichtungen waren es, welche die Zeit recht eigentlich in das Pathos einer höheren Gemüthstem= peratur versetzten. Wenn Jünglinge damals mit einer Flasche feurigen Weins auf ben Kirchhof gingen, über Gräbern auf Unsterblichkeit anstießen, und sich mit hervorstürzenden Thränen umarmten — war das eine weichliche Todes= sehnsucht, oder ein übersprudelndes Lebensgefühl? Die Jugendkraft wußte sich nicht zu lassen, und verlangte das Recht eines freien Ausbrucks jeder sittlich natürlichen Regung. Und natürlich war auch diese Regung, so schwer es auch bem realistischen Sinn unsrer Tage fallen mag, sich in eine solche Stimmung zu verseten. Aber frage sich Jeber, ber eine kräftige Jugend verlebt hat, ob er nicht in geselligem Kreise mit unverhohlener Wehmuth von Grab und Sterben gesungen, ohne auch nur im Geringsten baran zu benten, die über= aus angenehme Welt zu verlassen! Und wenn nun Klopstock von den "frühen Gräbern" singt ("Willkommen, o silberner Mond") ober in ber Obe: bie Sommernacht ("Wenn der Schimmer von dem Monde nun herab in die Wälber sich ergießt") sich ein Grab der Geliebten erträumt, schlägt er nicht Stimmungstöne an, die aus dem reinsten Aether poetischer Jugendlichkeit herabklingen? Das ist nicht Sterbensgefühl, sondern die gleichsam vom Kör= per getrennte dichterische Seele, die frei über aller Endlichkeit schwebt. Wer von diesen Oben nicht ergriffen wird, dessen poetische Empfänglichkeit müßte verloren gegeben werben.

Die natürlichste Regung ber Jugend, die Freundschaft, trat bei Klopstock in ganzer Kraft auf. Der Epclus von acht Liebern "an meine Freunde" (später "Wingolf" betitelt) besingen jenen Leipziger Kreis, aus dem die Bremer Beiträge hervorgingen. Ein hohes Gefühl seiner Kraft spricht sich gleich in der ersten Strophe aus, mit den Worten: "Unsterdlich sing ich meine Freunde!" Und in der That, mit höherem Schwung und mehr Begeisterung sind Freunde eines Dichters nie unsterdlich gesungen worden. — Schüchterner als die Freundschaft, tritt die Liebe auf. Ohne noch an etwas Gegenständslichem zu haften, malt sie siebe auf. Ohne noch an etwas Gegenständslichem zu haften, malt sie siebe eine für kommende Gefühle. So in der Obe an die "künftige Geliebte." — "Die du künstig mich liebst, o du aus allen erkoren, sag, wo dein slichender Fuß einsam jeht ohne mich irrt?" — "Ach, wenn du den doch auch kenntest, dessen liebendes Herz undemerkt dir schlägt, dessen Weschick, das undeweglich sie hört." — Wan schelte das nicht als eine Klopstock'sche Flucht aus der realen Welt in eine verschwommene

Ibealität, ober wenn man boch schelten will, so lege man es bem Ibealis= mus ber germanischen Natur zur Last. Denn bieses zarte Gefühl für eine nur geahnte Liebe ift ein in der Literatur wiederkehrender, acht beutscher Zug. Schon Christian Weise, ber Leichtfuß, sang einer künftigen Geliebten; Johann . Heinrich Boß, der starke kräftige Boß, that es nach, und hundert andre junge Dichter in älterer und neuer Zeit, sangen ebenso von wahrem Gefühl ge= trieben, und ebenso gegenstanbslos, wenn sie gleich einen schönen Namen für ihre Empfindungen erfanden. — Für Klopstock sollte sich indessen bald ein Gegenstand finden, und zwar in Sophie Schmidt, die er als "Fanny" be= fang, der Schwester seines Freundes in Langensalza. Seine Neigung zu ihr blieb unerwidert. Dies gab nicht allein seinen Gefängen an sie eine tiefe Schwermuth, es stimmte überhaupt seine Dichtung für einige Zeit in eine bustere melancholische Tonart. In solcher Stimmung ließ sich seine Senti= mentalität auch wohl über das leidliche Maaß gehen, und der zitternden Thränen, der bebenden Ahnungen, und der überspannten Empfindelei wird es zu viel, so daß man, mit Lessing, vor Empfindung gar nichts mehr em= pfindet. Aber dennoch, Klopstock war keineswegs jene himmelnde, in Thränen und Trübsal aufgehende Natur, zu ber man ihn heutzutage gern machen möchte! Was ihn ergriff, das ergriff ihn ganz, und fand einen emphatischen Ausbruck in seiner Dichtung; allein innerlich zu gesund und kraftvoll, um sich niederwerfen zu lassen, wußte er mit sich zurecht zu kommen, und so auch von einer hoffnungslosen Liebe im erfrischenden Lebensverkehr zu gesunden.

Shon seiner frühsten schwärmerischen Richtung tritt eine heitre, unges bundne Hingabe an das Dasein zur Seite. Da zeigt sich in einer Reihe prachtvoller Oben ganz ber lebensvolle, kräftige Jüngling. In allen Leibes= übungen geschult und erfahren, singt er vor Allem dem "Gislauf" (Begra= ben ist in ewige Nacht ber Erfinder großer Name zumeist!") ein Weihelieb. — "O Jüngling, ber den Wasserkothurn zu beseelen weiß, und flüchtiger tanzt, laß der Stadt ihren Kamin! Komm mit mir, wo des Krystalls Ebne bir winkt! Sein Licht hat er in Düfte gehüllt — wie erhellt bes Winters werbender Tag fanft ben See! Glänzenben Reif, Sternen gleich, streute die Nacht über ihn aus." — Und die ganze Jugend schnallte den Gisschuh an, der durch Klopstock erst recht in Aufnahme kam, und fühlte sich poetisch ge= hoben, wenn der Jug, nach bem Borbilde ihres Meisters, über die Fläche fuhr. Und welch ein prächtiges Bild — wenn immer ein Nebelbilb — ent= rollt er, indem er in der Obe "die Kunst Tialf's" den Chor der Barden im Wettgesang auf bem erstarrten Spiegel bahersausen läßt: "Siehst du sie kommen bei dem Felsen herum, in dem hellen Dufte des schönsten der De= cembermorgen? — Wie bes Jägers Lenzgesang aus ber Kluft schaut, tont unter ihrem Tanze der Krystall! Biel sind der Schweber um den leichten Stuhl, der auf Stahlen wie von selber schlüpft. — Schnell, wie der Gedanke,

Riepsted.

schweben sie in weitaustreisenden Wendungen fort, wie im Meer die Riesens schlange sich wälzt!"

Die gesellige Freude bes Sommers verherrlicht er in der Ode "der Bürchersee" ("Schön ist, Mutter Natur, beiner Ersindung Pracht über die Fluren gestreut"), die das Produkt eines Ausslugs in hold anmuthigem Berein mit Frauen und Jungfrauen war. Dis in sein höchstes Alter liebte er frohe Geselligkeit, und immer von frischer Jugend umgeben war er unter den Frohen der Fröhlichste. Der guten Stunde mit wackren Freunden beim Glase Wein huldigte er in mehreren Oden, se in der an Hagedorn, an Gleim, vor allen aber in der Ode "der Rheinwein" ("O du, der Traube, Sohn, der im Golde blinkt"). Diese Ode, in der sich eine fast antike Plastik des Ausbrucks mit deutscher Gesinnung und würdigem Ernst verdindet, ist ein vollendetes Meisterwerk. Abhold allen Wasserrinkern, aber auch abhold allem rohen Bechen, singt er hier der deutschen Kraft, die er mit dem seurigsten der deutschen Weisten vergleicht, und spricht über Manneswürde und Berdienst Gedanken aus, wie die Zeit sie noch nicht gehört hatte.

So erhaben und bedeutungsvoll singt er auch sein Freiheits= und Baters landsgefühl. Oft und hart hat man Rlopstod getadelt, daß er mit seinem Patriotismus an eine sagenhaste Urzeit anknüpfte, Ossians Nebelwelt auf beutsche Berhältnisse übertrug, die Literatur mit Barden bevölkerte, und ihnen ebenso nebelhaste Lieder von Freiheit und Baterland in den Mund legte. Freilich war es nicht wohlgethan, daß er seit seiner Bekanntschaft mit der nordischen Mythologie, die griechische Götterwelt aus seinen früheren Oben entsernte, und sie durch nordische Gottheiten ersetze. In dem Drange, dem nationalen Element in seiner Dichtung größeren Nachdruck zu geben, machte er sie dadurch nur unverständlich, denn die nordische Mythologie war nicht volksthümlich, nicht einmal bekannt, und brang in Deutschland niemals durch.

Es gereichte bem Obenchclus "an meine Freunde" nicht zum Bortheil, daß er ihn in einen "Wingolf," worunter ein Tempel der Freunds
schaft verstanden sein sollte, umtauste. Da mußte Hebe zu einer Söttin
Sna werden, Pindar zum Offian, Latonnas Sohn zu einem Uller; Gottheiten, wie Braga, Iduna, Hlyn, mit all ihren Attributen, machten eine
durchgreisende Umarbeitung nöthig, die hinter der ursprünglichen Fassung
zunäckbleibt. Auch die Sesänge der Barben, die durch seine "Hermanns
schlacht" tönen, und in den unendlichen Bardenchören seiner Nachahmer
wiederhallten, waren geeignet, die historischen Anschauungen zu beirren, und
die Blicke rückwärts anstatt vorwärts zu lenken. Daß die seinigen aber, trot
dieser Anlehnung an die sabelhafte Zeit, vorwärts gerichtet waren, ist nicht
zu verkennen. Es drängte ihn, einen beutschen Freiheitshelben zur Nacheiserung für das Vaterland zu verherrlichen. Weber das Mittelalter, noch
die neue Zeit brachte ihm einen Stoff entgegen, worin sich grade diese Tendenz

Patriotismus.

rein, und abgelöst von andern Beziehungen, bargestellt hätte. Ueberbies war von der Geschichtschreibung noch wenig geschen, historische Charakterbilder aus dem Chaos der Begebenheiten herauszuarbeiten, und sie der poetischen Benutung barzubieten. Den schärferen Blid bes gebornen Dramatikers, ber auch in bem historisch noch Verworrenen ben Stoff erkennt, aus bem er einen reinen Gewinn für die Runst ziehen kann, wie Gothe im Got von Berlichingen; ober der in die Gegenwart greift, und unscheinbaren Borgangen eine nationale Bebeutung verleiht, wie Lessing in der Minna von Barnhelm; biesen Blick hatte Klopstock nicht. Er nahm ben Stoff, ben die Sage zur Geschichte gemacht, ber für seinen Zweck am passenbsten schien, ber überdies nicht ohne Popularität war. Die brei Schauspiele, die er "Bardiete" nannte, (die Hermannschlacht, Hermann und die Fürsten, Hermanns Tod), kann im bramatischen Sinne niemand vertheibigen, bennoch aber war ihr sittlicher Gehalt von Bebeutung für die Zeit. Waren doch Begriffe, wie Freiheit und Vaterland, in Deutschland so gut wie verschwunden gewesen, und war es boch schon von Werth, daß sie einmal wieder an das nationale Gewissen pochten. Mochte die Mahnung immer hervortönen aus einer nebelhaften Urzeit, sie fand ihren Wiederhall in der Gegenwart, und die neue Jugend war bem Rufe weber taub noch müßig.

Allein dabei ließ es Klopstock nicht bewenden. Wie lebhaft er mit der Gegenwart ging, zeigt die begeisterte Theilnahme, mit der er den amerikanis schen Freiheitskrieg, und die Anfänge der französischen Revolution, die eine Regeneration ber gesellschaftlichen Ordnung in Aussicht stellte, begrüßte. Die Proklamation der Menschenrechte war für ihn wie ein Handschlag der Ge schichte selbst, daß die Menschheit von nun an erstarkt sei, das Kulturleben verlorner Jahrhunderte wieder einzubringen und ihrer höchsten Aufgabe ents gegen zu wachsen. Daß Klopstocks Ibealismus mehr erhoffte, als die Welt leistete, daß sich seine Begeisterung seit den Gräueln ber neunziger Jahre abfühlte, und zum Bornesgericht wurde, versteht sich von selbst. Aber niemals wurde er so sehr Renegat, daß er die Mahnung an sein Vaterland, hinter ber geistigen Bewegung nicht zurud zu bleiben, abgeschworen hatte. Bon ber Muse empfing er die Weissagung: "Dein Joch, o Deutschland, sinket bereinst! Ein Jahrhundert noch, so ist es geschehen, so herrscht ber Vernunft Recht vor dem Schwertrecht!" Dichtete er doch selbst die Schlachtgesänge für fünftige Freiheitstämpfe.

Das persönliche Unabhängigkeitsgefühl, den hohen Mannesstolz, der ihn erfüllte, wünschte er seiner Nation mitzutheilen. Bor Allen den Dichtern, die er gleichsam zu Hütern der Freiheit einsetzt. Bon der sclavischen Nachsahmung des Fremden mahnt er sie abzulassen und von deutschem Seiste durchdrungen zu singen, und zugleich thut er diejenigen in die Acht, die an Fürstenhösen schmeichelnd um goldnen Lohn betteln. Obgleich mit Fürsten

Bardiet

vielsach in Berkehr, und von ihnen gesucht, hat er boch die Kühnheit, ihnen (in der Ode "Unsern Fürsten," und sonst) die Wahrheit mit gewaltigen Worten entgegen zu rusen. Die nicht mitschusen an den hohen Aufgaben der Menschheit, "deren Namen verweh', wie der Nachhall, wenn der Russchweigt." Und ob sie Phramiden sich hänsten, und ihren Ruhm durch Schmeichler ertönen ließen — "Phramiden sanken, der Wandere sindet die Trümmer nur noch; Lobschift, welche die Burg des Fürsten nur kannte, sie schläft in dem Goldsaal, wie im Grade." Den Dichtern aber rust er "mit des Stolzes Tönen" zu: "Uns macht unsterblich des Genius Flug, und die Kühnheit des Entschlusses, von des Lohns Verachtung entstammt!" Selbst zu einem Fürsten, wie Friedrich II., konnte er kein Vertrauen sassen. Sein vaterländisches Sesühl machte ihn ungerecht gegen den Helden des Jahrhunderts. Während andre Dichter, ebenso unabhängig, den Ruhm desselben sangen, wendete Klopstock sich von ihm ab, denn Friedrich verkannte den deutsschen Geist, und begünstigte französische Sprache und Literatur.

Die deutsche Sprache aber war sur Klopstock ein nationales Heiligthum, war sie boch zugleich das einzige feste Band, bas die Nation äußerlich zusam= menhielt. — "Die dich damals erhielten, Sprache, da im Forst der Weser die Erobererkette versank, schweigend in der Legionen Blut versank, sie um= hullt die Vergessenheit mit Nacht. Ah, die Geister der Gesänge, welche sie zur Schlacht ertönten bem zurnenden Vaterlandsheer, folgen mit der Todes= wunde dir!" — "Den Gedanken, die Empfindung, treffend und mit Kraft, mit Wendungen der Kühnheit zu sagen, das ist, Sprache des Thuiskon, dir ein Spiel! Wie sie herschwebt an des Quells Fall! Mächtiges Geton, wie Rauschen in den Nächten bes Walbs ist ihr Schwung!" — Er war eine Zeitlang ernstlich mit sprachlichen Forschungen beschäftigt, und wurde nicht mübe, seinen eignen poetischen Styl systematisch und caraktervoll auszubilben. Wie außerordentlich er die Sprache förderte, ist schon erwähnt worden. Allein er gerieth durch übertriebenes Streben nach Knappheit, nach charakteristischer Ausprägung der Gedanken auf Abwege. Zwar erschuf er eine poetische Sprache, die durch die Wahl bes bedeutenbsten und gehobensten Ausbrucks sich von der Prosa unterschied, aber in späterer Zeit durch ungewöhnliche Wortstellungen, Satverschiebungen, Willfürlichkeiten, Harten und Eden bes Styls bunkel und unverständlich wurde.

Nicht die letzte an innerem Werth ist die Gruppe seiner religiösen Oden. Der Messias, der ihn so lange Jahre beschäftigte, erschöpfte sein frommes Gefühl nicht ganz, es ergoß sich daneben noch reichlich in kleinere rythmische Formen. Und hier war es, wo der Strom der Empsindung, im Anschaun der Herrlichkeit der Schöpfung ("die Gestirne" — "die Welten" — "die Frühlingsseier") oder in der Indrunst des Gebetes ("dem Erlöser"). sich in schrankenloser Gemüthssülle ergoß. Nichts von weichlicher Sentimen-

talität, Alles mit dem gewaltigsten Schwunge nach dem höchsten Ausbruck ber Andacht strebend. — "Nicht in den Ocean der Welten alle will ich mich stürzen! Schweben nicht, wo die ersten Erschaffnen, die Jubelchöre der Söhne des Lichts anbeten, tief anbeten, und in Entzückung vergehn! Nur um den Tropfen am Eimer, um die Erbe nur, will ich schweben und anbeten!" Und nun eine prachtvolle, ganz vom Anschaun der Herrlichkeit der Natur und der Macht Gottes erfüllte Schilberung bes neu erwachenden Lebens. Wie man auch über diese dithprambische Erhebung benken möge, Wahrheit des Gefühls und tiefste innere Ergriffenheit wird niemand in ihr verkennen. -

Klopstocks übrige Werke bedürfen nur einer kurzen Erwähnung. Muse war bei ihnen nicht gegenwärtig. Zum Dramatiker brachte Klopstock nichts mit, und boch schrieb er eine Reihe von Schauspielen. Die brei bib= lischen: der Tob Abams, Salomo und David, sind grausam ermüdende sce= nische Dialoge mit der dürftigsten Handlung. Die drei schon genannten patriotischen Barbiete können im bramatischen Sinne um nichts besser genannt werben. Sie setzen bie alten traurigen Wahrheiten von der Begeisterung bes beutschen Bolles, von der gegenseitigen Gifersucht der Stämme und Fürsten, und von der Erschöpfung und Niederlage nach der Erhebung, auseinander, aber sie entwickeln sie nicht in bramatisch geglieberter Handlung. Der Gin= bruck, besonders der Hermannschlacht, war tropbem auf die jüngere Genera= tion bebeutend genug, und in der That fehlt es darin auch nicht an großen und schönen Zügen. Ging boch sogar Schiller einmal bamit um, Klopftocks Hermannschlacht für bas Theater zu bearbeiten.

Republit.

Große Erwartungen erregte ein schon lange vor seinem Erscheinen ange-Gelehrten kündigtes Buch des Dichters: "die deutsche Gelehrten=Republik. — Auf Befehl ber Albermänner burch Salogast und Wiemar." Hervorgegangen aus patriotischer Gesinnung, und gerichtet gegen engherzige Kritik zu Gunsten poetischer Genialität, wird die beutsche "Gelehrtenrepublik" ober Literatur bargestellt als ein Druibenstaat mit allerlei Ober- und Unterzünften, Meistern und Gesellen. Phantastisch und abentenerlich ift die ganze Einrichtung, wunberlich die Auszeichnungen und Strafen (für die letteren das "Naserumpfen, Belächeln, Tragen von ausländischen Folianten" u. s. w.), verschroben Ausbrud und Sprache. Die Enttäuschung und Misstimmung über bas Wert, auf welches man zu subscribiren so sehr geeilt hatte, war allgemein. Man wußte nichts bamit anzufangen, und legte es als ein unangenehmes Buch bei Seite.

> Aber baburch werben Klopstocks Verbienste nicht beeinträchtigt. man selbst über seine Dichtungen weniger gunftig urtheilen, ber Geist berselben kann als überaus segensreich nicht verkannt werben. Klopstock war vor Schiller ber erste, ber bas nationale Bewußtsein wach rief, ber zu männ= lichem Stolz, zur Selbstachtung anfeuerte, und die verlorne Liebe zum

Baterlande wieder in die Herzen flößte. Er weihte sich dem Baterlande "schon da sein Herz den exsten Schlag der Ehrbegierde schlug" — und so abstrakt diese Liebe anfangs war, sie arbeitete doch auf ein bestimmtes Ziel hin. Er erweckte von Neuem Muth und Bertrauen, an die Tüchtigkeit des beutschen Alophods Boltes zu glauben, erfüllte bie Jugend mit frischem Lebensgeist, lehrte sie, die Fesseln der Kondenienz zu zerbrechen, und die freie Menschlichkeit und innerste Natur männlich, gesinnungsvoll, kräftig und ebel walten zu lassen. Und auch jene zarteren Regungen der Familie, Freundschaft, Liebe, er hat fie vertieft, hat sie auf Abel der Gesinnung, Achtung und Selbstachtung gegründet, und ihnen eine Sprache unmittelbarer Wahrheit und Herzlichkeit gegeben. Mußte ber frische unb ftarte Ton, ber aus feinem Baterlanbsliebe eines deutschen Mädchens Mingt, doch auch die Frauen tiefer ergreifen, und ihnen ihr Berhältniß zum Manne, ihre ganze Lebensstellung veredelt zeigen. Nur dem Jüngling will das Herz bes beutschen Mäbchens schlagen, der stolz und deutsch, und von Baterlandsliebe erfüllt ist. Und mit welch einem Zauber keuschefter Reinheit schilbert Klopstock bie Gestalt bes Jünglings! (In der gleichnamigen Ode: "Schweigend sahe der Mai die bekränzte, leichts wehende Lock' im Silberbach.") Er ist es, der überhaupt den Begriff des deutschen Jünglings am tiefften erfaßt, ihn zuerst wieber zum Ausbruck unb zu Ehren gebracht hat. Er brang nicht nur auf die Uebung und Veredkung auch des Körpers, er ging der Jugend selbst als Athrer voran, lehrte sie reiten, fechten, schlittschuhlaufen, und in das Zufällige einen tieferen Sinn legen. So erhielt burch ihn, mit der gestählten Kraft, deutsche Sitte und deutsches Leben ein innerlich erhöhtes Dasein, um so reicher, als die geweckte Empfindung alle ebleren menschlichen Banbe verschönt und befestigt hatte. In ber Ordnung war es, daß die von ihm angeregte, kräftig aufschießende Jugend (wie Gothe von seinen Leipziger Stubentenjahren erzählt) bes guten Gellert moralische Vorlesungen floh, weil diese Moral mit ihrer kränklichen Ergebung nur Schwächlinge erziehen könne; und nicht zu verwundern ist es, daß diese Generation jede innere und außere Beschränkung vor sich niederwarf, und ihr Lebensgefühl in tumultuarischen Kraftaußerungen auszutoben liebte. Denn von Klopstock her keitet jene poetische Revolution, die als Sturm= und Drang=Zeit und Genieperiobe ber Literatur bezeichnet wirb, unb aus der auch die Jünglinge Göthe und Schiller emporwuchsen. Allein selbst feinem Heraufbeschwören ber vernebelten germanischen Urzeit und ber norbischen Mythologie entsprangen noch warme und befruchtende Quellen für bie Dichtung. Hier knupfte Herber an und entbedte bas beutsche Bolkslieb, und hier nahm auch die spätere Romantik ihren Ausgang. — So wirkte Rlopstock in die Zukunft hinaus, das Rechte erstrebend, wenn gleich nicht immer auf dem rechten Weg zum Ziel, aber anregend und belebend, selbst wo er irrte.

## Fünftes Kapitel.

## Bieland.

Durch Klopstock war die Literatur in eine ibeale Richtung gelenkt worben, eine Richtung, die burch die Entfesselung der Innerlichkeit ben ersten großen Entwicklungsschritt bes bichtenben Geistes bezeichnet, die aber, in ihrer großartigen Einseitigkeit darin gefährlich wurde, daß die Poesie sich in reinen Spiritualismus zu verirren brohte. Diese Gefahr wendete ber Genius ber Dichtung ab, indem er ber Idealwelt Klopstock ein Gegengewicht gab durch den Realismus Wielands. Was jener von seiner Dichtung ausgeschlossen hatte, die Sinnlichkeit, das ergreift Wieland als Stoff und Inhalt ber Poefie, um eine Reaktion gegen bas reine Empfindungsleben zu erschaffen. Merbings war Wieland, nachbem auch er eine Jugenbepoche ber Schwärmerei abgethan, und diese Reaktion in sich selbst durchgemacht hatte, auf einem ähnlich gefahrvollen Wege, ba sein Realismus gradezu in Sensualismus umschlug. Allein er kam von selbst babin, seine sinnliche Richtung innerlich abzuklären, und auf sittlich ibeale Zielpunkte hinzuarbeiten. Bei seinem unenblich reichen Talent, dem Glanz und ber Anmuth seiner Darstellung, gewann er einen gleich großen Ginfluß auf die Zeitgenoffen, wie Klopftock, aber eine Vermittlung ber Richtungen beiber gab es für's Erste nicht, ste konnten nur neben einander hergeben. Die von Klopstock angeregte Jugend tonnte Wielands Poesie nur mit Entrüstung von sich weisen und bekämpfen, zumal da Wielands Poesie über ein Decennium lang sich in offener Polemik gegen bas Ascetische bes Gefühlslebens erging. Mußte er so auf ben Beifall eines großen Theils ber heranwachsenben Generation verzichten, so gelang es ihm bafür gleich Anfangs burch bie französische Grazie und Eleganz seiner Werke in ben höheren Stänben ein Publikum zu gewinnen. Ja er war es, burch ben diese erst eigentlich für die Literatur gewonnen wurden. Allein je mehr sein Talent sich abklärte, besto mehr wuchs seine Bebeutung und seine Einwirkung auf weitere Kreise, und nachdem die gegensätzlichen Rich= tungen sich an einander abgeschliffen hatten, fand er für seine Meisterwerke ein Publikum in der ganzen Nation. —

Christoph Martin Wieland wurde am 5. Sept. 1738 zu Oberholzheim bei Biberach in Schwaben, wo fein Vater Prediger war, geboren. In seinem 14ten Jahre kam er nach ber Schule zu Kloster Berge bei Magbeburg. Die streng pietistische Richtung bieser Anstalt sollte für einige Zeit von großem Einfluß auf sein Gemuth werben. Doch blieb er nur zwei Jahre hier. Nachbem er noch ein Jahr in Erfurt im Hause eines Verwandten Jugend. zugebracht, kam er in die Heimath zurück, und zwar nach Biberach, wohin

Gegenfat

sein Bater inzwischen versetzt worben war. Schon hier wurde eine schwär= merische Jugendliebe in ihm mächtig. Seine streng orthobore Erziehung, ber gewaltige Eindruck von Klopstocks Messias, und die erste Neigung zu einem gleichgestimmten weiblichen Wesen wirkten zusammen, ihm eine eral= tirt religiös moralische Färbung zu geben, die in seinem eigentlichen Wesen gar nicht begründet lag. Bebenkt man die Wirkung, welche Klopstocks Dich= tungen in ihrer Gesammtheit noch zwanzig Jahre später auf die beutsche Jugend machten, so wird man begreifen, bag Wieland als einer ber Ersten, bie von dem Messas ergriffen wurden, sich mit ganzer Begeisterung in eine dichterisch religiöse Stimmung versetzte. Blieb sein eigenstes Wesen auch unerkannt bahinter zurückgebrängt, er war eine reine, kindliche und erregbare Natur, und die Aufrichtigkeit seiner damaligen Gesinnung ist nicht in Zweifel zu ziehen. So entstand, angeregt durch Unterhaltungen auf einem Spazier= gang mit Sophie von Guttermann, seiner Geliebten, Wielands erfte Dichtung, "bie Natur ber Dinge, ober bie vollkommenste Welt." -Siebzehnjährig bezog er die Universität in Tübingen, um die Rechte zu ftubiren. Doch wandte er sich mit mehr Eifer der Philologie, Philosophie und Seschichte zu, und entfaltete bereits in seinen akabemischen Jahren eine große poetische Fruchtbarkeit. Er schrieb "Moralische Briefe," einen "Anti=Ovib," einen "Frühling," einen "Lobgesang auf die Liebe," Werke, die mit einer . gewissen Ascetik auf alles Weltliche herabsehen. Selbst ber "Lobgesang," wenn auch mit etwas wärmeren Lebensfarben angehancht, gilt boch allein der himmlischen, aller Erdenlust entrückten Liebe. Wieland lebte still, menschenscheu, in sich gekehrt, er hatte keinen Freund, ben er in seine ibeale Welt hätte bliden lassen mögen. So beschloß er ein unvollenbetes Gebicht "Her= mann," an das Tribunal ber Literatur, nach Zürich an Bobmer zu schicken, und zwar ohne seinen Namen zu nennen.

Bobmer war in hohem Grabe beglückt über die hingebende Berehrung bes jungen Mannes, und noch mehr, als er den Namen desselben ersuhr. Schon schrieb er seinen Freunden, daß er einen neuen Alopstock gefunden habe, von gleich bedeutendem Talent, und ähnlicher poetischer Richtung. Indesselsen meinte Zellweger warnend, daß ihm der junge Mann von sehr "versliebter Complexion" erscheine, es seien "seine Ausdrücke in Betreff der Küsse zu saftig, und über die Liebe im Allgemeinen zu zärtlich, um aus der Feder eines rein spekulativen Dichters hervorgegangen zu sein." — Aber auch Bodmer war diesmal vorsichtiger. Erst ein halbes Jahr war vergangen, seit Klopstock Zürich verkassen, katte, und nun trat der eigenthümliche Fall ein, daß sich ein junger Dichter melbete mit gleichem Enthusiasmus, ähnlicher Seistesrichtung, und zum Uebersluß auch mit einer ungläcklichen Liebe ausgestattet. Bodmer, so sehr sein Herz ihn zog, entgegnete behutsam, und ließ sich unter der Hand erkundigen, mit was für einer Art von Persönlichkeit

Bieland und Bodmer. er es zu thun habe. Als er aber erfuhr, daß Wieland ein höchst bescheibner, stiller Jüngling sei, von strengsten Sitten und sast ohne Verkehr, da konnte der gute alte Herbergsvater der Poesie nicht länger widerstehen, und lub ihn zu sich ein. — Wieland, freudig bewegt, sagte gern zu, schrieb aber doch, daß Bodmer, der anerkannteste Kunstrichter, der Kenner alter und neuer Listeraturen, wohl mehr von ihm erwarte, als er werde leisten können.

Im Herbst 1752 langte Wieland in Zürich an. Ganz anders als mit Klopstock war die erste Begegnung, das Beisammensein. Denn diesmal fand Bobmer wirklich, was er bamals vergeblich erwartet hatte, den scheuen, schwärmerischen Jüngling, der bildsam, unverwöhnt, mäßig, voll Rückscht und aufrichtiger Verehrung ihm entgegenkam. Noch sehr jung, eben erst 19 Jahr alt, von zartem Körperbau, glaubte er an eine Welt ber Unschulb und Liebe, brachte er Bobmern die gleichen religiösen, wenn auch außerkirchlichen Gesinnungen entgegen, und ben gleichen Hang zu philosophiren. Bobmer lag biesmal nicht in Ekstasen, aber er umfaßte seinen Schüler mit unenbe licher Liebe, und freute sich seiner Studien und seines Meißes. Wieland hatte keinen Sinn für Verkehr mit Genossen gleichen Alters, er blickte auf sinnlichen Genuß mit einer Art von stillem Hochmuth herab, und lebte allein im geistigen Verkehr mit Bodmers Freunden. So kam es zu einem herzlich warmen Berhältniß, wie zwischen Bater und Sohn, welches während der anderthalb Jahre, die Wieland in Bodmers Hause zubrachte, ungetrübt fort= bauerte. Doch wußte ber Jüngere seine innere Selbständigkeit durchaus zu bewahren, und der Alte ließ ihn gewähren, selbst wo er kopsschüttelnd mit dem poetischen Schaffen besselben nicht einverstanden war.

Wieland traf grade in Zürich auf die Zeit, da die literarischen Streitig= keiten den letzten erbittertsten Gipfel erreicht hatten. Bobmers Patriarchaben waren burch die bekannte "Aesthetik in einer Ruß" von Schönaich in gehäsfigster Weise mitgenommen worden. Wieland hatte keine Lust sich in ben Rampf zu mischen, ber ohnebies, trot aller Heftigkeit ber Gegner, längst zu Bobmers Gunsten entschieden war. Dagegen bichtete er in Bobmers Hause, und ganz angelehnt an bessen Patriarchaben "bie Prüfung Abrahams," und "Briefe von Verstorbenen an hinterlassene Freunde," nach dem Muster ber Engländerin Rowe, die er schon früher begonnen hatte. Sie find erfüllt von einer weichzerfloffenen Frommigkeit, die ganz der Welt entrudt, in höheren Regionen nur bem Gebanken ber Unsterblichkeit lebt. In biese außerweltliche und ätherische Stimmung versank er nur noch mehr, als das Berhältniß zu seiner entfernten Geliebten sich trübte, und sie die Gattin eines Andern, des in kurmainzischen Staatsbieusten angestellten Herrn von Laroche, wurde. Allein ein menschlich tieferes und schmerzliches Ergriffenfein war, wenn es überhaupt in ihm aufkam, balb überwunden; denn jene himmlische Liebe, mit der er Sophie als "Serena" gefeiert hatte, konnte anch

Bleland. 101

nach ihrer Berbeirathung fortbesteben. Und fo tritt bei ihm querft ber Gebante ber platonifden Liebe auf, in welchem er mit Serena wieber ausgefobnt ift, und ihr feine gange Bingebung ungetrubt laffen tann. Der geiftige Berfebr mit ihr wurde baber fortgesett, allein Bieland tam auch balb ju ber Ueberzeugung, bag in biefe platonifche Liebe mehr als eine Beliebte aufgenommen werben konne, ohne bag bie eine burch bie anbre beeinträchtigt wurde.

Er batte inzwischen Bobmers Saus in aller Berglichkeit und Freundschaft verlaffen, unb, um fich eine eigne Grifteng ju grunben, eine Sauslehrerftelle bei bem Amtmann von Grebel übernommen. hier trat er gum erftenmal in Bertehr mit Frauen. Die Freundinnen ber Dame bes Saufes nahmen ihn in ihr Intereffe, er murbe ber Mittelpunkt eines weiblichen Rreifes, in welchem philofophirt, mit Empfindung gefchwarmt, und über Religion und Liebe bisputirt warb. Obgleich alle biefe Damen über 40 Jahre alt waren, und teine bon ihnen jemale eine "Beaute" gewefen, er aber ein 21jabriger Jungling mar, bilbete fich boch ein platonisches Berhaltnig amischen ihm und mehreren bieser iconen Seelen, bas amar gemiß zu feiner Erziehung beitrug, aber bei ber Berftiegenheit in ben Mether ber Liebesgefable, ben Gipfel unnatürlicher Empfinbelei erreichte. Bon ben Berten, bie aus biefer Stimmung hervorgingen, feien bier nur genannt bie "Empfindungen eines Chriften" (1765), in welchen fich bei aller Liebesschwärmerei eine knabenhaft monchische, und babei berausforbernbe Berachtung alles Sinnenlebens ausspricht.

Bobmer mar langft ftutig geworben über bie Richtung feines Schutlings. Er, ber bon bem Umgang mit Frauen gar nichts hielt, war über biefen empfindelnden Weibervertehr ungehalten, und verspottete ibn gelegentlich. Er hoffte inzwischen auf eine balbige Umtehr Wielands. Dag biefe Umtehr jeboch zu einer völligen Reaktion gegen bie überfinnliche Weltanichanung werben follte, abnte er freilich nicht. Richtiger wurde bies in Nordbeutsche land porausgesehen. Leffing nämlich wies ben jungen Dichter in ben Lie teraturbriefen Aber ben berausforbernben Con ber "Empfindungen eines Chris ften" (worin er Uz und bie Anakreontiker angegriffen hatte) icarf zurecht, und machte ibm beutlich, bag er nichts weniger als driftliche Befinnungen babe, wenn gleich bas Chriftenthum immer bas britte Bort bei ibm fet. Roch tiefer aber burchschaute ibn Ricolai, ber in ben "Briefen über ben jetigen Buftanb ber fconen Biffenfchaften," über ihn fagt: "Die Bie- minn lanbifche Dlufe ift ein junges Dabchen, bas auch, wie bie Bobmerifche, bie Betichmefter fpielen will, und ber alten Bittme ju Gefallen fich in ein alts vaterifches Rappchen einhullt, bas ihr gleichwohl nicht Meibet. Gie bemuht fich, eine verftanbige, erfahrene Miene anzunehmen, unter ber ihre jugenbliche Unbebachtfamteit nur gu febr bervorleuchtet; und es mare ein mertwurbiges Schaufpiel, wenn bie junge Frommigleitolebrerin fich wieber in eine Mobeiconbeit verwandelte."

Und in der That mußte, nachdem der Gipfel des überschwänglichen Plas tonismus erstiegen war, ber Umschlag folgen, ber Wielands eigne Natur zum Vorschein brachte. Es bedurfte nur weniger Uebergangsstufen, um sie zu entwickeln. Der bialogisitte Roman "Araspes und Panthea" behandelte schon die Gegensätze der glühend sinnlichen Liebe eines jungen Fürsten zu einer Frau, die ihrem Gatten mit unverbrüchlicher Treue anhängt, und die ben stürmischen Berfolger zur Entsagung und zu einem platonischen Berhält= niß zu stimmen weiß. Das sehr matte Trauerspiel "Johanna Grap" berührt solche Gegensätze gar nicht mehr, und schon bieser Gewinn eines neutralen und allgemeinen Gebiets wurde von Lessing in den Literaturbriefen mit den Worten begrüßt: "Freuen Sie sich mit mir! Herr Wieland hat die ätherischen Sphären verlassen, und wandelt wieder unter den Renschenkinbern." — Das unbebeutende und nicht vollendete Gedicht "Chrus" kann übergangen werben. Wichtiger war es, daß Wieland (1759), als seine Zög= linge in Zürich ihm entwachsen waren, einen Ruf als Hauslehrer nach Bern in die Familie des Landvogt Sinner annahm. Jest schon ein berühmter Dichter, kam er hier in die ersten, zugleich literarisch theilnehmenden Gesell= schaften, wo man ber französischen Bilbung freieren Zutritt verstattete, ber seraphischen Poesie aber nicht in gleichem Maage hold war. Auch er sollte hier die Schwingen des Seraph ablegen, und sich mehr und mehr zum Men= schen umschaffen. Bon ber größten Bebeutung für ihn wurde die Bekanntschaft mit ber geistvollen Julie Bonbeli, ber Freundin Rousseau's. Philosophin zog ihn mächtig an, und wenn er durch ihr Wesen auch wieder abgestoßen wurde, so brachte dies vertraute Berhältniß mit ihr ihn doch in leibenschaftliche Stimmungen, die seine eigentliche menschliche Ratur erweckten. In diese Zeit fällt bas Fragment einer Dichtung, "Theages, ober Schonheit und Liebe," welches seine innere Wandlung als vollendet bezeichnet. Theages plabirt hier bereits zu Gunsten der sinnlichen Liebe, während Diotima den geistigen Amor gegen den sinnlichen vertheibigt. Die Kennerin Aspasia aber entgegnet ber Bertheibigerin: "Diese beiben Amore sind sich nahe Bielands verwandt, und es ist oft geschehen, baß sie ihre Kleidung gewechselt haben, und daß der leibhafte Cupido erschienen ist, das Wort zu halten, welches der platonische Sylph gegeben. Cupido ist ein wahrer Proteus, der sich so gut in einen Platoniker, als in eine Franziskanerkutte maskiren kann, unb wenn er die Dame Phantasie auf seiner Seite hat, so weiß ich nichts, was bie beiben Schelme nicht ausrichten könnten." —

Die ganze Reihe ber bisherigen Dichtungen Wielands ist poetisch sehr unbebeutend. Einem tieferen Scharfblick, wie er in Lessing und bessen Kreise lebte, entging bas Talent bes Dichters nicht, wenn die bisherigen Werke es gleich noch unentwickelt und in Berirrungen befangen zeigten. Wieland selbst urtheilte in späteren Jahren nicht zum Besten über biefe Arbeiten, er nahm Wieland. 103

sie zum Theil in seine gesammelten Werke gar nicht auf, zum Theil verwies er sie in die Supplementbände. Für die Literatur haben sie keine Bedeutung, und von Interesse sind sie nur, insofern sich an ihnen Wielands frühe Bestangenheit und seine Umwandlung verfolgen läßt.

Es war die Zeit gekommen, da er der Schweiz, wo er acht Jahre gelebt hatte, Lebewohl sagen sollte. Von Bobmer hatte er sich innerlich sehr weit entfernt, und sollte es fortan mehr und mehr, aber weber seine Verehrung für diesen, noch das herzliche Einvernehmen mit ihm wurde daburch gestört. Eine liebenswürdig, geschmeidig taktvolle, und jetzt auch welterfahrene Perfönlichkeit, wie Wieland, wußte jeden Zwiespalt auszugleichen. — Er ging (1760) nach Biberach zurud, um bort in das öffentliche Geschäftsleben ein= zutreten. Als Kanzleidirektor fand er eine Fülle von trockner und recht uns bequemer Arbeit, die aber doch nicht im Stande war, seine poetische Fruchtbarkeit zu unterbrücken. Bor Allem wurde ber Umgangekreis, in den er hier eintrat, wichtig für ihn. Das Gut Warthausen bei Biberach, wohin sich der kurmainzische Minister Graf Stadion zurückgezogen hatte, war der Sammelplat einer glänzenden und geistreichen Geselligkeit. Hier fand er auch Sophie von Laroche wieder, die mit ihrem ebenso geistvollen Gatten eine Zierbe biefes Kreises war. Den französisch eleganten Gesellschaftston, den er zum Theil schon in Bern kennen gelernt, fand er hier in noch gesteis gerter Ausprägung wieber. Französische Literatur, Wit und Geschmad, weltmännische Leichtlebigkeit, die auch einer graziösen Frivolität sittlicher Ans schauungen nicht entgegen war, bilbeten hier die geistige Sphäre. Der Ankömmling, wohl aufgenommen, fand sich bald zurecht, und was ihm etwa noch fehlte, das vollenbeten die Gesellschaft, französische Bücher und die Bekanntschaft mit der praktischen Philosophie des Engländers Shaftesbury.

Unter solchen Sinstüssen entstanden seine "Griechischen Erzählungen," beren Erscheinen nach zwei verschiedenen Seiten hin Entzützen und Entsehen Griechische hervorriesen. Denn während die vornehme, französisch gebildete Welt, und Erzählungen. der Theil des Publikums, dem die seraphische Dichtkunst gar zu empfindelnd wurde, die lebendige Anmuth dieser Erzählungen begrüßten, sah die andre Partei den Seraph, den sie bisher zu den Ihrigen gerechnet hatte, in einen Faun verwandelt; in einen höchst zierlichen und graziösen Faun, aber doch als einen Faun, der allein dem Rechte der Sinnlichkeit lebte.

Es ist nicht wunderbar, daß Wieland, nachdem er mit den ätherischen Regionen gebrochen, nun in das gegensähliche Extrem versiel, und die nackte Sinnlichkeit zum Ausgang und Ziel seiner Dichtung machte. Jemehr die himmlische Liebe der schönen Seele sich einst breit gemacht hatte, desto mehr dot ihr die Sinnenlust sett lachenden Trot, und die Phantasie erging sich in Ausmalung der üppigsten Bilder. Die ganze Reihe dieser lüstern, frivolen Erzählungen, das Urtheil des Paris, Endymion, Aurora und Cefa-

lus, vorzüglich aber Juno und Sanymed, ein Sedicht, das die Grenzen des Schicklichen in beleidigender Weise überspringt, zeigt den Dichter daher auch nur wieder in einer neuen Berirrung seiner Natur. Die Opposition trieb ihn in's Uebermaaß. Allein tropdem war der Beisall dieser Dichtungen nicht so ungerechtsertigt. Vor Allem ist es die Sprache, die im Segensatzu der Seschraubtheit der späteren Klopstockschen Ausbrucksweise, und der seiner Nachahmer, den natürlichen Boden wieder gewinnt. Sewandt, geistreich, witzig, leicht sließend, kündet sie schon den künftigen Meister an. Und ebenso mußte die Darstellung sich durch ihre Eleganz und den Reichthum an Bilbern und Anschauungen Demjenigen empsehlen, der in der übersinnlichen Richtung der Poesse vergeblich danach gesucht hatte.

Mein dieser Gegensatz gegen die Empfindungswelt kündigte sich in den griechischen Erzählungen nur erst als subjektive Reaktion an. Fortan aber sollte er bei Wieland zur Tendenz, zum bewußten Kampf gegen das hochs müthige, weltverachtenbe Schweben im reinen Gefühlsleben werben. erste Schritt hierzu war der Roman "Don Sylvio von Rosalva, ober ber Sieg ber Natur über bie Schwärmerei" (1764). Doch auch bieser Roman war nur erst ein inbirekter Angriff, indem er die Gegensätze nicht als Gefühlsschwärmerei und Sinnlickeit, sondern nur bilblich als Idealismus und Realismus hinstellt. Don Splvio ist ein junger Mensch, der burch bas Lesen von Feenmärchen verwirrt ist, an die Wirklichkeit dieser Geschichten glaubt und endlich von seinem Jrrthum abgebracht wird. Gine Donquiro= tade, die weit hinter ihrem Vorbilde zurück bleibt. Man kann über diesen Roman schneller hinweg gehn, obgleich er Wielands Vorzüge und Mängel schon vollständig zur Erscheinung bringt. Der zweite Titel des Werkes ift aber bezeichnend für die Aufgabe, die Wieland sich von nun an gestellt hatte. Denn eine ganze Reihe von Dichtungen behandelt jest das eine Thema, ben Sieg ber Natur über bie Schwärmerei; biese balb als Sentimentalis tät, bald als Platonische Liebe, balb als Philosophie, balb als Tugenbascetik gefaßt, und nicht ausschließlich auf die Sinnlichkeit, sonbern überhaupt auf bie Wirklichkeit zurückgeführt.

Agathon.

Schon ber nächste Roman, Agathon (1766), behandelt biese Aufgabe in ihrer ganzen Ausbehnung, und stellt sich eine sittliche Lösung der Segenssähe zum Ziel. Die Scene ist, wie von nun an in den meisten seiner Romane, Griechenland. Es wird, später, bei der Gesammtübersicht derselben, genauer auf Wielands griechische Welt, wie auf die besonderen Charakterzüge seiner Romandichtung, einzugehen sein, hier sei es nur um die Hauptgeschichtspunkte der Entwicklung Agathons und seines Dichters zu thun. — Die Seschichte Agathons, im 4ten Jahrhundert vor Chr. spielend, knüpft in sosern an die historischen Begebenheiten und Personen an, als dieselben für gewisse Lebenswendungen des Helben mitwirken. Es ist nicht die antike Welt als

solche, die gezeichnet wird, sondern mehr eine antik stylisserte Folie, auf der die sonst ganz romantisch behandelte Entwicklung des Helden vor sich geht. In dieser soll gezeigt werden, wie viel die bloßen Kräfte der Natur zur Weisscheit und Tugend beitragen, und wie viel Fehltritte, Veränderungen der Denksart, und Ersahrungen aller Art dazu gehören, eine sittliche Weltanschauung mit den realen Lebenssorderungen harmonisch zu verschmelzen. Sehen wir zu, wie und ob der Dichter diese Aufgabe gelöst hat.

Agathon, ein Jüngling, burch körperliche Schönheit ebenso ausgezeichnet, wie durch geistige Begabung, ist unter ben Tempelknaben bes Delphischen Heiligthums erzogen, und hier schon eingeweiht worden in die Orphische Philosophie. Gine frühe Neigung zu einer Jungfrau, ebenfalls im Dienste des Tempels, entrückt ihn ganz in atherische Regionen, und wie sich bie Liebenden nur im Mondlicht sehen und sprechen dürfen, so ist ihr Verhältniß ganz mondscheinbämmrig gehalten, und ber Farben tagesheller Lebenswärme entkleibet. Beibe schwärmen für einen Zustand ber Geister, die, ganz abgelöst von den Schranken der Körperlichkeit, in einem seligen Dasein, rein ansgefüllt vom Anschaun bes Schönen, Göttlichen und Ewigen, aufgehn. Ein Angriff auf seine Tugend nöthigt Agathon, wenn er nicht sich und ber Geliebten ein furchtbares Schickfal bereiten will, zur Flucht. Nach mancher= lei Schickalen kommt er als Sclave in den Dienst des Sophisten Hippias. Dieser wird ausmerksam auf die geistige Begabung Agathons, und ba er in ihm einen Ibealisten erkennt, ber die Wirklickeit in einem ganz falschen Lichte sieht, beschließt er, ihn von der wesenlosen Traumphilosophie zu seinem eignen Syftem zu bekehren. In diesem giebt es nur eine Triebfeber alles menschlichen Hanbelns, ben Egoismus, ber auf Genuß und Vortheil ausgeht. Die Klugheit hat die Wege zu diesem Ziel zu hahnen und zu regeln, und alle sind gestattet, wenn List und feine Berechnung die geistige Führung übers nehmen. Einem solchen Materialismus gegenüber empfindet Agathons reines Gemuth nur Abschen, und er ist geistig gewaffnet genug, nicht nur ihm zu wiberstehen, sondern auch den Sophisten selbst von der Haltlosigkeit seiner Philosophie zu überführen. So gerathen beibe in einen Kampf, in welchem Hippias alles an den Sieg zu wenden beschließt. Auf Agathons Jugend und die Erfahrung der Haltlosigkeit tugenbhafter Grundsätze gestützt, bringt er ihn in den Dienst ber schönen Danas. Diese geistig höchst glanzende, lie= benswürdige und reizende Frau theilt ganz die Ansichten des Hippias, und ihr Leben ist nur eine Bethätigung ihrer Philosophie. Auch ihr ift es von Interesse, einen reinen Ibealisten und Schwärmer an sich zu ziehen, und indem sie mit den feinsten Kunsten ihren ganzen Zauber spielen läßt, verliebt sie sich allen Ernstes in ihn. Agathon, unkundig ber Gefahren, die ihm bereitet werben, verehrt in Danas nur ein neues Tugendideal, und kommt erst dur Befinnung über sein Berhaltnig, als er mit seiner Sinnlichkeit bereits

an sie gesessesibl ist. Hippias ist es, ber ihn mit höhnischem Siegesgesühl wach ruft. Allein Agathon, von ganzer Leibenschaft erfüllt, und mehr im Semüth, als von sinnlichem Taumel ergriffen, sindet sich in seinem Idealglauben nur bestätigt. Anders freilich muß er denken, als der Sophist ihm nicht nur die Bergangenheit Danas's enthüllt, sondern ihm auch betrügerische Beweise seiner Anklage giedt. Der Traum verschwindet vor Agathons Augen, er sieht die Söttin in den Staub erniedrigt, sich selbst als verächtlichen Thoren dem Spotte preis gegeben. So entslieht er auch von hier.

Auf biesen Sieg ber Natur über bie Schwärmerei legt ber Dichter ein Bewicht, als galte es eine Lehre zu beweisen, und ficher führt er stillschweis gend die Absicht einer Beweissührung im Schilde. Und doch wird badurch nichts bewiesen, weber etwas zu Gunsten bes Sophisten, noch zum Schaben fittlicher Grundsähe. Es wird nur der einzelne Fall geschildert, wo eine überfinnliche Schwärmerei burchaus keine genügende Schutwache ist gegen die menschlichen Triebe, und diese sich früher überrascht finden, als sie die Nieberlage geahnt haben. Die platonische Liebe, die dem Dichter selbst so viel zu schaffen gemacht hatte, soll als unhaltbar, ein Hirngespinnst, dargelegt werben. Aber bamit ist eine sittlich reine Lebensanschauung, wie sie, trot aller Schwärmerei, in bem Charakter bes Agathon niebergelegt ift, burchaus nicht an der Wurzel angegriffen, am allerwenigsten die Sittlichkeit selbst als ein Phantom bewiesen. Man kann fragen, hat Wieland benn das beweisen wollen, da er es nicht direkt ausspricht? Wenn er es nicht wollte — und es ist möglich, sogar wahrscheinlich, daß er es nicht gewollt hat — wozu bann ber große Apparat, ben überspannten Ibealismus bes Ginzelnen über sich selbst zur Enttäuschung zu bringen? Diese Unsicherheit ber prinzipiellen Anlage ist der Grundmangel des Werkes. Man sieht siberall einen Kampf gegen die ibealistische Weltanschauung der Klopstockschen Richtung, gleichsam als fehle ihr die sittliche Grundlage, die ihr doch durchaus eigen war; in Wahrheit aber ist es ein rein individueller Kampf des Dichters, der die Schwärmerei in sich selbst überwunden hatte, weil die ideale Richtung in ihm nicht aus sittlicher Nothwenbigkeit hervorgegangen, sonbern wie eine brückenbe Hulle seine Natur beeinträchtigt hatte. Damit ist noch keineswegs gesagt, daß seiner Natur das sittliche Element gefehlt habe, noch auch, daß er dieses in seiner Dichtung übersehn. Im Gegentheil arbeitet er auf ein sittliches Biel hin, das er mit Hinzuziehung der Sinnlickfeit erreicht wissen will, also nur eine andre Art von Ibeal. Und so kämpft er gegen Windmühlen, wenn er den einzelnen Fall mit großem Apparat immer wieder in Scene sett, benn im Grunde stedt der Gegner in ihm selbst, und besteht aus nichts anderem, als ben Reminiscenzen seiner eignen inneren Umwandlung.

Doch kehren wir zu Agathon zurück, der ebenfalls noch einige Wandslungen durchzumachen hat. Wenn auch im Innersten erschüttert durch seine Erfahrung, doch keineswegs von seinem ibealen Tugendglauben abgebracht, gelangt er nach Sprakus an ben Hof bes Thrannen Dionpsius. Das Staats: leben empfängt ihn hier, und er beschließt seine politischen Ibeale auszufüh= Er scheitert damit, wird angeklagt und in ben Kerker geworfen. Hier kommt er zur Ueberzeugung, zu viel auf menschliche Vollkommenheit gebaut zu haben, und daß man, um Gutes in's Werk zu seben, die Charaktere und Berhältnisse berechnen musse, und schon zufrieden sein könne, wenn man einen Theil seiner ibealen Zwecke erreiche. In biesen einsamen Kerker=Re= flexionen findet ihn ein Besuch bes Hippias, ber von seiner politischen Erhebung und seinem Sturze erfahren hat. Der Sophist glaubt ihn jett vollkommen bekehrt, muß aber hören, daß Agathon noch immer an Tugend glaube, fie nur nicht mehr überall suche, ja, bag er burch bie Geltenheit berfelben um so mehr von Möglichkeit menschlicher Bollenbung überzeugt sei. — In Freiheit gesetzt, findet Agathon seinen Idealglauben burchaus bewährt in der vortrefflichen Familie des greisen Archytas zu Carent, der unter den Seinen in einem Meinen Musterstaate lebt. Ja, noch mehr, der Helb findet in der Nachbarschaft die schöne Danas wieber. Seine Flucht, seine Verachtung, hatte ihr Wesen im Innersten erschüttert, benn sie liebte ihn mit ganzer Leibenschaft. All ihren Besitz und Reichthum hat sie hingegeben, mit ihrem Leben gebrochen, und ist hierher in die Einsamkeit gegangen, um in der Nähe des weisen Archttas zu wohnen. Die Schülerin des Hippias ist zu einer Ibealistin geworden, Agathons Tugendglaube und die Liebe zu ihm hat sie, ohne daß dieser davon wußte, bekehrt. Auch Agathon fühlt bei ihrem ersten Wiebersehn die ganze Heftigkeit seiner Leidenschaft erwachen, und befturmt sie, nun für immer die Seine zu werben. Allein statt dieser Verfohnung, die menschlich, sttlich und künstlerisch nothwendig gewesen ware — was geschieht? Beibe entsagen, nach schweren inneren Kämpfen — entsagen, um nur burch bas Band geistiger Gemeinschaft mit einander verbunden zu bleis ben. Anstatt diese Entsagungelust auch noch als eine Wandlungsstufe zu behandeln, und so zur endlichen Vereinigung um so reiner hinüber zu führen, schließt der Roman ohne harmonische Lösung ab. Soll biese frostige Ascetik die lette Vermittlung zwischen Sinnlichkeit und Sittlichkeit sein? Gegensatze, an welchen boch nun einmal das ganze Berhältniß entwickelt ist! Es wäre ein Ziel, das noch weit hinaus ginge über die lette Verstiegenheit ibealer Schwärmerei, ein Ziel, in welchem sich nimmermehr eine Vereinbarung von Tugenb und Weisheit mit Natur und Menschlichkeit ausspräche.

Der Roman Agathon zeigt bereits alle Eigenheiten ber Romandichtung Wielands ausgeprägt. Die Komposition ziemlich willfürlich, die Motive ohne innere Nothwendigkeit herbeigebracht, die Handlung durch das persönliche Hervortreten des Dichters in ungünstiger Weise fortwährend unterbrochen. Resserionen behnen sich, trop alles Witzes und Seistreichthums, ungehörig,

bis zur Geschwätigkeit ein, und geben ber Darstellung eine übermäßige Breite. Allein größeres Gewicht ist hier auf die Vorzüge des Werkes zu legen. Wenn immmer die Charaktere sich häusiger durch restektirende Beleuchtung des Dich= ters, als in lebenbiger Handlung entwickeln, so tragen sie boch feste, sichere Züge, um so klarer, wenn sie sich in der Sinnenwelt bewegen. Nicht sowohl in der Sinnlichkeit, sondern in der realen Welt der Erscheinungen. Wieland weiß Gestalten zu zeichnen, die wirklich sind, und dabei durch sein Schön= heitsgefühl doch in eine erhöhte Stufe bes Daseins erhoben werden. steht ihm eine schöpferische Kraft zu Gebote, mit der er wahrhaft plastisch wirkt, sowohl in der Zeichnung von Menschen, als von Situationen. Seine Menschenkenntniß zeigt bie feinsten psychologischen Wendungen und Ueber= gange, und prägt die Charaftere so sprechend und bedeutend aus, daß man mit Porträts nach dem Leben zu thun zu haben glaubt. Die Geschichte Agathons, die hier nur in den äußersten Umrissen, und ohne Bollständigkeit wieder gegeben werden konnte, bringt in ihrem reichen Wechsel ber Begeben= heiten eine ganze Reihe vorzüglicher Gestalten, und meisterhaft entworfener Situationen. Mit welch einem plastisch meisterhaften Bilbe wird ber Roman gleich eröffnet, da Agathon im hellen Mondlicht aus dem Walbe tritt, und in seiner Schönheit von den thracischen Weibern, die hier mit Cymbeln und Tanz ein wildes Bachusfest feiern, für den jugendlichen Gott Dionysos ge= nommen wird! Dieses farbenreich Prächtige, und zugleich bestimmt Ausges prägte, immer deutlich zur Sinnenwahrnehmung Sprechende, mußte auf die Zeitgenossen, die an Klopstocks Dichtung dies alles vermißten, bezaubernd wirken, zumal da eine glänzende Darstellung, eine gesellte, zierlich einschmeis chelnbe Sprache, ben Einbruck des Schönen erhöhten. Daß Viele in den Gestalten und Verhältnissen des Romans einen Rester, ober eine Copie deut= scher Verhältnisse erkennen wollten, (so Klopstock in der Gestalt des Plato,) vergrößerte nur das Aufsehn besselben, während ber Beifall vieler Andern dem Mittelwege zwischen den Gefahren des französischen Materialismus und bem seraphischen Sphärenleben Klopstocks galt. Allein die Hauptbebeutung bes Romans liegt in ber Wiebereroberung ber sinnlichen Schönheit für die Poesie, ja eines Rechtes, als ber nothwendigen Hälfte ihres. Wesens.

Einen schon viel tiefer begründeten und künstlerisch abgeschlossenen Aus-Musarion. bruck erhielt Wielands Richtung in bem Gebicht Musarion (in brei Buchern), welches gleich nach bem Agathon erschien. Hier find in nicht mehr als vier Personen die Gegensate von Genugleben, Weltverachtung, Ent= sagung, Natur und Kunst, in eine poetische Handlung verflochten, und zu einer Lösung gebracht, die, wie die Verhältnisse einmal angenommen find, nichts zu wünschen übrig läßt. Es ist auch hier ein Sieg ber Natur über bie Schwärmerei, ber in verschiebner Weise zur Erscheinung gebracht wirb; bei ber ebler angelegten Individualität in jener durch Kunft und Bildung

gereinigten Philosophie der Grazien, dem eigentlichen, sittlich poetischen End= ziel ber Wielanbschen Dichtung. — Phanias, ein Jüngling von Athen, "ber kürzlich noch von Grazien und Scherzen umflattert war, der Sieger aller Herzen, der an Geschmack und Aufwand keinem wich, beim muntern Fest, in burchgescherzten Nächten, bem Comus balb, und balb bem Amor glich" — Phanias verliert sein Bermögen, und zugleich damit seine Freunde, die er -als elende Schmaroper kennen lernt. Zum Unglück erfüllt ihn um biefelbe Zeit eine heftige Leidenschaft für die schöne Musarion. Allein da diese Miß= trauen in seine Flatterhaftigkeit sett, muß er sich verschmäht, und einen andern Günstling sich vorgezogen sehn. Dies erfüllt ihn mit Menschenhaß und Weltverachtung, er geht mit zwei Philosophen, dem Pythagoräer Theophron und bem Stoiter Rleanth in die Einsamkeit, um hier auf einem ärmlichen Gütchen ganz einer ascetischen Philosophie zu leben. In seinen beiben Genossen sieht er allein noch Menschen, tiefer Ingrimm und die schmerzlichen Machwehen seines verwundeten Gemuths verblenden ihn, sie höher zu achten, als sie es verdienen. — In dieser Stimmung findet ihn Musarion, die von seiner Umwandlung gehört hat, und sich mit eignen Augen van seinem Son= derlingsleben überzeugen will. Er fieht in ihrem Besuch und ihrer freund= lichen Anrede nur grausame Verhöhnung, und begegnet ihr mit Bitterkeit. Mein Musarion ist bagegen gewaffnet, benn sie kommt, um ihn von der Berkehrtheit seines Treibens zu überzeugen, und ihn aus der Gesellschaft seiner Genossen zu retten. Bu biesem Zwede hat sie durch ihre schöne Dienerin Chloö ein gutes Mahl in seine Hütte tragen lassen, für ihn selbst aber ben Zauber ihrer ganzen Liebenswürdigkeit mitgebracht. Obgleich Phanias diesen von Neuem zu empfinden beginnt, sträubt er sich dagegen, so wie gegen ihren Besuch, muß es sich aber gefallen lassen, daß sie mit ihm geht. Bei der Mahlzeit verwickelt sie die beiden Philosophen in ein Gespräch, in welchem dieselben die Lehre Weltverachtung und Entsagung mit großem Eifer entwickeln, während doch die leckeren Speisen keineswegs von ihnen ver= schmäht werben, und besonders ber übermäßig genossene Wein ihr roheres Wefen schon hervortreten läßt. Musarion entfernt sich von der Gesellschaft. Phanias folgt ihr. Die kaum bezwungene Neigung erwächst in ihm von Neuem zur Leidenschaft, und er bestürmt sie um Gegenliebe. Da führt sie ihn zu seinen Genossen zurück, und zeigt ihm bie beiben Philosophen, wie sie im Staube liegend sich um die Dienerin Chlos raufen. Go, sagt sie, rächt sich jebe unnatürliche Selbstüberhebung. Die gemeine Natur wird hinter ber Dille einer eitlen und nur scheinbaren Philosophie hervorgelockt, sobalb bie erste Versuchung an sie heran tritt, und selbst die edlere Natur, die "aus der Entbehrung selbst ein kunstliches Vergnügen sich statt des wahren schafft," muß erkennen, bag es ein Wahn sei, entsagen zu wollen, wo bas Leben sie überall zur Frende einladet. "Die hohe Schwärmerei taugt meiner Seele

nicht, so wenig wie Theophrons Augenweibe; mein Element ift heitre, sanfte Freude, und Alles zeigt fich mir in rosenfarbnem Licht. Ich liebe dich mit jenem sanften Triebe, der, Zephyrn gleich, das Herz in leichte Wellen sett, nie Stürm' erregt, nie peinigt, stets ergött. Wie ich bie Grazien, wie ich die Musen liebe, so lieb ich bich." Der durch Kunft und Schönheitsgefühl gesicherte Mittelweg zwischen ben Klippen bes Sinnenreizes und ascetischer Empfindungsseligkeit ist die Bahn, auf die Musarion ihn lenken will, und auf welcher sie ihm, nachbem sie sich von der Wahrheit seiner Neigung überzeugt hat, entgegen kommt. — Plan und Ausführung bes Gebichts sind gleich meisterhaft. Die glänzenosten Wendungen und Gedanken beleben den Dialog, die poetische Sprache zeigt sich hier in einer Fülle, Anmuth und Durchsichtigkeit, daß nicht nur Wielands Entwickelung damit als abgeschloffen, sondern auch seine Richtung auf bem Wege poetischer Vollendung erscheint. Wir wollen baher seine übrigen Werke, beren Anzahl, bei seiner großen Frucht= barkeit, beträchtlich ist, fortan nach ihren Gattungen in Gruppen zusammen= stellen, vorher aber in Kurze noch seinen weiteren Lebensgang verfolgen.

Wieland blieb nenn Jahre lang in seiner amtlichen Stellung zu Biberach. Allein nachbem sener geistvolle Kreis zu Warthausen, ber ihm bas Leben in dem kleinstädtischen Ort allein erträglich gemacht, durch den Tod des Grasen Stadion sich ausgelöst hatte, singen die engen Verhältnisse seiner Vaterstadt an, ihn zu drücken. Mit Freude begrüßte er daher eine Verusung an die Universität nach Ersurt (1769). Nur drei Jahre dauerte hier seine Wirksamkeit, dann folgte er dem Ruse der verwittweten Herzogin Amalia von Weimar, als Lehrer ihrer beiden Söhne. So betrat Wieland (1772) als Erster die Stätte an der Jim, die dalb darauf die größten Dichtergenien versammeln, und der Mittelpunkt der Literatur in Deutschland werden sollte. Hier in Weimar blieb er dis an sein Ende. Er wurde der Freund der Herzogin, lebte in freier Wuße, dalb auf seinem Gute Osmannstädt, dalb in Weimar, immer thätig und literarisch wirksam, und stard, nachdem er sein Lebensalter die auf 80 Jahre gebracht, allgemein geliebt und betrauert (1813). Zu Oßmannstädt wurde er begraben.

Ruf nach Beimar.

Wielands poetische Fruchtbarkeit war, wie schon angebeutet, ganz erstaunslich, es ist nicht möglich, jedem einzelnen seiner Werke durch eingehende Bestrachtung so gerecht zu werden, als die Bedeutung des Dichters es verdient. Er dichtete kleine poetische Erzählungen, umsassende Kunst-Spopsen, und Romane, schrieb philosophische, ästhetische Werke und politische Abhandlungen, übersehte den ganzen Shakespeare und vieles von den Alten, und war eine lange Reihe von Jahren für seine literarische Zeitschrift, den "deutschen Merstur" thätig. Die wenigen dramatischen Versuche (Johanna Grap, Clemenstina von Porretta, Alceste) mit welchen er sich auf ein ihm unzugängliches Gebiet wagte, bedürsen kaum mehr als einer Erwähnung. Diesen konnte

er auch später burch Umgestaltung keinen bebeutenberen Werth geben, was ihm boch bei manchen anbern Werken sehr wohl gelang. Denn unausgesetzt war er beschäftigt, seine früheren Arbeiten sprachlich und stylistisch neu zu fassen, und ihnen eine geschmactvollere und reinere Form zu geben. "Es ift nicht zu viel gesagt (schreibt Göthe), wenn wir behaupten, daß ein fleißiger und verständiger Literator burch Bergleichung der fämmtlichen Ausgaben un= seres Wieland allein aus ben stufenweisen Korrekturen bieses unermüdlich zum Besseren arbeitenben Schriftstellers die ganze Lehre des Geschmacks würde entwickeln können."

Wieland entnahm den Stoff für seine erzählenden Dichtungen fortan theils der Märchenwelt des Orients, besonders der Tausend und einen Nacht, theils italienischen Novellen, hauptsächlich jedoch den französischen Sagentreisen des Mittelalters. Seine Romane verlegte er fast immer auf den Boden des Alterthums. Wir betrachten zuerst seine epischen Poesien.

Die sogenannte romantische Schule hat es ihm wohl zum Vorwurf gemacht, daß er seine der Romantik entnommenen Stoffe willkürlich, ohne Respekt vor dem Mittelalter, nach subjektivem Bedürfniß behandelte. Freilich Romantt. weiß er nichts von jenem ahnungsvollen mittelalterlichen Dämmerlicht, aus bem jene nur bunte Schattengestalten heraufzubeschwören verstanden, er wählt sich die Romantik nicht um ihrer selbst willen zum Stoff, sondern nimmt von ihr nur das Rostum und den sagenhaften Hintergrund. Ueberdieß war es mehr die französische Feenwelt, in die er sich vertiefte. Großen Respekt brachte er dieser allerdings nicht entgegen, denn er behandelte sie im Ganzen ironisch, er trieb ein neckend übermüthiges Spiel mit ihr, und gewiß nur so war es möglich, das an sich Interesselose, oft sogar Abgeschmackte, poetisch zu verwerthen. Um so größeres Interesse weiß er seinen Gestalten zu ver= leihen. Zwar macht er sich über seine Helben und Helbinnen auch oft genug lustig, ohne sie doch in den Augen des Lesers poetisch zu vernichten; mit ein paar Zügen weiß er sie stets wieder herzustellen, so daß der Eindruck ungetrübt bleibt. Es sind warmblütige Gestalten, mit stark ausgeprägten mensch= lichen Trieben, plastisch herausgearbeitet, voll gesunden, frischen Lebens. Hier ist nun einem andern Vorwurf zu begegnen, der dem Dichter hauptsächlich von Denjenigen gemacht wird, die ihn nur wenig, ober gar nur von Hörensagen kennen, — die Auzahl ber letteren ist heutzutage leiber größer, als fle es billig sein sollte. Es ist allerbings wahr, daß die Sinnlichkeit in fast Sinnlichteit. allen Dichtungen Wielands mehr ober weniger betont wird, aber burchaus unrichtig, daß sie in erster Reihe stehe, daß lascive Schilderungen alle seine Werke verunstalten. Schon oben ist gesagt worben, daß er, nachbem seine eigne innere Umwandlung bereits vollendet war, noch in einer Reihe von Dichtungen polemisch gegen die überschwängliche Schwärmerei verfuhr. Da begegnet es ihm, daß er in seinen Schilberungen appig bis zur Luftern=

heit verfährt, daß er auch wohl das Niebrige zum Stoffe seiner Darstellung wählt. Hier konnte sein Beispiel um so gefährlicher wirken, als er ben Beweis lieferte, daß man das Bebenklichste in die gefälligste Form bringen, und mit trügerischer Anmuth über bas Gemeine täuschen könne. Es ist dies ein Fleck, der manche seiner Dichtungen verunstaltet. Mein es muß beson= bers hervorgehoben werben, daß biese Dichtungen keineswegs auf ber Höhe seines Talents stehen, wie ihn benn seine unerschöpfliche Fruchtbarkeit zu manchem verleitete, was ohne die Sunst und Gegenwart der Muse zu Stande kam. In seinen eigentlichen Meisterwerken wird man vergeblich verletzende Schilberungen suchen. Es müßte benn eine fabe Prüberie, die mit ächter Sitt= lichkeit nichts zu thun hat, die Sinnlichkeit überhaupt aus der Poesie ver= bannen wollen. — Man kann ihn in ben glänzenbsten Gaben seines Genius burchaus ibeal nennen. Seine Gestalten ringen zwar nicht nach Ibealen, sonbern nach erreichbaren Dingen; sie geben sich nicht sehr ber Empfindung hin, aber sie haben Leibenschaft; sie sind nicht als Wesen höheter Art, son= bern als Menschen, aber mit reinstem Schönheitsgefühl gezeichnet; sie sind nicht in erhabnen Aether, aber in den lebendigen Quell der Poesie getaucht. Und was harmonisch durchgebildet, plastisch lebendig sein eigenstes Wesen ausspricht — mag es auf so realem Boben stehn, als es will — was ist bas anders, als ideal? Dies gilt nicht allein von Gestalten, wie Huon und Rezia, sondern von vielen andern (Gandalin, Clelia und Sinibald, Geron, Pervonte, bann die schon genannten Agathon, Danas, Phanias, Musarion), die ebenso populär zu sein verdienen, als jene beiben.

Idris.

In die Epoche ausgesprochener Polemik gegen die Sentimentalität ift bas Gebicht "Ibris und Cenibe" zu setzen. Es war auf 10 Gefänge berechnet, blieb aber unvollendet. Der Abschluß bringt eben nur ben Sieg der Natur über die Schwärmerei. Genau zu verfolgen ist der Plan des Werkes nicht, boch scheint es barin auf einen ähnlichen Gebankengang, wie im Agas thon, abgesehen gewesen. In Form und Darstellung ist hier ber Einfluß Ariosts unverkennbar. Mehrere Geschichten werben mit einanber verflochten, jebe immer im spannenbsten Augenblick abgebrochen, um einer andern Plat zu machen, und wechselnb wieder aufgenommen zu werben. Es eröffnet sich eine höchst phantastische Welt, die balb in romantischem Kostum glänzt, balb bas antike Gebiet berührt, balb sogar auf einem ganz neutralen Boben spielt. Eine Fülle von Schönheit ist hier verschwenberisch ausgestreut, es liegt über manchen Stellen ein Glanz und Zauber ber Poesie, ber wie tropischer Bluthenbuft berauscht, und bie Sinne gefangen nimmt. Das Gebicht hatte bas Schickfal, von Klopstocks Schule, bem Göttinger Dichterbund, in feierlichem Actus, als verberblich, verbrannt zu werben. — Aehnlich in der Anlage ist "ber neue Amabis." Es hatte, eher als ber Ibris, Fragment bleiben mögen, benn es steht tiefer als andre Dichtungen Wielands. Vor Allem ist die Form

im höchsten Grabe lüberlich, und trot ber Abtheilung in numerirten Strophen, läßt sich eine metrische Behandlung der Sprache kaum heraus sinden. Sbenso unerfreulich ist der Inhalt, da kaum ein paar Züge für die abensteuerliche Verwirrung und das Karikirte der Gestalten entschädigen. Andre Werke, die in die gleiche Spoche gehören, und durch ihren Inhalt wohl gar abstoßen, können süglich übergangen werden, und für noch andre, die sich nicht zu Wielands dichterischer Höhe erheben, wie Schach-Lolo, die Wasserische, der Bogelsang, der verbannte Amor, mag eine bloße Erwähnung genügen.

Mit um so reinerem Antheil bleibt man bei benjenigen Dichtungen stehen, worin Wieland ohne alle polemische Beziehung, ohne Betonung des gegensählichen Standpunktes wider die Schwärmerei, kein anderes Ziel vor Augen hat, als das poetische. Der Dichter hatte in einer Reihe von Werken nicht sowohl mit der Sinnlichkeit gekämpft, als vielmehr den Kampf für sie bewußt durchgefochten. So gerechtfertigt dies war im Angesicht der gefähr: lichen übersinnlichen Verflüchtigung, in welche bie Poesie bei Klopstock und seiner Schule sich verlor, so war boch auch er nach ber andern Seite hin zu Verirrungen gelangt, die ihm selbst und ber Literatur die nicht mindere Gefahr poetischer Ausschweifung drohten. Als ein Dichter von hellem Geist und Verstand mußte er diese selbst erkennen, und zu der Einsicht gelangen, daß es ein ebleres Ziel der Poefie gebe, als den Kampf für ein bloßes Element derselben. Er, der aus einer reichen Fülle bichterischen Talents zu schöpfen hatte, mußte die sittliche Grundlage der Poesse um so schärfer in's Auge fassen, als er auf ihr seinen Realismus, wenn er ihn als bloges poetisches Element höheren Zwecken unterordnete, je weniger tendenziös, nur um so wirksamer zu seinem Rechte bringen konnte. Diesen Boben eroberte er sich, und hier sind seine Meisterwerke zu finden. Die Sinnlichkeit ist nicht mehr besonders betont, sie macht sich nicht, mehr in einzelnen Schilberungen Appig und breit, sondern fließt, rein und harmonisch abgeklärt, als warmes Lebens= blut burch die Abern der Dichtung, ober tritt auch wohl ganz und gar zurück.

Betrachten wir zuerst eine Gruppe poetischer Erzählungen, die ohne märchenhafte Einkleidung, sich novellistisch und mit mehr psychologischer Durchbildung entwickeln. Da ist zuerst "Geron der Abliche." Eine greise Männergestalt mit großartig entworfenen Zügen, wird der leichtsertigen Jusgend eines Hossackers entgegen gestellt. Seine Lebensgeschichte zeigt einen ernsten Charakter, an den die Bersuchung auch einmal mit Schmeicheltönen heran trat, und ihn einen Augenblick wanken machte. Aber mit ganzer Krast riß er sich von ihr los, um desto würdevoller aus dem Kampse hervorzugehn. Ebenso erust und würdig ist der Ton dieses Sebichts, der niemals durch ironische oder neckende Einmischung aus der ruhig epischen Haltung weicht.

Reinerer Gehalt.

Rovellistische Bewegter und von höchster Liebenswürdigkeit ist das Gebicht "Klelia und Sinibald." Eins ber umfassenbsten poetischen Werke Wielands, in 10 Büchern, und in der Form zu den vollendetsten gehörig. Die Handlung mit spannendem Interesse exponirt, so wenig man ihr auch eine tiefere Bebeutung zusprechen kann; die Sprache von der größten Zierlichkeit und Leich= tigkeit. Es ist die Geschichte zweier Liebespaare, die, in Italien spielend, und ähnlich einer italienischen Novelle, sich in vortrefflicher Weise verwickelt und löst. Alles athmet heitres Leben, die Darstellung wird durch Laune, Wit und Geistreichthum in ein sonniges poetisches Licht gehoben. Situation meisterhaft entworfen und ausgeprägt, ein farbiges, anmuthsvolles Gemälbe. Die vier Hauptgestalten treten mit einer Schönheit und Feinheit ber carakteristischen Unterschiebe hervor, plastisch, voll ursprünglichen Lebens, wie sie nur bem vollenbeten Meister gelingen. Hier hat Wielands Kunft, ohne doch die eigentlichen Tiefen des Gemuths zu berühren, und fast allein durch sinnliche Anschaulichkeit ein Bild entworfen, das durch poetische Kraft, Anmuth und Heiterkeit seines Gleichen sucht. Wenn bas lette Drittel bes Gebichtes nicht mehr mit ganzer Frische wirkt, so hat bas seinen Grund in bem Zerfahren des Stoffes. Flucht, Schiffbruch, Sklavenleben, bringen die vier Hauptpersonen in vier verschiedne Gegenden. Der bittre Ernst, der in bie sonst heiter angelegte Handlung tritt, macht dem Dichter selbst Noth, und verleitet ihn zur Geschwäßigkeit, damit bie Laune des Lesers aufrecht erhalten bleibe. Gelingt bas schon nicht ganz, so nimmt auch der Schluß eine Wenbung, die nicht gelungen erscheint. Auf einer wüsten Insel finden sich nicht nur die beiden Liebespaare, sondern noch zwei andre Menschenpaare zusam= men, um hier eine neue Kolonie zu gründen. An sich ist es ein ganz guter Gebanke, daß die beiben Helden, die früher ein müßiges Schlaraffenleben in Palermo geführt, jest sich und ihren Frauen bas Leben burch Arbeit erkaufen mussen. Allein in den Charakteren liegt nicht eigentlich eine Bürgschaft, daß bie Mission, eine wuste Insel zu kolonisiren, für die verwöhnte Gesellschaft ein tröstlicher ober beglückender Abschluß sei, andrerseits wird die lokale Har= monie bes Stoffes, ohne rechten Grund baburch gestört. — Mehr als in allen andern Dichtungen Wielands ist die psychologische Entwicklung betont in "Ganbalin, ober Liebe um Liebe." Das Gebicht steht auf ber rein= sten Höhe seiner Poesie. Die einfache Handlung läßt nur zwei Gestalten hervortreten. Wollte man sie gleich nicht gar zu wahrscheinlich nennen denn der Held ist in dem Wahn zwei Damen zu lieben, während er es nur mit einer zu thun hat — so ist die Anlage doch so meisterhaft, daß bei bem überraschenden Ausgang bie Unwahrscheinlichkeit kaum noch in Rebe kommen tann, benn bas rein Innerliche ber Entwicklung läßt bie äußeren Vorgänge ganz zurud treten. Diefer junge Ganbalin ift eine reine Ibealgestalt, unb boch von lebenbigster Wahrheit. Es war ein psychologisches Wagniß in ihm

Wieland. 115

neben ber Neigung zu einer stolzen Schönheit, die ihn verhöhnt, und ber er boch Treue gelobt hat, eine andre austeimen zu lassen zu einer verhüllten Dame, beren bezaubernbe Stimme er nur hört, und die mit ihrer Versuchung ihm persönlich überall begegnet, wo er sie am meisten zu sliehen glaubt. Beibe Neigungen wachsen neben einander, werden zur Leibenschaft, kämpsen gegen einander den Verzweislungskamps, und gehen so alle Stusen psychoslogischer Entwicklung durch. So tief hat sich Wieland, außer im Oberon, in keinem andern Gedicht in das menschliche Gemüth versenkt. Er zeigt darin, welch eine Kenntniß auch des schmerzergriffnen Herzens er besaß, und mit welchem bewunderungswürdigen Neichthum der Quell der Empfindung bei ihm sloß, wenn er sich dazu verstand, aus ihm schöpfen zu wollen. Das Gedicht ist ein reines Stück Poesie, und steht an innerer und äußerer Vollenzbung dem Oberon würdig zur Seite. Zu diesem seinem bekanntesten Meisterzwerte möge uns eine kurze Uebersicht über einige seiner sonstigen romantischen Gedichte hinleiten.

Feen. marden.

Die Stoffe bazu entnahm er, wie schon gesagt, balb ber Märchenwelt bes Drients, balb bem bretonisch=französischen Sagenkreise bes Mittelalters. Seine Behandlung ist es, wodurch er sie anziehend macht. Ergeht sich "in jener Ritterzeit, die, seit wir mit Cervantes lachen, zu nichts mehr taugt als Märchen baraus zu machen" — ergeht sich in ihr die Phantasie ungebunden und schrankenlos, so treibt er mit seiner Vorlage ein noch ungebundneres und übermuthigeres Spiel, und läßt über seinen Wit, Geistreichthum und Humor vergessen, bag man es mit an sich uninteressanten, oft abgeschmackten Dingen zu thun hat. — So behandelt er in dem "Wintermarchen, ober der König der schwarzen Inseln" eine Erzählung aus der "Tausend und einen Nacht." Eine abenteuerliche Geschichte voll Zaubersput und Feerei, die aber durch ihre Hauptfigur, einen gutmuthigen Sultan, bessen gefunder Realismus der überirdischen Welt entgegengesetzt ist, grundkomisch wirkt. In geeigneter Stunde gelesen, wo die Gedanken unzerstreut einem poetischen Einbruck entgegenkommen, wird bas Gebicht seine Wirkung nicht verfehlen. - Dasselbe gilt von bem "Sommermarchen, ober bes Maulthiers Zaum." Es spielt an König Artus' Hof zu Kardigan, und erzählt das Abenteuer eines Ritters gegen Riesen, Mohren, Drachen und verwünschte Prinzessinnen. Der Accent liegt nicht auf biesen Abenteuern selbst, die ganz nebensächlich behandelt werden, sondern auf der drolligen Art, wie der Held mit seinen Gegnern verkehrt. Die Riesen und Ungeheuer werben von vornherein als lächerlich geschilbert, Alles ist ein humoristisches Spiel mit den Ereignissen, bei welchem sich bie gute Laune des Dichters auf ben Leser überträgt. — Höher als die beiben genannten steht das Gedicht "Pervonte," hauptsächlich wegen der schärseren Charakteristik, und des Verweilens bei psychologischen Momenten. Halb ist es Novelle, halb Feenmärchen. Der Helb, eine Ausgeburt von Dummheit und Häglichkeit, wird durch die Gunst ber Feen in ben schönsten Prinzen verwandelt, und erhält auf seinen Wunsch von ihnen auch Verstand "von besten." So erscheint er als ein liebens= würdiger, gutmuthiger, und mit allem Feingefühl einer höheren Natur und Bilbung ausgestatteter Mensch. Allein die unedle Kleinlichkeit und endlich Untreue seiner schönen Frau, machen ihm das Leben zur Qual, und er wünscht sich in seinen früheren Stand zurück. Dies wird ihm auch gewährt, und Alles erscheint nur als ein bunter Traum, von dem ihm nichts bleibt als das Geschenk des Verstandes. So geistvoll und farbenreich das Ganze durch: geführt ist, so tritt boch grabe in diesem Gedicht eine Unschönheit besonders hervor, die Wieland öfter begegnet. Er, der an Grazie und Feinheit des Ausbruckes seines Gleichen sucht, verschmäht es doch nicht, wenn er das Häß= liche ober die Dummheit schildern will, die plumpste Bezeichnung zu wählen. Die Mighanblung, die Pervonte von dem Dichter erfährt, die Etelnamen, die ihm beigelegt werden, und durch die es sicherlich auf einen komischen Eindruck abgesehen ist, verfehlen ihre Wirkung dergestalt, daß sie gerabezu wiberwärtig berühren. Wenn man sich für die Gemüthslage bes umgewan= belten Pervonte interessirt hat, wie soll bies Interesse noch fortbauern, wenn ber Held am Schlusse wieber in der alten Mißgestalt erscheint? Das bischen Berstand, was er zum Ersatz erhält, ist noch kein poetischer Ersatz, da bas Gebicht die Bethätigung desselben gar nicht übernimmt.

Oberon.

Wir wenden uns, mit Uebergehung andrer kleiner Märchengeschichten von geringerer Bedeutung, zu der Spike seiner Romantik, dem "Oberon." Neußerlich schon unterscheidet sich das Gedicht von den übrigen, da es sich auf das Gediet des großen Kunstepos stellt, und statt der freieren rythmischen Erzählungssorm, sich in einer durchgeführten Strophe bewegt. Diese, an die Ottaverime der Italiener angelehnt, dewegt sich zwar immer noch frei genug, oft sogar sehr unordentlich, und hält fast nur durch ihre acht Verse an der itaslienischen Form sest, allein sie ist im Ganzen mit musikalischem Sehör behanzbelt, und komte bei ihrem Erscheinen (1789) als eine Errungenschaft gelten, nicht minder bedeutend, als die Herameter Klopstocks.

Die erste Anregung zu seinem Oberon verbankte Wieland einem altsfranzösischen Roman "Hüon von Bordeaur," den er nur auszugsweise in der französischen "Bibliothet der Romane" kennen lernte. Er band sich jedoch in keiner Weise an die Vorlage, sondern überließ sich ganz seiner künstlerischen Freiheit und Sestaltungskraft. — Hatte der Dichter in seinen disherigen romantischen Dichtungen sich bald auf das orientalische Märchengebiet, bald in den mittelalterlich französischen Sagenkreis gestellt, so verdindet er im Oberon die abendländische Welt mit der morgenländischen. Und zwar sast er nach beiden Seiten hin sesteren Fuß, indem er sich an gegebne historische Endpunkte lehnt. Hier entzieht sich kein sabelhafter König Artus mehr dem

Wieland. 117

regeren Interesse, sondern die mächtigen Gestalten Raiser Karls des Großen, und auf der andern Seite des Kalifen Harun al Raschid beherrschen die Scene. Diese schwimmt auch nicht mehr in phantastischem Dunstkreise eines Kardigan, sondern ist als Paris und Bagdad deutlich und sicher bezeichnet. In wie sagenhaftem Lichte sie immer noch stehen mag, schon die annähernb historische Grundlage ist ein Gewinn für das Gedicht, im Angesicht der mos bernen Anschauung. Zwischen biesen beiben Endpunkten bewegt fich die über= sinnliche Welt, diesmal kein ausländisch ungeheuerlicher Zauberspuk, sondern die der rein germanischen Mythe entstammte, und daher dem nationalen Bewußtsein näher liegende Elfenwelt Oberons. Mochte immer aus bem Zwerg Alberich ein französirter König Oberon geworden sein, so war boch dieser burch Shakespeares Sommernachtstraum für das germanische Sagen= thum als eine Naturgottheit wiedererobert worden. Wieland durfte in Deutsch= land auf die Bekanntschaft mit Oberon und seinen En, wie mit einem nationalen Element, rechnen, benn zwei Uebersetzungen Shakespeares (Wielands eigne, seit 1762, und Eschenburgs 1780) waren in den Händen aller Gebilbeten. Schon durch bas Zusammentreten bieser Bebingungen, die ben Stoff bem mobernen Bewußtsein näher brachten, wurde bem Werk ein für die deutsche Literatur tieferer Werth gegeben, der dazu beitrug, ihm einen bauernderen Antheil zu sichern, als andre Dichtungen Wielands sich erhals ten konnten.

Oberon ist ein so bekanntes Gebicht, daß eine Wiedergabe bes Inhalts als mäßig erscheint. Nur den sittlichen und künstlerischen Gehalt haben wir darin zu betrachten. Der erstere ist hier reiner und tiefer erfaßt, und dabei schärfer betont, als in andern Werken Wielands. Gine rächerische That des Helben zu Gunsten seines Hauses wird zur Schuld gegen ben Kaiser, und treibt ihn zur Sühne hinaus auf ein unerhörtes Abenteuer. Er besteht es mit Hülfe des Elfenkönigs und gewinnt sich die Geliebte. Allein menschliche Schwäche läßt beibe ein Gelübbe, die Bedingung ihres Glückes, verleten, und stürzt sie in neue Schuld, die nun um so härter gebüßt werden muß. Liebe und Treue erbulben Versuchungen und unfägliche Leiben, gehen aber siegreich aus allen Prüfungen hervor. Versöhnt ist ihr Geschick, versöhnt der Zwist Oberons und Titanias, versöhnt der Groll des Kaisers. Aus drei verschiednen Handlungen-ist demnach der Plan zusammengesetzt, nämlich, nach Wielands eignen Worten: "Aus bem Abenteuer, welches Huon auf Befehl bes Kaisers zu bestehen übernommen hat; aus ber Geschichte seiner Liebesverbindung mit Rezia; und der Wiederaussöhnung der Titania mit Oberon. Aber diese drei Haupthandlungen ober Fabeln sind bergestalt in Einen Haupt= Romposition. knoten verschlungen, daß keine ohne die andre bestehen, ober einen glücklichen Ausgang gewinnen könnte. Ohne Oberons Beistand würde Huon Kaiser Karls Auftrag unmöglich haben ausführen können; ohne seine Liebe zu Rezia

und ohne die Hoffnung, welche Oberon auf die Treue und Standhaftigkeit der beiben Liebenden, als Werkzeugen seiner eignen Wiedervereinigung mit Titania, gründet, würde dieser Geisterfürst keine Ursache gehabt haben, einen so innigen Antheil an ihren Schicksalen zu nehmen." In der That ist diese Romposition aus brei Handlungen in Gine, meisterhaft und einzig in ihrer Art. Nichts ist müßig, am allerwenigsten die Einwirkung des Wunderbaren. Es handelt sich nicht um eine leere Feerci, benn bas eigne Interesse Oberons hängt von der Ausdauer der beiden Liebenden ab. Findet er in ihnen jene Liebe, die auch den Flammentod nicht scheut, um ihre Treue zu bewahren, so gewinnt er für sich selbst Titanias Liebe wieber. Allein damit das sitt= liche Element einen um so stärkeren Nachbruck gegenüber dem Wunderbaren erhalte, ist die Hülfe Oberons von der Widerstandskraft der Liebenden gegen bie Leidenschaft abhängig gemacht. Von dem Augenblick an, da sie bieser erliegen, tritt die sische Schulb in ihre Rechte gegen sie, und Oberon kann ihnen erst wieder beistehn, als die Schuld durch lange Leiden gebüßt, und zugleich der Moment gekommen iste da sie, als treu bewährt dem Tode ent= gegen gehen sollen. Wie viel Spielraum in dem Gedicht dem Wunderbaren und bem Zufall auch zugestanden sein mag, nur bas Nebensächliche und Zu= fällige ber Handlung wird bavon berührt, nie aber bas Wesentliche berselben. Dieses beruht in dem rein innerlichen Verhältniß Hüons und Rezias, auf welches die Wunderwelt nicht nur keinen Ginfluß hat, sondern von dem sie sogar in der Hauptsache abhängig gemacht ist. Es darf daher auch kein Gewicht darauf gelegt werden, daß ein Theil, und der schwierigste, der Thas ten, welche dem Helden aufgegeben sind, nicht von Hüon selbst, sondern durch bie Macht seines Beschützers ausgeführt werden. Ist doch z. B. das Aus= ziehen der Zähne des Sultans, wider seinen Willen, und im Angesicht des ganzen dagegen einschreitenden Hofes, nicht allein eine so unausführbare, sondern mehr noch eine so burleste Aufgabe, daß sie besser einem dienenden Geiste überlassen bleibt. Hüons ritterliches Helbenthum zeigt sich gleich an= fangs in einer Reihe von Thaten, so daß es später als unantastbar betrachtet werben kann. Uebrigens hat er nicht eigentlich die poetische Aufgabe, ben Haubegen zu spielen, sondern seine sittliche Kraft zu entwickeln, und dabei könnte es genügen, daß sein Bilb durch nichts getrübt würde, was gegen seinen heroischen Charakter spräche.

Charalteristik. Was nun diesen und die schärfere Charakteristik überhaupt betrifft, so kann man nicht sagen, daß Wieland durch Ausprägung innerlicher Besonders heit, Kennzeichnung und Sinnesart, seinen poetischen Sestalten tieser begrüns dete Unterschiede gegeben hätte. Allein wenn sie auch im Ganzen ziemlich allgemein gehalten sind, so ist doch das allgemein Menschliche in ihnen tresselich herausgearbeitet, und nach der Verschiedenheit ihrer Naturanlage und Bildungsstufe abgewogen und klar bezeichnet. Er giebt nicht sowohl interess

sante Charaktere, als vielmehr Individuen. Diese aber von einer innerlichen Durchbildung und äußerlichen Anschaulichkeit, daß fie als plastisch geschloffene menschliche und poetische Gestalten bastehen. Es fehlt nicht an einzelnen Bügen, die als charakteristisch bezeichnet werden können, aber sie stehen nicht in erster Reihe, bilben sich nicht scharf heraus, sondern wirken nur mit, um das Gesammtbild, nicht sowohl das eines Charakters, als einer Natur, zu beleben. So in bem ehrlichen Scherasmin, ber am schärfsten bezeichneten Bestalt bes Gebichtes. Die niebere Natur ist in ihm vorzüglich, und sogar in einer gewissen Sonberstellung ausgeprägt; was ihn aber eigentlich interes= fant macht, ist die Treue, die Sutmuthigkeit, das natürlich Menschliche seines inneren Lebens. Dasselbe gilt von Hüvn. Gine schöne, heroische Jünglings= gestalt, weniger durch geistige Vorzüge ausgezeichnet, aber vollendet in der Ausprägung alles menschlich Natürlichen, Eblen und Reinen in einem gewissen Lebensalter und Bilbungsstande. Ueber Wielands Frauengestalten bleibe noch ein Wort bis zur Betrachtung seiner Romane aufgespart, für Rezia genüge inzwischen, daß ihr Charakter in ähnlich allgemeiner Weise gehalten ist, wie Hüons. Als Orientalin zwar ist sie bezeichnet durch die rasche und blinde Hingabe an den Mann; sie hat heroische Leidenschaft, ihre Empfindungen find stark und entschieden. Doch kommt ihr eigenstes Wesen mehr im Dulben und Leiben zum Ausbruck. Sie ist schön in ihrer reinen, ausbauernden Liebe und Treue. Schärfer betont sind die Züge der braven Fatme, besonders wo ihre beschränktere Denkungsart in humoristischem Lichte erscheint.

Allein woburch die Gestalten aus dem Oberon sich über alle andern poetischen Gebilde Wielands erheben, bas ist die Tiefe des Gemüthslebens, aus bem sie in immer wechselnben Geschiden einen unerschöpflichen Reichthum zur Erscheinung bringen. Hier zeigt sich ber Dichter in seiner ganzen Größe. Seine Welt= und Menschenkenntniß weiß ben feinsten Regungen bes Herzens Poetischer nachzuspüren, jebe Seelenstimmung in bewegte Tone zu fassen. Mag er auch öfter selbst mit der Aeußerung hervortreten, daß sich diese oder jene Em= pfindung nicht in Worten wiebergeben laffe, er zeigt an anbern Stellen bennoch, welch eine Macht des Ausbrucks ihm für die ergriffene Innerlichkeit zu Gebote steht. Hier vor Allem weiß er die Leidenschaft und ben Schmerz ein hinreißender Weise zu schilbern, als ein vollendeter Kenner der mensch= lichen Natur, immer in den Schranken des allgemein Naturgemäßen, und doch alle Kreise, Höhen und Tiefen ihrer innerlichen Spannungstraft berührend. Wenn Huon und Rezia in ihrem Wollen und Vollbringen keinen erhabneren Schwung bes Gebankens auf die bichterische Scene bringen, wenn sie kein andres Pathos veranschaulichen, als bas ihrer menschlichen Schulb, so ist dieses boch in seiner ganzen Bertiefung erfaßt, und sie ergreifen um so unmittelbarer und allgemeiner, als jeder, auch das einfachste Gemuth, den

Maakstab für ihr innerstes Wesen in sich selbst findet. — Zeigt Wieland sich hier als den großen Dichter, der in seinen Sestalten poetische Typen für die Ewigkeit hinstellt, so schüttet er andrerseits als ein freigebiger Zauberer die ganze Fülle seines Reichthums über sein Gedicht aus.

Mes was an inneren und äußeren Vorzügen in seinen Werken sonst nur im Einzelnen erscheint, ober nur zum Theil in ihnen lebt, vereinigt sich im Oberon zum vollenbeten Ganzen. Unerschöpfliche, über jede Pracht unb jeben Reiz gebietende Phantaste, ebelster Geschmad, Feingefühl, Verstand und Urtheil, Humor, Witz und liebenswürdige Laune, bazu Reinheit und Fülle der Empfindung, das Alles ist mit künstlerischem Takt und Verständniß gegen . einander abgewogen, vertheilt und dichterisch verarbeitet. Von der Vollen= dung der Komposition ist schon die Rede gewesen. Ihr ist der ganze, immer lebenbiger sich entfaltenbe Wechsel ber Handlung, Gruppirung und Scenerie meisterhaft eingeordnet. Die Darstellung führt scheinbar in einen Irrgarten, in welchem boch alles an seinem Orte steht, um fesselnd, poetisch erhebend und harmonisch zu wirken. Die Grenzen dehnen sich, Bilb reiht sich an Bild, und führt uns in die weitesten Kreise hinaus. Vom ritterlichen Kai= serhofe zu Paris in die glühende Welt des Ostens, wo die Sonne über Bagbabs golbenen Kuppeln und buftenben Gärten steht; in finstre Felsen= schluchten und Eindben, in Oberons Wagen durch die Lüfte und in die Pas läste des Geisterkönigs. Das weite Meer thut sich auf, mit seinen Schiffen, wir sehen es im heitren Sonnenglanz und in schwarzer Sturmnacht. Neue Bilder bringen felsige, wüste Gilande, wildes Korsarenleben, den afrikanischen Strand mit Sclavenmärkten und Haremsgärten, um endlich mit ber Sces nerie im Abenblande den Zirkel zu schließen. Aus jedem dieser Gemälde treten die Hauptsiguren bedeutend, und in ihrer Gemüthslage mit der Scene burchaus übereinstimmend hervor. Licht und Schatten ist auf's beste vertheilt, keine Situation brangt sich als besonders betont hervor, keine tritt als nebensächlich zurud, Alles ist, wie vollenbet auch im Einzelnen ausge= führt, ber harmonischen Gesammtwirkung unterworfen. Und so gilt in Wahrheit und kann für immer von diesem Gedicht das vielerwähnte Wort Göthes gelten: "So lange Poesie Poesie, Gold Gold, und Kristall Kristall bleibt, wird es als Meisterstück poetischer Kunst geliebt und bewundert werden." —

Romane.

Wir gehen zur Betrachtung seiner Romane über. Spricht sich in ihnen auch die ganze Bedeutung seines Geistes, der Umfang seiner Bildung, in dewunderungswürdiger Weise aus, so kann doch kein einziger dieser Romane auf den Namen eines Kunstwerks in höchstem Sinne Anspruch machen. Wir sahen schon, daß er in einigen derselben (im Splvio, Agathon) eine polemische Tendenz geltend machte. Wenn diese in ihrer Eigenart später versichwindet, so bleibt doch immer noch ein lehrhafter Zweck allen seinen übrigen Prosadichtungen. Dieser verleitet ihn zu Abschweifungen, die den epischen

Sang unterbrechen, und die Handlungen und Begebenheiten zu keinem reinen Eindruck kommen lassen. Ueberhaupt scheinen die Handlung, die Personen, die Charaktere nicht da, um für sich selbst zu wirken, als vielmehr um bem Dichter Gelegenheit zu Betrachtungen, Resterionen, zur Darlegung seiner umfassenden Kenntnisse und Beobachtungen zu geben. Es ist nicht zu läug= nen, daß in diesem persönlichen Heraustreten aus dem epischen Rahmen, Wieland eine Fülle von Geistreichthum, von burchdachtem und oft treffendem Urtheil über Welt und Menschen ber Vergangenheit und Gegenwart, über Geschichte, Kunst, Philosophie, Religion — über was nicht Alles! — kund giebt; aber dieser geistige Reichthum, ben er auszugeben hat, verleitet ihn auch zu einer übermäßigen Rebeluft, die oft zur Geschwätigkeit wird. Da= burch nimmt seine Darstellung eine Weitschweifigkeit an, die zu dem Umfang ber poetischen Handlung in keinem Verhältniß steht, und ihrer geschlossenen Einheit entgegen ist. Dies ist auch auf seinen prosaischen Styl anzuwenben. Anfangs auf der Fährte französischer, elegant sich zuspißender Sprachform, führte ihn bauernbe Beschäftigung mit ben Griechen und Römern balb immer mehr zur Nachahmung des antiken Styls. Die logische Durchbilbung jedes Sates zum Kunstwerk wurde ihm Geset. Allein seine Reigung zu behag= licher Ausbreitung führte ihn bahin, bas Satgefüge in einer Weise zu beh= nen, daß es trop aller organischen Glieberung schwerfällig und schleppenb wurde. Manche seiner Perioden nehmen einen Umfang an, daß man beim Nachsatz angelangt, über ben Mittelsatz zum Vorbersatz mit aller Aufmerksamkeit zurückkehren muß, um den Zusammenhang nicht zu verlieren. Uebers dies war seine Uebertragung griechischer und römischer Konstruktionen auf ben beutschen Styl nicht immer bem Geist unsrer Sprache angemessen.

Wielands Vorbilber im Roman waren die Franzosen und Engländer. Unter ben ersteren kann man nicht eigentlich bestimmte Bezüge auf biesen ober jenen Schriftsteller, bem er gefolgt wäre, nachweisen, es war eben franzöfische Geistesrichtung, Sitte und Geschmack im Allgemeinen, die er in sich Dagegen schwebten ihm unter ben Engländern die Meisterwerke Fielbing's, Swift's und Sterne's als Muster bestimmt vor Augen. Allein anstatt wie biese kuhn in die Gegenwart zu greifen, ihr Kulturleben, ihre nationale Bilbung und ihre Charaktere zu schilbern, verlegte Wieland die Scene nach bem Drient, ins Alterthum, hauptsächlich nach Griechenland, um auf entlegnem Boben bas Leben ber Gegenwart, balb mehr balb weniger, reflektiren zu lassen. Seine im Drient spielenben Romane (so "ber golbene Spiegel ober bie Könige von Scheschian") sind als Romane ganz untergeordnet. Sie entwickeln bie Philosophie ber Franzosen und Engländer, Ansichten über Staatseinrichtungen, über innere und äußere Politik, nicht ohne Bezug auf die heimischen Zeitverhältnisse. Bebeutender ist die Reihe feiner griechischen Romane.

Bielands Griedien. thum.

Freilich ist sein Griechenthum nichts weniger als griechisch, sondern burchaus französirt. Er überträgt moderne Bilbung, Sitte und Lebensart auf die Antike, läßt diese badurch in einem falschen Lichte erblicken, und weder ihre Elemente, noch die der Gegenwart zu ihrem vollen Rechte kom= men. Von ben Ginrichtungen bes Alterthums nimmt er nur ben äußerlichen Umriß her, der antike Lebensinhalt wird entweder gar nicht berührt, oder, wenn es geschieht, mit mobernem, hauptsächlich französischem Geiste versett. Nur Einmal scheint er bie Absicht gehabt zu haben, bas ganze griechische Leben in allen seinen Erscheinungsformen darzustellen, nämlich im Aristipp, einem Roman in Briefen. Allein aus ber Briefform schon ersieht man die Mobernisirung. Und so auch giebt er über die Formen des griechischen Lebens zwar eine umfassende Uebersicht, aber nichts von ihrem ächten Inhalt, und auch jene Lebensformen läßt er nur in dem Lichte erscheinen, in welchem seine Geschmackerichtung bas Griechenthum sehen wollte. Merkwürdig find die Ansichten, die Wieland, der doch in der griechischen und römischen Literatur so ganz zu Hause war, von antikem Leben und antiker Kunst ents widelte. Sein Auffat: "Ueber die Ibeale der griechischen Künstler" ist hierfür bezeichnend. Indem er darin auf das Leben der Griechen zuruck= geht, sucht er aus verschiedenen Kulturformen nachzuweisen, daß jene kunst: lerische Schönheit nur eine Abstraktion gewesen sei; bann aber, was für seine Romanbichtung wichtiger ist: er läugnet bas Schönheitsgefühl in der Gesammt= heit griechischer Bildung, und baut sich, burch Betonung des Zufälligen und Unwesentlichen, ein ganz verkehrtes Griechenthum auf. Nirgend hören wir bei ihm ein Wort freudiger Hingabe, geschweige ber Bewunderung, für jene Stoffwelt, der er doch so viele Studien widmete, und die seine Reproduktion so vielfach heraussorderte, im Gegentheil, er macht sich über sie lustig, wie und wo er irgend kann. Mso hier, wie bei ber romantischen Märchenwelt, keine Pietät vor seinem Stoffe. In jener, wo eine oft ins Ungeheuerliche gehende Phantafie die stofflichen Elemente eher zerreißt als ästhetisch bindet, mochte eine ironische Behandlung hingehn, weniger in der Antike, die, wie keine andre Kulturwelt, eine ästhetisch geschlossene Einheit repräsentirt, und als solche bedeutend und verehrungswürdig für alle Zeit dasteht. Das in sich Bebeutende und Schöne aber soll durch keine seinem Wesen entgegenge= sehte Beleuchtung beeinträchtigt werben, und höchst unerquicklich ist das Ge wiple über die so aus dem falschen Lichte hervorgehende Mißgestalt. Daß es Wieland, ebenso wenig wie um die Romantik, auch eigentlich nicht um die Antike selbst zu thun war, braucht kaum noch hinzugefügt zu werben. Er erschuf sich in ihr nur eine Zuflucht, um sich baselbst häuslich einzurichten. Denn im Grunde waren es heimische Dinge, Verhältnisse ber Gegenwart, die er darstellen wollte. Allein einerseits erschien ihm das deutsche Leben für die zu entwickelnden Ideen nicht durchgebilbet genug — und in der That

war die französische Philosophie und Bilbung nur in einem kleinen Bruchstheil der Gesellschaft zu Hause — andrerseits aber, wo er satirisch gegen deutsche Verhältnisse versahren wollte, schien es ihm bedenklich, direkt anzusknüpfen. Er schob die Satire in eine entlegne Sphäre, und damit ins Allsgemeine, und so erscheint sie mit allen ihren Bezügen auf die Gegenwart abgeblaßt. Fielding läßt seinen Tom Jones in seiner eignen Zeit austreten, scheut sich nicht, sie auch in ihrer Rohheit zu schildern, und erschafft ein meisterhaftes Charakters und Kulturbild; Wieland macht seinem Agathon eine aparte Welt zurecht, welche die Segenwart zum Theil restettiren soll, und läßt darüber weber diese, noch seinen Helden zu ihrem Rechte kommen. Bei seinem Talent, seiner geistigen Bedeutung, brachte Wieland auch noch auf diesem Abwege Selungenes und Hervorragendes zu Stande, allein für die nationale Literatur ging dabei doch der beste Theil seiner Krast verloren.

Was über Wielands Charakterzeichnung bei Gelegenheit seiner poetischen Werke gesagt ist, gilt auch, und noch mehr, für seine Romane. So viel Raum er hier auch hat, und so vielfach er die Gestalten beleuchtet, und über sie reslektirt, sie treten im Ganzen mehr als allgemeine Typen, benn als scharf herausgebildete Charaktere auf. Zuweilen sucht er eine Gestalt in ihrem historischen Charakter festzuhalten, zuweilen überraschen auch ein paar besondere Züge an einer erdichteten Figur, immer aber bewundert man und dies besonders in seinen späteren Romanen — mehr den Menschenkenner, den geistreichen Darsteller, als die Gebilde die er erschafft. Gilt dies von seinen Männern, so hat es bei seinen Frauengestalten noch größere Geltung. Es ist das die am wenigsten glückliche Seite bei Wieland. In seinen grä= cisirten Romanen gehören bie Frauen einer Gattung an, zu beren Schätzung und Achtung bas moberne, vorwiegend bas germanische Sittlickleitsbewußt= fein schwer eine Brücke finbet. Sie haben französische Grazie, sogar Vor= nehmheit, Geist, Bilbung; sie übersehen die Männer bei Weitem, allein sie leben "von den Renten ihrer Schönheit," und das setzt sie für uns so tief. herab, als sie sich durch ihre geistigen Vorzüge sonst auch hervorheben. Auch in biesen ihren Vorzügen sehen sie einander gar zu ähnlich. Eine Danae, eine Musarion, eine Lais (im Aristipp) interessiren nicht eigentlich als Charaktere, ihre Namen bezeichnen nur einen Komplex von allem möglichen weib= lichen Geistreichthum, wie er durch das Abwerfen auch der letzten Vorurtheile erworben werben kann. Mit diesen Vorurtheilen geht aber zugleich der bef= fere Theil ber Weiblichkeit verloren. Eine andre Gattung von Frauen ist noch unliebsamer, sie findet sich hauptsächlich in Wielands romantischen und novellistischen Erzählungen. Das sind schnippische Dinger, hochfahrend, herausfordernd, sehr impertinent, die den Männern das Leben blutsauer machen, und nur ben verliebten Helben liebenswürdig scheinen können - von ben Göttinnen, Nymphen und Kammermäbchen gar nicht zu reben! Sehr

Frauen. gestalten. gering ift die Anzahl weiblicher Gestalten, in welchen sich edlere und reinere Züge aussprechen, unter ihnen steht Rezia oben an. Was ber Dichter über fie in ihrer engeren Umgebung sagt, kann zugleich in Bezug zu seinen übri= gen Frauenbilbern auf ihre Anmuth und bevorzugte Stellung angewendet werben: "Nur sie allein scheint nichts bavon zu wissen, wie neben ihr die Sterne schwinden mussen." —

Der bebeutenbste von Wielands späteren Romanen ist die Geschichte ber Abderiten. Abberiten (1774—1781). Nicht eine Satire auf die Kleinstädterei, son= bern auf die Kleinlichkeit überhaupt, wie und wo sie sich in öffentlichen und` privaten Verhältnissen zeigt. Daß er dabei manche Beziehung von seiner Baterstadt Biberach hergenommen, daß ihm unter andern auch dortige Per= fönlichkeiten zum Mobell gesessen, wird nicht zu läugnen sein. — Läst mange in gelten, bag nicht Demotrit, beffen Stellung zu seinen Landeleuten in ben ersten beiden Büchern behandelt wird, und der dann gang aus der Beschichte verschwindet, daß nicht dieser der anfängliche Held sei, sondern ihm gegen= über das Volk von Abbera als Collectiv-Held betrachtet werden müsse, so läßt sich die Komposition nicht ansechten. Das britte Buch, das den Euris pides unter den Abberiten schildert, ist dann unter benselben Gesichtspunkt zu fassen, während das vierte endlich ganz allein den heimischen und inneren Verhältnissen der Republik gewidmet ist. So werden, im Gegensatz zu der Bildung des weitgereisten Demokrit, zu seiner Philosophie, seiner Wissen= ' schaft, seinen socialen Ansichten und Gewohnheiten, die beschränkteren Begriffe der Abderiten geschildert; dann bei Gelegenheit eines Besuches des Euripides, ihre theatralischen Anschauungen und Forderungen; endlich im Proces um des Esels Schatten, die Art ihrer Rechtspflege und ihre religiösen, ober viel= mehr kirchlichen Angelegenheiten. Gin Liebesverhältniß, als leitender Faben des Romans, fehlt durchaus, der Charakter des Volkes ist es allein, der in ben verschiednen Formen seiner Bethätigung bargelegt wirb.

Abdera ist kein durchweg thörichtes Schilda Vder Krähwinkel, sondern ein Athen in Thrazien. Die Bewohner haben eine gewisse allgemeine Bilbung, leidenschaftliche Kunstliebe, auch wohl Geschmack, und ihr Urtheil ift nicht immer ansechtbar. Allein ihre nervose Erregbarkeit läßt sie balb nach biefer, balb nach jener Seite hin ausschweifen, verblendet sie in der Kunst für das glänzend Augenfällige, gegen das' Unscheinbare aber Bessere. bestechlich ist ihr Urtheil, ein keder Zug reißt sie aus der Gleichgültigkeit zu unmäßiger Bewunderung hin, ein Moment, der ihnen das Bewunderte ans greifbar zeigt, macht fie wieber zu Berächtern und zu wißelnben Spottern. Leicht gereizt, erregen sie aus ben kleinlichsten Dingen heftige Kontroversen; ihre Phantasie schafft baraus öffentliche Angelegenheiten, das Zufällige wächst unter ihren Hanten zur Wichtigkeit, und so bringt die Leidenschaft fie in wirkliche Gefahren, die der ruhig verständige Beobachter selbst nicht mehr abwenden,

über bie er nur in ein unerschöpfliches Gelächter ausbrechen kann. bas geistige und praktische Leben der Menschen im Durchschnitt und im AUgemeinen, die menschliche Gesellschaft in ihrer Beschränkung und ihrem Gelbst= bewußtsein, was Wieland hat darstellen wollen, und hiefür gab ihm bas bamals noch so enge beutsche Leben ein hinreichendes Muster. Mit ironi= schem Behagen beherrscht er seinen Stoff, und lät ihn in dem berühmten Prozeß um des Esels Schatten den Gipfel des Humors erreichen. Streit um zwei Drachmen nimmt immer größere Dimensionen ein, wird burch Einmischung der Weiber und Priester zur Staatsangelegenheit, führt zum Aufruhr, in welchem es sich endlich um bas Supremat zwischen Patriziern und Plebejern handelt. Einzelne Persönlichkeiten sind nicht ohne feinere Charakterzüge geschilbert. So ber Erzpriester Jason, ein feiner Welt= unb Lebemann, Beschützer ber Künste, Liebling ber Weiber und ber guten Gesellschaft. Er läßt Jeben bei seinem Glauben ober Unglauben, und wie er niemand mit kirchlichen Eingriffen plagt, so liebt er es nicht, wenn man ihn zur Beschwichtigung religiöser Scrupel aufruft. Ihm gegenüber ber Priester der Latona, hochfahrend, ungebilbet, gehässig, insgeheim jeder Bestechung zugänglich. Auch bei ihnen sind es allgemeinere Züge bes Charakters, die Wieland entwickelt, aber bewunderungswürdig ist die Beobachtung, bie Welt= und Menschenkenntniß, die er in diesem, wie in keinem andern Werke beweist. Für jede Erscheinungsform menschlicher Regung hat er ein Auge, und weiß sie an geeigneter Stelle vortrefflich zu verwenden. Da ist zu Anfang bes Romans bie Neugierbe, bie sich zubringlich bem Fremben naht, unersättlich es auszubeuten sucht, um es hastig umher zu tragen, mit bem Staunenben zu staunen, mit bem Zweifelnben zu zweifeln. Dann ber Kunstenthusiasmus, groß in seiner Selbstbefeurung, groß in seiner Abkühlung; in beibem unselbstständig und boch sehr selbstbewußt. Die Leibenschaft in wissenschaftlichen und kirchlichen Streitfragen: philosophisch-akabemische Aufgeklärtheit im Gegensatz zur erbitterten Gelehrsamkeit, die in ihrer Lebens= unkenntniß allen Halt und Takt verliert, und in der Achtung der Welt da= für zu büßen hat. Auf diesem Gebiet ber Beobachtung ist Wicland unerschöpflich, und seine Fronie, die er hinter einem ernsten Gesicht zu verbergen sucht, wahrhaft köstlich. Was hätte bieser Roman für die Literatur und bas deutsche Leben werden können, wenn er nicht in Thrazien, sondern auf nationalem Boben und im Zeitkostum spielte! Die Gebildeten empfingen ihn zwar mit Entzücken, die Nation blieb bavon unberührt — und wer kehrt heutzutage ungeheißen zu ben Abberiten zurück, wenn er im Roman beutsches Leben geschildert lesen will?

Große Vorzüge innerhalb ber angegebenen Schranken hat auch ber Spatere Roman "Peregrinus Proteus" (1791), mit dem er nach langem Ausruhen seine Romanbichtung wieder begann. Während seiner Uebersetzung bes

Lucian, wurde ihm ber Philosoph, von welchem dieser erzählt, interessant, und er beschloß das vielfach Unaufgeklärte und Unzusammenhängende in dem Leben des griechischen Sonderlings poetisch zu vermitteln und zu erganzen. Peregrinus Proteus, ein Philosoph der ausgehenden griechischen Welt, trat zum Christenthum über, gab aber durch seinen Tod der Welt ein Schauspiel, bessen innere Begründung ein Räthsel geblieben ist. Im Jahr 168 n. Chr. bestieg er nämlich in Olympia, während die öffentlichen Spiele gefeiert wurden, vor einer großen Menschenmenge ben Scheiterhaufen, und verbrannte fich selbst. Wieland sucht in diesem Roman die Gegensätze eines alten Mysterien= glaubens, ber heibnischen Philosophie und bes Christenthums, in ihren Ausartungen zu Rohheit ober Schwärmerei, barzustellen, und seinen Helben, ben er alle Entwicklungsstufen bieser Gegensätze durchwandern läßt, zu rechtfertigen. Erscheint auch in bem Roman vieles übertrieben, und als ein subjektives Spiel, gegen ben historischen Geist gehandhabt, so ist boch bie Form vorzüg= sich zu nennen. Die Scene spielt nämlich in ber Unterwelt, wo Peregrinus dem Lucian selbst seine Lebensgeschichte erzählt. Durch diese persönliche Mit= theilung, zur dialogischen Form erweitert, erhält auch das Wunderbarste eine fesselnbe Wahrscheinlichkeit, und erwedt Antheil für den Helden. Ginnehmend ist sogar ber Charakter bes Zuhörenden geschildert, der durch kritische Eins würfe, Zweifel, ironische Ablehnungen und Fragen die Erzählung lebendig illustrirt. —

Eine ähnliche, viel angesochtene Gestalt bes Alterthums sucht Wieland im "Agathobämon" (1796) zu Ehren zu bringen, ben Apollonius von Thana. Auch hier die Gegensätz religiöser Ueberspannung innerhalb heidenischer und christlicher Mysterien, aus welchen sich in der würdigen Greisenzgestalt des Helben der reine Geist urchristlicher Anschauungen und Begrisse hervorhebt; und auch hier die Form zum großen Theil dialogisch. — Kleinere Romane, wie "Menander und Clycerion" (1804) "Krates und Hipparchia", in Briesen geschrieben, können uns nicht eingehender beschäftigen. Ebensowenig seine "Gespräche" ("Göttergespräche", "Gespräche in Elysum"). Das meiste Interesse gewähren seine "Gespräche unter vier Augen", in welchen er seine Ideen über die französische Revolution entsaltet, und sich, eingeschüchtert durch die surchtbare Macht der Ereignisse, zu verwahren sucht gegen politische Gedanken, die er früher in seinen Werken vorgetragen hatte.

Ueberfegungen. Wielands Werke sind uns in der stattlichen Reihe von 40 Banden hinterlassen. Aber diese enthalten noch nicht seine Uebersetzungen. Er überstrug Lucians Werke (6 Bande), Horazens Satiren, Cicero's Briefe, vor Allem den ganzen Shakespeare (8 Bde.). Vorzüglich durch diese Arbeit erwarb er sich ein großes Verdienst, indem er den Grund legte zur Bekanntsschaft und Einbürgerung des britischen Dichters in Deutschland, wo sein

Einfluß bald so bebeutend werden sollte. Go blieb Wieland bis an sein Ende unermüblich geschäftig. Seine Einwirkung war groß, er eroberte ganze Provinzen für die Theilnahme an der deutschen Literatur, denn in Desterreich wurde die Poeste durch ihn erst eigentlich angeregt, und hier, wie überhaupt in Sübbeutschland kam seine Dichtung früher zu allgemeiner und mehr bauernber Geltung als im Norden, wo Klopstock länger herrschte. Für die Geschichte der Literatur sind beide von gleicher Bedeutung. Der hohen Ibealität und Gewalt ber Sprache bes Messiasbichters trat die gesunde sinnliche Kraft Wielands, seine blühende sprachliche Anmuth und Leichtigkeit gegenüber. Unb daß die in beiben ausgeprägten Gegensäte nicht für immer Gegenfate in ber Literatur blieben, waren in ber Zeit bereits neue Elemente thätig, sie bichterisch zu vermitteln und zu verschmelzen.

## Sechstes Kapitel.

## Patriotische und anakreontische Poefie. Berliner und Halberstädter Kreis. Fabeldichtung. Chr. Felix Weiße.

Es ist bezeichnend, daß ber Mann, bessen Narer und von Verigrungen ungetrübter Geist berufen mar, die Gegensätze in der Dichtung auszugleichen, ihr neue, ewig gültige Gesetze zu geben, daß Lessing, auch seinem Geburts= jahre nach, zwischen Klopstock und Wieland steht. Fünf Jahre jünger als ber Messianger, vier Jahre älter als ber Dichter bes Agathon, erwuchs er mit ihnen zugleich, ihre Leistungen verfolgend und prufend; aber es er= wuchs unter seinen beobachtenben Augen, angelehnt an jene beiben, auch eine neue Literatur, ein literarisches Coterientreiben, gegen welches seine überlegne Kritik mit gewaltigen Waffen einschritt. Betrachten wir baber, ehe wir Lessing näher treten, die Umgebung, aus welcher er sich hervorhob.

Wie alles Bebeutenbe, als bebeutend Sepriesene, ober auch nur Neue anregend und aufforbernd wirkt, so war seit bem Wiedererwachen ber Dich= tung bereits eine Menge untergeordneter Kräfte geschäftig, bas Hervorragendere zu reproduciren. Es ist wesentlich eine Literatur der Nachahmung, die wir hier zu überblicken haben. Sie begann schon seit Hallers Auftreten. Ein gewisser Tralles aus Schlesien reimte, ben "Alpen" nacheisernb, eine Beschreibung bes Riesengebirges, Tscharner besang "bie Wässerung ahmungenber Aecker" in einem bibaktischen Gebicht, bem er die Reste von Bobmers Sündfluth zu Gute kommen ließ. Auch bie Anzahl ber lehrhaften Reimwerke wuchs mit jedem Jahre. An Zachariäs (nach Pope's "Lockenraub" ent=

worfene) komische Epopöen lehnte sich eine nicht minder große Anzahl von Uz schrieb einen "Sieg bes Liebesgottes", Dusch ein Nachbildungen. "Toppee" und einen "Schooßhund", Kraußeneck eine "Saloppe", Eberle "einen verlornen hut" und hommel ein "L'hombrespiel". Alle diese Werke, unselbstständig und ohne poetischen Inhalt, können hier nicht tiefer interessiren. Dagegen macht die Nachahmung, die fich um Klopstock und Wieland gruppirt, größeren Anspruch auf literarische Bebeutung. hier werben bestimmte Charakterzüge und Ibeen zu leitenben Gebanken einer ganzen Schule, und in ihr durch unter sich verschiedene Kräfte mit mehr Selbstftänbigkeit weiter gebildet und individualisirt. Man kann zwei auf einanderfolgende Schulen Klopstocks annehmen. Die erste, sehr weit verzweigt, umfaßt die Barden und patriotischen Dichter, lehnt aber in ihren verschiebenen Kreisen auch ben Ginfluß Wielands nicht ab. Die zweite, zu Anfang ber siebziger Jahre, kommt enger geschlossen im Göttinger Dichter= bund als rein Klopstock'sche Schule zur Erscheinung. In der ersten nahmen die abstrakten patriotischen Ibeen Klopstocks, indem man sie auf die Zeiter= eignisse bezog, konkrete Formen an; in ber zweiten, schärfer an ben Meister angelehnten, wurden sie wieder zu Abstraktionen. Dagegen ist der rein poetische Gehalt bei ben Göttingern überwiegenb. Diese werben uns später beschäftigen, hier haben wir es ausschließlich mit der Vielgestalt der ersten Shule zu thun.

Ihr Sit war Nordbeutschland, wo sie sich in mehreren, mit einander verbundenen Kreisen ausbreitete, während sie im Süben, und zwar in Dester= reich, nur in einem vereinzelten Ausläufer zur Geltung kam. Wir haben schon gesehn, daß ein Theil der Jugenbfreunde Klopstocks, nachdem sie Leipzig verlassen, sich an andern Orten wieder fand, um in erneutem Zusammenleben bas in ben Bremer Beiträgen Begonnene fortzuführen. In Kopenhagen vereinigten sich Klopstock, Elias Schlegel und Cramer, zu ihnen trat Ger= stenberg. In Braunschweig lebten Zachariä, Gärtner, Ebert, C. A. Schmidt, die bann burch Eschenburg und Jerusalem neuen Zuwachs erhielten. — Schon vor jener Leipziger Verbindung hatten in Halle zwei junge Män= ner, Gotthold Lange und Immanuel Phra, einen Dichterbund gestiftet, in welchem sich jedoch außer den Stiftern niemand hervorthat. Phra lernten wir bereits als einen ber Ersten kennen, ber gegen bie Gottschebische Schule auftrat. Ein Bandchen Gebichte, bas seine und Lange's Versuche in sich vereinigte, "Thyrsis und Damons freundschaftliche Lieder" (1745) brachte einen neuen Ton in die Literatur, ben bes kleinen, spielenden, dem Anakreon nachgebildeten Liebes. Dieses ging, nachdem die Verbindung sich aufgelöst hatte, als Erbschaft auf einen neuen Kreis über, ber sich balb barauf in Halle zusammenschloß, hauptsächlich repräsentirt burch Gleim, Göt unb Uz. Halle blieb, nachbem sie sich zerstreut hatten, burch bie ihnen eng

Rlopftode Schulen.

verbundnen Klotz und Meier (ben schon genannten Schüler Baumgartens) eine Stätte, wenn nicht der Literatur, doch der Journalistik. Mit Gleim aber siedelte sich ein reger literarischer Verkehr in Halberstadt an. Obsgleich dieser hier ziemlich vereinzelt stand, nahm doch besuchsweise ein großer Kreis von Poeten in seinem Hause Ausenthalt, (J. Georg Jacobi, Klasmer=Schmidt, Heinse, Michaelis,) koncentrirte sich hier ein ausgedehnter literarischer Brieswechsel, und ging von ihm eine vielseitige poetische Anregung aus. In naher Beziehung stand Gleim mit dem Berliner Kreise, der um diese Zeit bedeutendsten Literaturstätte. Hier waren Ewald von Kleist, Ramler, Nicolai, Sulzer, Moses Mendelssohn, theils zu poetischer, theils zu kritischer Thätigkeit vereinigt, hier nahm zeitweise auch der junge Lessing seinen Ausenthalt.

Der eigentliche Grundzug dieser Berlin-Halberstädter, ober preußischen Dichterschule war ber Patriotismus. Die Kriege Friedrichs II. hatten ganz griedrich II. Europa in Bewegung gesetzt, seine Siege machten ihn zum Helben bes Jahrhunberts. Daß er, wenn er gegen Desterreich zu Felbe zog, zugleich gegen das deutsche Reich kämpfte, that seiner Bewunderung weder im eignen noch im Auslande Eintrag, ja in Deutschland selbst galt er bald als der Vertreter nationaler Interessen. Denn jemehr Desterreich seine flavischen Bolterschaften in den Kampf schickte, Kroaten und andres räuberisches Kriegsgesindel den beutschen Boben betraten; jemehr Rußland, Schweden, Frankreich gegen Friedrich auftraten, bestomehr wurden seine Siege über die Fremben (so ber über die Franzosen bei Roßbach) in ganz Deutschland als nationale Erfolge begrüßt. Hob und stärkte sich so bas Nationalgefühl selbst in beutschen Länbern, die am Kampfe gegen den Helden Theil genommen hatten, um wie viel mehr mußte ber Patriotismus in Preußen selbst erwachen. Die Mehr= zahl berer, welchen auch in ber Literatur beutsche Kraft und beutscher Geist am Herzen lag, saben in Friedrich den Retter und Wiederhersteller, und nahmen ihn selbst und seine Thaten zum Stoff für die Dichtung. Vaterlands= liebe, Bewunderung seiner Größe, Siegesfreude erschollen in Liebern und Oben. Was Klopstock angeregt hatte, fand eine praktische Anwendung, die nun erst lebenbig und eingreifend wirkte. Es verschlug nichts, daß Klop= ftod biese Bewunderung für Friedrich, ber ausschließlich bem Geschmad und der Literatur der Franzosen huldigte, nicht theilen konnte, es war immer seine Schule, die dem Sieger von Rogbach sang. Und selbst Friedrichs Nichtachtung ber beutschen Poeste stimmte bie Begeisterung seiner Ganger nicht herab. Ihrem Könige unbekannt, obgleich fast unter seinen Augen, ohne sich zu ihm zu brängen, ohne Erwartung irgend einer Gunst, sangen fie zu seinem Ruhme und zu Ehren beutscher Gesinnung und Tüchtigkeit. Denn so preußisch Kleift, Ramler, Gleim und Andre waren, ce mar die

beutsche Sache, ber sie ihren Gesang wibmeten. Mochten in ber Politik, in den Kriegsheeren Preußen und Desterreich scharf gesondert stehen, in der Listeratur kräftigte sich beutscher Geist und beutsches Nationalgefühl.

Ramler und Gleim waren die beiden Häupter dieser Schule, der erste in seinen heroischen Gesängen dem hohen Odenschwung Alopstocks nacheisernd, der andre mehr von dem Streben nach einer vollsthümlichen Form ausgehend. An beide gelehnt ergriff die Nachahmung, auch außerhald der Grenzen des preußischen oder deutschen Batriotismus, die heroische Sangesform. Rachdem Gleim seine "Ariegslieder eines preußischen Grenadiers" gesungen hatte, trat Beiße mit Amazonenliedern auf, sang Gerstenberg dänische, Willamow russische Ariegslieder, und Ramlers Siegesoden wiederhallten in Wien, wo Denis und Mastalier Desterreichs Helden und Größen im hohen Bardenstone seinerten. Alopstocks modernisitzsmythisches Bardenthum mit seiner anstiten Strophe sehte sich in engste Verbindung mit der Arieges, Sieges und patriotischen Begeisterung, und erhielt, trot der wunderlichen poetischen Form, die daraus entstand, jeht erst einen eigentlichen Inhalt.

Allein durch alle Kriegsbegeisterung, Schlachtenfeier und Siegesfreude läßt sich doch auch eine tiefe Sehnsucht nach Frieden vernehmen, und das selbst bei ben enthusiastischsten Vorsängern ber Schule. War boch jogar die glänzenbste Erscheinung berselben, Swald von Kleist, der den Heldentod bei Kunersborf starb, vielmehr ein Sanger bes Friedens als bes Kriegs. Und so auch ist es nicht gesagt, daß die dichterischen Bestrebungen dieses Kreises allein dem kriegerischen Gesang gegolten hatten. Der Patriotismus war ein allerdings scharf betonter Grundzug, keineswegs aber schloß er andre Elemente aus der Schule aus. Berschieden wie die Häupter derselben, Ramler und Gleim, waren, so gestalteten sich bie Bestrebungen ihrer besonderen Kreise unter ihren Augen auch verschieden und mannigfach. War boch Gleim, der sich gern ben beutschen Thrtaus nennen hörte, ebenso erfreut über ben Ramen bes beutschen Anakreon. Denn er und sein Anhang bilbete, im äußersten Gegensatzu seinen Grenabierliebern, bas anakreontische Wein= und Liebes= lied aus, welches burch Hinzutreten der Schäferwelt und sinnlicher Lüstern= heit, zu dem weichlichsten Getandel wurde. Dier ist Wielands Ginfluß zuerst, und zwar in nicht gludlicher Weise sichtbar. Ein gleich großer Antheil von Rlopstod'scher Sentimentalität trat hinzu, um eine der merkwürdigsten Mischungen hervorzubringen.

Indem wir nun den bedeutenderen Erscheinungen dieser Schule näher treten, beginnen wir mit demjenigen Kreise, in welchem sie den fraftigsten Ausdruck erreichte. Den Mittelpunkt besselben bildet Karl Wild. Ramler, geb. zu Koblenz 1725. Erzogen in den Waisenhäusern zu Stettin und Halle, studirte er Medicin in Halle und Berlin, ohne doch seiner Wissenschaft ein Interesse abgewinnen zu können. Gleim verschaftte ihm eine Hauslehrerstelle

Berliner Areis. Ramler. in der Familie seiner Schwester, kurze Zeit barauf fand er eine Anstellung als Lehrer an der Kadettenschule zu Berlin. Das höchst kärgliche Ginkom= men dieses Amtes wurde erst nach dem Tode Friedrichs II. durch dessen Nachfolger erhöht. Unter ihm erhielt Ramler nach einigen Jahren die Di= rektion bes bamaligen Rationaltheaters in Berlin, Anfangs mit Engel zusammen, dann allein, die er zwei Jahre vor seinem Tobe nieberlegte. starb 1798. — Ramler war mehr ein kritisch und formelles, denn ein pros duktives Talent. Sein dichterischer Umkreis ist beschränkt, er geht kaum über die nächsten Zeit = und Lokalverhältnisse hinaus. Poetische Anreden an ein Geschütz, an die Stadt Berlin, an einen im Glashause zu Potsbam gereiften Granatapfel, beschäftigen sich mit Stoffen untergeordneter Art, allein grade in ihnen kommt seine rhetorische Kraft am meisten zu Tage. Diese rheto= rische Kraft ist es bei ihm überhaupt mehr, als dichterische Verticfung des Gemüthe, die den bedeutenden Eindruck hervorruft. Dabei beruht sie keines= wegs auf rascher Eingebung bes Augenblicks, im Gegentheil arbeitete er sehr langsam, und brauchte zuweilen ein Jahr zur Ausarbeitung und formellen Abrundung einer Ode. Vorwiegend Odendichter, besingt er in dieser Dich= tungsform die Großthaten seines Königs, und verherrlicht bessen heimische Einrichtungen und Verbienste um Wissenschaft und Kunst. Es ist ein schönes Zeugniß für den Charakter des Mannes, daß er, ob auch dem Fürsten, dessen Lob er sang, unbekannt und ohne Hoffnung auf Lohn oder Gunst, nicht müde wurde, aus innerster Ueberzeugung ihn und bas Vaterland um seinetwillen zu preisen. In ihm bethätigte sich jenes stolze Wort Klopstocks: "Uns macht unsterblich des Genius Flug, und die Kühnheit des Entschlusses, von des Lohns Verachtung entflammt." Ramlers Genius war nicht sowohl das hohe dichterische Talent, als vielmehr die Vaterlandsliebe. Sie und seine männ= liche Gesinnung, sein tüchtiges Streben machten, wenn nicht ihn als Dichter unsterblich, doch sein Verdienst um die Literatur unvergessen. Mochte ihn immerhin bei seinem unausgesetzten Anregen und Fördern im Stillen ber Gebanke erfüllen, seinen König mit der Zeit für die deutsche Dichtung, die ihm so sehr am Herzen lag, zu interessiren, bennoch that er keinen Schritt, ber einer Zubringlichkeit ähnlich gesehen hätte. In rastloser Ermunterung zum Schaffen hoffte er ben Geist ber beutschen Dichtung jener Entfaltung und jenem Glanz entgegen zu führen, den Friedrich II. in der französischen Literatur bewunderte.

Seine Formstudien hatte Ramler hauptsächlich an Horaz gemacht, dessen Oben er auch zum Theil übersetzte. Doch ist die Odenform bei ihm ziemlich mannigsaltig. In den einen geht er ganz auf Klopstocks Barbenton ein, mit Beibehaltung der antiken Strophe, in anderen überläßt er sich einem mehr dithprambisch freien Rythmus, in noch anderen wählt er eine gereimte meist vierzeilige Strophe. In diesen entsaltet er den meisten rhetorischen Glanz,

und in einigen derselben ergeht er sich in einem durch Bilderreichthum und Gebanken oft trefflich gehaltenen poetischen Styl. Freilich stört in ihnen auch oft die Ueberfüllung mit griechischer Mythologie, und vielen giebt die Anspielung auf römische Geschichte ein gar zu gelehrtes Ansehn. Auch Drui= ben und Barben brangen sich zwischen antike Götter und Helben, und bringen jene mythologische Verwirrung hervot, die seit Klopstock das Eigenthum der Schule wurde.

Mein Ramlers Bedeutung für die Literatur besteht hauptsächlich in seinem ausgebildeten Formensinn und Formtalent. Er war innerhalb seines Kreises ber anerkannteste Richter in formellen Dingen. Wie er an seinen eignen Gebichten immer auf's Neue feilte, so auch nahm er sich ber Werke Andrer an, um sie sprachlich und metrisch abzurunden. Kleist, Gleim, Uz, Göt und viele Andre, sendeten ihm ihre Dichtungen zur Durchsicht und Kor= rektur, und konnten meist mit seiner Nachhülfe zufrieden sein. Selbst Lessing gab viel auf Ramlers Urtheil. Die Aenderungen, welche bieser mit seinen Epigrammen vorgenommen, nahm er unbesehen als Verbesserungen an, und. noch in späteren Jahren schickte er ihm seinen Nathan, behufs einer Feile ber bramatischen Jambensprache. Allein dies Gefühl, das höchste Tribunal in Sachen ber Form zu sein, bewirkte bei Ramler, bag er nicht mehr anders als mit dem Bleistift in der Hand las, daß er Alles korrigirte was ihm in die Hände kam, auch Werke, um beren Durchsicht man ihn nicht angegangen hatte. Es war nicht taktvoll, daß er Gegners Ibyllen, die er dem Verfasser boch gerathen hatte, in Prosa zu schreiben, in Verse umsetzte, und bag er Lichtwers Fabeln verbesserte, und ohne bessen Willen und Wissen mit seinen Korrekturen neu auflegen ließ. Konnten seine Aenberungen auch wirklich für Vortheile gelten, so war es doch natürlich, daß ihm solche Eingriffe in frem= bes Recht viel Verdruß zuzogen. Sogar den Freunden wurde Ramlers geschäftiger Bleistift mit seinen etwas zubringlichen Liebesbiensten oft unbequem, und es fehlt bei aller Anerkennung nicht an Gereiztheit und Klagen. Doch find bas nur die kleinen Spisoben menschlicher Eigenheit in dem Bereich seiner unläugbaren Verbienste. Manche ber gleichzeitigen Dichter hat er wesentlich geförbert, viele angeregt, er war ber Mittelpunkt eines Kreises, ber sich um reinen Geschmad und bichterischen Geift in bestem Sinne bemüht zeigte.

Ew. Chrift.

Eine dichterisch viel tiefer angelegte Natur, und zugleich die poetisch von Rieist. interessanteste Persönlichkeit dieses Kreises, ist Ewald Christian v. Kleist. Er wurde im Jahr 1715 in Zeblin (bei Cöslin in Pommern), bem Gute seines Vaters geboren. Früh kam er auf die Jesuitenschule nach Cran in Großpolen, in welcher Gegend er Verwandte von mütterlicher Seite hatte, bann auf bas Gymnasium in Danzig, um endlich die Universität in Königs= berg zu beziehen. Nachbem er hier seine juristischen Studien vollendet hatte, unternahm er eine Reise zu Verwandten nach Dänemark. Dort ließ er sich

burch Familienrücksichten bestimmen, seine bisherige Laufbahn aufzugeben, und in der bänischen Armee Dienste zu nehmen (1736). Nach vier Jahren jedoch wurde er durch Friedrich II., der eben den Thron bestiegen hatte, nach Preußen zurud gerufen, und als Lieutenant in bas Regiment bes Prinzen Hein= rich eingestellt. — Kleist war nicht aus ursprünglicher Neigung Solbat ge= worben, seine wissenschaftliche Vorbildung und Liebe zur Poesse machte ihm bas Potsbamer Garnisonleben nicht eben behaglich. Auch setzte es man= cherlei Händel ab. Als er in einem Duell eine Wunde erhalten hatte, suchte ihn Gleim auf, der damals Hauslehrer in Potsdam war, und von seiner Liebe zur Dichtkunst gehört hatte. Gin poetisches Talent in der preußischen Uniform galt bamals noch als eine höchst merkwürdige Erscheinung, um so mehr für Gleim, ber, noch weit angelegentlicher als Ramler, nach Talenten umherspürte, um sie zu förbern und zu ermuntern. Diese Bekanntschaft mit Sleim, die bald zu einem befreundeten Verhältniß wurde, führte den jungen Offizier in den Berkiner Kreis ein, der sich damals zu bilden begann. Ram= ler, die beiben Schweizer Sulzer und Hirzel, und Andre, wurden balb auch seine Freunde. Die Jahre 1744 und 1745 führten ihn mit seinem Regiment nach Böhmen. Nach dem Dresbener Frieden bezog er wieder das Standquartier in Potsbam, und in dieser Zeit war es, wo er seine ersten poetischen Proben, doch ohne seinen Namen zu nennen, in den Bremer Beiträgen ver= öffentlichen ließ. Bald aber zählte sein Name unter die berühmtesten der Zeit, benn 1749, ein Jahr nach bem Erscheinen ber Anfänge bes Messias, ward sein bebeutenbstes Gebicht, "ber Frühling," bereits als ein neuer Triumph ber beutschen Poesie begrüßt. — Zum Stabskapitan befördert, wurde er (1751) nach ber Schweiz und bem Elsaß kommandirt, um dort Soldaten für den neu in Aussicht stehenden Feldzug zu werben. Der Pichter bes Frühlings mit dem roben Geschäft bes Solbatenwerbens betraut, ein preußis scher Werbeoffizier als Träger ber Kultur bes Jahrhunderts! Für ben Dichter war babei Zürich ein Hauptziel. Bei Bobmer, ber ihn, nach seiner Art, begeistert empfing, fand er noch Wieland, machte die Bekanntschaft Breis tingers, und verlebte glückliche Tage. Mein auch sein Werbegeschäft scheint er nicht vernachläßigt zu haben, benn balb nach seiner Rückehr avancirte er, nach eben erst überschrittnem 30sten Jahre zum Major. Der Feldzug von 1756 führte ihn nach Sachsen. In Leipzig machte er die Bekanntschaft Weiße's, vorzüglich aber bes jungen Lessing, mit bem er die drei Jahre, bie er noch zu leben hatte, in der herzlichsten Verbindung blieb. Die längere Muße, die er hier in Leipzig fand (er war nach der Schlacht bei Roßbach burch eigenhändige Orbre des Königs zur Beaufsichtigung der Kriegsgefangenen und des Lazareths ernannt), benutte er zur Herausgabe seiner lhrischen Gebichte. Indessen sehnte er sich aus seiner nicht angenehmen Stellung in Leipzig fort, und so wurde er erst mit ein paar kleinen Expeditionen betraut,

٠.

nach Zerbst, um einen militärischen Verhaft vorzunehmen, und auf Execution nach Bernburg. Den Feldzug von 1758 machte er in der Armee des Prinzen Heinrich, dessen besonderes Vertrauen er genoß. Bei Dresben, wohin die ganze österreichische Macht sich zog, that er sich glänzend hervor, und mitten unter Kanonaden und Geräusch der Waffen fand er noch Muße, sein kleines Helbengebicht Cifsibes und Paches zu schreiben. Nachbem er im Binter= quartier eine Ausgabe seiner sämmtlichen Dichtungen in Ordnung gebracht, wurde er im Corps des General Fink zur Armee des Königs betachirt. Er ging mit berselben über die Ober, und am 12. August stand er bei Kuners= borf ben Russen gegenüber. Sein Corps siel bem Feind in die Flanke. Aleist hatte mit seinem Bataillon bereits drei Batterien erobert, und zwölf starke Kontusionen erhalten; zwei Finger seiner rechten Hand waren zerschoffen, er nahm den Degen in die Linke, sprengte, da er den Commandeur vermißte, vor die Fronte, und führte, trot des heftigsten Kanonenfeuers, sein Bataillon vor die vierte Batterie. Von einer Kartatschenkugel getroffen, die ihm das rechte Bein zerschmetterte, fiel er vom Pferbe, und nach vergeblichen Versuchen wieder aufzusteigen, in Ohnmacht. Man trug ihn hinter die Fronte, wo er liegen blieb. Balb kamen Kosacken, die ihn ausplünderten,, und ihn nackt in einen Sumpf warfen. Russische Husaren fanden ihn in der Racht, zogen ihn auf's Trocine, trugen ihn an's Wachtfeuer auf Stroh, und bebeckten ihn mit einem Mantel. Endlich konnte der Erschöpfte sich einem russischen Offis zier zu erkennen geben. Dieser ließ ihn nach Frankfurt an der Ober bringen und verbinden. Professor Nicolai, den Kleist seine Anwesenheit hatte wissen lassen, ruhte nicht, bis er bie Erlaubniß erhielt, ihn in seinem Hause verpflegen zu burfen. Hier starb er an neuer Berblutung in der Nacht vom 22. zum 23. August 1759. Er wurde in der feindlichen Garnison mit allen militärischen Shren begraben.

Rleist's Tob erregte unenbliche Trauer. Das Opfer, das dem Baterland in ihm. gefallen war, trug nicht wenig dazu bei, die poetisch heroische Stimmung nur noch vertiefter anklingen zu lassen. Bei Lessing nahm der erste Schmerz um den Freund sogar den Ausdruck eines Borwurfs an, indem er behauptete, Rleist habe sich leichtsinnig in Gefahr, und vielleicht absichtlich in den Tod gestürzt, um zu beweisen, daß ein Dichter auch ein Soldat und ein Held sein könne. War doch Rleist von seinen Kameraden, welchen seine überlegne wissenschaftliche Bildung unbequem war, häusig genug wegen seines Umgangs mit Dichtern und Gelehrten ausgezogen worden! Seine nächsten Freunde wußten, daß sein innerstes Wesen mehr im stilleren Verlehr mit den Musen zu Hause war, sie wußten aber auch, daß, nachdem er einmal in die Armee des Königs eingetreten, er sich mit um so eifrigerem Pslichtgefühl seinem Dienste weihte, und daß es ihn um so mehr drängte, sich militärisch hervor zu thun, als er das Gefühl hatte, daß man in der nächsten Umgebung

seinem Hervismus nicht vertrauen mochte. Kleist's militärische Tüchtigkeit ist jedoch nie in Zweisel gezogen worden. Sie war es sicherlich, die ihm die Gunst seines Königs verschaffte. Denn nirgend verlautet, daß Friedrich II. von seinen Dichtungen Notiz genommen, es müßte denn vermittelst der italieznischen Uebersehung des "Frühlings" gewesen sein, welche Mfr. de Tagliazuchi, "dramatischer Dichter des Königs," veranstaltete (La primavera, in versi. sciolti) und schon 1755 zu Potsdam drucken ließ.

Rleist's Hauptwerk ist "ber Frühling" ein beschreibendes Gebicht. Stoff= Reises lich angeregt durch Hallers Alpen, in der Form dem Vorgange Klopstocks folgend, steht es boch durchaus selbständig da. Selbst bas feststehende Gesetz des Herameters behielt Kleist nicht bei, sondern gab dem Verse eine Vorschlags= filbe, eine Willkürlichkeit, bie nicht zu ben Vorzügen bes Gebichtes gerechnet werben kann. Der ganze Bau bes Herameters erhielt baburch einen andern Charafter. Anstatt des bakthlischen erhält der Vers einen anapästischen Ton= fall, und die durchgeführte Cäsur nach ober im dritten Fuße bringt einen schleppenden Gang hervor, der wie ein aufgelöster Alexandriner klingt. Auch gegen ben Vorwurf ber Planlosigkeit läßt sich bas Gebicht nicht schützen, ober wenn man versucht hat, basselbe in bieser Hinsicht zu vertheibigen, so wird man den Plan, der sich halbwege erkennen ließe, nimmermehr gut heißen. Er bestände in der dreimaligen Aufeinanderfolge ein und berselben Gegensätze. Der Dichter singt bem Frühling und kommt auf die Verwüstungen, die der Krieg in der aufblühenden Natur hervorruft; ein Meierhof zeigt ihm bas Glück des Friedens, der Gebanke an das Waffengeräusch der Gegenwart wiederholt die vorige Wendung; eine neue schöne Landschaft nimmt die frohen Bilder wieder auf, bis ein gewaltiges Gewitter wieder Gelegen= heit zu Schilberungen der Verheerung giebt. Allein trot dieser Eintönigkeit ber Anlage und ber unausgesetzten Aneinanderreihung von Naturschilberungen, wie sie im beschreibenden Gebicht immer ermüden, fehlt es dem Detail nicht an Wechsel und Lebenbigkeit. Die Natur ist mit fein und liebevoll beobach= tendem Auge angeschaut, und das Beobachtete burch das Medium der Empfindung verklärt dargestellt. Die großen Gegensätze friedlichen Glückes und gewaltsamer Verheerung rufen bei bem Dichter einen elegischen Ton hervor, ber sich als Grundstimmung über das Ganze verbreitet. Nicht allein in die erwachenbe Natur, auch in alle menschlichen Berhältnisse bringt ber Krieg vernichtend ein, führt die Jugend in das Feld des Todes, zerreißt die Famis lienbanbe, und schlägt Wunben, zu beren Heilung neue Generationen ents stehen mussen. Allein das Gewitter, das, wie aufrührerisch es immer über bie Fluren tobt, boch seine Segnungen zurück läßt, kann als tröstendes Sym= bol gelten. Auf die kriegerisch bewegten Jahre, die der Dichter durchlebte, sah er im Geiste Zeiten bes Friedens folgen, welche die Opfer reichlich ersepen. — Der Ausbruck ber Schilderung wie der Empfindung ist bei Kleist

sast überall bezeichnend und sein. Bergleicht man den Frühling mit Hallers Alpen, so stellt sich ein bereits sehr großer Fortschritt heraus, sowohl in der Sprache, wie in der Darstellung, in der ganzen poetischen Durchdringung und sormellen Wiedergabe des Stoffes. Hallers Alpen sind, bei allen Verzbiensten, die sie in ihrer Zeit hatten, veraltet, Kleist's Frühling steht der modernen Anschauung und Empsindung noch nahe, und wird immer ein ansmuthig liedenswürdiges Wert bleiben.

Bon den übrigen Dichtungen Rleift's ift "Cissides und Paches" das umfangreichste. Er selbst nennt es einen kleinen kriegerischen Roman. Es ist eine Erzählung ber einfachsten Art (in reimlosen fünffüßigen Jamben), in welcher Beschreibungen und breit ausgeführte Bilder in homerischer Art im Vordergrunde stehen. Zwei helbenmüthige Freunde, Macedonier, vertheis bigen die Burg Lamia gegen die Athener, und fallen beibe bei ber Belagerung. Die Handlung ist durch keinen besonderen Zug interessant gemacht, und die Darstellung grabezu trocken und unpoetisch. Beschreibungen von Wurf= maschinen, Geschossen, Vertheibigungsthürmen, Gefechten, folgen auf einanber, ohne daß durch eine rechte Vertheilung von Licht und Schatten, die bei aller Bewegung dürftige Handlung anschaulich gemacht würde. Für die Zeit aber hatte das Gedicht seine Bebeutung. Von einem Soldaten im Kriegslager geschrieben, verherrlichte es den Tod für das Vaterland, und indem es mit ber Schlußwendung an die Gegenwart anknüpft, ruft es die Zeitgenossen zu lebendigem Antheil auf. "Der Tod für's Vaterland ist ewiger Verehrung werth . . . Wie gern sterb' ich ihn auch, den edlen Tod, wenn mein Berhängniß ruft! Ich, der ich bieses sang im Lärm des Kriegs, als Räuber aller Art mein Vaterland mit Feur und Schwerdt in eine Wüstenei verwanbelten; als Friedrich selbst die Fahn' mit tapfrer Hand ergriff, und Blit und Tob mit ihr in Feinde trug, und achtete der theuren Tage nicht für Bolk und Land, das in der finstern Nacht des Elends seufzt . . . Doch es verzagt nicht brin, bas treue Land, sein Friedrich lächelt und ber Tag bricht an!"

Diese Begeisterung sur seinen König spricht sich auch in mehreren seiner Ihrischen Sebichte aus, nicht nur in benjenigen, welche birekt aus seiner perssonlichen Stellung und ben Zeitverhältnissen hervorgingen, (wie bie "Obe an bie preußische Armee,") sonbern auch in solchen, die andre Verhältnisse behanbeln, wo er dann mit geschickter Wendung auf Friedrichs Lob zu kommen weiß. (So in dem "Geburtslied," der Ode an Ramler, und mehr.) In seinen Liedern herrscht bald jene sehnsüchtige Stimmung nach Frieden und ruhigem Genuß der Natur, wie er sie im "Frühling" aussprach, bald sindet der von Gleim angeregte anakreontische Ton des Weinliedes einen heiter gefälligen Ausbruck. Am meisten daheim aber war er mit seinem Gemüth in der Unschuldswelt des Idhylls, welcher bei ihm ein still wehmüthiger Zug

nicht fehlt. Sehr weich und innig ist das kleine Ibyll "Irin" (an Gegner gerichtet), frischere Farbe trägt. "Milon und Iris," welches er Lessing widmete. Sogar in seine Erzählungen und Fabeln bringt jene Stimmung, und in der schönsten derselben, "ber gelähmte Kranich," ist das innerste Wesen des Dichters am reinsten bargelegt.

Auch im Drama versuchte sich Kleist, boch ohne Glück. Seine Tragöbie Seneka, in Prosa geschrieben und in brei Alten, die zusammengenommen kaum ben Umfang eines Aktes burchschnittlicher Messung erreichen, ist ohne alle Handlung und zeigt von keinem bramatischen Verständniß. Kleist bezeichnet es als "bie ersten Züge eines Trauerspiels, in der Whicht ent= worfen, um nach benselben ein Trauerspiel in Versen auszuarbeiten." Sein Vorsatz sei verhindert worden, und die Freunde hätten ihm gerathen, es so bestehen zu lassen. Der Vers aber würde bas Stück nicht dramatischer gemacht haben. Das unstäte Leben eines Kriegers im Felbe war überdies einer Dichtungsgattung nicht günstig, die mehr als jede andere, eine ruhige Abgeschlossenheit des Schaffens verlangt.

Auf jene lyrische Sangesform, die man damals Bardenpoesie nannte, Barden. hatte sich Kleist gar nicht eingelassen. Dagegen ließ sich, im Anschluß an Ramler und Klopstock, ein ganzer Chor moderner Barben hören, die ihren Gefang fast ausschließlich auf bas Barbenmäßige einschränkten. Es ist oben schon ausgesprochen worden, daß Gerstenberg die unschuldige Veranlassung zu biefer Gattung gab. Er hatte ein Gebicht geschrieben, "ber Stalbe", worin er den Geist seines Helben erwachen und in der veränderten Welt den Untergang der alten Götter des Nordens beklagen läßt. Dieses Gebicht und der Anhang von ein paar Dupend Worterklärungen der Ebda= sprache, beren Namen und Bezeichnungen ihm, als einem Dänen, geläufig waren, wurden das erste Grundbuch des Barbenthums in Deutschland. Hier schöpfte Klopstock, und nach ihm ber ganze Chor, während Gerstenberg selbst fich mit bem Barbengesang nichts zu thun machte. — Wir betrachten hier nur einige Chorführer, und auch biese nur im Vorübergehen, ba ihre Gefänge poetisch meist ohne Bebeutung und veraltet sind, und fast nur noch als literarhistorische Curiositäten betrachtet werben konnen.

Ganz besonders eingeweiht in das Barbenthum dünkte sich Karl Fr. Kretschmann (1738-1809), ber unter bem Ramen bes "Barben Rhingulf" sang. — In seiner Abhandlung über das Bardiet kommt seine Forschung zu dem Resultat, daß der Hauptton des Bardiets der "innere Barbengeist" sei. Worin nun aber ber innere Barbengeist bestehe, barüber schwebte ber ganze Barbenchor im Dunkeln. Gleim, ber. ben Barben Rhin= gulf mit Entzücken begrüßte, fand in ihm einen vollendeten Ausbruck bes Barbenthums ("Große Barbengebanken . . . eine alte fürtreffliche Barbensprache". Brief an Jacobi, 7. Nov. 1768), aber um eine Erklärung wäre

auch er verlegen gewesen. Man sang eben nach was Klopstock vorgesungen hatte, ein Quodlibet aus Offianischen, nordisch=mythologisch und urgermanisch gedachten Erfindungen. Doch unterscheibet sich Kretschmann baburch von den Uebrigen, daß er die antike Strophe verwarf, und den Reim anwandte und angewendet wissen wollte. — Dagegen versenkte sich Joh. Gottl. Willamow (1736—1777) ganz in den griechischen Dithyrambenschwung, mit dem er Friedrich II., Hermann und andere Helden besang. — Fester hielten an der antiken Strophe zwei österreichische Barben. Joh. Michael Kosmas Denis (1729—1800) wurde der Barbe Sineb genannt. Er war Jesuit, zu= gleich aber Mittelpunkt ber geistigen Bewegung in Wien, welche er, nach bem Vorbild ber literarischen Entwicklung in Nordbeutschland, zu leiten suchte. Klopstock war ihm das höchste poetische Muster. Ihn besang er als "ben obersten Barben Teuts" und zwar mit einem Schwunge ber Phantasie, einem Bilberreichthum und Glanz ber Rhetorit, die den Meister volltommen Empfindung, Feinheit in ber Wahl bes Ausbrucks, Kraft und Begeisterung hatte ber Barbe Sined seinen nordbeutschen Genossen in nicht gewöhnlichem Maaße entgegen zu setzen, zum Theil übertraf er sie auch barin. Sangen jene, ihren Friedrich, so ließ er in seinen Oben den Ruhm seiner Maria Theresia, seines Joseph II. und der kaiserlichen Heere erschallen, ein österreichischer Patriot, aber ohne die Gegner seines Baterlandes zu schmähen, sonbern voll Anerkennung, sogar voll Dank für den geistigen Gewinn, ber ihm von ihnen zu Theil geworden. Neben ihm sang Karl Mastalier (1781—1795), ebenfalls Jesuit. An Talent sehr mäßig, an Begeisterung Denis gleichstehend, war Mastalier von bemselben patriotischen Geiste durch= brungen, und begrüßte balb in Oben, balb in gereimten Strophen, die Personen seines Kaiserhauses, die Generale Daun und Laubon u. a. mit bem Klange ber Barbenharfe. —

Gleim.

Mit dem gesammten Barbenchor, so wie mit dem Berliner Kreise aufs engste zusammenhängend lebte Gleim in Halberstadt. Als patriotischer Epriker ist er ein Bertreter der Klopstock'schen Schule, wiewohl auf seine eigene Weise, außerdem aber machte er sich zum Mittelpunkt einer eignen, mit jener schwer zu vermittelnden Richtung.

Joh. Wilh. Ludwig Gleim wurde 1719 zu Ermsleben in der Nähe von Halberstadt geboren. Auf der Universität in Halle trat er mit dem Aesthetiker Baumgarten und dessen Schüler Meier in Berbindung und des gann mit seinen Studiengenossen Uz und Götz seine dichterische Lausbahn, die vorzüglich in Uebersehungen und Nachbildungen des Anakreon bestand. Ueber Berlin wandte er sich 1740 nach Potsdam, um eine Hauslehrerstelle anzutreten, bald darauf wurde er Sekretär des Prinzen Wilhelm von Schwedt, den er beim Ausbruch des zweiten schlessischen Kriegs ins Feld begleitete. Nachdem dieser in der Schlacht bei Prag gefallen war, nahm er (1745)

eine gleiche Stellung bei dem Fürsten Leopold von Deffau an. Doch auch in dieser blieb er nicht lange. Er lebte einige Jahre in Berlin, bis er 1747 zum Domsekretär und Kanonikus in Halberstadt ernannt wurde. In diesem reichlich dotirten Amte konnte er ganz seiner Muße und seinem Behagen leben, wohlthätig wirken und bis zu seinem 84. Jahre einen Briefwechsel führen, der an Umfang seines Sleichen sucht. Er starb im Jahr 1808.

Gleim war kein schöpferisches Talent, er gehörte, so rastlos er sich auch in den zur Zeit üblichen Dichtungsgattungen versuchte, nur zu den .Angeregten. Alle seine Gebichte find flach, prosaisch, trivial; sie verfallen, wo er eine pathetische Sprache anheben will, in ben Bänkelsängerton. Diesen kultivirte er sogar in einer unschönen Gattung von "Romanzen", b. h. Morb= geschichten, wie man fie zum Leierkasten bort. Dieses Bankelfangerhafte führt häufig zur Popularität, allein er war barin nicht so glücklich, und gerabe ba, wo er populär sein wollte, wurde er reflektirt. Dies ist sogar ber Fall in seinen "Preußischen Kriegsliedern in ben Feldzügen 1756 und 1757 von einem Grenabier". Volksthumlich ist barin nur bie Begeisterung für Friedrich und seine Generale, aber bem Ton und ber Sprache nach er-Ariegs-und tennt man schon in bem ersten Lieba hinter bem Grenabier ben gelehrten Wenn er gleich in der britten Zeile ruft: "Berlin sei Sparta!" Ranonitus. und als Friedrichs Grenadier zugleich Friedrichs Horaz sein will, so ist es um die Popularität geschehen. So viel Schlachtlieder er auch sang, sie mochten von Gleichgesinnten mitempfunden und gepriesen werden, von den Solbaten wurden sie nicht gesungen, sie brangen nicht in's Volk. Dies Schicksal hatte überhaupt die ganze kriegerisch patriotische Lyrik der Zeit. Was Ramler, Gleim, Uz und viele andere an Schlachtliedern sangen, es war eine Kriegsmusik, die von Gelehrten ausgegangen, auch nur in gelehrten Areisen wiederhallte. Wie anders schlugen im Anfang unseres Jahrhunderts Theodor Körners Lieber ein, die zum Theil im Felde selbst gedichtet, naiv, von der Eingebung des Moments und der Situation ausgehend, volksthum= lich für alle Zeit wurden! — Ebensowenig wie durch seine Kriegslieder wußte Gleim in seinen "Liebern für bas Bolt" den Ton bes Boltsmäßigen zu treffen. Da schreibt er bem Bauer sein Lieb vor ("Ich baue, barum heiß' ich Bauer"), bem Pflüger, bem Sämann, bem Amtmann, bem Berwalter, dem Gärtner, dem Hirten, den Schnittern, den Schnitterinnen, indem er ihnen Resterionen in den Mund legt, die ihrem Stand durchaus fremb sind. Was zum Bolksliebe werben soll darf nicht für das Bolk gedichtet sein, schon diese reflektirte Absicht, die Anknupfung an ein äußeres Bedürfniß, wird das Ziel verfehlen. Das Volk, wenn es sich seine Lieder nicht selbst macht, würdigt nur basjenige seines Gesangs, was unmittelbar, rein menschlich, naiv und ursprünglich empfunden ift. Die zündende Kraft

eines Liebes ist unberechenbar; Fassungen, welchen selbst ber Annbigere bie Popularität vorher gesagt hatte, gehen spurlos vorüber, während ein einziger glücklicher Zug oft eine unvermuthete Wirkung hervorbringt und ein Lieb durch Generationen hin trägt. — Dies zeigt sich in einem Trinkliebe von Gleim sehr auffallend, und sicher hat weder er noch seine Lobredner vorausgesehen, daß die ganze übermäßige Anzahl seiner Trinklieder vergessen werden würde, bis auf eins, und gar nicht einmal ein besonders glänzendes. Welchem alten und jungen Studenten ist nicht das Lied "Der Papst lebt herrlich in ber Welt" (Der Papst und ber Sultan) heut noch bekannt? — Das Gleiche gilt von seinen Fabeln. Sie find, obwohl zu ihrer Zeit über Alles gepriesen, unsäglich dürftig, oft sogar kindisch, und doch haben sich einige bis auf unfre Tage noch in Gunst erhalten. So die Ameise und die Grille ("Eine faule Grille sang") und die Geschichte von "jenem Mann, den ich dir nicht nennen kann", welcher mit dem Schöpfer haberte, daß er den Kurbis nicht am Eich= baum wachsen lasse, der aber, als eine Eichel ihm auf die Rase siel, sich boch gludlich pries, daß es kein Kurbis gewesen.

Gleims umfangreichstes Werk ist ein Lehrgebicht (in brei Theilen und in reimlosen Jamben) betitelt: "Hallabat ober bas rothe Buch". Angeregt durch eine Uebersetzung des Koran, erdorgt er sich das Sewand eines morgenländischen Weisen, um religiöse und moralische Betrachtungen über verschiedene Verhältnisse des Lebens anzustellen. Mit welchem staunens den Enthusiasmus das Werk auch in seinem Kreise empfangen wurde, es ist hentzutage mit Recht vergessen. Kommt auch hin und wieder darin eine poetische Wendung vor, sie wird erdrückt von der unendlichen Breite und Weitschweisigkeit der Diktion. Es ist eine Reihe von gewöhnlichen Gedanken und Empfindungen und eine Weisheit, die in ihrer unermüblichen Redelust unsäglich langweilig wird.

Länger muffen wir bei Gleims anakreontisch er Lyrik verweilen, wodurch er das Haupt einer eigenen Schule wurde. Seine Nachbildungen des Anakreon begannen schon in seinen Universitätsjahren, und die in seine hohes Alter sang er von Liebe und Wein. So wuchs der Umsang dieser Liebermenge ins Unglaubliche, und doch steht der poetische Werth dazu in gar keinem Berhältnis. Der Mangel an innerer Wahrheit fällt beim ersten Blick in die Augen, und seine Briese bestätigen nur, daß das Ganze ein bloßes Spiel und Setändel ist. Diese Hunderte von Amoretten, personissieirten "Scherzen und Saukeleien", diese Sötterchen, Bennstäubchen, Liliensstengel, Zephhre und wie der ganze Apparat heißt, werden zur Kinderei, da sich nichts von tieserer Empsindung dahinter verbirgt. Was soll man dazu sagen, wenn der würdige Kanonikus in Dutenden von Sedichten die Musen besingt, sie als seine "lieben Mädchen", seine "griechischen Schätzchen" anredet, die ihm die Nektarschale füllen, ihm das graue Haar mit Rosen

schmücken und mit ihm tändeln und schäkern? Oft wird dieses lügnerische Spiel mit zurechtgemachten Situationen auch üppig und sogar durch eine ge wisse Lüsternheit geschmückt, wo man benn eher einen frivolen Knaben, als einen gesetzten Mann zu hören glaubt.

Einen eigenthumlichen Einbruck macht es, wenn Gleim biefe Tanbeleien mit seinen Freunden, Georg Jacobi, Uz, Götz und Anderen austauscht. Sie machen einander Liebeserklärungen, senden sich gegenseitig ihren Amor zu, den sie förmlich hätscheln, besingen sich voll Zärtlickkeit und schwelgen in Kussen ber Freundschaft. Briefe ohne zärtliche "Lieberchen" werden nur mit Betrübniß empfangen, jebe Gabe in Versen, sie mochte so leidlich ober so elend sein als sie wollte, in den Himmel erhoben. Der Briefwechsel zwischen Gleim und G. Jacobi ist ein so charakteristisches Kulturbild dieser sentimentals anakreontischen Richtung, daß dieselbe nicht besser als durch eine kleine Blumenlese baraus veranschaulicht werben kann. Johann Georg Jacobi (1740—1814), ein Lyriker von zierlichem Talent, machte manches Gebicht, dessen Wohllaut noch heut nicht verklungen ist, allein in seiner anakreon-3. G. Bacobi. tischen Zeit war er von Gleims Einfluß so beherrscht, daß er ganz in ben Spielereien besselben aufging. Gleim lernte G. Jacobi in Halle kennen und verschaffte ihm darauf eine Stellung als Kanonitus in Halberstadt neben sich. Später folgte Jacobi einem Rufe als Professor nach Freiburg.

Die Briefe stammen hauptsächlich aus den Jahren 1766—68, bis zum Eintritt Jacobi's in sein Halberstäbter Kanonikat. Sie sind überall mit Versen durchstochten, viele ganz durchgereimt. Folgendermaßen schreibt der Kanonikus Gleim an den Professor Jacobi:

"Nach Ihrer Abreise, mein liebster Freund, war ich heute zum erstenmale wieder in meinem Garten. Pomona winkte mir zu dem Baume mit ben kleinen rother Aepfeln, unter welchem wir uns kusseten. Ich konnte ihrem Winke nicht folgen, es war mir zu traurig hinzugehen und meinen lieben Jacobi nicht zu finden. Ich ging unter den Kindern der Flora; ohn= geachtet ber rauhen Witterung find sie noch nicht gestorben. Bergebens fahen sie mich freundlich an. Warum ihr mich so traurig seht, ihr Blümchen? Ich dacht an meinen Freund, der euch besänge, wenn er euch so freundlich fähe.... So sprach ich mit den Blümchen und ging in Gedanken, ohne zu wissen wohin. Auf einmal stand ich unter dem Baume mit den rothen Aepfeln und da, mein lieber. Freund, da gab ein Geist mir einen Kuß; der Genius meines Jacobi war es, ober er selbst. Er küßte völlig so, wie mein Jacobi küßt. So wie seine Verse von allen andern Versen, so unterscheib ich seine Kusse von allen andern Kussen. Es war eilf Minuten auf Dreie: dachten Sie da an mich, mein lieber Freund, so war es gewiß Ihr Geist, der mich küßte. Uebermorgen um eilf Minuten auf Dreie stehe ich wieder unter bem Baume mit ben rothen Aepfeln, wenn Sie etwa nur auf bieser

Stelle mich kissen wollen." (7. Oct. 1767.) — "Du hast nicht nöthig, bu lieber kleiner Bogenschütze, bu hast es nicht nöthig, an meinen Liebling mich zu erinnern! Aus meinen Akten hervor seh ich dich winken, sahest du mir es nicht an, daß ich eben an ihn gedachte? Lausche nur immer, du kleiner rothwangigter Gott! Du seiest der Amor, der sonst nur Mädchen belauschet, oder der Genius meines Jacobi, denn einer von beiden dist du. So lausche nur immer! Du siehest Gedanken an ihn, Wünsche des Herzens, zärtlicher als wenn Aglaja nach ihrem Seladon seuszet. Sahest du nicht solche Gedanken?" (7. Oct. 1767.)

Und Jacobi an Gleim: "So zärtlich als Anakreon, so voll Empfin= dung, so voll Feuer, als der verliebten Sappho Leier (u. s. w.) . . . so zärt= lich, so seurig, so stark mußt ich singen, um mein ganzes Gefühl auszubruden. Jeder Gebanke an Sie, liebster Freund, ist Liebe, Liebe, bie bef= tigste Liebe! Wenn mir die Gesetze der Freundschaft immer heilig waren, wenn ich alles Glück, alle Freube meines Lebens von Ihren Handen erwartete, so bin ich jetzt belohnt genug, da diese wohlthätige Göttin einen Gleim mir gab. Seine Briefe? Alles was Fürsten geben können, bas liebenswürdigste Geschenk des schönsten Mädchens ist nicht fo reizend für mich . . . Einen langen poetischen Brief hatt' ich Ihnen biese Boche geschrieben, benn ich benke an nichts, als an Gebichtchen und nur an Gedichte für meinen Gleim.... Wären Sie ein Mädchen, liebster Freund, so wurde ich zewiß nicht mehr flatterhaft, nicht mehr unbeständig, ewig wurd' ich ihnen getreu sein. So treu — lassen Sie mich ein wenig nachstnnen, denn die beständigen Liebhaber sind selbst in der Fabel selten — wie Philemon seiner Baucis. Ja unser Haus sollte auch in einen Tempel und wir, wenn es-uns in der Welt nicht länger gesiel, in zwei niedliche Bäumchen verwandelt werden, auf beren Zweigen Nachtigallen sängen. Andere sollten bei uns sich Liebe schwören und nie den Eidschwur brechen. (14. Oct. 67.) — "Zürne nicht kleiner Amor, daß ich in der Sprache der Menschen mit , dir rede! Aber ist dies nicht die Sprache, worin ich beinem Anakreon sage, daß ich ihn liebe? So höre benn, lieber Amor, du der weiseste unter beinen Brüdern, höre meine Bitte. O schleiche hin zu meinem Freunde und wenn er, in Papieren vertieft, dich nicht sehen will, so klettre auf ben höchsten Stoß Akten, rausche mit den Flügeln, wie Chloens Bögelchen, das von ihr vergessen wird; und hört er noch nicht, so nimm ihm die Feder, so greife nach der Leier und brobe sie zu verstimmen: bis er voll. Ungeduld dir zu sprechen erlaubt. Dann, Amor, bann nenne mit traurigem Tone meinen Ramen, bann sag ibm, bag mir kein Morgen mehr schön, kein Abend mehr heiter ift. Mal ihm, bem Bette gegenüber, das Bildniß seines Freundes in trauriger Stellung mit den Zügen einer verlassenen Geliebten, damit er beim Erwachen es sehe, damit er fühle, wie unglücklich ich bin....

lächelten die Musen, weil bein Anakreon mir lächelte. Oft zitterte ich in meinem Glücke, aus Furcht es zu verlieren, aber ein Briefchen meines Gleim tröstete mich wieder. Jett, o Himmel, jett ist um mich her eine Wüste! Ach Amor, liebster Amor, sollten meine Briefchen, meine Lieberchen ihm nicht mehr gefallen? Dann hör ich auf zu singen, bann gefällt mir meine Laute, bann gefallen mir die Lieder Gresset's und Chaulieu's, die ich noch zu singen wagte, nicht mehr. Sag' ihm Alles, kleiner gütiger Gott, sag es ihm weinend, denn einen Amor kann er nicht weinen sehen. Er wird sich hinsehen und an seinen Jacobi schreiben."

Noch ein paar Stellen, die Gleims Enthusiasmus bezeichnen für Alles, was von seinen Freunden gereimt in seine Hände tam. Jacobi hatte ihm ein Lied geschickt. "Wo ist ein Titian, ruft Gleim, ein Correggio, der es mir nachmalet? Desern, ben einzigen guten Maler nach Dieterich, den ich kenne, werd ich einmal bitten, sich mit diesem liebenswürdigen Gemälde zu verewigen. Unterbessen soll Meil mir es zeichnen. Zu Dresben lernt' tch eine Malerin kennen, die eine schlafende Benus recht gut gemalt hatte, diese würd ich auch darum bitten, wenn ich Fürst wäre, denn für die schlafende Benus forberte sie fünfhundert Thaler, und wenn sie mir was fürtreffliches machte, ober welches gleich viel ist, wenn sie ben Dichter erreichte, so bekame sie tausend für jeden Amor meines Jacobi! Bon Mengs hätt ichs am liebsten gemalet . . . und wenn Mengs nicht begeistert, nicht hingerissen wird zu Palet und Pinsel, so ist er ber große Mengs nicht! . . . Für den Vers: Nicht jedes Liedchen u. s. w. geb ich Ihnen einen Kuß, unten bekommen Sie für drei Verse zehntausend, folglich muß ich hier sparen. "Mich Weis= heit tehren".. für diesen zehn Russe, für jeden folgenden ebensoviel. Alles, Alles ist fürtrefflich, unverbesserlich! . . . Amor, mein bester Freund, Amor selbst hat sie zu bem Lieb auf seine jungen Brüber, die Amoretten, begeistert. Für alle die Freuden, die mein Jacobi mir macht, belohne ihn der Himmel ober Apoll, mit all seinen Begeisterungen. Immer sich selbst gleich, an Er= findung, Ausbildung, Ausbruck, bleiben Sie, und unterscheiben daburch sich von allen unsern Dichtern. Schon seh ich Sie, neben Uz, unter unsern Kassischen Autoren!"

"Klassische Autoren" aber waren für Gleim alle Poeten, die in seinem Sinne, oder die überhaupt etwas gedichtet hatten — sie waren es ihm zu einer Zeit, da Lessing eben das Schreckenswort ausgesprochen, daß man in Deutschland noch gar nicht einmal eine Literatur habe. Gleims Uebersschwänglichkeit, sein Freundschaftsenthusiasmus machte aus dem Trivialsten, das ihm zugesendet wurde, ein Meisterwerk. Jemehr er in Halberstadt mit seinem rastlosen Drange, literarisch zu wirken, allein stand, desto mehr war er auf brieslichen Verkehr angewiesen, in welchem sich jede neue Anknüpfung sosort zu zärtlichster Freundschaft ausbildete. Er hatte in seinem Hause ein

Zimmer zum "Freundschaftstempel" geweiht, worin die Bilber aller seiner Geelenverwandten die Bande schmudten, eine Reihe die mit jedem Jahre stieg und endlich bis auf einhundert und achtzehn Rummern gebracht wurde. Es versteht sich, daß alle berühmten Namen ber Zeit barin vertreten waren.

Man hat immer gemeint nicht genug hervorheben zu können, wie sehr

Gleim die deutsche Literatur gefördert, wie außerordentliche Berdienste er sich um seine Freunde; um Schriftsteller aller Art erworben habe. Das lette kann zugegeben werben, das erstere keineswegs, wenigstens nur sehr bedingt. Sein Eifer für die Literatur war ungemein, er hatte ins Große wirken mögen, hatte jedem seiner Freunde die sorgliche Muße gegönnt, Bedeutendes zu leisten und bemühte sich unausgesetzt ihnen Anstellungen zu verschaffen. Birkamteit. Er dachte sogar daran, in Halberstadt eine poetische Atademie zu stiften, deren Plan er in einem Briefe an Jacobi auseinander sett. Da seine Bemühungen im Staate Friedrichs II. burchaus fehl schlugen, benutte er seine eigenen reichlichen Mittel zu Unterflützungen seiner Freunde. Die Anzahl berer, die von seiner Freigebigkeit zu sagen hatten, ist groß, und die zartsinnige Art seines Gebens respectabel und nobel. Er erndtete Liebe und Freundschaft und wollte nichts Anderes, er erhielt den Namen "Bater Gleim", der ihn nicht minder entzückte, als der des deutschen Tyrtaus und Anakreon. Mein es waren boch nur persönliche Freundschaftsbienste, wodurch er sich als Privat= mann achtungswerth machte. Daß er G. Jacobi, die Karschin, Klamer= Schmidt, den jungen Michaelis und Andere unterstützte, wird man boch nicht eine Förberung ber Literatur nennen können; mit gleichem Rechte wäre jenes Faß Wein, welches er einst, um einen thörichten Streich gut zu machen, Lessing verehrte, als ein literarisches Verbienst zu bezeichnen. Geistig geförbert hat er weber ein größeres, noch auch alle die untergeordneten Ta= lente, die er sich verpflichtete. Er verstand weder zu leiten, noch auch wollte er leiten, im Gegentheil pries er jebe neue Erscheinung als ganz außer= orbentlich, ja er ging auch wohl baran, sie nachzuahmen. In Allem was ihn begeisterte — und es bedurfte keines großen Aufwandes um ihn zu be= geistern — kannte er weber Maaß, noch Geschmack, noch Kritik. Seine rastlose Vielgeschäftigkeit erschöpfte jebe Richtung bis zur äußersten Ueber= Selbst in seiner patriotischen Lyrik mußte Lessing ihn mahnen sich treibung. zu mäßigen, damit er nicht über's Ziel hinaus schieße. — Ramler korrigirte Alles, was man ihm brachte, ober auch nicht brachte, und wirkte nach for= meller Seite unbedingt verdienstlich; Gleim erhob Alles in den Himmel, kam dem Verfasser mit offenen Armen entgegen und bestellte sein Bild für den Freundschaftstempel. Dadurch führte er in seinem Kreise ein gegenseitiges Anpreisen, Geltenlassen, Tänbeln und Schönthun ein, bas alle Kritik ver= bannte und ihn zu einer Coterie machte, die nach innen die Entwicklung hemmte, und nach außen geradezu schäblich wirkte. Dehnte boch Gleim seine

Zärtlichkeit auch auf einen so gemeinen Menschen wie Klot aus, bessen Journal in Halle auch als Organ der Halberstädter Schule gelten konnte. Hier bereitete man für Lessing eine gewaltige Arbeit, denn dieser, obgleich mit Gleim persönlich befreundet, mußte hier anknüpsen, um den literarischen und kritischen Augiasskall gründlich zu säubern.

Gleim war ein guter Mann, der gern alle Leute für gut und bieder, und jedes Erzeugniß seiner Schule für vorzüglich und verdienstvoll gehalten hätte. Er erreichte ein hohes Alter, und konnte es nicht fassen noch ver= schmerzen, daß die deutsche Literatur eine so andre Wendung genommen, als er sich vorgestellt hatte. In Söthe, so wenig er ihm zu folgen vermochte, ahnte er irgend eine ihm unheimliche Macht, gegen Schillers Bebeutung war er völlig blind. Im Oktober des Jahres 1800 schrieb er an Herber: "Gestern fingen wir an Schillers Wallenstein zu lesen, lasen nur das Lager. Welch ein Spectacul! Und wozu? Welche Wirkung soll's thun? Zwei Wachtmeister, wie Paul Werner, konnten die Stimmung der Soldaten für ihren General eine Millionmal besser bem Zuschauer bekannt machen! Ob ich bas ganze Stück mir werbe vorlesen lassen? Ich glaube nein, ich fürchte mehr solch Spectacul!" Schon ein paar Jahre vorher hatte er seine äußerste Entrüstung über die Xenien der beiben Dichterfürsten ausgesprochen, die sich über ben ganzen literarischen Tröbelmarkt, ber ihm boch so sehr an's Herz gewachsen war, unverzeihlich lustig gemacht hatten. Er schwang sich zu nicht weniger als sechsundsechzig Gegenrenien auf, die er unter dem Titel "Kraft und Schnelle des alten Peleus" herausgab. Sie zeigen nur, daß es mit der Kraft und Schnelle des alten Peleus zu Ende war, und auch mit der alten Zeit, um die er klagte: "Wie war's einmal so schön auf unserm Helikon, als Klopstock noch Homer, Uz noch Anakreon gerufen ward auf ihm!... Ms alle Sänger nach einander ihre Lieber vorsangen, alle noch wie Brüber sich liebten! Haß und Neid war nicht auf ihm zu sehn! Auf unserm Helikon, wie war's einmal so schön!" —

Im engsten Zusammenhang mit Gleim steht der schon oft genannte Johann Peter Uz (geb. 1720 in Anspach, wo er den größten Theil seines 3. p. uz. Lebens in juristischen Aemtern zubrachte, starb 1796). Er theilte seit den gemeinsamen Studienjahren in Halle mit Gleim alle poetischen Bestrebungen, die triegerische Lyrit, die lehrhafte Dichtung und den anakreontischen Amos rettenkultus. In das Element des letzteren tauchte er mit dem meisten Beschagen unter. — Was dei Uz zuerst auffällt, ist die leichte Beweglichkeit, Reinheit und Eleganz der Form, durch die er alle Genossen seiner Schule übertrifft. Manche seiner Lieder sind von einer Ueppigkeit der poetischen Bilder, ohne daß sie das Maaß überschritten, dabei von so melodischem Wohllaut, daß sie über den Mangel an Inhalt beinah täuschen. Vermißt

Roquette, Literaturgeschichte. II.

1

wird ein Inhalt in seinen preußisch=patriotischen Gedichten zwar keineswegs, aber was er in ihnen singt, ist eben die allgemeine vielgehörte Begeisterung für Friedrich, der er keine wesentlich neue Seite abgewinnt. Auch ist die Anzahl dieser Gedichte nur gering. Um so umfassender die seiner erotischen Formspiele. Einen tieseren Semüthkklang schlägt er darin nicht an, er wiesderholt nur das sinnliche Getändel mit kleinen Göttern, singt der Göttin von Snidus, Amathunt und Paphos, jauchzt sein Evos in Lyaens Sesolge, und absolvirt das ganze konventionell-mythologische Pensum der Schule. Er thut es in glänzender Weise, aber eine innerlich menschliche Betheiligung ist nicht zu erkennen, so rastlos seine Amoretten auch ihre Köcher leeren, und ihn in die Rosengebüsche von Paphos entführen.

Es gehörte zur Schule, auch die Ansichten über Weisheit in Berse zu bringen, Beisheit zu lehren, bas Ibeal eines Beisen in großen, wie in Meis nen Dingen barzustellen. Seitbem Gleim eine "Ermahnung zur Beisheit" einmal in die ungesuchten Worte gekleibet hatte: "Laßt uns weise sein beim Geruch der Nelken; Freunde zieht ihn ein, ehe fie verwelken" — seitbem spielte jeder in Bersen den weisen Mann auf seine eigne Manier. Uz bichtete eine Homne auf die Weisheit, schilderte ben standhaften Weisen, befang den wahren Muth des Weisen, die ruhige Unschuld und die Slückseligkeit, und schrieb ein sehr umfangreiches Lehrgedicht "über bie Runft, ftets frob= lich zu sein" (in 4 Büchern ober Briefen), die er eben auch nur als eine andre Form der Weisheit hinstellen wollte. Es ist breite Moral in Alexan= brinern vorgetragen, die, wie Alles, was Beruf von Weisheit macht, und boch überall gegen Menschenkenntnig und psychologische Beobachtung sünbigt, einen langweilig kläglichen Einbruck macht. — Als Uzens bebeutenbstes Sedicht galt seinen Zeitgenossen "Der Sieg des Liebesgottes," ein komis sches Epos in Zacharia's Manier. Der Inhalt ift ein Richts, er beschränkt fich darauf, daß eine Spröbe verliebt gemacht wird, und zwar burch bas Geschent einer glanzenben Rutsche, vermöge welcher ihr Berehrer fich ihr erft als verehrungswürdig barstellt. Das Gedicht wurde bem jungen Wieland verhängnißvoll, da sein Angriff auf die Unchristlichkeit desselben dahin führte, daß Lessing ihm die Mängel seines eignen Christenthums entgegen balten mußte. In der That aber ist dieser Sieg des Liebesgottes, bei allem Glanz der Form, hochst gemein, denn er zeigt nur niedrige Gefinnungen, die durch all das flatternde Amorettengelichter hervorgerufen und beschützt werden, ohne einen versöhnenben sittlichen Gegensat.

Zu Gleim und Uz tritt, seit den hallischen Universitätsjahren, als dritter 3. A. Got im Bunde, Johann Nikolaus Göt (geb. 1721 in Worms, lebte als Pfarrer an verschiednen Orten in Süddeutschland, starb als Superintendent in Kirchberg 1781). Er ist der Dichter des anakreontisch sormalen Kleinslebens. Liedchen von möglichst winziger Gestalt, Madrigale, Triolette u. s. w.,

ı

vielfach dem Französischen nachgebildet, besingen Wein, Liebesgötter, Rosen, Nachtigallen und weise Einfalt. Besonders geschätzt war seine Elegie, "die Mädcheninsel," in der sich der anakreontisch gestimmte Dichter ein ideales Leben erträumt. Seine Gedichte gab Ramler heraus. —

Dieses anakreontische Getänbel wurde eine Lieblingsrichtung ber Zeit, und erhielt sich neben bem hohen Schwunge Klopstocks, und neben ber pa= triotischen Lyrik in Ansehn. Es gab auch wohl Stimmen, die über solche Spielereien den Kopf schüttelten, wie Bobmer, der die Richtung in den "Grazien des Kleinen" verspottete, allein diese ließen sich nicht so leicht ver= treiben. Erst als die neue Lyrik des Göttinger Dichterbundes in's Feld rückte, nahmen biese mit Puber und Schönpflästerchen geschmückten Grazien und ihr Amorettengefolge bie Flucht. Hulbigten ihnen boch sogar kräftigere Geister, wie Gerstenberg, eine Zeitlang, und verschmähte es doch auch ber junge Lessing nicht, in den allgemeinen Reigen einzutreten. Beibe bezeichneten diese ihre Jugenbübungen später als bas was sie waren, und boch unterscheiben sich ihre Dichtungen immer noch vortheilhaft genug von dem leichtfertigen Geklingel der Uebrigen. Gerstenberg, der seine berartigen Dichtungen gerabezu unter ben Titel "Tänbeleien" faßte, gewann ber Richtung baburch eine neue Wendung ab, daß er kleine Schilberungen in Prosa entwarf, Bachuszüge, Feste ber Meeresgötter, meist von großer Schönheit, und sie mit Liebern und Chorgesängen durchflocht; während Lessing mehr wipige, epigrammatisch zugespitte Pfeile jugenblichen Uebermuthes abschoß. —

Zwar nicht in die anakreontische Richtung, aber doch zum Berlin=Hal= berstädter Kreise gehören noch einige Dichter, die zum Theil ihre Selbstän= bigkeit strenger zu bewahren wußten. In Berlin lebte bie Karschin, seit Die Karschin. ber Gottschebin die erste als Dichterin geseierte Frau. Anna Luise Karsch, geb. Dürbach, wurde 1722 auf bem Vorwerk Hammer im Schwie: buser Kreise geboren. Früh verwaist, von einer unordentlichen Mutter vernachlässigt, sah sie sich zu niedrigen Diensten genöthigt, und während sie das Vieh hüten mußte, begann ihr Talent sich schon zu regen. In ihrem 16ten Lebensjahre wurde sie an einen Tuchweber Hirsetorn verheirathet, einen rohen und gemeinen Menschen, ber sie gröblich mißhandelte, und endlich wegjagte, als sie zum vierten mal Mutter werben sollte. Von ihm geschieden, ließ sie sich zu einer zweiten Heirath mit einem Schneiber Karsch bereben. Allein ihre Lage wurde nur noch trübseliger. Der zweite Mann war ein Trunkenbolb, der Alles, auch das was sie durch Gelegenheitsgedichte verdiente, im Wirthshause burchbrachte. Nachbem sie mit ihm in mehreren schlesischen Städten umhergezogen war, fand sie durch ihr Talent endlich einen Gonner, ber einen ihrer Söhne erziehen ließ, sie selbst aber mit ihrer Tochter nach Berlin brachte. Ramler wurde auf ihr Talent aufmerksam gemacht, Menbelssohn, Sulzer und andre nahmen sich ihrer an, und so ward sie in die

literarisch ersten Kreise eingeführt. Weber jung, noch schön, noch gebildet, machte sie nur durch ihr Talent Aufsehn. Während Ramler sich bestrebte, ihre Dichtungen formell abzurunden, ihr Talent zu erziehen, lud Gleim sie nach Halberstadt ein, und war sofort mit dem Namen einer deutschen Sappho für sie bei ber Hand. Doch ließ er es babei nicht bewenden. Er gab ihre Gebichte heraus, unterstützte sie, und that, gutmuthig nach seiner Art, was in seinen Kräften lag. Man hoffte von bem König eine Pension für sie zu erlangen, sie selbst ließ es an gereimten Bittschriften nicht fehlen, allein Fried= rich II. fand sie mit — 2 Thalern ab. Jener Gönner, ber sie nach Berlin gebracht hatte, starb, ihr Sohn und sie selbst verloren dadurch die Unterstützung, die literarischen Freunde konnten sie vor Dürftigkeit nicht schützen. Dazu ging ein abschreckenbes Elenb anbrer Art burch ihre Familie. Ihre Mutter war dreimal, sie selbst zweimal, ihre Tochter ebenfalls zweimal höchst unglücklich verheirathet; Scheidungen, Trennungen, häusliche Misere aller Art füllten ihr Leben aus. Friedrichs II. Nachfolger, der manches nachzuholen suchte, was der große König hatte übersehen wollen, schenkte ihr end= lich ein Haus. Sie bezog es nur um barin zu sterben (1791).

Das Leben bieser unglücklichen Frau forbert zu mehrerem Antheil auf, als ihre Sedichte. Die Ausmerksamkeit, die sie erregte, galt zum größeren Theil der Seltenheit, daß eine Frau von niedrem Stande, ohne Erziehung und Bildung, plöhlich als Dichterin austrat, und von den stimmführenden Mänsnern der Literatur beschützt und eingeführt wurde. Zwar sehlte es ihr keineszwegs an Talent. Ihre Empsindung ist poetisch, warm und innig, allein sie gewinnt selten einen reinen Ausdruck. Der Mangel an Seschmack ist bei ihr sehr aussallend. Darin konnte ihr auch Ramler nicht helsen, der sonst alles Mögliche that, ihre Erziehung nachzuholen. Am wenigsten glücklich schlug sein Unterricht in der Mythologie bei ihr an, da sie dies neue gelehrte Element ohne Seschick verwendete. Die Selegenheitsbichterei, die sie lange für den Erwerd kultiviren gemußt, hatte bei ihr bereits eine zu handwerksmäßige Manier herausgebildet, als daß eine künstlerische Sestaltung noch möglich gewesen wäre.

Befner.

Mit Ramler und seinem Kreise hing auch der Schweizer Salomon Gehner zusammen. Geb. 1730 in Zürich, wo sein Vater Buchhändler war, schien er in seiner frühen Jugend zu keinen großen Hoffnungen zu berechtigen. In seinem 19ten Jahre wurde er nach Berlin geschickt, um die Buchtandlung zu erlernen. Inzwischen entwickelte sich sein Talent, und zwar in doppelter Richtung, für die Malerei und für die Poesie. Es kostete Kämpse mit seiner Familie, ehe ihm gestattet ward, sich sür die Kunst auszubilden. Er machte die Bekanntschaft Ramlers, dem er seine dichterischen Versuche vorlegte, und von dem er mit gutem Rath unterstützt ward. Nach seiner Rücksehr in die Heimath widmete er sich hauptsächlich der Landschaftsmalerei,

in welcher er balb zu den hervorragenderen Künstlern gezählt wurde. Später übernahm er die Buchhandlung seines Vaters eine Zeitlang, während welcher er seine Idhllen selbst illustrirte und verlegte. Er starb 1786, im Vollgenuß eines Ruhms, der ihn in der Dichtung wie in der Makerei zu den Größten, nicht allein seiner Zeit, rechnete. — Dieser Ruhm kann als übertrieben bezeichnet werden, so sehr Seßner innerhalb der Grenzen seines Talentes eine literarische Seltung beanspruchen darf. Für sein Vaterland wächst seine Vedeutung allerdings, wenn man zu seiner Poesie und bildenden Kunst noch die Verdienste des Patrioten hinzutreten sieht, und in dieser seiner Sesammtzerscheinung darf er von schweizerischen Literarhistorisern mit Necht als einer der hervorragendsten Männer der Schweiz betrachtet werden. Die patr haben es hier nur mit dem Idhyllendichter zu thun.

Gefiners Talent beschränkt sich auf ben möglichst geringen Umfang, aber selten hat ein Dichter seine Grenzen so genau gekannt, und von dem Maaß seiner Gaben einen so taktvollen Gebrauch gemacht. Konnte er boch nicht einmal der poetischen Form Herr werben. Ramler rieth ihm daher, sich mit ben Versen, die ihm unsägliche Mühe machten, nicht zu quälen, und bestärkte ihn barin, seine Ibhllen in Prosa abzufassen. Diese Prosa wußte er fein und sinnig burchzubilden, und zu einer dichterischen Sprache zu-gestalten. — Wie Gegner als Maler auf seinen Bilbern liebliche, ideal stylisirte Land= schaften mit ebenfalls ibeal gehaltner Staffage menschlicher Gruppen dars stellt, so auch als Dichter in seinen Idhulen. Man tritt in eine reine Un= schuldswelt natürlicher Zustände, in welche das Kulturleben nur erst in seinen primitivsten Formen hinein ragt. Charaktere, Handlungen, verwickelte mensch= liche Verhältnisse sind hier nicht zu finden. Es ist kein ursprüngliches Volks= leben, sondern eine erträumte Welt, in welchem Naturgottheiten, Faunen, Nhmphen, mit den Menschen in friedlichem Verkehr stehen, ohne daß die griechische Mythologie eine breitere Anwendung fände. Die Beschäftigung ber Menschen, ihr Leben und Treiben, ist nur leise angebeutet, die Handlung meist nur in eine Situation gelegt. Lagernbe Hirten halten einen Wett= gesang, ber Faun gesellt sich zu ihnen, um ihnen die Geschichte seines Kru= ges, ben er zerbrochen hat, zu erzählen; kleine Gemälbe bes Familienlebens, einsame Liebesklagen, unschuldige Scenen erwachenber Liebe, Gruppen am Brunnenquell, bei der Obsterndte; Stimmungsbilder von einem träumerischen Hauch umweht, darin besteht meist die ganze Handlung. Nur ein paarmal hebt Gefiner an, ein umsassenberes Ganze zu entwerfen, wie in bem "Tob Abels" (in fünf Gefängen), hier aber scheiterte seine Kunst, sowohl an der

<sup>\*)</sup> Mörikofer, die schweizerische Literatur des 18ten Jahrhunderts (Leipzig 1861) und: Morell, "Karl von Bonstetten, ein schweizerisches Zeit- und Lebensbild." (Winterthur 1861.)

Sewalt bes Darzustellenben, als an ber Rothwendigkeit einer komponirten Handlung. Es ist ein versehlter Bersuch. Dagegen ist "ber erste Schisser" (in zwei Gefängen) die anmuthigste seiner Idhllen. Zart und gemüthevoll wird das ahnungsvolle Gefühl eines Jünglings dargestellt, der an den Andlick einer sernen Insel ein unbekanntes Glück knüpft, und des Mädchens, das auf der Insel im Angesicht der Küste des Festlandes von stiller Sehnssucht ergriffen ledt. Diese Empsindung ausdämmernder Liebe ist es, die den Jüngling die Kunst ersinden läßt, auf ausgehöhltem Baumstamm über die Wellen zu rudern. — Ganz den Landschaftsmaler zeigt das kleine Bild "die Segend im Gras." Hier schildert er das Kleinleben der Natur, das Schwirren und Summen in Halmen und Blüthendolden, mit seinster Beobachtung und Empsindung. Alles ist bei ihm weiche, gemüthvolle Stimmung, und zierlich saubere Aussührung des Angeschauten.

Gegner hat sich durch seine Beschränkung auf die geringsten Mittel für bie Schilderung seiner Ibyllenwelt sein bestimmtes Genre geschaffen, an bas man keinen andern Maaßstab legen darf, als den dasselbe beansprucht. In seinem Zurückgehen auf die Natur, war es gleich eine idealisirte, lag schon ein Berbienst für die Zeit, das durch das reine Schönheitsgefühl und den poetischen Takt seiner Dichtungsart noch gehoben wird. Auf diesen Gegensatz zu den raffinirten Kulturformen des modernen Lebens gründete sich die außer= orbentliche Verbreitung von Gegners Ibyllen. Sie erschienen, ähnlich wie Klopstocks Messias, wenn auch nicht so gewaltig und durchgreifend, als eine Befreiungsthat, als eine reinere Wiebergeburt des Menschlichen in der Dich= tung. Und wenn sie das Natürliche und Naturgemäße noch nicht in ganzer Unmittelbarkeit zeichneten, sondern mehr in stylisirt gehaltener Erscheinung, so vermittelte diese Uebergangsform für die Zeitgenossen die Rücksehr zur Natur um so sichrer und reiner, als es ohne moralisirende Tendenz geschah. Gegners Johllen wurden in alle europäischen Sprachen übersett, und find noch heut in Frankreich ein volksthumlicheres Buch, als in Deutschland ober in ber Schweiz. —

Ligtwer.

In Halberstadt lebte Magnus Gottsried Lichtwer. (Geboren in Wurzen 1719, bocirte in Wittenberg, trat bann in den Staatsdienst, starb als Regierungsrath 2c. 1783.) Mit der preußisch patriotischen Richtung hängt er nur durch ein einziges Gedicht, eine Ode auf die Schlacht dei Prag, zusammen, in welcher er, trotz seiner sächsischen Abstammung, Friedrich II. seiert. Auch brachte er es zu keiner innigeren Beziehung mit Gleim, wies wohl sie an demselben Orte lebten, und sein Verhältniß zu Ramler wurde geradezu zu einer heftigen Kontroverse, da dieser, wie wir schon gesehen, seine Fabeln undesugt bearbeitet und herausgegeben hatte. — Lichtwer ist hauptsächlich Fabeldichter, wobei er sich nicht auf die Thiersabel beschränkt, sondern die kleine anekbotische Erzählung ebenso, sogar noch mit mehr Vorz

liebe und Glück bearbeitet. Es ist sichtbar, daß er sich Gellert zum Vorbilde nahm, doch erreichte er ihn weber in ber Gemüthlichkeit noch im Humor seiner Erzählungsart, wenn auch manche Stücke recht geistvoll und formell abgerundet sind. Die besten bavon sind allgemein bekannt, und verbienen es zu sein. So die Geschichte vom "kleinen Töffel," der sein Leben lang ben Mamen des kleinen Töffels. behielt; dann "die seltsamen Menschen" (die Spieler); "ber Bater und die brei Söhne," von welchen berjenige einen Diamant als Erbe erhalten foll, ber bie beste That ausüben werbe. ("Welch edler Muth, wenn man dem Feinde Sutes thut.") Vor allem die Erzählung von bem Pächter, ber seinen Sohn studiren läßt, und da dieser als Magister heimkommt, und bem Bater die Vorzüge der Glossen des Corpus Juris er= klärt, das schreckliche Buch des Sohnes mit der Scheere bearbeitet, um sich vor seinen "Juristenfinkten" sicher zu stellen. — An Gleim angelehnt sang Lichtwer auch eine Reihe von "Romanzen" im Bänkelfängerton, halb Fabel, halb Erzählung, und grabe einige von dieser Gattung höchst prosaischen Reimwerks haben sich am populärsten erhalten. Wer kennt nicht heut noch jenes gräuliche Katenkonzert: "Thier und Menschen schliefen feste" u. s. w. (bie Katen und der Hausherr), und wenigstens in der Verstümmlung noch, "die Wassermaus und Kröte?" — Dagegen ist sein großes didaktisches Gedicht, "bas Recht ber Vernunft," in welchem er sich angelegen sein ließ, auch den Weisen und Moralphilosophen zu spielen, wie es nun einmal für einen regelrechten Poeten nothwendig erschien, mit Recht vollkommen vergessen.

Jünger als Lichtwer, ihm aber in ber Fabelbichtung an die Seite zu stellen ist Gottlieb Konrab Pfeffel (aus Kolmar im Elsaß, geb. 1736, wo er eine Erziehungsanstalt gründete, starb 1809). Er erblindete schon in seinem 21sten Jahre, ohne barum Lebensmuth und Schaffenslust einzubüßen; im Gegentheil ist seine bichterische Fruchtbarkeit ganz erstaunlich. Seine lyrischen Gebichte umfassen allein zehn Banbe. Das Wenigste bavon ist von Bebeutung. Er hat ein gefälliges, in Versen leicht fließendes Erzählungstalent, dem jedoch jeder Stoff recht ist. Unzählige Anekboten, balb aus der Antike, bald aus der orientalischen Welt, dazu spanische Romanzen und Balladen reihen sich aneinander, und unter manchem Dupend ist auch nicht ein einziges Stück, das sich über die gewöhnlichste Reimerei erhebt. Am schwächsten sind seine Thierfabeln, doch haben sich die besseren davon noch allgemein im Gedächtniß erhalten, so das "Chamäleon," "das Johannis= würmchen und die Kröte," "Ochs und Esel" ("zankten sich beim Spaziergang um die Wette"), dann, "bie beiden Hunde" (" . . . es war ein Pudel und sein Sohn"). Auch wohl kleine Geschichtchen, wie die von dem Schüler, der die Datteln für sein Leben gern aß, und um bergleichen viel zu haben, einen Dattelkern pflanzte.

Unter seinen Romanzen, deren die meisten in abschreckendem Bänkel=

Bfeffel.

sängersthl gereimt sind, heben sich nur wenige leiblicher hervor. Auf zwei jedoch muß besonders hingewiesen werden, da sie das Glücklichste sind, was Pfessel gedichtet, und in ihrer diedern Gemüthlichkeit bei uns fast typisch geworden sind. Die eine ist die berühmte Tabakspfeise ("Gott grüß Euch, Alter, schmedt das Pseischen?) die andre jener höchst edle Ibrahim ("Eh Ferdinand mit frommer Wuth die Mauren von sich stieß"). — Rein lhrische Ergüsse sind bei Psessel seltner, es wird ihm unter den Händen Alles zur Erzählung, wo er aber seine Empsindung singt, geschieht es mehr in gemüthslicher Mittheilung als in sangartiger Form. Rührend ist das Lied: "Rein Stock," welches die Hingebung des Blinden in bewegten und doch heitren Worten ausspricht, und im Gegensat dazu muß ein Lied, wie "der freie Mann," mit seiner kräftigen Gesinnung nm so mehr zu Gunsten des Dicheters sprechen. —

An das Ende dieser Reihe sei ein Schriftsteller gesetzt, der, mit den Berlinern und Halberstädtern auch noch im Zusammenhang, doch burch seine bramatischen Bestrebungen in noch nähere Beziehung zu Lessing tritt, und baher am besten im Uebergang zu biesem betrachtet wirb. Christian Felix Weiße batirte seine literarische Bedeutung aus dem theatralischen Kampfe gegen Gottscheb her, dessen französirtem Drama er durch die Aufnahme der komischen Oper einen gefährlichen Stoß versetzte. Diese Bebeutung Weiße's ist zwar durchaus keine tiefgreifend poetische; allein da cr, ein vielseitig angelegtes Talent, in der sangbaren Lyrik, in der Operette, im Lustspiel, in der Tragödie, überdies als Journalist und Jugendschriftsteller unermud= lich thätig war, so wurde er eine lange Reihe von Jahren der eigentliche Mobebichter, und gewann als solcher einen nicht geringen Einfluß auf die Geboren 1726 zu Annaberg, tam er, vom Symnasium Geschmackbilbung. zu Altenburg, 1746 auf die Universität nach Leipzig, um Theologie zu studiren. Die Bekanntschaft des siebzehnjährigen, ebenfalls hier ftudirenden Lessing, und das Theater der Neuberin, welches noch in ganzer Blüthe stand, wirkten zusammen, sein bramatisches Talent zu wecken. Die Leibenschaft ber beiben Jünglinge für das Theater war ebenso groß, als ihre Mittel sie zu befriebigen, gering waren. Um sich baher freien Eintritt in's Schauspiel zu verschaffen, begannen sie für basselbe aus dem Französischen zu übersetzen, und die Kräfte zugleich für eigene Arbeiten zu üben. Nach abgelaufener Stubien= zeit (die Theologie hatte er aufgegeben) nahm Weiße eine Hofmeisterstelle an, und reiste später mit seinem Zögling nach Paris, wo sein Geschmack an der komischen Oper besonders angeregt wurde. Wir haben bei Gelegenheit ber Thätigkeit Gottscheds bereits gesehen, wie die erste Frucht seiner Pariser Studien, die Operette "der Teufel ist los," ihm sofort ein Publikum Seit 1761 Obersteuersetretär in Leipzig, behielt er Muße genug für das Theater zu dichten, und eine Reihe von Jahren das von Nicolai

Beife,

begonnene kritische Journal. "die Bibliothek der schönen Wissenschaften" zu redigiren. Er starb 1804.

Weiße's Hauptthätigkeit konzentrirte sich auf die Bühne. Jemehr Gotts schebs Einfluß hier zu schwinden begann, desto mehr Ansehn gewann Wetke, um endlich eine Zeit lang als Alleinherrscher die Nachfolge des Bestegten anzutreten. Seine Operetten und Singspiele waren es fürs Erste, burch bie er sich in der Gunst des Publikums befestigte. Stücke wie: Der lustige Schuster, ber Dorfbarbier, Lottchen am Hofe, ber Aernbte kranz, die Jubelhochzeit, die Liebe auf dem Lande, die Jagb, sämmtlich von Hiller in Musik gesetzt, waren bas allgemeine Entzücken. Und nicht nur der Theaterbesucher, benn die Menge der eingestreuten Lieder, gehoben burch Hillers reizvoll einschmeichelnde Melodien, wurden zu Gesellschafts=, Haus= und Familiengesängen, die sich über ganz Deutschland aus= Poetische Feinheit ist in Weiße's Singspielen nicht zu suchen, allein ein hausbackener Humor, Naivetät und brollige Wendungen rechtfertigen doch einigermaßen den außerordentlichen Beifall. Hillers Musik war es vor= wiegenb, die ihnen eine bezeichnende Stelle in der Geschichte ber Oper sicherte, und an ihren anmuthig einfachen Rythmen (wie z. B. in bem Singspiel "die Jagb") erheitert man sich auch wohl heut noch.

Allein die komische Oper war nur eine, und nicht einmal die von seiner Zeit am meisten betonte Seite von Weiße's theatralischer Wirksamkeit. Weit umfassender ist die Anzahl seiner Lustspiele und Tragödien, die er in 8 Bänden hinterlassen hat (10 Trauerspiele und 12 Komödien). In diesen beiden Gattungen trat er die Erbschaft Elias Schlegels auf der Bühne an, den er zwar nicht an Talent erreichte, aber durch Vielgestaltigkeit der Charaktere, mannigfach erfundene Handlung und gefällige Form übertraf. Von seinen Lustspielen stehen die meisten bereits über dem Niveau der Gott= schebschen Schule. Sein Studium bes französischen Theaters, das er durch den Augenschein in Paris kennen lernte, kam ihm auch hier zu statten. Gleich eins seiner ersten Lustspiele, "die Poeten nach der Mode", gewann ihm großen Beifall, indem er darin das literarische Zeitinteresse, den Kampf zwischen ben Leipzigern und Schweizern, zum Gegenstand nahm, und zwei Dichter, einen Gottschebianer und einen Klopstockianer in karikirter Beise auftreten ließ. Mein weber ber Inhalt dieses, noch seiner übrigen Lustspiele erhebt sich über bas Triviale. Sie konnten burch manchen glücklichen Wurf und angenehme Form ein Publikum fesseln, das nichts als Unterhaltung im Theater suchte, mußten aber verschwinden, als tiefer greifende Interessen bas beutsche Leben und die Literatur zu bewegen begannen.

Dies läßt sich auch auf seine Tragöbien anwenden, obgleich das Schmähen und die Berachtung, mit der man sich heut von manchen Seiten gegen ihn, hauptsächlich wegen seiner Bearbeitung Shakespeare'scher Stoffe, wendet, ungerechtfertigt erscheinen muß. In der That kann ein Bergleich zwischen Weiße's Romeo und Julia und Richard dem Dritten mit Shakespeare's gleichnamigen Stücken nur höchst ungünstig für ben Leipziger Tragöben aus-Allein Jeder ist ein Sohn seiner Zeit. Roch war Wielands Uebersetzung bes Shakespeare nicht erschienen, ber große Britte. war in Deutsch= land so gut wie unbekannt, von den wenigen Gebildeteren, die ihn kannten, wurde er mit einer Art von staunendem Widerwillen betrachtet. war vielleicht der Einzige, der ihn ganz zu würdigen verstand. Gesetzt daß auch Weiße die Größe seines Vorbildes richtig erfaßt hätte, so war boch sein Publikum noch weit davon entfernt. Er nahm baher die Stoffe, die unzweifelhaft Eindruck auf ihn gemacht hatten, und richtete sie für sein Pu-Daburch vermittelte er bie Bekanntschaft mit Shakespeare von blikum zu. der Bühne herab einem Zuhörerkreise, ber von pedantischem Herkommen nicht mit einem Sprunge zum Verständniß der höchsten Poesse gebracht werden konnte. Weiße's Vermittlerrolle war ausgespielt, sobald Lessing in der hams burgischen Dramaturgie den Whstand des umgeschmolzenen Richard III. von dem Originale aufgedeckt, die Fehler des ersten gezeigt, und auf die gewaltige Größe des Letteren aufmerksam gemacht hatte.

Will man Weiße darum zu einem seichten Kopf und einfältigen Marspas machen und ihn in der Literaturgeschichte bas Schickfal dieses Rivalen Apolls theilen lassen, weil er als Jünger seiner Zeit diejenige Erkenntniß nicht haben konnte, zu welcher nach einer Reihe von Menschenaltern wir Glücklicheren endlich erzogen find? Hatte er über den Weg, den er gehen wollte, doch durchaus nachgebacht! Er wollte die Mittelstraße nehmen zwischen ben Englänbern und Franzosen und so eine eigne Bahn erschaffen. Engländern (fagt er in der Borrede zu seinen Schauspielen) könnten wir die großen tragischen Situationen, die Bearbeitung und Abstechung der Charaktere, ben eblen, kuhnen und erhabnen Ausbruck und bie Sprache ber Empfindung und Leibenschaften; von den Franzosen die Uebereinstimmung der einzelnen Theile mit dem Ganzen, die gezüchtigte und feine Sprache des Hofes, der Gefälligkeit und ber Liebe und enblich bie Regelmäßigkeit und Orbnung lernen. Durch eine solche Bereinigung würden wir ben Schwulst und bas Uebertriebene der einen, und das Laue und Geistlose der andern, das Zügellose, Unregelmäßige und oft in eine Wilbheit Ausartende der Engländer, und das Galante, Coquettenmäßige, Ralte und Seichte der Franzosen vermeiben."

Allein in den Versuch, Weiße gegen übermäßige Schmähung zu verstheidigen, soll durchaus keine Anpreisung seiner Tragödien eingeschlossen wers den. Sie sind in ästhetischem Sinne sehr mittelmäßig, trots manches glückzlichen Zuges und Effektes, den er dem unausgesetzten Zusammenhang mit der Bühne und seinem Studium des Theaters verdankte. — Für uns, die wir Shakespeare's Heroen seit lange auf den Brettern gewohnt sind, würde

sich Weise's Richard III. überaus verwunderlich ausnehmen, wir würden weber den Helben noch das Stück wieder erkennen. Die große Personenzahl ist etwa auf ein halbes Dupend reducirt, das sich in gespreizten Meraudrinern unterhält und nichts von der dämonischen Sewalt des Originals zur Anschauung bringt. Ueber den Alexandriner klagt Weiße selbst in der Borrede zu seinen Trauerspielen. Wie hätte er, sagt er, daran denken können, seinen Richard ausgesührt zu sehen, wenn das Stück nicht im Alexandriner geschrieben wäre, der für die heroische Tragödie als der einzig gültige Vers angesehen sei!

Eine größere Freiheit hatte sich das Trauerspiel bereits erobert, als er "Nomeo und Julia" schrieb, da ber Vers dem prosaischen Dialog gewichen war. In der Sprache dieses Weißeschen Stückes sieht man bereits den Einfluß Lessings. Allein Niemand war weniger bazu berufen, die Leidenschaft. eines Romeo und einer Julia nachzubichten, als Weiße. Schon in der An= lage bes Stückes geht die ganze Bewegung ber Handlung verloren. Es beginnt mit der Scene, da Julia um den verbannten und bereits entflohenen Romeo klagt. Dieser ist durchaus Nebenfigur, und kommt nur im ketten Alt vor, um zu sterben. Die ganze Handlung besteht nur aus Dialogen zwischen Julia, ihren Eltern, ihrer Vertrauten und einem Arzte, und eigent= lich hört man nichts weiter als ben unausgesetzen herzbrechenden Jammer der Heldin. Allein eine Figur ist in dem Stücke, die durch ausgeführte Charakteristik sehr vortheilhaft hervortritt, nämlich Juliens Mutter. In ihr schilbert Weiße in der That eine vornehme Dame, die ihrem Gatten in würdevoller Haltung begegnet, und bej aller Beschränktheit doch weiblichen Takt, Muth und mütterliche Liebe genug zeigt, um in die Handlung charakteristisch einzugreifen.

Weiße war ein leichtbewegliches Talent, bas zwar selbst keine Entwicklung herbeiführte, aber sich mit Aufmerksamkeit jeden inneren und äußeren Fortschritt des Dramas zu Nupe zu machen wußte. Er hatte das Joch des Alexandriners getragen, er wars es ab, sobald er sich auf Lessings Borgang stützen konnte. So schried er, außer Romeo und Julia, die Trauersspiele "Jean Calas" und "die Flucht" in Prosa; er kehrte zum gedundenen Dialog zurück, als die ersten Bersuche gemacht worden waren, den fünfssigigen Jamben anzuwenden ("Atreus und Thyest" und "die Besreiung von Theben."). Mit dieser sormellen Umgestaltung ging auch eine Art von innerer Entwickelung in Beiße's Dramen vor, ohne doch zu einem bedeutenden Resultat zu gelangen. Sanz so flau und flach, als der Ruf von ihnen aussagt, ist kein einziges seiner Trauerspiele, sie bieten manchen überraschenden Zug und manche glückliche Wendung, deren auch ein größeres Talent sich rühmen dürste. Immerhin ist es ein Verdienst, daß er seiner Zeit ein Bühnen-Repertoire erschus, welches das deutsche Drama bereits auf einer be-

trächtlich höheren Stufe zeigt, als er es von der Gottschebschen Schule empfangen hatte.

Lieber haben leichten Fluß, sind gewandt und zierlich, ohne jemals tiefer zu berühren. Auch ein gewisser berber Ton gelingt ihm oft im Liebe, und von dieser Sattung sind manche, wie das bekannte: "Morgen, morgen, nur nicht heute," ganz in den Volksmund übergegangen. Lehrhaste Zwecke versfolgte er in seinen Kinderliedern, wie er sich denn in späteren Jahren hauptsfächlich mit Jugendschriftstellerei beschäftigte. Weiße's "Kinderfreund", der nach und nach auf 24 Bände anwuchs, war mehrere Generationen hindurch ein Familienduch, das in keinem Hause sehlte.

## Siebentes Kapitel.

## Lessing.

Der große Dichter und Bilbner bes beutschen Geistes, bessen Leben und Werke uns jetzt beschäftigen sollen, steht mit seinen Anfängen in jener noch bunklen Gottsched'schen Zeit, die sich durch den Kampf zwischen der leipziger und schweizer Schule langsam erhellte. Er war berusen durch die Energie seines Geistes, und ohne Bundesgenossen, der Literatur das Licht eines neuen Tages herauszusühren. Keiner Schule entsprossen, keiner angehörig, von keinem Anhang, keiner Coterie unterstützt, von Gegnern überall angegriffen, von Freunden selten verstanden, geht er nicht Klopstocks, nicht Wielands Weg, sondern einsam die schwierigsten Pfade, überall bahnbrechend, umgesstaltend, die Saaten für die Zutunft ausstreuend. Alle seine Zeitgenossen überragend, war er kein Sohn des Glücks, mußte er entbehren, was auch der Größte ungern vermißt, tieseres Verständniß und Raum für die ganze Entfaltung seines Genius, und hatte keine andere Genugthuung, als die, für künstige Generationen und ins Unendliche gewirkt zu haben.

Indem wir aber an die Darstellung der Wirksamkeit Lessings gehen, müssen wir darauf verzichten, dieser in ihrem ganzen Umfang eingehend gerecht zu werden. Dies könnte nur in einem eignen Buche geschehen, und der Leser, der die Gesammtthätigkeit Lessings genauer verfolgen will, mußsich an solche Werke wenden;\*) hier im Zusammenhang mit der Literatur

<sup>\*)</sup> Danzels gelehrtes Werk, und das in ansprechender Form und schöner Begeisterung geschriebne Buch: "G. E. Lessing. Sein Leben und seine Werke von Adolf Stahr."

döpferischen Kraft, und zwar diese auch nur in ihrer nächsten Beziehung zur poetischen Literatur schärfer ins Auge gefaßt werben.

Lessings Leben.

Gotthold Ephraim Lessing wurde 22. Januar 1729 in Kamenz geboren, ber zweite unter zwölf Kinbern, ber älteste von den zehn Söhnen des Predigers, späteren Pastor primarius der Stadt. Früh schon geistig angeregt, an Kenntnissen seinen Jahren voraus, wurde er 1741 auf die Fürstenschule zu Meißen gebracht, berselben, auf welcher Gellert, Rabener, Gärtner gebilbet worben waren. Dem Schulunterricht in allen Stücken voraus eilend, las er griechische und römische Klassiker für sich, machte seine bramatischen Studien an Plautus und Terenz, und begann die ersten eignen Versuche im Lustspiel. In seinem 17. Jahre konnte er die Schule verlassen und sich auf die Universität in Leipzig begeben (1746), um nach dem Wunsche bes Vaters Theologie zu studiren. Er that es, erkannte jedoch bald, daß er nicht im Stande sei, einen Lebensberuf an sie zu knüpfen. Das gesellig und geistig bewegte Leben that sich zum Erstenmal vor den Augen des frischen Jünglings auf. In bem Bewußtsein seiner Kraft und Geistesgaben ertrug er es nicht, burch ungelenkes Schülerwesen äußerlich hinter Genossen zurück= zustehen, denen er sich innerlich überlegen fühlte, und so lernte er sechten, reiten, tanzen, um seinen Körper auszubilben.

Hauptsächlich aber wirkte auf ihn ber erste Einbruck des Schauspiels. So ganz bezanderte ihn die bramatische Welt, die er dieher nur aus Plautus und Terenz kennen gelernt hatte, daß er lieber hungerte, als auf diesen Genuß verzichtete. Sein Freund Weiße theilte diese Leidenschaft, und um sich Freibilette für das Theater zu verschaffen, übersetzen beide einige französische Stücke von Reignard und Marivaux für die Neuberin. Es wurde wichtig für ihn, daß ihm bald darauf Mylius freien Eintritt in das Theater zu verschaffen wußte, wo er denn durch fortgesetzte Beodachtung "hundert wichtige Kleinigkeiten kernte, die ein dramatischer Dichter kernen muß und durch bloße Lectüre nimmermehr kernen kann." Auch machte er die persönkliche Bekanntschaft der Neuberin und wurde sowohl von ihren Einsichten in die Kunst, so wie von ihren künstlerischen Leistungen (obgleich sie ihr fünfzzigstes Jahr bereits überschritten hatte) so eingenommen, daß er noch später von ihr rühmen konnte, sie sei eine Schauspielerin gewesen, wie er ihres Sleichen nicht wieder gesehen habe.

So im täglichen Anschaun und Prüfen der dramatischen Erzeugnisse seiner Zeit, war auch die Lust zu eigner Produktion bei ihm bereits erswacht, zugleich mit dem Bewußtsein, daß er es den Leistungen der Gotts nead. Jahre sched'schen Schule auf dem Theater mindestens gleich zu thun vermöge. Denn Leipzig. hatte sich die Neuberin um diese Zeit auch bereits von Gottsched emancipirt, so war doch die von ihm angebahnte Richtung allgemein geworden, und be-

herrschte somit auch das Theater der Neuberin. Und dieser Richtung sollte auch das erste Lustspiel des achtzehnjährigen Lessing erwachsen, "der junge Gelehrte", dessen Anfänge sich schon von der Meißner Fürstenschule hersschrieben. Allein wie hoch erhebt sich dies Stück bei allen Mängeln bereits über die Grundlage, der es entsproß! Einen geistig so belebten Dialog kannte man disher noch nicht. Die Neuberin hatte genug Einsicht, das Stück soson dur Darstellung anzunehmen. Auch war der Erfolg günstig und ermuthigend. So schried Lessing in der nächsten Zeit noch eine Reihe von Komödien, deren wir hier nur erwähnen, um später darauf zurück zu kommen: Damon oder die wahre Freundschaft, die alte Jungser, den Freigeist, den Misogyn, die Juden, den Schatz, und machte Entwürfe zu anderen.

Allein noch vor der Aufführung des "jungen Gelehrten" waren Gerüchte über bas Leben des jungen Dramatikers in die Heimath gelangt, welche die Eltern in Bestürzung versetzten. Seine Vernachlässigung der Theologie und, wie es hieß, ber wissenschaftlichen Studien überhaupt, seine welts lichen Uebungen zur Ausbildung und Kräftigung bes Körpers; ber Verkehr mit Schauspielern, — hatte er fich doch nicht entblöbet den von der Matter geschickten Weihnachtstuchen, der gerade mit der Aufführung seines ersten Dramas zusammentraf, mit ihnen in lustiger Gesellschaft zu verzehren! vor Allem sein Umgang mit dem als Freigeist, d. h. als Religionsverächter und gottloser Mensch verschrieenen Mylius; das alles waren schwere Anklagen gegen ihn in dem strengen Pfarrhause zu Kamenz. Fehlte es doch auch nicht an noch böswilligeren Beschuldigungen, unter benen das Gerücht, daß er selbst auf das Theater gehen wollte, auf den von rigoristischen Vorurtheilen beherrschten Bater, übel genug wirken mußte. Mahnungen und ernste Zurechtweisungen folgten aufeinander, und endlich der Befehl nach Hause zu kommen, ein Befehl, dem durch die vorgespiegelte Nachricht einer Erkrankung ber Mutter, ein um so bringlicheres Gewicht gegeben wurde. Lessing machte sich auf wie er ging und stand, im harten Winter, ohne Mantel, im bunnen Röckhen, und kam halb erfroren baheim an, um die Mutter ganz wohlauf zu finden, und sich burch sorgenvolle List in eine Art von Falle gelockt zu Indessen verwandelten sich die Befürchtungen des Baters boch in angenehme Genugthuung, denn er, selbst ein gelehrter Mann, erkannte balb, daß der Sohn an Kenntnissen bedeutend und weit über seine Jahre fortge= schritten sei, und somit die Zeit nicht verloren habe, wie fich benn auch sein sittlicher Charakter als ungetrübt herausstellte. Allein ein Bersprechen, die Beschäftigung mit dem Theater ganz aufzugeben, konnte der Alte nicht von dem Sohne erlangen, und ebensowenig seine Ruckehr zur Theologie. wollte es mit der Medicin versuchen, und um den Bater doch einigermaßen zufrieden zu stellen, damit die Philologie vereinigen, eine Berbindung, die

bamals nichts Ungewöhnliches war. So durfte er denn zu Ostern nach Leipzig zurücklehren.

Durch biese Beschäftigung mit den verschiedensten Wissenschaften legte Lessing schon in frühen Jünglingsjahren ben Grund zu jenem Schat von Kenntnissen, -über den er mehr und mehr zu gebieten hatte. Denn wenn ihn auch die Medicin und Philologie nur vorübergehend anzogen, so warf er sie nicht ungeprüft und nicht im bloßen Gefühl des Unbehagens bei Seite, sandern vertiefte sich in ernste Studien, die er als Bildungselemente in sich aufnahm, selbst wenn er sie nicht für einen Lebensberuf zu verwerthen gebachte. So erwarb er sich sogar in ber Theologie eine Gelehrsamkeit, in ber er es mit den gründlichsten Theologen aufnehmen konnte. Schon in dieser Zeit entstand in ihm die Abneigung gegen das Brodstudium und gegen einen eng begränzten Beruf, der ihm die Freiheit rauben könnte sich fortzubilben. Allein auch schon in diesen seinen jungen Jahren trat die Nothwendigkeit an ihn heran, sich Gelb zu erwerben, benn seine Mittel waren schmal und ' bestanden fast nur aus Stipendien. So schrieb er mancherlei in Wochen= schriften, besonders in die von Mylius herausgegebene: "der Naturforscher". Balb jedoch sollten Geldangelegenheiten ihm sehr brückend über ben Hals kommen. Er hatte für einige Schauspieler Bürgschaft geleistet, bie inzwischen, da die Truppe der Neuber sich auflöste, abgezogen waren, und wurde nun von den Gläubigern ernstlich bedroht. In der Erkenntniß, von schlechten Gesellen gemißbraucht worden zu sein, unvermögend die Summe aufzubringen, jung und rathlos, verläßt er Leipzig, um nach Berlin zu gehen, wohin Mylius schon früher übergesiedelt war. Unterwegs, in Wittenberg, wird er krank, und geräth in die unglücklichste Lage, benn die Gläubiger verfolgen ihn auch bis hierher. Er wendet sich an seinen Vater, schlägt ihm vor, die Shulben burch seine Stipendien nach und nach abzutragen, und begibt sich nach Berlin, um die Universitätsstudien ganz hinter sich zu lassen, und sich, jest von allen Hülfsquellen entblößt, durch literarische Thätigkeit seinen Unterhalt zu verschaffen.

In der That war Lessing an Kenntnissen wie an Reise des Geistes über die schulmäßige Rathederweisheit seiner Zeit bereits hinaus. Die Unisversitätslehrer vermochten ihm kaum etwas zu dieten, was sein rasch übersblickender Seist nicht aus Büchern umfassender und mehr im großen Ganzen ergriffen und sich zu eigen gemacht hätte. So durste er wohl den Entschluß sassen, sortan allein der eignen Kraft zu vertrauen. Allein das Glück kam ihm dabei nicht entgegen, sondern das Ringen mit den widrigsten Berhältnissen, das durch sein ganzes Leben ging, sollte hier beginnen. Wie ein Schissbrüchiger kam der kaum 20jährige Jüngling in Berlin an, mittellos, ohne Empsehlung, ohne Aussicht, nur von dem Gefühl seiner inneren Kraft

getragen. Seine einzige Bekanntschaft war Mylius, der ebenso mittellos und nicht sehr geeignet war, bem Ankömmling ben Weg zu bahnen.

Was Lessing bei Mylius anzog, war ein Fond von Geist und Guts muthigkeit, bei bem er die weniger schätzenswerthen Eigenschaften bes Mannes übersah ober nicht in Anschlag bringen mochte. Eine merkwürdige Erschei-Aufenth. in nung war Mylius jebenfalls. Seinen Beruf als Naturforscher mußte er Mylius. aus den Augen verlieren bei der Nothwendigkeit sich Geld zum Unterhalt zu erwerben. Er schrieb viel und besaß Kenntnig und Geist genug, um über Vieles schreiben zu können, verfiel dabei jedoch einem regellosen Literatenthum. Lebensschicksale mochten bazu treten, ihn gleichgültig zu machen gegen Form, Besit, gegen ben positiven Halt bes Lebens, wobei seine sittliche Haltung nicht unbeeinträchtigt bleiben konnte. Anfangs Mitarbeiter an Schwabe's "Belustigungen", betheiligte er sich vorübergehend an den Bremer Beiträgen, um bann in ben Halle'schen "Bemühungen zur Beförberung ber Kritit", wie oben schon erwähnt, im Kampfe gegen die Schweizer als entschiedener Vorkämpfer Gottscheds aufzutreten. Doch gab er die Partei desselben später wieder auf. Für das Theater der Neuberin hatte er mehre Lustspiele geschrieben ("bie Aerzte, die Schäferinsel, der Unverträgliche"), jest war er in Berlin als Rebacteur ber Vossischen (bamals Rübiger'schen) Zeitung an= gestellt. Er brachte seine Tage nicht hoch, da er, im Begriff nach Amerika zu reisen, in seinem 82. Jahre starb (1754). Wie wenig Lessing unter dem Einfluß Mylius stand, zeigte sich sehr bald, jedenfalls aber fühlte er sich durch dessen Geist und Verstand angesprochen. Eine gewisse Opposition gegen schnellfertig beschränktes Urtheil mochte mitwirken, daß er sich um so mehr an den Mann, dessen gute Seiten er besser kannte, anschloß, jemehr berselbe verschrieen war. Große Hülfe für äußeres Fortkommen durfte er sich freilich nicht von ihm versprechen.

> Unterrichtsstunden und einige Uebersetzungen für Buchhändler waren denn auch das Einzige, was sich für ihn fand, ohne ihn vor Mangel schützen zu können. Das Drückenbe seiner Lage wurde vermehrt durch die Briefe bes Vaters, dem der Aufenthalt in dem atheistischen Berlin, wie der Um= gang mit Mylius, und endlich bas Komödienschreiben Gräuel waren, und der die Rücktehr des Sohnes verlangte. Rührend find die Briefe Lesffings, worin er den Vater zu beruhigen sucht, das Schauspiel vertheidigt und von seinen Aussichten und Planen spricht, die sich längst hätten ausführen lassen, wenn — ber Zustand seiner Kleidung es ihm erlaubt hätte sich vorzustellen und nöthige Schritte für sein Fortkommen zu thun. Es dauerte eine Beile, ehe ber Vater sich zu einer kleinen Gelbsendung herließ, die denn mit den eignen Ersparnissen zu einem neuen Anzug verwendet werden konnten. ärmlich stattete bas Leben ben Geist aus, ber zum Gesetzgeber ber beutschen Literatur berufen war. Und jest schon sollte, was in dem Dachstübchen am

Nicolaikirchhofe gebacht und geschrieben wurde, die Aufmerksamkeit eines größeren Kreises herausforbern.

Ein weit angelegtes Werk: "Beiträge zur Historie und Aufnahme des Theaters", eine mit Mylius zugleich unternommene Vierteljahrsschrift, die sich über alle bramatischen Verhältnisse verbreiten sollte, wurde begonnen, aber balb wieder aufgegeben. Dagegen übernahm Lessing um diese Zeit (1751) Kritiche das literarische Feuilleton der Bossischen Zeitung, welches er durch ein Beiblatt erweiterte, unter dem Titel: "bas Neueste aus dem Reiche des Witzes," und trat hierin zuerst als Kritiker auf. — Es war die Zeit des heftigsten Rampfes zwischen Gottscheb und ben Schweizern, um Klopstocks Messias. Mit erstaunlicher Ueberlegenheit des Urtheils steht der 22jährige Lessing über den kämpfenden Parteien. Wenn er sich gegen Gottsched's und seiner An= hänger kritische Aufgeblasenheit und geiftloses Geschwätz ked und sicher zuruckweisend wendet, so daß man von Leipzig aus mit Bestürzung auf einen so gefährlichen Feind in Berlin blickte, so ging Lessing gegen Klopstocks Messias, bei aller Anerkennung, doch mit gleicher Schärfe zu Wege. Er allein von allen, die über Klopstock schrieben oder geschrieben hatten, traf die richtigen Gesichtspunkte für die Beurtheilung der Dichtungen desselben, und vor seiner Kritik durften zwar das Talent und die Bedeutung, aber nicht die Fehler, nicht die blinden Lobredner, noch die ebenso blinden Berächter des Messasbichters bestehen. Ueber was Lessing in biesen kritischen Anzeigen seines Blättchens auch schrieb, über gelehrte, über praktische, über dichterische Werke, stets findet sich hier schon der durchbringende Blick, das treffende Wort und da= bei die gefällige Form, welche vergessen läßt, um wie trockene und gleich= gültige Dinge es sich oft handelt. Und noch mehr, schon in diesen scheinbar flüchtig hingeworfenen Arbeiten zeigt sich seine innere Entwicklung, sein ästhes tisches System so gut wie abgeschlossen. Wenn seinem klaren Auge die literarischen Gebrechen seiner Zeit nicht entgehen, so ist er sich ihrer Ursachen auch bewußt, und so liegt hier schon ausgestreut, was nur bes Zusammenfassens und ber Vermittlung harrte, um als Shstem aufklärend und umgestaltend zu wirken.

Inzwischen sühlte er boch, wie wenig bilbend, ja wie zersplitternd und aufreibend dieses bunte Schattenspiel der Feuilletonsarbeit sei. Ueberdies fehlte ihm, mas ber Angelpunkt seines Strebens war, ber Anblick bes Schau= spiels, benn Berlin hatte im Jahr 1751 noch kein deutsches Theater. beschloß noch einmal nach Wittenberg zu gehen, ernsteren Studien und Ar= Bittenberg. beiten zu leben und sich bie Magisterwürde zu erwerben. Dort ist er balb in die Geschichte der Reformation und klassischen Philologie vertieft und die Früchte seiner Studien sind eine Reihe von Abhandlungen, "Rettungen", d. h. Vertheibigungen gelehrter Männer, wie bes Carbanus, Rochläus,

Lemuius, die wir unter dem Namen der Humanisten kennen, gegen irr= thumlich erhobene Beschulbigungen. Daran knüpft er seine Rettung bes Horaz, und so finden wir ihn auf gelehrtem Gebiet eben so thätig, als kurz vorher auf feuilletonistischem. Allein wie abgeneigt er bem Gelehrtenthum an sich war, und wie wenig Respect er vor dem gelehrt-literarischen Coterie= wesen der Zeit hatte, das sollte eine Kritik beweisen, die, wie ein vernichten= ber Brander, Entsetzen, Schabenfreude und Aufsehen verbreitete.

Der Pastor Lange zu Laublingen, derselbe, der mit Phra zusammen in Halle als "Damon und Thyrsis" freundschaftliche Lieder gesungen, hatte Bademecum eine Uebersetzung bes Horaz gemacht. Sie war bem König von Preußen gewibmet und nicht ungnäbig aufgenommen worden; Gleim erhob sie in ben Himmel und legte seinem Lange bafür den Namen eines beutschen Horaz bei (einen ber vielen Horaztitel, die er vertheilte), andre Stimmen von Gewicht ließen sich eben so günstig vernehmen. Lessing allein war rücksichtslos genug, die Lange'sche Uebersetzung für eine schlechte Schülerarbeit zu erklären. Lange vertheibigte sich, und griff zu dem gemeinen Mittel, ben sittlichen Charakter seines Kritikers zu verdächtigen, indem er erklärte, Lessing habe sich anfangs erboten, die Kritik zu unterbrücken, wenn man fie ihm hatte abkaufen wollen. Dies war zu stark, und Lessing mit einer Strafe bei ber Hanb, bie den armen Laublinger Pastor für alle Zeiten an den Pranger stellte. Das "Babemecum für Samuel Gottholb Lange" ist ein lachenber Bernichtungsjubel der Kritik gegen literarisch = gelehrte Stümperei und Cliquengemeinheit, wie er von einer rüftigen Jugendkraft mit größerer Hingabe niemals aufgeschlagen worden ist. Ein wahres Feuerwerk von Geist und Wit, worin jeder Funken die Getroffenen höchst empfindlich berühren mußte. Denn es galt nicht Lange allein, sondern dem ganzen Hallischen Kreise, der die Coterien= wirthschaft, welche Klop später auf den Gipfel brachte, schon vorbereitete. Die schlechte Langesche Horazübersetzung wäre einer so vernichtenben Kritik nicht werth gewesen, allein der Verfasser verscherzte sich durch großsprecheris schen Dünkel und boshafte Verläumdung die Wohlthat einer stillen Vergessen= heit. Lessing verdiente sich an dieser Arbeit die kritischen Sporen zum Erstenmal vor einem umfassenderen Kreise, benn bas Babemeeum machte seinen Namen zugleich gefürchtet und geschätt. Gleichwohl ist es ein Jugendwerk, bas noch nicht aufbauend und gesetzebend, sondern mit negativer Kritik auftritt. Lessing versuchte sich bier, nach Danzels Worten "erst in der Führung ber Waffen bes Wițes, bes Scharffinns und ber schlagenben Dialektik, mit benen er bann später im Dienste ber probuttiven Kritit selbst siegreiche Genie= schlachten liefern sollte."

> Nachdem er die Magisterwürde erworben, tehrte er nach Berlin zurud, wo er, jett schon eine Berühmtheit, auf einen geeigneten Boben für seine literarischen Plane hoffen burfte. Für's Erste galt ce freilich um bes Unter=

163

halts willen zu arbeiten, und so nahm er seine Thätigkeit am Feuilleton ber 3weiter Vossischen Zeitung wieder auf, lernte Englisch, Italienisch und Spanisch, um bedeutendere Werke aus diesen Sprachen zu übersetzen. Arbeiten, die ihm mehr am Herzen lagen, waren die "theatralische Bibliothek," von der in dieser Zeit die ersten drei Hefto erschienen, und historische Werke, zu benen er die Vorstudien machte. Er gab die Schriften des inzwischen verstorbenen Mylius heraus, und konnte auch bereits seine eignen Schriften in sechs Bandchen sammeln und herausgeben. Der Umgang mit Freunden, in deren geistigem Berkehr sich Manches vorbereitete, was wichtig für die Literatur werden sollte, machte biese brei Jahre zu einer glücklichen Spoche seines Lebens. Mit Ramler trat Lessing in ein freundschaftliches Verhältniß, bedeutungsvoller jedoch wurde für ihn die Verbindung mit Nicolai und Moses Mendelssohn, auf die wir bald eingehender zurückkommen werden. Nicolai, bereits in seinem 19ten Jahre mit einer Bertheibigung Miltons in den kritischen Rampf gegen Gottsched eingetreten, erregte Lessings Interesse burch seine anonym erschienenen "Briefe über den jetigen Zustand der schönen Wissenschaf= ten," worin er auf eine ernstere Kritik, gegenüber ber sich breit machenden literarischen Mittelmäßigkeit, drang. Moses Mendelssohn wurde Lessing zuerst als Schachspieler bekannt, balb aber fand bieser hinter bem schüchternen jungen Mann einen Philosophen, und ließ es sich angelegen sein, die "philosophischen Briefe" besselben in die Literatur einzuführen.

Allein mitten aus bem geistig regsamen Verkehr mit den Freunden ent= floh Lessing plötzlich nach Potsbam, wo er sich in ein einsames Gartenhaus verschloß. Ein bramatischer Stoff war in ihm mächtig geworden, Miß Sara Sampson. Schon nach acht Wochen konnte er die Freunde mit seinem neuen Stücke, bem ersten bürgerlichen Trauerspiel in Deutschland, überraschen. Auf die Bedeutung dieses Dramas für das deutsche Theater wird genauer einzugehen sein, wenn wir Lessing in seiner Gesammtthätigkeit als Dramatiker betrachten. — Die Ackermann'sche Schauspielergesellschaft hatte sich im Frühjahr 1755 in Berlin zu einer Reihe von Vorstellungen auf dem Rathhause eingefunden, und Lessing trat mit dem Prinzipal in Unterhandlung wegen einer Aufführung. Allein ba der Besuch des Theaters in Berlin zu gering war, und Ackermann seinen Cyklus abkurzen mußte, nahm er das Stück mit nach Frankfurt an der Ober, wo Miß Sara Sampson am 10. Juli zuerst aufgeführt wurde. Die Wirkung war außerordentlich, wie Lessings Freunde, die sich mit ihm selbst nach Frankfurt begeben hatten, in Briefen Während man sonst nur Könige, antike und orientalische Helben nach französischer Schablone hatte deklamiren hören, sah man hier die Fa= milie, das bürgerliche Leben, in den Bereich des Tragischen gezogen, und fühlte sich um so mehr überrascht und fortgerissen, als man, statt des erkuns. stelten Interesse an den entlegensten Stoffen, den vollen Antheil für Charaktere und Gestalten der Gegenwart eröffnet fand.

Mit diesem gelungenen Wurf tehrte in Lessing die Lust zuruck, das Drama zu seiner Lebensaufgabe zu machen. Dazu aber gehörte die lebenstige Anschauung einer Bühne, und da Berlin ihm diese nicht zu bieten versmochte, verließ er im Herbst 1755 den Kreis der Freunde, und ging nach Leipzig. Hier hatte der Schauspieler Koch, den Lessing von der Reuberschen Truppe her kannte, die trefflichsten Kräfte zu einem eignen Theater gesammelt, und Leipzig, das noch immer den Rus der elegantesten und in allen Kunstrichtungen geschmackvollsten Stadt Nordbeutschlands behauptete, erfreute sich auch wieder des Ruhmes des ersten deutschen Theaters. Lessing sand hier seinen Freund Weiße wieder, von bessen bühnenkundigen händen verzkürzt Wiß Sara Sampson mit gleichem Beisall in Scene ging, und lebte so ganz dem Interesse für das Schauspiel, daß er sich zur Bollendung von nicht weniger als sechs Lustspielen in kurzer Zeit für die Koch'sche Gesellsschaft verpslichtete.

Leipzig 1755. Reiseplan.

Allein nicht einmal das erste kam zu Stande. Denn während er noch daran arbeitete, wurde ihm ein Borschlag gemacht, der ihm für seine Ansschuungen, für seine ganze Ausbildung neue und wichtigere Gesichtspunkte darzubieten schien. Ein reicher junger Mann in Leipzig, Namens Winkler, suchte einen Gefährten für eine 3—4jährige Bildungsreise nach England, Frankreich und Italien. Lessing, dessen Reisen sich bisher nur zwischen Leipzig und Berlin hin und her bewegt hatten, ging gern auf das Anerbieten ein, und war glücklich in der Aussicht, die Welt in größeren Kreisen kennen zu lernen. Vorher begab er sich jedoch zu einem Besuch seiner Eltern nach Camenz. Diese hatten sich inzwischen mit den Lebensplänen des Sohnes wenigstens in so weit ausgesöhnt, daß sie sie gelten ließen, zumal da derselbe die Familie bereits mannigsach, besonders die jüngeren Brüder, welche sämmtzlich studiren sollten, unterstützen konnte.

Im Mai 1756 trat Lessing seine Reise an. Der Weg ging zuerst nach Holland. Neben dem Studium von Land und Leuten, Bibliotheken und Kunstsammlungen beschäftigten ihn jedoch sortwährend dramatische Pläne und Untersuchungen über das Drama, wie er den Freunden brieslich mittheilte. Allein bei ihrem Aufenthalt in Amsterdam, als sie eben im Begriff waren nach England über zu seben, traf die Reisenden eine Nachricht, welche Winkler bewog, schleunigst den Rückweg anzutreten. Friedrich II. hatte im Sturmsschritt Sachsen beseht (es war der Ansang zum siedenjährigen Kriege), Leipzig glich einem Kriegslager, im Winklerschen Hause hatte sich der preußische Kommandant einquartiert. Im Herbst war Lessing mit seinem Gefährten wieder in Leipzig, trostlos, daß ein Plan sich zerschlagen sollte, den er bereits in das Fundament seines Bildungsstrebens ausgenommen hatte, doch nicht

gang ohne Hoffnung für bas Zustanbekommen ber Reise im nächsten Frühjahr. Allein auch dies schlug fehl, da bei den politischen Verhältnissen Winkler als Sachse über Lessings Bewunderung des Preußenkönigs nicht hinaus konnte, und das gute Einvernehmen beiber sich löste.

So fühlte sich Lessing in Leipzig noch einmal als ein mit seinen schönsten Lebenshoffnungen Gescheiterter. Der Krieg hatte bie Roch'sche Schauspielertruppe vertrieben, auch die bramatischen Pläne waren bamit in die Weite entrückt. Es galt von Neuem zu Uebersetzungen und andern literarischen Brodarbeiten seine Zuflucht zu nehmen. Indessen, wenn auch in dieser für ihn so schweren Zeit die dichterische Produktion für das Theater zurücktrat, so beschäftigten ihn boch unausgesetzt Untersuchungen über das Drama. Ja sogar die Anfänge einer neuen bürgerlichen Tragodie, der Emilia Galotti, sind schon hier zu suchen. Das glücklichste Greigniß bieses Leipziger Aufent= haltes war seine Bekanntschaft mit Ewald von Kleist, die bald zur innigsten Freundschaft wurde. Es ist oben schon dieses Berhältnisses gedacht worben, so wie des tiefen Schmerzes, den Lessing bald darauf über den Tod seines helbenhaften Freundes empfand. Nachdem Kleist jedoch Leipzig verlassen hatte, um sein Bataillon der Armee des Prinzen Heinrich zuzuführen, sah Lessing sich um so mehr vereinfamt, als er inmitten seiner erbitterten Lands= leute mit seinen Sympathien auf der Seite des großen Königs war. Lebten doch alle ihm am engsten verbundenen Freunde, Kleift, Gleim, Nicolai, Mendelssohn, Ramler, in Preußen. Von ihrer Seite fehlte es nicht an Bemühungen um eine Lessings würdige Stellung in Preußen, allein vergeblich. Selbst als später der erste Plat an der königlichen Bibliothek in Berlin frei, und Lessing bem König bafür vorgeschlagen wurde, sollte sich zeigen, daß Lessing im Staate Friedrichs des Großen auf keinen Wirkungskreis hoffen durfe. Denn burch niemand anders als Voltaire war der König dermaßen gegen Lefs sing eingenommen worben, daß er ein für allemal nichts von ihm wissen wollte. \*) — Allein der Aufenthalt in Leipzig wurde für Lessing immer unbehaglicher, da es nicht an Anfeindungen wegen seiner preußenfreundlichen Gesinnung fehlte, und so entschloß er sich, wieber nach Berlin überzusiebeln. Im Mai 1758, grade ein Jahr nach dem Beginn jener vereitelten europäis schen Reise, traf er wieber unter ben Freunden in Berlin ein.

Von Neuem begann jene geistig gehobene Geselligkeit mit ihren unend= Oritter lichen Anregungen, vereinigt mit einer literarischen Thätigkeit, die den Freunden Staunen abgewann. Außer den beiden Dramen Philotas und Faust, entstanden um diese Zeit die Fabeln, wichtiger aber wurden während der nächsten zwei Jahre die von Lessing mit Mendelssohn und Nicolai gemeinsam

<sup>\*)</sup> Das Berhältniß Lesffings zu Voltaire, und das unsaubre Treiben des großen königlichen Günftlinge, ift eingehend und anschaulich dargestellt bei Stahr I. 90. ff.

unternommenen Literaturbriefe. Verweilen wir, ehe wir auf dies Werk eingehen, einen Augenblick bei den beiden Mitarbeitern.

Mendelesohn.

Moses Mendelssohn (1729—1786) war ber Sohn eines armen jübischen Lehrers in Dessau. Bei großer Kränklichkeit und verwachsenem Körperbau schon früh von unbezwinglichem Wissensburst erfüllt, wanderte er in seinem 14ten Jahre nach Berlin, um in der Rähe seines Lehrers zu sein, ber bahin als Oberrabbiner berufen worden war. Ohne Unterstützung von Hause, ohne alle Mittel kam er hier an, um in früher-Jugend ein Leben ber Noth und Entbehrung kennen zu lernen. Mit ber Zeit fand er unter jübischen Aerzten und andern gebildeten Glaubensgenossen einige Gönner, durch beren Hulfe er seine Studien mit einiger Erleichterung betreiben konnte. Alte und neue Sprachen, Mathematik, besonders aber Philosophie beschäf= tigten ihn rastlos, boch zogen ihm jest schon biese wissenschaftlichen Studien bei ben Vorstehern der Judenschaft, die nur eine Talmudische Gelehrsamkeit anerkannten, ben Vorwurf der Rețerei zu. Im Jahre 1750 wurde er Haus-· lehrer bei einem reichen jübischen Seibenfabrikanten Bernhard, und da er seine Laufbahn als öffentlicher Lehrer gefährbet sah, trat er in das Bern= hard'sche Geschäft ein, und wurde baselbst Buchhalter und Correspondent.

Mendelssohns erste Schrift, die "Philosophischen Briefe," wurden, wie . wir gesehen, durch Lessing veröffentlicht. Die Klarheit und lebendige Sprache bieses anonymen Werkes ließ bamals bie Vermuthung aufkommen, Lessing sei selbst der Verfasser. Die innere Verwandtschaft hatte die beiden großen Denker zusammengeführt. Beibe stanben, in Lebensjahren, die bei andern Sterblichen noch ber Entwicklung und bem Jrrthum angehören, bereits über ihrer Zeit, als die Verkunder einer neuen Epoche geistigen Schaffens. Ge= meinsam hatten sie schon (1753) ein Werk ausgearbeitet, "Pope ein Me= taphysiker," worin sie eine gelehrte Preisaufgabe der Berliner Akabemie verspotteten, und nachwiesen, daß die Philosophie kein Stoff für die Poesie, und ein Lehrgebicht kein rein poetisches Werk sei. — Mendelssohn als Phi= losophen zu betrachten, kann hier unsre Aufgabe nicht sein, und so auch gehören seine theologischen und religiösen Bertheibigungsschriften nur in so weit hierher, als sie seine Stellung zur Aufklärung bezeichnen. Als sein reifstes Werk gilt ber "Phabon, ober über bie Unsterblichkeit ber Seele" (1767), eine erweiterte Uebersetzung ober Bearbeitung des gleich= namigen Dialogs von Plato. Dieses Wert bahnte sich, trop seines abstrakten Inhalts, einen Weg weit über ben philosophischen Leserkreis, es wurde bei ber allverständlichen Klarheit und Schönheit der Darstellung eins der gelesen= sten Bücher. Diese Eigenschaften sind es vorzüglich, die auch seine ästhetischen · Untersuchungen ("Briefe über bie Empfindungen," und die in der Bibliothet ber schönen Wissenschaften enthaltenen "Hauptgrundsätze ber schönen Kunste

und Wissenschaften," und die "Betrachtungen über das Erhabne und Naive") so wie seine literarischen Kritiken belebten.

Wodurch sich Lessing unwiderstehlich zu Mendelssohn hingezogen fühlte, das war jedoch nicht allein der Ernst und die Tiese des Gedankens, sondern vielleicht mehr noch die reine Sittlichkeit des Charakters, die, wenn der Denker keinen logischen Fehltritt durchließ, auch in den moralischen Anschauungen kein Ausschreiten gelten lassen wollte. Dazu kam die schöne Humanität, die, wenn er schon mit kindlicher Verehrung sest hielt an den Dogmen seiner Religion, sein ganzes Wesen durchdrang. Wie oft mochte Lessing in späterer Zeit, als er den Nathan dichtete, an seinen Freund Moses denken, in dessen sittlich edler Persönlichkeit er manchen Zug für die idealste seiner Gestalten sinden konnte!

Ricolai.

Eine ganz andre Persönlichkeit war Christ. Friedrich Nicolai (1733 —1811). Als Sohn eines Berliner Buchhändlers, war er bestimmt, bas Geschäft seines Vaters fortzuseten. Mußte er so auf seinen Wunsch eines gelehrten ober wissenschaftlichen Studiums verzichten, so unterließ er nichts, wenigstens in seinen Mußestunden, sich möglichst vielseitig auszubilden. Rein autobibaktisch lernte er alte und neue Sprachen, Geschichte, Mathematik, und beschäftigte sich mit der neueren deutschen Literatur. Geistig geweckt, eine früh entwickelte Verstandesnatur, von energischem Streben, nirgends von ben Schranken einer Schule beirrt, hatte er, wie wir gesehn, schon in seinem 19ten Jahre gegen Gottsched geschrieben, und kurz barauf jene "Briefe über den jetigen Zustand der schönen Wissenschaften" verfaßt, in welchen er schon Gesichtspunkte aufstellte, die von der gewöhnlichen Coterien-Kritik sehr verschieden waren. Im Jahre 1758 übernahm er allein die Buchhandlung seines Baters, die durch ihn für die nächste Zeit die Hauptvertreterin geistiger Interessen, ja ber Mittelpunkt ber Aufklärung in Deutschland wurde. Unternehmungslustig, selbst von dem Drange schriftstellerisch zu wirken erfüllt, ver= einigte er sich mit Lessing über die Herausgabe der "Literaturbriefe," und gründete sich, nachdem diese aufgehört hatten, ein eignes Organ in der "AUgemeinen deutschen Bibliothet" (1765), deren Kritik sich über die ganze, sogar die wissenschaftliche und gelehrte Literatur, erstreckte, und es (mit ihrer Fort= setzung als "Neue allg. d. Bibl." 1801—1806) bis auf 256 Bände brachte.

Nicolai kann als einer der Hauptvertreter der deutschen Aufklärung betrachtet werden. Allein nicht in dem Sinne wie Lessing, der, wenn er gegen Form und Inhalt, gegen den Irrthum der Zeit ankämpste, zugleich den Grund zu einer neuen Literatur legte, und ewig gültige Werke erschuf, die ihren Wendepunkt bezeichnen. Nicolai's Kritik — denn Kritik ersüllt den Inhalt seines ganzen Strebens, selbst wenn er sich zur Form der Dichtung verstieg — ist durchweg polemisch negativ. Er konnte, in so weit die Literaturbriese denselben Zweck versolgten, mit Lessing Hand in Hand wirken, mußte jedoch

mit biesem innerlich auseinander gehen, jemehr er bei seinen starren Bersstandesprinzipien Alles über den Hausen warf und als Auskehricht behanzbelte, was ihm den Gesehen der klaren Deuklichkeit und des vernünstigen Denkens zu widersprechen schien. Gottsched hatte dieselben Gesehe positiv zur Erschaffung einer neuen Literatur angewendet, für Nicolai, jenem an Lebendigkeit des Geistes dei Weitem überlegen, wurden sie die Gesichtspunkte eines rein destruktiven Bersahrens. — Nicolai's Verdienste um die Literatur, in seiner besseren Zeit, ja um das geistige Leben in Deukschland überhaupt, sind nicht zu läugnen. Es lag ihm am Herzen, die Geschmacksrichtung zu veredeln, sie von veralteten, konventionellen Formen, die er rücksichtslos zerbrach, auf neue, für einen geistigen Inhalt angemessene, zu lenken. Ihm war es um Berbreitung von Bildung zu thun, um Klärung der Begriffe, er trat mit lebhafter Opposition gegen Alles auf, worin er eine Schranke für die Freiheit des Denkens, eine Gesahr für die klare geistige Anschauung erblickte.

Diese Opposition war gerechtsertigt, wenn er sich gegen die überhand nehmende Sentimentalität und seraphimische Ueberschwänglichkeit im Kreise Klopstocks, gegen des jungen Wieland christlichsplatonische und unwahre Resligiosität, gegen die unmännliche Gefühlständelei Jacobi's und seiner anastreontischen Genossen, gegen engherzig eitles Gelehrtenthum, und gegen die ängstliche Wahrung Derer wendete, die in einer Verdreitung von Bildungsselementen unter dem Volke einen Ruin für die Wissenschaft fürchteten. Sbenso war seine Polemik gegen jesuitische Umtriebe, gegen pietistische Mystik, theoslogische Versolgungssucht und Verkeherung, und andre Erscheinungen der sogenannten Orthodoxie, die er vorzüglich in seinem späteren Tendenzroman "Sebaldus Nothanker" geißelte, der freien Entwicklung der Zeit durchsaus günstig.

Ricolai's Aufilarungs fuct.

Mein Nicolai ging in seiner Polemit über alle Grenzen hinaus. Sein Maakstab des gesunden Menschenverstandes wurde zur Zuchtruthe eines un= verständigen Schulmeisters, mit ber er aus der Religion, aus der Kunst, aus der Poesie, aus dem ganzen geistigen Leben alle gemüthliche Tiefe, alles individuell Menschliche hinausjagen wollte. Was der nüchterne Verstand nicht klar erkannte, galt ihm für unsinnig und verderblich, und erfuhr seinen Spott und höhnische Behandlung. In Allem was der Gemüthswelt anges hörte, wo Gefühl und Empfindung sich ergriffner zeigte, ober wo die Leidenschaft gewaltigeren Ausbruck gewann, wähnte er ein Zurückfallen in mystische Verbunkelung bes Verstandes, eine Gefahr für bie Aufklärung, und war mit Waffen bagegen schnell bei ber Hanb. Zuweilen wenbeten fich seine eignen Waffen gegen ihn selbst, und tämpften für die bessere Sache, die er nicht verstand. Als in Deutschland ber Enthusiasmus für die Bolkspoesie lebendig wurde, begann auch er Volkslieber zu sammeln, und um dieselben lächerlich zu machen, verstümmelte er sie und ließ sie in ganz verkehrter Schreibart Leffing. 169

brucken, unter dem Titel: "Ein fehner klehner Almanach Vol schönerr lib= licherr Boldslider, luftigerr Repen unnbt kleglicher Mordgeschichte . . . " u. s. w. Die Sammlung konnte, ba sie manches Neue an's Licht brachte, trot ber Absicht bes Herausgebers, als eine bankenswerthe Gabe aufgenommen werben.

Richt als ob Nicolai nicht auch die Bedeutung der Volkspoesie erkannt ober ein poetisches Verständniß durchaus entbehrt hätte; nur wollte er überall in bem später schnell erregten Beifall für bas Individuelle einen Rückfall ber Zeit erblicken, bem zu steuern er nicht unterlassen konnte. So fiel er in feinen späteren Jahren einem ähnlichen Geschick anheim, wie Gottscheb es erfahren hatte. Er verscherzte seine großen Verdienste um die geistige Er= ziehung ber Zeit, durch eitle Ueberhebung und schulmeisterliche Herrschsucht. Jemehr in der Literatur die lebhaft geweckte Innerlichkeit sich geltend machte, besto mehr trat sein Einfluß zurud, und besto weniger wurde noch auf seine Stimme gehört. Er hatte seinen Ruhm bereits überlebt, als er fich in ben "Freuden bes jungen Werthers" gegen Göthe, und in andern Romanen gegen die Genialitätspoesse und gegen die Kantische Philosophie wandte.

Rehren wir nun zu den Literaturbriefen zurlick, an welchen sich Nicolai Literaturnoch in frischem und ungetrübten Streben betheiligte. Literarische Journale und Wochenschriften waren, wie wir gesehen haben, an der Tagesordnung. Seit Gottschebs Vorgang wuchsen sie zu unzähligen hervor, seine Schule trieb einen förmlichen Kultus damit, jeder namhafte oder noch namenlose Schriftsteller suchte in einem, gewöhnlich balb wieder verschwindenden Blätt= den Sprache zu gewinnen. Damit machte fich ber Cliquengeist in häßlicher Weise breit, nährte kleinliche Feindseligkeiten, ober traf gegenseitige Abkom= men, wonach ber trübseligste literarische Stümper zum Dichter ausgerufen wurde. Die Selbsterhebung und Selbstüberschätzung wuchs, und das unbetheiligte Publikum gewöhnte sich baran, in ben beutschen Horazen, Tyrtäen, Anakreonten, und wie die Täuflinge nach der Antike alle hießen, wirkliche Dichter zu sehen, und glaubte an die Bedeutung ber von ihnen erschaffnen beutschen Literatur. Diesem Unfug und diesen Jrrthümern zu steuern, be= schloß Lessing sich ein eignes Organ zu gründen, und so verband er sich mit Menbelssohn und Nicolai zur Herausgabe der "Briefe, die neueste Li= teratur betreffend," gewöhnlich die Literaturbriefe genannt.

In Form von Briefen an einen im Felbe verwundeten preußischen Offizier follte über die Leistungen ber Literatur seit dem Beginne des Krieges ge= Also nicht immer bas neueste im Buchhandel Erschienene sprochen werden. galt es zu begutachten, sonbern je nachbem Zweck und Ziel es erforberten, wurde aus dem Vorhandenen hervorgezogen, was zur Aufstellung von Ge= Wie Friedrich II. mit heroischer Entschlossen= fichtspunkten geeignet erschien. heit von Berlin aus den Krieg erklärt hatte, der bald ganz Deutschland in Bewegung setzte, so war das Erscheinen der Literaturbriese von demselben Berlin aus, und noch während des Wassengetümmels, eine Kriegserklärung gegen die ganze Literatur der Zeit. Auch dazu gehörte Muth, Ueberlegens heit und ausbauernde Kraft. Und Lessings Feldzug — denn Lessing war der Führer und die Seele des Unternehmens — wurde nicht minder siegsreich und bedeutungsvoll für die nationale Entwicklung und Kräftigung, als der des großen Königs.

Gleich die ersten Blätter der Literaturbriefe erregten Schrecken und Empörung. Denn wenn auch die Fortschritte der letten zwanzig Jahre nicht geläugnet wurden, so that Lessing doch den Ausspruch, daß die Literatur der Gegenwart noch nichts Nennenswerthes aufzuweisen habe, und daß somit von einer Literatur eigentlich noch nicht die Rede sein könne. Am allerwenigsten, wenn er sie unter dem Gesichtspunkt eines nationalen Inhalts betrachtete. Er verlangte, daß bas Leben und der Geist der Gegen= wart sich in volksthümlicher Ursprünglichkeit in der Poesie ausspräche. diesem Grundsat aus konnte er Gleims Kriegslieder (welche die patriotische Lyrik erst ins Leben riefen), gebührend hervorheben, und den Dichtungen Kleist's, so streng er gegen bessen "Frühling" verfuhr, alles Lob ertheilen. Ein besonderes Gewicht legte er auf die Wiedererweckung des Volksliedes, als auf die eigentliche Quelle aller nationalen Dichtung. Wollte man in Deutschland eine solche erringen, so brangen die Literaturbriefe barauf, daß vor Allem der Weg der Nachahmung verlassen werde, sowohl der alten Dichter, wie der neueren ausländischen Literatur, als auch die Nachahmung und das Abmalen der Natur, wie es die Theorie der Schweizer verlangte. Nicht in Beschreibungen, Schilberungen, Moralsätzen, Phrasen und Einzeler= guffen bestehe das Wesen eines Kunstwerks, sondern in der harmonischen Zusammenwirkung aller Theile zum Ganzen. Und weber nach Regeln, bie außerhalb des Gebietes der Runst lägen, wie der Moral, dürfte man ein Runstwerk messen, noch auch nach solchen, die etwa von den Alten, den Franzosen ober Engländern befolgt wären. Denn das Kunstwerk habe seinen -Zweck in sich selbst, die Gesetze für die Beurtheilung besselben müßten aus der Ergründung seines Wesens und aus den nationalen Anschauungen und Begriffen hergeleitet werben.

Jemehr die Kritik hier im Dunkeln getastet und je größer die Talente waren, die unter den Nachtheilen ihrer eignen Verirrung und der ihrer Lobzredner erwuchsen, desto strenger versuhr Lessing. Klopstocks großes Talent erkannte er an, ebenso erblickte er das noch unentwickelte des jungen Wiezland, allein mit rücksichtsloser Entschiedenheit wies er, wie wir in der Darzstellung beider gezeigt haben, auf die Mangelhaftigkeit ihrer Werke und auf die Verkehrtheit ihrer Anschauungen hin. Sewöhnt an ein oberstächliches Geschwätz in der Kritik, waren Betroffene und Nichtgetroffene außer sich

Leffing. 171

über die Strenge der Literaturbriefe, und selbst den Mitarbeitern wäre etwas versöhnende Milde lieb gewesen, aber Lessing brang nur auf ein immer schärferes Verfahren. Er erklärte jede ernste Warnung vor einem schlechten Buche für einen Dienst, den man der Menschheit leiste. Und so mußte er um so ernstlicher gegen bas Coterienwesen der Wochenschriften und beren gewissenlos unfittliche Gegenseitigkeit im Vertheilen von Lob und Tabel, von Dichtertiteln, auftreten, gegen bie Gottscheb'sche Schule, gegen ben Rlop'schen Rreis in Halle, gegen Klopstock und Cramer in Kopenhagen, die sich im "Norbischen Aufseher" mit hohenpriesterlicher Vornehmthuerei gebahrten. Wie Spreu fuhr vor seinem Ansturm bas Cliquenwesen auseinander, und hundert schlechte Belletristen und Uebersetzer, die nur von der Clique getragen wurden, und jett vergessen sind, verflüchtigten sich in ihr Nichts. Schonte er doch auch die Freunde nicht. Bei der Betrachtung von Weiße's Trauerspiel Eduard II. kommt er auf das deutsche Theater und Drama, von dem er nichts Loben= des zu sagen weiß. Hier so wie bei Gelegenheit ber Betrachtung von Wieland's "Johanna Grap" entwickelte er bereits Ideen über das Drama, die als Vorläufer der Untersuchungen in der "Dramaturgie" gelten können. Er bestimmt hier bereits das Verhältniß des Dichters zum historischen Stoffe, wonach der Dichter "Herr über die Geschichte" ist, er zieht hier zuerst eine Parallele zwischen bem französischen Dramatiker Corneille und bem noch fast unbekannten Shakespeare.

Es ist nicht möglich, den ganzen Gedankeninhalt der Literaturbriefe wie= der zu geben, genug, wenn wir sagen, daß Lessing in ihnen alle Erscheis nungsformen der Literatur beleuchtete. Die Wirkung war von unermeglicher Tragweite. Die Aufklärung, die von hier aus verbreitet wurde, brachte den neuen Lebenstag, in welchem der dichtende Geist in Deutschland verjüngt seine Schwingen regte. —

Noch während die Literaturbriefe im besten Gange waren, verschwand Lessing plötlich ohne Vorwissen der Freunde aus Berlin und aus einer geistig gehobenen Geselligkeit, als beren glänzenben Mittelpunkt ihn jeder anerkannte. Der General Tauenzien, ben er in Leipzig durch Kleist kennen gelernt hatte, 3. L. Commandeur von Breslau, bedurfte für seine schwierigen Geschäfte, unter welchen die Berwaltung der Finanzoperationen für den Krieg in erster Reihe standen, der Hülfe eines einsichtsvollen Mannes, und trug Lessing das Amt eines Gouvernementssekretars an. Dieser zauberte nicht, und folgte bem Ruf nach Breslau.

Die Ursache seines schnellen Entschlusses, Berlin zu verlassen, lag nicht Aufenth. in allein in den äußeren Vortheilen der ihm angetragenen Stellung. Er fühlte nach zwei Jahren kritischer Thätigkeit an den Literaturbriefen sich auf einem Punkt angelangt, wo er Halt machen mußte, um größere Werke, die sich in ihm vorbereiteten, innerlich austragen zu können. Es war ihm daher die

erste Gelegenheit, die ihn aus dem journalistischen Treiben heraustiß, willstommen. Dazu wirkte der Reiz, sich auf einem durchaus anderen Schauplat der Welt einmal umzusehen, eine Hoffnung wenigstens zum Theil erstüllt zu sehen, die er nach dem Scheitern jenes großen Reiseprojektes fast verloren gegeben hatte. So übernahm er gern auch die trockensten Geschäfte seiner neuen Stellung, und verschmähte es nicht, das bewegte, einem Kriegslager gleichende Leben der Souvernementsstadt mitzumachen, das ihm unendlichen Stoff zur Beobachtung bot. Die Freunde in Berlin konnten sich in diese Wendung der Dinge nicht sinden, begriffen nicht, daß er gleichsam abstrat von der Literatur, noch weniger, daß er die Abende mit Offizieren am Farotisch zubrachte, und hielten ihre Bebenken nicht zurück. Sie ahnten freislich nicht, daß während dieser sünf Jahre (1760—1765) Minna von Barnzhelm und Laokoon, zwei Meisterwerke, der Dichtung und der Kunsttheorie, ihrer Bollendung entgegen reisten.

Bierter f Tufenth. in Berlin. T

An die Ausarbeitung dieser Werke war aber in den Breslauer Berhält= nissen nicht zu benken. Lessing gab daher seine Stellung auf, und ging mit neuen Lebensanschauungen und Welterfahrungen nach Berlin zurud. Hier schrieb er ben Laokoon, und nahm noch einmal an ben Literaturbriefen Theil, um sie zum Abschluß zu bringen. Auch kam ihm eine Hoffnung entgegen, für immer in Berlin leben zu können. Es war jene Anstellung als Bibliothekar, die jedoch an einer Grille bes Königs scheiterte. Um so willkommner war für Lessing ein Antrag aus Hamburg. Dort hatte sich eine Gesellschaft wohlhabender Männer für die Begründung eines stehenden Theaters anregen lassen, eines Theaters, das seinem von dem Schriftsteller Löwen und dem Schauspieler Echof entworfenen Programme nach, das bedeutenoste in Deutsch= land zu werben versprach. Dem Verberb der umherziehenden Truppen sollte gesteuert, auf ein neues Bühnenrepertoire von nationalem Inhalt hingearbeitet, die dramatische Produktion und die Leistungen der Schauspieler burch Man hatte bie Ader= eine ernste Kritik begleitet und gehoben werden. mann'sche Truppe für ben Stamm bes neuen Unternehmens gewonnen, und trug Lessing das Amt bes Dramaturgen und Konsulenten an.

So ging Lessing, nachbem er noch seine Minna von Barnhelm vollendet und in die Sammlung seiner dramatischen Werke ausgenommen hatte, nach Hamburg (1767). Die Frucht seiner dortigen kritischen Thätigkeit war die "Hamburgische Dramaturgie". Allein das Werk gelangte nicht zu dem Umsfang und Abschluß, den Lessing ihm zugedacht hatte. Gine Darstellung der kleinlichen Theaterkabalen und der Leichtfertigkeit, wodurch man Lessing die Arbeit zu erschweren und verleiden suchte, kann nicht unfre Ausgabe sein. Genug, daß man die Thätigkeit des Dramaturgen bald für ebenso entbehrzlich als unbequem hielt, und somit der Arbeit Lessings ein Ende gemacht wurde. — Zu der äußerlich höchst drückenden Lage, in die er badurch gerieth,

und zu der Verstimmung über das Mißlingen seiner Plane, kamen andere Aergernisse, die ihn bald auf das Feld der Polemik zwangen.

In Halle nämlich lebte seit 1765 Chr. Ab. Klot als Professor an der Universität. In der Philologie nicht ohne Verdienste, war er von höchst gemeinem Charakter, und gab durch sittenlosen Lebenswandel den Studenten das schlechteste Beispiel. Mit den halberstädter Anakreontikern setzte er sich in zärtliches Berhältniß, suchte Gelehrte nah und fern für sich zu gewinnen und stiftete ein Coteriewesen der rankevollsten Art, bessen literarisches Organ seine kritische Zeitschrift, die "Deutsche Bibliothek der schönen Wissenschaften" wurde. Bei seiner maßlosen Gitelkeit ließen ihn vor Allem die kritischen Lorbeern Lessings nicht schlafen. Er nahm daher grundsätzlich in seiner Zeitschrift alle biejenigen Dichter in Schut, die in den Literatur= briefen getabelt worden waren, um seinen Anhang auf gute Manier zu ver= mehren. Den Laokoon zeigte er in einer pomphaft anpreisenden Weise an, boch so, bag man sie ironisch nehmen, und ben geheimen Reib und Widerwillen barin nicht verkennen konnte, und Lessings bramaturgische Thätigkeit in Hamburg verfolgte er mit Bemerkungen, die seine niedrige Gesinnung überall verriethen.

Rampf gegen Klop.

Lessing konnte dem nicht länger zusehen. Er ließ in Briefform eine Reihe von Auffätzen im "Hamburgischen Correspondenten" abdrucken, in welchen er den elenden Angreifer mit ein paar tüchtigen Hieben bei Seite schleuberte, sich dann aber über mehrere Punkte, die im Laokoon noch unberührt ge= blieben waren (so über die Perspective der Alten) verbreitete. Klop, der mit Schrecken erkannte, mit welch einem überlegenen Gegner er angebunden hatte, ließ es nicht an einer Antwort fehlen, in welcher er sich als der un= schuldig Angegriffene gebahrte, und suchte durch Winkelzüge den Streit in eine andere Bahn zu lenken. Allein er täuschte sich in Lessing, denn dieser hatte beschlossen, ihn aus dem erschlichenen und angemaßten Nimbus des Gelehrtenthums heraus zu treiben, und ihn in der Blöße seines Wiffens, wie seines Charakters hinzustellen. Die "Briefe antiquarischen Inhalts" (2 Thle.) zeigten Lessing auf einem ganz neuen Felbe. Hier verbreitete er sich über die ganze antiquarische Gelehrsamkeit mit einer Kenntniß, welche Staunen erregt, und babei in so anziehenber, glänzenber und allverstänblicher Sprache und Darstellung, wie noch nie ein gelehrtes Werk geschrieben wor- ' Rlopens Buch "vom Nupen geschnittener Steine" unterliegt einer gründlichen Prüfung, und zum Schluß wird ber gemeine Charakter, das literarische Unwesen des Halleschen Coteriehauptes und seiner sittlich verrotteten Sippschaft in einer Weise abgestraft, daß es mit Klopens Ansehn für immer zu Enbe war. Auch mit biesem Werke hatte Lessing wieder ein= mal gründlich aufgeräumt, und ber Zeit neue Fingerzeige zu positiver Gestaltung ber Wissenschaft gegeben.

Allein so sehr auch Lessings Ruhm und die Anerkennung seiner Bebeutung wuchs, seine äußere Lage blieb doch eine drückende und sorgenvolle. Zwar wurde hie und da mit ihm angeknüpft, aber alle Berhandlungen, ansstatt zu einer Firirung Lessings zu führen, zerschlugen sich wieder. Schon war er im Begriff nach Italien zu gehen, als er von dem Erdprinzen und Mitregenten von Braunschweig einen Ruf als Bibliothekar in Wolsenbüttel erhielt. Er nahm ihn an, obgleich mit schwerem Herzen, denn er fühlte, daß er sich in eine freiwillige Berbannung begebe. Für Lessing, den Gelehrten, war die Stellung an einer Bibliothek wohl geeignet; für Lessing, den Resormator der deutschen Literatur und des ganzen geistigen Lebens, war der Ausenbalt in dem kleinen, von den größeren Bildungskreisen abgelegenen Wolsenbüttel, ein trauriger Ausenthalt. Und doch wählte er ihn, denn die Aussicht sich hier einen eigenen Herd gründen zu können, versöhnte ihn mit der Abgeschiedenheit des Wohnortes. Doch sollte es noch lange dauern, ehe die äußeren Berhältnisse gestatteten, sich mit seiner Berlobten zu verbinden.

Ruf nach Bolfenbüttel.

> Die ersten Jahre in Wolfenbüttel, wo er im Frühjahr 1770 eingetroffen war, füllten gelehrte Arbeiten aus ("Berengar von Tours" und die "Beiträge zur Literatur aus ben Schätzen ber herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel"), da er ber Welt zeigen wollte, "daß er nicht umsonst Bibliothekar sei". Wichtiger für die Literaturgeschichte ist die Bollendung der Emilia Galotti (1772). Sein langgenährter Wunsch, nach Italien zu gehen, wurde zwar (1775) erfüllt, allein in einer Weise, die ihm Zeit und Freiheit zu ernsteren Studien raubte. Prinz Leopold von Braunschweig hatte ihn zum Begleiter gewählt. Man reiste im Fluge. Schon nach einem halben Jahre war Lessing wieder in Wolfenbüttel. Endlich, seche Jahre nach An= tritt seines Amtes, konnte er sich mit Eva König, der Wittwe seines in Hamburg verstorbenen Freundes, verheirathen. Allein dies Glück währte turze Zeit, seine Gattin starb noch in bemselben Jahre im Wochenbette. Ihr Tob schien auch seine physischen Lebensträfte aufzuzehren, er begann zu kränkeln und gerieth in tiefe geistige Verstimmung. Dazu kam eine neue schriftstellerische Fehbe, die ihm den Rest des Lebens verbitterte. Die Her= ausgabe ber "Fragmente bes Wolfenbüttel'schen Ungenannten" (von bem in Hamburg verstorbenen H. S. Reimarus) brachte die theologische Welt gegen ihn auf, und verwickelte ihn hauptsächlich in Streit mit dem Hauptpastor Noch einmal ernbtete er burch sein Werk "Anti= Göze in Hamburg. Goeze" einen kritischen Triumph, der ihn, und zwar diesmal auch auf dem Felde der theologischen Gelehrsamkeit, als Sieger zeigte. Die poetische Frucht dieser Fehbe, ihre Versöhnung, aber auch zugleich sein Schwanengesang war Nathan der Weise. Lessings Kränklichkeit nahm zu, Fieberanfälle folgten schnell auf einander, und als er sich in Braunschweig zu erholen bachte, raffte ihn der Tob dahin, am 15. Febr. 1781. —

Wir haben bei ber Erzählung von Lessings zwar wechselvollem, aber boch sehr einfachen Lebensgange einige Momente seiner kritischen Thätig= keit und ihre Bedeutung schon näher ins Auge gefaßt, wir werben auf seine hervorragenden Werke schöpferischer Kritik, die Dramaturgie und den Laokoon noch zurückkommen. Zuvor aber betrachten wir Lessing als Dichter.

Die oft aufgeworfene Frage, ob Lessing als ein Dichter zu betrachten Lessing als sei ober nicht, fände ihre Erledigung allein schon in der Thatsache, daß er in der höchsten Kunstgattung, der bramatischen Dichtkunst, drei Meisterwerke, Minna von Barnhelm, Emilia Galotti und Nathan den Weisen geschaffen Näher zu bestimmen aber bleibt der Charakter seines bichterischen Standpunktes. Er selbst spricht sich darüber mehr als bescheiben, wenn auch im Ganzen treffend aus. "Man erweiset mir zwar manchmal die Ehre (sagt er am Schlusse der Hamburgischen Dramaturgie) mich für einen Dichter zu erkennen. · Aber nur, weil man mich verkennt. Aus einigen dramatischen Ver= suchen, die ich gewagt habe, sollte man nicht so freigebig folgern. jeder, der den Pinsel in die Hand nimmt und Farben verquistet, ist ein Maler. Die ältesten von jenen Versuchen sind in Jahren hingeschrieben, in welchen man Lust und Leichtigkeit so leicht für Genie hält. Was in ben neuern Erträgliches ist, davon bin ich mir sehr bewußt, daß ich es einzig und allein der Kritik zu verdanken habe. Ich fühle die lebendige Quelle nicht in mir, die durch eigene Kraft sich empor arbeitet, burch eigene Kraft in so reichen, so frischen, so reinen Strahlen aufschießt: ich muß alles durch Druckwerk und Röhren aus mir herauspressen. würde so arm, so kalt, so kurzsichtig sein, wenn ich nicht einigermaßen ge= Iernt hätte, fremde Schätze bescheiben zu borgen, an fremdem Feuer mich zu wärmen und durch die Gläser der Kunst meine Augen zu stärken. 3d bin daher immer beschämt ober verdrießlich geworden, wenn ich zum Nachtheil der Kritik etwas las oder hörte. Sie soll das Genie ersticken: und ich schmeichelte mir, etwas von ihr zu erhalten, was dem Genie sehr nahe Ich bin ein Lahmer, den eine Schmähschrift auf die Krücke un= möglich erbauen kann. — Doch freilich, wie die Krücke dem Lahmen wohl hilft, sich von einem Orte zum andern zu bewegen, aber ihn nicht zum Läufer machen kann: so auch die Kritik. Wenn ich mit ihrer Hulfe etwas zu Stande bringe, welches besser ist, als es einer von meinen Talenten ohne Kritik machen würde: so kostet es mir so viel Zeit, ich muß von andern Geschäften so frei, von unwillfürlichen Zerstreuungen so ununterbrochen sein, ich muß meine ganze Belesenheit so gegenwärtig haben, ich muß bei jebem Schritte alle Bemerkungen, die ich jemals über Sitten und Leidenschaften gemacht, so ruhig burchlaufen können, daß zu einem Arbeiter, der ein Theater mit Neuigkeiten unterhalten soll, niemand in der Belt ungeschickter sein kann als ich."

Will man die lettere Bemerkung auch zugeben, so steht doch der durch seiner Art von Widerspruch. Auch ist hinzuzufügen, daß Lessing, als er diese Selbsttritik niederschrieb, die Emilia Galotti und den Rathan noch nicht gedichtet hatte. Den Rathan nannte er selbst "ein dramatisches Gebicht."

Jene "lebendige Quelle", welche Leising in sich vermiste, ist die naive schöpserische Phantasie, die der lyrischen Stimmung entspringende Racht der Empsindung. Bas er hier Kritik nennt, der er bei seinem poetischen Schaffen Alles zu verdanken habe, kann eben so wohl durch Reslexion bezeichnet werden. Er war reslektirender Dichter, seine Poesie hatte ihren Ursprung im denkenden Berstande. Richt daß ihm Gemüth, Empsindung, Phantasie gesehlt hätten — denn der bloße Berstand kann kein vollkommenes poetisches Werk hervordringen — sondern jene dichterischen Elemente wurden durch die überwiegende Nacht des Berstandes bei ihm beherrscht. Sie kamen wenig zum subjektiven Ausbruck, standen ihm aber für die objektive Darstellung in gewissem Raaß zu Gebote.

Betrachtet man Lessings Inrische Gedichte, so wird man höchst selten die Sprache des innerlich tieser ergrissenen Gemuths sinden, die Empsindung klingt nur sparsam an. Verstand, Geist und Witz sprechen sich in epigrammatischer Form aus, und geben selbst dem sangbar angelegten Liede, anstatt des melodischen Flusses, mehr eine geistreich pointirte Wendung. Lessings Lyrik entbehrt daher gerade der wesentlichen Eigenschaften dieser poetischen Gattung. Er warf fast alle seine als "Kleinigkeiten" bezeichneten Gedichte in jüngeren Jahren hin, wo er sich, angeregt bald durch den Epigrammenbichter Kästner in Leipzig, bald durch die Anakreontiker, mehr in dichterischen Spielen erging, als dem innersten Trang seines Herzens solgte.

Run aber ist allerbings nicht zu läugnen, daß in der lyrischen Kraft eine Hauptbedingung aller Poesse liegt. Sie ist die warme Pulsader, die belebend den poetischen Körper des Spos, wie des Dramas durchströmen muß. Sie allein kann kein Spos oder Drama erschaffen, ebensowenig wie der bloße Berstand, aber ihr Antheil bestimmt den Grad der sortreißenden und erhebenden dichterischen Gewalt des Kunstwerks. Das poetische Genic gebietet unbedingt über sie; so Shakespeare, Schiller, Göthe, in deren Dramen (ganz abgesehen vom sprachlichen Schmuck) der volle Strom lyrischer Kraft sließt. Ein poetisches Genie war Lessing nicht, aber er besaß eine geniale Kraft des Berstandes, die ihn, nur mit anderen Witteln, die Ziele des Genies erreichen ließ. Was ihm an Lyrik sehlte, wurde ihm ersetzt durch unerschöpsslichen Gedankenreichthum, Beobachtungsgabe und Gestaltungssähigkeit. Wenn wir daher auch eingestehen müssen, daß seinen Dramen der poetische Duft und Zauber, die ergreisende dämenische Gewalt

ber Innerlichkeit fehlt, so zwingt er uns burch jene genannten Eigenschaften zu einer künstlerischen Erhebung, welche vergessen macht, daß bie Wirkung seiner Kunst aus andern Bedingungen und Elementen hervorgegangen ist, als aus ben rein poetischen. Seine Stärke bestand barin, Verhältnisse des Lebens zu erfinden ober ber Wirklichkeit nachzuzeichnen, und sie in Wechselwirkung zu einander zu bringen; bei bewunderungswürdiger Menschenkenntniß Chas raktere und Gestalten mit allen Zügen ber Wahrheit zu erschaffen, ihre Regungen vom leisen Gefühl bis zur höchsten Leibenschaft, nach dem Maaß= stab des dramatischen Bedürfnisses und künstlerischen Verstandes zu vertheilen und zu regeln, und baraus eine Handlung zu komponiren, die sich groß und bebeutenb aufbaut. — Wenn man Klopstock einen Dichter nennt, ber, an Macht der Empfindung und Phantasie Lessing bei weitem überlegen, es boch nicht über eine jugenbliche Unreife hinaus brachte, einen um wie viel größeren Dichter wird man Lessing nennen mussen, der mit mannlicher Reife seine Gaben zu Rathe hielt, und in ber höchsten Kunstgattung ewige Meisterwerke erschuf. Schon die Arbeit bes Gestalten bilbenben Dichters wird immer höher anzuschlagen sein, als die des blog empfindenden, um wie viel mehr die vollen= beten Resultate! Und so, mag Lessing selbst immerhin gegen seinen Dichterberuf zeugen, seine Werke stehen auf gegen sein Zeugniß, und sprechen für seine poetische Größe und Bebeutung.

Allein auch Lessings Talent hatte eine Reihe von Entwicklungsstadien Jugend. zu burchlaufen. Als er seine ersten Lustspiele schrieb, war er noch sehr jung, sein frühstes "ber junge Gelehrte," bas er sogar auf ber Schule schon entworfen, wurde in Leipzig aufgeführt, als er sein achtzehntes Lebensjahr eben vollendet hatte. Aus bemfelben Jahre (1747) stammt "Damon ober die wahre Freundschaft," bann folgte ber "Misogyn" (1748), die "Juben," ber "Freigeist" (1749), ber "Schat" (1750). Mit allen bie sen Stücken steht er noch auf bem Boben ber sächsischen Schule, ober ber Shule der Frau Gottsched. Französischer Charakter und Zuschnitt sind beibehalten, die Scene ist feststehend, die Handlung auf 24 Stunden eingeschränkt, ber Inhalt entbehrt noch eines tieferen Interesse. Die Moral stellt sich noch breit in den Bordergrund. So wird im jungen Gelehrten der Stolz auf angehäufte Kenntnisse lächerlich gemacht, im Damon bie heuchlerische Freundschaft, in der alten Jungfer die Heirathssucht, im Misogyn die Weiberfeind= schaft bargestellt und verspottet, während ber Dichter in den Juden Partei ergreift für eine Nation, die damals das allgemeine Vorurtheil noch gegen Ueberall zeigt sich in diesen Stücken eine nach hergebrachter Shablone entworfne Charakteristik, alles verräth den französischen Ursprung, bis auf die Namen der Figuren: diese Leander, Oronte, Damis, Valer, zwi= schen welchen sich burch alle Stude bas schnippische Kammermäbchen Lisette

bewegt. - Trop dieses Zeitkolorits und Aufgehens im konventionellen Styk. zeigt sich aber boch ein aufmerksames Studium der alten Lustspieldichter, vorwiegend des Plautus, so wie eine rege Beobachtung des Lebens, die sich in manchem sehr bemerkenswerthen Zuge bekundet. Durchaus über ihrer Zeit aber steht bereits ber Dialog bieser Stücke. Hier hat sich Lessing bas was die französischen Vorbilder Schätzenswerthes aufzuweisen hatten, trefflich. zu nute gemacht, und es seinem Talent anbequemt. Lebendig und geistreich, oft wikig, bewegt sich Rebe und Gegenrebe, die hier schon ganz in den eigent= lich Lessing'schen Styl einlenkt.

dram. Styl.

Der Charakter bieses bramatischen Rebestyls, von ben ersten Anfängen bis hinauf zum Nathan, beruht auf ber bialogischen Behandlung von Kritik Lessings und Antikritik. Jebe Aeußerung, ja fast jedes Wort, wird von dem Nächstrebenden aufgegriffen, rasch beurtheilt, und mit keder Wendung zurück geworfen; der Erste nimmt es auf, sondirt die Wendung kritisch, und giebt ste in wiziger Fassung, oft übermüthig parador, oft als scharf heraussordernde ober überführende Gegenfrage, oft in sentenziöser Form wieder. So ist jeder Rebende, im Scherz wie im Ernst, der geistvoll reslektirende Widerpart des Anbern, und der Dichter spielt auf Schritt und Tritt den Selbstritiker. Er läßt sich kein Wort durchgehen, das nicht logisch und charakteristisch treffend an die Stelle paßt. Er sucht zuweilen scheinbar auf Umwegen nach dem be= zeichnenben Ausbruck, um endlich, nachbem er ben Gebanken spielend eine Reihe von Entwickelungen hat durchlaufen lassen, nur um so präciser mit ihm einzugreifen. Man athmet gleichsam eine ätherklare Höhenluft bes Ver= standes im Lessing'schen Drama, die das Bedürfniß nach lyrischer Wärme ober blühenberer Sprache gar nicht aufkommen läßt. Er versteht diese Sprache auch zu sprechen, er weiß innige, warme Gemüthstöne (hauptsächlich im Nathan) anzuschlagen, ja sogar ber Leibenschaft (Orfina) Sprache zu. verleihen, aber er hütet sich, seine Charaktere auf eine solche Sprache hin anzulegen. Er wußte, welches Maaß im Ausbruck innerlicher Ergriffenheit er, seiner Naturanlage nach, nicht zu überschreiten habe, und ging darum mit um so weiserer Sparsamkeit zu Wege. In jener abgeklärten Region bes Gebankens, in der sein Dialog uns zu erhalten weiß, ist dann ein ein= ziger anklingender Gemuthston meist von um so ergreifenderer Wirkung. Wenn Lessing seinen Ausspruch, daß er der Kritik Alles verdanke, hierauf bezieht, so hat er Recht, benn nie ist ein Dichter in ber Verwendung seiner Gaben mit tritischerem Maag verfahren.

Fünf Jahre hatte Lessing seit dem letten seiner Lustspiele, dem Schat, einer freien Bearbeitung nach dem Plautus, von der dramatischen Produktion gefeiert. Aber nicht vom Stubium bes Dramas. Inzwischen ging eine bebeutungsvolle Wanblung in ihm vor, die ihren Abschluß erhielt burch die Bekanntschaft mit dem englischen Theater. Innerlich war er bereits bahin

gelangt, die französische Form Gottsched'schen Zuschnitts zu verwerfen, als eine aufgebrungene Fessel, als ein fremdes Kunstprodukt, das, wie es dem germanischen Boben nicht entwachsen, auch hier keine Wurzeln schlagen könne, und seine Eristenz nur einer konventionellen Gewaltherrschaft zu verbanken habe. Er mußte mit ber französischen Tragödie brechen, jemehr er zu ber Ueberzeugung kam, daß nur auf Natur, Wahrheit und nationalen Elementen ein beutsches Drama gebaut werden könne. Das Studium der englischen Literatur bestärkte ihn barin. Hier hatte die französische Kunstform nur ge= ringen Eingang gefunden. Das Theater folgte nationalen Gesetzen. Kömische und orientalische Fürsten waren selten die Helben der Bühne, das Drama entnahm seine Stoffe neben der Geschichte des Landes, auch allen übrigen Gebieten bes nationalen Lebens. Die bürgerliche Tragödie hatte sich hier bereits auf bem Theater befestigt. Von biesem Punkte aus leitete Lessing bie Reform bes Dramas in Deutschland, und seine Miß Sara Sampson war ber erste Schritt bazu. Den Stoff bafür entnahm er einer Episobe aus wie Sara dem vielgelesenen sentimentalen Roman "Clarissa" von Richardson, so wie er sich zum Theil auch an ein Schauspiel des George Grillo, "der Kaufmann von London," anlehnte.

Schon in ber Form seiner Miß Sara Sampson brach Lessing bie Brücke zur französischen Tragöbie hinter sich ab. Zum erstenmal erschien hier ein Trauerspiel in Prosa geschrieben, mit wechselnder Scene, und einer Handlung, wie man sie so belebt noch nicht gesehen hatte. Vor Allem aber war ber Stoff und seine innerliche Vertiefung neu und überraschend auf der deutschen Bühne. Die Familie, ber Mittelpunkt bes bürgerlichen Lebens, war als Grundidee auch in den Mittelpunkt ber bürgerlichen Tragödie gestellt. Die Helbin berselben läßt sich burch einen glänzend begabten Wüstling aus bem Schoofe ihrer Familie entführen. Sie hofft ihre Schuld durch die kirchliche Weihe wenigstens äußerlich zu sühnen, während er selbst weder eine bestimmte Absicht hat, noch auch in der Lage ist, sich mit ihr zu verheirathen. Zudem binden ihn ernste Pflichten. Eine Nebenbuhlerin der Heldin tritt mit älteren Rechten auf, die wilde leidenschaftliche Marwood, und sucht durch ihr Kind ben Verführer wieder zu gewinnen. Inzwischen ist Sara's Vater den Entflohenen nachgereist, die Liebe zu der unglücklichen Tochter stimmt ihn zur Berzeihung. Allein er tann sie nur noch einer Sterbenben bringen, benn Sara findet den Tod durch Gift, welches die Nebenbuhlerin ihr beigebracht hat. Der Konflikt beruht auf dem Zerreißen der Familienbande, der moralische Accent auf bem Familiengefühl, bessen Verletzung nach allen Seiten hin tief einschneibet. Freilich, tragisch im höchsten Sinne ist dies Familienbrama Anstatt jenes hohen tragischen Schicksals, "welches ben Menschen er= hebt, wenn es ben Menschen ermalmt," zeigt es ein Gewebe von Schulb in eng gezognen bürgerlichen Grenzen, ein prosaisches Schicksal ohne innere

Erhebung. Aber es war immer ein Gewebe menschlicher Schulb, bas burch die Betonung der Familie einen sittlich tieferen Inhalt erhielt. Vor Allem zeigte ce, im Gegensatz zur französischen Tragöbie, ein Abbild wirklicher ober möglicher Verhältnisse der Gegenwart, ein Abbild des Lebens, das Jedem verständlich war. Er ließ die Sprache ber Empfindsamkeit, die Allen geläufige und beliebte, anklingen, ohne sich von Natur und Wahrheit zu entfernen, brachte Rührung und setzte heftige Leidenschaft in Bewegung. Kam bas Stud so ben inneren Bedürfnissen ber Zeit entgegen, so wirkte es nicht minder bebeutend durch die nationale Färbung. Denn waren auch die Namen englisch, bie Grundzüge ber Handlung, ber ganzen Denkungsart und Empfinbungs= weise, vorwiegend in Bezug auf die Familie, konnten ebenso deutschem Charatter und Berhältnissen entwachsen.

Mig Sara' Sampson ist jest ein vergessenes Trauerspiel, es gehört bei seinen Mängeln der Komposition, der Weitschweifigkeit der Entwicklung und Sprache, nicht unter die Meisterwerke Lessings. Selbst die durchgeführte Charakteristik, selbst die Leidenschaft einer Marwood, konnte es heut auf keine Bühne zurückringen. Dennoch ist bies Stück für die Fortbilbung bes deut= schen Dramas von der größten Bebeutung. Es versetzte dem steifen Alexan= brinerschritt der französischen Tragodie bei uns den ersten gefährlichen Stoß, und brach einem nationaleren auf Natur und Wahrheit beruhenden Drama erfolgreich Bahn. Natur und Wahrheit waren es, die Lessing besonders im Auge hatte, wenn er balb auch Diderots französische Rührstücke begünstigte. Mochten immer etwas mehr Thränen vergossen werben, als nöthig war, ober als er mit zu weinen beabsichtigte, wenn sie nur durch eine menschlich tiefere und wahre Empfindung hervorgerufen wurden. Jemehr das rein Menschliche im Drama in Anspruch genommen warb, besto weniger konnte bas hohle Pathos ber französischen Tragöbie noch wirken.

Das nächste Stück Lessings war Philotas. Er schrieb es in Berlin Philotas. im Jahr 1759, als die patriotische Lyrik seiner Freunde Gleim und Ramler · eben ihre kriegerischen Festklänge anstimmte. Er selbst hatte in den Literatur= briefen auf eine der lebendigen Gegenwart erwachsende, volksthümliche Poefie gebrungen, er konnte bie neue Richtung baher lebhaft begrüßen. Inzwischen war er in seinen bramatischen Studien barauf verfallen, den Versuch einer Tragodie zu machen, die ohne alle Verwicklung, sich nur auf das Allernothwendigste der Handlung beschränken sollte. Um ihr jedoch einen tieferen Inhalt und zugleich eine direkte Beziehung zur Gegenwart zu geben, nahm er ben Opfertob für bas Vaterland barin zum Stoff. Man kann in ber That kaum eine verein= fachtere Handlung barstellen. Philotas, ein junger Königssohn, ist Kriegs= gefangener eines andern Königs, dessen Sohn wiederum von dem Vater des Philotas in der Schlacht gefangen worden i Die Auswechselung der beiben Jünglinge soll stattfinden, allein Philotas töbtet sich selbst, um seinem

Vater brückende Bedingungen zu ersparen, und den Sieg, wie die Vortheile besselben, besto gewisser auf die Seite seines Vaterlandes zu bringen. Dies ber ganze Inhalt ber einaktigen Tragöbie. Und bennoch schlingt sich bie Handlung aus verschiednen Motiven zusammen, und sind die Charaktere der vier Personen mit Meisterzügen entwickelt. Es ist ein Kabinetstück brama= tischer Kompositionskunst und Charakteristik, bei ber äußersten Selbstbeschrän= kung. Die Sprache steht im Philotas bereits auf der Höhe des Lessing= schen Dialogs.

Aus derselben Zeit stammt das Fragment einer bramatischen Bearbeitung ber Faustsage. Schon im Jahre 1753 hatte Lessing in Berlin in ber Bretterbube der Schuch'schen Truppe ein altes Volksschauspiel vom Doktor Faust aufführen sehen, und sich zu einer Bearbeitung angeregt gefühlt, in welcher er ber alten Teufelssage getreu blieb. Das Fragment bieser Fassung, worin sieben Tenfel über ihre Schnelligkeit ausgefragt werben, ist der einzige Ueberrest bavon. Eine spätere Bearbeitung des Faust, die mit dem Philotas in basselbe Jahr zusammenfällt, und bem Stoff, wie es heißt, eine mobernere Fassung ohne ben Teufelssput ber alten Sage gab, scheint bem Abschluß nabe gekommen zu sein, da Lessing in Briefen schon von einer Aufführung sprach. Doch wurde auch sie nicht zu Ende gebracht. Die Handschrift ging später spurlos verloren, so daß von einer Arbeit, die Lessing so viel und so lange Nahre beschäftigte, nur jene Fragmente bes ersten Entwurfes übrig geblieben find. Einen Einblick in seine Intentionen gewähren sie nicht mehr.

Hatte Lessing im Philotas die Baterlandsliebe verherrlicht, so war das boch mehr zu Gunsten eines bramatischen Experimentes geschehen. Der lebhafter auftauchende Gedanke seiner nächsten Umgebungen hatte sich ihm als nächster Inhalt bargeboten. Allein jene Forberung, die er selbst stellte, den nationalen Inhalt der Gegenwart im Drama zu verkörpern, erfüllte der Philotas noch nicht. Vielleicht gestalteten sich in seinem Geiste um biese Zeit schon die Grundzüge zu Minna von Barnhelm, einem Lustspiel, welches jene Forberung burchaus erfüllen sollte. Die Studien bazu machte er freilich erft in den nächsten Jahren in Breslau, wo er als Gouvernements= minna von sekretär Gelegenheit hatte, das bewegte Kriegsleben ber Zeit nach allen Seiten hin kennen zu lernen. Interessanter mochte sich bies für ben Beobachter noch. nach dem Hubertsburger Frieden gestalten, der den siebenjährigen Krieg been= bete. Die Wunden, die der Krieg geschlagen, wurden nun nicht mehr von Sieges =, Schlacht = und Marschberichten verbeckt, sonbern traten offen zu Tage, bas Interesse knüpfte sich nicht mehr an die nächste Großthat ber Fürsten und Felbherrn, sondern sah in die Zukunft, in die Gegenwart und nächste Umgebung, wo hundert ungelöste Fragen die Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen. Was der Krieg caotisch verwirrt hatte, sollte die bürger=

Faust.

liche Ordnung wieder herstellen, und der Einzelne sah sich trotz seiner Ber= bienste nicht selten zum Opfer des allgemeinen Wohls ausersehen.

Hier beschloß Lessing zunächst anzuknüpfen. Mein seine Absichten gingen von umfassenderen Gesichtspunkten aus. Jene patriotische Begeisterung ber Berliner Freunde, besonders das rabbiate Preußenthum in Gleims Grenadierliedern, war zu einem Uebermaaß gelangt, das Lessing als verderblich erkennen mußte. Denn immer mehr sangen jene sich in ein beschränktes Preußenthum hinein, in welchem sie vergaßen, daß für ihre Siege andre beutsche Stämme (wie Sachsen) gelitten und geblutet, in einen uneblen Uebermuth, der den Feind (besonders Desterreich) anstatt seine Tapferkeit anzuerkennen, schmähte und tief herab setzte, und so Verstimmung und Zwie= tracht in Deutschland nährte. War es boch nach bem Friedensschluß eher gerathen versöhnlich, als von Neuem aufstachelnb zu singen. Denn Lessings nationales Bewußtsein war kein spezifisch preußisches ober sächsisches, obgleich er in Leipzig wegen seiner Bewunderung für den König von Preußen angefeindet wurde, und sich in Berlin mußte tadeln lassen, daß er das unglückliche Sachsen in Schutz nahm — Lessing hatte ein deutsches Nationals bewußtsein im Sinne, auf bessen einheitliche Kräftigung er brang. Eine Versöhnung der inneren Verstimmung, nachdem der Krieg beigelegt war, er= schien ihm daher hierfür als das erste Erforberniß. Und eine solche Bersöh= nung sollte seine Minna von Barnhelm veranschaulichen.

Es handelt sich, wie Jeder weiß, in der Minna von Barnhelm nicht mehr um den Frieden zwischen gekrönten Häuptern, noch auch um große historische Ereignisse der Gegenwart. Diese sind nur der Hintergrund, die Folie, von der sich eine Geschichte des Privatlebens abhebt, doch so, daß diese auf's Engste mit den öffentlichen Berhältnissen verwachsen ist, und ohne die= selben nicht gebacht werben könnte. So einzig in ihrer Art wächst die Hand= lung aus dem historischen Boben heraus, daß man kaum mehr von einem Zeitkolorit sprechen, daß man sie ein ins Privatleben übertragnes Stuck Zeit= geschichte nennen kann. Bon solchen verabschiebeten Offizieren, wie ber brave Tellheim, gab es Hunderte, und wenn nicht allen ihre Verdienste zur Ans Mage verkehrt wurden, so sahen sie sich boch broblos, und wenn sie gar verwundet und verstümmelt waren, dem Elend preisgegeben. Auch jener Offis zierswittwen, wie bie "Dame in Trauer," fanden sich in allen Städten genug; ein trostloses Gefolge ber Siegesthaten. Konnte es schon als eine große Rühnheit gelten, eine stumm anklägerische Gestalt, wie den Tellheim, in die Mitte des Dramas zu stellen, so war die Figur des Industrieritters Riccaut noch kühner gegriffen. Für Friedrich II. war sie eine bittre Mahnung, benn von bergleichen französischen Bagabunden ber Gesellschaft wimmelte es, bei ber Vorliebe bes Königs für französisches Wefen, in Berlin, mahrenb bas Volk die schofele Gesinnung dieser Riccauts nur zu gut kannte, und die

Schlacht bei Roßbach segnete, die den Uebermuth der Franzosen gebrochen hatte. Bon der preußischen Regierung wurde freilich das allgemeine Entzücken über diese Zeitporträts nicht getheilt. Denn wie wenig tendenziös, wie gemildert, und wie dem Zweck des Dramas untergeordnet, die Sestalten eines Tellheim und Niccaut auch gehalten waren, das Stück durste in Preusen lange nicht aufgesührt werden. "Alle Sinwendungen gegen die Aufführung, erzählt Lessings Bruder, liesen dahin aus, man könne zwar über Sott raisonniren und dogmatisiren, aber nicht über Regierung und Polizei." Liberaler war man in Wien, wo das Stück sehr balb nach seinem Erscheinen dargesstellt wurde.

Aber nicht nur als Zeitporträts, auch als bramatische Charaktere sind die Gestalten des Stückes vollendet. Und wie geistreich ist ihre Gruppirung, die Vertheilung von Licht und Schatten! Das politische Verhältniß von Sieger und Besiegten hat sich umgekehrt. Minna von Barnhelm, bas reiche fächsische Fräulein, die Repräsentantin des unterlegnen beutschen Volksstam= mes, ist jett mit ihrer Franziska die unternehmende Partei, die heiter, lie= benswürdig und von raschem Entschluß beseelt, dem Manne ihrer Wahl nacheilt. Eine eble That bes preußischen Offiziers, ber als Feind nach Sach= fen kam, gewann ihre Achtung und zog sie zu ihm hin, noch ehe sie ihn gesehen hatte. Tellheim sollte in einem armen sächsischen Kreise Kriegskon= tribution erheben; da aber die Stände die Summe nicht ausbringen konnten, ohne das Land zu Grunde zu richten, schoß Tellheim ihnen das Gelb aus eignen Mitteln vor. Diese edle Gestinnung des Feindes ließ Minna nicht ruhen, bis sie ihn selbst kennen gelernt hatte. Als sie ihn gesehen, beschloß sie ihn zu gewinnen, und balb war sie seine Verlobte. Jest bei Beenbigung des Kriegs hört sie von seiner Bewundung, seiner Abdankung, von dem Verbacht, der auf ihm lastet, dasser sich von den Ständen habe bestechen lassen; sie kennt die Ehrenhaftigkeit, aber auch die Peinlichkeit seines Charakters; sie hat seit Monaten keinen Brief von ihm — kann sie zögern, ihm nach zu eilen? Sie will über ben Sieger jett Siegerin werben. — Und wie steht es um Tellheim, ben Vertreter ber siegreichen preußischen Armee? Er ift murrisch, gebeugt, an seiner Ehre gekränkt, mit all seinen Verbiensten aus einer Laufbahn verstoßen, an die sich seine Lebenshoffnungen knüpften. Kein Siegesgefühl belebt ihn, er hat nur das Bewußtsein seiner Ehrenhaftigkeit. Diese aber ist stahlblank; jeder Hauch, der sie trüben will, geht ihm ins innerste Leben; nur ber Gebanke, daß sie getrübt werben könnte, regt ihn auf. In seiner männlich stolzen, aber auch selbstquälerischen Gesinnung glaubt er nichts empfangen zu bürfen, wo er, ber Krüppel, ber Abgebankte, ber in feiner Ehre Gekränkte, nichts zu bieten hat, und so will er selbst auf die Geliebte verzichten. Als sie vorgiebt, als eine Hülfeflehende zu kommen, die von ihrer Familie verstoßen, ihrer Güter beraubt, ihm Alles verbanken wolle,

ba flammt sein Lebensmuth auf. Er benkt seiner eignen Lage nicht mehr, Pflicht und Ehre gebieten ihm jedes Opfer für die, beren Liebe groß genug war, ihm alles aufzuopfern. Die Lösung des Irrthums kann ihm endlichnur reine Freude bringen, und die Elastizität seines Wesens kehrt zurück, alsein Handschreiben des Königs ihm volle Genugthuung giebt.

Sanz die gleiche Umkehr der früheren Kriegslage zeigt, als heitres Gegenstück, das Verhältniß der Untergebnen. Da ist zuerst Just, ein noch viel ärgerer Murrkopf als sein Herr, grob und roh im Betragen, aber gutmüthig, brav und anhänglich. Auf der andern Seite Franziska, die Vertraute ihrer Herrin, deren Humor, selbst wo er keder wird, sich in graziöse Form kleidet. Zwar dem groben Reitknecht Just denkt das seine sächsische Kammermädchen nicht nachzustellen, aber ba ist ein preußischer Wachtmeister, auf den es sich wohl verlohnt einen Angriff zu machen. Dieser Paul Werner ist ein ganz andrer Mann! Praktisch, eine tüchtige Natur, des Besitzes froh, ohne an seinem Besitz mit Leib und Leben zu hängen, benn bas unstäte und wandel= bare Kriegsleben hat ihn die Unsicherheit besselben gelehrt. Er hat sich's nicht verbrießen lassen, brav Beute zu machen, sich ein Freischulzengütchen zu kaufen, und mit dem Beginn des Friedens auch die Arbeit des Friedens frisch anzugreifen. Das Glück kommt ihm über Erwarten, er hat, wo er geht und steht, mit gefüllten Gelbsäcken zu hantieren; aber mit Freuden will er Mes für seinen Major hingeben, und kahl, wie er es begonnen, das Kriegsleben von vorn anfangen. Schwerfällig ist er nur ba, wo es anstatt zu handeln, gilt, aus dem Gemüth zu reden. Er wird das Wort nicht leicht finden, und Franziska muß endlich mit der Frage herausplaten: "Herr Wachtmeister, brauchen Sie keine Frau Wachtmeisterin?" Seine Marotte, in Persien Krieg8= bienste zu nehmen, wird sie ihm ja woll ausreben. So ist die Versöhnung der Nationalitäten mit leiser Hand angebeutet, und sorgfältig jedes Bittre gemilbert ober vermieben, was ber Krieg etwa zurück=, ober noch zu lösen übrig gelassen.

Diesen durchgehend als edel gehaltnen Charakteren stehen nun die beiden spekulirenden Charaktere weniger noblen Schlages entgegen, der Wirth und Riccaut. Der erstere, gewiß eine ganz treue Zeitsigur, ist in seinem Gatztungscharakter trefslich gehalten, für die Handlung jedoch mehr Mittel zur Entwicklung der Uebrigen. Sanz episodisch ist die Sestalt des Riccaut, aber vollendet in ihrer Art, nothwendig für den historischen Hintergrund, von höchster Bedeutung sür die volksthümliche Tendenz. Wenn es denn doch im nationalen Sinne etwas zu hassen geben solle, so sei es das Fremde, Antisnationale, das, durch die Nachahmung der Höse herbeigelockt, sich Verderben bringend über das ganze deutsche Leben verbreitet habe; so seien es vor Allem die Franzosen, deren Sprache, Geschmack, Sittenlosigkeit, die deutsche Entwicklung zurückhalte, erdrücke und vernichte. Wenn Lessing in der Gestalt

Lessing. 185

des Riccaut einen französischen Glücksritter hinstellte, wie Jedermann ste kennen gelernt hatte, wenn er ihn in seiner ganzen Lächerlickeit und Eitelzteit zeichnete, so mochte dies Contersei der Wirklickeit, die höhnische Freude des Publikums erregen; aber wenn er zugleich den Betrüger darstellt, dem die deutsche Sutmüthigkeit arglos entgegen kommt, und der sich frech und gemein seiner Ueberlegenheit rühmt, — dann appellirt Lessing zugleich an das Schrzefühl der Nation. Damit mahnte er sie an eine Schuld, die sie durch Selbstbewußtsein und inneren Widerstand zu tilgen habe, und die nur dann ganz getilgt werden könne, wenn man sich über alle kleinliche beutsche Stammeszwietracht erhebe.

Alle die angeführten Vorzüge wiegen die geringen Ausstellungen, die man etwa an die Komposition machen könnte, vollkommen auf. Laut Göthe hat Lessing "in den zwei ersten Akten ein unerreichbares Muster aufgestellt, wie ein Drama zu exponiren sei" — bagegen tritt am Schlusse bes zweiten Aktes ein Bruch in die Entwickelung, ber die Haupthandlung bis in die Mitte des vierten Atts fast ganz zum Stillstand bringt. Es spielen die Scenen zwischen Franziska und Just, wo dieser über die früheren Diener des Majors ausgefragt wird; zwischen Franziska und dem Wirth, der den belauschten Abschied des Fräuleins parobirt; zwischen Franziska und Paul Werner; zwischen diesem und Tellheim, wo über die Gelbangelegenheit ver= handelt wird; endlich am Schluß des Aktes bereitet Minna die Vertraute barauf vor, daß ein Streich geschehen, also die Handlung fortschreiten solle. Dies geschieht aber auch am Anfang bes vierten Aktes noch nicht, sondern die Episode mit Riccaut brängt sich ein, selbst 'die große Scene zwischen Minna und Tellheim lavirt noch hin und her. Dann erst wird in der kleinen Scene zwischen Tellheim und Franziska ber nächste bedeutende Schritt ge= Wer was will ba's sagen, gegen die Reihe von Meisterzügen, die trot dieses scheinbaren Stillstandes entwickelt worden sind! Und wie Bieles wird dabei für die ersten wie für die letzten Akte motivirt und individualisirt! Man könnte zu ber Meinung kommen, Lessing habe absichtlich einen brama= turgischen Verstoß gemacht — benn entgehen konnte er ihm selbst doch am allerwenigsten — um besto mehr Vorzüge und Glanzpunkte hervortreten zu lassen. Und so hat er in ber Minna von Barnhelm ein Werk hinter= lassen ein unerreichtes Muster alles bessen, was das deutsche Lustspiel leisten soll. —

Zwischen der Vollendung der Minna von Barnhelm und dem nächsten Stücke Lessings, der Emilia Galotti (1772), liegt ein Zeitraum von fünf Jahren. Mittlerweile hatte er in Hamburg seine Dramaturgie gesschrieben, und damit der deutschen Literatur ein Gesethuch des dramatischen Schaffens gegeben. Zeigte er sich darin als den Schöpfer dramaturgischer

Emilia Galotti. Kritik, so sollte seine nächste dichterische Produktion ihn als Meister im Bereich der Tragödie zeigen.

Sleichwohl liegen die Anfänge zu Emilia Galotti schon in einer früheren Zeit. Schon im Jahr 1757, also fünfzehn Jahre vorher, sahen wir ihn in Leipzig mit bem Entwurf einer Tragobie Birginia beschäftigt, von ber nur noch ein turzes Fragment übrig ist. Allein er legte den antiken Stoff als solchen bei Seite und behielt nur den Kern der Fabel bei, das Geschick einer Tochter, die um der Schande zu entgehen, den Tod von ihrem Bater empfängt. Die oft aufgeworfene Frage, ob die Anwendung einer solchen R Fabel auf das moderne Leben gerechtfertigt sei, gehört zu sehr in das Gebiet der Aesthetit, als daß sie uns hier eingehender beschäftigen könnte. Ueber= dies wird in solchen Fragen, die mehr durch den Konflikt des modernen Gefühls mit der Thatsache angeregt werden, auch die Kritik in eine gewisse Gefühlskritik auslaufen, die dann bei Jebem eine andere ift. Die moralische Möglichkeit wird man auch ohne biesen Gesichtspunkt zugeben mussen, und wie Lessing die Berhältnisse und Charaktere hingestellt hat, wird gegen die bramatische Nothwendigkeit eines solchen Ausgangs kein Zweifel zu erheben sein. Doch wir haben es hier mit ber unzweifelbaren Bebeutung bes Studes für die Literatur zu thun.

Die Handlung in der Emilia Galotti spielt an einem kleinen italienis ichen Hofe. Damit verläßt Lessing hier ben nationalen Boben, allein, wie in der Mig Sara Sampson, nur scheinbar. Die italienischen Namen und sonst ein paar Züge (wie bas Banbitenwesen) sind nur eine Maste, unter ber er ber Nation manche Fingerzeige um so ficherer geben konnte. Kleine Höfe mit verwahrloster Sittlichkeit gab es auch in Deutschland, und unter ben Charakteren ist nicht ein einziger, der einen burchaus italienischen Typus repräsentirte. Lessing setzte dem Dramatiker keineswegs, am wenigsten dem Tragodienbichter so enge Grenzen, daß er ihn stofflich rein an nationale Vorgänge hätte binden mögen. Er wollte, im Gegensatzum französischen Drama, welches bas Interesse an bie entlegensten Ereignisse und Anschauungen knüpfte, er wollte, daß das beutsche Drama einen nationalen Inhalt, ein Abbild moberner Zeit vergegenwärtige. Und diese Forberungen erfüllt er in der Bei keiner andern mobernen Nation ist bas sittliche Be-Emilia Galotti. wußtsein so tief im nationalen Wesen begründet, als bei den Germanen, der Sieg der Sittlickeit über die Unsittlichkeit ist also hier schon ein nationaler Noch mehr wurde er es burch bie Anwendung auf die Gegenwart. Es tann burch nichts bewiesen werben, daß Lessing in ber Emilia sich vorwiegend tendenziös gegen die Höfe habe wenden wollen, allein zur Komposition seines Studes gehörte bas Getriebe eines lasterhaften Hafes, unb nach den Vorbildern brauchte er nicht lange zu suchen. Konnte er doch an heuch= Ierischer Kunstliebe, Favoriten= und Intrigantenwirthschaft manch Guastalla in nächster Nähe finden. Es war eine große von der Zeit angestaunte und bewunderte Kühnheit, einen solchen Hof nach der Natur zu zeichnen. Fortsan war der Nimbus zerrissen, der das öffentliche Urtheil scheu zurückgehalten, der im Drama disher jedes gekrönte Haupt in eine Glorie der Tugend einzgehüllt hatte. Wie sehr man diese That als eine unendlich bedeutende erstannte, beweist noch Göthe's Ausspruch: "Den entscheidendsten Schritt gegen die Großen that Lessing in der Emilia Galotti, wo die Leidenschaften und ränkevollen Verhältnisse der höheren Regionen schneidend und bitter geschildert worden sind."

Was aber im rein bramatischen Sinne noch höher angeschlagen werben muß, ist die Entfaltung der Innerlickeit in diesem Stücke. Schon oben ist bemerkt worden, daß das Element der Leidenschaft bei Lessing dem des Berstandes untergeordnet war. Bergleicht man ihre Sprache bei ihm mit dem Ausdruck des Leidenschaftlichen bei Göthe oder Schiller, so erscheint sie allerdings beinahe kalt und rein verstandesmäßig, weil sie nicht in gewaltigem Strome hervorbricht, sondern mehr in vereinzelten, immer vom Gedanken ausgehaltenen Quellen hervordringt. Und dennoch war grade er dazu berusen, seine Zeitgenossen die Sprache der Leidenschaft im Drama zuerst vernehmen zu lassen.

Denn welchen Grab innerlicher Erregung hatte man benn bisher auf ber Bühne gehört? Nur den, welchen der Regelzwang des französischen Styls gestattete, nur bas Pathos heroischer Empfindungen. An großen, hochtönenden Worten, an ausgiebigen Klagen hatte es nicht gefehlt, aber selbst bei dem ausgebehntesten Suchen hatte man jenen Ton des rein Mensch= lichen nicht gefunden, der ergreifend das Gemüth burchzuckt, sowie er nur anklingt. Lessing wußte ihn zu treffen, ungesucht, in der unscheinbarsten Weise, aber mit ganzer Sicherheit und Wahrheit. Mit wenigen Zügen, oft mit einem einzigen Worte, eröffnet er ben Einblick in ben Seelenzustanb seiner Charaktere, er macht, daß man an die bämonische Gewalt des Vulkans glaubt, auch ohne daß man den vollen Flammenerguß desselben sieht. Seine vollendete Menschenkenntniß stellt nicht nur fest ausgeprägte Charaktere hin, sondern entwickelt dieselben psychologisch vor uns durch alle Grade innerlicher Situationen, und wenn er den Ausbruck für biese knapp und sparsam gibt, so läßt er andeutungsweise um so mehr zwischen den Zeilen lesen. Finger= zeige genug für den Schauspieler, so scharf er immer die Umrisse der Charaktere gezogen findet, der innerlichen Ergründung berselben nachzugehen.

Und wie bewunderungswürdig ist die Mannigsaltigkeit dieser Charaktere! Kein einziger ist nebensächlich behandelt, auch die Nebensiguren sind mit gleich ausgeprägten Zügen bedacht, wie die Hauptgestalten. In jeder athmet ein individuelles Leben: in dem Prinzen, der zu den Ränken eines Günstelings seine Zuslucht nimmt, dis zu dem letzten Diener, der sich zum Mitz

Y

schuldigen und Wertzeug von Banditen gemacht hat. — Die Sinnlichkeit ist es, die diesen Prinzen von Guastalla beherrscht, nicht die Leidenschaft, zu der es seiner schwachen, jedem Eindruck nachgebenden Natur an innerer Größe sehlt. Er hätte unter einer besseren Leitung ein besserer Fürst und Menschwerden können, aber in den Händen von liebedienerischen Schmeichlern sollte gerade die gefährlichste Seite seiner Natur sich herauskehren und sein besseres Selbst untergraden. Nicht gewohnt, irgendwo auf Widerstand zu stoßen, opfert er seinen Trieden die Staatsgeschäfte, Geset, Recht und Sitte. Er wird, selbst bei einer Erkenntniß seiner Schuld, selbst nachdem er doppelte Blutschuld auf sich geladen, nicht gebessert werden, denn selbst in dieser Erstenntniß zeigt er eine völlige Verwirrung sittlicher Begriffe.

Ueber diese ist Marinelli nun vollends ganz hinweg. Von Natur nicht gerade schlecht, ist er boch burch das Hosleben dahin gelangt, alle Unter= schiede zwischen Gut und Bose als illusorisch zu betrachten, und nur bie praktische Seite ber Dinge ins Auge zu fassen, welche Mittel zum Zweck Mit den Staatsgeschäften hat er nichts zu thun, er ist mit werden kann. seinem Dienst nur an die Person des Prinzen geknüpft. Ehrgeiz liegt ihm fern, er kann nicht höher steigen als er steht; und es ist eine gefährliche Stellung, sie besteht lediglich in der Gunst seines Herrn. Er kennt die wandelbare Gesinnung besselben, und muß Alles baran setzen, sich in seiner Gunst zu erhalten, benn ohne sie ist er nichts. Darum gilt es, seiner Schwäche stets entgegen zu kommen, ber Stimmung jedes Moments zu folgen, sich ihm nothwendig zu machen. In Augenblicken, wo er dies er= reicht zu haben glaubt, beherrscht er ihn auch wohl, tritt der bösen Laune entgegen und spielt den gekränkten Freund, um den Prinzen um so fester an sich zu ketten. So ist Alles bei ihm Berechnung, und er scheut auch vor Berbrechen nicht zurück. Als der Prinz der furchtbaren Folgen inne wird, alle Schuld auf ihn wirft und ihn von sich weist — wird Marinelli da in sich gebrochen und vernichtet bavon gehn? Kaum glaublich. jett den Vernichteten, denn der Augenblick verlangt es. Bald, denkt er, wird eine Stunde kommen, die sich wieder zu seinen Gunsten wendet; und sie muß kommen, benn zu sehr sind Herr und Diener mit einander verstrickt, zu sehr wäre es zum eigenen Nachtheil bes Prinzen, wenn er seinen gefähr= lichen Bertrauten preis gabe.

Wo aber bleibt die sittliche, wo die poetische und tragische Gerechtigkeit, wenn Schuld und Laster ungestraft und ungebessert ausgehen? Sie sind gerichtet durch den Triumph der Sittlickkeit. Und jener surchtbare Bater, der die Tochter opfert, um sie zu retten, und sich selbst dem Gesetz auszuliesern geht, ist eine Bürgschaft, daß, was auch immer verschleiert, vertuscht und beigelegt werden mag, ein Richter in dem allgemeinen Bewußtsein sich erheben wird. Dieser Odoardo Galotti hat die Natur Tellheims in äußerster

Ausprägung. Das Gefühl ber Ehrenhaftigkeit durchdringt ihn ganz, ber bloße Gedanke, daß ein Schatten auf die Ehre seines Hauses fallen könnte, versetzt ihn in Aufregung. Und als die wirkliche Gefahr sich zeigt, greift er lieber zu dem verzweifelten Mittel, das Glück seines Hauses zu vernichten, ja sein Haus in Trümmer zu schlagen, als daß er die Schande barüber erzgehen lassen könnte.

Etwas von der Energie seines Charakters hat die Tochter von ihm geerbt, aber auch die schwächere Natur der Mutter ist in ihr mächtig. Ohne daß sie es selbst wußte, war die Erscheinung des Prinzen nicht ganz ohne Eindruck auf sie geblieben. Eine leise Ahnung bieser stillen Schuld erwachte schon in ihr, als ber Prinz sie in ber Messe angeredet hatte. Die Mutter wußte sie zu beruhigen. Jest aber, in dem Augenblick, da ihr Verlobter ermorbet, ba sie, von ben Ihrigen getrennt, sich ben verführerischen Schmeichels worten des Prinzen anheim gegeben sieht, kommt sie mit Schaubern zum ganzen Bewußtsein ihrer Gefahr. Sowie sie bieselbe aber erkannt hat, ist sie zum Aeußersten entschlossen. Selbst wenn der Prinz sie entließe, soll sie heimkehren, des Verlobten beraubt, der Verläumdung ausgesett? Konnte man nicht den Verbacht erregen, daß sie im Einverständniß der schrecklichen That gewesen? An einem Hofe, wo die Marinellis den Leumund machten? Genug, daß man sie eine Stunde lang allein mit dem Prinzen auf seinem Dosalo gewußt! Das eigene anklägerische Bewußtsein und die Erkenntniß dieser ihrer Lage treiben die Tochter Odoardos zu raschem Entschluß. verlangt den Tod von ihrem Vater, und fühlt im Sterben sich gerettet.

Wie bedeutungsvoll ist es angelegt, daß bas Mittel ihres Todes aus ber Hand ihrer Nebenbuhlerin kommt! Von der Gräfin Orsina empfängt der rathlos verzweifelnde Vater den Dolch, wie sie dergleichen für alle Fälle bei sich zu tragen pflegt. Lessings Kunft, mit äußerster Beschränkung bas Größte in sich zu vollenden, hat sich kaum anderswo meisterhafter bewährt, als in dem Charakter der Orfina. Sie tritt nur Einmal auf, und doch ist in dieser einzigen Scene ihre Gestalt plastisch und lebendig, ihr' Charakter in allen Zügen klar heraus gearbeitet. Orsina hat den Prinzen geliebt; daß sie ihn noch liebe, noch achte, verräth sie nicht. Aber ihr Stolz und Ehrgeiz fesseln sie an ihn. Sie, die an diesem Hofe bisher Alles gewesen, will ihre Macht nicht so leicht aus ben Händen geben. Dabei ist sie nicht ohne eine gewisse Schwärmerei, deren Anklänge in ein reicher und tiefer begabtes Gemüth bliden lassen. Als sie sich vernachlässigt, endlich gar zurückgeschoben sieht, ba brängt sich ihr ganzes Wesen in leibenschaftlichen Haß zusammen, ber Rache begehrt, Rache für die Beleidigung, für Alles, was sie geopfert. Kann sie bieselbe nicht mit eigener Hand vollführen, so will sie doch bemjenigen zu Hulfe kommen, in bessen Gemuth sie einen Entschluß zu erkennen glaubt, ber zugleich auch ihr Vergeltung verspricht.

Vielleicht ist sie nicht auf den Weg gefaßt, den ihre Waffe in den Händen Oboardo Galotti's nehmen sollte — und doch, wer einen Dolch für alle Fälle bei sich trägt, der ist auf alle Fälle gesaßt.

Was Lessing in der Sara Sampson vorbereitet oder angestrebt, vollendete er in der Emilia Galotti. Es ist die erste große bürgerliche Tragödie in Deutschland. Bürgerlich zu nennen barum, weil nicht große Ibeen bas Streben ber Handelnben, sonbern weil allgemeine menschliche Regungen ihr Wollen und Vollbringen in Bewegung setzen. Gleichviel ob Prinzen, Marchesen und Grafen die Handelnden sind, sie treten nur mit denjenigen Em= pfindungen und Leidenschaften auf, die der Menscheit allgemein sind, die in jeder Lebenssphäre verstanden werden, und in jeder Schichte der burgerlichen Gesellschaft in Konflikt mit einander treten können. Dieser Konflikt ist mit eiserner Konsequenz herbeigeführt, und das unerbittlich Strenge und Straffe ber Komposition des Stückes hat baber von seinem Erscheinen an, wenn schon die Bewunderung, doch nicht die innere Theilnahme Aller in gleichem Grade erregt. Liebte doch selbst Schiller das Stück nicht, und auch Göthe's Zuneigung zu Emilia Galotti schwand mit ben Jahren, wenn er gleich mit höchstem Respekt von diesem Drama sagen konnte, daß es "nach langem, vieljährigen Ringen ber tragischen Muse, gleich ber heiligen Insel Delos aus der Gottsched-Weiße-Gellert'schen Wassersluth emporgestiegen sei, um eine treisende Göttin barmberzig aufzunehmen." —

Rathan der Beise.

Lessings lettes bramatisches Werk ist Nathan ber Weise (1779). Er entnahm die erste Grundlage der Fabel einer Novelle des Boccaccio, wie es Shakespeare so oft gethan hatte. Mein diese Geschichte des Juden Melchisebek bilbet nur die Hülse bes Gebankenkerns, und außer dieser Figur und der des Sultans, sind alle übrigen, ist die ganze Handlung Lessings Eigenthum. — Sieben Jahre waren vergangen, seit er Emilia Galotti geschrieben hatte, Jahre voll schmerzlicher Erfahrungen. Weib und Kind waren ihm nach kurzem Besitz gestorben, ber theologische Kampf mit Göze und bessen orthoboren Kollegen verbitterte ihm bas Leben. Vielfach in seinem reinen geistigen Willen und Streben verkannt, verläumdet und verkepert, burch polizeiliche Berbote seiner Streit= und Rechtfertigungeschriften gehindert, war er in eine tiefe Verstimmung gerathen, die sich zu Zeiten bis zum Lebensüberdruß steigerte. Seine Schriften zeigen nichts bavon, wohl aber seine vertrauteren Briefe, wenn er gleich auch in ihnen mehr zwischen ben Zeilen erkennen läßt, als ausspricht. Lessing hatte über Göze gestegt, die Fehde konnte äußerlich als beendet gelten, aber die Dissonanz war geblieben. Jemehr er fühlte, daß seine Tage gezählt seien, und er nicht mehr oft werbe zu seiner Zeit zu sprechen haben, besto mehr brängte es ihn zu einer har= monischen Lösung des religios-tirchlichen Kampfes hin. Wie er in der Minna von Barnhelm die politischen Parteistandpunkte ber Gegenwart in der Dich=

4

kontroversen der Zeit ebenfalls auf poetischem Gebiet anbahnen. Und jene dichterische Form, die seit frühster Jugend seinem Wesen am meisten entsprach, das Drama, sollte sich ihm noch einmal willfährig erweisen. So entstand Nathan der Weise, der dem Grundgedanken nach ein Tendenzstück werden mußte.

Lessing wollte im Nathan zeigen, daß die wahre Religion nicht an ein bestimmtes Glaubensbekenntniß gebunden sei, sondern daß sie in dem sitt= lichen Gebanken beruhe, in dem moralischen Werth des Menschen, in seiner Liebe zu Gott, gleichviel unter welchen äußerlichen Formen bes kirchlichen Kultus fie sich ausspräche. Nicht bie bestimmte und eingeschränkte Formel bieses Kultus sei die Bebingung ber Frömmigkeit, sondern die That der Liebe, die, unbekümmert um kirchliche Unterschiede, sich frei und ebel auf die ganze-Menschheit erstrede. Er wollte zeigen, daß ein starres, rücksichtsloses Fest= halten an den Zufälligkeiten eines Offenbarungsglaubens, im Judenthum, bei ben Muhamebanern, wie im Christenthum, zu allen Zeiten die traurigsten Verirrungen und schwersten Verbrechen hervorgerufen habe, daß daher keine dieser brei Religionen sich in ihrer äußeren Erscheinung über die andere erhaben dunken möge. Welche aber von biesen breien ihrem inneren Wesen nach als die höchste zu betrachten sei? Diese Frage wird im Gleichniß von den drei Ringen, jener Erzählung Nathans, die den Mittelpunkt des Stückesbilbet, untersucht und — offen gelassen. Aber trop dieses Offenlassens beantwortet sie sich im Stücke von selbst. Der Geist der Dulbung, der Mensch= - lichkeit im höchsten Sinne, ber allumfangenben Liebe und reinsten Sittlich= keit; bas, will Nathan sagen, ist in jeder Religion das Religiöse.

Konnte dieser Gedanke schon für eine staunenswerthe Kühnheit gelten, so war es eine ungleich größere Kühnheit, einen Juben zum Träger des Humanitätsgedankens zu machen. Schon in einem Jugendstück ("die Juden") hatte sich Lessing der unterdrückten Nation angenommen, und war dabei auf Widersprücke selbst unter Solchen gestoßen, die für die Gedilbeteren galten. Das Vorurtheil gegen die Juden hatte sich seitdem nicht gemildert. Allein Lessing, wie er überall als Befreier von Vorurtheilen und Verirrungen auftrat, wollte an dieser Klippe für die Vildung der Zeit nicht stumm vorüberzgehen, sondern nahm sich der Rechte einer Nation an, deren Vildungssähigsteit ihm in glänzenden Beispielen vor Augen lag. Er hätte es gethan (sein früher Jugendversuch beweist es), auch wenn sein Freund Woses Mendelssohn nicht dieser Nation angehörte, wenn immer der reine und sittlich hohe Charakter dieses Mannes ihn zum Nathan angeregt haben mochte. Indem er so der Gestalt des Nathan die ganze Idealität geistiger und rein menschlicher Würde verlieh, gab er den ersten tieseren Anstoß, die Emancipation der

Juden als ein Gesetz ber Humanität in das Kulturleben ber Zeit und ber Zukunft aufzunehmen. —

Lessing verlegte die in diesem Gebanken gipfelnde Handlung in den Orient, und zwar nach Jerusalem, wo alle brei Religionen neben einanber bestanden, und welches für die Gegenwart zugleich als ein neutraler Boben gelten konnte. Allein er verlegte die Vorgänge zugleich in das Mittelalter, in die Zeit der Kreuzzüge. Dagegen läßt sich freilich Einspruch thun. Einer bis zum äußersten Glaubensfanatismus aufgeregten Zeitepoche lag ber Gebanke ber Humanität burchaus fern, er ist ein moberner Gebanke, und vielleicht am wenigsten war bas Jerusalem bes Mittelalters ber Ort, wo er sich entwickeln konnte. Giebt man selbst zu, daß in der Geschichte, wie im menschlichen Kleinleben häufig bie äußersten Gegensätze neben einander gehn, ja aus einander hervorgehn, so ist eine solche Möglichkeit auf dem eigent= lichen Kampfplat bes mittelalterlichen Glaubensfanatismus nicht abzusehen. Lessing aber stellt eine Handlung bar, worin die Repräsentanten der drei verschiedenen Religionen im Ganzen friedlich mit einander verkehren. Die Hauptpersonen find über bie religiösen Unterschiede bereits hinaus. Damit ist ben Vorgängen der mittelalterliche Charakter genommen, und da überdies das Historische nur leise hindurch schimmert, trägt die Handlung mehr ein willkürliches Zeitkostum, als ein eigentliches Zeitkolorit. Es ist eine moberne Handlung, moderne Gestalten mit den Gesinnungen und. Empfindungen der Gegenwart.

Mein auch gegen sehr wesentliche Puntte ber Handlung, gegen die Bertheilung von Licht und Schatten über die Vertreter der drei Religionen laffen sich Einwenbungen erheben. Der Muhamebanismus wird in einer Gestalt, im Salabin, das Jubenthum ebenfalls nur in einer, im Nathan, dargestellt, beide als ideal gehaltene Charaktere. Auf die Gristliche Partei kommen bagegen vier Figuren, der Tempelherr, Daja, der Patriarch und der Klosterbruder, an Charakterfärbung sehr verschieden von einander. Allein trot dieser außeren Begunstigung zeigt sich bas Christenthum in ihnen keines= wegs von idealer Seite oder zu seinem Bortheil, sondern gegen die beiden andern Religionen gerabezu zu seinem Nachtheil. Bei dem Tempelherrn kommt (sehr gegen das Wesen und die Regel seines Orbens) die cristliche Gesinnung kaum in Betracht, er ist im ganzen gleichgültig; nur einen Augen= blid erwacht sein Glaubenseifer und ba, nicht eben schön, vom Egoismus und Vorurtheil aufgestachelt. Der Patriarch und Daja stellen die Berirrungen dristlicher Beschränktheit bar, ber einzige Klosterbruber zeigt ein reineres Christenthum, allein nur in der Form frommer Einfalt, dabei noch bazu unfrei, ohne Selbstänbigkeit.

Also keine einzige Gestalt, die das christliche Ibeal in seiner sittlichen Größe repräsentirte! Will man dagegen einwenden, daß Nathan und Salabin

in ben letten Konsequenzen eben auch keineswegs mehr ganz Jude und Muhamebaner seien, so kann boch die Forderung gerecht erscheinen, daß zu ihnen ein Dritter hätte treten müssen, der von christlichen Anschauungen ausgehend sich an geistiger Bedeutung ihnen ebenbürtig zeigte. Durch den Klosterbruder wird man diese Forderung doch nicht erfüllt sehen wollen. Denn in ihm, so schön sein religiöser Standpunkt, und so meisterhaft er als Charakter gezeichnet ist, entzieht sich das Christenthum mehr der angeregten Frage, als daß es ein Gleichgewicht zu den andern Religionen, und ein gleich wichtiges sittliches Element der Handlung abgäbe.

Sollte keine Religion bevorzugt werben, so burfte auch keine benach= theiligt erscheinen. Allein bevorzugt ist allerbings das Judenthum durch die unendlich überlegne Gestalt des Nathan in demselben Maaße, als das Christenthum in Schatten tritt. Gesetzt nun, Lessing habe wirklich ben Hu= manitätsgebanken tenbenziös zu Gunsten bes Judenthums entwickeln wollen, und barum bas Christenthum mehr von fanatisch undulbsamer und beschränkter Seite gezeichnet. Schloß benn biese Tendenz die Gerechtigkeit gegen ben driftlichen Gebanken aus? Er konnte auf die Gestalt des Patriarchen noch viel tiefere Schatten werfen, konnte bie Leibenschaft bes driftlichen Fanatis= mus von noch viel gehässigerer Seite zeigen, aber er mußte in einer andern Gestalt auch ein Gegengewicht erschaffen, welches zugleich die sittliche Macht und Tiefe des Christenthums veranschaulichte. Eine solche Gestalt brauchte von Anfang an gar nicht so großartig angelegt sein, sie brauchte auch bie des Nathan keineswegs zu verdunkeln, sie könnte sich in und an der Handlung entwickeln, und am Schluß versöhnend dem christlichen Gedanken gerecht werden.

Und wäre nicht für einen britten im Bunde mit Nathan und Saladin, wie wir ihn im Sinne haben, der Tempelherr eine ganz geeignete Sestalt gewesen? Warum muß er sich von Jude und Türke abkanzeln und zur Ordnung rusen lassen, und endlich als Christ sast wie ein Opfer des Humanitätsgedankens dastehn? Bei, der freien Art, wie mit seinem historischen Charakter umgegangen ist, konnte ihm, anstatt einer religiös gleichgültigen, auch
wohl eine religiös vertieste und ideale Gesinnung beigelegt werden.

Wenn die Bedenken, die sich auch gegen die dramatische Komposition im Nathan erheben lassen, durch eine solche Wendung noch nicht gehoben Composition. würden, so wäre immerhin die Sestalt des Tempelherrn für die Handlung in entschiedenerem Sinne nutdar zu machen gewesen. Denn diese entbehrt der Einheit, und endet anders als sie angelegt, oder als sür eine harmonische Lösung zu erwarten war. Wir können hier nichts Bessers thun, als den Ausspruch Vischers ansühren, der in Kürze Alles zusammensaßt, was zu sagen wäre: "In seinem Nathan vergist Lessing, welchen schweren Kon-

flitt zwischen bem Fanatismus des Christenthums und der reinen Humanität er angelegt hat, und schließt die Handlung schlecht im Sinne des bürgerlichen Familienstücks. Der Patriarch muß zum äußersten schreiten, der Templer in einem spannenden Momente surchtbarer Gefahr als Retter Nathans aufstreten, und dadurch seine Erhebung aus dem Dunkel des Vorurtheils vollenden; dann möchte dieses Drama immer glücklich schließen, nur nicht mit einer Erkennung, worin Liebende zu Geschwistern werden müssen."\*) — Dieser Absschluß reißt in der That, anstatt einer harmonischen Lösung, eine Dissonanz auf, die gradezu trostlose Konssiste in Aussicht stellt. Eine Schwärmerin, wie Recha, und ein leidenschaftlicher Charakter, wie der Tempelherr, sind nicht geeignet, bei einem Gedot des Berstandes, das ihre schönsten Hoffnungen zerstört, sich durch Entsagung gehoben zu sühlen.

Um das Maaß tritischer Kehereien gegen eine der schönsten Dichtungen der deutschen Literatur voll zu machen, mussen wir uns noch einen Augensblick bei der Form desselben aushalten. Nathan ist das einzige Stud, welches Lessing in Bersen, und zwar in fünffüßigen Jamben schrieb, ein dramatisches Bersmaaß, das er längst begünstigt, und welches auf seinen Antried ein früh verstordner Dichter, J. B. von Brawe (1738—1758) in dem Trauerspiel "Brutus" zuerst eingeführt hatte. Die Jambensprache machte Lessing noch viel Noth, er brauchte eine Menge von Flickwörtern, um die Fünszahl auszufüllen, und brachte es zu keinem melodisch reinen Fluß des Berses. Selbst Ramler, mit dem er sich über die letzte Feile in Berdindung setze, konnte mit allem Korrigiren das Knorrige und Edige nicht ganz abschleifen. Allein der fünsstige Jambus wurde von nun an das tragische Bersmaaß des deutschen Dramas, und ging, jemehr dieses sich innerlich vollendete, auch seiner sprachlich=rythmischen Ausbildung entgegen.

Was wollen aber alle solche Ausstellungen sagen gegen die unvergängsliche Schönheit dieses Gedichts! Es geht mit Nathan dem Weisen, wie es häusig mit Meisterwerken aller Literaturen geht, und vorwiegend uns mit den unssern. Sin Werk, welches der klare Kunstverstand aus ruhiger Berechnung mit mustergültiger Fertigkeit hinstellt, wird bewundert und geschätzt, und der Verständige, wenn er die Probe des Exempels gemacht, und die Rechnung richtig gesunden, sieht darin den Sipsel der Kunst. Die Nation legt nicht diesen Maaßstad an. Wo sie das Menschliche und Poetische, wo sie ihr eignes Wesen in Semüth und Sesinnung ausgesprochen sindet, da fühlt sie sich ihrem Eigenthum gegenüber, und kein kritischer Fingerzeig auf die Mängel des Werts beirrt sie, es liebevoll und freudig zu ihren geweihtesten Schähen zu zählen.

So ergriff Lessing seine Nation ba am Tiefsten, wo er ihr mit ber

<sup>\*)</sup> Aefthetif III. 5tes Beft. S. 1429.

Leifing. 195

Freiheit des Gebantens jugleich bie Freiheit bes Empfinbens erichloft, mo er ihre Blide in's Unendliche richtete, und fie boch ber Beimath bes Bemutbes treu zu bleiben lehrte. Jenes Evangelium ber humanität, welches Nathan in bem Gleichniß von ben brei Ringen vertundet, mar eine That ber Aufs klarung bes sittlichen Gefühls, bie jebes fromme und glaubige Gefühl nicht nur fcutte, fondern vertiefte und bereicherte. Nathan, ber Beife, und ber einfältig seinem Gotte bienenbe Bruber Bonafibes, fanben fie einander in ihrem Befen noch fern ? Db ber eine fich burch ben Gebanten fein inneres Leben felbst gestaltet, ob ber anbre es still und unterwürfig einer auferen Regel hingiebt, beibe finden fich innerlich, benn biefer abnt, bag jene Regel nicht bas lette und einzig gultige Gebot fein konne, und jener, wie weit erhaben über bas Dogma, ehrt bie außere Regel, und halt mit Bietat an ber seinigen fest. Und beibe versteben sich um so inniger, ba jeber im anbern jenen Quell ber Liebe erkennt, bie allumfaffend alle Unterschiebe aussohnt. Diefer aus bem fittlichen Gefühl entspringenben Berbrüderung ber Gemuther bat Leffing im Rathan querft einen Ausbruck gegeben. Gie ging feit lange burch bie Zeit, hatte fich in bie Empfinbfamteit veriert, und war in anbern Erscheinungeformen ju Tage gefommen, aber unfrei und unberftanben. Erft Leffing, wie er auf allen Gebieten zugleich befreienb und aufbauend wirfte, verlieh ihr einen tieferen und bebeutenberen Inhalt.

Ueber die Zeichnung der Charaftere in Nathan ließe sich nur sagen, Charaftere, daß sie alle Borzüge, die wir an den früheren Stücken Lessings bewunderten, nur noch gesteigert, und seine Meisterschaft auf dem Sipsel zeigt. Wenn seine Gestalten sonst in sesten, scharfen Zügen herdorspringen, so sind sie in diesem Sedicht zu einer idealen Schönheit erhoben, ohne daß ihrer Blastit jene sesten, charakteristischen Züge sehlten. Bor allen gehört die Sestalt des Nathan zu den schönsten Sedilben, die die Kunst je erschaffen hat. Hoher Seist, Berstand, reine Kindlickeit und Liebenswürdigkeit des Semüths verzbreiten einen Zauber um ihn, dem nichts widersteht. Seine Züge trägt zum Theil auch Recha, deren Unschuld und Anmuth durch eine mädchenhafte religiöse Schwärmerei nicht getrübt wird. Diese nimmt bei Daja den Charakter eines nicht zu beschwichtigenden Slaubenseisers an. Selbst unter angedorner Sutmüthigkeit arbeitet er im Stillen fort, und treibt sie in ihrem beschränkteren Sesichtskreis an, die Bslichten der Dankbarkeit zu verlehen.

Sine vollendete Charattergestalt ist der Tempelherr. Bon den Wechselsfällen und Gesahren des Kriegsledens gehärtet, jeht in fremdem Lande ihalber Gesangenschaft, durch unwillsommenen Müßiggang verstimmt, da
jugendlich leicht ausbrausend, ist er schroff, abweisend, rauh, aber er verbi
hinter diesem unnahdaren Wesen ein tieses, absichtlich zurückgedrängtes &
müth. Die Leidenschaft erwacht in ihm, und treibt ihn verwirrend zu ein
unwürdigen That. Aber er kommt vor dem lehten Schritt zu-

und gesteht edel und frei sein Unrecht ein. So ist jede Gestalt, Salabin Sittah; der Derwisch, der Klosterbruder, der Patriarch, dis zu den Mamelucken herab, mit individuellen Zügen reich ausgestattet, und poetisch vollendet.

Was diesem Drama im Sanzen an Lebendigkeit der Handlung abgeht, das wird durch das innere Leben der Charaktere aufgewogen, und trot der Ausstellungen, die gegen die Komposition zu erheben sind, ist Nathan der Weise doch Lessings schönstes und poetisch tiesstes Werk zu nennen. "Wenn man mir sagen wird (so urtheilt er selbst darüber), daß ein Stück von so eigner Tendenz nicht reich genug an eigner Schönheit sei, so werde ich schweisgen, aber mich nicht schämen. Ich din mir eines Ziels bewußt, hinter dem man auch noch viel weiter mit allen Ehren bleiben kann."

Noch bevor Lessing die Emilia Galotti und den Nathan gedichtet, hatte er ein Werk geschrieben, welches sich kritisch und theoretisch über die höchste Damburgische Aunstgattung verbreitete seine "Hamburgische Dramaturgie." Jene die Zeit überraschende Wahrheit, die er in den Literaturbriesen ausgesprochen, daß Deutschland im Jahre 1759 noch eigentlich keine Literatur auszuweisen habe, konnte er 1767 in der Dramaturgie auf engerem Gediet nur wiederscholen, indem er noch von keinem hervorragenden deutschen Drama zu sagen wußte. Aber er war dazu bestimmt, der Nation den Weg sowohl zu einem klareren Eindlick, als auch zu dem Ziele dieser Kunst selbst zu bahnen, und wie sehr er dazu berusen war, bewies er durch seine eignen dramatischen Dichtungen. Wir haben diese daher in ihrem Zusammenhange vorweg bestrachtet, um seine dramaturgische Lehrthätigkeit für die Nation daran zu knüpsen.

Wie die Hamburgische Dramaturgie entstand, ist oben schon gesagt worben. Die Form berselben war burch bie Bestimmung bedingt, die Kunstleistungen ber neuen Hamburger Bühne burch eingehende Kritiken zu beleuch= ten und zu fördern. Lessing, so einheitlich und zum Ganzen strebend sein Denken und alle seine Anschauungen waren, mochte boch von einer spstema= tischen Darstellung nichts wissen, und so kam jene Form, in kleinen Abhand= lungen, scheinbar bem Zufall überlassen, sich zu ergeben, seinem Wesen ent= gegen. Aber auch der Sache selbst war sie förberlich. Denn in jeder Zeit wird die gedankliche Geschlossenheit eines Systems nur von einem verhältniß mäßig kleinen Kreise erfaßt werben, um so wirkungsloser muß es bleiben in einer Zeit, die erst herangebildet werden soll. Dieser Gesichtspunkt aber, das Publikum für die Bühne und das Drama zu erziehen, stand bei Leffing in erster Reihe. Es war also fruchtbarer, vom einzelnen Falle ausgebenb, langsam Faben an Faben zu knupfen, und so unvermerkt zu einem Ziele zu führen, wo der Gedankenkreis sich spstematisch abschließt. Und diese Runft verstand Lessing wie kein Anbrer.

Indem er fich jum Lefer gleichsam in ein personliches Berhältniß sett,

Leffing. 197

thubft er feine Bemerkungen an bas Stud, bas ber Theaterabenb gebracht hat, nimmt Ginwurfe auf, bie bagegen etwa gemacht werben tonnten, und giebt burch bialogische Benbungen ber Darftellung Leben und Bewegung. Dit vom geringfügigften ausgebend, ift er balb mitten in ber ernsthafteften Untersuchung. Aber fie wird nirgends troden, es mag fich um noch so nuchs terne Begriffebestimmungen handeln. Denn rechte und linte bom Bege abichweifenb, faßt er balb biefen balb jenen Gefichtspuntt in's Auge, und bas icheinbar Willfürliche biefes Abspringens erweist fich als bochft fruchtbar, benn es führt zu Resultaten, bie jest als gang neue Mittel ericheinen, auf bem hauptwege ber Untersuchung vorwarts und jum Biele ju tommen. So fieht ber Lefer langfam bom Gingelnen jum Allgemeinen fortichreitenb, wie im Spagierengebn, und immer auf Beispiele hingewiesen, bas Runftgefet unter feinen Augen aufwachfen. Gin Runftgefet, bon bem bie Beit feine Abnung gehabt batte, bas fogar Aberall gegen ihre Anfchauungen berftieg, beffen innere Babrheit und Richtigkeit aber boch mit reformatorischer Kraft Die widerwilligen Augen ber Beitgenoffen öffnete, ihr Urtheil bilbete, und ein nationales Drama bervorrief.

Um fo erftaunlicher muffen biefe Refultate fein, wenn man bie Stude betrachtet, auf welche Leffing bei feiner Rritit angewiesen war. Auch bie neue Bamburger Buhne, die boch auf ein nationaltheater ausging, mußte ihr Repertoire jum weit überwiegenden Theil mit Uebersehungen aus bem Frangofischen fullen. Boltaire und bie beiben Corneille ftanben in erfter Reibe, ale bie Bertreter ber boben Tragobie. Bu ihnen gesellten fich Diberot Nivelle be la Chaufide mit bem rubrenben Schauspiel. Ferner bie Mobebichter im Luftspiel, Quinault, Greffet, Maribaux, bu Bellop, Favart, Destouches, die letteren meift bearbeitet von Frau Gotticheb. - Und nun bie beutschen Stude? Unter ihnen galt "Olynth und Sophronia" von bem jung verftorbenen fr. von Cronegt, icon für einen Sobepuntt, beinab fo bebeutend wie die Stude von Elias Schlegel und Weiße. Unter ben Luftfpielbichtern führte Frau Gotticheb ben Reigen, in welchen Gellert, Bfeffel, Dippel und Romanus, biefer mit einer Bearbeitung ber Bruber bes Tereng, eintraten. Das waren die Borlagen, in welchen Leffing die Ausgangspuntte für feine Rritit ju fuchen batte.

Dabei stellte sich nun gleich anfangs ein eigenthümliches Berhältniß beraus. Denn Lessing, der das Streben, ein nationales Theater anzubahttefer erfaste und schärfer im Auge behielt als die Hamburger Bühne. sich genöthigt, bei diesem Ueberwuchern französischer Stücke das gande pertoire zu untergraben. Dies bereitete von vornherein den Kenslitt in den er mit den Leitern der Anstalt gerieth, und der seiner behätigkeit so schnelle ein Ziel sehte.

Und boch mar ber Weg, ben er einschlug, ber einzig fi

follte das Drama in nationalem Sinne gehoben werden, so mußte er zuerst auch eine nationale Grundlage suchen. Diese aber war auf bem Wege ber Nachahmung nicht zu finden, und so galt es nachzuweisen, daß die bisheri= gen französischen Muster nicht nur bem beutschen Geiste wiberstrebten, son= bern sogar dem Wesen der Kunst entgegen wären. Wenn die Franzosen behaupteten, daß ihr Theater auf das antike Drama gegründet sei, und sich dabei auf Aristoteles stütten, so ging Lessing auf diesen zurück, und führte den Beweis, daß die französischen Kunstrichter den Aristoteles falsch verstan= den hatten. Bei Gelegenheit von Voltaire's Merope faßte er dann die Runst der Griechen besonders in's Auge, und zeigte den himmelweiten Unterschied des französischen und griechischen Dramas. Allein wenn er so durch Aufbeckung ber Jrrthumer und Lächerlichkeiten bas Voltaire'sche Stuck vernichtete, so kam er zugleich auf allgemeine Gesichtspunkte, indem er Untersuchungen über das Wesen der Tragödie und Komödie anstellte, und ihre charatteristischen Unterschiebe baraus festsetzte. Das Gleiche verfolgte er in der Kritik von Weiße's Richard III., wo bann die Vergleichung und der Hinweis auf Shakespeare sich von selbst ergab. Noch mehr Anlag, die unendliche Ueberlegenheit Shakespeares hervorzuheben, gab ihm die Semiramis von Boltaire.' Die Erscheinung bes tobten Königs in diesem Stücke führte ihn zu bem Vergleich mit den bei Shakespeare häufig wiederkehrenden Geister= erscheinungen, und zu Untersuchungen über bas Pathetische und Schreckliche. Voltaire's Hochmuth und stolzes Herabblicken auf ben englischen Dichter, wurde mit den schärfsten Waffen des Wites gegeißelt, und seine poetische Armuth bem großen Britten gegenüber in ganzer Blöße gezeigt.

Die Bedingungen bes historischen Dramas, welche Lessing schon zum Theil in den Literaturbriesen, bei Anlaß von Weiße's Sonard II. und Wiesland's Johanna Grap, sestgestellt hatte, saßte er jeht zusammen in der Bessprechung des Esser von Thomas Corneille. Sprach er dort aus, daß der Dichter Herr sei über die Geschichte, so kommt er hier zu dem Resultat, daß sich diese Herrschaft zwar über die historischen Thatsachen, nicht aber über den historischen Charakter erstrecken dürse, denn dieser müsse so unwandelbar sest stehn, als jene sich der dramatischen Nothwendigkeit unterzuordnen hätten.

— Das Bedenkliche der drisklichen Tragödie zeigt Lessing an Cronegks "Olynth und Sophronia," indem er das Mißverhältniß zwischen einer auf christliche Anschauungen gegründeten Handlung, wenn diese auf einem Marthrium, also dem bloßen Leiden beruhe, und den Forderungen des Oramas, klar hervorhebt.

Wir sehen aus allebem, daß es ihm nicht darum zu thun war, bloß die Fehler dieses und jenes französischen Stückes aufzudecken, sondern daß er überall auf positive ästhetische Resultate hinarbeitete. Wenn er sich dabei mit ganzer Schärfe, ja mit einem gewissen Behagen des Hohns und der

Ueberlegenheit, gegen die beiben Corneille, vor Allem aber gegen Voltaire wendete, so geschah es um bes hochmuthigen Selbstbewußtseins willen, wo= mit diese in den Abhandlungen, die sie über ihre eignen Stücke schrieben, die griechischen Dichter verbessert zu haben erklärten, und sich selbst, mit Ueber= einstimmung ihrer Kunstrichter, auf ben Gipfel ber Kunst stellten. Es war nichts Geringes, sie von biesem, bei ber Zweifellosigkeit, mit ber man auch in Deutschland an sie glaubte, herabzuwerfen, vor Mem bie geistvolle, blen= benbe Sophistik eines Boltaire zu widerlegen. Lessing war der einzige Mann. ber Zeit, der ihm nicht nur mit gleichen, sondern mit überlegneren Waffen begegnete, alle seine Fechterkunste lachend vereitelte, und mit glänzenbem Scharffinn und Wit ben Glauben an die Unfehlbarkeit auch -ber größten französischen Geister, wenigstens in Deutschland, erschütterte. Zene Kritiken über Voltaire'sche Dramen, und andre, wie z. B. die über die Robegune des Thomas Corneille, sind wahrhafte Dionysienfeste des Wipes und der Laune, nie hat sich mit dem ganzen Gebankenernst ber Untersuchung ein sprubelnder Humor siegreicher verbunben.

Mein wie sehr Lessing ben Verdiensten der Franzosen auch gerecht wurde, bavon findet sich manches Wort bei ber Betrachtung ihrer Lustspiele. Den raschen Gang ber Handlung, die elegante Form bes Dialogs und man= then andern Vorzug konnte er ben beutschen Komöbiendichtern zum Studium nur anempfehlen. Denn betrachtete er die Stücke eines Gellert, Weiße ober der Frau Gottsched im Vergleich mit den französischen, so war der Abstand, in einer Kunstgattung worin die Franzosen sich immer am glücklichsten zeig= ten, für uns noch überaus beschämenb.

Es ift unmöglich, ben ganzen schöpferischen Gebankeninhalt ber Hamburgischen Dramaturgie hier wieder zu geben. Erstreckt er sich boch nicht allein auf die inneren Gesetze bes Dramas, sondern sogar auf die scenischen Forberungen, auf musikalische Unterstützung und auf die Schauspielkunst. für diese reformatorische Riesenarbeit hatte Lessing nichts worauf er sich stützen konnte, sie entsprang einzig aus seinem Geiste, ja er mußte, wo er aufbauen wollte, auf jedem Schritt erft tiefgebende Fundamente von alten Jrrthumern beseitigen, um eine neue Grunblage zu gewinnen. — Sein Werk ist nicht zu bemjenigen Abschluß gelangt, ben er ihm hatte geben wollen. Seitbem er es abbrechen mußte, hat die ästhetische Forschung auf seinem Gebiet weiter gearbeitet, hat manches ergänzt und modificirt, ist auch wohl in manchen Punkten zu abweichenben Ansichten gelangt. Tropbem bleibt bie Ham= burgische Dramaturgie für uns bas eigentliche Grundbuch bes ganzen bramatisch künstlerischen Schaffens. —

Wenn sich Lessing in bem besprochenen Werke in ein einziges Kunstgebiet vertiefte, so ging er in seinem Laokoon barauf aus, in allgemeinerem Laokoon. Sinne bas Wesen ber Kunst zu untersuchen, und zwar zunächst "bie Grenzen

der Malerei und Poesie" sestzustellen. Leider blieb auch dieses Werk eine Torso. Es war auf drei Bände angelegt, aber nur einer kam zu Stande. Doch schon dieser eine ist eine unsterbliche That künstlerischer Ausklärung.

Lessings Methode ästhetischer Untersuchung haben wir schon bei der Dras maturgie kennen gelernt. Ohne sich in ein Shstem einzuspinnen, geht er von einem gegebenen Falle aus — hier von einem Werke antiker Plastik, ber Gruppe des Laokoon — um seine Gebanken baran zu entwickeln. — Bekanntlich war durch die Theorie der Schweizer der Grundsatz zu allgemeiner Geltung gelangt, daß die Poesie nichts anders sei als Malerei, und biese in einem Dichten in Farben bestehe. Für die Poesie zunächst war bas durch der Uebelstand hervorgerusen worden, daß man in der Schilderung und Beschreibung, also in blogen Kunstmitteln, das Wesen der Dichtung suchte. Man war in ber Untersuchung auf halbem Wege stehen geblieben, ohne das Wesen der Kunst noch berührt zu haben. Lessing faßte dieses schärfer in's Auge, und wies nach, daß bei aller Berwandtschaft, Poesie und Malerei boch zwei ganz verschiedne Kunstgebiete seien, verschieden in ihrem Wefen, in ihren Ausbrucksmitteln, in ihren Zielpunkten, und in ihren Bir= kungen. Es sei hier bemerkt, daß Lessing in die Malerei auch die Plastik mit einschließt, daher besser den Ausbruck "bildende Kunst," als "Malerei" hätte brauchen können, zumal er hauptsächlich an ein plastisches Werk ans knüpft. Die Malerei also ist, nach dem Gesammtbegriff, den er auf sie über= trägt, die Kunst bes Raumes, sie stellt Gegenstände und Körper bar; die Poesie bagegen läßt ihre Erscheinungen in der Zeit vergehn, ihr Endziel sind Handlungen. In wie weit beide Künste bedingungsweise sich eine der anbern Ausbrucksmittel aneignen können, muffen wir hier übergeben, da es wichtiger ist, den carakteristischen Unterschieden, wie sie Lessing hinstellt, nachzugehn.

Winkelmann hatte in der Abhandlung "von der Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunft" den Ausspruch gethan, daß das allgemeine vorzügliche Kennzeichen der griechischen Meisterstücke in den bildenden Künsten eine "edle Einfalt und stille Sröße" sowohl in der Stellung als im Ausdruck sei. "So wie die Tiefe des Meeres allezeit ruhig bleibt, die Oberstäche mag auch noch so wüthen, ebenso zeiget der Ausdruck in den Figuren der Griechen dei allen Leidenschaften eine große und gesetzte Seele. Diese Seele schildert sich in dem Gesichte des Laosoons, und nicht in dem Gesichte allein, dei den hestigsten Leiden. Der Schmerz, welcher sich in allen Muskeln und Sehnen des Körpers entdecket — dieser Schmerz äußert sich dennoch mit keiner Wuth in dem Gesichte und der ganzen Stellung. Er erhebt kein schreckliches Geschrei, wie Virgil von seinem Laoskoon singet."

Bon diesem "migbilligenden Seitenblid" auf Birgil ging Lessing aus,

um das Schaffen des Dichters und des bilbenden Künstlers näher zu be= leuchten, und ihre Kunstgebiete von einander abzugrenzen. Als das Wesen ber bilbenben Kunst fand er bei ben Griechen die Schönheit, und zwar die körperliche im Raume ruhende Schönheit. Ihr mußte sich jede leibenschaft= liche innere Bewegung zu Gunsten der äußern Harmonie ihrer Theile unter= ordnen. Auch der Ausbruck des körperlichen Schmerzes war somit von ihr ausgeschlossen. Die Bebingungen der schönen Form machten sich also in erster Reihe geltend. — Andre Bedingungen läßt die Poesse zu. Auch sie sucht ihr End= ziel in der Schönheit, aber da sie sich durch Handlungen und in der Zeit dar= stellt, und ihre Erscheinungen in fortschreitender Bewegung entwickelt, sind ihre Ausbrucksmittel unendlich reicher. Sie kann auch das Häßliche, als Entwidelungsmoment des Schönen, ober als seinen Gegensat, vorführen, und hat, da sie an kein Gesetz ruhigen Verharrens gebunden ist, durchaus die Macht, ihre Gestalten burch belebte Handlung und Empfindung alle Uebers gangsformen zur Schönheit burchlaufen lassen. Die innere Harmonie, ber geistige Gehalt bedinge bei ihr die Form, im Gegensatzur bildenden Kunst. - Auch bei diesem Werke muffen wir auf eine Wiedergabe des ganzen Ideen= gehalts verzichten, und uns mit bieser allerflüchtigsten Stizze des Inhalts begnügen.

Und wie ließe sich ber unerschöpfliche Reichthum, ben Lessing auf allen Gebieten geistigen Schaffens entfaltete, hier wiebergeben, in einer Kürze der Darstellung, wie wir sie uns zur Aufgabe gemacht haben! Wenn er in den Literaturbriesen noch von keiner nationalen Literatur in Deutschland zu sagen wußte, so war er es, der uns eine solche zuerst gab, indem er in jedem Werke seiner reiseren Jahre ein Denkmal deutschen Geistes hinstellte, auf welches die Ration stolz sein muß. In seiner Entwicklung nirgend durch Irrthum getrübt, im Leben wie im schriftstellerischen Wirken ein ganzer Mann und ein ganzer Charakter, war er dazu berufen, seine Zeit geistig und sittlich aufzuklären. Was die Literatur Großes und Schönes leistete, beruhte auf der neuen, vor Allem auf der nationalen Grundlage, die er ihr auf allen Gebieten gegeben, und so verehren wir in ihm den großen Lehrer und Geist, dem deutsche Kunst und beutsche Bildung ihren in jedem Sinne vertieften Juhalt verdanken.

## Achtes Kapitel.

### Bindelmann und Herber.

Richt ohne Grund haben wir ben Laotoon an das Ende unster Betrachtung Lessings gesetzt. Dies Wert soll uns hinüber leiten zu den gleich verdienstvollen Forschungen eines Mannes, der Lessings Seiste verwandt, ebenso dazu berusen war, die Kunstansichten seiner Zeitgenossen zu Karen, und ihre Blide auf die höchsten Ziele des Schönen zu lenken. Windelmanns Streben galt nicht der Poesie, sondern der bildenden Kunst, insbessondere der Darstellung der Werte antiter Kunst, dennoch aber wurde sein Einsluß auf die Literatur sehr bedeutend. Denn jene griechische Idealität, die er begeistert verkündigte, sollte als ein Entwicklungsmoment auch in die Dichtung ausgenommen werden, und sie zur Höhe klassischer Schönheit heran bilden.

Bindelmann.

Selten läßt bas Geschick Denjenigen, welchen es für die höchsten Aufgaben des menschlichen Geistes bestimmt hat, aus glücklich geordneten Lebenslagen hervorgehn. Gern bannt es ihn in Druck und Dürftigkeit, bamit feine Kraft sich in zwiefachem Kampfe befestige und stähle. Auch Joh. Joachim Winckelman (geb. 1717 zu Stenbal in ber Altmark) verlebte eine Jugend brückenber Armuth und Enthehrung. Die Schuljahre in seiner Baterstadt, bann in Berlin auf bem Kölnischen Gymnasium, seine Studien= zeit in Halle und in Jena waren zur Hälfte ausgefüllt durch eigne Arbeit für den Lebensunterhalt, für den hie und da auch wohl durch fremde Unterstützung etwas beigetragen wurde. Schon in Halle zog ihn die Sehnsucht nach bem Lande ber Schönheit so mächtig, daß er sich aufmachte, um zu Fuß nach Italien zu reisen. Der Krieg ließ ihn vorerst nicht bahin gelangen. Er übernahm Hauslehrerstellungen, und wurde barauf Konrettor zu See hausen in der Altmark. Die Besoldung war so gering, daß er die Ein= wohner des Ortes um Freitische angehen mußte. Und während er darbte und seine Schüler im Lesen und Schreiben unterrichtete, lebte er die Rächte unter rastlosen Studien, und die ideale Welt des Griechenthums erhellte sein äußerlich so armes und bunkles Dasein. Immer mehr wurde ber heiße Wunsch in ihm genährt, im Anschaun ber Werke ber Kunft und ihrem Stubium zu leben. Dieser ging enblich in Erfüllung, da er eine Bibliothekar= stellung auf dem Lande in der Rähe von Dresben übernahm, und nun die reichen Kunstschätze ber sächsischen Hauptstadt kennen lernte. Zeht aber ftand es in ihm fest, daß er Alles daran sehen musse, nach Italien zu gelangen. Der papstliche Runtius Archinto, der auf ihn aufmerksam gemacht worden war, versprach ihm eine Pension und Anstellung in Rom, unter der BeWeile, endlich brachte er seinem Streben dieses Opfer. Als es aber geschehen war, mußte er ersahren, daß man es keineswegs ernst mit ihm im Sinne gehabt hatte, benn gegen die Unterstützung zur Förderung seiner Zwecke erhob man allerhand Bedenken. Inzwischen aber hatte er seine Schrift "Gedanken über die Nachahmung der griechischen Kunstwerke" herausgegeben, durch welche er dem Kurfürsten von Sachsen empsohlen worden war. Dieser setze ihm einen Reisegehalt für zwei Jahre aus, und Windelmann eilte seinem ersehnten Ziel entgegen.

In Rom begann sein Leben erst sich reicher zu entfalten. Daß er nicht mehr in den Jahren sei, sich zum Künstler auszubilden, fühlte er bald, und sagte ihm der rege Verkehr mit dem damals berühmtesten Maler Rasael Wengs, um so mehr ging er auf das ästhetische und historische Studium der Kunst ein. Der Cardinal Albani machte ihn zu seinem Bibliothekar und Aufseher über seine Privatsammlungen, und schon einige Jahre darauf (1768) war Winckelmann eine solche Autorität, daß er das Amt eines Oberzaussehers über alle Alterthümer Roms und der Umgegend erhielt. Alle seine Wünsche waren erfüllt. Reisen durch die wichtigsten Theile Italiens breizteten seine Kenntnisse aus, und begeisterten ihn zu einer Reihe von Schriften über die Kunst, die seinen Namen durch ganz Europa berühmt machten.

Italien war seine Heimath geworben. Erst nach 13 Jahren tauchte der Bunsch in ihm auf, Deutschland wieder zu sehen. Aber schon auf der Hinreise erfaßte ihn die Sehnsucht nach Rom zurück. Nur wenige Wochen verweilte er in Wien, von wo aus er reich beschenkt mit künstlerischen Kost-barkeiten, die Rückreise wieder antrat. In Triest hatte er einige Zeit auf das Schiff zu warten, das ihn nach Ancona bringen sollte. Schon auf der Reise dorthin hatte sich ein Italiener, Namens Archangeli, an ihn gedrängt, und, angelockt durch die antiken goldnen Münzen, welche Winckelmann ihm arglos zeigte, seinen Umgang zu erwerben gewußt. Der Italiener wünschte eines Tages die Schäpe noch einmal zu sehen. Winckelmann holte sie bereitwillig hervor, wurde aber dabei von ihm übersallen und von fünf Dolchsstichen durchbohrt, die seinen Tod nach sich zogen. Der Mörder ward erzgriffen, Winckelmann aber starb im Angesicht der Küste des Landes, an welches sein Herz für immer gekettet war (1768).

Wenn Lessing ber Erste war, ber bas Wesen ber Dichtung tiefer erfaßte und entwickelte, wenn er die Grenzen zwischen Poesie und Malerei zuerst sicher unterschied, so arbeitete Winckelmann mit verwandtem Geiste ihm darin in die Hand, indem er als Erster in das Wesen der griechischen, wie der bildenden Künste überhaupt, eindrang. Denn wenn sich auch Kenner und Liebhaber an den Kunstwerken der Alten erfreuten, so war doch die Betrachtung berselben noch zwischen Dilettantismus und Gelehrsamkeit getheilt. Entweder man stellte die Werke unterscheidungslos in ihrem Werthe einander gleich, ober man dachte gar nicht daran, daß die Denkmäler des Alterthums einen andern Werth und Zwed haben könnten, als dem antiquarischen Wissen der Gelehrten zu dienen. Als Gegenstand literarischer Untersuchung hatte man sie bisher nur zum Ausgangspunkt für die Entsaltung einer chaotischen Besleinheit verwendet, die künstlerische Seite war noch kaum ins Auge gesaßt worden. Daß sich nun gar der nationale Kunstcharakter eines ganzen Vollends noch Niemand gekommen. Windelmun legte dies zuerst dar, und indem er untersuchte, worin dieses griechische Schönheitsideal bestehe, und wie es sich aus den Verhältnissen des Volles und Landes gebildet, wurde er der Begründer der Kunstwissenschaft und Kunstgeschichte.

Gefdichte Der Runft. Sein Hauptwerk ist die "Geschichte der Kunst des Alterthums." Aus ästhetischen Untersuchungen über die Ursachen einer so hohen künstlerischen Entwicklung bei den Griechen, und über das Wesen ihrer Kunst, die Schönscheit, läßt er den historischen Theil seiner Arbeit erwachsen. Der Geist und Sharakter der Nation, ihre Literatur, die klimatischen und geographischen Berhältnisse des Landes, die politische Machtstellung und Bedeutung des Bolkes werden in Betracht gezogen, und endlich die Denkmäler selbst einzgehend ins Auge gesaßt. Innerstes Verständniß und glühende Begeisterung für den Stoff wirken zusammen, die Darstellung Winckelmanns auf eine künstlerische Höhe zu heben, auf der er in der Zeit ganz einzig dasteht.

Aber grade durch diese Darstellung unterscheidet er sich von Lessing sehr wesentlich. Er hatte wie jener den klaren Blick, die Gestaltungskraft des Berstandes, den Gedanken der Kunst zu erfassen, und damit Regel und Gesetz für die ungeordnete Stoffmasse aufzusinden. Aber ebenso stark trat bei Windelmann die Empfindung, das warme Gefühl der Freude an der Kunst Diese erreicht ihren lebendigsten Ausbruck in der Schilderung einzelner der hervorragenosten Kunstwerke, so des Laokoon, das Torso, vor allen des vatikanischen Apoll. Hier stimmt er, wie von Entzückung hingerissen, grabezu einen Dithprambus an auf die Herrlichkeit und Schönheit des Gottes, des Spenders ewiger Jugend in der Kunst, hier hebt sich seine Sprache zu einem dichterischen Schwunge, ber von der Muse selbst eingegeben scheint. Wenn Lessing ben Zeitgenossen das Verständniß des Künftlerischen erschloß, so rief Windelmann die Liebe und Begeisterung für die Kunst in ihnen wach. Aber nicht für die bilbende Kunst allein. Sein Einfluß brang balb auch in alle Gebiete der Literatur. Denn da er in Schilberungen, wie jene des vatis kanischen Apoll, burch und auf die Empfindung wirkte, so wurde die neue Generation, beren Innerlichkeit sich immer reicher entwickelte, und die jedem bedeutenden Eindruck eine unbegrenzte Empfänglichkeit entgegen brachte, von jener Ibealwelt, die Winkelmann erschloß, um so mächtiger ergriffen. Das Gefühl ber Schönheit brang wie ein belebender Strom burch alle Gemüther, und ließ nun auch die antike Literatur in verklärtem Lichte erscheinen. ber Sonne des Griechenthums erwärmte sich die deutsche Dichtung, und entwickelte sich nach Form und Gehalt zu reinerer und ibealerer Bilbung.

Daß aber bei diesem ibealen Streben die nationale Grundlage nicht verloren gehe, dafür war bereits ein jüngerer Zeitgenosse Lessings und Windelmanns, Joh. Gottfr. Herber, in die Schranken getreten. Mit Windelmann berber. hatte er die lebendige Empfindung für das Schöne gemein, und zwar in noch gesteigertem Maaße. Denn sie erstreckte sich nicht auf eine einzige Er= scheinungsform ber Schönheit, fondern auf das ganze Gebiet berselben, und war überdies bei aller Universalität poetisch subjektiver. Gleich Lessing aber besaß er ben scharfen Blick und die Energie des Denkens, die ihn überall das wesentliche der Dinge erfassen ließ. Er war vielleicht der Einzige, der schon in jungeren Jahren Leffings Wirksamkeit in ihrer ganzen Bebeutung ertannte, und Lessing wiederum schätzte das Berständniß Herders so boch. daß er allein um dieses einen Zeitgenossen willen öfter an eine Fortsetzung bes Laokoon bachte. — Bor Allem war es Lessings Gebanke einer nationalen Dichtung, den Herder gleich anfangs begeistert ergriff, und den er individueller als Volksthümlichkeit faßte, und in der Literatur ausgeprägt wissen wollte. Sein Ausspruch, daß die Grundlage aller nationalen Poesse im Volke beruhe, sein Zuruckgehen und Durchforschen der Bolksbichtung, wies der Literatur eine ganz neue Richtung an. Was Klopstock geahnt, und wonach er im Dunkeln getastet, was Lessing mit kritischem Blick gefunden und in umfassendem Sinne angebahnt hatte, das sormulirte Herber scharf unb bestimmt zu einem einzigen Gesichtspunkt, indem er die Seele und den Geist bes Volkes für die Poesie in Anspruch nahm.

Auch Johann Gottfried Herber hatte sich von Jugend auf aus burf= verbers tigen Lebensverhältnissen hervor zu ringen. Geboren 24. August 1744 zu Mohrungen in Oftpreußen, wo sein Vater Schullehrer war, wurde er durch Gönner auf das Studium der Medicin hingewiesen. Allein bald nachdem er die Universität in Königsberg bezogen hatte, vertauschte er dieses mit der Theologie. Ohne jegliche Unterstützung seines Baters mußte er sich burch Unterricht erhalten, bis ihn eine Stellung an einer öffentlichen Lehranstalt über die drudenosten Sorgen hinweg hob. Er sette dabei seinen Besuch der Collegien fort, hörte die Vorlesungen der beiben großen Philosophen Kant und Hamann, und trat zu ihnen balb in ein persönliches Verhältniß. Borzüglich übte Hamann, burch ben er Shakespeare und Offian kennen lernte, und der den Sinn für volksthümliche Dichtung in ihm anregte, dauernden Einfluß auf ihn.

In seinem 20. Jahre nahm er einen Ruf als Lehrer an der Domschule zu Riga an, und schon brei Jahre barauf wurde, da er Antrage aus Petersburg erhielt, eine Predigerstelle für ihn gegründet, die ihn an Riga fesselte. Aber nur brei Jahre lang blieb er in diesem Amte. Er hatte sich inzwischen durch seine "Fragmente zur deutschen Literatur", sowie durch die "Kritischen Balder", Werke, welche wie Lessings kritische Schriften ben Zweck hatten in der Literatur aufzuräumen und neue Gesichts= punkte aufzustellen, bekannt gemacht. Da aber die "Kritischen Wälder" zum Theil gegen den bekannten Klotz gerichtet waren, so erwuchsen ihm aus dieser Fehde mit der schmutigen Klique des hallischen Gewalthabers große Unannehmlichkeiten. Herber hatte nicht die besonnene Unerschrockenheit Lessings, den Gegner niederzustrecken, sondern gerieth bei seiner nervösen und reizbaren Natur in eine Gemüthsverfassung, in der er die Pflichten seines Amtes nicht mehr erfüllen zu können glaubte. Er legte es baher plötslich nieber, und entschloß sich zu einer Reise ins Ausland. Sie sollte ben Zweck haben, ihn die bedeutenosten Erziehungsanstalten Frankreichs, der Niederlande und Deutschlands kennen zu lehren, ba er nach seiner Rücklehr selbst eine solche in Riga einzurichten dachte. Er reiste zur See über Nantes nach Paris, wo er mit den hervorragenoften Gelehrten in Berbindung trat.

Hier traf ihn ber Antrag eines Prinzen von Holftein, als Reisebegleiter und Prediger mit nach Frankreich und Italien zu gehen. Herber willigte ein, verließ zu Ende des Jahres 1769 Paris, ging durch die Niederlande nach Hamburg, wo er Lessings persönliche Bekanntschaft machte, und von da nach Kiel, wo er mit dem Prinzen zusammentras. Die Reise begann im Sommer 1770. Bei dem Ausenthalt in Darmstadt verlobte er sich mit Caroline Flachsland, die er bei Merk kennen lernte. Auf der Beiterreise stellten sich jedoch bald Berstimmungen ein zwischen Herber und seinen Umzgebungen, und schon in Straßburg verzichtete er auf seine Stellung im Gessolge des Prinzen. Ein Augenübel kam dazu, ihn hier länger zurückzuhalten. Bon Ersolg sollte es werden, daß der junge Göthe, der hier studirte, sich ihm näherte, und unabgeschreckt durch die verbittert höhnende und nörgelnde Stimmung des kränklichen Herber, sich freundschaftlich und hingebend unter die Bedeutung des, wenn auch nur um wenige Jahre älteren, doch bei weitem reiseren Geistes beugte.

Ruf nach Beimar.

Schon früher angeknüpfte Unterhanblungen über eine Stellung als Hofsprediger in Bückeburg waren inzwischen zum Abschluß gekommen, und so ging Herber (1771) seinem neuen Wirkungskreise entgegen, und verheirathete sich balb barauf. Fünf Jahre barauf war ber junge Söthe bereits als glänzendstes Gestirn ber beutschen Dichtung aufgegangen, und lebte, vorerst noch als Sast und Freund des jungen Herzogs, am Hofe zu Weimar. Durch ihn erhielt Herber eine Berufung als Oberpfarrer und Generalsuperintendent nach Weimat (1776), die er annahm. Hier entwickelte er, neben seinem amtlichen Wirken eine große literarische Thätigkeit. An Anträgen von außers

halb zu neuen und auch wohl vortheilhaften Wirkungskreisen sehlte es Herber nicht, doch blieb er in seinem Wirkungskreis zu Weimar, und benutzte nur einen längeren Urlaub (1788) zu einer Reise nach Italien, die er zum Theil in der Gesellschaft der Herzogin Amalia machte. Er starb im Jahr 1803, nachdem er zum Präsidenten des Oberkonsistoriums, und durch den Kurfürsten von Baiern in den Abelstand erhoben worden war.

Wir lassen es bei dieser kurzen Stizze seines Lebens für's Erste bewenden. Er war der dritte der nach dem kleinen Weimar gezogen wurde, das bald durch den Glanz so großer Geister eine ewige Bedeutung erlangen sollte. Hier werden wir ihm in seinem Verhältniß zu den übrigen später noch häufig begegnen. —

Herber begann seine literarische Lausbahn mit der Kritik und Aufstellung neuer Gesichtspunkte für eine künftige Entwicklung. Somit wirb seine Stellung zur Literatur eine Lessings ähnliche, bagegen kommt in ber bichteri= schen Probuktion beiber ein merkwürdiges Verhältniß zur Erscheinung. Denn während Lessing allein burch bie Genialität seines Berstandes in der höchsten Kunstgattung Werke von ewiger Gültigkeit erschuf, hinterließ Herber, obgleich bei weitem tiefer poetisch angelegt, boch kein selbständiges bichterisches Werk von bauernber Bebeutung. Herber war nicht sowohl ein Dichter, als vielmehr eine poetische Natur, die, mit ungewöhnlicher Macht der Empfindung ausgestattet, ein reges Verständniß für die Bedeutung auch bes Frembesten besaß, verbunden mit der Fähigkeit es nach Form und Inhalt charakteristisch wieder zu geben. Daß seine ersten literarischen Werke kriti= scher Art waren, zeigt überbies das Ueberwiegen ber Restexion schon in jungeren Jahren, gegen den Drang einer schöpferisch selbstständigen Aussprache. Herber war eber Kritiker als Dichter, aber seine Kritik nahm, feinem im Innersten poetischen Wesen gemäß, eine eigene, und von Lessings verschiebene Form an.

Die "Fragmente zur beutschen Literatur" verfolgen die Aiteratischer neuere Entwicklung der Poesse. Herder schrieb sie in einer Zeit (1767), wo Charafter. es noch nöthig war, gegen Gottsched in die Schranken zu treten, des alten Bodmer Vielgeschäftigkeit zurück zu weisen, Alopstocks Bedeutung gegen den Unverstand der Verehrer, wie der Gegner abzuwägen. Zu Klopstocks Dichtungen hatte Herder, bei seiner gleich start ausgeprägten Subjektivität ein innigeres Verhältniß als Lessing. Die ausgeprägte Subjektivität ist es denn auch, die sich in den "Fragmenten" vor Allem kund giebt, und so den Gegensatz zu Lessings kritischer Objektivität bildet. Herder, wo er tadelt, ist ditter, schross, abweisend, höhnisch, ägrirt; wo er lobt, voll Empfindung und Feuer, aus dem Herzen quellend, begeistert. Sprache und Styl hüllen ihren Gedankenreichthum in schwank, poetische Bilder heben sie über die gewöhnliche Rede hinaus, die Phantasse leiht der Resserion ihre Schwingen.

Allein die dichterische Ratur des Kritikers hemmt ihn nicht in der klaren Darlegung der Gebanken und Sesichtspunkte. Unter diesen war der bedeus tendste ber Hinweis auf die Bolkspoesie. Die "Fragmente" beuteten ihn nur erst an, balb aber ließ Herber eine Reihe anderer Schriften folgen, die ganz ber Aufnahme ber Bolksbichtung gewidmet waren.

Bas herber in ben "Blattern von beutscher Art und Runft" an Ibeen entwickelte, bier besonders in ben Auffagen "über Shatespeare" und "über Offian und die Lieber der alten Bolker;" was er ferner niederlegte in den Abhandlungen "vom Geift der Ebraischen Poesie," in der Einleitung zu den Bolksliedern, in der Schrift "über das indische Drama Sakontala," und anbern höchst verdienstvollen Arbeiten; Alles das läßt sich auf einen bestimmten Grundgebanken zurückführen, daß die Seele aller Poesie in der Unmittelbarkeit volksthumlicher Anschauungen zu suchen sei.

Serber und Leffing.

Die Wege, welche Lessing und Herber einschlugen, um die Zeitgenoffen aufzuklären und zu einer neuen Literatur zu erziehen, gingen von den ver= schiebensten Endpunkten ans, und boch begegneten sie fich in dem gleichen Ziele. Leffing hatte bamit begonnen, bas Berständniß des Künstlerischen zu eröffnen, die Poesie als Kunst festzustellen, und schritt von da aus zur Forberung einer nationalen Kunft; dem entgegengesetzt begann Herber mit dem natürlichsten Ausbruck ber Poesie im Boltsgesang, leitete von hier aus auf ben allgemeineren Begriff der nationalen Dichtung über, um endlich in der Kunst nur die letzte und höchste poetische Ausprägung des Bolksthumlichen zu erblicken. Das Kunst: lerische, die Harmonie zwischen Inhalt und Form stand bei Lessing in erster, bei Herber in letter Reihe, baher wendete Lessing sein ganzes Streben auf bas Drama, Herber auf die Lyrik, als auf den ursprünglichsten Ausbruck der Poesie.

Richt die Bildung und die Kunftregel nahm Herber für den Dichter und die Dichtung in ersten Anspruch, sondern vor Allem die Natur, die unbeein= trächtigte, von Ansang unbewußt schaffende Natur des Individuums. Denn bie Poesie sei bei dem dichterisch angelegten Individuum eine eben so naturliche Aeuferung, wie die Sprache. Daher legt Herber großes Gewicht auf den "ersten Wurf," auf den im Augenblick der erregten Innerlichkeit fest und sicher hervorspringenden Kern des dichterischen Gebildes. "In alten Zeiten (sagt er in der Abhandlung über Ossian und die Lieber der alten Bolter) waren es Dichter, Stalben, Gelehrte, die eben diese Sicherheit und Festigkeit des Ausbruckes am meisten mit Burde, mit Bohklang, mit Schonheit zu paaren wußten; und ba sie also Seele und Mund in ben festen Bund gebracht hatten, sich einander nicht zu verwirren, sondern zu unterstützen,

Raine und beizuhelfen, so entstanden baber jene für uns halbe Wunderwerke von Sangern, Bollspoesse Barben, Minstrels, wie die größten Dichter ber ältesten Zeiten waren. Homers Rhapsobieen und Ossians Lieber waren gleichsam impromptus, weil man damals von Nichts als impromptus der Rebe wußte: dem letzteren sind die Minstrels, wiewohl nur schwach und entfernt gefolgt; bis endlich die Kunst kam und die Natur auslöschte. In fremben Sprachen qualte man sich von Jugend auf, Quantitäten von Sylben kennen zu lernen, die uns nicht mehr Dhr und Natur zu fühlen giebt; nach Regeln zu arbeiten, beren wenigste ein Genie als Naturregeln anerkennt; über Gegenstände zu dichten, über die sich nichts benken, noch weniger sinnen, noch weniger imaginiren läßt; Leidenschaften zu erkünsteln, die wir nicht haben, Seelen= kräfte nachzuahmen, die wir nicht besitzen — und endlich wurde alles Falsch= heit, Schwäche und Künstelei. Selbst jeder beste Kopf ward verwirrt und verlor Festigkeit des Auges und ber Hand, Sicherheit ber Gebanken und des Ausbruckes: mithin die wahre Lebhaftigkeit, Wahrheit und Andringlichkeit — Alles ging verloren. Die Dichtkunst, die die stürmendste, sicherste Tochter der menschlichen Seele sein sollte, ward die ungewisseste, lahmste, wankenbste: die Gedichte, sein und oft korrigirte Knaben- und Schulexercitien. Wenn das ber Begriff unsrer Zeit ist, so wollen wir auch in den alten Stücken immer mehr Runst als Natur bewundern, finden also in ihnen balb zu viel, balb zu wenig, nachdem uns der Kopf steht, finden selten was in ihnen singt — ben Geist der Natur! Freilich sind unsre Seelen heut zu Tage burch lange Generationen und Erziehung von Jugend auf anders gebildet. Wir sehen und fühlen kaum mehr, sondern denken und grübeln nur; wir bichten nicht über und in lebenbiger Welt, im Sturm und im Busammenstrom solcher Gegenstände, solcher Empfindungen, sonbern erkünsteln uns entweder ein Thema, ober die Art das Thema zu behandeln, ober gar beides."

In dieser Betonung der dichterischen Natur und Naturdichtung, wenn immer Herder hier seiner eignen subjektiven Natur gemäß, einseitig und mit schrosser Wendung gegen die Kunst versuhr, lag doch in der That das ganze Geheimniß der Poesse zum Erstenmal enthüllt. Das Dichten in "lebendiger Welt," das poetische Ergreisen des Lebens, das Ergrissensien des Gemüthes durch die Eindrücke, Geschicke, Verkettungen des Lebens, das ist allerdings der erste und ächteste Urquell aller Dichtung, und dei allen Nationen. Und nirgends sließt diese Quelle so rein und wunderdar ergreisend, als wo sie aus der naivsten und ursprünglichsten Grundlage hervordricht, im Bolke und im Bolksgesang. Wo eine Nation eine nationale Literatur entwickelt hat, da ist es nur durch das Festhalten und durch die Ausbildung dieser volksthümlichen Grundlage geschehen, und daher die Nothwendigkeit eines solchen Festhaltens oder Zurücksehens sür eine Nation, die eine nationale Literatur erst zu entwickeln habe. Daß eine solche aus ihrer letzen Holbe zur Kunst

werben muffe, ohne die Natur barum zu verjagen, das läugnete Herber auch nicht, nur daß er das Eine nicht betonen konnte, ohne gegen das Andre zu polemistren. Und verzeihlich war eine solche Polemik in einer Zeit, wo der Regelzwang, und zwar ein falscher, antinationaler, als eine die Entwicklung hemmende, drückende Fessel auf der Literatur lastete.

Diese Fessel riß Herber entzwei. Er fand zugleich ben Zauberstab, mit bem er an ben burren Felsen schlug und ben erquickenben bichterischen Ra= turquell wieder hervorschießen ließ, er war es, der die Beschwörungsworte "Genialität und Driginalität" zuerst aussprach. Er rief baburch in ber Literatur eine Revolution hervor, in der sich die beschworenen Geister anfangs wild und tumultuarisch geberdeten, und in ihrem Migverstand der Worte des Meisters allerlei Unfug anrichteten, bis biejenigen Genien auftraten, bie aus der reinsten Tiefe jenes Urquells steigend, Natur und Kunst in sich vereinig= ten. Doch wir wollen dieser Entwicklung nicht vorgreifen. —

Es galt zuvörderst die Schätze des Volksgesangs neu zu sammeln und auf ihre Bebeutung hinzuweisen. Herber beschränkte fich babei nicht auf den beutschen Volksgesang, sondern trug mit umfassender Kenntniß und seiner Empfindung für alles Charakteristische die vergessenen oder nicht mehr beache teten poetischen Denkmäler frember, entschwundener, so wie noch lebenber Nationen, von ihren frühsten Kulturäußerungen bis auf die Gegenwart zusammen.

Sein Hauptwerk, die "Stimmen der Bölker in Liedern" (in der ersten Ausgabe 1778 "Bolkslieder" betitelt), ist nur ein Theil dieser umfassen= ben Sammler = und Uebersetzungsthätigkeit. Den Anfang machen "Lieber aus dem hohen Rorden," welche die fremdartigen Klänge der grönländischen, lappländischen, esthnischen, litthauischen und morlacischen Stämme umfassen. Das zweite Buch wendet sich nach dem Süden, von wo aus griechische, ita= lienische, spanische und altfranzösische Lieber auch noch in beutscher Sprace mit warmem und duftigem Hauche anwehen. Die .,, nordwestlichen Lieber" bes britten Buches führen in bas tühle Nebelland zuruck, wo Ossians Nachts bilber und Kampfgefänge über Hügel und Meer schweben; wir lernen bie Stimmen ergreifende Gewalt bes schottischen und englischen Ballabentons kennen, und in jenen walbesbuftigen Lieberklängen, die Shakespeare in seine Schauspiele einflocht, die Verwandtschaft mit dem deutschen Bolksliede. — Das vierte Buch bleibt im Norden, taucht aber bis in die dunkelste Urzeit, von wo es stalbische Gefänge und Stude aus ben Sagentreisen ber Ebba hervortonen läßt, um dann auf spätere bänische Balladen überzugehn. Es folgen barauf (fünftes Buch) "beutsche Lieber" älterer und neuerer Zeit, bis endlich bas sechste Buch sogar Proben aus den "Liedern der Wilden" mittheilt.

Damit war jedoch ber Umtreis, ben Herbers forschender Fleiß sich gezogen hatte, keineswegs erschöpft. Noch legte er in den "Blättern der Bor-

der Bolfer. zeit" und ben "Liebern ber Liebe" bie reichen Schätze bes Morgenlandes aus, erneuerte in den "zerstreuten Blättern" Gesänge aus dem griechischen Alterthume, und erweckte das Andenken an altdeutsche Dichtungen, wie das Annolied, den Otfried, Reineke Bos und die Minnesänger. Alle diese und andere Werke können ebensowohl unter den Titel "Stimmen der Völker" gesfaßt, und als Erweiterungen des ersten großen Völker-Accord's, den er ansgeschlagen, und den er melodisch und spmphonisch erweiterte, betrachtet werden. Welch eine fortreißende Wirkung mußte dieser Melodienstrom aus dem innersten Gemüth aller Völker der Welt, auf die Zeitgenossen, und vorwiegend auf die jüngere Generation ausüben, deren Innerlichkeit durch Klopstock bezreits geweckt, und für die Naturempsindung so außerordentlich angeregt war!

Herbers Thätigkeit bestand babei hauptsächlich im Sammeln, Sichten und Uebersetzen. Aber seine Fähigkeit jedes Schöne und Charakteristische nicht nur nachzuempfinden, sondern auch in erneuter Form wiederzugeben, machte die meisten dieser Reproduktionen fast zu eigenen Schöpfungen. Bebenkt man nun, bag er viele bieser fremben Stude gar nicht einmal in ber Urspräche kannte, sondern sie aus der Vermittlung einer andern Uebertragung, 3. B. aus bem Französischen, entnahm, so ist bie Kunst und bas Feingefühl nicht genug zu bewundern, mit welchem er sie bennoch dem Thpus ihres nationalen Ibioms anzunähern verstand. Es fehlt nicht an sprachlichen Härten und sogar Verkrüppelungen, wie ihm benn die Form das Entbehr= lichste schien, und da die Uebersetzungskunst seit ihm unendliche Fortschritte gemacht hat, besitzen wir manches, was er uns zuerst brachte, jett in größerer formeller Abrundung. Allein baburch kann sein Berdienst im Geringsten nicht beeinträchtigt werden. Es war ihm nicht vorwiegend um's Uebersetzen zu thun, sondern er wollte in diesen Dichtungen "das was in ihnen singt — ben Geist der Natur", bas wesentlich Nationale bes Volkes, bem sie entsprossen, wiebergeben. Darum machte er sich kein Gewissen baraus, hier und da auch etwas hinzu ober hinweg zu thun, einen Umriß schärfer zu ziehen, einen tieferen Ton einzuseten, um an dem Ueberkommenen, bas ohnehin durch viele Hände gegangen war, bas Charakteristische schärfer auszuprägen. Darum auch nahm er ganze Scenen und Dialoge aus Shakespeareschen Studen auf, wo er ein volksthumliches Element poetisch ergreifenb erfaßt fah, und aus gleichem Grunde fügte er Berschiedenes, was ebenso der Runftbichtung erwachsen ist, z. B. einen Hochzeitsgesang bes römischen Dichters Catull, um. seiner volksthümlichen Grundlage willen, ber Samm= lung ein.

Aehnlich verhielt er sich zum deutschen Volksliede. Die Anzahl ist gegenüber der Masse der übrigen nur sehr gering, allein es lag ihm auch gar nicht an einer erschöpfenden Ausbeute. Das deutsche Lied sollte in seinem Werke die "Stimmen der Völker" nicht übertönen, sondern zu der großen Harmonie nur sein gemessens Theil beitragen. Auch hier erweiterte er den Begriff des Volksgesangs zu Gunsten des charakteristisch Volksmäßigen, und nahm mehrere Lieder des Königsberger Dichterkreises, von Simon Dach, Albert und Roberthin auf, ja sogar ein ganz modernes, das Abendlied seines Zeitgenossen Claudius. — Herders deutsche Volksliedersammlung ist freilich längst überslügelt, sowohl an Senauigkeit der Forschung nach der Aechtheit oder Entwicklung, wie an Ausbeute. Seitbem er mit ein paar Dutend Liedern auf den deutschen Bolksgesang hinwies, haben wir bereits Bibliotheken davon und darüber aufzuweisen. Sie sind auf seine Anregung entstanden, er hat uns gesagt, "was in ihnen singt — der Seist der Natur", dessen Licht und erquickenden Odem wir immer wieder zu suchen haben, um die poetische Lebenskraft darin gesund zu baden. —

Berder als Dichter. Was Herders eigene Gedichte betrifft, so zeigen sie überall das dichterisch angeregte, empfindungsvolle Gemüth. Bald zart und sinnig, bald gedankenvoll, bald in begeistertem Schwunge und mit allen Segeln der Phantasie daherstürmend, laden und locken sie überall an, ohne doch zu einem befriedigenden Ziele zu führen. Die schönsten Gedanken kommen in ungenaucm Gepränge nicht zur Geltung, die Phantasie erlahmt in ihrem Fluge, ober sührt ins Dunkle und Chaotische. Die Form will sich nirgends runden. Kurz, wir sehen zwar überall die sittlich edle und tiese poetische Natur, aber nicht den schäffenden Dichter.

Dabei war Herbers lyrische Fruchtbarkeit nicht gering. Er bichtete Lieder, Epigramme, Legenden, Parabeln, christliche Gesänge, Hymnen, Oben, Cantaten, und zwar so reichlich, daß er sie nach Gattungen in Bücher einstheilen konnte. Bei seiner umfassenden Kenntniß aller Literaturen und der sortdauernden Beschäftigung mit fremden Dichtungen war es nicht zu verswundern, daß seine lyrisch immer angeregte Natur unendliche Reminiszenzen zu verarbeiten hatte. Die Leichtigkeit, die er sich erworden, Alles, wenn nicht in Poesse, so doch in poetische Worte zu kleiden, verleitete ihn, jeder Anregung nachzugeben. Er verstand es in jedem Charakter zu dichten, und so verlor seine Poesse ihren eigenen Charakter, wenn sie jemals einen bessimmten gehabt hat.

Schon oben wurde gesagt, daß seine Lyrit zu Klopstocks Dichtung in ganz besonders innigem Verhältniß stand. Der Odenschwung des Messias bichters riß ihn mit sich empor, und begeisterte ihn zu ebenso empfindungs vollen und hochtonenden Ergüssen. — Zu diesen lyrischen Nachahmungen kommen nun auch dramatische Anläuse, meist mit Chören und sür Musik, wie: Abmetus' Haus, Ariadne Libera, der entsesselte Prometheus, Brutus, Philottet, Versuche, die mit dem Dramatischen wenig, mit dem Theater aber nichts zu thun haben.

Unter allen Dichtungen Herbers hat sich nur eins in bauernber Popus

larität erhalten, ein Werk seiner Uebersetzungs= und Reproduktionskunst, ber Cib. Er komponirte bas Gebicht aus der großen Anzahl von Romanzen, Der Cib. die das Leben und die Thaten des alten spanischen Nationalhelden Rodrigo Diaz von Bivar besangen. Herber behielt die Form seiner Vorlage im Ganzen bei, und so ist das Werk nicht sowohl ein Epos, als vielmehr ein Romanzen-Chklus zu nennen. Was oben über sein Verständniß und . Fein= gefühl für jebe carakteristische Schönheit frember poetischer Erzeugnisse gesagt ist, findet auch auf dieses Gedicht Anwendung. Durchaus dem beutschen Beist anbequemt, geben Darstellung, Styl und Sprache boch ben Charakter bes Originals möglichst getreu wieber, in einer Vermittlung in sich verschiedener nationaler Anschauungen, die bewunderungswürdig ist. Mit dem Durchbrechen ber epischen Form, lehnt das Werk jedoch zugleich jeden An: spruch an eine tiefere epische Grundlage und Entwicklung ab. Es ist eine bunte, prächtige, kebendig bewegte Bilderreihe, voll heroischer Empfindungen und in glänzender Darstellung, an der sich jeder poetisch empfängliche Sinn immer erfreuen wirb. -

Ueber Herbers spätere prosaische Werke, so wichtig sie für die Zeit waren, konnen wir uns hier nicht weiter verbreiten. Seine "Briefe gur Beförderung ber Humanität," wodurch er sich Lessing an die Seite stellte in dem großen Lehramt der Aufklärung seiner Nation; ferner die "Ibeen zur Philosophie ber Geschichte ber Menschheit" bie eine einheitliche Auffassung der Geschichte anbahnten; die ganze Reihe seiner sonstigen historischen, pabagogischen und theologischen Schriften; alle waren ber Erziehung und Bildung seines Bolkes gewidmet. Und so tief griffen sie ein, und jede ihrer Wahrheiten wurde so sehr Gemeingut, daß Göthe in seinem Alter ben Ausspruch thun konnte: "Nur noch Wenige von benen, die sie jest lesen, werden dadurch erst belehrt, weil sie durch hundertsache Ableitungen von bemjenigen, was bamals von großer Bebeutung war, in anberm Zusammenhang schon völlig unterrichtet worben."

Herber tritt als vierter in die Reihe ber großen Geister unsrer Nation, beren Wirken wir in diesem Abschnitt betrachtet haben. Aber als ber jüngste von ihnen entwickelte er einen Theil seiner Thätigkeit, und zwar ben für bie Literatur bebeutungsvolleren, erft in der folgenden Epoche, und damit gehört er bieser fast mehr noch als ber der Aufklärung an. Die Grenze, wo eine Epoche aufhört und die andre beginnt, läßt sich, wie wir schon öfter gesehen haben, selten genau feststellen. Diesmal freilich kann man ein Jahr als ben Wenbepunkt genau bezeichnen, als ben Ausgangspunkt eines burchaus neuen bichterischen Charakters, ohne daß barum ber poetische Geist ber früheren Periode ganz und völlig zurückgebrängt worben wäre.

So sollte Wielands Einfluß, obgleich die neue Dichtung sich in lebhafte Opposition gegen ihn setzte, noch lange sichtbar bleiben. Währenb seine Dich=

tungen von der poetischen Richtung, die von nun an zur Herrschaft gelangte, auf's Heftigste bekampft wurden, gewannen sie im Stillen eine Schule, die, wenn auch ohne tiefere Wirkung auf ben Geist ber Zeit, sich boch breit genug entfaltete. Sie bemächtigte sich vorwiegend bes Epos und des Romans. Bei Lessing bagegen kann man nicht von einer Schule sprechen. Die eherne Großartigkeit seines schöpferischen Verstandes behielt ihn in einer gewissen vereinsamten Stellung. Benige begriffen ihn gang, es bedurfte langerer Zeit, ehe die Resultate seines Forschens und Denkens in der Literatur frucht= bar wurden. — Dagegen schlang fich, über Wieland und Lessing hinaus, ein Band bes Einverständnisses und der Gemeinsamkeit zwischen bem Aeltesten und Jüngsten bieser Spoche, zwischen Klopstock und Herber. Wir haben Rlopstocks Geist schon in einer Schule mächtig gesehn, so wenig er sich zu ihr bekennen mochte, in ber preußisch patriotischen Lyrik. Balb wurde eine zweite Schule burch ihn erweckt, bie, wenn sie auch mehr noch unter Herbers Ginfluß ftand, doch auf Klopstocks Namen schwur. Herber kann, bei ber Selbständigkeit seines Geistes, nicht als ein Jünger Klopstocks betrachtet werben. Aber er knupfte bei biesem an, um bie Bewegung in seinem eignen Sinne weiter zu leiten. Je mächtiger Herbers Natur = Evangelium eingriff, besto mehr erlosch, nach dem letten Aufleuchten, Klopstocks Wirkung, um als bloges Vermittlungselement in jenem aufzugehen, welches den Charafter der Beit bezeichnen sollte.

So sehen wir Herber am Wendepunkte zweier Spochen stehen. Wie groß aber sein Sinstuß auf die Zeitgenossen war, bavon werden wir eine Anschauung empfangen, wenn wir den Aufschwung der neuen dichterischen Jugend verfolgen, die, was er angeregt, mit stürmender Kraft zu vollssühren strebte.

# Fünftes Buch.

Sturm und Drang.

| - |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
|   |  |   |   |  |
|   |  | • | • |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |

## Nenntes Kapitel.

#### Der Göttinger Dichterbund.

"Sturm und Drang!" So lautet der Titel eines Schauspiels von Klinger, eines Stückes mit wunderlicher Handlung, voll unbändiger, wild ausgeregter Charaktere und Gestalten, die eine Sprache reden, wie sie an Eraltation und Leidenschaftlichkeit des Ausbrucks ihres Gleichen sucht. Es ist die Sprache, es sind die Gestalten der Zeit, wenn immer mit rücksichts- loser Lust am Naturwüchsigen und Sewaltigen, in's Uebermaaß gesteigert, es ist das treue Abbild einer im Innersten erregten Zeitepoche. Das siebente und zum Theil noch das achte Decennium des Jahrhunderts ist es, in welscher die lange vorbereitete Gährung in der Literatur gewaltsam alle kondenstionellen Schranken und Regeln durchbrach, und die Genialität in freier Selbstbestimmung sich neue Ziele und neue Wege der Dichtung ausstellte. Stürmend und drängend versolgte die neue dichterische Jugend ihre Wege, und so wird diese Zeit nach dem Titel jenes Stückes als Sturm= und Drang periode der beutschen Literatur bezeichnet.

War jene erste Epoche der Dichtung, die wir im vorigen Buche betrachteten, vorwiegend an der Hand und im Kampfe der Kritik, welche zuerst Regeln und Theorien aufstellte, erwachsen, so begann die neue damit, allen Regelzwang zu zerreißen, und ber Kritik ben Krieg zu erklären. Die falschen Theorien der Leipziger und Schweizer Schule hatte Lessing bereits zurückgeworfen, und neue künstlerische und ewig gültige Gesetze aufgestellt. Aber auch diese kamen in Gefahr, von den wilben Stürmern angetastet zu werben. Hatte ber große Baumeister in heißer Sisphus-Arbeit Lasten ben Gipfel hinauf gewälzt, so kam jest die Schaar der Jüngern, riß und stemmte sich gegen die Werkstüde, und "hurtig mit Donnergepolter entrollte der tückische Marmor." Aber bennoch, bas Gebäude stand bereits festgefugt und unantastbar ba, es waren nur übriggebliebene Rohsteine, mit welchen jene in tumultuarischem Uebermuth ihr Spiel trieben. Und wenn der Meister anfangs besorgt war über ihr ungeberdiges Treiben, so konnte er bald lächelnb auf sie herabsehen, da sie seine Höhe, ohne es zu wissen, sauberten, und sein Wert um so bebeutenber hervortreten ließen.

Sollte boch Lessing sogar mit dem Positivsten, was er geschaffen, mit seinen Dramen, in die revolutionäre Bewegung gezogen werden. Vorwiczend war es hier "Emilia Salotti", ein Stück, in welchem man den Fehdehandsschuh gegen hösische Ränke und die Gewalt der Großen geschleubert sehen wollte. Hier knüpfte der "Thrannenhaß" der Zeit an, der sich, gemischt mit Klopstockschum Unabhängigkeitsgefühl, in wilden Accenten Lust machte. Und auch der Hinweis auf Shakespeare wurde vorerst eine misverstandene Emspfehlung.

Wie Lessing, so war jeder der vier großen Seister der Zeit, deren Wirken wir bisher betrachtet haben, wie fern sie, persönlich und ihren Ansichten nach, der neuen Bewegung stehen mochten, an dem Umschwung des literarischen Lebens betheiligt. Sogar Wieland, dessen französische Richtung sonst von der jüngeren Generation abgelehnt wurde, trug durch seine Uebersetzung des Shakespeare ein Erhebliches dazu bei. Nicht nur daß er den Einblick in die Werkstätte dieses Ricsengeistes eröffnete, der mehr verwirrend als belehrend wirkte, sondern Wieland, der als ein Hauptvertreter der dichterischen Form gelten konnte, mußte durch seine prosaische Uebersetzung Shakespeare's sogar die Veranlassung werden, daß man auch im Orama die Form zerbrach, und eine geniale Wilksir walten ließ.

Am ältesten aber und am nachhaltigsten war ber Einfluß Klopstock's. Um ihn gruppirte sich, wie wir schon bemerkt haben, eine bestimmte Schule, die seinen abstrakten Charakter sester hielt, als jene erste preußisch-patriotische. Aber auch weit hinaus über biese engeren Grenzen erstreckte sich seine Ein= Die beiben Seiten seiner sentimentalen Natur, die starkgeistig wirkung. kräftige und die schwermuthig weichgeschaffne hatten sich über die ganze jüngere Generation verbreitet. Seines unbestimmten und boch so begeisterten Pas triotismus voll, sangen die mobernen Barben aller Orten. Seiner himmelan und alle Schranken überfliegenden Phantasie vermochten alle Gemüther zu folgen, er hatte sie gelehrt, in gleicher Weise ben hohen Stolz bes Mannes herauszukehren, um nur bem ebelften und erhabenften Gebanken nachzuleben, ober die schöne weiche Seele, beren Empfindung bei jedem Mondstrahl das Auge überschwänglich mit Thränen ber Liebe und Freundschaft füllte. Hier wurde der Einfluß der Dichtungen Ossians sehr mächtig, deren Ton Klops stod, gleich nachdem die ersten in deutscher Uebersetzung erschienenen Stude (1764) bekannt geworben waren, mit Begeisterung aboptirte. Schwermuth der Empfindungen, bei allem Hervismus ber Gesinnung und Thatkraft, das nebelhafte Verschwimmen der Bilber, alles paßte durchaus zu dem Wesen von Klopstock's Dichtung und wurde als der Gipfel aller Poesie begrüßt, genossen, und in das Gemüth aufgenommen. Man schätte Offian weit über Homer, ja Klopstock mochte es nicht zugeben, daß Ossian einer fremben Nation angehören sollte, und erklärte ihn, als Calebonier, für beutscher Abkunft. — Mit diesen Dichtungen zugleich wirkten die empfinds samen Romane der Engländer noch immer auf die sentimentale Stimmung in Deutschland, so besonders jett "Poricks empfindsame Reise" von Sterne.

In der Klopstock'schen Richtung aber hatte, wie wir gesehen, Herder ben letten entscheibenben Schritt gethan, indem er die überkommenen Kunst= regeln zerriß, und zur Natur, zur ursprünglichen Dichtung zurück wies. Mit diesem gewaltsamen Bruch war für's Erste das Signal zu bem chaotischen Losbrechen der Stürmer und Dränger gegeben, aber in dem was Herber selbst in die Bewegung hinein warf, lag zugleich die Bürgschaft einer sicheren poetischen Entwicklung. Selbst ein Buch, wie der merkwürdige Briefwechsel von Mauvillon und Unger ("Ueber ben Werth einiger beutschen Dichter und über andere Gegenstände, ben Geschmack und die schöne Literatur bes treffend", 1771), der den Stürmern das Wort redete, und von ihnen mit Jubel begrüßt wurde, war immer als ein Fortschritt anzusehen, ba er, was Herber aussprach, weiter leitete. Mochten nun auch Schlagworte, wie "Genialität und Originalität" noch so emphatisch ausgerusen werben, mochten die neuen Genies sich auch wild und unbandig geberben, daß den Philistern die Haut schauberte, die richtige Grundlage für alle wahre Dichtung war bennoch gefunden.

Denn mit Herber wollte man nicht mehr Poesie erkünsteln und resteltiren, sondern das Leben poetisch erfassen, das Poetische allein im Leben sinden, man wollte die Poesie erleben. Wie das Volkslied vom Erlebniß ausging und es mit rascher Unmittelbarkeit poetisch verklärt wiederklingen ließ, so sollte die Natur, die innerste Menschennatur, das Menschliche, jest auch allein das Dichterische sein. Natur! Natur! Ursprünglichkeit! Freie Selbstbestimmung! Poetisches Leben und lebendige Poesse! Das waren die Indelruse der ausgeregten Jugend, die alle Brücken hinter sich abbrach, und zum Siege auf dem neu entbeckten Gebiete des Lebens stürmte.

Eine Zeit, die so unendlichen geistigen Stoff angehäuft hat, von so unsendlichen Anregungen erfüllt ist, erwedt auch zahlreichere und größere Talente, als innerlich ruhigere Tage hervorbringen. Und das ist das Bedeutsame solcher Spochen, daß auch minder begabte auf Großes hingewiesen, daß auch mittelmäßige geistig mitgenommen werden, und oft Glücklicheres leisten, als die Größten in gedrückten Zeiten es vermochten. Wenn dabei auch manche, und vielleicht nicht die Schlechtesten, vom Strudel fortgerissen, zu Grunde gehen — das ist Menschenloos. Irrthum und Leidenschaft hätten sie auch wohl in andern Verhältnissen zu Falle gebracht. Der Strom hat es nicht zu verantworten, wenn der Waghals, der sich in seine reißendsten Wellen stürzt, ein schlechter Schwimmer ist.

Es wird uns in unseren, von so ganz verschiedenen Interessen beherrsch= ten Tagen schwer, die gehobene Stimmung jener Zeit zu verstehen. Das Chaotische und sich vielfach Wibersprechenbe, das auf den höchsten Ausbruck Geschraubte des Ausdrucks, das naturwüchsig Kräftige, erscheint der modernen Bilbung wohl gar abstoßend ober lächerlich. Auch scheinen die Gegensätze auf den ersten Anblick der Vermittlung zu entbehren. Sprudelnde Lebenslust, Lebenstraft, Lebensbewußtsein, und tiefe Schwermuth - "himmelhoch jauch= zend, zum Tobe betrübt." Ein Aufgehen in den höchsten Ibealen, ein un= aufhaltsamer Schwung der Phantasie, und wieder ein Zurückkommen zu derbstem Erdengenuß. Abstrakter Thrannenhaß, verbunden mit unverhehlten Regungen der Willfür und Gewalt. Patriotismus, hoher Mannesmuth, Stolz und Hochherzigkeit, und zugleich eine Weichheit, die jeden Augenblick über Ströme von Thränen zu verfügen hatte. Das keckste Ueberspringen gesellschaftlicher und bürgerlicher, und absichtliches Verstoßen gegen engherzig konventionelle Schranken, dabei doch eine heilige Ehrfurcht für die Bande der Familie, Achtung für die Frauen, ein für Tugend, Religion, für alles Gute, Schöne und Eble offenes, empfängliches Herz. Das sind die bunt gemischten Elemente, die den Charakter der wilden Dichterjugend bilden, welche fich in ben siebziger Jahren die Literatur eroberte.

Aber so scheinbar unvermittelt auch diese Elemente gegen einander stoßen, es ist doch Methode in dem Chaos zu erkennen. Denn die Bewegung war keineswegs rein destruktiv, im Gegentheil drängte sie nach sehr positiven Zielen hin, und selbst wo sie es gegen die dichterische Form war, da geschah es zu Gunsten des Inhalts. Die Betonung des Stoffes, und die Freude an demselben ist im poetischen Sinne ein bemerkenswerther Fortschritt, im Gegensatz zu Richtungen der vergangenen Spoche, denen der Stoff nichts, die Behandlung Alles galt. Wußte man jetzt doch den dichterischen Inhalt hochhalten, er war ja poetisches Erlebniß, Leben von eignem Leben!

Zwei Richtungen. Zwei Richtungen ober Schulen sind es, in die sich die Dichtung dieser Zeit sondert. Sie treten zu gleicher Zeit aus. Die eine ist vorwiegend lyrisch, die andre dramatisch angeregt. Die erste, die sich in Göttingen bildete, ist, wenn immer noch neuerungslustig genug, doch von mehr konservativer Natur. Sie sah in Alopstock ihren Meister, er in ihr seinen auserwählten Jüngerkreis. — Bei weitem bilderstürmerischer ist die andre Richtung, die sich des Dramas demächtigte, und dadei allen Gesehen der Kunst Hohn sprechen zu wollen schien. Sie schloß sich zu keinem eng gruppirten Kreise, doch kann man Frankfurt am Main als ihren Ausgangspunkt anznehmen. Sie sah in Shakespeare ihren Genius, und in dem jungen Göthe ihren Führer. Zwar hatte auf diesen schon Gerstenbergs Tragödie "Ugolino" gewirkt, doch wurde Göthe seit seinem ersten Austreten als der Mittelpunkt der ganzen Schule anerkannt. Trop wesentlicher Verschiedenheiten spielen beide Richtungen vielsach in einander, und ihre Hauptvertreter gehören einer wie der andern an.

Die Jahre 1772—1776 waren entscheibend für die neue Epoche. In Söttingen wurde ein Dichterbund gestiftet, ber in bem "Göttinger Musen= almanach" die Bestrebungen aller seiner Mitglieder vereinigt zeigte; in Frankfurt erschien Göthe's Göt von Berlichingen, so wie der Werther, die sofort eine aufgeregte Nachfolge auf dem eingeschlagnen Wege hervorriefen.

She wir auf diese jedoch näher eingehen, halten wir aus der Vogel- nundschau. perspektive eine kurze Runbschau über die bisherigen Stätten ber Literatur, über die Wohnplätze der vier großen Männer, deren Eben und Wirken wir im vorigen Buche im Zusammenhang betrachtet haben, und vergegenwärtigen uns, wie weit sie im Jahr 1772 in ihrem geistigen Schaffen gelangt waren.

In Leipzig, dem einstigen Mittelpunkt literarischen Lebens, war es still geworben. Gottsched und seine "geschickte Freundin" lebten nicht mehr. Was an Resten seiner Schule etwa noch da war, alterte der Bergessenheit entgegen. Die kleinen Aeußerungen der Bissigkeit, die sich von ränkegewohntem Herde noch gegen das neue Leben wagten, gingen spurlos vorüber. Weiße beherrschte die Lühne und zwar vorwiegend durch Opern und Singspiele. -Auch in Zürich hatten die Besteger Leipzigs sich zur Ruhe gesetzt, sie konnten bem Strome nicht mehr wehren. Der alte Bodmer murrte wohl noch oft, ließ es sich aber gern gefallen, daß die Jüngeren, denen sein Murren galt, ihn als eine Merkwürdigkeit auffuchten. — Und stiller auch war es in Berlin geworben. Nach langen Kriegsjahren waren Zeiten bes Friebens gekommen, und die patriotische Schlachtmusik ging langsam in eine ruhigere Feier ber Thaten des Heldenkönigs über. Nicolai zwar — (ihm sollte bei dem Sturm= laufen ber neuen Genies die Zornesader noch oft anschwellen!) — Nicolai war um diese Zeit mitten im heftigsten Kampfe. In seinen Pflichten für die Aufklärung unermüblich, hatte er sich in seiner "beutschen allgemeinen Bibliothet" gegen die Umtriebe der Orthoboren und zugleich gegen die Jesuiten gewendet, und bereitete in dem satirischen Romane "Sebaldus Nothanker" ein neues Ruftzeug für seine Zwecke vor. — Friedlicher war Ramler beschäf= tigt. Er bichtete nur noch sparsam, korrigirte aber um so fleißiger frembe Gebichte, um Blumen= und Fabellesen zusammen zu stellen, mährend Gleim in Halberstadt unaufhaltsam Briefe schrick, und den Freundschaftstempel kultivirte.

Und wo haben wir um biese Zeit Klopstod, Wieland, Lessing und Herber zu suchen? — Klopftock hatte. Kopenhagen verlaffen und sich in Hamburg eine Stätte gegründet. Der Messias war nach 24 Jahren immer noch nicht vollendet, es bedurfte des runden Bierteljahrhunderts, um ihn zum Abschluß ju bringen. Allein obgleich die Wenigsten sehr gespannt auf die letten Ge= sange waren, Klopstod's Ansehn war gesichert und noch auf bem Gipfel. Die Oben, die Hermannschlacht hatten gewirkt. Jest war der gefeierte Dichter mit einer biblischen Tragobie David (ber schon ber Tob Abams und

bes Salomo voraufgegangen waren) beschäftigt, bulbete keine Kritik seines Schaffens, und ließ sich die Schmeichelei und Verhätschelung eines bevoten Berehrertreises gefallen. — Wieland war ganz kürzlich nach Weimar berufen worden. Er stand noch in seiner Poesie ber Grazien, außer bem Agathon hatte er noch keinen seiner griechischen Romane, noch auch ben Oberon gedichtet. — Lessing wohnte in Wolfenbüttel, auf einem halb verlornen Posten, ganz in gelehrt bibliothekarische Arbeiten vergraben. zu Nathan bem Weisen sollten noch sieben Jahre vergehn. — Herber, jünger als die drei genannten, war nur eben als Hofprediger in Bückeburg angestellt worden, und noch im Beginn seiner literarischen Wirksamkeit.

Allein weder Bückeburg noch Wolfenbüttel, noch auch das große glän= zende Hamburg waren berufen, die Hauptstätten der neuen Literaturepoche zu werben, sonbern das kleine Weimar. Zuvor aber hefteten sich noch für ein paar Jahre die Augen Aller, getheilt zwischen bewundernder Hingabe und staunenber Mißbilligung, auf zwei andere Punkte: nach Göttingen, wo bie Plejade des Dichterbundes, und nach Frankfurt, wo zu gleicher Zeit der aufgehende Stern des jungen Gothe ein neues Werben verkundete. Wir beginnen mit ben Göttingern.

Boie in

Schon im Jahre 1765 war ein junger Mann, Namens Heinrich Chris Döttingen. stian Boie (geb. zu Meldorf 1744), nach Göttingen gekommen. Anfangs als Student, dann als Hofmeister einiger Engländer, hatte er sich bereits mannigfach literarisch beschäftigt, und mit den Kreisen in Berlin, Halberstadt und Braunschweig (wo sich mehrere ber einstigen Bremer Beiträger wieder zusammen gefunden) in Verbindung gesett. Der in Paris erschienene Almanac des Muses reizte ihn, ein ähnliches Unternehmen in Deutschland in's Werk zu setzen. Er verband sich bazu mit Fr. 28. Gotter, der sich von Wehlar, wo er als Legationssekretär angestellt war, beurlaubt hatte, um ebenfalls als Hofmeister einiger Engländer an der Göttinger Universität seine literarischen Studien wieder aufzunehmen. Zu diesen beiden trat der bedeus tend ältere Epigrammendichter Kästner (geb. 1719), der als Professor der Mathematik und Physik in Göttingen lebte. Go entstand schon im Jahr 1770 ber erste Göttinger Musenalmanach, ber sich jeboch wesentlich von den späteren unterschied, da er mehr eine poetische Blumensese schon bekannter Gebichte war. Aber auch im Charakter besselben zeigte sich noch tein neuer bichterischer Grundton. Gotter war ganz in französischem Geschmad befangen, Räftner, bei allem Wit, ein alter Leipziger Gottschebianer, und Boie, auch noch ziemlich französisch, babei ohne poetische Begabung, "reimte so 'mal (nach seinem eignen Ausspruch) bie Ibee eines andern, ober was ihm so von ungefähr burch den Kopf ging." Dennoch wurde der Alma= nach günstig aufgenommen, wie sehr auch die Klop'sche Clique in Halle und

eine mißgunstige Rivalität in Leipzig sich bagegen erhob. Gotter mußte balb nach Wehlar zurück kehren, aber für ihn fand Boie balb reichlichen Erfah.

Zuerst in Gottfried August Bürger, ber von Halle als Student nach Göttingen gekommen war. Freilich hatte Boie anfangs bei Bürger zugleich eine pabagogische Aufgabe. Denn es galt einen burch Klopens Umgang sitts lich irre geführten Jüngling, der sich auch in Göttingen den gefährlichsten Ausschweifungen hingab, auf einen geordneten Weg zu bringen. Boie, ber sein ausgezeichnetes Talent, wiewohl auch bies sich noch in falscher Richtung entwickelte, erkannt hatte, ließ sich keine Mühe verbrießen, und wirklich gelang es ihm, Bürger's besseres Bewußtsein wach zu rufen, und ihn wie in seinem Leben, so in seinen Dichtungen auf Regel und Form ausmerksam zu machen. Ein neuer Erwerd waren- bie Freunde Hölth und Martin Miller, beibe Studirende, und balb barauf Johann Heinrich Voß, der sich durch einige Einsendungen für den Almanach bereits angekündigt, und jest nach Göttingen tam (Oftern 1772), um ebenfalls bie Universität zu besuchen. Andre, von geringem ober gar keinem Talent, aber boch bestrebt, sich auch poetisch zu versuchen, den Genannten an Gestinnung gleich und ihnen befreundet: Esmarch, Wehrs, Ewald, und ein Better Martin Millers traten hinzu, und balb schloß sich um Boie ber Kreis fester zusammen. Es war ein ahn= licher Berein, wie jener ber Bremer Beiträger in Leipzig. Wie bort Gartner, so hatte hier Boie, als ber Aelteste, Reifste und Gebilbetste, ben Borsty. Der Musenalmanach war bas Ziel, auf den alle gemeinsam hinstrebten. Man las in den Versammlungen harmlos beim Kaffee Gedichte vor, und beurtheilte sie. Boie's Urtheil hatte bas Hauptgewicht, er verwarf, gebot Aenberungen, entschied über die Aufnahme in den Almanach.

So hatten sich die Musenlehrlinge einen Sommer lang eifrig geubt, aber der eigentliche "Bund" war noch nicht gestiftet. Dies geschah erft im Stiftung September. Bog berichtet darüber an seinen Freund Brückner: "Ach, den des Bundes. 12. September, da hätten Sie hier sein sollen! Die beiden Millers, Hahn, Hölty, Wehrs und ich gingen noch bes Abends nach einem nah gelegnen Dorfe. Der Abend war außerorbentlich heiter, und ber Mond voll. Wir überließen uns ganz den Empfindungen der schönen Natur. Wir agen in einer Bauernhütte eine Milch, und begaben uns barauf in's freie Felb. Hier fanben wir einen kleinen Gichengrund, und sogleich fiel une Allen ein, ben Bund der Freundschaft unter diesen heiligen Bäumen zu schwören. Wir umtränzten bie Hute mit Eichenlaub, legten fie unter ben Baum, faßten uns alle bei ben Händen, und tanzten so um ben eingeschlosinen Stamm berum riefen den Mond und die Sterne zu Zeugen unsres Bundes an und versprachen uns eine ewige Freundschaft. Dann verbundeten wir uns, bie größte Aufrichtigkeit in unsern Urtheilen gegen einander zu beobachten, und zu diesem Endzwede die schon gewöhnliche Bersammlung noch genauer und feierlicher

zu halten. Ich ward durch's Loos zum Aeltesten gewählt. Jeber foll Gestichte auf diesen Abend machen und ihn jährlich begehen." — Boß, obgleich der jüngste des ganzen Kreises, machte seine Autorität als "Aeltester" auch sogleich geltend, indem er sich dem Einfluß Bürger's entgegen setze, der jedem seine Sangesart hatte vorschreiben wollen, und durch den auch Boie etwas beherrscht worden war. Boie's französischer Geschmack, Bürger's Weichlichteit mußten zurückgedrängt werden, Voß bestand auf deutsche Krast und Gesinnung, und auf Freiheit der Entwicklung jedes Einzelnen. Boßens Entschiedenheit mag es auch zuzuschreiben sein, daß Bürger nicht in den engeren Bund ausgenommen wurde.

Roch in demselben Herbste aber sollte neuer Zuwachs kommen. Die beiden Grasen Christian und Friedrich Stolberg langten in Göttingen an, nebst ihrem Hosmeister Clausewith, um an der Universität Borlesungen zu hören. Das Gerücht ging ihnen in einer Weise vorauf, daß die Sötztinger Dichterjugend mit höchster Ausmerksamkeit auf sie gespannt sein mußte. Sie kamen aus der Umgedung Klopstocks, waren von dem Unsterdlichen zu. seinen Jüngern geweiht worden. Noch ehe die Hermannschlacht gedruckt war, hatte Klopstock sie ihnen aus dem Manuscript in einem Walde vorgezlesen. Friedrich Stolberg, hingerissen von Begeisterung, brach bei einer Stelle in Thränen aus und ergriff voll freudigen Grimms die Hand des Barden. "Jüngling!" rief dieser in gehobner Stimmung, "dies Lob reizt mich mehr als Deutschlands Lob!" — und auch ihm flossen Thränen der Rührung.

In jenen Tagen stark bewegter Innerlichkeit fanden die Gemüther sich schnell, um so schneller bei einer schwungvoll aufgeregten Jugend. Die beiden Stolberg näherten sich bald dem Bunde, und noch vor Ablauf des Winters waren sie in denselben aufgenommen. Bon nun an war der Bund geschlossen.\*) Boß, damals ein heiß: und volldlätiger Bursche, ganz Energie und frisches Leben, war die Seele desselben, und unermüdlich, den hohen Ernst seiner Aufgabe sest zu halten. Ueber Alles, was den Bund betraf, berichtete er aussührlich an seinen Freund Brückner in Mecklenburg, ebenso an Boie's

<sup>\*)</sup> Außer Boie, Boß, Solty, den beiden Stolberg, den beiden Miller, Hahn, Behrs, Ewald, gehörten zum Bunde noch Fr. Cramer, der Sohn des einstigen Bremer Beiträgers, später Leisewiß, und in der Entfernung Schonborn. In freundschaftlicher Berbindung standen Comarch, Seebach, von Closen, und Clauswiß, der Hofmeister der beiden Grasen. Bürger nahm vielsach Theil, war aber nicht eigentliches Mitglied. Boßens Freund Brückner, Prediger zu Großen-Bielen bei Reubrandenburg, wurde, obgleich er niemals nach Göttingen tam, in den Bund aufgenommen. Derselbe hatte als Student in Halle einen Band Trauerspiele drucken lassen ("Etwas für die deutsche Schanbühne"), welche Lessings Ausmerksamkeit erregten. Seine Gedichte tamen später (1808) heraus.

jüngste Schwester Ernestine in Flensburg (wo ber Bater Prediger war), vos als bie er nie gesehen hatte. War sie boch seines Boie Schwester, sie mußte ja ein Ibeal sein! Junge Studenten voll hoher, himmelstürmender Gedanken und Begeisterungen, dabei unschulbigen Herzens, schrieben damals an junge Madchen, von deren Vorzügen oder schöner Empfindung sie nur einmal gehört hatten, und durften eines inneren Verständnisses gewiß seln, zumal wenn im Briefe ber Name Klopstod vorkam. So bilbeten sich Briefwechsel und Freundschaften zwischen Menschen, die einander vielleicht niemals mit Augen sehen sollten. So Göthe's und der Gräfin Auguste Stolberg Briefe. Ueber Boß und Ernestine war jedoch anders vom Schickal beschlossen. Borerst freilich war alles Sinnen und Trachten des Musensohnes dem Bunde gewibmet. Aus seinen brieflichen Mittheilungen läßt sich die ganze Geschichte bes Bunbes zusammen stellen.

-Bald wurde auch Klopstod in ein regeres Interesse für den Bund gezogen. Die Brüber Stolberg reisten um Ostern (1773) zu ihrer Mutter nach Atona, und nahmen ein bickes Buch voll geschriebner Gebichte von allen Mitgliedern nach Hamburg an Klopstock mit, damit er prüfe, wer von ihnen Genie habe. Er erkannte seine Schule und erklärte sich mit ihnen zufrieben. Als bie Grafen nach Göttingen zurückreisten, schickte er jedem der Bundesmitglieder einen Kuß nebst einem Stiche von Preister, die heilige Theilnahme. Muse vorstellend. Bald folgten auch die Aushängebogen der letzten Gefänge bes Messias, die wohl nirgends in Deutschland ein so dankbar hingerissenes Publikum fanden, als in Göttingen. Klopstock wurde der Prophet dichterischer Offenbarung, der hohe, fast vergötterte Meister dieses Kreises.

So sah fich Boie von seiner Umgebung mitgenommen, und die Talente ber jüngeren Freunde erkennend, hielt er wenigstens darauf, Maaß in ihre Productionen zu bringen und Strenge des Urtheils walten zu lassen. Sonnabend um 4 Uhr kam ber Bund zusammen. Auf bem Tische lagen Klopstocke Dichtungen und Ramlers Oben, so wie ein Buch in schwarzem Leder mit Vergoldung, das "Bundesbuch". Auf seine weißen Blätter wur= ben biejenigen Gebichte geschrieben, über beren Werth alle Stimmen sich vereint hatten. Zum Beginn ber Sitzung wurde etwas aus Klopstock ober Ramler gelesen und burchgesprochen. Nach biesem seierlichen Att kam Kaffee, und hierauf las jeder, was er in der Woche etwa gemacht hatte, und ließ es beurtheilen. Man nahm es ernst, und die Blätter des Bundesbuches füllten sich nur langsam.

Bleiben wir einen Augenblick bei den außeren Verhältnissen der Haupt= vertreter dieses Kreises, von dem ein neues Aufleben des Gesanges ausgehn follte, stehen. Boie war, als der Bund gestiftet wurde, 28 Jahre alt, Bür= ger, Hölty und Christian Stolberg zählten 24, Friedrich Stolberg und Martin Miller 22, Voß erst 21 Jahre. Mit Ausnahme ber beiben Grafen

Neuhere Lagelebten sie in sehr bescheibnen, sogar bürftigen Umständen. Bog hatte sich, glieder. seit er von der Schule abgegangen, die Mittel zu seinem Universitätsbesuch erst in einer Hauslehrerstellung in Mecklenburg ersparen mussen, und war auch fernerhin auf Stundengeben und sonstigen eignen Erwerb für sein Forts tommen angewiesen. \*) Ebenso Hölty und M. Miller. Des ersteren Krantlichkeit machte die Arbeit für den Lebensunterhalt um so beschwerlicher. Uebersetzungen aus bem Englischen und Französischen für Buchhändler blieben auch, nachdem die Studienjahre zurück gelegt waren, bei den Meisten die nächste traurige Erwerbsquelle. Aber nirgends ist in den Dichtungen, in ber ganzen Stimmung ber Freunde bavon etwas zu erkennen. Aus bem Druck und ber Arbeit, zu ber bas Leben sie früh zwang, glühte bie Flamme der Poesie um so reiner und hochstrebender. Von einem ernsten Pflichtgefühl erfüllt, nahten sie sich ihr in ber Feierstunde mit heiliger Begeisterung. Der Druck des Lebens war abgeschüttelt und lag unbeachtet zu ihren Füßen, wenn die Muse sie rief, und der bescheidne Genuß wurde von den unverwöhnten und anspruchelosen Gemüthern mit zehnfachem Freudegefühl empfangen. Auch die beiben Stolberg fanden sich, als tüchtige Jünglinge, hier War doch die Rückehr zur Natur die allgemeine Losung, und so theilten sie gern die Einfachheit und Beschränkung ihrer Freunde. Ja diese Selbstbeschränkung ging mit einem gewissen Stolz und Trot gegen die Vorurtheile ihres Standes Hand in Hand, obgleich sie dieselben doch nur bis auf einen gewissen Grab überwunden hatten, und andrerseits ist nicht zu verkennen, daß die übrigen Freunde eine frohe Genugthuung empfanden, bei ber ungewöhnlichen Erscheinung, daß zwei junge Grafen ihre Freuden, ihre poetischen Bestrebungen, ihre Studien theilten, mit ihnen als Ihresgleichen lebten. Man schwärmte, man glühte für einander, und das damals sehr auffallende Aufgeben der Standesunterschiede, selbst im Umgang von Jünglingen, bewirkte, daß jeder Theil sich in seiner geistigen und persönlichen Bedeutung gehoben fühlte. Bu betonen ist der wissenschaftliche Gifer, der in dem ganzen Kreise rege war. Fast Alle waren tüchtige Griechen und Lateiner. Boß wurde als Uebersetzer eine Macht, und selbst die Stolberg gewannen eine so gute philologische Grundlage, daß Christian später den Sophokles, Friedrich die Ilias übersette.

Es war natürlich, daß Klopstock's poetisches Programm auch bas bes

<sup>&</sup>quot;) Boß an Brückner: "Sölty erhält sich hier noch diesen Winter mit engischen Informationen." — "Fünfmal geb' ich eine französische Stunde an Studenten. Die übrige Zeit wend' ich zum Griechisch, Englisch und Italienischlesen an." — "Wir haben zusammen (mit Miller) zwei Bogen Neujahrswünsche gemacht, und uns zwei Ducaten damit verdient. Nun wollen wir übersehen, und für das Geld zu Klopstock reisen. Ich will ein spanisches Buch übersehen, Sölty Italienisch, Miller Englisch. Sahn auch, und der jüngere Miller Französisch." (14. Dec. 1773.)

Söttinger Dichterbundes wurde, und daß auch ihm ganz entgegengesehte Naturen, wie Miller und Hölty, in seinem Sinn und Ton zu singen verssuchten. Freilich sprach sich daneben auch jede der verschiedenen Individualistäten in ihrem Wesen und Charatter aus, und Boie wie Boß hielten darauf; allein es galt nun einmal wie ein heiliger Cultus, Klopstocks Gedankeninhalt nach allen Seiten hin wieder zu geben.

Bundet. rogramm.

An der Spipe standen Deutschheit, Biederkeit und Baterlandsliebe. Die lette, auch ohne den Zweck der preußischen Dichterschule, erwachte in einem Grabe, daß anstatt ihrer rein abstrakten Begeisterung ein bestimmtes Ziel zu wünschen gewesen wäre. Man fühlte sich gehoben, durchglüht, erschüttert durch die Großthaten der Bergangenheit, sang in Liedern und Oden von Mannesmuth und Kraft, lechzte nach Thaten, und schwor allen Tyrannen die bitterste Feindschaft. Der wilbeste Thrannenhasser war Friedrich Stokberg. Sein Zorn knüpfte nicht nur in ber Vergangenheit, sondern auch in ber Zukunft an. In einem "Freiheitsgefang aus bem zwanzigsten Jahrhunbert" sieht er den deutschen Strom "mitten im fliegenden Laufe gehemmt". Eine Freiheitsschlacht, gleich jener Hermanns bes Helben, ift geschlagen morben. Gegen wen? Genug, daß auch Stolberge barin gefochten und "ben schönen Tob, den blutigen Tob, den Freiheitstob" gefunden haben werben. "Bebend und bleich, wehend das Haar, stürzte der Tyrannen Flucht sich in beine wilden Wellen, stürzten sich die Freien nach! Der Tyrannen-Rosse Blut, der Thrannen-Anechte Blut, der Thrannen Blut! der Thrannen Blut! der Thrannen Blut färbte beine blauen Wellen, beine Felsen-wälzenden Wellen!" — Und wenn nicht jeder der Freunde so gluthentbrannt "jenseit Jahrhunderten" seine künftigen Heldenenkel fallen sah, so schlug doch jedes Herz vor Wonne, "und heiße Thränen stürzten in der Harfe Silbersturm." Aber an Baterlandsoben und Freiheitsgefängen ließ es keiner fehlen, und bann "athmeten sie einander zu: festen Entschluß, Stärke der Götter und deutschen Muth!"

Und dann die großen Gedanken Unsterblichkeit und Freundschaft! Unssterblich in den Liedern der Freunde fortzuleben, seine Freunde, wie Klopstock, "unsterblich zu singen," welch ein Ziel! Darum unterließ es keiner, den andern im Gesange an seine Pflichten zu mahnen, ihm die heiligste Freundschaft zu geloben, und jeder suchte den andern an Hoheit der Gesinnung, Kraft des Gefühls und Begeisterung zu übertreffen. Auch dem Tode sah man kühn in's Auge, und der "Donnergedanke" des Scheidens aus dem Freundeskreise klang bald in starken, bald in weicheren Tönen. Der künstigen Geliebten wurde mit ahnungsvoller Wonne gesungen, dem lieben Mond waren nie vorher so viel Lieder gewidmet, und niemals in Versen sonne, und übertrug ihn, getheilt zwischen Wehmuth und stürmischem Thatendrang.

Herz und Gemuth waren offen für alles Gute, Schöne und Große, man hätte Unerhörtes leisten mögen, und wußte sich vor Kraftgefühl nicht zu lassen. Einmal sinden sich Friedrich Stolberg und Hahn bei Boß pusammen. "Wir dreibt dieser, "gingen dis Mitternacht in meiner Stude ohne Licht herum, und sprachen von Deutschland, Klopstock, Freiheit, großen Thaten und von Rache gegen Wieland, der das Gefühl der Unschuld nicht achtet. Es stand eben ein Sewitter am Himmel, und Blitz und Donner machte unser ohnedies schon heftiges Gespräch so wüthend und zugleich so seierlich ernstehaft, daß wir in dem Augenblick ich weiß nicht welcher großen Handlung sähig gewesen wären."

Es war bei aller Unbändigkeit eine sittlich reine und ideale Jugendsstimmung, die diesen Kreis beherrschte. Freilich war sie auf Ersahrungslosigsteit, Unkenntniß des Lebens gegründet, in ihrem Lieben und Hassen war viel Unreises. Ist man doch zuweilen versucht, sogar ihre Biederkeit nur eine wild gewordene Philiskerei zu nennen. Senialität ist bei den Göttingern nicht zu sinden, aber viel Talent, gesunde Natur, grenzenlose Empfänglichkeit, unverdrossener Wille und ernstes Streben.

Die erwähnten Mängel wurden von Ginem, bem größten Talente bieser Barger's Gruppe, von Bürger, sehr wohl heraus gefühlt. Es ist anzunehmen, daß Stellung zum es von Anfang seine sittliche Schwäche war, die jene kräftiger gearteten Jünglinge bewog, ihn vom engeren Bunbe entfernt zu halten. Unb Bürger, ber wie die meisten, welche früh an dem trüben Becher der Erkenntniß gesogen, sich welterfahrener dünkte, warb nicht eben darum, dem Bunde anzu= gehören. Boie stand er perfönlich nahe, die übrigen verspottete er gelegent= lich als unreife Knaben. Ueberdies erhielt er burch Boie's und Gleim's Bermittlung schon 1772 eine Anstellung im Amte Alten-Gleichen, nabe bei Göttingen, die ihn von der Stadt abzog. Allein die innere Entfernung von ben Bundesbrübern beruhte nicht allein auf persönlichen Verhältnissen. Denn in der Bedeutung seines Talentes erkannte er das oft Zwecklose und Un= fruchtbare in bem Treiben ber Uebrigen. Bor Allem in ber Nachahmung Klopstock's, in die er nicht eingehen konnte, dessen Natur zu der seinigen burchaus im Gegensatz stand. Dies war eine neue Scheibewand, bie ihn vom Bunde trennte. Es ist nicht gesagt, daß es jemals zu einer schroffen Entfrembung tam, allein er und ber Bund mußten einander in vielen Studen ablehnen. Anerkannt wurde Bürger ganz und völlig, wo sich sein Talent in seiner Bebeutung aussprach.

Je weniger Bürger aber auf Klopstock's poetisches Programm einging, besto mehr ließ er Herber's Natur-Evangelium gleich anfangs auf sich wirken, und wußte balb auch Boie bazu zu bekehren. In seiner eignen Natur sanb bas Bolksmäßige einen volltönenden Wiederhall, und in der enzlischen und beutschen Bolksballade erkannte er die Grundlage, auf der sein Talent sich

groß und einzig entfalten tonne. Gleich feine erften Berfuce brachten ein Meisterwert bervor, die Lenore. Die binreigenbe Birtung biefes Gebichtes begeisterte ben Bund nicht nur fur Burger's Talent, fonbern feine Ballabenbichtung gewann fogar einen folden Ginflug auf bie Uebrigen, bag nach Ballaben. feinem Borbilbe fich Alle in ber Ballabe versuchten. Die neue Gattung bidrungwurde von nun an in bas Programm aufgenommen. Es war nicht gang jum Bortheil, benn an Talent erreichte ibn Reiner, wohl aber murben manche verleitet, auch ba in feine Ruftabien zu treten, wo er auf Errwegen ging.

Aber noch in einem Bunfte trafen Burger und die Uebrigen gufammen, in dem Naturgefühl, in dem innigen Rapport bes Gemuthe zur umgebenben Natur. Je mehr man in ben Erscheinungen bes Rulturlebens nur eine taftige und feinbliche Beichrantung bes Gubjette erblicte, befto mehr beimelten bie einfachen Buftanbe bes Landlebens an. Da fie von ber gesellschaftlichen Fessel befreiten, erschlenen sie als ein Ajpl bes Glücks, und ber Landmann, in feinem Bufammenhang mit ber Ratur, galt, indem man bie eigne Stimmung auf ihn übertrug, als ber beneibenswerthe Sterbliche, fein Leben als ein erwunichtes Biel ber Gehnsucht. Wo man bier einseitig anknupfte, tam es zu feinem poetifch gehaltvollen Refultat, viel beffer gelang ber Ausdruck eines gleichsam gaftlichen Behagens des Rulturmenschen, bes befreiten Aufathmens ber Secle und bes reinen Genuffes in natürlichen Berhaltmiffen.

Benn bie Göttinger Rlopfred's Ibealwelt ju ber ihrigen machten, fo war bie natürliche Folge, bag fie in bem Gegensat berselben, in Wieland's Dichtungen eine feinbliche Macht erblickten. Wieland galt ihnen gerabegu ale ber Erzfeind, ale ber Berführer, gegen ben Sag und erbitterter Rampf geboten fei. Als Emalb abreifte, ergablt Bog an Brudner (26. Det. 1772), nöthigte er ben gangen biefigen Barnag, auch Burger, jum Abicbiebichmaufe. "Boie, unfer Berbomar, oben im Lehnstuhle, und zu beiben Seiten ber Tafel bie Barbenichuler. Gefundheiten murben auch getrunten. Erftlich Klopftod's! Boie nahm bas Glas, ftand auf, und rief: Rlopftod! Jeber felgte ibm, nannte den großen Ramen, und nach einem beiligen Stillichmeigen trant er. Run Ramler's! nicht voll fo feierlich; Leffing's, Gleim's, Benner's, Gerften: berg's, Ugens, Weißens u. f. m., und nun mein allerliebfter befter Brudner mit feiner Doris! Jemand nannte Bieland, mich beucht, Burger mar's. Man ftand mit vollen Glafern auf, unb - Es fterbe ber Sittenverberber Bieland, es fterbe Boltaire!" - Und nicht in Gottingen allein marf bie Jugend ber Sturm: und Drangzeit bem Dichter ber griechischen Graablungen ben Febbehanbidub entgegen.

Aber mit um fo größerem Entzuden murbe ber Bos von Berlichingen begrugt. Den noch unbefannten und ungenannten Berfaffer rechnete ber Bund fofort ju den Seinen. Boie, ber feine Belegenheit verfammte auch auswarts Berbinbungen für den Almanach anzufnünfen, forf

Bald gestaltete sich ein befreundetes Berhältniß zwischen ben Göttingern und bem jungen Göthe, und biefer sandte Gedichte für ben Musenalmanach.

Bundes. treiben.

Am 2. Juli 1773 feierte ber Bund ein hohes Fest, Klopstock's Geburts= tag. "Gleich nach Mittag kamen wir auf Hahn's Stube, die die größte ift (es regnete den Tag) zusammen. Eine lange Tafel war gebeckt, und mit Blumen geschmückt. Oben fand ein Lehnstuhl ledig, für Klopstock, mit Rosen und Levkopen bestreut, und auf ihm Klopstock's sämmtliche Werke. Unter bem Stuhl lag Wieland's Idris zerrissen. Jeht las Cramer aus ben Triumphgesängen, und Hahn etliche sich auf Deutschland beziehende Oben von Klopstock vor. Und barauf tranken wir Kaffee; die Fibibus waren aus Wieland's Schriften gemacht. Boie, ber nicht raucht, mußte boch auch einen anzünden, und auf den zerrignen Ibris stampfen. Hernach tranken wir in Rheinwein Klopstod's Gesundheit, Luther's Andenken, Hermann's Andenken, bes Bundes Gesundheit, bann Ebert's, Göthens (ben kennst du wohl noch nicht?), Herber's n. s. w. Klopstod's Obe, ber Rheinwein, warb vorgelesen, und noch einige andre. Run war bas Gespräch warm. Wir sprachen von Freiheit, die Hute auf bem Kopf, von Deutschland, von Tugendgesang, und bu kannst benken, wie! Dann agen wir, punschten, und zulett verbrannten wir Wieland's Idris und Bildniß: \*) Klopstock, er mag's gehört ober ver= muthet haben, hat geschrieben, wir sollten ihm eine Beschreibung bes Tags schicken." (Bog an Brückner, 4. Aug. 1773.)

Daß das Treiben des Poetenbundes in der Stadt Aufsehn erregte; ist bei der Kleinheit und Engherzigkeit damaliger Verhältnisse und Gesinnungen nicht zu verwundern. So sehlte es nicht an üblem Willen und Anseindungen, zumal die Jugend in ihrem Gesühl der Selbständigkeit "niemand die verslanzte Cour" machte. "Man erzählt die lächerlichsten Geschichten von uns, von Sichenkränzen, die wir beständig trügen, von einem Ochsenberge, wo wir nach Art der Heren nächtliche Zusammenkünste halten sollen, 400 an der Zahl, alle in Ziegensellen gekleidet, und mit großen Krügen versehen, woraus wir Bier trinken, und solche Alfanzereien mehr, die dem Professorenwihe Ehre machen."

Aber schon wenige Monate nach ber Klopstockfeier erlitt der Bund eine große Einbuße. Zwei seiner Mitglieber mußten von Göttingen scheiben. "Der 12. September (schreibt Boß an Ernestine Boie) wird mir noch oft

<sup>\*)</sup> Als sich Boß 22 Jahre später (1794) zum Besuch in Beimar befand, brachte er den 2. Juli in Wieland's Sause zu. "Rach Tische," so schreibt er an seine Frau, "waren wir auf Wieland's Arbeitszimmer. Er verlangte die Geschichte der Berbreunung seines Bildes. Ich erzählte sie in lustigem Tone, und W. lachte berzlich über die sone derbaren Bergrößerungen des Gerüchtes . . . Man muß die Menschen im Juneren kennen, ehe man urtheilt. Wieland schien betroffen und froh, mich von Klopstock so unbefangen zu finden."

Thranen toften. Er war ber Trennungstag von ben Grafen Stolberg und ibrem bortrefflichen hofmeiffer Clauswis. Den Sonnabend maren wir bei Ihrem Bruber verfammelt. Der gange Rachmittag und ber Abend maren noch fo giemlich beiter, biemeilen etwas ftiller ale gewöhnlich; einigen fah man geheime Ehranen bes Bergens an. Dies find bie bitterften, Erneftinchen; bittrer ale bie über bie Wange ftromen. Des jungften Grafen Geficht mar furchterlich. Er wollte beiter fein, und jebe Miene, jeber Ausbrud mar Melancholie. Bir fprachen inbeg noch vieles von unfrem funftigen Briefmechiel, bon jebes vermuthlicher Bestimmung, von Mitteln, wie wir einmal wieber jufammen tommen tonnten, und bergleichen bitterfuße Befprache mehr. Unser Troft war noch immer ber folgende Abend; aber blog die Nacht blieb ihnen und uns noch übrig. Wir waren schon um 10 Uhr auf meiner Stube versammelt und warteten. Ich wurde genothigt, auf bem Klavier zu spielen. Bielleicht verschaffte bie Daufit ben anbern einige Linberung, mir felbst, ber ieben fcmelgenden Affett gang annehmen mußte, um ihn wieber auszubrucken, wiebleb folug fie nur tiefere Bunben. Es mar icon Mitternacht, ale bie Stolberge Biolberg Tamen. Aber bie ichredlichen brei Stunden, bie wir noch in ber Racht gu: fammen waren, wer tann fie befchreiben? Jeber wollte ben anbern aufheis tern, und baraus entstand eine folche Mifchung von Trauer und verstellter Freude, bie bem Unfinn nabe tam. Der altefte Miller und Sahn (von mir weiß ich's nicht) fanben in jebem Borte etwas Romifches, man lachte, und bie Thrane ftanb im Auge. Bir hatten Bunfch machen laffen, benn bie Racht war talt. Jest wollten wir burch Gefang bie Traurigfeit gerftreuen; wir mahlten Diller's Abschiedelied auf Comarch's Abreife, bas wir auf bie Grafen veranbert hatten. Ihr Bruber tonnt's nicht aushalten, und ging unter bem Bormanbe von Ropfweh ju Bette, hat auch nachher nicht Abschied genommen. Dier war nun alles Burudhalten, alle Berftellung vergebens; bie Thranen ftromten, und bie Stimmen blieben nach und nach aus. Diller's beutsches Trinklieb machte une barauf ein wenig ruhiger, und bann warb noch ein Trinklieb von mir gefungen. Das Gesprach fing wieber an. Wir fragten zehnmal gefragte Dinge, wir ichwuren und ewige Freundschaft, um: armten une, gaben Auftrage an Riopftod. Jest follug es 3 Uhr. Nun wollten wir ben Schmers nicht langer verhalten, wir fuchten uns wehmuthis ger ju machen, und fangen bon neuem bas Abichiebelieb, und fangen's mit Dube zu Enbe. Es marb ein lautes Beinen -. Rach einer fürchterlich-Stille ftand Clauswit auf: Run, meine Rinder, es ift Zeit! - 3d f auf ihn zu, und weiß nicht mehr, was ich that. Miller rig ben Grafen Fenfter, und zeigte ihm einen Stern. - Bie ich Clauswit loellief, me bie Grafen weg. Ginige waren mit ihnen bie Treppe hinunter gelau Sie hatten fich aber losgeriffen. Wir blieben auf meiner G' Die fcredlichfte Nacht, bie ich erlebt habe. Den Bormittag f

sehr unruhig. Den Nachmittag waren wir auf Esmarch's Garten, und spielten Regel. Jebem standen noch Thränen in Auge. Die ganze Boche sind wir melancholisch; und nächsten Montag geht Esmarch (zurück nach Flensburg). Ach, Ernestinchen, der Tod einer Schwester kann nicht trauriger sein, als der Abschied von Freunden, die man vielleicht nicht wiedersieht!

Im October kam Schönborn, auf seiner Reise nach Algier, wohin er als bänischer Consulatssecretär ging, auf einige Tage nach Göttingen. "Ein großes Genie und Rlopstock's Freund." Als das lettere mußte er das erstere sein. Eine ercentrische Natur, poetisch angeregt. Die Grundsätze des Bundes waren völlig die seinigen. Er brachte Grüße von Klopstock, und ein Anersbieten desselben, eine Vorrede zu dem künftigen Bundesbuche, wenn sie es zusammen drucken ließen, zu machen. Voß, Miller und Cramer begleiteten Schönborn hernach die Cassel.

Im Frühjahr (1774) reiste Boie nach Hamburg, und brachte einen Brief von Klopstod an den Bund mit. "Der größte Dichter, der erste Deutsche, von denen die leben, der frömmste Mann, will Antheil haben an dem Bunde der Jünglinge. Alsdann will er Gerstenberg, Schöndorn, Göthe und einige andere, die deutsch sind, einladen, und mit vereinten Kräften wollen wir den Strom des Lasters und der Stlaverei aufzuhalten suchen. Zwölf sollen den inn ern Bund ausmachen. Jeder nimmt einen Sohn an, der ihm nach seinem Tode solgt; sonst wählen die Else. Mehr wissen wir selbst noch nicht.

— Ohne Einwilligung des Bundes darf künstig niemand von und etwas drucken lassen. Klopstock selbst will sich diesem Geseh unterwersen." (An Brückner 6. März 1774.)

Bu Oftern reiste Boß nach Hamburg. Er war alle Tage, und fast von Morgen bis zur Mitternacht bei dem großen Manne, der ihn seiner vollstommenen Vertraulichkeit würdigte. Einen Tag ging er nach Wandsbed zu Claudius, der den Göttingern auch bereits nahe getreten war. "Während er und seine Frau communicirten, trug er mir auf, unterdeß sein Kind zu wiegen, und etwas für den "Boten" zu machen." — Von Hamburg begab sich Boß nach Flensburg zur Familie Boie, wo er Ernestine persönlich kennen lernte. Dort aber ging der Todesengel nah an ihm vorüber. Sin Blutsturz warf ihn nieder, und es währte lange, ehe die Freunde die Sorge um ihn aufgeben dursten. Doch war er zur Feier von Klopstock's Geburtstage (die er freilich noch nicht mitmachen durste) wieder in Göttingen. An diesem Tage wurde Leisewitz in den Bund aufgenommen.

Bu Michaelis endlich erschien Klopstock, ber auf seiner Reise nach Karlsruhe war, selbst in Göttingen. Hahn und die Miller holten ihn von Einbeck in einer Miethkutsche. "Beil es, aller Vorsicht ungeachtet, ausgekommen
war, schrieb mir (Voßen) Klopstock, daß ich mit Hölty und Boie's Bruder
nach Bovenden, eine halbe Meile von hier, kommen sollte, um da den Tag

mit uns zuzubringen, bloß die Nacht in Göttingen zu schlafen, und bes Morgens gleich weiter zu fahren. Das war ein Tag! Wir aßen ländlich und so vertraut wie Landleute, und den schönen hellen Nachmittag waren wir im Garten. Den Brief bes Markgrafen zeigte er uns auch. Er war sehr freundschaftlich geschrieben. Der Markgraf sagt unter anderm: Freiheit ift bas Ebelste, was ein Mensch haben kann. Die sollen Sie bei mir finden. Ich bin begierig, den Dichter der Religion und des Vaterlandes bei mir zu sehen. — In ber Dämmerung kamen wir mit unserm großen Gast nach Göttingen, und logirten ihn auf Boiens Zimmer (Boie war verreist). Sein Vorsat, gleich des andern Tages weiter zu fahren, ward vereitelt; in ganz Göttingen waren weber Post= noch Miethpferbe zu bekommen, weil bic Leute das schöne Wetter zum Einfahren des Heus nutten. Rlopstock blieb also ben Montag bazu, besuchte niemand, und wies alle ab, die sich melben ließen. Wir saßen ben ganzen Tag um ihn herum, und Er erzählte. Mit bem Bunbe hat er große Dinge im Sinn, sein Plan ist aber noch nicht völlig bestimmt. — Rebenabsichten sinb — bie Vertilgung bes verzärtelten Geschmade, ferner ber Dichtkunst mehr Würbe gegen andre Wissenschaften zu verschaffen, manches Götzenbilb, das ber Pöbel anbetet, zu zertrümmern, die Schemel der Ausrufer (Recensenten), wenn sie zu sehr und zu unverschämt schreien, umzustürzen. — Klopstock reiste Dienstag früh mit Hahn nach Cassel, wo sie Leisewitz, den eine nothwendige Reise dahin abgehalten hatte, Klopstock hier zu sehen, erwartete."

Aber diese Herbsttage des Jahres 1774 waren auch die letten Glanztage Meußere bes Bundes, und eigentlich ber Abschluß besselben. Denn taum war Klopstock bes Bundes. fort, als alle Mitglieder sich anschickten, Göttingen zu verlassen. Die beiben Miller und Leisewit tamen von Caffel zurud, aber nur um von Neuem abzureisen. Leisewit scheute ben Abschied und begab sich heimlich nach Hannover, seinem neuen Bestimmungsorte. Martin Miller ging nach Leipzig; Hölty begleitete ihn, ging bann aber ebenfalls nach Hannover. Zwei Jahre barauf war er schon gestorben. Der jüngere Miller, Hahn, Cramer und andre, Me waren in ein paar Tagen aus einander gestoben. Als Boie von seiner Reise burch Holland, auf beren Rückwege er Gothe, Mert, die beiden Jacobi, die La Roche besucht hatte, wieder in Göttingen eintraf, fand er nur noch Bog. Aber auch Boie blieb nicht mehr. Er war von einem Engländer zur Begleitung nach Frankreich und Italien gewonnen worben. Die Leitung bes Musenalmanache übertrug er Boß. Nur noch den Winter über blieb Bog in Göttingen. Zu Oftern 1775 siebelte er nach Banbsbeck über, um Flensburg näher zu sein (benn mit Ernestinen hatte er sich inzwischen verlobt), und im Umgang mit Klopstock, Claudius und ben

So war nach zwei Jahren ber Bund äußerlich aufgelöst. Die großen Roquette, Literaturgeschichte. II. 16

Stolberg zu leben.

Dinge, die Klopstock mit ihm vor hatte — wenn er wirklich etwas Erheb= liches bezweckte — wurden nie offenbar. Auch das Bundesbuch kam nicht heraus.

Fragen wir nun, was dieser Söttinger Dichterverein bisher geleistet, so ist das Resultat allerdings ein sehr bebeutendes. Der Musenalmanach zeigte einen Kreis von Talenten, die sich in der verschiedenartigsten Form ausssprachen, einen ganz neuen Aufschwung der Lyrik, einen, neben der Anlehnung an Klopstock, doch neuen poetischen Inhalt. Und grade in der Zeit, da sich der Bund aussösse, stand der Musenalmanach auf seiner glänzendsten Höhe. Er blieb das geistige Band der Freunde und war, von Boß würdig fortgessührt, noch lange Jahre der Ausbruck ihrer dichterischen Bestrebungen, ja die hervorragenoste Erscheinung auf dem Gebiet der Lyrik überhaupt.

Wie bedeutend der Almanach den Zeitgenossen entgegen treten mußte, und wie begründet die beispiellose Verbreitung desselben war, wird uns klar, wenn wir die Reihe vorzüglicher Gebichte überblicken, welche barin zuerst er-Betrachten wir nur ben Inhalt zweier Jahrgänge, des letten von Boie besorgten (1774) und des ersten von Voß herausgegebenen (1775). — Der Musenalmanach auf das Jahr 1774 bringt die Chöre aus Klop= stock's Barbiet "Hermann und die Fürsten," das damals fast vollendet mar, und das "Vaterlandslied." Mehreres von Bürger, darunter die Nacht= feier der Benus, vor Allem die Lenore. Unter ben Stolberg'schen Ge= bichten ragt die prächtige Obe "ber Genius" hervor. Hölth, Claubius, Miller, Boß, sind gut vertreten, doch war Boß damals noch nicht in seiner eigentlichen Sphäre, dem Ibyll. Er theilt hier (und sogar Miller und Hölty) noch ben seraphischen Obenton Klopstock's. Von Göthe enblich bringt der Almanach drei Perlen: den Wandrer, Mahomets Gefang (hier ein Wechselgesang zwischen Ali und Fatema) und Abler und Taube. — Sehr reich ist auch ber Jahrgang 1775. Genannt seien nur die Klop= stockschen Oben Unsere Sprache, ber Jüngling, und die frühen Gräber. Von Fr. Stolberg Mein Vaterland, Lieb eines deut= schen Knaben, und die balb sehr beliebte Romanze ("In der Bäter Hallen ruhte Ritter Rubolf's Helbenarm"). Dann von Bog bie künftige Geliebte und seine Dbe an Klopstock, und manches Gute von Hölth, darunter die "Elegie auf ein Landmädchen". Auch hier ist Göthe mit zwei Gebichten vertreten: Ein Gleichniß ("Ueber bie Wiese, ben Bach herab") und der unverschämte Gast. — Claudius, G. Jacobi, Pfeffel, Göt, Kretschmann und andre Dichter, auf welche die Zeit etwas hielt, fehlten nicht. Eine besondre Zierbe biejer Almanache waren die musikalischen Bei-Der große Gluck in Wien brachte Kompositionen Klopstockicher lagen. Oben, Bach in Hamburg hatte mehreres von Klopstock und Bog gesett, anberes Benda und Reicharbt, ber später burch seine Melobieen du Gothe's Liebern so bekannt wurde.

Mit Boß wanderte die Redaction des von Boie begründeten Musensalmanachs nach Wandsbeck, dann nach Otterndorf, endlich nach Eutin, und brachte sein Bestehen im Ganzen auf 24 Bände. Bis 1780 gab ihn Boß allein heraus, von da ab verbündete er sich mit Gödingk bis 1788. Die letten Jahrgänge die 1800 besorgte Boß wieder allein. In der Zeit gesmeinsamen Redigirens mit Gödingk war es, wo er, zur Verzweislung gebracht über die Masse aus aller Welt eingesendeter schlechter Reimereien, sich in jener Ode an den Leidensgenossen Lust machte, einem Cabinetstück geistreichen Humors. \*) — Allein auch in Göttingen wurde, da der Verleger das Unterznehmen nicht ausgeben wollte, ein Musenakmanach sortgesett, der mit dem Boßischen rivalisite, ihn sogar überlebte. Er wurde von Bürger und Södingk (1776—1778) herausgegeben, dann (1779—1794) von Bürger allein besorgt. Bon da ab kam er in Reichardt's, später in verschiedene Hände (bis 1805).

Daß Boie von dem Musenalmanach so plöhlich zurück trat, hatte seinen ahr. Boie. Grund nicht allein in den äußeren Verhältnissen. Er war froh, einen Anlaß gesunden zu haben, wo er, ohne die jüngeren Freunde zu verletzen, sich von einer Schule lossagen konnte, deren Richtung nicht die seine war. Wir haben gesehen, daß er sich, trot seines mehr französischen Seschmacks, von der Jugend hatte sortreißen lassen. Alopstock's Einsluß war durch die beiden Stolberg herein gezogen worden. Boie schätze ihn, aber er schätzte auch Wieland, ja Wieland's Dichtungen waren vielleicht mehr nach seinem Gesichmack. Er mußte mit ansehen, wie der Göttinger Kreis sich immer mehr in undulbsame Einseitigkeit verrannte, er konnte dei seinem reiseren Seist, dei seinem nüchtern praktischen Berstande unmöglich länger der Vertreter einer Richtung sein, die ihm innerlich widerstrebte. Hatte sich doch auch Gotter seit jener Klopstockseier, wo der Haß gegen Wieland in Feuereiser ausbrach, vom Musenalmanach losgesagt. Boie war kein Dichter, und wollte es nicht sein, aber ein reges literarisches Interesse erfüllte ihn. Das "Deutsche

<sup>&</sup>quot;Gäte, rause mit mir das geile Unkrant! Hurtig, Gödingk, du rechts; ich gäte linksum! Hier die Quede von Trinks und Liebesliedern, Dort elegischen Wermut, Odentollwurz, Und Saudisteln des Minns und Bardengesanges, Taube Resseln des Epigramms, und langen Epistolischen hünerdarm; des Volkslieds Posist, und der Balladen Teufelsabbig! Hurtig! Nicht in den Steig, dort hintern Ddrnbusch hingeschleudert den ekelhaften Unrat, Ausgehäuft und verbrannt mit Pech und Schwesel."

Museum," eine Zeitschrift, die er in den Jahren 1776—1788 (anfangs mit Dohm zusammen) herausgab, war der Ausdruck seines besonnenen und vermittelnden Seistes innerhalb der literarischen und bald auch der politischen Parteien, als die Bewegung der französischen Revolution auch das deutsche Leben in rascheres Pulsiren zu bringen begann. Boie trat bald nach seinem Absschied von Söttingen in den praktischen Staatsdienst, wurde Stabssekretär in Hannover, dann Landvogt zu Meldorf, wo er als bänischer Etatsrath 1806 starb.

Suchen wir nun auch die übrigen Freunde des Dichterbundes auf, um sie in ihrem Leben, wie in ihrer Gesammtthätigkeit einzeln zu betrachten. Wir beschränken uns dabei auf die als Dichter hervorragenden, und beginnen mit dem, dessen Berlust die Freunde am frühsten zu beklagen hatten.

Sölty.

Lubwig Heinr. Christoph Hölty (geb. 1748 zu Marieensee bei Hansnover) war ber Sohn eines sehr kärglich besolbeten Predigers. Bon ber Schule in Celle kam er 1769 nach Göttingen, um Theologie zu studieren. Bei der Armuth seines Baters war er darauf angewiesen, sich durch Stundenzgeben und literarische Brodarbeit selbst fortzuhelsen. Kränklichkeit, die ihn von früher Kindheit an zurückgehalten hatte, und nie verließ, bewirkte dabei, daß er in seinem kurzen Leben nicht über eine dürstige Lage hinaus kam. Er sah wenig von der Welt, und wußte kaum vom Genuß des Lebens zu sagen. Als die Bundesglieder Söttingen verließen, begleitete er M. Miller nach Leipzig, und besuchte hierauf Boß in Wandsbeck. Da aber die Anzeichen der Schwindsucht immer drohender bei ihm auftraten, begab er sich nach Hannover, um sich dem berühmten Arzte Zimmermann anzuvertrauen. Ihm war nicht zu helsen, er starb ein Jahr darauf, im Herbst 1776.

Hölty's Charakter spiegelt sich in seinen Dichtungen. Bei seinen körperslichen Leiben zur Schwermuth geneigt, nahm er doch mit stiller Freude an dem lebensmuthigen Streben und Treiben Theil. Der Tod, dessen Rähe er immer zu spüren hatte, war ihm kein Schrecken, er sah ihn, da er nur mit zweiselvoller Frage in eine Lebenszukunft blicken konnte, als einen Freund an, der ihn dahin sühren mußte, wo er mit Allen, die er liebte, wieder vereinigt sein würde. Hölty ward von den Bundesgliedern sehr geliebt. Sie ehrten sein schwermuthsvolles Wesen, denn sie kannten die Ursache, und freuten sich der reinen Heiterkeit, mit der er zu andern Zeiten, gleich einer verklärten Natur, unter ihnen lebte.

Auch auf Hölty übten die verschiednen Richtungen der Schule ihren Ginfluß, aber nicht zu seinem Vortheil. Es kam nicht aus seinem Herzen, wenn er urbardische Töne anstimmte (wie in "Teut und Minnehold") ober schafte Balladen sang. Das war der Tribut, den er der Schule entrichtete, und er that es nur sparsam. Seine Sphäre ist eine rein ätherische, wo stille Wehmuth und kindliche Frömmigkeit sich einen, und ab und zu ein

Himmelestrahl ber Freube über bas bescheiben genügsame Dasein glänzt. Da fingt er ber "künftigen Geliebten" in mehr als einem Liebe entgegen, nicht ohne Ahnung, daß ihre Gegenwart ihm nie beschieden sein werbe. Ober es streift auch wohl ein schönes Bilb an ihm vorüber, bessen Blick ihn lebhafter burchzuckt. Er sammelt alle vollsten Töne zum Gesang, aber er fühlt, baß die holbe Erscheinung theilnahmlos an seinem unscheinbaren Wesen vorüber gegangen, und wie er verschüchtert und um so stiller in sich selbst zurück kehrt, so endet sein Lieb in wehmüthigem Berhallen. Und in diesem Gefühl bes Entsagens und Entbehrens erschafft er sich Bilder frühen Verlustes, und schilbert gern Scenen, wo ber Liebenbe trauernd ber Bahre seines Mäbchens folgt (so in der "Elegie auf den Tod eines Landmädchens"), ober auf ihrem Grabe weint ("ber arme Wilhelm"). Sein Gesang schwebt über Kirchhöfe, wo die Lüfte der Nacht mit halb verwelkten Kränzen auf den Gräbern früh Verstorbener spielen; ober gleitet mit dem Lichte des Vollmonds in die Stille der Dorftirche, wo das Flittergold und die Bänder an den Brautkronen wehen, die der Schmerz des Verlassenen dem heiligen Orte geweiht hat. Immer knüpft er gern an Tob und wehmüthiges Aufgeben lebendigen Glückes an, und wenn er sich burch den gegebenen Fall tiefer ergriffen fühlt, wie in ber Elegie am Grabe seines Vaters ("Selig alle, die im Herrn entschliefen"), bann gebietet er über Gemüthstöne, die an frommer Innigkeit ihres Gleichen fuchen. Aber diese einsame Dichterseele, die in ihrem armen Erbenleben bas Vergängliche immer vor Augen hatte, suchte boch überall die Spuren ber Erinnerung und Liebe auf, womit bas Dahinschwindenbe ber Vergessenheit entzogen wurde. Fortzuleben in den Herzen der Freunde, durch sie und mit ihnen in der Dichtung fortzuleben, eine fallende Blüthe aus den Kränzen unsterblichen Ruhmes für sein Grab zu gewinnen, das wünschte und hoffte auch ber bescheidne Hölth. Und auch bas Gefühl ber Jugend tauchte in ihm auf, unverkränkelt und ungetrübt.

Wenn er mit seinem Boß, ber ihn bei aller Verschiedenheit des Wesens besser verstand, als die Uebrigen, wenn er mit Boß in die Frühlingslandschaft hinausging, dann fanden sie wohl eine Laube in einem stillen Pfarrgarten, und erbaten sich die Erlaubniß, dort verweilen zu dürsen. Und wenn Hölty dann den "Frühling" des auch zu früh dahingeschiedenen Kleist aufschlug, und der Blüthenschnee des Apselbaums sich über die Blätter streute, daß die Buchstaden darunter verschwanden, — da wurde auch das melancholische Auge Hölty's groß, und — "Rosen auf den Weg gestreut!" sang er in frischer Lebensstimmung. Er selbst munterte zur Freude auf — "wer wollte sich mit Grillen plagen, so lang noch Lenz und Jugend blühn?" — und gab sich ganz dem Sesühl hin, wie wunderschön Sottes Erde sei! Und dann warf er auch einen klingenden Liederton in den Jubelsturm der Freunde: "Ein Leben wie ein Paradies gewährt uns Vater Rhein!" Mochte er auch oft

scheinbar in sich gekehrt unter ihnen sitzen, wenn die gute Stunde ihn fand, erklang in seinem Gemüth ein Lieberquell, unschuldig froh, von liebenswürs diger Zufriedenheit.

Jene Borliebe für länbliche Zustänbe, bie sich, wie oben schon gesagt, bei bieser ganzen Dichtergruppe zeigt, spricht sich bei Hölth ganz besonders aus. Nicht blos preist er in seiner Obe "das Landleben," er knüpft überall, ob er erzählt, ober singt, daran an. Das Dorf mit seinen Tänzen und Festen, seinem Kirchlein und Friedhof, mit seinen Spinnstuben und Spuckgeschichten ist sein Lieblingsthema. Der volksthümliche Aberglauben giebt ihm allerlei Motive an die Hand. Wenn er im Schauer der Mainacht die Heren ausziehn, drollige Ungeheuer um die Zäune schleichen, und wackelnde Gespenster an die Thür klopsen läßt, daß die spinnenden Mägde Entsehen ergreift, und jeder Bösewicht im Innersten schaubert, dann bringt er es auch zu einer gewissen Komik. Solche populäre Teuseleien wendet er (angelehnt an Bürger's Lenore) auch auf die Ballade an, wie in "Tössel und Käthe," und selbst das Burleske dieser Geschichten wirkt bei ihm angenehmer, als die Komik seiner mythologischen Balladen.

So verschieben Höltn's Dichtung ist von dem tumultuarischen Ungestüm seiner Freunde, so wurde sie davon nicht verdrängt, sondern jeder ließ seinen Aeolsharsentönen Raum und lauschte ihnen gern. "Ihr Freunde," singt er beim Abschiede vom Leben, "hänget, wenn ich gestorben bin, die kleine Harfe hinter dem Altar auf, wo an der Wand die Todtenkränze manches verstordenen Mädchens schimmern!" Dann werden im Abendroth die Saisen von selbst tönen, "leise wie Bienenton." Und sie tönten von selbst, seine Lieder zählten lange Zeit unter die Liedlingslieder der Nation, und noch heut kehrt man gern zu ihnen zurück. Sie zeigen eine harmonische und von Grund aus sittlich reine dichterische Natur.

M. Miller.

Hölter bes Bundes, Johann Martin Miller aus Ulm (geb. 1750). Er kam nach Göttingen 1770, um Theologie zu studieren, begab sich vier Jahre darauf nach Leipzig, von wo aus er einem Ause als Vicar am Symnasium seiner Baterstadt solgte. Später wurde er Prediger am Münster daselbst und Prosessor der Theologie, in welchem Amt er dis zum Jahr 1814 lebte. — Miller war ebensowenig eine stürmerische Natur, als Hölth, er ließ sich von seiner ausgeregten Umgebung eben mitnehmen, trot der weichlich sentimentalen Nichtung seines Wesens. Miller wurde in seinen Romanen der Hauptvertreter der verschwommenen Empsindsamkeit, in seiner Söttinger Zeit jedoch war diese durch das Frohgefühl der Jugend, wohl auch durch den Einfluß kräftigerer Freunde, besonders Bosens, noch in Schranken gehalten. Wie beliebt Miller unter den Bundesbrüdern war, zeigen die vielen Lieder, die an ihn gedichtet wurden. Er vertritt das weibliche Element unter den

Göttingern, Bog schilbert ihn an Brückner als eine mabchenhafte Gestalt, mädchenhaft in seinem Empfinden und Dichten. Dem Klopstock'schen Fluge der Andern konnte er nicht nachfolgen, dagegen lehnt er sich vorwiegend an seinen Freund Hölty, auf bessen Hang zur Wehmuth er eingeht, wie er auch in der Vorliebe, ländliche Verhältnisse in elegischer Schilderung vorzuführen, mit ihm übereinstimmt. Zuweilen nähert er sich auch wohl der berberen Darstellung Voßens. Miller hatte das Talent leicht fließender und harmo= nischer Form, seine Lieber sind sangbar, zur Musik auffordernd. Ohne Tiefe des Gemüths geben sie so viel Durchschnittsempfindung, als der Gesellschafts= gesang vertragen kann, und so machten sie die Runde durch ganz Deutschland. Noch heut ist manches bavon in der Erinnerung, wir brauchen nur Lieder= anfänge zu nennen, wie: "Das ganze Dorf versammelt sich" — "Für mich ist Spiel und Tanz porbei" — "Was frag' ich viel nach Gelb und Gut?" - Ein neues Element brachte er mit in den Göttinger Kreis, das alte Minnelied, an dessen Nachbilbungen er, Hölty und Bog sich vielfach übten. Mit letterem blieb er auch in der Entfernung in geistigem Verkehr, und fandte ihm reichliche Beiträge für die Musenalmanache.

Seine eigentliche Berühmtheit aber verbankte Miller seinen thränenreichen Romanen. Im Jahre 1774, als ber Bund sich noch in Göttingen zusammen befand, erschien Göthe's Werther. Wie von einem elektrischen Schlag fühlte sich die Zeit, vor Allem die jüngere Generation durchzuckt. Das Stür= men und Drängen einer in allen Fibern und Regungen hochgespannten Subjektivität, ihre Auflehnung gegen alle Schranken, ihr Zerfließen in Selbst= verweichlichung, das Ringen egoistischer Unduldsamkeit bis zur verzweifelnden Selbstvernichtung, hier war es zum Erstenmal furchtbar mahnend zum Abschluß gebracht. Die Zeit verstand es anders, und wollte darin eher eine Aufmunterung, als eine Warnung erkennen. Die sentimentale Gefühls= schwelgerei wurde zuerst ergriffen und weiter fortgeführt. — Zwei Jahre nach bem Erscheinen bes Werther ließ Miller seinen "Siegwart, eine Kloster= Siegwart. geschichte" ausgehn; ber gewaltigen Erschütterung bes Werther folgte die unaufhaltsame, breite, jammerselige Thränenfluth bes Siegwart. Man rettete sich aus jener in diese, aus der verwirrenden Tollkühnheit des Entschlusses in das behagliche Gehenlassen eines weibischen Wehgefühls. Liebende, ohne Energie, ohne menschliche Tiefe, schlaffe Schattengestalten, Thränenlauge statt bes Bluts in den Abern, werden durch das Leben getrennt, und durch Nach hingeweinten Klostermauern einander auch für das Leben entrissen. Jahren wird der verkümmernde Mönch zu einer sterbenden Nonne gerufen, und erkennt in ihr die Geliebte. Auf ihrem Grabe entseelt liegt endlich seine elende Erdenhülle.

Weber im Siegwart noch in Millers übrigen Romanen sind menschliche Verhältnisse tiefer, ist das Leben in seiner Wahrheit erfaßt, Unkenntnig und

Unreise verbergen sich hinter unabsehbar breiter moralisirender Empsindelei. Die Konstitte mit der bestehenden Weltordnung, der Gesellschaft, den dürgerslichen Schranken, stacheln nicht, wie im Werther, die Leidenschaft einer tiesen Menschennatur auf, sondern stoßen das schwache Subjekt in ein verzichtendes Unterliegen, die zum willenlos kläglichen Hinsiechen und Aushauchen des Lebens. Aber kaum hat der Werther einen so großen Beisall gefunden, als Millers Romane. Sie wurden mit Thränen verschlungen, in alle Sprachen übersetzt und fanden eine lange Nachahmung.

Wie Göthe über Miller und andre bachte, welche bas, was er kunstles risch in sich abgethan hatte, migverstehend als neue Ausgangspunkte nahmen. barauf werden wir später kommen. Aber unter den Verständigeren, die durch das Verkehrte dieses Siegwartisirens unbeeinträchtigt blieben, waren doch auch die Göttinger Freunde. Boß hatte dem ersten Roman Miller's anfangs noch versucht die besten Seiten abzugewinnen. Auf die Länge konnte er es nicht mehr, und er wurde noch ungehaltener, als Miller in seinem "Kark von Burgheim" alte Erinnerungen taktlos travestirt hatte. "Deine Romane gehören mehr ober weniger zur Ohrenhängerei," schreibt ihm Boß. "Sage mir nichts von dem Beifall des Volks und dem Frohlocken der Buchhändler. Deine Freunde, deren Urtheil Dir mehr gelten muß, als Hans Hagels, find unzufrieben mit Deiner Arbeitsamkeit, und Dein alter Bog sagt Dir's aufrichtig, daß er's ist. Besonders halte ich Deinen letten Roman, und die Art, wie Du den Bund und namentlich die guten Stolberge producirst, für eine Sünde." Auch an Boie und Hölty läßt sich Bog über Miller's "Wasserromane" aus und beren "ewiges Moralgeschwätz und Nutenstifterei." — Die sentimentale Vielschreiberei Miller's umfaßt dabei nur drei Jahre. In dieser Zeit entstanden vier Romane, die im Ganzen zehn Bände umfassen. Damit war seine literarische Thätigkeit so gut wie zu Enbe. Was er zu sagen ge= habt, schien mit Einer Fluth bahin geschwemmt, in seinem 29ten Lebensjahre hatte er nichts mehr zu sagen. Spät, nachbem bie Mißstimmung, welche Bogens Aufrichtigkeit hervorgerufen, verschmerzt und Miller's Romane bereits vergessen waren — breißig Jahre seit dem Abschied von Göttingen (1804) fahen sich die Freunde wieber, und fanden sich von Neuem als alte Bundes= brüber. —

Jene schrankenlose Subjektivität, die auf ihr "Naturrecht" pochend gegen das Recht geschlicher und sittlicher Grenzen Sturm lief, sollte in einem und zwar in dem begabtesten Dichter des Göttinger Kreises in trauriger Weise zu Falle kommen, in Bürger. Was Göthe im Werther, was Klinger und Lenz in ihren Dramen, was die Dichter der Sturm= und Drangzeit nur in Bildern und Gestalten der Phantasie hinstellten, das gewaltsame Zerreißen ehrwürdiger Bande, durch die das Genie sich beengt sühlte, das trat mit

Bürger, wenigstens nach einer Seite bin, in die Wirklichkeit. Aber schwer wie die Sünde gegen die sittliche Ordnung wurde die Buße.

Sottfried August Bürger (geb. 1748 zu Molmerswerde bei Halber= Burger. stadt) erhielt seine Erziehung auf den Schulen zu Aschersleben und Halle. Da ber Bater, Pfarrer in seinem Geburtsort, früh starb, übernahm ber Großvater die Sorge für ihn, und bestand darauf, trot der Abneigung Bür= ger's, einen Theologen aus ihm zu machen. Lange konnte ber Plan nicht festgehalten werden. Bürger blieb in Halle und kam in Verbindung mit Klot, burch den ihm zwar der Geschmack an der alten Literatur erweckt wurde, der ihn aber zugleich in sein ausschweifendes Leben mit fortriß. Der Großvater, bavon in Kenntniß gesetzt, rief ben Enkel zurück, doch gestattete er ihm, nach Göttingen zu gehn, um bort bas Studium der Rechte zu be= ginnen (1768). Es währte nicht lange, so taumelte, und zwar wiederum durch alte Beziehungen zu Klot, seine ebenso sinnlich glühende als schwache Natur einem neuen Uebermaaß entgegen. Die Folge war, daß der Groß= vater von nun an seine Hand gänzlich von ihm abzog. Der rathlose Jüng= ling kam in die unglücklichste Lage, die um so weniger geeignet sein konnte, Regel ober Plan in sein Leben zu bringen. In biesem Zustande lernte Boie

Wir haben schon gesehen, wie väterlich dieser sich des Halbverlornen annahm, um den Menschen, wie den Dichter zu neuem besserem Aufleben zu erwecken. Vorerst wurde Sleim zu einer Unterstützung gewonnen, währenb ` Boie's Bemühungen es gelang, Bürgern, nach Vollenbung seiner Stubien, eine Anstellung als Justizamtmann zu Altengleichen, in der Nähe von Göt= tingen, zu verschaffen. Die Versöhnung mit dem Großvater wurde baburch wieder angebahnt. — Gewiß war auch ber Umgang mit den Bundesfreunden eine Zeitlang von sittlichem Einfluß auf Bürger's Leben. Wir haben oben schon die Gründe kennen gelernt, die ihn in einen gewissen Gegensat zum Bunbe brachten; allein die ideale Richtung, dabei das ernste, tüchtige Stre= ben der Andern verfehlten doch nicht, sein Wesen in ihrem Verkehr zu zügeln. Freilich war es nicht von Dauer. Die schönsten Eigenschaften seiner Dichter= natur, Erhebung und Kräftigung bes moralischen Charakters, scheiterten an seiner sittlichen Schwäche, an seiner zügellosen Sinnlichkeit.

ihn kennen.

Im Jahr 1774 verheirathete er sich mit der ältesten Tochter des Justizamtmann Leonhart in Niedeck. Allein bas Eingehen bieser She zeigt bereits eine schwere Verwirrung sittlicher Anschauungen. Denn schon (so erzählt er selbst) als er mit seiner Braut vor den Altar trat, trug er den Zunder der glühenbsten Leibenschaft für bie jüngere Schwester Molly im Herzen. Diese Leidenschaft legte sich nicht, sonbern wurde durch eine Reihe von fast zehn Jahren immer heftiger, immer unauslöschlicher. In bemselben Maaße, als er liebte, wurde er von der "Höchstgeliebten" wieder geliebt. "Was der

Eigensinn weltlicher Gesethe nicht gestattet haben würde, bas glaubten brei Personen sich zu ihrer allseitigen Rettung vom Verberben selbst gestatten zu dürfen. Die Angetraute entschloß sich, mein Weib öffentlich und vor der Welt nur zu heißen, die andre insgeheim es wirklich zu sein." Dag bies Abkommen nicht gehalten wurde, zeigten die Folgen. Zu einem solchen Ver= hältniß vollkommenster Unsittlichkeit, in welchem alle drei Personen sich tief unglücklich fühlten, ohne die Kraft zu haben, ihr Joch zu zerbrechen, kam äußerer Druck, der ihre Lage noch trostloser machte. Zwar gelangte Bürger nach dem Tobe seines Schwiegervaters zu einigem Vermögen, allein er ließ sich verleiten, eine große Pachtung zu übernehmen, bei welcher, da weder er noch seine Frauen zu wirthschaften verstanden, Alles wieder verloren ging. Auch sein Amt durfte er bald nicht mehr verwalten. Er zog nach Göttingen (1784), und so versuchte er sich als Privatbocent der Acsthetik und schönen Literatur. Die Versuche sielen weber glänzend noch einträglich aus, und er mußte zu ber Brobarbeit bes Uebersetzens greifen. Das Elend bes Hauses wurde endlich durch den Tod seiner Frau gehoben, und er verheirathete sich mit Molly. Aber nur kurze Zeit währte das Glück, da auch sie bald barauf starb. Es war ein harter Schlag, von dem er sich nicht wieder zu geistiger Freiheit erholte, aber noch nicht ber härteste. Der Fluch ber Sünde, ben er auf sein Haus gelaben, sollte furchtbar auf ihn zurnick fallen. — Ein von seinen Dichtungen hingerignes Mäbchen, Elise Hahn (aus Stuttgart) erklärte ihm in Versen ihre Liebe, und bot sich ihm zur Frau an. Eine Mutter für seine Kinder war Bürger willkommen, er heirathete seine leidenschaftliche Ber= ehrerin. Es war ein kurzer Rausch weniger Wochen, in ben er noch einmal taumelte. Die britte Frau war nicht gewillt, ernste Pflichten zu übernehmen. Leichtfertig, ohne Sinn für Haus und Familie, erschreckt von der Dürstig= keit, von der sie sich umgeben sah, wurde sie die Geißel des schwer Gedemüthigten. Offenkundige Treulosigkeit von ihrer Seite kam bazu, und Bürger ließ sich von ihr scheiben. Er überlebte biese lette Schmach seines Hauses nur um zwei Jahre. Körperlich und im Gemüth zerrüttet, von seinen Freunden verlassen, sogar in seinem Dichterruhm, der der lette Halt für ihn gewesen, burch Schiller's Recension seiner Gebichte, beeinträchtigt, starb Bürger 1794. Gern verhüllte man die peinigenden Verhältnisse seines häuslichen und Privatlebens, aber seine Dichtungen sind der Spiegel des= selben, sie reben laut von den beklagenswerthen Berirrungen, nicht nur bes Menschen, auch bes Dichters.

Wir haben Bürger als das größte Talent des Göttinger Kreises bezeich= net, aber mehr noch, er war nächst Göthe die lyrisch am tiessten angelegte Natur dieser Zeit. Formbildung, Neichthum der Empsindung, Ausdrucks= fähigkeit der Stimmung stehen ihm im vollen Maaß zu Gebote. Er versteht es, den kräftigsten Ton anzuschlagen, und wieder in einer melodischen Weich= Heit zu singen, daß man die bloße Sprache zur Musik erhoben glaubt. Dies wird, wie er leiber nach keiner Seite hin ein Maaß kennt, auch wohl zur Weichlichkeit, die die jungen Göttinger Genossen an ihm auszusetzen hatten. Allein die Fähigkeit, dichterische Form und Stimmung in Harmonie zu bringen, ist bei ihm wenig, gegen die erstaunliche Gewalt, mit welcher er der Leibenschaft Sprache zu geben versteht.

Bürger ist um so mehr ein Hauptvertreter ber Sturm= und Drang= Stimmung periode, als er mit seinem eignen Leben in den Kampf gegen das Bestehende tritt. Erleben des Poetischen war ja das Losungswort der neuen Zeit; und Bürger bichtete, wo er sein inneres Empfinden und Ringen sang, nur was er erlebte. Und all sein Ringen galt bem "Eigenfinn weltlicher Gesete," wie er es nannte, also in seinem Falle vor Allem der She. In seiner Ver= kennung ihrer sittlichen Bedeutung, ist sie ihm nur eine Fessel, die die allein= Berechtigte Leidenschaft hindern will, und darum eine hassenswerthe Fessel. Wer ihr das Wort rebet, ist ein "kalter Vernünftler," ber mit Spott zurück gewiesen wird. Das Subjekt, auf sein "Naturrecht" pochend, will von keiner Beschränkung wissen; und macht seinen Egvismus, seine Willkur, die zügellose Sinnlichkeit, zum Gesetz. Die ganze Reihe von Gebichten an Molly vertheibigt diese Berechtigung der Leibenschaft mit aller Sophistik der Selbst= bethörung. Wie kann, wie barf ein weltliches Gesetz ber Leibenschaft ge= bieten? Diesem Geset Hohn zu sprechen, kann bas noch Sünde sein? Und wenn es Sünde ist, so mag Alles darum zu Grunde gehn, diese Sünde ist Befreiung, der Taumel des Sinnenrausches Glückseligkeit. Aber nur eines Schrittes braucht es bis zum Erwachen. Es bringt keine Erkenntniß, höch= stens biejenige, daß statt ber Befreiung nur schwerere Gebundenheit die Sinne belaste; und das Erwachen ist ein Nothschrei der Berzweiflung, statt des Himmels eine Hölle des Dafeins zu erblicken. Zu schwach und willenlos, fich aus dieser Hölle empor zu reißen, zieht die gegen alle Sittlichkeit betäubte

keit, und flucht dem äußeren Geset, das jenem gebieten will. Bei einer so tief angelegten bichterischen Natur, wie Bürger, gewann diese Dialektik ber Leidenschaft, dies Toben des Glücks und diese Qual des Ringens einen Ausbruck, ber wahrhaft erschütternd wirkt. Alles, was seine Poesie an den Namen Molly knüpft (und es ist bie Hälfte seiner Lyrit), gleicht einem Strom von bamonischer Gewalt, der alles Denken, Wollen, Empfinden der menschlichen Natur mit sich fortreißt. Da giebt es kein Ver= schleiern, kein Verhehlen; Freude, Schmerz, die unbändigsten Regungen bes Herzens treten unverhüllt, oft mit erschreckenber Wahrheit ans Tageslicht und zeigen in verführerischen Rhythmen alle Ergüsse des Gemüths nach einem einzigen Biele hingelentt.

Leibenschaft ben qualvollsten Genuß vor. Sie glaubt an keine Schulb, sie

glaubt nur an ein inneres Geset, bas nichts anbres ist, als die Gesetlosig=

Aber jenes traurige Resultat seines Lebens, welches selbst eine am tief= sten und reichsten ausgestattete Natur ohne sittliches Gesetz unabwendbar ihrem Verfall entgegen eilend zeigt, offenbarte sich auch in der Dichtung. Denn wo kein sittliches Gefühl ist, wie soll ba bas Aesthetische gewahrt werben? Bürger's Realismus, ber weniger bas poetisch Wahre, als bas Wirkliche im Auge hat, verstößt gar zu häufig gegen bie Schönheit, ja bie innere Berwirrung läßt ihn häufig gerabezu bas Häßliche betonen. Aber trostloser noch ist die Erschöpfung. Wenn, nachdem alle Flammengluthen in bittrer Lebenserfahrung und Enttäuschung erloschen finb, kein innerer Halt geblieben ist, keine innere Mahnung ein Aufraffen gebietet, sondern die ver= weichlichte Natur in charakterloser Schwäche hinsiecht, bann ist die Poesse am Enbe. Was auch in ihrer Form noch gesagt werben mag, um ben In= Wo das pathologische Interesse anfängt, hört das halt ist es geschehn. rein poetische auf.

Doch wenden wir uns von dieser Betrachtung zu Gebieten, wo ber Dichter in seiner Bedeutung und Größe erscheint. Diese wurde schon von seinen Göttinger Freunden anerkannt, wie benn seine eigentlichen poetischen Meisterwerke vor jener Zeit entstanden, da eine unglückliche Leidenschaft ihn ganz gefangen nahm. — Auf Bürger hatte wohl Boie's Kritik, die Richtung bes Bundes aber kaum einen Einfluß. Er nahm manche Themata, die nun einmal in der Luft lagen, auf, bearbeitete sie aber auf seine eigne Weise. So die Freude an ländlicher Einfachheit, wie sein anmuthiges Gedicht "bas Dörfchen" sie ausspricht. Den Mond anzusingen, war von jeher Poetenart, und auch der gar nicht sentimentale Bürger konnte nicht umhin, ihm seinen Tribut zu bringen. Aber sehr unterscheibet sich sein Lied an den Mond von benen der Göttinger Bundesfreunde, benn während jene meist mit feierlicher Wehmuth anheben, sagt er ihm "Ei schönen guten Abend dort am Himmel!" und fängt eine gemüthliche Plauberei mit ihm an. Der Tyrannenhaß in seiner Abstraktion war ihm fremb, bagegen wendete er benselben einmal mit schärferem Blick auf den konkreten Fall an, in dem Gebicht: "Der Bauer an seinen burchlauchtigen Thrannen," worin ber Berzweiflungsruf bes von seinem Junker gepeinigten Leibeignen viel einbringlicher zum Gewissen spricht. Auf anbre Lieber, wie das Felbjägerlied ("Mit Hörnerschall und Lustgesang") und bas Trinklieb ("Ich will einst bei Ja und Nein"), die noch frisch im Gesang ber Jugend fortleben, braucht nur hingewiesen zu werben.

Balladen.

Seinen höchsten Ruhm aber erreichte Bürger in der Ballabe. Gin bichtung. volksmäßiger Erzählungston entsprach seinem Wesen von Anfang an, und er hatte sich barin geübt, noch bevor Herber barauf hingewiesen. Allein bei bem Mangel eines ernsteren Gesichtspunktes war er auf jene gräuliche Bankel= fängermanier gefallen, bie Gleim besonders kultivirt hatte, worin irgend eine Liebes= ober Morbgeschichte in halb burlester Weise erzählt wird. Gine ber

frühsten Arbeiten Bürger's bieser Art ist die Ballade "Zeus und Europa," ein rohes und schlüpfriges Machwerk. Hier hatte Boie besonders zu steuern, und mit gutem Rath an die Hand zu gehn. — Aber sobald Herber in den Blättern "von deutscher Art und Kunst" das Verständniß des Volksmäßigen eröffnet hatte, und zugleich die Sammlung brittischer Volksgesänge und Balladen des Engländers Perch in Deutschland bekannt wurde, sah Bürger seinen Weg vorgezeichnet. Ja er fühlte sich um so beglückter, als er das, was jetzt als Losung für die neue Dichtung ausgerusen wurde, Natur und Volksmäßigkeit, in seiner eignen Natur begründet sühlte.

Während der Bund in Göttingen noch streng an dem Klopstock'schen Programm festhielt, war Bürger beschäftigt (im Winter 1773), ein Meister= werk zu erschaffen, welches balb bas Prachtstuck bes neuen Musenalmanachs werben sollte. Es war bie Lenore. Die Arbeit ging langsam, sorgfältig, aber mit ganzer Freube an ber schöpferischen Kraft vor sich. Bruchstückweise fandte er das Fertige an Boie, und beide beriethen, sonberten und feilten. Wenn jemals das Bestreben, volksthümlich zu sein, mit Erfolge gekrönt wurde, so war es hier der Fall. Schon öfter sprachen wir es aus, wie miß= lich, meist unberechenbar und vom Zufall abhängig es für die Dichtung ist, ein Volkslied hervorzubringen, wie selten ein solches Ziel vom Standpunkte der Kunst aus erreicht wird. Gilt es doch nichts Geringeres, als ein Verzichten auf alle üblichen Kunstmittel, ja auf das Kunstgesetz selbst, dem die Dichtung nicht entsagen zu können scheint, ohne ihr eigenstes Wesen zu zerftören. Das ganze Geheimnig volksthümlicher Wirkung liegt aber für ben Dichter in der Versetzung seines Standpunktes. Nicht von oben herab für bas Bolt, sondern mitten im Bolke stehend und wurzelnd muß er singen, alles Wissen und Können, alle Begriffe des Kulturlebens unberührt lassen, und ganz in den naiven Anschauungen des Bolkes aufgehn. Bersteht er dies, so kommt ihm jebes Berzichten auf übliche Kunstmittel zehnfach zu Sute, benn die natürlichen Mittel der Bollspoesie sind so reich und nachbrucklich, daß bei treffender Berwendung eine künstlerische Wirkung ebenso bebeutenb, ja bebeutender abzusehen ist. Das ked von einer Situation in die andere Springende der Darstellung, welches alle unwesentlichen Vermittlungsglieder voraussett, giebt ben Bortheil, daß die Hauptmomente kräftig auf einander folgen. Aber biese Hauptmomente liegen weniger in ber Ausprägung äußerer Borgange, als in ber Betonung innerer Zustänbe. Das Gemuth muß zum Gemüthe sprechen. Ein anbres Element des Bolksliedes ift das Dialogische ber Form, welches, kundig behandelt, den Gang ber Handlung zu brama= tischer Lebenbigkeit zu steigern vermag. Alle diese Vortheile faßte Bürger ficher auf, und ba er in ber volksthümlichen Anschauung burchaus zu Hause, ber poetischen Form aber in hohem Grabe Meister war, löste er auf bem

Lenore.

Gebiet ber Ballabe ein Problem, bas immer zu ben schwierigsten gezählt werben muß.

Schon ber Stoff ist mit sicherem Blick aus dem Volksleben gegriffen. Der Streit, ob Burger's Lenore nach einer deutschen Sage, ober einem eng= lischen Vorbilde gearbeitet, oder ob es eine freie Erfindung sei, ist gleichgültig, und es thut dem Gedicht keinen Abbruch, wenn man eingesteht, daß sich allerbings eine englische Ballabe vorfindet, die eine ähnliche Geschichte erzählt. Poetische Stoffe sind Gemeingut aller Literaturen, und ber frembeste wird nationales Eigenthum berjenigen Literatur, die ihm den nationalsten Ausbruck zu geben weiß. Jene englische Ballabe, von welcher Bürger sich angeregt fühlte, erzählt ganz allgemein, wie ein Mädchen von dem Geist ihres verstorbnen Geliebten in's Grab geholt wird. Was aber machte Bürger daraus! So fest verschmolz er den Stoff mit deutschem Beist und deutschen Berhältnissen, daß er untrennbar davon wurde, und das Borbild, kaum noch erkennbar, bahinter verschwindet. Vor allem ist der sichere poetische Griff zu bewun= bern, mit bem er bie nächste Bergangenheit, die fast noch zur Gegenwart gerechnet werben konnte, für die Einkleibung seines Stoffes erfaßte. Der siebenjährige Krieg war noch in ganzer Erinnerung, das preußische Helden= thum burch und durch volksthümlich. Einen der in der Schlacht gefallenen Helbenföhne als Geist wieber vorzuführen, um bas seiner Braut gegebne Treuewort einzukösen, mußte schon ben allgemeinen Antheil erwecken. Aber weit über die stoffliche Bebeutung geht die poetische Behandlung. Wie das Bolkslied breite Motivirungen, Uebergänge und Ausmalungen von sich fern halt, so reihte auch Bürger scharfe Umrisse, starke Farben und tiefe Schatten hart an einander. Der erste Theil stellt, nach turz einführender Erzählung, bie Seelenstimmung der Heldin in bialogischer Form dar. Mit den einfach= sten Zügen spricht sich ein leibenschaftlicher Schmerz in ergreifenden Gemuthetonen aus. Der zweite Theil, ber nächtliche Ritt, ist fast ganz Schilberung, bie aber, bialogisch unterbrochen, zugleich zur Handlung wird. Alles, was ber Bolksglaube an Gespenstersput und unheimlichem Wesen an die Mitter= nachtstunde knupft, faust im Geisterritt mit vorüber, eine lebendige Bilberreihe ber Schrecken, mit welchen bie aufgeregte Phantasie alle Befinnung aus bem zerrütteten Gemuth verjagt. Nie ist bas Grausenhafte, die Wechselwirkung gwischen ber äußeren Ratur und ber Seelenstimmung, so einfach und vertieft wie hier ausgebruckt worden. Die Darstellung übt eine so fortreißende Ge= . walt, bag ber Borer fich mit an bie Sufen bes Geifterroffes gebannt glaubt, bis zum erschütternben Enbe.

Und wirklich fühlte sich die ganze Ration von diesem großartigen Gedicht sogleich ergriffen. Es wurde populär im vollsten Sinne, es hatte die gleiche Wirkung, ob es in hohen oder niederen Bildungskreisen vorgetragen wurde. Was die Volksballade zu leisten vermag, das zeigte Bürger's Lenore in

Deutschland zuerst, und in glänzenbster Weise. Die Ballabenbichtung wurde allgemein, und auch im Göttinger Kreise übte man sich, wie wir gesehen, in der Nachahmung. Allein diese Höhe, wie in der Lenore, erreichte auch Burs ger nicht zum zweitenmal, wie reich ihm auch die Balladenstoffe in ben näch= sten Jahren zuströmten, und wie schaffensfreudig er die von ihm festgestellte Dichtungsgattung noch auszubilden eilte. An englische Stoffe knüpfte er gern an, so im "Graf Walter," in "Suschens Traum," in ber "Ent= führung" und in ben noch vorzüglichen Gebichten "ber Bruder Graurock" und "ber Kaiser und ber Abt." Zu seinen schönsten Dichtungen dieser Zeit gehört auch noch "ber wilde Jäger," und sehr populär wurden die mehr auf moralischer Grundlage aufgebauten: "Das Lied vom braven Mann" und "die Ruh." In anderen bagegen, wo er es mehr auf eine breite novellistische Entwicklung absah, war er, da sein Kompositionstalent nicht ausreichte, nicht eben glücklich. Je mehr Bürger in seinem eignen Leben das menschliche Maaß verlor, besto mehr, wie wir geschen, schwand ihm auch das künstlerische. Denn ein künstlerisches Maaß hatte er taktvoll auch auf seine volksmäßigen Ballaben ber besseren Zeit anzuwenden verstanden. Aber dieses ließ er immer mehr aus den Augen, er verfiel in Manier, und schlim= mer noch, die alten Fehler seiner frühsten Beit tauchten wieder auf. Die Stoffe wurden gräßlich, die Ausführung verweilte gern bei dem Haarsträu= benben, und überschritt jedes ästhetische Maag. Balladen, wie "bes Pfar= rere Tochter von Taubenheim," machen nur noch ben Gindruck bes Häßlichen und Abstoßenden. Ebenso unglücklich fielen biejenigen Gedichte aus, worin er ben humoristischen Ton vorwalten ließ. Hier kam er gradezu wieder bei der alten Bänkelfängerei an, wie im "Raubgrafen," vor Allem in bem chnischen Machwerk "Frau Schnips."

Das strenge Urtheil, welches Schiller in seiner Recension von Bürger's Gebichten über ihn fällte, ist bekannt. Der unglückliche Dichter verbient eine milbere Beurtheilung. Was Göthe über Günther ausspricht, kann auch auf ihn angewendet werden: "Er wußte sich nicht zu zähmen, und so zerrann ihm sein Leben, wie sein Dichten." Aber seine dichterische Bedeutung ist nicht hinwegzuläugnen, selbst wenn man zugesteht, bag bie wenigsten seiner Dich= tungen einen reinen und wohlthuenden Einbruck hinterlassen. Er war ein Talent, wie die Literatur beren an Tiefe und Kraft bes Ausbrucks nicht viele aufzuweisen hat, und ein einziges seiner Gebichte, die Lenore, reicht hin, feinen Dichterruhm zu verewigen. —

Mit den Brüdern Stolberg wenden wir uns wieder zu den engeren Die Grafen Bunbesmitgliebern. Sie können füglich beibe zusammen gefaßt werben, ba ber ältere, an Talent sehr unbebeutenb, bem jungeren eben nur nachahmte, so weit es in seiner Macht stanb. Christian Graf zu Stolberg wurde 1748 zu Hamburg geboren, sein Bruder Friedrich Leopold zu Bramstedt

in Holstein 1750. Sie erhielten im väterlichen Hause die gleiche Erziehung und bezogen, wie wir gesehen, gemeinsam die Universität in Göttingen. Die Bekanntschaft mit Klopstock gab ihnen in den Augen der Bundesfreunde einen erhöhten Werth, und sie waren es, welche die Anknüpfung des Bundes mit dem Meister in's Werk sekten. Die kurze Zeit ihres Ausenthaltes in Götztingen und noch ein paar darauf folgende Jahre umfassen das Glücklichste, was die Brüder poetisch geleistet haben. Christians Dichtungen können nur wenig in Betracht kommen, obgleich er auf das ganze Programm des Bunzbes eingeübt war, antike Strophen nicht ohne Geschick versissierte, gemüthvoll im Lied sein konnte, und sich sogar in der Ballade versuchte. Wer alles das ohne dichterischen Beruf, fast allein von dem Drange getrieben, in allen Dingen das Gleiche mit dem geliebten Bruder zu thun. Nur dem wilden Ungestüm desselben konnte seine sanstere Gemüthsart, wenigstens in der Dichtung, nicht solgen, wenn er sich auch äußerlich in dieser Richtung mit fortzgiehen ließ.

Frik Stolberg

Friedrich Leopold haben wir schon als einen der stürmenbsten Tyrannenhasser kennen gelernt. Er wußte in seinem brausenden jugenblichen Ueber= schwang nicht ein und aus. Ihn burftete nach Thaten, nach Unsterblichkeit, er sehnte sich, seine Baterlanboliebe durch irgend ein Unerhörtes zu bethätigen. Er fühlte ben Genius in sich, und schloß jubelnb Alle in die Arme, die das Gleiche fühlten; er war in seinen Aeußerungen zu allen Extremen bereit, jett zu hassen, zu bonnern, zu verachten, jest ben Freunden, bem Bruber in Thränen ber Liebe an's Herz zu fturzen. Es war ihm mit seinem Haffen und Lieben, mit seinem Freiheitsburft, in bieser Zeit ohne Zweisel Ernst, und ernstlich auch nahm er es mit dem dichterischen und wissenschaftlichen Be= streben. In seinen Oben ist unter allen Göttinger Freunden am meisten Rlopstockscher Geist und idealer Schwung, das meiste Jugendfeuer, wie sich überhaupt bei ihm die verschiebenen Richtungen ber Schule, wenn nicht in bichterischer Bebeutung, boch ber Gesinnung nach, am schärfsten zuspiten. Oben, wie "ber Genius" — "Mein Baterland" — "Die Ratur" — "Der Felsenstrom" — "Die Freiheit," und gar jener "Freiheits= gesang aus bem 20ten Jahrhunbert," können als bie eigentlichen Schauftude bes Partei= und Bunbesbewußtseins bezeichnet werben. Es fehlt natürlich auch nicht an Monbschein, Hingabe an ibpllische Zustänbe, zukunf= tiger Liebe, und was sonst die Schule an Stoffen verbrauchte; und alles bas ist keineswegs leer, sondern dichterisch empfunden, dabei gemuthlich, und in ber Stimmung meift rein wieber gegeben. — In ber Ballabe wurde er sogar nächst Bürger (obgleich biesen bei weitem nicht erreichenb) am populärsten. Seine "Romange" (In ber Bater Ballen ruhte Ritter Rubolfe Belbenarm), dann die mehr lieberartig eingekleibeten: "Der deutsche Knabe" (Mein Arm wird stark) und der "alte schwäbische Rittex" (Sohn, da hast du meinen Speer) und andre, lebten bald überall im Gesang.

Auch nachdem die Brüder Göttingen verlassen hatten, blieben sie noch einige Jahre ungetrennt. Sie gingen 1774 nach Kopenhagen, wo sie als Rammerjunker in die Dienste bes Königs von Dänemark traten. Im näch= sten Jahre machten sie eine Resse nach ber Schweiz. In Frankfurt besuchten sie Göthe, der bereits als Bundesgenosse begrüßt werden konnte, und in bessen elterlichem Hause sie so viel von Tyrannen sprachen, daß Göthe's Mutter, eine Flasche Wein vor die wilden Jünglinge hinsetzend, sie bat, sich an diesen Tyrannen zu halten, wenn benn boch einem das Garaus gemacht werben mußte. Göthe murbe zur Mitreise in die Schweiz überrebet, und die stürmende Trias verfolgte gemeinsam ihren Weg. — Im Jahre 1777 trennten sich die Brüber. Christian wurde Amtmann zu Tremsbüttel in Holstein, bis 1800, wo er sich auf sein Gut Wiedebpe in Schleswig zurück= 30g. Dort starb er 1821. — Friedrich nahm einen Plat als Minister= Resident des Fürstbischofs von Lübeck in Kopenhagen ein, lebte jedoch abwechselnb auch in Eutin, wohin Voß durch seinen Ginfluß als Schulrektor berufen worben war. Später (1789) ging er als bänischer Gesandter nach Berlin, balb barauf aber seiner Gesundheit wegen nach Italien. Nach ber Rückehr wurde er Regierungspräsident in Gutin.

Es war um diese Zeit, als sich das Verhältniß zwischen Friedrich Leospold Stolberg und Boß zu trüben begann. Der erstere hatte sich dem Drama zugewendet, wofür er nicht die geringste Begadung zeigte. Mehrere Tragösdien von ihm, mit Chören nach antikem Zuschnitt, aber ohne Handlung und sast ohne Inhalt, Theseus, Timoleon, Servius Tullius erschienen hinter einander. (Christian wollte nicht hinter seinem Bruder zurück bleiben, und schrieb einen Belsazar und einen Otanes.) Voß war unglücklich über diese versehlten Versuche, und um die Verstimmungen los zu werden, erklärte er, sein Urtheil über die dramatischen Bemühungen des Freundes eins für allemal zurück zu halten. Aber eine viel tieserc Klust wurde durch Stolbergs innere Wandlung je mehr und mehr unvermeiblich.

Das Sprühseuer und die Freiheitsbegeisterung waren längst vorüber, die aristokratische Natur hatte sich bei ihm ziemlich schroff herausgebildet. Noch zwar begrüßte er die ersten Ereignisse der französischen Revolution, wie Klopstock, mit lebhafter Freude. Diese mußte freilich bald schwinden, und sie schwand, als in Paris die Abschaffung des Abels verkündet wurde, in einem Grade, daß er von einem siederhaften Franzosenhaß ergriffen wurde. Hatte er ihnen noch vor Kurzem seinen Beisall zugerusen, so schleuberte er jett seine erbittertsten Flüche gegen die "Westhunnen." Von nun an war der Sedanke der Freiheit für ihn beängstigend, und ein nusskischer Zug, der längst in ihm gelegen, bildete sich mehr und mehr heraus. Auf seiner letzten Reise hatte

er in Münster den Kreis der Fürstin Gallizin, welche für den Katholicismus Mission machte, kennen gelernt. Diese besuchte ihn bald darauf in Eutin, und heimlich hatte er sich von ihr und den Ihrigen bereits für die katho= lische Kirche gewinnen lassen. Die Freiheit auch bes Protestantismus war für ihn ein Schreckniß geworben, und mit aller Sophistik wußte er es jett zu beschönigen, daß ihm der Buchstake höher stehe als der Geist. Homer und die Griechen, die er einst besungen und überset hatte, wur= den ihm jett ein Grauen, die Antike ein trübseliges Heidenthum, und ihr Geist eine Quelle unabsehbarer Gefahren für das Christenthum. Wit Voß, dem strengen Protestanten, dem Philologen, der für seine Griechen ein= stand, mußte von nun an, bei ber Schroffheit beiber, jede Berührung zum Konflikt werben. Und wie strenge Boß ben alten Freund, als einen Abge= fallenen von allen Ibealen ber Jugend und ben heiligsten Pflichten bes Mannes, strafen konnte, bas werben wir später sehen. — Im Jahr 1800 gab Fr. Stolberg seine Stellung auf und siebelte nach Münster über, wo er balb barauf mit seiner Familie öffentlich zur katholischen Kirche übertrat. Aus dem wilben Freiheitsschwärmer war ein gefügiger Schüler des Pabst= thums geworben, der seine Bekehrung fortan auch in Schriften zu beweisen suchte. Selten hat ein Menschenleben solche Extreme umfaßt, wie bei Fr. Stolberg. Er starb 1819 auf seinem Gute bei Denabruck.

Eine ganz andre Natur, und am meisten von allen Göttinger Freunden ein Charakter, auch ein literarischer Charakter, war Voß. Er blieb sich selbst, und da er seine Jugendibeale mit,ganzer Scele erfaßt hatte, auch ihnen sein Leben lang treu; was er that und wie er wurde, war eine konsequente 3. 5. Bos. Entwickelung seines Wesens. Sein Gesammtbilb macht baher, bei allen Schroffheiten und Harten seiner Natur, doch unter ben Gestalten bes Bun= bes ben wohlthuenoften Eindruck. - Johann Beinrich Bog murbe 1751 zu Sommersborf in Medlenburg geboren. Sein Vater war als Pächter burch ben Krieg verarmt, und nahm, um die Seinen zu erhalten, eine schmale Schulmeisterstelle an. Dürftige, bäuerliche Verhältnisse umgaben die Rindheit bes Knaben. Sie blieben ihm eine theure Erinnerung, und das genügsame Zusammenleben mit der Erdscholle, dem Samen, der sie keimen ließ, wenn auch in dem kleinsten Stücken Gartenland, war ihm dis ins höchste Alter Bedürfniß. Für die Schuljahre in Neubrandenburg wurden von milbthätigen Seelen Unterstützungen, Freitische, Naturalien beigesteuert, und ber gewissen= hafte Fleiß des Knaben erweckte Freunde und Gönner. Früh erwachte die Poesie in ihm, und früher noch die Liebe zur Musik. Schon in seinen Studentenjahren hatte er es praktisch und theoretisch in der Musik ziemlich weit gebracht, und in späterer Zeit arbeitete er mit dem bamaligen Lieblings= tomponisten für Lieber und Gefänge, Johann Peter Schulz, manches gemeinsam. Das alte grünlacirte Rlavier, welches ber Bater mit auf den

Wagen packte, als er den Sohn nach Neubrandenburg brachte, und das von dort aus noch eine Reihe von Jahren mit diesem umherwanderte, kommt in manchen seiner späteren Dichtungen vor.

Da sich nach Vollendung der Schulbildung die Mittel für die Univer= sitätsstudien nicht finden wollten, mußte Boß eine Hauslehrerstelle bei einem Landedelmann in der Nähe, zu Ankershagen, annehmen. Die Demüthigungen, welche er in biefer brückenben Stellung erfuhr, würden ihn hinweg getrieben haben, wenn er nicht in bem benachbarten jungen Landprediger Brückner. zu Großen-Vielen einen Freund gefunden hätte. In Brückner, den wir als auswärtiges Glied des Bundes schon genannt haben, glaubte Voß damals eine hohe dichterische Kraft zu sehen, und blickte bescheiben zu ihm auf. Aber, auch als er davon abgekommen, blieb er ihm, und zwar sein Leben lang, innigst befreundet. — Im Jahre 1772 sandte Voß einige dichterische Proben für den Musenalmanach an Kästner, da er diesen für den Heraus= geber hielt. Kästner gab sie Boie, ber nun, erfreut über das neue Talent, mit Voß in Briefwechsel trat. Den Wünschen des in seiner, Fortbilbung ge= hemmten Jünglings nachzukommen, zeigte sich Boie auf bas Freundschaftlichste bereit. Er verschaffte ihm Freitische, eine Stelle im Seminar, Privatunters richt, und so zog Boß mit seinen kleinen Ersparnissen nach Göttingen, um die Universitätsstudien zu beginnen. Klassische Philologie, neuere Sprachen und Literatur waren die Fächer, denen er sich mit Eifer hingab.

Wie Boß hier die Freunde fand, wie er der Mitstister des Bundes, die eigentliche Seele desselben wurde, wie er die Bundessache als ernst und bes deutend auffaßte, ist schon erzählt worden. So auch seine Reise zu Klopstock, der Besuch in Flensburg, wo er sich mit Ernestine Boie verlobte, dann die letzten Tage des Bundes, Boßens Uebernahme des Musenalmanachs, dis zu seiner Uebersiedlung nach Wandsbeck. Berweilen wir hier, wo er sich mit Eiser an die Uebersetzung der Odyssee machte, einen Augenblick, um seine bisherigen Dichtungen, wie seinen dichterischen Charakter näher zu betrachten.

Boß war eine durchaus nordbeutsche Natur, gediegen, sest, energisch in seinem ganzen Wesen. Der besonnene Verstand überwog die Phantasie, die Empsindung strömte nicht aus tieser Quelle, aber sie kam bei ihm warm und herzlich zu Tage. Aber seine mehr nüchterne Verständigkeit war mit lebhastem Geist und rastlosem Krastgefühl verbunden, und so konnte er bei der grenzenlosen Anregbarkeit der damaligen Jugend, das Stürmen und Orängen nach Ibealen in ganzer Ausbehnung theilen. Boß erscheint unter den Götztingern gradezu als die liebenswürdigste Gestalt, ein krästiger Jüngling, von kindlich reinem Gemüth, wahr und offen in Gesinnung und Urtheil, tüchtig im Wollen und Streben, durchgreisend, wo es galt, mit sittlicher Autorität auszutreten. Er schwärmte sur Friedrich Stolberg, ohne sich doch zu dessen Uebermaaß der Eraltation zu steigern; er begrüßte jede neue Erscheinung der

Literatur, die sich gegen das alte "Regulbuch" auflehnte (ben Götz und Werther, Lenzens "Menoza" und "Hosmeister"), mit Jubel, und studierte boch eifrig die Regeln und Formen der Alten, übersette den Pindar, übte sich, den Theokrit nachzubilden. Die Gesundheit seines Wesens dewahrte ihn vor Irrthümern, in die so manches bedeutendere Talent versiel, und so entwicklten sich seine an sich nicht großen dichterischen Gaben folgerichtig und glücklich. Auf ihn besonders läßt sich das anwenden, was oben im Allgemeinen über den günstigen Einfluß der Zeitstimmung auf die Leistungen auch geringerer Talente gesagt wurde. Ein Fluidum von Poesse lag in der Zeit, und strömte befruchtend ein, wo die Empfänglichkeit ihm entgegen kam. Eine unverdordne Natur, wie Bosens, die mit angebornem Takt sich auf einem streng begrenzten Gebiete hielt, konnte dabei nur von Glück sagen, und brachte es zu reinerer Durchbildung, zu positiveren Ersolgen, als bei weitem größere Talente ohne sittlich ästhetische Grundlage.

In seiner Göttinger Zeit war er, wie seine Bundesbrüder, unter bem Banne ber Klopstock'schen Obenform. Das bithprambisch Pathetische lag nicht in ihm, baber haben seine Oben etwas Schweres, und wenn sie formell am besten gebaut sind, sehlt ihnen doch das elastisch Schwungvolle. Besser gelang ihm bas sangbare Lieb. Seine Lieber berühren zwar niemals, tiefer, sie zeigen seine Gemütheruhe selten ernster erschüttert, aber bei seinem ausgebilbeten musikalischen Sinn gewannen sie einen leichten melobischen Fluß. Zu Gefellschaftsliebern ganz besonders geeignet, wurden sie überall gesungen. Land= leben, Genuß ber Natur, Festfreube, Wein und geselliges Behagen ist meist ber Inhalt. (So das Mailied: "Seht den Himmel, wie heiter" — ber Landmann: "Ihr Städter, sucht ihr Freude" — Pfingstlied: "Schmückt das Fest mit grünen Maien" — Neujahrlied: "Des Jahres lette Stunde" — 'Tafellied: "Gesund und frohes Muthes" — bann "Wie hehr im Glase blinket der königliche Wein," mehrere andre Trinklieder.) Zuweilen gelingt ihm auch wohl ein vollerer Gemüthston, der, was ihm an poetischer Fülle abgeht, durch warme Herzlichkeit ersett, wie in bem schönen Liebe ("Erinne= rung"), das er seinem Hölty nachsang, ober in dem "Trost am Grabe" ("Trocine beines Jammers Thränen"), so wie in bem Gebicht "bie Sterne" ("Fleug auf durch Gottes Sternenheer").

Auch Boß war von dem Gedanken der Bolksthümlichkeit durchdrungen, allein er besaß nicht die geniale Kraft Bürger's, den Bolkston zu reproduziren. Er schöpfte nicht aus dem Quell des Bolksgemüths, sondern betrat den unzweckmäßigen Weg, für das Bolk zu singen. Er legt dem Drescher, Heuer, der Schäferin, Spinnerin, der Dorsjugend Lieder in den Mund, die in dem Streben, natürlich und den Verhältnissen angemessen zu sein, meist trocken und platt ausfallen. Der Ausdruck des Gegensatzes, in welchen er den beglückten Landmann zu dem Kulturmenschen stellt, verdirbt vollends

AUcs. Allein die Vorliebe für ländliche Verhältnisse führte ihn boch schon früh auf das Gebiet, wo er seine eigentliche Bedeutung erlangte, auf das Ihnll. Die Form dafür wurde durch sein Studium des Theokrit und Virgil hervorgerufen.

Im Ibyll war es ihm vorbehalten, eine neue und selbständige Gattung zu erschaffen. Die rein ibeale und jeder sicheren Grundlage entbehrende Ibhllenwelt Gegner's konnte Bog nicht brauchen. Er mußte gegebne Ber= hältnisse erfassen, auf realer, fester Grundlage stehen, wenn er schaffen sollte. Und so nahm er das nordbeutsche Bauernleben zum Stoff des Idhus. Er zeigt ben Landmann mit seiner Familie in ihren verschiednen Thätigkeiten, Erholungen und Festen; Burschen und Mäbchen beim Ernbten, Flachsbrechen, Bleichen, läßt sie auch wohl fingen, und ben Schäfer hinzutreten, ber ihnen alte Sagen aus der Vergangenheit ("Der Riesenhügel") erzählt. Viel Poesie weiß Voß biesen Verhältnissen nicht abzugewinnen, er zeichnet berbe tüchtige Gestalten, schilbert brave, unverborbne Gesinnungen, schilbert die Wirklichkeit von ihrer besten Seite. Aber auch das war schon ein Fortschritt. Der ver= nebelnde Schleier, mit welchem die Ibealisirungssucht das Bauernleben um= hüllt hatte, war bamit abgeworfen, und burch ein gesundes und naturtreues Bild provinziellen Volkslebens ber Dichtung wieder ein neues Feld erobert, auf dem weiter gebaut werden konnte. Doch blieb Boß nicht bei biesen bäuerlichen Verhältnissen stehen, er zog stufenweise auch ein Weniges aus bem Rulturleben, so weit bies sich nicht von naiven und einfachen Zuständen ent= fernte, in das Bereich des Johus. So in dem "fledzigsten Geburtstag," worin er den Besuch schilbert, den er selbst nach der Verheirathung mit seiner Ernestine bei den alten Eltern abstattet, und ihre Gestalten, ihr Hauswesen, bis auf Kuckucksuhr und Elle von Nußbaumholz, abmalt. Man ist heutzus tage schnell bereit, über biese Dichtungen, zugleich mit ber "kalmankenen Jacke" bes ehrlichen Rüstere Tamm, ein wegwerfendes Urtheil zu sprechen, und doch hatte jene Zeit, die sich an der liebevollen Detailmalerei erfreute, nicht so unrecht, benn auch bas Kleinleben, wenn sich bas Menschliche rein barin ausspricht, hat seine Bebeutung.

Dies gilt auch von Boßens (etwas später versaßtem) größerem Gedicht: "Louise" in drei Idyllen. Diese waren erst einzeln in den Musenalmanachen von 1783 und 1784, so wie in Wieland's Merkur (1784) herausgekommen, nachher wurden sie erweitert und zum Ganzen vereinigt. In der That kann auch jede einzeln für sich bestehen, und von eigentlicher Komposition des Ganzen ist kaum zu reden. Die erste schilbert den Besuch des Bräutigams der Tochter in der Predigersamilié, die zweite einen geselligen Nachmittag derselben im Walde, die britte die Vermählung im kleinen Kreise, der nur durch das Beisein einer befreundeten Gräfin und ihrer Kinder erweitert wird. Einsache Vorgänge ohne Konssitt, harmlos erzählt, Bilder eines heiteren

Idpa.

Louise.

Familienlebens in glücklicher Beschränkung. Lauter gute Menschen ohne be= sonders ausgeprägten Charakter, rein in ihrer Liebe, Freundschaft und Fröm= migkeit, aber auch ohne lebhafter geweckte Innerlichkeit. Ein gemüthlich behagliches Dasein, bessen kleinste Vorgänge, wie Essen und Trinken, mit jener hingebenden Ausführlichkeit geschildert werden, wie Voß sie im Homer gefun= ben hatte. Diese homerischen Züge und Wendungen geben bem Ganzen eine gewisse stylvolle Haltung, und in dieser, so wie in der Beweglichkeit und Geschlossenheit der immerhin einfachen Handlung, hebt sich bas Gebicht über bas reine Ibhu hinaus. Das Hauptgewicht liegt jedoch auf der Ausmalung des Einzelnen. Lebensweise und Gewohnheiten, Haus und Garten mit ihrer Einrichtung, Kleidung und Geräthe, sehen wir bis in's Kleinste' geschildert, und mit einer Ausführlichkeit und Treue, wie es nicht leicht wieder geschehen Und so, wenn der poetische Werth dieses Gedichts auch nur gering an= zuschlagen ist, bleibt Voßens "Louise" ein naturwahres Kultur= und Kostüm= bilb einfach schlichten bürgerlichen Lebens in einer bestimmten Zeitepoche. — Daß bieses Gebicht Göthe's "Hermann und Dorothea" hervorgerufen, ist oft genug ausgesprochen, und als sein Hauptverdienst ausgesprochen worden. Vorläufer eines so hohen bichterischen Werkes zu sein, ist an sich auch schon etwas, doch wird der Louise ihr bescheidnes eignes Verdienst in der Literatur auch bleiben.

Wir kehren zu Voßens ferneren Lebensereignissen zurück. Er war im Frühjahr 1785 nach Wandsbeck gezogen, um in Claudius' und Klopstock's Umgang zu leben. Die 400 Thaler Honorar, welche der Musenalmanach abwarf, schienen ihm hinreichenb, um einen Hausstand barauf zu begründen, und so verheirathete er sich mit Ernestinen. Sie lebten sehr anspruchslos und beschränkt, ein einziges Kämmerchen und eine Laube im Garten genügten ihrer Bescheibenheit einen Sommer lang vollkommen. Aber die größten Männer suchten sie in ihrem Asyl auf: Klopstock war häufiger Gast, Lessing kam zum Besuch, die Nähe von Hamburg brachte ste mit der Welt in dauernde Verbindung. Sowohl über diese Zeit, so wie über Voßens ferneres Leben, bis zu seinem Tobe, verbanken wir Ernestinen bie reichhaltigsten Mittheilungen. Sie hat nicht eigentlich die Biographie ihres Gatten geschrieben (von ihm selbst existirt ein Bruchstück, welches seine Jugendjahre beschreibt), als viel= mehr ihr gemeinsames Leben und Arbeiten — benn sie nahm auch an seinem Dichten mit "Sitz und Stimme" Theil — geschildert. Diese Schilderungen \*) sind das Naivste und Rührenbste, was jemals aus der Feder einer Frau geflossen ist. Mit frischer Anschauung und reinem Urtheil verbindet sie die innigste Hingebung und Güte, und läßt aus ihrer Darstellung unbewußt ihr

Erneftine Bog.

<sup>\*)</sup> Sie stehen in den von seinem Sohne Abraham berausgegebenen Briefen Bogens, wo sie Theile des 2ten und fast den ganzen Sten Band umfassen.

eignes Bild in schöner Liebenswürdigkeit hervorgehen. Nirgends 'etwas Gesuchtes ober Gemachtes in Empfindungen, Alles einfachste Natur. Sie schrieb biese Lebensstizzen in hohem Greisenalter, nach bem Tobe ihres Gatten nieder, wo sie ein reiches Leben hinter sich hatte, und von fast allen hervor= ragenden Persönlichkeiten der Literatur erzählen konnte. Ihre Beobachtungen sind, selbst wenn sie über Männer, wie Göthe und Schiller, und beren Werke spricht, immer fein und treffend. Ernestine Boß gehört zu ben reinsten und edelsten Frauengestalten, die je ein Dichterleben getheilt haben, ihr gebührt daher ein Chrenplat in ber Literatur.

Im Jahre 1778 folgte Boß, nach vergeblichen Bemühungen, in Hamburg eine Stellung zu erhalten (bort war der durch Lessing berühmte Haupt= pastor Göze noch immer ein Machthaber), einer Berufung als Schulrektor nach Otternborf im Lande Habeln. Dort verlebte er vier glückliche Jahre, fleißig an der Uebersetzung der Obyssee. Er verließ diese halb ländliche Ein= gezogenheit aber gern, als Friedrich Stolberg ihn in eine gleiche Stellung nach Eutin berief. Die alten lieberreichen Zeiten des Göttinger Freund= schaftsbundes erneuerten sich hier zum Theil, da auch Boie und Esmarch häufig nach Eutin kamen, und Gerstenberg hierher zog. Aber Boie und Esmarch starben, und bas Verhältniß zu Stolberg trübte sich. Nach zwanzig= jähriger Wirksamkeit legte Voß seiner geschwächten Gesundheit wegen sein Amt nieder (1802), und beschloß, von seiner Pension vorerst in Jena zu leben, wo zwei seiner Söhne studierten. Hier trat er in unmittelbare Berührung mit Schiller und Göthe, allein es zeigte sich schnell, daß ein näheres Verhältniß sich nicht herausstellen wollte, so sehr jene beiden es sich auch angelegen sein ließen.

Als Bog nach Jena kam, ftanb seine literarische Bebeutung wie sein Ruhm auf bem Gipfel. Abgesehen von seinen poetischen Werken, hatte er burch seine philologischen Auffätze (in Boie's Museum, Wieland's Merkur und andern Journalen), seine Mythologischen Briefe (2 Bände), seine "Zeitmessung ber beutschen Sprache," sich zu einer wissenschaftlichen Autorität gemacht, und burch die Uebertragungen altklassischer Werke, vor Mem durch die des Virgil, der Ilias und Odyssee, die deutsche Uebersetungs= kunst begründet. Das Eraltirte seiner Jugenbrichtung war längst einer Nareren Anschauung gewichen, er vergötterte Klopstock nicht mehr, sondern sah, bei aller Freundschaft für ihn, seine Schwächen ein; er haßte Wieland nicht mehr, sondern erkannte bessen Vorzüge und Verdienste willig an, wie er benn auch in ein persönlich freundschaftliches Verhältniß zu ihm getreten war. Allein die fast ausschließliche Beschäftigung mit der alten Literatur, mehr aber noch seine Eingezogenheit und Entfremdung von der Welt, hatten Gothe und ihn in eine einseitige Richtung gebracht. Er war nicht blind für die glän=. zende Epoche, welche die beutsche Dichtung in Weimar feierte, allein es fehlte

ihm ber offne Sinn, sie ganz zu erkennen. Hatte er schon bei bem Erscheinen von Hermann und Dorothea ehrlich seine Ansicht ausgesprochen, bag bas Gedicht seiner Louise nicht gleich komme, so wußte er sich in Schiller's Dra= men, besonders in die Sprache berselben, nicht zu finden. Das Drama war ohnehin nicht Vogens Sache. Während seine Frau und seine Söhne begei= sterte Anhänger Schiller's waren, und Ernestine bei ber ersten Aufführung bes Tell entzückt die Hand Schiller's brückte, in dessen Loge sie saß, quälte Voß sich vergeblich, die Schönheiten seiner Stücke nachzufühlen. Nicht daß er sich absichtlich bagegen verstockt hätte, im Gegentheil las er bieselben mit seiner Familie zusammen, und that sein Möglichstes, sich dafür zu interessiren. Auch fehlte es nicht an persönlichem Entgegenkommen zwischen Schiller und Boß. — Noch weniger mochte sich Göthe die Bildungselemente, bie er in Boß sah, sich entgehen lassen, er hoffte viel von seinem Umgang, und brang in ihn, daß er sich in Jena ober Weimar fest anstedle, wofür er ihm bereits eine Pension vom Herzog ausgewirkt hatte. Allein bazu war Voß nicht zu bewegen, er fühlte sich hier nicht in seinem Element, und von der Vielseitig= keit der Interessen dieses Kreises gradezu gestört und gedrückt. Doch blieb bas Verhältniß zwischen Bog und Göthe einige Jahre lang ein recht freund= liches. "Daß es kein herzliches werben konnte (sagt Ernestine), dazu waren beibe Naturen zu verschieben. Dem Manne, der sich überall vielseitig bewegte, und in allen Fächern zu glänzen bemüht war, konnte bas Streben, in einem engeren Kreise nach Vermögen zu wirken, leicht einseitig und beschränkt erscheinen. Inbessen strengten beibe sich an, die Seiten, wo sie sich berührten, festzuhalten, und das Gute. das sie an einander schätzten, zu würdigen."

Ein großer Verdruß aber war es für Göthe, als Voß die Einladung des Großherzogs von Baden nach Heidelberg und ein bedeutendes Jahrgehalt von demselben annahm. So siedelte Voß, nachdem Schiller kurz vorher gesstorben war (1805), nach Heidelberg über, wo er noch eine Reihe von Jahren lebte. Er starb in seinem 76sten Lebensjahre (1826).

Bosens Charafter hatte sich mit den Jahren konsequent, aber einseitig schroff und scharskantig herausgebildet. Er war eine eichenknorrige nords beutsche Natur, brav, tüchtig, aber hartnäckig und unbeugsam. Die mancherslei wissenschaftlichen Fehden, die er durchsocht, wurden daher von ihm mit einer Schärse und Bitterkeit des Ausbrucks geführt, die den Mann, so mild und herzlich er den Freunden gegenüber war, den Feinden gradezu als surchtbar erscheinen ließ. Und auch der Freund konnte ihm zum Feinde werden, wenn er absiel von den Gedanken, die sie gemeinsam einst beschworen hatten. Der Sedanke der Freiheit war ihm seit seiner Jugend ein Heiligthum gewesen, freie Forschung, freie Gesinnung und Selbstbestimmung waren ihm die höchsten Pslichten des Mannes. Als Fr. Stolberg zur katholischen Kirche

übertrat, berührte ihn dieser Schritt tief schmerzlich, doch schwieg er noch dazu; als dieser aber seine "Geschichte der Religion Jesu Christi" schrieb, und babei engherzig und mit undulbsamem Renegateneifer sich Ausfälle auf den Protestantismus erlaubte, konnte Boß sich nicht mehr halten, und trat mit ber ganzen Wucht seines Zornes gegen ben Abgefallnen auf. Die Schrift "Wie ward Fritz Stolberg ein Unfreier?" ist das bitterste und schwerste Kampse-Strafgericht, mas wohl jemals ein Mann über einen einstigen Freund verhängt hat. Der Protestantismus war ihm die Burg und Bürgschaft ber Freiheit, wer sie antastete, offen ober verschleiert, forberte die Waffen seines Ingrimms heraus. So galt ihm auch bas Treiben ber neueren Romantiker für einen Abfall von bet Würbe beutscher Dichtung, mehr aber noch als ein hassenswerther Rückfall in geistige Unfreiheit und Barbarei. In dem Ueber= wuchern ber üppigen Formen bes Subens fah er eine Berweichlichung bes beutschen Wesens, ein antinationales Element. Vor Allem aber mußte ihr Rokettiren mit bem Mittelalter, ihre mystische Verdämmerung und Verun= staltung besselben, ihre Hinneigung zum Katholicismus, seine Erbitterung aufregen. Boß, nachdem er seit jener Göttinger Zeit brei Generationen und drei literarische Epochen gesehen hatte, den Sturm und Drang, den hellen Tag ber klassischen Zeit in Weimar, und bas ihn gar verwirrende Zwielicht ber romantischen Schule, steht ba wie ein Recke aus alter Zeit, ber eine einzige, in ihm scharf ausgeprägte Ibee verficht, und sich im Innersten berufen fühlt, gegen Alles, was biefer Ibee zu wibersprechen scheint, gewaltsam einzuschreiten. Er irrte barin oft und viel, aber bei aller Schroffheit und Härte bleibt die tüchtige, ächt beutsche Natur in ihm verehrungswürdig.

Dieses Harte, Edige und Scharfkantige prägte sich auch in seinem Styl aus, und sogar barin, wo er noch heut für uns von Bebeutung geblieben ist, in seinen Uebersetzungen. Schon Bürger hatte Theile der Ilias in Jamben zu übertragen versucht, ihm folgte Fr. Stolberg, aber erst Bogens Verbeutschungen des Homer gewannen dauernben Beifall, er wurde der eigent= liche Begründer der Uebersetzungskunft. Die Obpsiee bilbete er noch in der Weise nach, daß er banach strebte, das Original in so weit wieder zu geben, als es sich dem beutschen Styl anbequemen wollte. Mehr Gewalt that er ber Sprache schon in ber Ilias an, wo er ihr griechische Formen und Wendungen aufzuzwingen suchte. Und bies Verfahren wurde in seinen späteren Uebersetzungen immer mehr vorherrschend, so des Horaz, Aristophanes. Auch er unternahm mit seinen Söhnen (mit welchen er auch die Märchen ber Tausend und einen Nacht übertrug) eine Uebersetzung des Shakespeare. wurde barin von den Romantikern bei Weitem übertroffen, wie überhaupt, was er in diesem Fache begonnen und angeregt, ihm noch bei Lebzeiten über ben Kopf wuchs, und sein beutscher Shakespeare ist seit bem Schlegel-Tieck'= schen vergessen. Um so populärer hat sich seine beutsche Ilias und Obyssee

Ueber-

erhalten, und es wird nicht leicht sein, diese Uebertragungen, die bei allen sprachlichen Härten bei uns so ganz in Fleisch und Blut aufgegangen sind, zu verbrängen.

Von den übrigen Freunden des Göttinger Bundes wäre nur noch Leisewitz zu betrachten, den wir jedoch als einen Dramatiker für das nächste Kapitel aufsparen. Mit Boß verkehrte im letzten Winter in Göttingen, nachs dem der Bund sich schon aufgelöst hatte, noch Christian Abolf Overbeck aus Lübeck (1755—1821), der auch in Folge für den Musenalmanach beisteuerte. Seine "Lieder für empfindsame junge Herzen" (z. B. "Das waren mir selige Tage" — "Blühe, liedes Beilchen" — "Warum sind der Thränen unter'm Mond so viel?") wurden viel gesungen. Günther von Göckingk (1748 bis 1828), der erst den Bürger'schen, dann den Boß'schen Musenalmanach mit herausgab, ist ein Vertreter des "langen epistolischen Husenalmanach mit herausgab, ist ein Vertreter des "langen epistolischen Husenalmanach ein "Journal von und für Deutschland" (seit 1784).

Claudius.

Einen Augenblick aber muffen wir noch verweilen bei Mathias Claubius. Geb. 1740 im Holstein'schen (in Rheinfelb), studierte er in Jena, wo er in anakreontischen Liebern tändelte, und ließ sich 1770 in Wandsbeck nieber. Hier gab er eine Wochenschrift, den "Wandsbeder Boten" heraus, schloß sich aus ber Entfernung ben Göttinger Genossen an, und lebte balb in freundschaftlichem Verkehr mit Klopstock und Voß. Die populäre Haltung des "Boten" trug ihm (1776) einen Ruf als Oberlandeskommissär nach Darmstadt ein, als welcher er auch die Darmstädtische Landzeitung zu redigiren und allerlei Gemeinnütziges bafür zu schreiben hatte. Allein die bortigen Verhältnisse behagten ihm nicht, und schon nach einem Jahre kehrte er in sein Wandsbecker Stillleben zurück. Hier wurde ihm auch gestattet zu wohnen, als er (1788) bie Ernennung zum Revisor ber Holstein'schen Bank zu Altona erhielt; er verblieb daselbst bis zu seinem Tode, 1815. Claudius hat nicht eigentlich einen neuen Ton in die Literatur gebracht. stilles, fanftes, frommes Gemuth, und in seinen Liebern Hölth verwandt. Seine Abend= und Mondlieder ("Das schöne große Taggestirne vollendet feinen Lauf" — "Der Mond ist aufgegangen" — "In stillem heitrem Glanze") sind innig und gemüthlich, und eine naive Drolligkeit steht ihm in anberen nicht übel. Sehr populär aber wurde er durch seine im Ganzen philistrosen Gesellschaftelieber, wie: Herrn Urians Reise um die Welt ("Wenn jemand eine Reise thut"). Auch sein berühmtes Weinlied ("Betränzt mit Laub den lieben vollen Becher") ist nur ein burleskes Stuck ohne Poesie, und wäre die prächtige Melodie nicht, so würde es, da so viel Bes= seres vergessen ist, nicht heut noch gesungen werben. — Auch Claubius wurde für die Ibeen der Genieperiode gewonnen, obgleich von Stürmen und Drangen nichts in seiner Natur lag. Manche Werke ber neuen Schule besprach er

auch in seinem "Boten". Er hatte sich für biese Wochenschrist eine eigne Art volksthümlichen Sprachstyls gebilbet, ber anfangs zwar in seiner Naivetät wirksam war, balb aber in unleibliche Ziererei und Manier ausartete. Man höre nur ben Anfang seiner Anzeige bes Werther: "Weiß nicht, ob's 'n Ge= schicht ober 'n Gedicht ist; aber ganz natürlich geht's her, und weiß einem die Thränen recht aus'm Ropf heraus zu holen. Ja, die Lieb' ist 'n eigen Ding; läßt sich's nicht mit ihr spielen, wie mit einem Bogel. Ich kenne sie, wie sie durch Leib und Leben geht, und in jeder Aber zuckt und stört, und mit 'm Kopf und der Vernunft kurzweilt. Der arme Werther! Er hat sonst so feine Einfälle und Gebanken. Wenn er boch eine Reise nach Pareis ober Peding gethan hätte! So aber wollt' er nicht weg von Feuer und Brat= spieß, und wendet sich so lange bran herum, bis er caput ist. Und bas ist eben das Unglück, daß einer bei so viel Geschick und Gaben so schwach sein kann, und darum sollen sie unter ber Linde an der Kirchhofmauer neben seinem Grabhügel eine Grasbank machen, bag man sich barauf hinsete, und ben Kopf in die Hand lege, und über die menschliche Schwachheit weine." — Aber lange währte sein Antheil an dem neuen Leben der Literatur nicht. Seine einst gemüthliche Frömmigkeit verknöcherte sich mehr und mehr zu einem starren Pietismus, und bald starb er für jedes Interesse ab, welches außer= halb seiner mystischen Selbstvereinsamung lag.

## Behntes Kapitel.

## Die Originalgenie's und das Drama.

Wir haben im vorigen Kapitel bie ganze Literatur ber Sturm: und Drangperiode in zwei Schulen getheilt. Die eine bestand aus dem Götztinger Dichterbund und seinem Anhang, der, von Klopstod und Herber ansgeregt, sich vorwiegend der Lyrit zuwandte. Die andre, bei weitem wilder und stürmischer, bemächtigte sich des Dramas. Es ist merkwürdig, daß sich eine Schule, die sich mit einer Art von Tobsucht gegen alle Form, nicht allein der Dichtung, sondern auch des Lebens, auslehnte, grade an diesenige poeztische Gattung machte, welche die geschlossenste Form und das genaueste Formstudium verlangt. So wenige, bleibende Werte aus ihr auch hervorzgingen, so zeigt sich in dieser dramatischen Richtung doch das Streben nach dem höchsten Ziel der Dichtung. Die Talente, welche nach denselben rangen, entsprechen an Bedeutung der Größe ihres Ziels, nur daß sie ihre Krast meist auf Irrwegen verschwendeten. Die Göttinger brachten es, ohne daß

von eigentlichem Genie bei ihnen die Rede sein kann, bei beschränkteren Talenten und auf engerem Gebiete, zu positiven Resultaten; die "Original- und Kraftgenie's," jenen an Individualität, Tiefe, Scharsblick, Kühnheit, weit überlegen, blieben hinter ihrem größeren Ziel zurück, da sie es, anstatt mit positiven, mit destruktiven Mitteln verfolgten. Nur ein einziger, Göthe, hebt sich groß und siegreich über sie hinaus, weil er dem Sturm seines Inneren Halt gebot, und die Kunst tiefer erfaßte, als alle andern.

Galt ben Göttingern Klopstock als ber Messias ber neuen Dichtung, so war für die gleichzeitig auftretenden dramatischen Kraftgenie's Shakespeare ber Anfang und bas Enbe aller Poesie. Die Begeisterung und migverstan= dene Nachahmung besselben begann schon einige Jahre vor jenem Aufjat Herber's über ihn (in den Blättern von deutscher Art und Kunst), ein Zei= chen, baß der Geist ber Zeit sich schon zu regen begann, Herber ihn nur auszulegen hatte. Aber seine Auslegung wurde bas Grundbuch ber bramatischen Epoche. Lessing hatte bas Ansehn bes französischen Drama's in Deutschland erschüttert, hatte bewiesen, daß die Franzosen den Aristoteles migverstanden, aber von der Bühne waren französische Stude noch keines= wegs verjagt. Gleichzeitig mit ber Nachahmung Shakespeare's wurde nun von den Originalgenie's der Kampf gegen die französischen Reste aufgenom= men, und, um die Sache bei der Wurzel anzugreifen, selbst dem Aristoteles der Krieg erklärt. Galt der Krieg doch Allem, was einem System glich, Allem, was in der Kunst und im Leben als Gesetz und Regel auftrat, und das Genie in seinem Gefühl der Selbstberechtigung hemmte und beleidigte. Was sollte nun noch ber alte Aristoteles mit seinen bramatischen brei Gin= heiten, der Zeit, des Orts und der Handlung? "Zum Henker, hat denn die Natur den Aristoteles um Rath gefragt, wenn sie ein Genie machte?" ruft Lenz in den Anmerkungen über das Theater aus. "Sind zehn Jahre nicht eben so gut eine Einheit, als 24 Stunden? Und hat sich Shakespeare jemals um Einheiten, wie Ort und Handlung, gekümmert? Bei uns ist es die Reihe von Handlungen, die wie Donnerschläge auf einander folgen, eine bie andre stüten und heben, in ein großes Banze zusammenfließen muffen, bas hernach nichts mehr und nichts minder ausmacht, als die Hauptperson, wie sie in der ganzen Gruppe ihrer Mithändler hervorsticht." Das Ver= theibigen konventioneller Formen und Regeln, im Leben wie in ber Dichtung, ift ein Verbrechen gegen das Genie, welches "Rache fordert." Also Rache! und Alles zum Tort und zum Possen bem Konventionellen und seinen Berthei= bigern. "Wir (bie Genie's) sinb da, bie Schäben einzurichten, woran bie Welt durch garstige Uebereinkommungen krank liegt." (Klinger, "Simsone Grisalbo.")

Die Charaktere sollten fortan Alles sein, die Handlung ihnen nur zur Entwickelung dienen, eine eigentliche Bühne wurde gar nicht mehr in's Auge

gefaßt. Das Leben, die Wirklichkeit, war die Bühne, wo viele Handlungen zu gleicher Zeit vorgehen; und ob das Dargestellte noch auf dem Theater möglich sei, banach fragte man nicht. Man folgte Shakespeare in bem raschen Scenenwechsel, bachte aber nicht baran, ober mußte nicht, bag nur bei seiner feststehenden Bühne ohne Dekorationswandlung berglrichen thunlich war. Man ließ die Handlung an den verschiedensten Orten spielen und mit Windes= schnelle vorüber fliegen. Zett ist die Scene in Rom, gleich barauf in Ost= preußen. Drei Worte nur werben bort von einer Person gesprochen, unb wir sind in Straßburg, wo wir eine flüchtige Unterhaltung vernehmen, um uns eine halbe Scite weiter in Naumburg zu finden. Aber noch mehr wird bem Drama zugemuthet. Wir erleben, daß ber Ort ber Handlung im Reise= wagen ist, ober auf bem Sattel bes Pferbes, welches Meilen im Galopp zurücklegt, während der Rebende seine Monologe hält. Oft ist sogar die Scene nirgenbs, und man erfährt nicht, wo die Personen mit dem Schicksal habern, weinen und rasen. — Mit biesem Hinausbrängen über bie Grenzen der Bühne gehen andere Extravaganzen gegen die Form zusammen, und zwar gegen nicht mehr als Alles, was in allen Zeiten für die dramatische Form in Anspruch genommen worden ist. Auf eine organisch gegliederte Kompo= sition wird verzichtet. Der erste Wurf und der Instinkt des dramatischen Talents werden jett zum Regulator. Der Sprache wird aller Prunk abge= rissen, der natürlichste Ausbruck soll jetzt für den dichterischen und wahrsten gelten. Dabei werben in der That große Vortheile errungen, aber Sprache und Styl bes Drama's zugleich unkunstlerisch, einheits= und haltungslos gemacht. Denn ben Originalgenie's galt ja auch ber tobenbste und auf bie Spite geschraubte Ausbruck einer unklar wilben Gemüthestimmung für Natur, ebenso das Schimpfen, das Umsichwerfen mit Unfläthereien. So wechselt die Sprache zwischen höchstem Schwung und trivialster Redeweise, ist balb er= haben, warm und mahr, balb trocken, lüberlich, sogar ungezogen. Diese Eigenschaften kehren mehr ober weniger bei allen Stücken ber Kraftgenie's wieder, sie sind die ausgesprochnen Kennzeichen ber Schule.

Was die Charakteristik betrifft, der jetzt die Handlung allein als Folie dienen sollte, so tritt allerdings der Fortschritt überall überraschend entgegen. Da giebt es keine Schablone mehr, wie im französischen Drama, nach der die handelnden Figuren sich bewegen, sondern das Streben herrscht allein, jede Gestalt in ihrer Innerlickkeit auszuprägen. Und dies ist die Seite, nach welcher hin die Talente der Zeit sich als bedeutend erweisen. Wenn es ihnen, bei ihrem Zerbrechen der Form, nicht gelang, Charakterbilder von ewiger Besteutung zu erschaffen, so zeigen sie in ihren Stüden doch eine Fülle von glänzenden Zügen innerer Wahrheit, Beobachtung, menschlicher Größe und Anmuth, zwischen allen Schlacken doch das lautere Gold der Menschlickeit, Natur und Poesie, das aus dem Verworrenen und Unkünstlerischen der Hands

lung hervorsieht. Diese besteht meist aus einem Konglomerat von einem halben Dutend Handlungen, wovon eine nach der andern, oft völlig unent= wickelt und ungelöst, abfällt, so bald sie dem Dichter nicht mehr behagt. Selbst der novellistische Eindruck, den sie in vielen Stücken macht, wird das durch getrübt, andrerseits aber hat die Menge von Bildern, die an dem Leser vorüber sliegt, zumal bei den mancherlei hervorstechenden Zügen, etwas Fort= reißendes. Wir sprechen hier vom Leser, denn wie diese Stücke in lebendige Darstellung vor einen Zuschauersreis gedracht werden konnten, ist ein ansscheinend unlösdares Problem. Und doch wurden sie aufgeführt. Der große Schauspieler Schröber in Hamburg war ein entschiedner Freund der genialen Schule, und wußte die Theaterscheere für seiner Leitung in Scene gingen.

Bis auf wenige sind sie jest so gut wie verschollen, und zählen mehr unter die Curiositäten der Literatur; wichtig und von großem Interesse für die Entwicklung des Drama's, aber ohne einen künstlerischen Genuß zu geswähren. Und wie viel Geist und Begadung, wie viel Schönheit und Poesse ist damit der Vergessenheit anheim gegeben! Es bleibt ein trauriger Verlust für das deutsche Drama, daß eine Reihe hochbegabter Talente nicht zu jener maaßvollen Durchbildung gelangte, wie sie Göthe in sich erzwang, sondern entweder im Chaos stecken blieb, oder einen Entwicklungsweg nahm, der dem Theater auch nichts zu Gute brachte. Die Vewegung der Handlung, die ganze Fülle neuer Momente hatte aber doch einen nachhaltigen Einfluß auf das Theater. Es war eine Erbschaft, die Schiller antrat, um von hier aus ein nationales deutsches Drama stylvoll durchzubilden.

Gersten. berg.

Wir sagten vorhin, daß die bramatische Sturm= und Drangperiode sich schon angekündigt habe, noch ehe Herber bas Losungswort gegeben. Sie hatte ihren Vorläufer in Gerstenberg's Tragobie Ugolino, ber fünf Jahre por bem Göt von Berlichingen erschien. Heinrich Wilh. von Gerften= berg, geb. zu Tondern (1737) in Schleswig, studierte die Rechte in Jena, trat bann in banische Kriegsbienste, verließ sie aber als Rittmeister wieder, und wurde banischer Resident und Consul in Lübeck (1775). Zwei Jahre lebte er in engster Verbindung mit Voß in Gutin, dann in Altona, wo er (1823) starb. Wir haben Gerstenberg schon als den Urheber der Barben= poesie kennen gelernt, und als Theilnehmer an ber Tänbelei ber Anakreontiker. In beiben Richtungen steht er über seinen Genossen, allein Epoche machte in der Literatur hauptsächlich sein Drama Ugolino (1768). Der Stoff ist ber Erzählung aus Dante's Hölle entnommen, von Gerstenberg nur bramas tisch zurecht gelegt worden. Ugolino, Felbherr der Pisaner und Abgott seiner Mitbürger, wird von dem Bischof Ruggiero, der ihm Freundschaft heuchelt, verleitet, nach der Fürstenmacht über Pisa zu streben. Es gelingt dem ränkevollen Reiber, und als bieser ben Helben umgarnt sieht, weiß er bie Umstände für sich selbst zu benutzen, um ihn zu stürzen. Sein Haß hat einen furchtbaren Tod für den Feind ersehen. Er läßt Ugolino mit seinen drei Söhnen in einen Thurm sperren, und Hungers sterben. Dies der Stoff. Er ist nicht ohne dramatische Motive, der Ausgang jedoch dramatisch uns möglich. Und grade diesen Ausgang hat Gerstenberg allein in's Auge gefaßt.

Sein Ugolino hat am Beginn bes Stückes seine bramatische Schuld hinter sich. Es beginnt im Kerker und endet daselbst. Nur vier Personen treten in den fünf Atten auf, der Helb und seine drei Söhne, von benen die beiden jüngsten noch Knaben sind. So ist die Handlung auf den kleinsten Umkreis beschränkt, und boch erstaunt man, was mit den geringsten Mitteln hier geleistet wird. Ugolino und bie Seinen hoffen noch auf Befreiung. Dem ältesten Sohne gelingt ce, in der Höhe des Thurms eine Spalte zu finden, die er erweitert. Er wagt einen gefährlichen Sprung, und eilt zu Freunden, sie um Hulfe anzurufen. Aber er wird entbeckt, und Ruggiero schickt ihn mit einem Briefe zu Giannetta, seiner trauernben Mutter. Der Brief ist vergiftet, Giannetta stirbt, als sie ihn liest, und Francesco muß einen Giftbecher leeren. Ueber Nacht wird er in ben Thurm zurück gebracht, mit ihm in einem Sarge bie Leiche ber Mutter. Nun beginnen furchtbare Scenen. Man hört die Schläge, mit welchen ber Kerker für immer vernagelt wird, und der Vater, nun aller Hoffnung entblößt, verflucht seinen Sohn, ber das Unglück durch den Tod der Mutter nur allgemeiner und schrecklicher gemacht hat. Aber Francesco muß an seinem Gifte sterben, glücklicher als ber Vater. Dieser verzeiht ihm, als er alle Umstände seines Plans vernom= men hat. Schon aber beginnt ber Hunger gräßlich unter ben brei Ueber= lebenden zu wirken. Ugolino hält ben zweiten Sohn Anselmo, der kaum zum Jünglingsalter erwachsen ist, im Wahnsinn für seinen Feind, verfolgt und erschlägt ihn. Verzweiflung und Entsetzen begleiten das Erwachen aus, seinem Wahn, und werden zur Raserei, als der jüngste Sohn Gabbo bem Hunger erliegt. So sitt Ugolino am Schlusse bes Stückes unter ben Leichen ber Seinigen, und fleht auch seinem Enbe entgegen; ein haarsträubendes Bilb bes Grauens.

Der poetische Werth bieses Stückes geht zu Grunde in dem Uebermaaß des Häßlichen, Widerwärtigen, Empörenden. Die Wirkungen des Hungers und Hungerwahnstinns sind mit einer Grellheit gezeichnet, aus der sich zwar eine ganz erstaunliche divinatorische Kraft erkennen läßt, aber das Streben nach Wirklichkeit ergeht sich weit über die Grenzen des poetisch Wahren und Erlaubten. Wenn z. B. Anselmo, verwirrt und außer sich gebracht durch die Hungerqual des jüngsten Bruders, den Vater ansseht, ihn dieselbe an der Leiche Giannetta's ober Francesco's stillen zu lassen, so befremdet es nicht, daß Ugolino ihm "Bestie!" zuruft, und halb wahnsinnig auf ihn, als auf seinen Feind, eindringt: aber Gräuelscenen, wie diese, dürsen kein Gegenstand

ber Dichtung mehr sein, wären sie auch noch so meisterhaft ausgeführt. Trots bem sehlt es nicht an großen und erhabenen Gesinnungen in diesem Stück. Heroismus und Zartheit, Vaterlands= und Familienliebe, sprechen sich in eblen Zügen aus. Francesco in seiner Hochherzigkeit ist eine reine Jüng= lingsgestalt, und auch die Charaktere der drei andern sind scharf ausgeprägt.

In Betreff bes Ortes ber Handlung hält Gerstenberg im Ugolino noch an der Form einer unwandelbaren Bühne fest. Die Scene ist ohne Wechsel im Kerker. Ebenso ist die Handlung selbst nicht einfacher zu benken. Da= gegen ergeht sich, wie der Stoff ganz im Sinne der Stürmer und Dränger gewählt ist, die Sprache schon ganz in jenem Stylgemisch von leibenschaftlicher Gehobenheit und platter Natürlichkeit. Ein ungeheures Unrecht ist durch die bestehende Macht an einem genial strebenden Manne begangen worden, und ber Verrath hat die heuchlerische Maske der Freundschaft, einer der geheiligt= sten Regungen dieser Epoche, geliehen, um die Schandthat auszuführen. Gewaltige Worte sind es, die Ugolino den Kerkermauern zu hören giebt. Es sind noch nicht die Phrasen genialer Empörung gegen bas Bestehenbe, aber Reben eines Hervismus, ber sich zutraute, eine eblere Staatsform an= statt eines verrotteten politischen Gebäudes zu erschaffen, und bem jest unter Riegeln und Mauern nichts geblieben ist, als bas Gefühl der Enttäuschung, Zerknirschung und ewigen Schuld an den Seinen. Ugolino und Francesco halten sich vorwiegend in pathetischem Sprachton, bagegen ist die Redeweise ber beiden Knaben durchaus natürlich, genrehaft, wenn auch noch nicht auf bie bald immer mehr üblichen volksthümlichen Formen eingehenb. Aber burch biese Einführung ber Kinder gab Gerstenberg ben Stürmern neue Elemente für das Drama, die schnell mit Vorliebe benutt wurden. Göthe liebte es, Rinber reben zu lassen, und bei Lenz, vor allem aber bei Klinger, werden Kinber= scenen so gehäuft, daß bes unmündigen Geplauders oft kein Ende abzusehen Wollte man boch überall der reinsten Natur nachgehen, und konnte für diese doch im Kindesalter der lauteste Ausdruck gefunden werben. Go bestrebte man sich, schon an den Kleinen alle Züge ber edlen menschlichen Natur, des Heroismus, des Rechtsgefühls u. s. w., so wie besondre frühe Charakterunterschiebe barzustellen. — Nur noch einmal, und in viel späterer Zeit, betrat Gerstenberg den bramatischen Boden, durch sein "Melobrama": Minona, ober die Angelsachsen (1785). Es ist ein langgebehntes, regelloses Stud ohne Bebeutung, ber Nachzügler einer bereits überwundnen Epoche, wie Ugolino beren Vorläufer gewesen war.

Ein Jahr nach dem Ugolino erschien Klopstock's "Hermannsschlacht" (1769). Dhne alle Beziehung zu jenem Stück, war dieses Werk doch von nicht minderer Bedeutung für die Umwandlung des Drama's. Denn an Regeln, Komposition und Entwicklung war auch hier nicht gedacht worden, und mit der Handlung weiß Klopstock nicht viel anzusangen, er läßt sie meist

erzählen. Alles geht zwar personenreich, aber mehr in epischer Massen= bewegung vor sich. Die Gesichnungen und Charaktere sind die Hauptsache. Ueber ben außerorbentlichen Eindruck ber Hermannschlacht haben wir schon an geeigneter Stelle gesprochen. Hier sei nur wiederholt, daß die Richtung auf bas Nationale, Heroische, auf bas Deutsche, Kernhafte und Tüchtige ber Gesinnung baburch bedeutend gefördert wurde.

Dies fand bald barauf ben vollenbetsten Ausbruck in Göthe's Göt von Berlichingen (1773), burch ben bie neue Schule begründet, und ber von ihr bann, als das eigentliche Manifest und bramatische Bekenntniß, ber Welt entgegen gehalten wurde. Eingehender werden wir dieses Werk im nächsten Kapitel und im Zusammenhang mit Göthe's Bildungsgang betrach= ten, hier genüge ber Hinweis auf seine literarhistorische Stellung. Die Elemente, in und mit welchen die Zeit rang, waren auf bramatischem Gebiet hier zuerst ausgesprochen. Das literarische Stürmen einer im Innersten genialen Natur hatte mit ganzem Kraftbewußtsein die alte Form zerbrochen, Ginfluß des und schien aller Regeln zu spotten. Hier kam Originalität, Natur, Bolks= thumlichkeit, Gemuth und schöpferischer Reichthum in nie gesehener Fulle zur Erscheinung, und bei allem Schrankenlosen der Form beherrschte doch ein sittlich ästhetischer Takt die aus dem Vollen schöpfende poetische Kraft. Hier war eine Reihe meisterhaft hingeworfener Charaktere, ein fortreißenbes, wenn auch nicht innerlich bramatisches, doch scenisch bewegtes Leben, und eine zu gemüthlicher Theilnahme aufregende Handlung. In einer Zeit mächtiger um sich greifender Fürstengewalt, welcher sich Pfaffenränke und Verführung einen, kommt ber Tüchtiges wollende einzelne Mann in seinem selbständigen Streben zum Conflict mit der staatlichen Ordnung, wird zum Empörer und muß unterliegen. Aehnliches hatte ber Ugolino schon bargestellt, und Aehnliches wurde von nun an der Stoff des Drama's. Die Erscheinung des Werther vollenbete, was im Göt begonnen war. In diesem ging das Subjekt an ber politischen, im Werther an ber socialen, ber bürgerlichen, sittlichen Orbnung zu Grunde. Man kann sagen, daß der Werther einen noch tieferen Einfluß auf bas Drama übte, als ber Göt. Denn, wurde biefer bas Mani= fest für die Form, so galt Werther als Norm für die Gesinnung, und bas sentimentale Pathos besselben wird von nun an bei Weitem häufiger ber Grundton, als bas heroische. Die Elemente, die Göthe burchgerungen, in sich künstlerisch abgeklärt, und für sich abgethan hatte, waren jedoch nun erst für die Zeit entfesselt. Es ging ihm, wie jenem Zauberlehrling, von dem er später sang: "Ach, die Geister, die ich bannte, werd' ich nun nicht los!" Das Drama war damit in ein Strombette gelenkt, durch welches es über ein Decennium lang mit allem Ungestüm tobte, schäumte und alle Dämme mit sich fortriß.

Die Geister, welche, durch Göthe's Götz und Werther gebannt, sich in die regellose bramatische Richtung stürzten, und mit mehr ober weniger Wildheit den Kampf des Subjekts gegen bestehende Verhältnisse aufnahmen, sind hauptsächlich Hahn, Wagner, Leisewitz, Lenz, Klinger und Fr. Müller.

Bon den beiben ersten ift nur wenig zu berichten. Ludw. Philipp 2. Bh. Sahn. Sahn (nicht zu verwechseln mit dem Theilnehmer am Göttinger Bunbe, Joh. Friedr. Hahn) stammte aus Trippstadt in der Pfalz und war zulett als Kammersekretär in Zweibrücken (1746—1787). Er wurde hauptsächlich berühmt durch sein Trauerspiel "Der Aufruhr zu Pisa" (1776), welches bie Geschichte bes Ugolino bis zu seiner Einkerkerung (wo Gerstenberg be= ginnt) behandelt. Er zeigt darin ein entschiednes, aber zuchtloses Talent, also Genie nach ber Mobe. In manchen Scenen zuckt eine helle Flamme originellen Lebens auf, aber Alles ist abgeriffen und zusammenhangslos. Wie Menschen sonst reben und benken, bas wieberzugeben ist nicht Sache seiner Gestalten, sie rasen, toben, faseln, und sind in einem Paroxismus, wo bas Wort endlich ganz aufhört und ber Gebankenstrich anfängt. Dieser spielt in ber That die größte Rolle in dem Stücke, er nimmt gut die Hälfte bes ganzen Raumes ein. — Bon gleichem Charakter, mit Vorliebe für bas Schauberhafte, sind seine Ritterstücke "Karl von Abelsberg," "Rudolf von Hoheneden" und "Wallrab und Evchen."

Bon nicht größerer Bebeutung, bei gleich wilber Genialitätssucht, ist 5.2. Bagner. Heinrich Leopold Wagner,\*) geb. 1747 zu Straßburg. In seiner Baterstadt die Rechte studierend, kam er mit Göthe in Berkehr, und erneuerte biesen später in Frankfurt, wo er sich als Abvokat niederließ. Er starb da= felbst 1779. Um bekanntesten ist sein Trauerspiel "Die Kindermörderin" (1776). Göthe theilte ihm in Straßburg ben Plan zu seinem Faust mit, und Wagner war inbiskret genug, ihm die Geschichte Gretchens vorweg zu nehmen, und fie als Stoff für ein eignes Stud zu benuten. Freilich wurde etwas anbres baraus. Es handelt sich nicht mehr um Faust und Gretchen, sonbern um das Berhältniß der Tochter eines Metgermeisters mit einem Offizier. Eine prosaische und in's Gemeine gezogene Geschichte. Der erste und sechste Alt gehörten zu bem Abscheulichsten und Gräflichsten, was je geschrieben worben ift. Dabei fehlt es nicht barin an Beobachtung bes Lebens und ber bürgerlichen Charaktere, noch an Sinn für scenische Anordnung, und nicht an bramatischem Scichick. Wie man mit allen ben roben Probutten biefer Zeit den Bersuch einer Darstellung machte, so wurde auch von diesem

<sup>\*)</sup> Richt zu verwechseln mit einem andern ganz gleiches Ramens, der gewöhnlich nur als heinrich Wagner angeführt wird, einen Frankfurter Musenalmanach heransgab, und 1814 starb.

Stud eine Bearbeitung für die Bühne in Berlin veranstaltet, unter bem Titel "Evchen humbrecht." Ein Verbot kam jedoch ber Aufführung zuvor. — In einem andern Stude von ihm, "Die Reue nach der That," soll Schiller's "Kabale und Liebe" vorgebildet sein. Erwähnt seien nur noch seine Bearbeitung aus bem Französischen, "Der Schubkarren bes Essighandlers," und die Uebersetzung des Macbeth. — Auf seine Rechnung wird auch eins ber wunberlichsten Machwerke geschrieben: "Prometheus, Deukalion unb feine Recensenben" (1775, in bemselben Jahre verbächtigerweise mit ben Druckorten Leipzig, Hamburg, Frankfurt versehen). Eine Satire auf Göthe's Kritiker, und in Göthe's übermüthigem Knüttelverston der Frankfurter Zeit Göthe selbst war beeifert, die Autorschaft dieser Burleske hingeworfen. öffentlich von sich abzulehnen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß das, was er in lustiger Stunde und Gesellschaft mit andern zugleich improvisirt hatte, hier zur tollen Farce erweitert, wider seine Absicht in die Welt geschickt wurde.

Mit nur einem einzigen Stude steht Leisewit in der Literatur, aber Leisewit. innerhalb ber Schule ist es eins ber bebeutenbsten. Durch seine Form hebt es sich so weit über dieselbe hinaus, daß. man den Zusammenhang mit ihr nur in ben Gesinnungen und Charakterzügen suchen kann. Johann Anton Leisewit (geb. 1752) war ber Sohn eines reichen Weinhandlers in Hannover. Von der Schule zu Celle kam er schon 1770 auf die Universität nach Söttingen, wo er durch Hölty dem Bunbe zugeführt, aber erst vier Jahre barauf, im Sommer 1774, und kurz vor der Auflösung des Bundes, in den= selben aufgenommen wurde. Schon hier arbeitete er an seinem Trauerspiel, und Voß besonders freute sich, daß dadurch auch die dramatischen Bestrebungen in die des Bundes aufgenommen würden. — Mit seinem Julius von Tarent bewarb sich Leisewitz um einen Preis, den Schröder in Hamburg für bas. beste Trauerspiel ausgesetzt hatte. Aber nicht er erhielt ihn, sondern das Klinger'sche Stud "Die Zwillinge," was schon bamals in der Deffentlichkeit Wiberspruch erregte. Da beibe Stude zufälligerweise einen Brudermord behandelten, wurde lange Zeit an der irrigen Annahme festgehalten, Schröber habe einen solchen in dem Konkurrenzprogramm verlangt. — Leisewit wurde Abvokat in Braunschweig, bann Prinzenerzieher, und starb baselbst als Prä= fibent bes Obersanitätskollegiums 1806. Sein bichterischer Rachlaß wurde auf seinen ausbrücklichen Willen vernichtet, so daß, außer prosaischen Auf= fähen, nur Julius von Tarent übrig geblieben ift.

Das Werk erschien im Jahre 1776 im Druck, zu einer Zeit, ba bie Regellosigkeit sich mit ganzem Behagen im Drama gehen ließ. Aber weit entfernt von dieser, ist in der Komposition des Julius von Tarent vielmehr Lessing'sche Schule zu erkennen. Die Handlung und die Charaktere reprä= sentiren die Tendenzen der Sturmgenie's, die Form ist regelmäßig, besonnen und ruhig gehalten. Wenn von jenen Preisrichtern ben "Zwillingen" von

Klinger ber Preis zugesprochen wurde, so war es, weil Schröber selbst für die Leibenschaftlichkeit des wilderen Drama's eingenommen war. Als Kunst= werk steht bieses bei weitem unter bem Julius von Tarent. Die Charaktere sind hier klar entworfen und gesondert, und vorwiegend die der beiden Brüber trefflich gezeichnet. Julius und Guido, Sohne bes Fürsten von Tarent, bewerben sich um dasselbe Madchen; Julius, weil er sie mit der gan= zen Schwärmerei seiner sentimentalen Natur liebt, Guibo nur, weil er geschworen hat, die Schönste zu seinem Weibe zu machen. Der Fürst, um die Flamme ber unglückseligen Zwietracht in seinem Hause zu ersticken, schickt Blanka in ein Kloster, in ber Hoffnung, wenn Julius entsagen muffe, werbe auch Suido abstehen. Aber er täuscht sich, Julius hofft auf die Zeit, da er als Nachfolger bes alten Fürsten sein Recht auf Blanka werbe geltenb machen können, und, bavon überzeugt, beschließt Guido, ihm zuvor zu kommen. Schneller noch ift jedoch Julius. Er will nichts von Fürstenmacht wissen, will seinen Rechten auf Tarent entsagen, Blanka aus dem Kloster entführen und in der Fremde allein seiner Liebe leben. In der Stille werben die Bor= kehrungen zum Einbruch in das Kloster und zur Flucht gemacht. Im ent= scheibenben Moment aber tritt Guibo ihm in ben Weg und ersticht ihn. Nun wird ber Vater felbst zum Richter über ben Mörder, und an der Leiche bes älteren töbtet er ben jungeren Sohn. Er selbst geht in ein Kloster. Dies bas, von allen Nebenbingen abgelöfte Gerippe bes Drama's.

Vor Allem sett die Gewaltthat des alten Fürsten in Erstaunen. Denn er ist in der Handlung mehr der weiche Familienvater mit Geburtstags= rührung, reich an Thränen, und voll Sehnsucht nach Ruhe; wie benn ber Hof von Tarent mehr den Zuschnitt einer burgerlichen Familie hat, wo um ben runben Tisch alle Mitglieber versammelt sinb. So auch ist bie Regierung väterlich musterhaft; ber Fürst halt ce für sein schönstes Bewußtsein, dahin gewirkt zu haben, daß jeder seiner Unterthanen allsonntäglich ein Huhn im Topfe hat. Einer heroischen Römerthat ist solch ein Greis nicht fähig, ste macht am Schluß einen unangenehmen Einbruck. Um so besser sind die Charaktere ber Söhne ausgeprägt. Guibo ist ber aufbrausenbe, thatenburstige Stürmer, ber nur für Ruhm und Ehre lebt, und bas schönste Beib für ben Tapfersten fordert; er hat geschworen, Blanka zu besitzen, und will es; von Liebe weiß er nichts. Julius bagegen "hatte schon ihren schmachtenben Blick, ehe er noch wußte, was Liebe sei." Sein ganzes Wesen ift Liebe, weiche Hingebung und Schwärmerei, bie jedoch zur höchsten Leibenschaft aufzuflam= men fähig ift. Er sieht sich in seiner Leibenschaft beschränkt, so wirb er in ben heftigsten Gegensatz zu Gesetz und Sitte geworfen, und bamit ein Haupt= vertreter ber genialen Richtung. Als er Blanka aus dem Kloster entführen will, mahnt ihn sein Freund Aspermonte an seine Pflichten: "Es giebt gesell= schaftliche Pflichten. Im Schulbbuch ber Gesellschaft steht Ihr Leben, Ihre

"Julius von Tarent."

\$

Erziehung, Ihre Bilbung, felbst bie Kraft zu sophististren. Was steht in Ihrer Gegenrechnung? Prinz, ein Biebermann bezahlt seine Schulden!" — Das aber weist Julius mit Entrüstung von sich. "Wahrhaftig," ruft er, "ich bin diesen gesellschaftlichen Einrichtungen viel schuldig! Sie setzen Für= ften und Nonnen, und zwischen beibe eine Kluft. Beim himmel, ich bin ber Gesellschaft viel schuldig! Aber gut, der Staat giebt nur Schutz und fordert bagegen Gehorsam gegen die Gesetze. Ich habe diesen Gehorsam geleistet, die Rechnung hebt sich. — Ist benn Tarent ber Erdkreis und außer ihm Un= bing? Die Welt ist mein Vaterland, und alle Menschen sind ein Volt. Die allgemeine Sprache der Völker ist Thränen und Seufzen — ich verstehe auch den hülflosen Hottentotten, und werde mit Gott, wenn ich aus Tarent bin, nicht taub sein. Und mußte benn das ganze menschliche Geschlecht, um glücklich zu sein, in Staaten eingesperrt werben, wo jeder ein Knecht bes anbern, und keiner frei ist — jeder an das andre Ende der Kette ange= schmiebet, woran er seinen Sklaven hält — Narren können nur streiten, ob die Gesellschaft die Menschheit vergifte! Beide Theile geben es zu, der Staat töbtet die Freiheit! Sehen Sie, der Streit ist entschieden. Der Staub hat Willen, das ift mein erhabenster Gebanke an den Schöpfer, und den allmächtigen Trieb zur Freiheit schätz' ich auch an der sich sträubenden Fliege." — Und daß man diesen genialen Leuten nur nicht mit allgemeinen Vernunft= gründen komme — man denke baran, wie Bürger die "kalten Vernünftler" abtrumpft! "Wissen Sie es, Aspermonte," ruft Julius, "jeder hat seine eigne Vernunft, wie seinen eignen Rezenbogen: Ich die Vernunft der Liebe, Sie die Vernunft der Trägheit. Wenn wir keinen Augenblick von Leidenschaften frei sind, und die Leidenschaften über uns herrschen, was ist der ein= gebilbete göttliche Funken? Da dunsten aus dem kochenden Herzen seinere und traftlosere Theile, steigen in's Gehirn, und heißen Vernunft!"

Diese Art zu philosophiren entspringt bei Leisewitz aber nicht aus ber Grundanschauung der dichterischen Subjektivität, sondern sie ist als Charakterzug einer dramatischen Gestalt, als tragisches Motiv, geistreich verswendet. Leisewitz steht über seinem Stoffe, er nimmt die kraftgenialen Elesmente auf, zeigt aber einen unverwirrten Blick für sittliche Pflicht und sittzliche Schuld. — Da es in jener Zeit Gebrauch war, dichterische Werke ohne den Namen des Versassers drucken zu lassen, wurde auch dieses Göthe zugeschrieben. Es will das nicht viel sagen, da man auch das Uebertriebenste, und dieses am liedsten, auf seine Rechnung setze, aber es spricht für das Werk, daß auch Lessing es für eine Arbeit Göthe's hielt.

Aber ein Hauptvertreter der genialen Schule, und zwar derjenige, welscher ganz in ihr auf und an ihr zu Grunde ging, war Jak. Michael Reinhold Lenz (geb. 1750 zu Seßwegen in Lievland). Der Sohn eines Predigers, besuchte er die Schule in Dorpat, wohin sein Vater berusen wors

ben war, und studierte in Königsberg. Schon als er die Universität bezog,

hatte er ein Gelegenheits-Schauspiel, "Der verwundete Bräutigam," geschrieben, und ein umfassendes Gedicht, "Die Landplagen," ließ er in Königsberg brucken. Aber auch in das Leben war er, im Verkehr mit wüsten jungen Leuten aus dem lievländischen Abel, tiefer eingeweiht worden, als seiner Natur und seiner Dichtung gut war, und die Bekanntschaft mit Shakespeare, bessen Werke er kritiklos und leitungslos verschlang, brachte sein Talent schon im Keim auf Jrrwege. Von Königsberg aus reiste er in Gesellschaft zweier kurländischen jungen Ebelleute nach Straßburg. Er lernte Göthe kennen, ber hier seine Universitätestudien machte, und faßte eine leidenschaftliche Bu= neigung zu bem bamals noch unberühmten Jünglinge. Auch Göthe kam ihm mit Herzlichkeit entgegen, und gemeinsam wurden bichterische Plane gemacht 38. 98. Leng. ober mitgetheilt. Die bezaubernde Erscheinung Göthe's in seiner Jugend, von deren Eindruck alle Zeitgenossen voll sind, war, obgleich er selbst noch in seiner traftgenialen Spoche stand, ja ber Entfaltung berselben erft entgegen ging, doch der Art, daß sie, selbst wo sie gewaltig aufregte, doch zugleich maagvoll harmonisch wirkte und abklärte. Diesem Einflug wurde Lenz zu früh entzogen, da Göthe Straßburg verließ. Lenz mochte sich um so unbedingter dem Zauber einer harmonischen Natur hingegeben haben, als in seiner eignen die schroffsten Gegensätze neben einander lagen und vergeblich nach einer Vermittlung rangen. Nicht gut war es für ihn, daß er balb dar= auf in Gesellschaft eines Offiziers nach Fort-Louis ging, wo er in einem rohen Garnisonleben (bas er selbst später in einem Schauspiel schildert) alle Gelegenheit fand, sich zu vernachlässigen. Das benachbarte Sesenheim, ber Schauplat von Göthe's Jugenbliebe, zog ihn an. Er suchte Friederike Brion zu gefallen, ohne baß es ihm gelungen wäre, und ging nach Landau, bann nach Straßburg zurück, wo er bis 1776 blieb.

Wenn seine Behauptung wahr ist, daß er die "Anmerkungen übers Theaster" schon zwei Jahre vor der Erscheinung des Götz von Berlichingen gesschrieben, so hätte allerdings die ganze Wendung, welche das Drama nehmen sollte, mit divinatorischer Klarheit bereits vor seinen Augen gestanden. Sestruckt wurde diese Abhandlung aber erst später, wie denn seine ersten dramastischen Werke dem Sötz und Werther nachfolgten. Aber darum ist Lenz nicht als ein Nachahmer Söthe's zu beseichnen. Sein eminentes Talent war auf ganz ähnliche Grundlagen gedaut, wie Söthe's. Schöpferischer Reichthum, drastische Kraft, Schärse der Beodachtung, Tiese des Semüths verbanden sich bei ihm in hohem Grade, und nahmen in der Dichtung einen sast parallelen Weg mit Söthe. Aber, während Söthe's Wesen bei allem Kingen auf eine künstlerische und sittlich ästhetische Einheit hinstrebte, verlor und zersplitterte sich Lenz widerstandslos. Wie seine menschliche Natur sich mehr und mehr in überall verlehender Genialitätssucht gesiel, so wurden seine Dichtungen

werzerrt, fratenhaft, und selbst wo sie bie Bewunderung der glänzenbsten Meisterzüge erzwingen, wirken sie unästhetisch und abstoßend.

Als Göthe nach Weimar gegangen war, fand sich auch Lenz plötlich bort ein, (im Frühjahr 1776) und wurde trop seines auffallenden Gebahrens, von jenem und Wieland freundschaftlich aufgenommen. Wieland nennt ihn "einen guten Jungen, voller Affenstreiche, ber alle Tage regelmäßig einen bummen Streich macht, und sich bann barüber wundert, wie eine Gans, wenn sie ein Ei gelegt hat." Eine besonders auffällige "Eselei" bewirkte ben Befehl bes Herzogs, daß ber Gast Weimar zu verlaffen habe. Nach ben Einen wird ber Grund bafür in seinem Betragen gegen eine Hofbame, bie er leidenschaftlich und unerwiedert liebte, gesucht, andrerseits wird ein Pas= quill auf die Herzogin Amalia als Ursache angegeben. Jebenfalls hatte seine kobolbartige Genialität Sprünge gemacht, die sowohl dem Hofe, wie den Freunden seine Entfernung wünschenswerth machte. Göthe wußte ihm burch Frau von Stein und die Herzogin Louise noch eine kurze Frist auszuwirken, die er in Kochberg, dem Gute der Frau v. Stein, zubrachte. Er ging nach bem Elsaß zurud, nach ber Schweiz, barauf nach Emmendingen, wo Göthe's Schwager Schlosser lebte. Hier zeigten sich Spuren von geistiger Zer= rüttung, die schon früher aufgetreten waren, bedrohlicher, und balb (1778) kam ber Wahnsinn völlig bei Lenz zum Ausbruch. Schlosser sorgte für ihn, bis seine Familie ihn nach Rugland abholen ließ. Vielleicht wurde er von seiner Krankheit geheilt, aber seine Natur war gebrochen. Er hielt sich in Petersburg auf, bann in Moskau, wo er in äußerer Dürftigkeit und innerem Elend bis zum Jahr 1792 lebte.

Man hat bisher gewöhnlich ben Grund zu Lenzens Wahnsinn in leibensschaftlicher und unglücklicher Liebe gesucht, und bald Friederike Brion, bald jene Hosbame in Weimar als Gegenstand bezeichnet. Des ist möglich, daß unerwiederte Neigung seine Eraltation steigerte, aber nicht nothwendig, um die jammervolle Wendung seines Seschicks zu erklären. Man nehme irgend eins seiner Stücke zur Hand, welches es auch sei, und man wird auf Scenen gerathen, wo man, wenn nicht einen Verrückten zu hören glaubt, doch eine Persönlichkeit erkennt, die sich mit ganzer Lust an das Verrückte und frahen-haft Tolle hingiebt. Die Ursache liegt in der Zersahrenheit seines Wesens, das dei einer kindlich guten Grundlage, doch schon frühe Maaß und Ziel aus den Augen verlor, sich an jedes Ertrem hingab und so der Möglichkeit einer inneren Sammlung immer mehr entstoh. Die geistige Kraft war vor der

<sup>\*)</sup> Ueber diese Berhältnisse, wie über noch Bieles aus Lenzens Leben und Dichten, werden wir erst die richtigen Aufschlüsse erhalten, wenn die seit längerer Zeit vorbereitete Ausgabe der gesammelten Gedichte und Aufsähe Lenzens durch B. v. Maltzahn, mit den Erläuterungen, so wie die Biographi des Dichters von Prosessor R. Köpte erschienen sein wird.

Zeit erschöpft, und die in den ersten Keim schon eingebrungene Zerrüttung mußte zur Erscheinung kommen, auch ohne daß man jene mehr verklarende Semüthsbewegung hinzubenkt.

Ebensowenig läßt sich behaupten, Lenz sei burch Sothe's Größe erbrückt worben und sein besseres Theil so in sich verkümmert — wodurch benn boch immer von dem, der Lenzens Sache führt, ein leiser Schatten auf Gothe gelenkt wird. Als Lenz in seinem 28. Jahre zu Grunde ging, stand Gothe noch nicht in seiner Größe da, Lenz aber genoß bei den Anhängern der ge= nialen Schule bes gleichen Ruhmes mit Göthe, seine Werke wurden Gothe zugeschrieben, und also ihm gleichgesett. Und wenn ein Baum in seinem Riesenwuchs andere überholt und in ihrem Wachsthum hemmt, ift es seine Schuld? Warum hatten sie nicht die Kraft, ihn zu überflügeln und zuruczubrängen? Gelang es boch Schiller, aus einem ähnlichen Chaos ber Eraltation und des Uebermaaßes erwachsend, in Urkraft aufzustreben, und sich in gleicher Größe neben Göthe zu stellen. — Man hat Göthe einen Borwurf baraus gemacht, daß er in seiner Lebensbeschreibung den Jugendgenos= sen falsch beurtheilt, und behauptet, Lenz sei barauf ausgegangen, ihm zu schaben. Göthe war ein Sechzigjähriger, als er "Wahrheit und Dichtung" schrieb, manche Jugenbeinbrücke hatten sich in ihm verwischt, aber ihm, ber sein ganzes Wesen kunstlerisch und einheitlich burchgebildet hatte, mußte bas unästhetisch Verzerrte in Lenzens Persönlichkeit eine mit den Jahren immer wiberwärtigere Erscheinung werben. Schaben wollen hat ihm Lenz wohl nicht, aber viel Unbequemlichkeiten und viel Verdruß hat er ihm sicher bereitet. Die Veröffentlichung ber Farce "Götter, Helben und Wieland," welche Lenz wiber Wissen und Wollen Göthe's brucken ließ, die Aufführung Lenzens in Weimar, wo Göthe den Gast boch zu vertreten hatte, werden nicht bas Einzige sein, wodurch Göthe's Erinnerung an ihn getrübt wurde. Wenn man heutzutage bestrebt ist, gerechter und billiger gegen Lenz zu sein, als es bisher geschehen ift, so soll man an den Gründen nicht vorübergehn, warum Sothe es nicht in gleichem Maage konnte.

Was Lenz an Erzählungen, Abhandlungen, Aufsähen schrieb, kann, außer jenen schon hervorgehobenen "Anmerkungen übers Theater," gegen seine Schausspiele nicht in Betracht kommen. In seinen nicht zahlreichen lyrischen Sebichten aber sind einige Kleinigkeiten von so tiefer Empfindung, daß Söthe sich ihrer nicht zu schämen hätte. Lenz hatte Momente, und auch in seinen Dramen sinden sich beren, wo das Gefühl in lautrer Schönheit Sprache gewann, es sind die Spuren einer rein empfangenen dichterischen Natur, die wehmüthig zwischen den wilden Misklängen hervordringen.

Er nennt seine Dramen fast burchgängig Komöbien, obgleich sie bie erschütternosten Trauerspiele sind. Aber das Barok-Komische steht bei ihm immer dicht neben dem Tragischen, Lächerliches neben Graufigem. Ueberall ist es

Leng und Göthe.

die bürgerliche Sphäre, aus der er seine Stoffe wählt, wo er dann meist eine sociale Idee im Sinne der Genieauffassung polemisirend durchsicht. Romdbien-Mit außerorbentlicher Kraft und Kühnheit versteht er es, einen Konflikt aus ben Charakteren zu verschlingen, und zu einer tragischen Katastrophe zu füh= ren, aber die sittliche Lösung fehlt durchaus. Seine Beobachtung weiß eine Fülle von treffenden Charakterzügen, seine Welt= und Menschenkenntniß die Verhältnisse mit sicherer Hand zu entwerfen, aber Mangel an Geschmack, ästhetischem Takt und Gefühl läßt ihn in Uebermaaß, Verzerrung und Natur= widrigkeit ausarten. Alles, wozu Sammlung und Besonnenheit gehört, miß= lingt ihm, daher ist von dramatischer Komposition bei ihm nichts zu finden, obwohl seinem Talent instinktiv die Steigerung der Haupthandlung oft erstaunlich gelingt. Aber um biese Haupthandlung herum liegt ein solcher Ballast von Nebenhandlungen, daß man meist erst gegen den Schluß erfährt, was eigentlich von Anfang hatte betont werden sollen. "Ihm konnte nicht wohl werden, (fagt Göthe) als wenn er sich grenzenlos im Einzelnen verfloß, und sich an einem unendlichen Faben ohne Absicht hinspann."

Seine erste Komödie war der "Hofmeister, ober die Vortheile Der bofber Privaterziehung" (1774). In geistvollen Scenen stellt er bie bemüthigenbe Lage eines Hofmeisters bar, wie sie bamals in abligen Hausern war. Aber sein Hosmeister Läuffer ist nur ein gemeiner Mensch. Er verführt die Tochter des Major von Berg, in dessen Hause er aufgenommen ift, Gustchen mit Namen, an ber auch nicht viel ift, obgleich sie eine über= schwängliche Liebe zu ihrem auf der Universität in Halle verweilenden Vetter Frit von Berg bewahrt. Läuffer geht burch, wird Gehülfe eines Schulmeisters, entmannt sich und — heirathet ein naives Bauernmädchen. Gustchen, in Verzweislung über ihre Schande, entflieht mit ihrem Kinde, und stürzt sich in einen See. Der Vater rettet sie, bringt sie und seinen Enkel, bessen er sehr froh ist, nach Hause, und der höchst eble Fritz reicht heimkehrend und verzeihend seinem Gustchen die Hand. So, nachdem der Leser sich durch die erschütz ternbsten Situationen hat fortreißen lassen, kommt er am Schluß zu ber Ueberzeugung, daß er es mit schlechtem Bolk zu thun gehabt hat.

Aus bemselben Jahre ist die Komödie "Der neue Menoza, ober De Hier geht Alles Geschichte des cumbanischen Prinzen Tanbi." brunter und brüber, die verschiedenen Handlungen find so gehäuft, daß man im britten Akt noch nicht weiß, um was es sich handelt. Spät erst wird es klar, daß die Polemik des Stückes gegen die ganze moderne Bildung gerich= tet ist. Der Prinz Tanbi, aus einem entlegenen Lande Cumba (eigentlich aber ber früh geraubte Sohn eines Gutsbesitzers aus Naumburg) bereist Europa, im Charakter eines genialen Naturmenschen, und eifert gegen polis tische und bürgerliche Einrichtungen und Bildungszustände. "Ihr wißt nichts, sagt er unter anderm, alles was Ihr zusammenstoppelt, bleibt auf der Ober= -

Nort nicht einmal; was ihr Empfindung nennt, ist verkleisterte Wollust; was ihr Tugend nennt, ist Schminke, womit ihr Brutalität bestreicht. Ihr seid wunderschöne Masken, mit Lastern und Niederträchtigkeiten ausgestopst, wie ein Fuchsbalg mit Heu; Herz und Eingeweide sucht man vergeblich, die sind schon im zwölsten Jahre zu allen Teufeln gegangen." Es handelt sich in dem Stücke um das Entsepen einer Geschwisterehe, die sich am Schluß als irrthümlich heransstellt. An Buntheit und Regellosigkeit sucht dieses Stück in der ganzen Literatur seines Gleichen. \*)

Auch im Jahre 1776 lieferte Lenz wieder zwei Komödien. Die erste "Freunde machen den stitel: "Freunde machen den Philosophen," und läßt das stllosophen. mit auf einen Inhalt schließen, der mit dem wirklichen nichts zu thun hat. Die Handlung läuft mit Umschweisen auf eine Doppelehe hinaus. Ein Jahr vorher hatte Göthe seine Stella erscheinen lassen, in welcher, nach dem Beispiele des Grasen von Gleichen, Fernando sich an zwei Frauen theilt. In einer nächsten Bearbeitung jedoch änderte Göthe diesen Ausgang, zu Gunsten der Sittlichkeit, indem er die Heldin tragisch enden ließ. — Lenz jedoch nahm die erste Bersion zum Muster, und komponirte danach sein Stück so, daß er umgekehrt einer Frau zwei Männer bescheert. Wirkt das Verhältniß in jener früheren Fassung der Stella schon peinlich genug, so tritt es doch erst am Schlusse verwirrend auf, bei Lenz aber ist es von Ansang beleidigend anges

Auf der Landstraße von Dresben.

. (Donna Diana und Babet fahren in der Rutiche. Buftav begegnet ihnen reitenb.)

Donna (aus der Autsche): Salt. wo willft du bin?

Buftav (fant vom Pferde): Onadige Frau!

Donna. Run bin ich gerächt. Der Junge hat Gewissen. (Springt aus bem Bagen.) . Wohin? (Kast ihn an.) Den Augenblick gesteh' mir's!

Buftav (gitternb): Rach Dresden.

Donna. hinein in die Rutsch' mit dir, und bein Pferd mag nach Dresden lausfen. Was hast du bort zu bestellen gehabt?

Buftav. 3ch weiß nicht mehr.

Donna. Besteh!

Bustav. Busehen, ob der Pring Tandi dort sei.

Donna. Mag dein Pferd zusehen. (Fast ihn unterm Arm.) In die Rutsch' mit dir! Sei getrost, Junge! Es soll dir nichts leids widerfahren. Du bist zu elend, Creatur: als daß ich mich an dir rächen könnte. Aber hier gesteh' mir nur, hat dein herr Austheil an meiner Ermordung gehabt?

Buftav. Snadige Frau!

Donna. Wurm, frümme dich nicht, oder ich zertrete dich; — hat dein herr Antheil an meiner Ermordung gehabt?

Buftav. 3ch will Ihnen alles ergablen.

Donna. So auf denn in die Rutsche; du sollst das Bergnügen haben, mit mir zu fahren — (Steigen in die Rutsche.) Fahrt zu!

<sup>\*)</sup> Charafteristisch für Lengens Manier ist die 7. Scene des III. Aftes:

legt, um so mehr, ba es von einem Mäbchen ausgebacht wirb. — Ein armer junger Deutscher bei ber Gesandtschaft in Cabiz, Namens Strephon, liebt Donna Seraphina, die Schwester eines reichen spanischen Granden. phon muß verzweifelnd glauben, daß seine Neigung unerhört geblieben, da Seraphine sich von einem gewissen La Fare ben Hof machen läßt. Noch ein Dritter wirbt um sie, Don Prabo, diesen aber scheint sie zu fliehen. kommt zu einer Erklärung zwischen ihr und Strephon, und da seine unbän= bige Leidenschaft ihr Furcht einflößt, eröffnet sie ihm den erstaunlichsten Plan: "Strephon, hören Sie alles! Ich hätte mich mit Don Prado verheixathet, wenn er nicht ein Mann gewesen wäre, von dem Sie alles zu befürchten gehabt hätten. Zu betrügen war er nicht, er wollte mein Herz, nicht meine Person, er hätte dieses Herz erworben, er hätte es Ihnen entzogen. La Fare ist ein Franzose, La Fare ist einer ber bequemen Chemanner, benen man nichts raubt, wenn man ihnen das Herz entzieht, die mit Höflichkeit zufrie= ben, unfre Liebe nicht vermissen. — Sie staunen, Strephon: seben Sie benn nicht, daß der Mann ausgebrauft hat, ausgelebt hat? — und damit Sie ben Schlussel zu all meinen Entwürfen — zu unfrer ganzen künftigen Glückselig= keit haben — La Fare ist arm — ich erkaufe unsrer Liebe einen Beschützer!" — Wo bin ich? ruft Strephon, als Seraphine abgegangen. Er jubelt, ihrer Liebe gewiß zu sein, aber ihr Plan macht ihn rasend. Auch kommt es anders, als sie es sich ausgebacht hat, wennschon ihren Entwürfen nicht zuwider.

Umstände und Verdienst bringen Strephon plötzlich zu Ansehen und Stellung, und zugleich gelingt es ihm, La Fare verächtlich zu machen, und zu verdrängen. Er bürfte jest offen um Seraphinen werben, aber seine glucklicheren Umstände haben Seraphinens Familie in eine Berlegenheit gebracht, die nur badurch zu heben ist, daß sie den Don Prado heirathet. Verzweif= lung auf beiben Seiten, aber die Vermählung wird vollzogen. verfällt fast in Raserei, und hegt Mordgebanken. — Doch auch Scraphine vermag bas Verhältniß nicht zu ertragen. Im Brautgemach wirft sie sich bor ihrem Gatten nieber, und bekennt ihm, daß ihr Herz an Strephon ge= kettet sei. Und Don Prado? Er ist das Ideal des Sbelmuths! "Mit hiesem Russe, spricht er, empfange die lette aller meiner Anforderungen auf dich. Die Flamme, die für dich in diesem Herzen brennt, ist viel zu rein, als daß ihr ältere Verbindungen, die du getroffen hast, nicht heilig sein sollten — ich - will ben Namen eurer Heirath tragen!" - Jest steigt Strephon mit einer Pistole durch das Fenster. Seraphine fällt ihm in den Arm und ruft ihm zu, sie habe ihm allein Treue am Altar geschworen. "Prado war nur bein Abgeordneter!" — Das glaubt Strephon freilich nicht so gleich, aber Pradon versichert ihm: "Rennen Sie ihr Glück ganz, redlicher Strephon. Ich bin zu stolz, Ihnen ein Herz zu entziehen, bas Ihnen mit so vielem Rechte gehört. Vielmehr will ich bem Wint des himmels folgen, der mich zum Wittel hat brauchen wollen, zwei so standhafte Herzen auf ewig mit einander zu vereinigen. Sie heirathen Seraphinen in meinem Namen, und ich will Ihr beiders seiter Beschützer sein. Die Wollust einer großen That wiegt die Wollust eines großen Senusses aus, und es wird noch die Frage sein, wer von uns beiden am meisten zu beneiden ist. Kommen sie in den Garten; der Morgen bricht an, er soll unsre gemeinschaftlichen Freudenthränen sehen, und derweile Sie beide, Hand in Hand, die letzten Töne der einschlasenden Nachtigall genießen, will ich Ihnen den Plan unsrer fünftigen Lebensart erzählen, der unter uns dreien ein ewiges Geheimniß bleiben soll!" Unter schluchzendem Entzücken umarmen sich die drei Glücklichen, und, Pradon zu Füßen stürzend, rust Strephon: "O welche Wollust ist es, einen Menschen anzubeten!" — Sogenial tröstlich endet das Stück.

"Die Soldaten." Die nächste Komödie, "Die Solbaten," ist das erschütternoste Trauersspiel, welches Lenz geschrieben hat. Ein Bilb des Soldatens und Garnisons lebens seiner Zeit: wilde Gelage und Streiche müßiger Offiziere, ihr Berkehr mit dem Bürgerstande, leichtfertiges Entgegenkommen der Frauen und Mädschen, das Alles ist mit Meisterzügen hingeworfen. Die Charaktere mannigfaltig, einige vorzüglich stizzirt. Berarbeitet ist freilich nichts barin, obgleich die Handlung hier einfacher ist und sich von den Nebendingen gleich Anfangsmehr heraussondert. Sie ist nicht neu, eine gewöhnliche Berführungsgeschichte, wie der Stoff sie mit sich bringt, aber sie schreitet mit großer Energie vorzwärts, steigert sich ergreisend, und reißt, freilich nur in flüchtigen Bildern, zum Antheil fort. \*) Auch dieses Stück läuft auf eine neue und höchst ges

In Armentieres.

Desportes. (In Prison, hastig auf und abgehend, einen Brief in der Hand.) Wenn sie mir hierherkommt, ist mein ganzes Glück verdorben — zu Schand und Spott bei allen Rameraden. (Sest sich und schreibt.) — — Mein Bater darf sie auch nicht sehen —

Fünfte Scene.

:In Lille. Weseners Saus.

Besener. Marie fortgelaufen —! Ich bin des Todes! (Lauft hinaus.)

Sechste Scene.

Rapitain Marys Wohnung.

Mary. So laßt uns ihr nachfolgen, zum tausend Element. Ich bin Schuld an allem. Gleich lauf hin und bring Pferde her.

Stolzius. Wenn man nur wissen tonnte, wohin -

Mary. Rach Armentieres. Wo kann sie anders hin sein. (Beide ab.)

Siebente Scene.

Befeners Saus.

Besener. Es ist alles umsonst. Sie ist nirgends anssindig zu machen. (Schlägt in die hande.) Gott! — wer weiß, wo sie sich ertränkt hat!

Charlotte. Ber weiß aber noch, Papa -

<sup>\*)</sup> Ein Beispiel für den rapiden Scenenwechsel in diesem Stüd: (Alt IV.) Bierte Scene.

, niale Idee hinaus. Sie kommt, nachdem die Katastrophe ihr tragisches Enbe erreicht hat, noch in einem Gespräch zum Austrag. "Ich habe alle= zeit (sagt ber Oberst Spanheim) eine besondere Ibee gehabt, wenn ich die Geschichte der Andromeda gelesen. Ich sehe die Soldaten an wie das Un= geheuer, dem schon von Zeit zu Zeit ein unglückliches Frauenzimmer freiwillig aufgeopfert werden muß, damit die übrigen Gattinnen und Töchter verschont blieben. Wenn der König eine Pflanzschule von Soldatenweibern anlegte! Die mußten sich aber freilich bann schon bazu verstehen, ben hohen Begriffen, bie sich ein junges Frauenzimmer von ewigen Verbindungen macht, zu ent-. sagen. Amazonen müßten es sein. Gine eble Empfinbung, baucht mich, halt hier der andern die Wage. Die Delikatesse ber weiblichen Ehre dem Gedanken, eine Märthrerin für ben Staat zu sein. Freilich müßte ber König bas beste thun, diesen Stand glänzend und rühmlich zu machen. Dafür ersparte er die Werbegelber, und die Kinder gehörten ihm" u. s. w.

Das lette Schauspiel Lenzens ist "Der Englänber, eine bramatische Phantasey" (1777). Fast nur Stizze, stellt es auf wenigen Seiten eine ein= lander. zige, knapp zusammengefaßte Hanblung bar. Die Arbeit hatte ein reines Stud Poesie werben konnen, wenn Lenz fähig gewesen ware, eine Stimmung, eine Situation, eine Beziehung, rein und unvermischt festzuhalten. Hier ift eine Tiefe, eine leibenschaftliche Ergriffenheit bes ganzen Gemüths, wie in keinem andern seiner Stude und ein Hauch ächter Genialität nimmt ben Leser gleich in ber ersten Scene gefangen. Der erste Att, und einige Theile ber folgenden, klingen wie aus Göthe's innerer Welt heraus und können den schönsten seiner Arbeiten jugenblichen Styls gleichgestellt werben. Aber auch biese Stizze nimmt eine fratenhafte Wenbung. Ein junger Engländer verliebt sich in Turin in die Prinzessin von Karignan, weiß unter Verkleidungen ihre Aufmerksamkeit zu erregen, ohne daß sich doch die Fürstin durch seine zur Schau getragene Neigung verwirren ließe. Sie befreit ihn aus bem Gefängniß, wohin seine Tollkühnheit ihn gebracht hat, lehnt aber jebe fernere Beziehung zu ihm ab. Er verfällt in rasende Zustände und ersticht sich end= lich, ba man ihm alle Waffen genommen hat, mit einer Scheere. Der erste Einbruck auch bieses Stuckes wird besonders durch hinzutreten widerwärtiger

Besener. Richts. Die Boten der Grafin find wieder gekommen, und es ift noch keine balbe Stunde, daß man fie vermißt hat. Bu jedem Thor ift einer hinausgeritten, und fie tann doch nicht aus der Belt sein in so turger Beit.

Achte Scene. In Philippeville.

Desportes' Jager. (Einen Brief von seinem herrn in der hand.) D! da tommt mir ja ein schönes Stud Wildpret recht ins Garn herein gelaufen. Sie hat meinem herrn geschrieben, fie murbe grad nach Philippeville zu ihm tommen, (fieht in ben Brief) zu Fuß — o das arme Rind! — ich will dich erfrischen!

Personen gegen den Schluß völlig verkehrt. So endet selbst das, worin Lenz den schönsten harmonischen Aufschwung nimmt, in häßlicher Karikatur und Mißklang. Wie beklagenswerth sind die Verirrungen eines solchen Talentes! Es war auf das Höchste angelegt, und hinterließ doch nichts, was die Kunst als ein ihrer würdiges Weihegeschenk anerkennen könnte.

Alinger.

Lenzens im Innersten verkränkeltem Wesen gegenüber steht die gesunde, markvolle Natur Klinger's. Auch er erwuchs in den Verirrungen der Genialitätsepoche, aber wie diese seine Natur ungebrochen blieb, so war sein Talent einer Entwicklung fähig, und wenn diese auch mehr eine Wendung nach dem Charaktervollen, als nach dem künstlerisch Schönen nahm, so war boch barin nach Form und Gehalt ein Fortschritt ausgesprochen. — Friebr. Maximilian Klinger wurde 1752 in Frankfurt am Main geboren. Zu seinem nur drei Jahre älteren Landsmann Göthe hatte er als Knabe keine Beziehung, vielleicht wußten sie kaum von einander, da Göthe einer ber ersten Familien angehörte, Klinger aber ber Sohn eines armen Stabtsolbaten war. Den Bater verlor er in früher Kindheit, die Mutter half sich und den Kin= bern burch Arbeit ehrlich fort. Des Knaben vortheilhafte Gestalt und offnes Gesicht erregte die Aufmerksamkeit eines Lehrers, und durch diese Berbindung wurde er unentgeltlich auf bas Gymnasium gebracht. Bei rastlosem Fleiß war er balb in der Lage, selbst Unterricht geben zu können und sogar die Mutter zu unterstützen. Der frühe Kampf mit dem Leben befestigte seine feste, tropige Natur mehr und mehr, aber sein frühes Selbstbewußtsein äußerte sich nicht sowohl in einer froh gehobnen Lebensanschauung, als vielmehr in Erbitterung und Trot gegen Verhältnisse und Menschen. Er bezog (1772) bie Universität in Gießen, um bie Rechte zu studieren. Hier schon schrieb er zwei Trauerspiele, "bas leibenbe Weib" und ben "Otto," welche sich nicht nur als Nachahmungen bes Göt von Berlichingen charakterisiren, sonbern auch, besonders das erstere, den personlichen Gindruck Gothe's widerspiegeln. Bei einem Ferienbesuch in Frankfurt hatte er Göthen kennen gelernt, und selbst eine wenig entgegenkommende Natur, wie Klinger's, war durch die magische Sewalt bes Götterlieblings gebannt worben.

Das erste, was Klinger veröffentlichte, war bas Trauerspiel "Die Zwillinge," mit dem er den von Schröber ausgesetzten Preis errang (1776). Fortan warf er sich ganz auf das Schauspiel, und von den nächsten zehn Jahren verging keins, worin er nicht ein paar Dramen schrieb. Im Jahr 1776 entstanden beren sogar fünst. — Da er in seiner Baterstadt wenig Aussicht für sein Fortkommen sand, ging er vorerst nach Weimar, wo Göthe ihn mit Herzlichkeit ausnahm. Aber angenehm machte er sich hier ebensowenig als Lenz. Er war "wie ein Splitter im Fleisch, der schwürt und sich selbst heraus schwüren wird." Er begab sich nach Leipzig, wo er Theaterdichter der Seiler'schen Gesellschaft wurde, eine Stellung, die er bei seiner Produk-

tivität wohl aussüllen konnte. Allein diese genügte ihm nicht. Er trat, als der bairische Erbsolzekrieg begann, in österreichische Kriegsbienste, verließ diese aber nach dem Frieden wieder, und ging nach Emmendingen zu Schlosser, und nach der Schweiz. Württembergische Empsehlungen verschafften ihm Ausssichten in Rußland. Er reiste nach Petersburg (1780) und trat als Lieutenant in das Marinebataillon, und fortan wurde sein Slückstern ihm günstig. Der Großfürst Paul erwählte ihn zu seinem Vorleser. In seinem Gesolge reiste Klinger nach Italien, und machte den Feldzug gegen Polen mit. In den Abelstand erhoben, wurde er Direktor des Cadettencorps in Petersburg, später Kurator der Universität Dorpat, zuletzt Generallieutenant. Im Jahr 1822 suchte er um seine Pensionirung nach, blied aber in Dorpat, wo er 1831 starb.

Klinger schrieb Dramen und Romane in größerer Anzahl, allein so viel Seist er auch in die letteren niederlegte, von größerer literarischer Bedeutung sind seine dramatischen Dichtungen. Mehr noch als Lenz begann er mit der Nachahmung Göthe's. Aber bei seinem ausgesprochenen Talent war diese bald überwunden, und er gründete sich seine eigne kraftgeniale Manier. Auch sie ist wild, undändig, fällt aber nicht, wie es dei Lenz geschieht, in das bizarr Ungeheuerliche und Abgeschmackte, sondern zeigt eine von Gesundheit stroßende dramatische Kraft, die selbst in ihren ästhetischen Berirrungen den tüchtigen und reinen sittlichen Kern erblicken läßt. Während Lenz meist auf eine Idee hinaus arbeitet, der er die Handlung zum Opfer bringt, geht Klinger im Segensat darauf aus, eine Handlung interessant zu komponiren und zu entwickeln. Bei seiner Berbindung mit dem Seiler'schen Theater lernte er auch bald das Technische und Scenische, und so gestaltete sich bei aller Ueberschwängslichkeit des Inhalts doch die Form regelmäßiger und der Bühne angemessener.

Seine ersten Stude freilich steden noch ganz im Chaotischen. Das frühste, "bas leibenbe Beib" (1755), ift eine gräuliche Chebruchsge= schichte, die nicht anders als herzbrechend enden kann. Dazu sind noch andre Handlungen zwecklos beigepackt und Gestalten eingeflochten, die ganz ohne Beziehung zu bem Stücke stehen. Wie mächtig auf Klinger nicht nur Göt und Werther, sondern auch Göthe's Personlichkeit schon gewirkt hatte, zeigt sich an mehreren Stellen bieses Stückes. Eine ber Hauptfiguren besselben, Franz, trägt beutliche Buge von Göthe, lebt in einer idealen, kunftlerischen Welt, spielt gern mit Kindern, ringt titanisch gegen enge kleinstaatliche Verhältnisse, und spricht die Geniesprache Frankfurter Styls vollenbet. Ein Freund reicht . ihm eine Schrift mit den Worten: "Da bring ich bir was neues über'n Selbst= mord." Franz entgegnet: "Wieber eine schöne Piece zum Aerger für mich! Thu's weg. Könnt ich ihnen doch all das Gehirn austreten, die für ober barwiber schreiben. Seit die Welt steht haben sie's Maul aufgerissen, disputirt und geschmiert, keiner trifft's, kanns treffen. Ach, wie wißt ihr, was

"Das leidende Beib.» Alinger und Gothe.

im Menschen vorgeht zur selben Zeit. So lang er Kraft hat, sich zu sou= teniren, bleibt er euch gewiß. Uebersteigt sie seine Gitelkeit, Selbstigkeit bas läßt sich nicht angeben. Bedauert ihn, er mußte wohl losreißen. Da liegts eben, daß sie das Leiden des krümmenden Wurms, in dem sichs pein= lich wälzt, nur in der Ferne sehen, dann erst sehen, wenn er schon weg ist; fähens, wies in ihm arbeitet, bann reif wirb — Unglücklicher, ich hab bir immer nachgeweint, als wärst bu mein Bruber." — Aber ein entschiebener Hinweis auf Göthe ist "ber Doktor," ber nur einmal burch eine Scene geht. Franz sagt von ihm: "Den könnt ihr nun wieber alle nicht fassen. Der erste von den Menschen, den ich je gesehen. Der alleinige, mit dem ich sein kann. Der trägt Sachen in seinem Busen! Die Nachkommen werden staunen, daß je so ein Mensch war." Die Gestalt des Doktors bleibt mehr als die höchste Instanz im Hintergrunde, sie tritt nur auf, um den überlegnen Vertrauten, Berather und Ordner zu spielen. Wie oft war bas Gothe's Rolle in seiner Jugend! In einer Scene tobenber Leibenschaft ruft Franz nach einer Kugel für seinen Feinb. Der Doktor unterbricht ihn: "Die Carbatsche für so Jun= gens! Was eine Rugel? Das wär dich prostituirt. Abgepeitscht wie Hunde; einen Tritt, zur Thür hinaus, das ist die Kost für so Kerls! Schlaf nur aus; ras' aus; bann wirds gut sein!" Und wenn nach allem Stürmen ber Leidenschaft das beruhigte Gemüth Sprache gewinnt, wie in folgender Wenbung: "Wahrhaftig, des Menschen Leben ist ein Himmel, wenn er damit umzugehen weiß, und die guten Stunden nutt. Mich ficht nun alles nicht Trag alles leicht, und hier liegts doch blos an uns, ob wir genießen und fühlen wollen. Vergällten sich die Menschen die guten Stunden nicht so oft, sie würden dann das Leben erst zu schätzen wissen." Wer hört hier nicht einen bekannten Anklang?

Otto !

Eine ganz birekte Nachahmung bes Göt ist aber Klinger's Trauerspiel "Otto", nur noch bunter, wilder und verworrener. Ein Ritterstück, welches einen Herzog Friedrich im Kriege mit seinen Söhnen zeigt. Auch Shakespeares Lear hat dabei theilweise als Borlage gedient. Das Personal aber läuft ganz parallel mit dem des Göt. Da ist ein Bischof Abelbert mit seinem Hosstaat von Schranzen, darunter an Stelle der Abelheid eine versührerische Italienerin Gianetta. Weislingens Rolle spielt des Herzogs jüngerer Sohn Konrad. Für Götens Sohn tritt ein halbes Dutend schwahender Kinder auf, und als Georg sungirt ein Gebhard, der, wie jener gegen Disteln, sich hier gegen Baumäste mit dem Schwerte übt. An Reiterstnechten, Zigeunern, Kämpsen in Sturmnacht und Waldsümpsen sehlt es nicht, und für die schauers liche Gerechtigkeit des heimlichen Gerichtes in Göt machen sich die gräßlichssten der heiligen Inquisition geltend.

Aber dieser bunte Wirrwarr von Handlungen und Situationen ist bestinge. reits überwunden in den "Zwillingen" (1776 gedruckt.) Wie schon ge=

sagt, flegte Klinger mit biesem Stud bei ber Hamburger Konturrenz über ben Julius von Tarent. Auch hier die Zwietracht zweier fürstlichen Brüber, die Ermordung des älteren durch den jüngeren, und am Schluß das Richters amt bes Baters, ber ben überlebenben an ber Leiche bes Getöbteten ersticht. Was damals bei ben Hamburger Preisrichtern ben Ausschlag gab, daß die "Zwillinge" die mächtige gewaltige Triebseber der unentschiedenen Erstgeburt -voraus hatten, scheint uns, weit entfernt von einem Vorzug, eher ein Nach= theil zu sein. Das Stück hat in seinem Stoff, seinem Bau, seinem Personal eine merkwürdige Aehnlichkeit mit dem Julius von Tarent. Aber während es sich in diesem um leidenschaftliche Liebe auf der einen, um Chre und Stolz auf der andern Seite handelt, dominirt in den Zwillingen eine einzige und zwar uneble Regung. Suelfo, ber Helb, glaubt sich mehr zum Fürsten geboren, als seinen Zwillingsbruber, und da ihm niemand beweisen kann, daß er nicht der Erstgeborne sei, und er den Eltern nicht traut, ist sein ganzes Wesen galliger Neib, der ihn über Mordgebanken brüten läßt. Guelfo ift nicht, wie bas Stud und seine Bertrauten glauben machen wollen, ein tita= nischer Heros, sonbern ein gemeiner Berbrecher, sein Benehmen gegen bie Eltern, den Bruder, die Braut des Bruders, wahrhaft infam, ber ganze Charafter widerwärtig. Aber bas Stud ift einfach, mit einer gewissen Regelmäßigkeit gebaut, es würden sich keine feenischen Schwierigkeiten für die Aufführung ergeben — wenn sich ein Schauspieler für die Rolle des Guelfo fände. Oder wenn überhaupt die Grundstimmung des Stückes eine Darstelllung erträglich machte. Denn es fängt gleich in ber ersten Scene mit einem folden Uebermaag von Leibenschaft an, daß eine Steigerung unmöglich wird. Ueber das Ganze ist eine sieberhafte Gluth gebreitet, die nur noch zur Raserei und Tobsucht werden kann, dabei die Sprache fast verliert, und sich ganze Akte lang nur in abgebrochnen Sätzen, wilben Ausrufungen und Accenten ber Wuth Luft macht. Aber bennoch ist die Wirkung einiger Scenen furchtbar gewaltig. So die Stimmung des vierten Aktes, wo die Eltern und die Braut die Brüder erwarten, immer neue Anzeichen auftreten, die auf ein schreckliches Ereigniß beuten, bis bas Pferd Ferbinandos ohne Reiter in ben Hof sprengt, und endlich ber Brubermörder in ben Familienkreis tritt. Hier hat Klinger's Talent eine Scene erschaffen, die zu dem Grauenhaftesten gehört, was die Tragödie kennt.

Noch in demselben Jahre (1776, geschrieben schon 1775) erschien bas Schauspiel "Sturm und Drang." Da das Stud ber ganzen Literatur= epoche ben Namen gegeben hat, schickt es sich wohl, es genauer zu betrach=. Sturm und ten. Die Scene ist "in Amerika," die Zeit zu Anfang des amerikanischen Freiheitskrieges, allein die Orts- und Zeitbestimmungen ganz allgemein gehalten. Drei wilde junge Abenteurer, Wild, La Feu und Blasius haben

eben das Schiff verlaffen und find im Gasthof angekommen. Wild ift der eigents liche ibeale Stürmer und Dränger, La Feu aber auch noch so tobsüchtig, daß Wild ihm die Augen zubinden muß, wenn er ruhig werden soll; Blasius ist der Blastrte, dabei aber doch "ewig am Bratspieß." Wild hat sie von Peters= burg nach Mabrid, von Mabrid übers Meer geschleppt, "ohne daß sie es merkten," und nun sind Blasius und La Feu wüthend, sich so weit in Amerika und mitten im Krieg zu sehen, und forbern Bilb auf Pistolen. Er weiß sie zu beschwichtigen: "Seib gescheib, Freunde! Ich brauch und lieb euch, und ihr mich vielleicht auch. Der Teufel konnte keine größere Rarren und Un= glucksvögel zusammen führen, als uns. Defwegen muffen wir zusammen bleiben, und auch bes Spasses halber. Unser Unglück kommt aus unserer eignen Stimmung bes Herzens, und bie Welt hat babei gethan, aber weniger als wir." Er hofft für sich und bie Freunde auch Heil vom Kriege. "Ich will mich über eine Trommel spannen lassen, ruft er, um eine neue Ausbehnung zu kriegen. Mir ist so weh wieber. D könnte ich in bem Raum bie ser Pistole existiren, dis nrich eine Hand in Luft knalkte. D Unbestimmtheit! wie weit, wie schief führst bu die Menschen! — Um aus der gräßlichen Uns behaglickeit und Unbestimmtheit zu kommen, mußt ich fliehen. Ich meinte, die Erde wankte unter mir, so ungewiß waren meine Tritte. Alle guten Menschen, die sich für mich interessirten, hab ich durch meine Gegenwart geplagt, weil sie mir nicht helfen konnten. Sie wollten; ich mußte überall bie Flucht ergreifen. Bin alles gewesen. Warb Hanblanger um was zu sein. Lebte auf den Alpen, weidete die Ziegen, lag Tag und Racht unter dem uns enblichen Gewölbe bes Himmels, von den Winden gefühlt, und von innerem Feuer gebrannt. Nirgends Ruh, nirgends Rast. Ach! und ich sinbe bie herrliche nicht, die einzige, die da steht. — Seht, so strope ich voll Kraft und Gesundheit, und kann mich nicht aufreiben. Ich will die Kampagne hier mitmachen, als Bolontair, ba kann fich meine Seele ausrecken, und thun fie mir ben Dienst, und schießen mich nieber, gut bann, ihr nehmet meine Baarschaft und zieht."

La Feu wünscht sich in einem Thurm zu siben. "D thaten sie mir ben Gefallen, und schmissen mich hinein! — In meiner Jugend war ich ein Poet, hatte glühende, schweisende Phantasie, das haben sie mir so lange mit ihrem eiskalten Wasser begossen, die der letzte Funken verlosch. Und die haß-liche Ersahrung, die schwesliche Larven von Menschengesichtern all, wenn man alles mit Liebe umfassen will! da ein Hohngelächter! da ein Satan! Ich stund da wie ein ausgebrannter Berg; ging durch Zauberörter, kalt und ohne empsindendes Gesühl. Das schönste Mädel rührte mich eben so wenig, wie die Fliege, die um den Thurm schwirrt. Um des Elends los zu werden, bestimmte sich meine Seele anders zu sühlen und zu sehen, wo ihr kalt bleibt. Alles ist nun gut, alles lieblich und schön."

Blasius aber hat wirklich zweimal im Thurm gesessen. "In Mabrib thats die Inquisition, wegen meiner Equipage. Und in London, weil ich einen Kerl erschöß, ber mich um mein Vermögen brachte, und mir meine Ehre dazu rauben wollte." Er saß "in einem hübschen Thurm, und sah burch ein Loch, bas nicht größer war, als ein Auge. Mit einem Auge nur konnt' ich Licht sehen. Da gudte ich balb mit diesem, balb mit jenem heraus, um nicht lichtscheu zu werden. Da kriegt ber Mensch Empfindungen! Da schwillt das Herz und dann dort das Herz — und verfiegt ber Mensch. Gepriesen ·sei das Menschengeschlecht! sie meintens gut mit mir! — Ich hab's so weit gebracht, nichts zu lieben, und im Augenblick alles zu lieben, und im Augen= blid alles zu vergessen. Ich betrüg alle Weiber, dafür betrügen und betrogen mich alle Weiber. Sie haben mich geschunden und zusammen gedrückt, daß Gott erbarm! Ich hab alle Figuren angenommen. Dort war ich Stuter, dort Wilbfang, bort tölpisch, bort empfinbsam, dort Engländer, und meine größte Conquete machte ich, ba ich nichts war."

Mit diesem Kleeblatt zugleich ist ein Kapitain Boyet in Amerika ange langt, ber sich nun gar als ein Ausbund von Wildheit, sogar von Robbeit giebt. Er hält sich einen kleinen Mohren, um etwas zu haben, woran er seine Wuth durch Treten und Kneipen in jedem Augenblick auslassen kann. Dafür liebt und betet ihn ber Junge an. Auf Wild hat ber Kapitain seit lange eine "feinbliche Antipathie" geworfen. Warum? "Weil du für mich ein so krötenmäßiges, fatales Ansehen hast, weil, wenn ich bich seh, meine Nerven zucken, als wenn mir einer ben widrigsten Laut in bie Ohren brüllte. — He, Schottländer! mich soll der Donner erschlagen, du darfft Gottes Luft nicht mit mir einziehn. Ich hab vom ersten Blick einen solchen Haß auf bich, bag meine Fauft nach Degen und Bistol greift, wenn ich bich von weitem erblick." Obwohl Wild biesen Haß nicht theilt, sondern ganz freundschaftliche Gesinnungen gegen ben Kapitain hegt, haben sie boch schon breimal auf Tob und Leben einander gegenüber gestanden, in Holland und sonst wo, und so nimmt Wilb auch jest die Heraussorberung an. Inbessen macht Bopet selbst den Vorschlag, mit dem Zweikampf bis nach der Bataille zu warten, welche morgen stattfinden soll, und für die er sich vorerst bei dem General melben will. "Wer ber Teufel soll bich holen, wenn bu bich tobt= schießen läffest. Das merk bir!" -

Es sind noch mehr sonderbare Fremde in dem Sasthose. Ein Lord Bertsley mit drei Damen, Schwester, Tochter und Nichte, wohnt schon seit lans gerer Zeit hier. Der alte Herr schmachtet unter dem Druck schwerer Erinnerungen. Er hatte daheim in England einen Freund Lord Bushy, der sich als sein Feind enthüllte, ihn von Haus und Hof zu vertreiben, seines Bermögens zu berauben wußte. Zudem ist seit jener Zeit auch Lord Berkleys Sohn, damals noch Knabe, verschwunden, und der Bater schweift mit den Frauens

zimmern trostlos in der Welt umher. Sein Semüthszustand bewegt sich zwischen den Gegensätzen von geistiger Stumpsheit und wild aufbrausendem Rachedurst. Er baut sich kindisch Häuser von Karten, und schlägt sie lachend wieder ein, dann aber bricht sein Toben aus, und Flüche gegen Menschen und Schicksal donnern ihm von den Lippen. Seine Tochter Jenny Karoline aber lebt an ihrem Klavier und denkt in heimlichem Schmerz an Karl Bushp, den Sohn ihres Feindes.

Die drei Abenteurer, auf die Nachricht, daß eine englische Familie im Gasthofe wohne, lassen sich ben Damen melben. Wild und Jenny Karoline erkennen einander im Augenblick wieder — er ist Karl Bushy, und schwört zu ihren Füßen, daß sein Bater unschuldig an dem Unglud ihres Hauses sei. Sie muffen ihre Wiebererkennung um Lord Berkleys willen vorerft geheim halten. — Aber auch Wilds Freunde haben sofort Feuer gefangen. La Feu, ber die Marotte hat, alles anders zu sehn als Andre, verliebt sich in die Tante, Laby Katharina, indem er das eitle, hüstelnde alte Fräulein für eine Sottheit erklärt. Blasius macht ber schnippischen Nichte in seiner Weise ben Hof, beibe beleidigen einander aufs bitterfte, und befinden sich in ihrer Beterei boch nicht so übel zusammen. — Inzwischen aber hat Lord Berkley in bem Kapitain Bopet seinen eignen verschollenen Sohn wieder erkannt. Er beschließt, mit in ben Kampf zu gehn, und findet, daß ihm gleich besser wird, "wenns Bataille ist." Ueberdies glaubt er seinen Rachedurst befriedigt. Denn sein nobler Sohn hat das Glück gehabt, den alten Bushy als Passagier auf seinem Schiffe zu finden, und rühmt sich der Schandthat, ihn im nächtlichen Sturm in einem Boote ausgesett und bem Wellentobe anheim gegeben zu Aber durch die Tante und die Nichte kommt Wilds wahre Perfon= lichkeit heraus, und während der alte Berkley und der Kapitain wüthend auf ihn einbringen, erwacht jest bei Wild bas Rachegefühl wegen bes Frevels an seinem Bater. Allein zu einer Tragodie will es, trot ber besten Gelegen= heit, nicht kommen. "Ihr sollt mir erst alle in die Bataille!" ruft der alte Berkley, und so zieht die ganze wilde Gesellschaft bavon, um sich auszutoben.

Nicht eben abgekühlt, aber boch recht erfrischt, kommen sie als Sieger im nächsten Akt zurück, und immer noch hitzig genug, um sogleich den Zweiskampf zwischen Bohet und Wild ins Werk zu setzen. Der Kapitain bekommt von Wild eine Rugel in den Leib, die ihn etwas achtungsvoller für den Feind stimmt, ihm aber nichts schadet. Nun tritt die letzte Unwahrscheinlichkeit ein. Der kleine Mohr vertraut Wild, daß er aus Mitleid zu dem alten Bushy, der ihn in einer Krankheit auf seinem Schoose gepslegt, einen Betrug gegen den Kapitain ausgesicht habe. Das Boot ist leer ausgesetzt worz den, Bushy hat, in einem Winkel des Schiffs verborgen, das Land glücklich erreicht, ja, was noch mehr ist, er wohnt in demselben Gasthose. Bald tritt Bushy wirklich lebendig in den Kreis. Noch eine Scene voll knirschender

Wuth und Ausbrüchen des Haffes, endlich aber, als es sich herausstellt, bag Bushy nicht Schuld an Berkleys Unglud ift, macht man Anstalt, sich zu vertragen, so weit das in einer Schaar von solchen Unholben möglich ist.

Dies der Inhalt des wunderlichen Stückes. Scenisch ist "Sturm und Drang" ebensowenig ber Darstellung entzogen, als die Zwillinge. Das regel= los willfürliche, über alle Schranken hinausgehenbe liegt in den Charakteren. Der Grundton ist auch hier leibenschaftlich, aber die Elemente ber Genieschule sind gemischter, daber die Stimmung farbenreicher. Sie wechselt zwischen Sentimentalität, tollhäuslerischen Anwandlungen und ganz natürlichen Regungen. Was jedoch bei diesem Stücke auffällt, ist, daß es nicht eigentlich, wie man aus bem Titel erwarten sollte, - eine aus ben Ibeen und Elementen ber Schule komponirte Handlung zeigt. Dies findet sich bei Lenz bei weitem treffenber erfaßt. Sturm und Drang giebt nur die Stimmung ber Originalgenies wieber, und ber gut gewählte Titel ist es hauptsächlich, wodurch dies Stück das unsterbliche Sinnbild der Schule wurde.

Biel bebeutenber ist die Tragodic "Die neue Arria" (1775). Es ist Die neue taum begreiflich, wie zwei so verschiedene Stude, wie bieses und "Sturm und Drang" in einem und bemselben Jahre von Klinger geschrieben werben konnten. Denn wenn in bem eben betrachteten sich eigentlich nur die will= kürliche Laune und Stimmung der kraftgenialen Richtung in nirgends schöner Beise ausspricht, zeigt sich bas Talent bes Dichters in ber "neuen Arria" in seiner ganzen Bielseitigkeit, glänzenb und großartig. Auch hier ist viel Ueberschwängliches und Gewaltsames, aber es stößt nicht ab, man bewundert das Uebermaaß poetischer Kraft, selbst wenn man ès gemildert wünscht. Die Phantasie ergeht sich hier in kühnem Fluge, schafft Gestalten von charaker= voller Schönheit, und vertheilt Farbe, Licht und Schatten prächtig und wirkungsvoll. — Die Scene ist ein kleiner italienischer Hof, ähnlich wie in Emilia Galotti, nur bag Klinger in eine weitere und buftre Perspective ber Vergangenheit blicken läßt. Der Prinz hat seinen Vorgänger burch Gift aus bem Wege geräumt. Die junge Wittme bes Gemorbeten wirbt eine Partei zur Rache, und für ihr und ihres Kindes Recht an den Thron. Mit ihr verbündet sind zwei hohe, grußartige Gestalten, die ganz im Bordergrunde der Handlung stehen, Donna Solina und Julio. Diese Solina vorzüglich ist von einer Kühnheit des Geistes, von einem so machtvollen Stolz, einer solden Erhabenheit und Schönheit des Charakters, daß sie wenige ihresgleichen Aber dieses titanisch Gewaltige in ihr wie in der deutschen Dichtung hat. im Julio paßt nicht in die rankevolle Kleinlichkeit ihrer Umgebungen, die eigne Größe hindert sie, zu wirken, wie ihr Streben ist. Vom Berrath ausgespürt, wird Julio ins Gefängniß geführt. Hier sucht ihn Solina auf, unb ba auf Befreiung nicht zu rechnen ist, bringt sie ihm selbst einen Dolch, um gemeinsam mit ihm zu sterben. — Wäre die Komposition so trefflich wie die

Charaftere, bas Theater hatte an biefem Stud einen Schatz gewinnen konnen. Aber leider ist diese nicht zu loben. Die Episode eines alten Malers, dessen Tochter Laura Julio einst liebte, ehe er Solina gekannt, zieht sich breit und un= vermittelt hindurch. Sie ist ein für sich ausgeführtes Stüd: das in Liebe sterbenbe Mabchen, ein in Liebe für sie hoffnungelos vergehenber Jüngling, Schüler bes Malers, endlich ber erblinbete Greis, ber sich, um bas Bilb ber Entschlafenen festzuhalten, um seine Augen gemalt hat — Scenen und Er= guffe des Gefühls von wunderbarer Schönheit, und oft Göthe's würdig, aber boch ein ungehöriger bramatischer Ueberschuß. Ebensowenig ist die Farben= gebung und Abstufung ber Charaktere, wie prächtig immer und stark in den Gegensähen, gunftig vertheilt. Denn bie verwittwete Fürstin ift eine gleich energische Gestalt, wie ihre Verbundete, Solina; andrerseits tragen Laura, bes Malers Tochter, und bie ungluckliche Gemahlin bes Prinzen bie gleichen Büge. Aehnlich ist es mit ben Männern. Aber trot bieser Mängel steht bas Stück unter Klingers Arbeiten sehr hoch, benn hier ist Feuer, Leiben= schaft, mahres Gefühl, eine aus bem Innersten quellenbe Sprache. Die Em= pfindung des Lesers ist am Schlusse nicht, wie bei den meisten Werken bieser Schule, und so auch bei Klinger, erbrückt und verstimmt, sondern poetisch gehoben.

Bon ben früheren Schauspielen bieses sehr fruchtbaren Dichters erwähnen wir nur beiläufig: Simsone Grisalbo, ber Derwisch, ber Günsteling, Konradin, Driantes, Elfriede, Medea, Roberito. Er erschuf darin eine Menge von vortrefflichen Charakteren und Situationen, wußte seine Stoffe auszunuten, und oft mit wahrer Genialität zu beleben, und boch blieb ihm so viel Wunderliches, Hartes und Schroffes anhaften, daß keins seiner Stücke zu jener Vollendung gedieh, deren man seine Kraft fähig gehalten hätte.

Spätere Dramen. Klingers außerorbentliche Bebeutung tritt weit mehr in ben bramatischen Werken seiner nächsten Jahre hervor, wo seine Sprache immer beruhigter, seine Form reiner, seine Anschauungen gereister, sein Gebankeninhalt vertiefter wurde, allein für die Literatur sind dieselben nicht von gleicher Bedeutung, wie die wilden Produkte seiner Jugend. Mit diesen steht er stürmend als ein Hauptvertreter einer Spoche da, mit den späteren isolirt er sich in einer neuen Richtung, die mit der allgemeinen Entwicklung nichts zu thun hat. Hören wir, um dies zu verstehen, zuvörderst seine eigne Anslicht über die Arzbeiten seiner Jugend: "Freilich (sagt er in der Vorrede seiner Sammlung von 1786) sind es individuelle Semälde einer jugendlichen Phantaste, eines nach Thätigkeit und Vestimmung strebenden Geistes, die in das Reich der Träume gehören, mit dem sie so nah verwandt zu sein scheinen. Wer aber gar kein Licht in diesen Erplostonen des jugendlichen Geists und Unmuths sieht, ist nie in dem Fall gewesen, etwas davon in sich selbst zu sühlen. Ich

Kann heute so gut darüber lachen, als einer; aber so viel ist mahr, daß jeder junge Mann bie Welt, mehr ober weniger, als Dichter und Träumer ansieht. Man sieht alles höher, edler, vollkommener; freilich verwirrter, wilber und übertriebener. Die Welt und ihre Bewohner kleiben sich in die Farbe unsrer Phantaste und guten Glaubens." — "Erfahrung, Uebung, Umgang, Kampf und Anstogen, heilen uns von biesen überspannten Ibealen und Gesinnungen, wovon wir in ber wirklichen Welt so wenig wahrnehmen, und führen uns auf ben Punkt, wo wir im burgerlichen Leben stehen sollen. Gben biese leh= ren ben Dichter und Künftler, daß Einfachheit, Ordnung und Wahrheit, die Bauberruthen seien, womit man an bas Herz ber Menschen schlagen muffe, wenn es eintönen soll. Man kann bies glauben, ohne bahin gelangt zu fein." — "Die Klagen sind unenblich, die man über die wilden Produkte führt, die zu Zeiten in der beutschen Welt, und befonders für's Theater er= scheinen. So viel ist inbessen gewiß, bag wir Deutsche burch biese Berzerrung gehn muffen, bis wir sagen mögen, so und nicht anbers behagt's bem beutschen Sinn. Nichts reift ohne Gährung. Gewiß sind die kalten, beschränkten Regeln bes frangöfischen Theaters mit seiner Declamation, dem thätigern, rauhern, stärkern Geist ber Deutschen nicht genug; aber eben so gewiß ist er nicht muthwillig, launig und besonder genug, um's allgemein mit dem englischen Humor und seinen Sprüngen zu halten. Also wäre das wilde Thun bisher boch nichts andres, als eine Form zu suchen, die uns behage!" - "Mir ist's (so schließt et) bei allen Schreibereien um nichts andres zu thun, als in einer vorgestellten Welt zu leben, wenn ich's nicht thätig in ber wirklichen kann, und meine Bestimmung ließ mir bisher viele Stunden übrig, die ich froh war, so wegträumen zu können."

Erkennt Klinger hierin die Explosionen seiner jugendlichen Phantasie als Produkte der Unersahrenheit, einer nur vorgestellten Welt, so gibt er doch zugleich zu verstehen, daß die "vorgestellte" Welt es sei, in welche er sich auch in reiseren Jahren flüchte, und dies ist verhängnisvoll für seine späteren Arzbeiten. Denn zeichnet er in diesen gleich Charaktere und Verhältnisse mehr nach der Wirklichkeit, so verläßt er dieselbe plöhlich, um eine Idee durchzussühren, bei der er die poetische Wahrheit einem psychologischen Experiment zum Opser bringt. Was der größte Borzug seiner Schauspiele hätte werden können, eine zu Grunde gelegte Idee, wurde die Sesahr für sein Talent. Er entwickelt den Grundgedanken in den Charakteren, einseitig, mit einem gewissen Trot auf die Nothwendigkeit seiner Durchführung, und kommt dabei in der Komposition zu den erstaunlichsten Konsequenzen. Wan giedt die Wöglichkeit seiner Charaktere zu, aber nicht die poetische Nothwendigkeit, sindet kein ästhetisch befriedigendes Resultat in der Lösung der Verwicklung.

Schon unter seinen Jugenbstücken ist eine, Simsone Grisalbo (1776), worin er es mit einer in den Plan aufgenommenen Idee versucht. Abel der

Gefinnung und unwiberstehliche Liebenswürdigkeit bes Helben siegen in bem sonst wild, phantastischen Schauspiel über alle Ränke der Feinde. Mehr vertieft ist der Grundgebanke in dem "Schwur" und in den "falschen Spielern." Beibe Stude stehen burch ihren geistvoll feinen Dialog, den Reichthum an Weltbeobachtung und Kenntnig bes gesellschaftlichen Lebens, In ben falschen Spielern ist ber Helb, ber Sohn einer rechtlichen, begüterten Familie, burch Intriguen den Seinigen entfremdet worden. Besonbers spielt die Unterschlagung seiner Briefe an den Bater, durch den jun= geren Bruber, eine Rolle. (Ein Motiv, welches Schiller später für die Räuber benutte.) Der junge Mann ist unter falsche Spieler gerathen, sein schlech= tes Gewerbe, geschickt ausgeübt, läßt Summen über Summen burch seine Hände rollen, die er, unter dem angenommenen Titel eines Marquis, wieder verschwendet. In Karlsbad, wo er Bank hält, trifft er mit seiner Familie wieber zusammen. Durch seine weltmännisch glänzende Erscheinung und vor= nehmes Wesen, dem es auch nicht an einigen noblen Zügen fehlt, werden bie Seinen sogleich für ihn eingenommen. Der Bater möchte ihm verzeihen, die früh Geliebte bringt ihm noch ihr Herz entgegen. Es kommt zu einer Annäherung, zur Enthüllung des Betruges, ber gegen Vater und Sohn aus= geübt worden ist, nichts stünde im Wege, den Verlorenen zu retten. sein Herz ist durch das betrügerische Spiel verhärtet, nicht Familie, nicht treue Liebe verloden ihn mehr zur Umkehr, ber Gebanke, auf ben Gütern seines Baters und der Welt entfremdet zu leben, flößt ihm ein Grauen ein. Noch mehr kommt ihm die Hand bes Schickfals entgegen. Seine Spießge= fellen betrügen ihn, und gehen mit seiner Kasse bavon. Die Geliebte hofft ihn nun wieder zu gewinnen. Er aber sucht sie zu überreden, ihm in sein unstätes Leben zu folgen, und ihm ihr Eigenthum zu neuem Spielfond zu überlassen. Es kommt nicht dazu. Sein Schwager forbert ihn heraus, bem Berlornen wird die rechte Hand im Duell durchschossen, er ist zum falschen Spiel untauglich gemacht. Und bennoch, nachdem ihm zum grausamen Trofte seiner Familie bas Handwerk gelegt ift, empfindet er nicht Reue, sondern wendet sich am Schlusse zu bem letten seiner Genossen, der jetzt auch von ibm geht, mit ben Worten: "Mannigfaltig sind bie Hülfsmittel für ben Mann von Berstand. Unterhalte mich in beinen Briefen von beinen Thaten, daß ich in der Routine bleibe. Ein lahmer Greck (falscher Spieler) ist auch noch ein Greck, bu wirst's von mir hören." Mit so einseitig trotiger Konsequenz endet das Stud, welches sich für ein Luftspiel giebt. Man bewundert in biefem, wie in anbern, bie Energie und Kraft, glanzenbe Buge und Wenbungen, empfindet aber von dem Ganzen teine reine Befriedigung. Weltund Menschenkenntniß, Bilbung und Talent scheitern an bem Hange jum Grillenhaften und Besonderen. So ging auch in Klinger dem nationalen

beutschen Theater eine Kraft verloren, beren Bebeutung keineswegs angelegt schien, auf einer unkünstlerischen Entwicklungsstufe stehen zu bleiben.

In späteren Jahren wendete sich Klinger ausschließlich dem Roman zu. Wir betonen seine Thätigkeit in dieser Sattung weniger, zumal sich davon im Sanzen dasselbe sagen läßt, wie von seinen Dramen. Es sind meist surchtbare Bilder menschlicher Kulturverhältnisse, die er nicht abschreckend genug schilbern kann, um den Haß, die Verbitterung und den Kampf seiner Helben dagegen darzustellen. Sine "vorgestellte" Welt, für welche er nur diesenigen Motive aus der Wirklickeit nimmt, welche einer sinsteren Weltzanschuung dienen können. Erwähnt seien aus der Jahl seiner Romane hier nur "Faust's Leben, Thaten und Höllensahrt" (1791), welcher wahrhaft grausige Bilder menschlichen Verderbens in allen Lebensverzhältnissen entsaltet; und "Raphael von Aquillas" (1793), ein Bild hierarchischer Tyrannei in Spanien. Sewaltiges und Großartiges sehlt diesen Arbeiten nicht, wohl aber die künstlerisch ästhetische Vollendung und Verzsschung.

Maler Miller

Noch weit auffallenber ist bieser Mangel an kunstlerischem Berständniss bei einem Dichter, der von der bilbenden Kunst herkam, bei Friedrich Müller, gewöhnlich Maler Müller genannt, (geb. 1750 zu Kreuznach). Schon früh in zwei Künsten thätig, kam er als Jüngling an den herzoglichen Hof zu Zweidrücken, von welchem es ihn fort nach Italien zog. Durch Göthe wurde seine Reise nach Rom vermittelt. Er blieb daselbst dis zu seinem Tode (1825). — Müllers Talent ist keineswegs gering anzuschlagen, auch sehlt es ihm nicht an Seist und dichterischer Wärme, dennoch gelang es ihm nicht, etwas poetisch Gültiges zu schaffen. Die Sucht nach Originalität, nach natürlichster Natur, nach charakteristisch Besonderem, verdard Alles. Wie seine Malereien und Zeichnungen als Karikaturen bezeichnet werden, so ist das Uebermaaß genialer Willtühr in seinen Dichtungen widerwärtig. Ein Zug nackter Rohheit kommt hinzu, sie zu dem Zuchtlosesten zu machen, was die Schule geleistet hat. Das bemerkenswertheste seiner Werke ist das Orama "Faust's Leben" (1778).

Stoffe wie Faust, Prometheus, verseindete Brüder, lagen in der Zeit. Das dämonische Ringen des Individuums, die Auslehnung selbstbewußter Kraft gegen die beschränkende Macht, Umkehr der Familienliede in bitteren Haß, wenn Naturrecht und bindendes Gesch sich nicht vertragen wollten, das waren Elemente, in welchen die Phantasie der genialen Spoche schwelgte. Söthe und Schiller brachten dieselben aus ihrer Jugend noch mit herauf, um sie poetisch in sich zu vollenden. — Müllers Faust war ziemlich weitsschichtig angelegt, es wurde nur der erste Theil und ein Fragment des zweiten sertig. Den Eingang bildet eine ähnliche Scene wie in jenem Fragment von Lessing's Faust; die Teusel sinden sich in einer zerfallenen gothischen Kirche

zusammen. Unter ihnen ift Mephistopheles als bas Originalgenie der Hölle aufgefaßt, das fogar seine sentimentalen Anwandlungen hat. Er ist herum geschwärmt, hin und her, auf und ab, hat gefunden "des Matten und Schwachen bie Menge, bes Starken, Festen so so — bes herrlich Großen wenig." Das will Lucifer nicht gelten lassen: "Keins, gar nichts! Wer ist groß? was? Kann man noch was Großes in dieser Welt suchen? — will einen großen kennen lernen, einen einzigen festen und ausgebachnen Rerl, zu bem man sagen könnt, fix und fertig ist der — wagst du's, mir solch einen zu zeigen?" Mephistopheles verpflichtet sich bazu. Allein mit bem Kerl, um ben er sich nun bemüht, wird er wenig Ehre einlegen. Dieser Faust, ber sich bem Teufel ergiebt, um seine Schulben zu bezahlen, ist ein ganz uns intereffanter Gesell. Ihn selbst lernt man in dem Stude nur wenig kennen, fast ben ganzen ersten Theil füllen wilbe Studentenstreiche aus. Geschrei und Drohungen von Wucherjuben, Prügeleien zwischen Schülern und Gerichtsbienern, Possen mit Dirnen und elenben Magistern: ein Toben, Jubeln, eine Phraseologie des Schimpfens, die ihres Gleichen sucht. Die einzige Situation, welche einen tieferen Ton anklingen läßt, ist die Erscheinung von Fausts Bater, ber in die Stadt kommt, um den Sohn von seinem unheim= lichen Bersuchen, sich mit bem Bosen zu verbinden, abzumahnen, und in bem Augenblick eintrifft, wo es bemselben gelungen ift, die Geister zu seinem Dienste zu beschwören. Aber auch bies Verhältniß ist ohne innere Größe behandelt, und geht, wie alle übrigen Scenen, roh und unfertig vorüber. — Von dem zweiten Theil eristirt nur eine "Situation aus Fausts Leben," welche ihn und Mephistopheles am spanischen Hofe zeigt, wo Faust für die Königin von Arragonien in Leidenschaft entbrannt ist. Doch auch diese Scenen sind durch das Ueberwuchern einer grob burlesten Nebenfigur herabgebrückt.

Sbenso unkunstlerisch und chaotisch ist die Tragödie "Riobe" (1778), obwohl es auch diesem Stücke nicht an Lobrednern fehlt. Die Heldin begiebt sich im Triumphzuge nach Dianens Tempel, um ihre Söhne und Töchter mit den Enkelinnen und Enkeln Reptuns zu vermählen. In ihrem Hochmuth auf die Abstammung von Zeus hat sie beschlossen, das Bild Dianens im Tempel zu stürzen und ihr eignes nehst denen der Ihrigen als neue Sötterbilder auszustellen. Die Rache der Götter, Apolls und Dianens, solgt auf dem Fuße. Kaum ist der Zug im Tempel, als Flammen aus dem Boden, Blite aus den Wolken zuden. Ein ungeheures Morden und Sterben der Herausstürzenden beginnt, und füllt das ganze Stück aus, an dessen Abschluß Riobe in Stein verwandelt dasteht. Die stete Wiederkehr derselben Agonie unter einer Menge von Liedespaaren, derselben Klagen und Wuthausbrüche, hebt jeden stärkeren Sindruck auf, und wird ermüdend. — Bon einem britten viel späteren Stücke Müllers, Golo und Genovefa (1808), ist nur zu sagen, daß er es unter dem Einstuß der romantischen Schule schrieb. Das alte

Geniewesen der siedziger Jahre, das ihm in Fleisch und Blut übergegangen war, versetzt mit der Willtur der neueren Romantik, brachten einen Misch= masch hervor, der an Verrücktheit nichts zu wünschen übrig läßt.

Auch im prosaischen Ibyll war Fr. Müller thätig, und nach bem Urtheil mancher neueren, mit viel Glück. Er ging von der Nachahmung Seßners aus, und bevölkerte seine ibyllische Welt mit Faunen, Nymphen und Hirtenstnaben. Aber seiner gröberen Natur gemäß wurde hier alles derber, und bald versette er das Ibyll in die Region des modernen pfälzischen Bauernslebens. So "die Schafschur," das "Nußkernen." Handlung ist nicht darin, nur ein Dialog, der sich um die gemeinsame Arbeit bewegt, untersbrochen von Gesang. Es sind niederländische Bilder, naturgetreu, aber ohne Scheu vor dem Roben, Semeinen und Häßlichen ausgemalt.

Am Schlusse bieser Reihe nennen wir noch einen Dichter, ber zwar mit bem Drama nichts zu thun hat, bessen ganzes Leben aber in der Haltlosig= keit bes Original-Geniewesens auf und zu Grunde ging. Es ift Christian Friedr. Daniel Schubart (geb. 1743 zu Obersontheim in Schwaben). Sein Leben bilbet eine so bunte Reihe von Ortswechseln und Wanberungen, daß ihre Uebersicht mehr Raum beanspruchen würde, als seine bichterische Bebeutung in einer Gesammtbarstellung ber beutschen Literatur beanspruchen kann. Er studirte in Erlangen Theologie, neigte früh zur Musik hin und wurde, nach vorübergehenden Stellungen, Organist in Ludwigsburg. rakterlos, einem rohen und wüsten Leben ergeben, wurde er seines Amtes entsett, eingesperrt, außer Landes verwiesen. Gbenso toll trieb er es in Mann= heim, München, Augsburg, Ulm, bis ein furchtbares Geschick ihn ereilte. Die Beleibigung eines österreichischen Generals wurde Veranlaffung, daß ber Her= zog Karl von Württemberg ihn festnehmen und auf den hohen Asperg ge= fangen setzen ließ. Zehn Jahre saß er hier, von ber Willfür des General Rieger gepeinigt, um endlich, eben so rechtlos, wie er eingekerkert worben, in Freiheit gesetzt und zum Hofbichter und Theaterbirektor in Stuttgart ernannt zu werden. Er starb wenige Jahre darauf (1791). Das pathologische Interesse an einer Natur, wo die erhabensten und reinsten Empfindungen immer neben bem Gemeinsten und Niedrigsten lagen, und ein graufames Ge= schick, burch welches er zum Opfer politischer Willkur und Laune gemacht wurde, werden einer umfassenden Monographie seines Lebens immer Interesse gewähren. Literarisch ist er von geringer Bebeutung, nur wenige seiner lyri= ichen Gebichte haben sich lebensfähig erhalten. Durch ben Symnus an Friedrich den Großen reiht er fich schwungvoll und prächtig an die Schule ber Berliner Patrioten, innerlich gewaltiger jedoch ist sein Gebicht "Die Fürstengruft," welches fich mit tieferem Blick gegen bie "Thrannen" wenbet, als es die Exaltation ber jungen Göttinger vermochte. Er, ber im Anschauen unfreier burgerlicher Zustände lebte, ein Augenzeuge bes Druckes,

Schubart\_

unter welchem die Söhne des Landes als Soldaten für fremde Erdtheile verkauft wurden, er mußte wohl, wenn er die "deutsche Freiheit" besang, ein Lied grauenhafter Zerknirschung singen, und schmerzliche Rührung gab ihm das Lied an die dahinziehenden Brüder ein. (Kaplied: "Auf auf, ihr Brüder, und seid stark"). Aber auch seine tiesste innere Bewegung wurde durch Leichtsinn und Charakterschwäche verscheucht, und so ging das, was an Talent in ihm war, an seiner menschlichen Berwahrlosung zu Grunde. —

Wir scheiben von dieser Gruppe ber Originalgenies mit einem unerfreuslichen Mißklang. Sab es boch unter ihnen, die Söttinger Stürmer mit einsgeschlossen, nur wenige, beren Sesammtbild einen reinen harmonischen Sinsdruck hinterließ. Große Talente, große Bestrebungen, große Irrthümer, das wird im Allgemeinen das Urtheil über die Persönlichkeiten dieser Spoche sein, wenngleich im Sinzelnen des Bedeutenden und Soleren genug nachzuweisen war. Und dennoch ist der Fortschritt der deutschen Literatur nicht zu verskennen, und ebensogroß der der Empfänglichkeit in der Nation für die Werke der Dichtkunst. Je weniger wir und jedoch von den Werken der zulett des trachteten Dichter künstlerisch angesprochen sühlten, desto mehr werden wir den reinsten Antheil demjenigen dichterischen Senius entgegen bringen, der uns aus dem Chaos des Ringens zur vollendeten Schönheit zu führen bezrusen war.

## Eilftes Kapitel.

## Göthe's Jugend.

Wahrheit und Dichtung — so nannte Göthe das Werk, in welchem er die Geschichte seines Jugendlebens erzählte. Er schried es in hohem Mannessalter, als ein Sechziger, da er sein ganzes Dasein harmonisch zu einer künstellerischen Einheit gebildet hatte, und demgemäß auch das Stürmen und Dränsgen, das Ringen und Streben seiner Jünglingsjahre in der Darstellung, von dem Zufälligen abgelöst, als einen Theil des einheitlichen Ganzen betrachten und betrachtet wissen wollte. Die oft nicht zuverlässige Erinnerung an eine zeitlich entlegne Epoche kam dazu, daß sich ihm Verhältnisse und Menschen anders gruppirten, die Chronologie sich verschob, innere und äußere Bezie-hungen verwirrten, und die historische Wahrheit, durch das Medium der Dichtung gesehen, nicht zu ihrem ganzen Rechte kam. Daher war, so einzig und bewunderungswürdig das Werk sonst kasteht, das Thema seiner Biograsphie damit noch nicht erschöhft. Seitdem hat sich durch Herausgabe seiner

Briefsammlungen, größere und kleinere Monographien, zahlreiche Schriften bes Forschersleißes über einzelne seiner Werke, über Abschnitte, so wie über bas Ganze seines Lebens, bereits eine umfassenbe Göthe-Bibliothek angesammelt, die ein immer noch wachsenbes Material für die Biographie des Dichsters darbietet. Sie würde, wenn sie ihn in der Totalität seines Wesens mit eingehender Benutung alles Vorhandenen sassen und darstellen wollte, nicht in wenigen Bänden zu bewältigen sein.

Aber auch nur eine Monographie kann es sich zur Ausgabe machen, sein reiches Leben eingehend zu verfolgen (läßt sich boch aus manchen Spochen der Gang besselben von Tag zu Tag nachweisen) jedem seiner Werke, mit Benutzung bes ganzen Materials, gleichmäßig gerecht zu werden. Eine andre Aufgabe haben wir. Denn wenn wir gleich ihn, und mit ihm Schiller, als die Sipsel der beutschen Dichtung betrachten, so steht Göthe doch nicht mit jedem seiner Werke auf dem Gipsel der Poesie, und nicht jedes hat die gleiche Bedeutung für die Literatur. Und so wird auf Vicles, was der Verehrer, der sich gewöhnt hat, Göthe mit Göthe'schen Augen zu betrachten, hoch hält und nicht vermissen will, hier nur flüchtig gestreift, auch wohl gänzlich bei Seite gelassen werden müssen. Die historische Darstellung, in welcher Viele berechtigt sind, verdietet es, ein Bild in räumlicher Ausbehnung zum Nachstheil der andern auszubreiten, und weist auch dem größten, wenn auch ein bevorzugtes, doch bescheiden gesastes Waaß an.

Johann Wolfgang Göthe wurde am 28. August 1749 in Frankfurt am Main geboren. Als Sohn eines kaiserlichen Rathes, und von müt= terlicher Seite Enkel des Stadtschultheißen Joh. Wolfgang Textor, nach welchem er in der Taufe den Vornamen erhielt, gehörte er den bevorzugten Familien der Stadt an. Aeußerer Wohlstand des Hauses erhöhte die Gunst . ber Berhältnisse, unter welchen ber Knabe auswuchs. Gine Schwester, Cornelia, nur ein Jahr jünger als er, blieb von den übrigen Geschwistern allein am Leben, und theilte bie Freuden der Kindheit mit ihm im väterlichen Hause am Hirschgraben, so wie ben ersten Unterricht, den der Bater selbst leitete. Dieser, Jurist ohne berufliche Beschäftigung, mit einem bloßen Amtstitel ledig= lich seinen Liebhabereien lebend, hatte alle Zeit, sich seinem Hause und der Erziehung ber Kinder zu wihmen. Nicht ohne eine gewisse künstlerische Bil= bung, von ben Erinnerungen einer Reise nach Italien sein Leben lang zeh= rend, hatte er sein Haus seinen Beburfnissen und Grillen gemäß eingerichtet. Es fehlte nicht an einer Bibliothek und Kupferstichen, er beschäftigte bie Frankfurter und Darmstädter Maler, bilettirte auf der Laute und dem Kla= vier, war nicht unempfänglich für poetische Werke, wenn sie gereimt waren, interessirte sich für Seibenwürmerzucht, für bies und jenes, was dem Unbeschäftigten wechselnb anziehenb erschien. Aber mehr als zu bem pedantischen

Bater fühlten sich die Geschwister zu ber frohmuthigen Mutter hingezogen, die bei ihrer Jugend erst mit ben heranwachsenden Kindern zu leben begann.

Die Verhältnisse des väterlichen Hauses zeigten überall Geordnetes, Tüch= tiges, ber Knabe war in ber glücklichen Lage ber bilbenben Kunst frühe Gin= brücke zu verdanken, welche sein Auge in der Kindheit schon für die schöne Form öffneten, nirgenbe burch Richtiges, Berberbliches ober Drückenbes ver= wirrt zu werden. Das erste literarisch Bebeutenbe, was ihm entgegentrat, war Klopstock's Messias, ber hinter bem Rücken bes Baters in's Haus ge= schmuggelt und von Mutter und Kindern mit Entzücken genossen wurde. Der althistorische Boben, auf bem der Knabe erwuchs, die Stadt mit ihren Bauwerten, für die sein Interesse früh erwachte, das Gefühl mit Denkmälern uralten beutschen Lebens durch Geburt und durch die Würde der Familie verwachsen zu sein, wedte sein Bewußtsein und seine Selbständigkeit. nern, die für die Stadt etwas geschaffen, ober burch Sammlungen von Alter= thumern, Kunstwerken, Buchern, bekannt waren, wußte er naber zu treten, und so, im Umgang mit Aelteren und bei seinem für Alles regen Antheil, reifte er an Urtheil und Kenntnissen; freilich mehr durch und an Liebhabes reien sich heran bilbenb, als burch geregelten Unterricht belehrt.

Neben ber bilbenben sollte auch die bramatische Kunst ihren Einfluß auf ihn üben. Der stebenjährige Krieg führte französische Truppen nach Franksturt. Der Chef dieser Einquartierung, Graf Thorane, nahm auf Jahre seine Wohnung im Göthe'schen Hause. Die Kunstliebe dieses Mannes richtete hier ein Atelier für Maler von nah und sern ein, unter benen sich der Knabe als allgemeiner Liebling bewegte. Gleichmäßig zog diesen aber das französsische Theater an, welches den fremden Gästen gefolgt war. Schauend, hörend, und im Spiel lernte er das Französische, und that bei der Freiheit, die ihm gewährt war, mit neugierigen Augen tiesere Blicke in das künstlerissiche, auch wohl in das wirkliche Leben. Er schrieb sogar ein französisches Nachspiel, wie er in seiner unnachahmlichen Schilberung dieser Jahre erzählt.

Nachbem die Franzosen abgezogen waren, trat wieder mehr Ordnung in seinen Unterricht. Aber er war zugleich dem Anabenalter entwachsen. Bei der geringen Aussicht über ihn gerieth er in Berbindungen, welche durch eine unschuldige Jugendneigung nur verlockender gemacht wurden, ihm aber gestährlich zu werden drohten. Ein erster Sturm der Leidenschaft mußte an ihm vorüber gehn, die erste bittre Lebensersahrung mit ihrer Demüthigung ihm erustes Zusammensassen gebieten; dann aber traten die Privatstudien, zu welchen seht das Zeichnen nach der Natur kam, wieder in den Borders grund, um ihn ernstlicher für die Universität vorzubereiten. Ohne eine geregelte Schuls und Spmnasialbildung, mit nur gelegentlich zusammengerafften Kenntnissen, aber an geistiger Reise mehr vorgeschritten, als Jünglinge gleis

chen Alters, wurde er von seinem Bater auf die Universität geschickt, um das juristische Studium zu beginnen.

Im Herbst 1765 kam der sechzehnjährige Student in Leipzig an, und zwar mit der Absicht, die Juristerei bei Seite zu lassen, und sich der schönen 1765—1769. Literatur zu widmen. Er vertraute sich bem Professor Böhme, ber ihm jeboch, zugleich mit feiner Gattin, in's Gewissen rebete, und ernstlich abmahnte. Er ließ es dabei bewenden, versuchte es mit gutem Willen in den juristischen Hörfälen, ohne ein Interesse an den Vorträgen zu finden. Auch Gellert, bessen Collegium über Moral er hörte, vertraute er sich an, doch wurde er auch von ihm von der Poeste abgemahnt. Mit seinem Freunde Schlosser zusammen machte er einen Besuch bei Gottscheb, und sah ben einstigen Machthaber ber Literatur, ein Jahr vor dessen Tobe, in seiner zwar verschollenen aber noch höchst selbstbewußten Würde. — Mit ber Zeit wendete der frische Jüngling ben gelehrten Aubitorien, die ihm kein Genügen brachten, ben Rücken, um sich mit Jugendlust auf ber leichten Oberfläche bes Lebens zu tummeln. Genossen hatte er gleich anfangs an bem Mittagstische bes Wein= handlers Schönkopf gefunden, für bessen Tochter Kathchen sich sein Herz zu Aber eigne Grillen brachten ihm auch in biefer Reigung Kummer, da das Mädchen sich bei seinen grundlosen Quälereien von ihm abwendete. Schon hier begann jenes poetische Verfahren, Alles was ihn innerlich drückte, erhob, überhaupt ergriff, poetisch zu erfassen, innerlich abzuthun, ihm einen bichterischen Ausbruck zu geben, im Lieb, im Drama, ober sonst wie. So entstand das kleine Schäferspiel "Die Laune des Ver= liebten," das älteste bramatische Denkmal seines Jugendlebens. Kleinere lyrische Produkte waren schon vorher von seinem Freunde Bernhard Theodor Breitkopf in Musik gesetht, sogar im Druck erschienen, ohne jedoch damals beachtet zu werben. Aber baß er bei allem Leichtmuth ber Jugend auch schon tiefer in die dunkleren Regionen des Lebens geblickt hatte, zeigt sein Lustspiel "Die Mitschulbigen," welches um bieselbe Zeit entstand. Die glatte Hulle burgerlicher Kreise täuscht ihn nicht, er erkennt barunter sittlich getrübte Zustände, die, wenn er in seiner Dichtung keine Lösung dafür sand, boch sein Vertrauen und sein für's Gute und Große offenes Herz nicht stör= In beiben Stücken ist er, wenn ihm gleich burch Frau Böhme bie Freude an der vorhandenen französitenden Literatur verdorben war, doch noch in französischer Form befangen, der Alexandriner bannt sie in eine bereits absterbende Spoche. Auch sollten ihm sogleich selbst die Augen barüber auf= gehn, benn Lessings Dramaturgie erschien, und wurde als die erste literarische Befreiungsthat begrüßt.

Hoben aber Musik und Poesse ben leichtlebigen Flattersinn in eine ers höhte Sphäre bes Daseins, so trat als brittes die bilbende Kunst, die ihm seit den Kinderschuhen lieb war, hinzu, um sein rastloses Bildungs: und

Schaffensbedürfniß zu fesseln. Er zeichnete bei Deser, belehrte und versuchte sich in ber Kunft des Rupferstichs und Holzschnitts, wurde burch Deser besonbers an Sammler und Kenner Leipzigs hingewiesen, und mit ben Schriften Winkelmanns vertraut gemacht. Der innere Drang, Kunstwerke von größerem Werth und Anzahl kennen zu lernen, ruhte nicht, er machte sich heimlich nach Dresben auf, und kehrte trunken vom Anschauen der bortigen Schäte und fünstlerisch geförbert gurud. - Allein seine fraftige Gesundheit follte in Leipzig noch einer bosen Gefahr unterliegen. Gin Blutsturz stellte sich ein, und seine Nachwehen füllten die lette Zeit des Aufenthaltes aus. Rrank machte er sich auf den Heimweg, im Herbst 1769, und mit nicht gu= tem Gewissen, daß er bei zwar unausgesettem Bilbungsstreben, boch das juristische Studium gar sehr verfäumt habe.

Der Bater war verstimmt, sowohl über bie übel angewendete Zeit, als über bas Kranksein bes Sohnes, welches sich jett im elterlichen Hause mit einer neuen unbequemen Wenbung einstellte, und um so langwieriger, ba ber Arzt rathlos über die Wurzel des Uebels blieb. Während dieser trüben Wintermonate, die er im Zimmer verschlossen zubrachte, wurde sein Interesse für eine eigenthümliche Richtung gelockt. Eine Freundin ber Mutter, Fräulein von Klettenberg, bem herrnhutischen Sectenglauben ergeben, fromm, abgesondert mit ihren Gemuthegrübeleien, leistete ihm häufig Gesellschaft, und brachte inpstische Bucher in's Haus, in beren Sinn der Kranke mit ben beiben Frauen mühepoll einzubringen suchte. Es blieb nicht bei ber Ergrundung solcher dunkel geheimnisvollen Schriften, nicht bei ber Lekture von Arnolds Rirchen= und Repergeschichte; auch tabbalistische, alchemische Stu= dien und Experimente wurden vorgenommen, und der junge Abept tauchte in eine Sphare bee Forschens, die ihm zwar augenblicklich nur unbefriedigenbe Erfolge brachte, später aber noch bedeutend werben follte. Denn hier schon trat ihm die Gestalt des berühmtesten seiner Borganger in der Schwarzkuns stelei entgegen, des Doctor Faust, deren Durchbildung ihn bis in die letten Jahre seines Lebens beschäftigte. — Dic Herstellung bes Kranken ging mit dem Ablauf des Winters vor sich, als ein plötlicher Rückfall eintrat, der aber auch den Grund des langen Uebels offenbarte. Der Halbgenesene hatte einen neuen Versuch im Rabiren gemacht, und bie beim Aegen mit Scheibes wasser erzeugten Dünste unvorsichtig eingeathmet. Bas ihm schon in Leip= zig gefährlich geworben, war nun entbeckt, konnte gehoben, und ba bie Ber= suche kein kunftlerisches Resultat gehabt, vermieben werben.

1770—1771

Im Frühjahr (1770) war er der Jugendfraft zurückgegeben und ging Strafiburg nach dem Willen des Baters nach Strafburg, um dort die juristischen Stubien mit mehr Eifer aufzunehmen, und zu promoviren. Den ersten machti= gen Eindruck empfing er auch hier wieber burch die Kunft. Obgleich mit Vorurtheilen gegen bie gothische Architektur erwachsen, zerstreute boch bie künstlerische Größe und Einheit des Straßburger Münsters seine bisherige Befangenheit, und erfüllte ihn mit Staunen und hingebenber Bewunderung. Dabei blieb es nicht. Er suchte sich über die Gesetze bieses Kunstwerks klar zu werben, stubirte es mit Messen, Bergleichen, und trieb, je weniger er sich über die ersten Regeln und die historische Entwicklung dieser Bauweise belehren konnte, je länger mit Suchen und Tasten sein Wesen baran. Und batte er sich dann an Stein und Mauerwerk satt gesehn, bann wurde bie hochste Platte des Thurms bestiegen, und oben dem gesegneten Lande mit gefüllten Römern ein Gruß von frohen Genossen gebracht. Denn auch ein neuer Kreis geselligen Umgangs war balb gefunden. Der Mittagstisch, unter bem Borsit bes würdigen Actuar Salzmann, gab auch hier die ersten Anknüpfungen. Gleichstrebenbe, wie Lenz und Wagner, sind schon genannt. Von bem bebeutenbsten Einfluß auf Göthe wurde aber Herber, ber sich auf seiner Reise mit dem Prinzen von Gutin von der Gesellschaft getrennt hatte, um in Straßburg die Kur eines Augenübels abzuwarten. Nur fünf Jahre älter als Göthe, war Herber ihm boch an Kenntnissen, Bilbung, Reife, weit überlegen, ja durch seine "Fragmente" bereits eine Berühmtheit. Während ber Rur beschäftigt mit seiner Arbeit über ben Ursprung ber Sprache, erfülltenihn bamals schon jene Ibeen ber Naturpoesie, Volksthümlichkeit und bichterischen Originalität, die im Gespräch von seinem Junger wie ein neues Evangelium empfangen wurden, und seine ganze Anschauungswelt veränderten. Volkslieder zu sammeln und aus diesen Blüthen der Naturdichtung den Samen für eine neue Kultur ber Poesie einzubringen, war eins seiner erften Gebote. Goldsmith's Landprediger von Wakefield, Offian, Shakespeare lernte Söthe burch ihn erst kennen und schätzen. Gern ertrug ber junge Musen= sohn alle Grillen und Launen Herbers, um von seinen Lehren, die das eigenste Innere seines Genius erweckten, nichts zu verlieren.

Und auch die eigne Liebeslust erwachte in ihm bereits in tieferen Gemuthstönen, benn eine Neigung, die erste die seine ganze Seele erfüllte, und vielleicht die sonnig reinste seines ganzen Lebens, fesselte ihn an die Gegend. Noch so mächtig war die Erinnerung an diese Liebe dem sechzigiährigen Manne, daß die Erzählung ihrer einfachen Geschichte sich zu dem wunderlieblichsten IdpU gestaltete. Durch einen Freund wurde er in die Familie des Pfarrers Brion zu Sesenheim eingeführt. Die jungere Tochter bes Hauses, Friederike, Sesenheim. als eins ber holbesten Naturkinder von ihm geschildert, gewann sein Herz. Von nun gingen alle Wege, Gebanken und Lieber best jungen Dichters nach bem geliebten Sesenheim. Unter länblichen Festen, einem glücklichen, unbewußten Poesieleben in Garten und Wald, vergingen glückliche Wochen. Aber zu einer Erklärung, zu einem Verlöbniß kam es zwischen ben Liebenben nicht. Schon brohte ber Tag bes Abschieds von Straßburg. Die juristische Pro-

motion, bei ziemlich vernachläßigten Studien, kam noch leidlich zu Stande, bald folgte der lette Ritt nach Sesenheim mit dem Abschiede. Er brachte kein Wort, das ein Band für das Leben geschlungen hätte. Und wie hätte der Jüngling, vor dessen Seiste eine Welt von großen Entwürsen stand, sich hier in der Stille schon für das Leben binden mögen, da sein ganzes Wesen noch nach schrankenloser Freiheit hinstürmte! Wie schmerzlich er selbst noch lange an das serne Sesenheim dachte, das zeigt in seinen Werken manche Darstellung einer ähnlichen Schuld, wodurch er sich strasend einen Spiesgel vorhielt; und er selbst war es doch, der die rührende Gestalt Friederikens durch seine Schilberung für alle Zeit in die Slorie der Dichtung erhob. —

Im Herbst 1771 kehrte er nach Franksurt zurück. Der Bater, so sehr er wünschte, den Sohn in einer praktisch juristischen Lausbahn zu sehen, war doch vorerst zufrieden mit dem Doktortitel besselben, und drängte ihn nicht. Selbst unbeschäftigt, und in seinem Berkehr an Unbeschäftigte gewöhnt, ließ er es gehen, daß der Doktor den Winter über seiner Laune ledte. Bald nach seiner Rücksehr machte dieser einen Ausstug nach Darmstadt zu seinem Freunde Schlosser, wo er in der Bekanntschaft mit Merck eine für seine Entwicklung höchst wichtige Beziehung anknüpfte.

Joh. Heinr. Merck (geb. 1742 in Darmstabt) lebte seit 1768 als Kriegsrath in seiner Paterstabt. Gine mit Lessing verwandte Natur, als Rritiker und Theoretiker, besonders auf dem Gebiete der bilbenden Kunst eine Autorität, selbst im Zeichnen gewandt und in Versen nicht ohne Geschick, von allen Zeitschriften gesucht, mit Herber, Wieland, in Verbindung, war er einer von den Menschen, die im persönlichen Verkehr außerordentlich an= = regend, förbernd, ja bestimmend wirken. Vor seinem burchbringenben Blick war jeber falsche Schein verloren, die überlegne Macht seines Beistes erweckte Jebem, ber in seine Kreise trat, bas unbebingteste Vertrauen, benn er verband mit der höchsten Bilbung die angenehmsten Formen der Gesellschaft. schen ihm und dem jungen Göthe war die Anziehungstraft gleich groß. Merck erkannte die Bedeutung besselben, noch ehe er etwas Größeres geleistet, und hegte die unerschütterliche Zuversicht, daß er dichterisch zu dem Höchsten be= rufen sei. Aber er verzärtelte seinen Liebling nicht. Scharf und unerbitt= lich erging er sich in seinem Urtheil gegen ihn, belehrend, spottend, zurecht= weisend, und Göthe von der Aufrichtigkeit, Wahrheit und überzeugender Su= periorität des Freundes durchbrungen, hat wohl keinem andern Menschen einen solchen Einfluß und eine solche Macht über sich verstattet. Das Männliche in Merc's Persönlichkeit ging nicht sowohl auf ihn über, als vielmehr weckte es biese Seite in Göthe's Doppelnatur. Und nicht nur auf Göthe mar bie Einwirkung und Anziehung Merc's außerorbentlich. Die Mitglieder bes Darmstäbter und Weimarer Hofes suchten und ehrten ihn. Karl August von Weimar und seine Mutter, die Herzogin Amalie, unterhielten einen regel=

Merd.

mäßigen Briefwechsel mit ihm, und seine Besuche wurden als Festlichkeiten begangen. Leider ließ er sich in späterer Zeit auf industrielle Unternehmungen ein, die seinen Wohlstand untergruben. Die Hülfe seiner fürstlichen Freunde sehlte ihm nicht, allein der sonst so tücktige Mann ertrug den Druck seiner Lage so schwer, daß er sich durch einen Pistolenschuß das Leben nahm. (1791) — Als Söthe Merck kennen lernte, stand dieser im kräftigsten Mänznesalter, in der glänzendsten Blüthe seines Seistes. Wir werden noch öfter auf ihn zurücktommen.

Im Frühjahr 1772 begab sich Göthe nach Wetlar, um sich nach bem Betar 1772. Wunsche des Baters in die juristischen Geschäfte praktisch einzuüben. Wetzlar, als ber Sit bes Reichstammergerichts, umfaßte bamals eine große unb vornehm steife Gesellschaft von Gesandtschaften mit ihrem Anhang, von welchem sich ein Kreis jungerer Leute, Legations-Setretars, Attaches und Prattikanten zu einem um so zwangloseren Verkehr absonderte. Unter biesen hatte Aug. Friedr. von Goue, ein verkehrtes Haupt= und Originalgenie, einen possenhaften Ritterorden gestiftet, in welchen auch Göthe unter bem Namen Göt eintrat. Denn aus seiner bramatischen Bearbeitung bes Got von Berlichingen hatte er kein Geheimniß gemacht. War boch bas Stück in einer ersten Fassung bereits fertig (1771, wurde-aber in bieser erst nach Göthe's Tobe bekannt) und ging hier im Anblick ber Geschäfte bes Reichskammergerichts, beren schleppender Gang die jahrhundertlange innere Verwirrung der deut= schen Reichskörpers barlegte, einer mehr historisch vertieften Bearbeitung ent= gegen. — Im Sommer lernte Göthe bei Gelegenheit eines länblichen Festes die Tochter des Amtmann Buff kennen, Charlotte, die gleich von Stund an einen tiefen Einbruck auf ihn machte. Zwar erfuhr er balb, baß sie nicht mehr frei war, aber ba sie ihm freundlich begegnete, nährte er seine auftei= mende Leidenschaft. Auch Charlottens Berlobter, Joh. Christian Restner, Legationssetretär bei ber Hannover'schen Gesandtschaft, acht Jahre älter als Söthe, ein ernster, gesetzter, besonnener Mann, war ihm zugethan, und so verkehrte er balb täglich im Hause bes Amtmanns, wo Charlotte an Stelle ber früh verstorbenen Mutter ihre zahlreichen jüngeren Geschwister erzog. Göthe, bei seiner Vorliebe für Kinber, erzählte ben Kleinen Geschichten, wurde von Allen geliebt und wie ein Mitglied bes Hauses betrachtet. Aber seine Leidenschaft wuchs. Die Verlobten ließen ihn schonenb gewähren. war mit ihrer Treue an Kestner geknüpft, ohne jeden Gebanken, sie ihm zu entziehen, und Kestner war zu fest von ber Trefflichkeit und Reigung seiner Braut überzeugt, um eifersüchtig zu werben. Diesen aufreibenden, hoffnungs= losen Zustand mochte Söthe jedoch nicht länger bulben, er raffte sich auf und verließ Wetlar. Den Verlobten, und balb Vermählten, blieb er immer herz= In seinen Briefen geht der leidenschaftliche Ton bald in den lich verbunden. einer ruhig warmen Freundschaft über. Es ist bekannt, daß Göthe biefes

Verhältniß balb barauf für seinen Werther benutte. Inzwischen sind in neuerer Zeit die Originalbriefe Göthe's an Lotte im Druck erschienen. Vor ihrem Erscheinen lag es auf ber Hand, aus ben Wertherbriefen, in welchen so viel Erlebtes niebergelegt ist, Göthe's eignen Charafter erkennen zu wollen. Und boch, wie viel ebler und höher steht der dreiundzwanzigjährige Sthe ba in ben ächten Briefen! Wenn er bie Gestalten seiner Freunde im Werther poetisch verklärte, so ging er mit sich selbst um so schonungsloser zu Werke, er scheute es nicht, sich seiner reinsten und besten Buge zu ent= kleiben, um aus ber leibenschaftlichen Stimmung, die ihn erfüllt hatte, einen neuen Charakter zu schaffen. — Nur einen Sommer hatte Göthe in Wetlar zugebracht, aber biese kurze Zeit war für seine poetische Entwicklung von höchster Bebeutung. Zwei seiner Werke, Göt und Werther, hatten hier ihre eigentlichen Wurzeln.

Nach Frankfurt kehrte er (im Herbst 1772) auf einem Umwege zuruck. Mit Merck hatte er sich in Gießen getroffen, und beibe machten einen Besuch in Ehrenbreitenstein bei Sophie La Roche, wo deren Gatte als kai= serlicher Staatsrath angestellt war. Die La Roche hatte vor Kurzem den ersten ihrer zahlreichen Romane, "Geschichte bes Fräuleins von Sternheim" (von ihrem Jugendfreund Wieland herausgegeben) erscheinen lassen, und Sothe sich ihr burch eine günstige Anzeige bes Buches empfohlen. In bem gastfreien Hause, besonders anmuthig gemacht durch eine Tochter, Maximis liane (später verehelichte Brentano) verlebten die Besucher angenehme Tage. Einiges Migbehagen erregte ein andrer Gast bes Hauses, Leuchsenring, einer jener "predigend reisenden" mystischen Leute, die in den Familien Gin= fluß zu gewinnen suchten. Dann ging bie Fahrt heimwärts auf bem Rhein= strom, bessen Schönheiten bie Freunde zeichnend und dichtend genossen.

Frantfurt 1772.

Im väterlichen Hause wieder angelangt, suchte fich ber junge Doktor Göthe mit Hulfe des Vaters in die Abvokatengeschäfte einzuarbeiten. Allein ohne Verlangen, wohl auch ohne sonberlichen Gifer. Denn groß ift bie Zahl literarischer und bichterischer Arbeiten, der Zerstreuungen, der gegebnen und empfangenen Besuche, ber Ausslüge, die sich in die nächsten Jahre zusammenbrängen. In ben von Merck und andern unternommenen "Frankfurter gelehrten Anzeigen" verbiente sich Göthe durch eine Reihe von Beurtheilungen die ersten kritischen Sporen.

Gdz von

Wichtiger jeboch ist bie Arbeit am Got von Berlichingen, bie jest in neuer Fassung vorgenommen wurde. Söthe zauderte für Merck zu lange mit der Bollenbung, denn bieser erkannte wohl, daß bei einer Art von Behandlung bes Stoffes, wie Göthe sie gefunden, ein längeres Durchbilden im tunstlerischen Sinne bem Werke kaum förberlich sein könne. So erschien ber Göt im Anfang bes Sommers 1778 und zwar im Selbstverlage Merc's und des Dichters. Als Spekulation betrachtet, war der Erfolg freilich un=

gunstig. Die Nachbrucker bemächtigten sich sofort bes Buches, und bie Unsternehmer blieben mit Schulben in ihrem Geschäft stecken. Es scheint, daß Werck für industrielle Projekte mehr Leibenschaft als Geschick gehabt habe.

Welchen Einbruck ber Got von Berlichingen auf bie Zeitgenossen machte, ist schon ausgeführt worben, ebenso haben wir seinen umgestaltenben Ginfluß auf die gesammte bramatische Dichtung kennen gelernt. Dier waren alle bisherigen Regeln bes Dramas rabital vernichtet, und bamit bie Losung für die neue Schule der Sturm= und Drang-Genies gegeben. Aber so tumul= tuarisch sich auch sofort ihre Kräfte und Talente in Bewegung setzten, kein einziger ihrer Vertreter erreichte nur halbwegs bie poetische Höhe bieses Gebichtes. Denn ihnen fehlte bie menschliche Tiefe, ber historische Blick, und ber, bei aller Regellosigkeit, besonnene Takt für Maaß und Schönheit. — Es ift bewunderungswürdig, mit welcher schöpferischen Kunst ber Dichter aus den zusammenhangslosen Reiteranekboten, die der alte Ritter von sich erzählt, ein Ganzes zu machen verstand. Und nicht nur ein ganzes Lebensbilb, sonbern ein Zeitgemälbe, bas noch bazu die Zustände der Gegenwart über= raschend restettirte. Hierauf grunbete sich bei ben tiefer Blickenben ein nicht geringer Antheil des Beifalls. Jene Ginsicht, die Göthe bei den Bisitationen des Reichstammergerichts in Wehlar über die Schwäche und Zerrüttung bes beutschen Reichs gewonnen, verwerthete er für jene Phase ber Geschichte, bie er darstellte. Er zeigt in der Vergangenheit ein Bild berselben politischen Mißstände, die nur dem Geist des Zeitalters gemäß in roherer und gewaltfamerer Form auftreten. Das Reichstammergericht, selbst in die Darstellung mit eingeflochten, erscheint, obgleich eine noch junge Stiftung, boch bei seinem beschwert schleppenben Gang unfähig, Orbnung und Einheit in die verwirr= ten beutschen Verhältnisse zu bringen. Die Macht bes Reichs ift gebrochen, höfische Willfür regiert an Stelle von Recht und Geset, der Schwache unterliegt, und ber tüchtige Mann muß, wenn er für bas Recht ber Bebrängten eintritt, zum Empörer werben unb zu Grunde gehn. Aber dieser buftre Hin= tergrund ist nicht ohne tröstliche Ausblicke in eine freiere, bessere Zeit, im religiösen, wie im politischen Sinne, bie ben Wenbepunkt zweier Weltepochen ankundigen. Auf dieser großen historischen Buhne bewegt sich eine Reihe in wärmsten Farbentönen ausgeführter, lebenbiger und in einander greifender Gruppen; Gestalten und Charaktere, von ber ganzen Fülle ber Poesie, mensch= licher Empfindung, Leibenschaft, Wahrheit, durchbrungen. Da ist ber weich= lich sinnlich ränkevolle bischöfliche Hof zu Bamberg, mit Frauen, Liebebienern und allem Gepränge; dagegen die Burg Jarthausen mit bürgerlich knappem Hauswesen, wo die brave Chegattin bes Ritters regiert und Ordnung halt, daß Mann und Knechte, auch biderbe Freunde und Genoffen fich laben tonnen, wenn sie von ihren Zügen beim kommen. Dann der wandernbe Raiser= hof, mit seinem Gutes wollenben, aber schwachen und bebrangten Oberhaupt;

Banernstand. Das Leben der Landstraße, wo der Ritter wegelagert, der wandetnde Bruder Martin, in dem eine Zukunft für die Welt schlummert, nach Rom pilgert; frische Reitersjungen und erprodte Knechte und Zigeunersgesindel; die schlecht gesührte Reichsarmee, besiegt von tapfern Häuslein des währter Männer; Sesechte in Wald und Moor, die Flammen des entsetzlichen Bauernkriegs. Und wieder Bilder des inneren Lebens: Die schöne Buhlerin, deren Abschied von dem verführten Knaden wie ein altes volksthümliches Wächterlied anklingt; die düsteren Sestalten der heiligen Vehme; der sterbende Verräther, durch die hülsessehnde Sestalt der verlassen Sesliebten noch tieser gepeinigt, als durch das Sift, das in seinen Abern wüthet; und der im letzen Sonnenlicht dahinscheidende gesangene Mann, umgeben von den getreuen Seinen. Ein Reichthum an Charakterzügen, Sestalten, Bildern, an Farben und poetischem Glanz, wie ihn nur das poetische Senie zu verschwenden hat.

Wie viel gegen dies Werk in kunstlerischer Hinsicht einzuwenden ist, mußte schon öster betont werden. Es ist nicht sowohl ein Drama, als eine Reihe von dramatischen Bildern und Scenen, deren jede einzig in ihrer Art ausgeführt; aber in kein rechtes Verhältniß zur Einheit des Ganzen gedracht ist. Und doch wäre anstatt dieser Behandlung eine mehr künstlerische Form nicht zu wünschen, da das Stück in dieser Regellosigkeit das Chaotische der darzustellenden Zeit und ihre Stimmung vorzüglich charakterisirt. Es ist nicht nur Gewöhnung, sondern es liegt in dem Wesen dieses Sedichtes des gründet, daß wir es, so wie es ist, lieden, und uns keine sormellere Rundung anstatt dieser nach Schönheit jugendkräftig stürmenden und naiv gestaltenden Fassung denken mögen. Und das empfanden, ja vielleicht mehr als wir, schon die Zeitgenossen bei seinem Erscheinen, auch solche, die, wie Lessing, einem regelmäßigen nationalen Drama schon die Bahn gebrochen hatten.

Was aber gerabezu wie ein Zauber berührte und fesselte, war die Bolksthümlichkeit der Sprache. Frei von allem Suchen nach Popularität giebt sie den reinsten und naivsten Ausbruck des Bolksmundes wieder, mit seinen Dialektsormen und Wendungen, seiner Derbheit, mit seinen ergreisenden Semüthstönen, denselben, die aus dem Bolksliede zu jedem empfänglichen Herzen sen sprechen. Gegen diese warm aus dem innern strömende, naturdustig frische Macht des Wortes, mußte Klopstocks und Wieland's, mußte sogar Lessing's kunstwolle Sprache zurücktreten. Jene nationale Durchbildung der sprachlichen Form, welche die Besten disher auf gelehrtem Wege versucht hatten, wurde mit undewußtem Blick für das Rechte von dem genialen Jüngsling im Ersassen des Bolkstons gesunden, und von dem reisenden Manne unentwegt vollendet. Auf diesen Ton sind nicht allein die Bolksscenen im Sös von Berlichingen gestimmt, sondern es ist der Grundton des ganzen

Gebichts. Und so rein, sicher und gefügig tritt er auf, daß er jeden Aus= bruck verschiebenster Lebenslage, Empfindungsweise und Charaktereigenthum= lichkeit wieber zu geben vermag. Was der biebre Göt, ber schwankende Höfling Weislingen, ber in Leibenschaft glühenbe Franz, was ber Bauernanführer, was Bruder Martin und der ehrliche Lerse spricht, es tritt unmittelbar und ursprünglich aus dem Innersten ihres Wesens hervor, es ift Natur und. Wahrheit, und barum volksthümlich in höchster Bebeutung. Dieser Gewinn einer neuen poetischen Sprache allein hätte hingereicht, ben Göt von Berlichingen zu einem Epoche machenden Werk ber Literatur zu machen. Was es jener ringenden Zeit war, das Manifest neuer dichterischen. Freiheit, ist es uns nicht mehr, aber für alle Zeiten bleibt es eine unsrer am meisten von nationalem Geiste durchbrungenen, liebenswürdigsten Dichtungen.

Ueber bie literarische Revolution, welche Göt von Berlichingen hervor= rief, haben wir schon im vorigen Kapitel gesprochen. Der gleich darauf er= scheinende Werther vervollständigte dieselbe, indem er das kraftgeniale Treiben erst recht zum Ausbruch kommen ließ.

Die Werther-Stimmung trug Göthe seit seinem Aufenthalt in Weplar in sich, und unerwartet und plötlich trat ein äußerer Anlag ein, der ihn zu Berthereiner poetischen Gestaltung berselben brängte. Schon zwei Monate nach feinem Abgang von Wetlar, im November 1772, machte er, auf einem Ausflug mit Schlosser begriffen, bort wieber einen Besuch. Die Erzählung einer Begebenheit, die noch frisch in aller Munde war, ergriff ihn mächtig. Der junge Jerufalem, Sohn des berühmten Theologen in Braunschweig, Mit= glied der von Goué gestifteten Rittertafel, hatte sich kurz vorher erschossen. Gefränktes Ehrgefühl und unerwiederte Liebe zu der Frau eines pfälzischen Sekretärs stellten sich als die Ursachen seines gewaltsamen Tobes dar. Rest= ner konnte über die näheren Umstände der That genaue Auskunft geben, hatte er doch seine eignen Pistolen, ahnungslos über ben Mißbrauch derselben, bazu herleihen muffen. Die Gestalt Werthers, verschmolzen aus des Dich= ters eigner Empfindung und ber Geschichte bes unglücklichen Jerusalem, tauchte in Göthe's Phantaste auf. Noch aber kam er nicht an die Ausführung, da vorerst der Göt von Berlichingen ihn erfüllte. Dieser erschien im Juni 1773. - Inzwischen schrieb Göthe an Schönborn nach Algier, er zeichne jest ben Charakter eines jungen Menschen, "ber mit einer tiefen reinen Empfindung und wahrer Penetration begabt, sich in schwärmende Träume verliert, sich burch Spekulation untergräbt, bis er zulett burch hinzutretende unglückliche Leibenschaften, besonders eine endlose Liebe zerrüttet, sich eine Augel vor den Ropf schießt." Und im Herbst 1774 erschien ber Roman "Die Leiben bes jungen Werther."

Restner und Lotte, die inzwischen Hochzeit gemacht hatten, empfingen das Werk im Oktober. Aber ihr Erstaunen, ja ihre Migbilligung, war groß.

Denn sie sanden ihre eigne Geschichte seit ihrer Bekanntschaft mit Göthe mit allen Einzelheiten im ersten Theil wieder gegeben, im zweiten aber mit der ihnen ganz fremden Jerusalem's vermischt. Diese Bermischung, das Gerebe der Leute, in welches sie nun hineingezogen wurden, verstimmte sie sehr. Restner war entrüstet über die Rolle, die Göthe ihn in der Gestalt des Albert spielen lasse, er war sogar dose über die Fälschung, die der Dichter an sich selbst verübt, da Göthe sich ihnen gegenüber größer und ebler gezeigt, als er sich im Werther gezeichnet habe. Es mochte sür die Gatten anfangs schwer werden, ihren persönlichen Antheil an dem Wert über der Vortresselichteit desselben zu vergessen. Doch dauerte die Verstimmung nicht lange, sie lernten Göthe, der sich damit eine drückende Last von der Seele geschrieben, nun erst recht kennen und lieben, und der freundschaftliche Verstehr wurde sortgesetzt.

In der That hatte Gothe im Werther ein Stud seines außeren und inneren Lebens offen enthällt, er hatte, mehr als in andern seiner Werke, die Wirklichkeit umgebichtet und zur poetischen Bahrheit gemacht. Er selbst ist der Werther des ersten Theils, und dennoch ist er es nicht, denn mit bewunderungswürdiger Feinheit mischt er ihm bereits leise Züge ein, wodurch ber eigne Charafter fast unmerklich in ben fremben bes zweiten Theils hin= über geleitet wird. Ein offenliegender nicht eigner Zug ist bas gekränkte Schrgefühl über die Berweisung aus bem abeligen Umgangstreise. Der ganze Werther aber, mit seinen ebleren Göthischen, so wie mit ben rein Wertheri= schen, nicht so unschuldigen Zügen, ist bas Abbild ber allgemeinen Stimmung, und wurde das Borbild des poetischen Geniewesens. Gine in sich reine, ben höchsten Idealen nachhängenbe, geistig und künstlerisch begabte Personlichkeit, sich entzückend an der umgebenden, wie an der ungefälschten menschlichen Ra= tur, voll von der ganzen Sentimentalität der Zeit, die ebenso nach haltloser Gemüthsverweichlichung, wie nach unbändigen Kraftaußerungen hinneigte. Darein mischen sich die Züge der Selbstberechtigung des genialen Subjekts, gegenüber ben Schranken bürgerlicher, politischer, ja sittlicher Gesetze; Willfür und offenbare Lust an ber Gewalt, bei bittrem Haß gegen bie Gewalt ber Mächtigen; sogar Züge ber Selbstsucht, genährt burch bie Einsamkeit, neben Zügen hochherziger Selbstverläugnung; Selbstverkennung, neben überraschenber Selbstenntnig. Eine Leibenschaft tritt hinzu, die im Wiberstand von Gesetz und Sitte, nur mächtiger um sich greift, und, bas gange mensch= liche Wesen ergreifend, ben Kampf gegen Alles aufnimmt, was ihr vermeint= liches Recht beeinträchtigen will. Der freie Blick hat sich getrübt, Homers heitre Heroenwelt hat keine läuternbe Kraft mehr, die Phantasie schweift in Offians schattenhaft nächtliches Nebelland, und verbüftert die Seele in brudende Schwermuth. Aus bieser sieht die vergeblich ringende Leibenschaft keinen Ausweg mehr, die menschliche Natur ist mit all ihrer Kraft, all ihren Gaben erschüttert, und enbet in verzweifelnber Selbstvernichtung.

Der ungeheure Eindruck, ben ber Werther auf die Zeitgenoffen machte, ist heut nicht mehr in seinem ganzen Tiefgang verstänblich und erklärlich, wo wir das Werk lediglich als eine Dichtung Göthe's betrachten. tritt uns wohl die vollendete Charakteristik der Gestalten entgegen, die mit naiver Meisterhand burchgeführte psychologische Entwicklung, bas Werben und Entstehen ber Leidenschaft, die von der tiefsten Gluth ber Innerlichkeit, durch= wärmte Darstellung. Aber liebenswürdig wird uns ein Charafter wie Werther nicht erscheinen, noch weniger werben wir seine Leibenschaft und die Beweggrunde, die ihn zum Selbstmord trieben, sittlich rechtfertigen mögen. Aber gerabe barin wandte die Zeit ihm ihren ganzen pathologischen Antheil zu. Auf keinen umfassenberen öffentlichen Schauplat gestellt, unbetheiligt an großen politischen Ereignissen, gewöhnt an die Unmacht des beutfchen Reichswesens, ging man mit seinem Antheil im Privatleben auf, unb bas Interesse ber Persönlichkeit trat in größere Rechte. Aber befriedigt fühl= ten sich bie Gemüther babei keineswegs, benn vaterlänbischer Sinn war bereits geweckt, die Blicke freier und offner, nur daß die Thatigkeit in eine enge und brudenbe Sphare gebunden war. Die lebhaft erregte Innerlichkeit brangte nach Aeußerungen, wenigstens ihres Zustandes, ihres Wünschens, ihres vielfach unverstandenen und unklaren Ringens. Daher wandte man bas volle Interesse berjenigen Persönlichkeit zu, bie einen solchen Ausbruck fand. Wer= ther war eine folche Perfonlichkeit, er gab bie Stimmung ber Zeit wieber, spiegelte ihr Bild in wunderbarer Verklärung ab, sprach zu ihr mit so ein= bringlicher Raturwahrheit und Gewalt, daß sein Untergang wie ein Marty= rium erschien, welches nachzuahmen manchen verwirrten Gemüthern sogar groß und erhaben erschien.

Söthe hatte bie allgemeine Stimmung schmerzlich mit burchgerungen, ber Werther war sein Bekenntniß, aber auch eine Mahnung, ein warnenbes Beispiel, das er den Zeitgenossen hinstellte. Wie wenig jene Sentimentalität auf sittlicher Grundlage beruhe, empfand er durchaus; mit divinatorischer Kraft erkannte er, zu welchem Aeußersten auch die edelste Natur ohne sittzliche Energie gelangen müsse. Er selbst hatte sich innerlich ausgerafft, durch den Werther befreite er sich vollends. Aber zu seinem Erstaunen mußte er sehen, daß sein Werk nicht in sein em Sinne, sondern wie ein Losungswort zum Kampse ausgesaft wurde, zu jenem Kampse, den wir als die Epoche der, zum guten Theil mit Märtverebewußtsein, ausgestatteten Genies bereits überschaut haben. Wie mächtig der Eindruck dieses neuen Werkes war, zeigt schon die lange Reihe von Nachahmungen, Erweiterungen, polemischen Erzwiederungen, von Schriften sür ober wider den Selbstmord, von religiösmoralischen Abmahnungen, sogar von ereiserter Kanzelrhetorik, welche zusamzmen eine ganze Wertherliteratur ausmachen.

Bahrend burch die Dramen der Stürmer und Dranger die Geister des

**Ber**ther. Literatur.

Sötz und Werther, in's Uebermaaß gesteigert und zum Theil in Zerrbilber ge= wanbelt, schreiten, tauchte gleichzeitig besonbers Werthers ruheloser Schatten bon allen Seiten und aus allen Winkeln ber Druckereien wieber auf. Da gab es "Berichtigungen der Geschichte Werthers" und "Kurze aber nothwen= bige Erinnerungen," dann Briefe "Werthers an seinen Freund Wilhelm aus dem Reiche der Todten" und "Des jungen Werther Zuruf aus der Ewig= keit an die noch lebenden Menschen auf der Erde." Werther erschien dra= matistrt auf ber Bühne, und Briefe über bie Darstellung wurden von einem Herrn v. N. und einem Fräulein v. B. gewechselt. Es erschien ein "Werther in der Hölle," und die Literatur der Bolksbücher bilbete "Eine entsetzliche Morbgeschichte" und "Eine trostreiche und wunderbare Historia" aus seinen Leiben, auch wurden "sämmtliche Arien, die von ihm, Albert und Lotten gefungen worden," bekannt. Man lernte "Lottens Briefe" kennen, "Lottens Geständnisse," und entzückte sich bei unendlichen Thränen an der Sitnation "Lottens bei Werthers Grabe." Man konnte nicht genug bekommen, hatte immer noch "Etwas über die Leiden d. j. W. in Briefen an eine Freundin," und ließ es sich nicht anfechten, daß ganz gefühllose Leute sich auch wohl über bas "Werther-Fieber" lustig machten. Die Nachbrucker hatten gute Zeit, die Franzosen ("Les malheurs de l'amour") und Engländer übersetten ben Werther; und in Kupferstichen, Bilbern aller Art, waren Werther, Lotte und Albert so populär wie Friedrich II. und seine Generale. — Ließ man fich doch burch das Werther-Fieber auch zu Verrücktheiten und offenbarem Unfug hinreißen. Wenn ganz gesetzte und nüchterne Männer Ströme von Thränen vergossen, und in ihrer eraltirten Stimmung vierzehn Tage warten mußten, ehe sie die Kraft in sich fühlten, vom ersten zum zweiten Buche übergehn zu können, dann wird man sich über die Ergriffenheit der Jugend nicht wundern. Und noch weniger barüber, daß verkränkelte ober verlüderte Naturen sich burch eine Nachfolge Werthers gehoben fühlten, ober sich burch ben Anschein eines wertherischen Tobes zu retten suchten. Sittlich verkommene Jünglinge schossen sich eine Rugel vor ben Kopf; man fand den Werther neben ihnen Mäbchen, die eine unglückliche Liebe zu Offizieren hatten, sprangen in's Wasser, und nahmen Werthers Leiben mit, um ihren Tob für bie Ueberlebenben zu verklären. So ganz nahm bie Stimmung der Zeit das Buch in sich auf, nährte fle mit Leibenschaft bas Migverständnig besselben, daß Vernünftigere wohl zu Spott, Besorgniß ober heftiger Gegenwehr be= rechtigt erscheinen durften. Göthe selbst fühlte sich bewogen, auf ben Titel einer neuen Ausgabe ein paar abmahnende Verse drucken zu lassen, worin er gefühlvollen Seelen ans Herz legte, wenn sie Werthern schon ihre Thränen schenkten, ihm boch nicht nachzufolgen.

Nicolai's Die beiden merkwürdigsten Erscheinungen der Werther-Literatur haben Breuden wir noch zu nennen. Ricolai in Berlin, der Mann der Aufklärung, der

nichts durchgehen ließ, was das Gemuth auf Kosten des Verstandes gefangen nahm, gurtete kampfbereit seine Lenben und schrieb im Gegensatz zu ben Lei= ben, "bie Freuden bes jungen Werther." In dieser Geschichte erschießt sich Werther nicht, sondern Albert verzichtet, und die Liebenden heirathen sich. Es kommt eine Zeit, da Werther im Besit Lottens sich ebenso unbefriedigt fühlt als vorher, allein Albert, der beiden ein Freund geblieben, und äußeres Mißgeschick bringen ihn zu Verstande, und endlich leben Werther und Lotte als ganz vernünftige und glückliche Cheleute. Es ist natürlich eine höchst triviale, nüchterne Geschichte. Das poetische Talent Göthe's und bie Bebeutung seines Werther ganz zu verkennen, bazu war Nicolai boch zu gescheit, allein, wenn schon in seinem Zorn über das Werther-Fieber nicht unberechtigt, boch nicht ber Mann, bem Genius bes jungen Göthe mit gleichen Waffen zu begegnen. Auf wie kostbare Art bieser ihn absertigte, lese man in bem Gebicht "Nicolai an Werther's Grabe."

Reine Satire, sondern ein Werk privilegirter Genie-Verrücktheit, ist Soué's "Masuren, ober ber junge Werther, ein Trauerspiel Gous's aus bem Jllprischen." A. Fr. von Goub war zu Göthe's Zeit Lega= tionssekretär in Weglar, wo er eine possenhafte Rittertafel stiftete, die Wirths= häuser und Dörfer zu Commenden umschuf und seine Zeit mit Richtsthun ober Thorheiten verbrachte. Er schrieb noch einige Trauerspiele und nahm ein schlechtes Enbe. Sein Masuren ist eine bramatische Reproduktion bes Werther, Dialoge, Monologe und Betrachtungen sind dem Roman wörtlich entnommen. Er behandelt die Geschichte des Jerusalem (Masuren) in birettem Zusammenhang mit jener Rittertafel, beffen Mitglieber sämmtlich auf= treten. Er selbst als Couch, Göthe als Göt, Kestner, ober ber Gatte von Jerusalems Geliebten, als "Referendarius." Dies abgeschmackte Produkt läßt der Verfasser aus dem Illyrischen stammen (mit allerhand Anmerkungen über illhrische Literatur) in Polen aber spielen, um barin Wehlarer Verhältnisse zu behandeln und Göthe's Werther in Scene zu seten! Andre Geniean= strengungen jener Zeit, sind doch meist, wärs auch nur durch ihre Tollheit, unterhaltend, aber auch auf biefen Vorzug muß ber Masuren verzichten.

Sot und Werther hatten, umgestaltend, eine neue Lebensepoche für bie Literatur erweckt, Göthe's junger Ruhm lockte Besuche von nah und fern in fein elterliches Haus und zog ben lebensluftigen Jüngling in Zerftreuungen. Dennoch blieb er poetisch unausgesetzt thätig, und wenn auch vieles, was in ihm arbeitete, vorerst nicht über Plan ober Fragment hinaus kam, so ist es boch noch erstaunlich, wie viel Dichterisches außer jenen beiben Werken in bem unausgesetzten Wechsel von Besuchen, Festen, Ausflügen und Reisen in bem kurzen Zeitraum von brei Jahren vollenbet wurde. Rleinigkeiten, wie jene "Zwo wichtige bisher unerörterte Fragen" und ber "Brief bes Paftors" (über Tolerang), in welchen beiben Schriften er fich in theo-

Rleine Dramen.

logischen Erörterungen versucht, (1772) so wie ber schon in Stragburg geschriebene Auffat "Bon beutscher Art und Runst" (gebruckt 1772), können hier nur erwähnt werben. Ebenso verweilen wir nur kurz bei ber Reihe andrer Werkchen, in welchen er sich, meist nur auf ein paar Blattern, über literarische Persönlichkeiten in ihrer Lächerlichkeit und Hohlheit lustig machte. Im "Pater Brey" (1774) geißelte er ben Schleicher Leuchsen= ring in seinem Verhältniß zu Merc, Herber unb bessen Braut, die als Gewürzkrämer, Balanbrino und Leonore gezeichnet sind. Der philanthropische Erziehungskünstler Basebow mußte herhalten als "Satyros ober ber vergötterte Waldteufel" (1774). Selbst eine Autorität wie Wieland ging nicht leer aus. Seine marklosen griechischen Scheingestalten fingen an die stürmische Jugend anzuwidern, und als er über seine Alceste, und beren Darstellung in Weimar im Merkur viel Wesen machte, beschenkte Gothe ihn mit ber Farce "Götter, Helden und Wieland" (1774). Lenz ließ fie voreilig brucken, und sette Gothe baburch Wieland gegenüber in einige Ber= legenheit. Ein Jahr vorher war Wielands Ibris von bem Göttinger Dich= terbunde verbrannt worden. Ob und wie viel Antheil Göthe an dem tollen Reimwert "Prometheus Deukalion und seine Recensenten" (1775) gehabt, bas auf Wagners Rechnung geschrieben wird, ist noch nicht erwiesen. Merck schüttelte ungläubig ben Kopf zu ber Bersicherung Göthe's, bag er nicht von ihm sei. Aber diese und andre kleine Sachen waren doch nur Plankeleien bes

Muthwillens. Ernster beschäftigten ihn große Stoffe, unter welchen haupt= fächlich Faust sich in ben Vorbergrund brangte. Seitbem er zur Ostermesse 1773 ein Puppenspiel vom Doctor Faust hatte aufführen sehen, begann biese Gestalt sich in ihm zu vertiefen, und trat immer mächtiger in seiner Phan= Um das Kolorit, das Kostüm, das Formelle für ein Bild aus bem 16ten Jahrhundert zu treffen, las er Hans Sachs. Wie rein er bas Wefen dieses liebenswürdigen Meistersangers ergriff, zeigt sein Gebicht "Hans Sachsens poetische Senbung," und so auch ist "Das Jahrmarkt= fest zu Plundersweilern" ein Nachklang biefer Lekture. Neben Faust aber traten gleichzeitig andre bramatische Plane auf, so ber zu Mahomet, woraus ein Zwiegesang zwischen Ali und Fatema (bas Einzige bavon verhandene) im Göttinger Musenalmanach erschien. Das Bruchftud geht in Göthe's Gedichten unter dem Namen "Mahomets Gefang," ist aber in dieser zusammenge= ruckten Form unbeutlich geworben. Gleich mächtig trat ihm die Gestalt bes uralten Stürmers und Drängers Prometheus vor bie Seele, aber auch von diesem bramatischen Plan blieb nur ein prachtvolles Fragment übrig, abgerundet genug, um ale Gebicht für sich gelten zu können. Früher schon hatte er auch an eine Tragodie Julius Cafar gebacht, und auch eine poe-

tische Behandlung der Sage vom ewigen Juden wurde ihm bebeutend.

Plane.

Fauft. Anfange. Aber alle diese gewaltigen Stoffe, die sich in ihm brängten, rieben sich an einander auf, und das Trachten und Wollen ihrer Helben ging über auf das innere Leben einer einzigen Gestalt, bes Faust. Dies Gebicht, welches Göthe zu seiner Lebensaufgabe machte, war vermuthlich in dieser Frankfurter Zeit ziemlich weit fortgeschritten, boch sollten noch fünfzehn Jahre vergeben, ebe er etwas bavon veröffentlichte. Nur ber Egmont, ber ebenfalls ichon ein Jahr nach bem Werther begonnen wurde, rettete sich neben Faust, und ging später einer Umbilbung und Bollenbung entgegen.

Aber zwischen biesen Entwürfen, Bruchstüden, unterbrochnen ober für bie Zukunft zuruckgelegten Plänen, kam boch auch einiges Dramatische zu Stanbe, bas sich zum Ganzen rundete. Meist durch gesellige Anregung entstanden, wollten diese kleineren Stude die Freunde des Dichters, die den Göt und Werther vor Augen hatten, keineswegs befriedigen. So die beiden Sing= spiele "Erwin und Elmire" und "Claubine von Villabella." Beibe in jener Prosa geschrieben, die sich zwischen sentimentalem und traft= genialem Ausbruck bewegt.

Auch ber Clavigo verbantte seine Entstehung einem äußeren Anlag. Beaumarchais' Memoire, welches bamals Aufsehen machte, und im befreunde= ten Kreise gelesen wurde, erregte ben Wunsch einer Dame, den Stoff bra= matisch bearbeitet zu sehn. Göthe versprach es, und vollendete bas Stück in Clavigo. acht Tagen. In einem gleichzeitigen Briefe nennt er bas Trauerspiel "eine moberne Anekbote, dramatisirt, mit möglichster Simplicität und Herzenswahr= heit, der Held ein unbestimmter, halb groß, halb kleiner Mensch, der Pen= dant zum Weislingen im Göt, vielmehr Weislingen selbst in der ganzen Rundheit einer Hauptperson." Für eine Arbeit von acht Tagen ist bas Werk erstaunlich, als ein Werk Göthe's nur von untergeordnetem Werth. Merck war ungehalten, und verwies ben Dichter, er burfe solchen "Quark" nicht wie-Auch von andern Seiten schenkte man keinen Beifall. der schreiben. schrieb Bog an Brückner, es sei gut, daß Gothe seinen Namen auf ben Titel gesett habe, sonst wurde Niemand babei an ben Berfasser bes Got und Werther glauben. Göthe selbst jedoch war noch in späteren Jahren anberer Ansicht barüber, und bebauerte, nicht mehr bergleichen Stude zur Bereicherung bes Theaters geschrieben zu haben. — Seine Bebeutung aber hat Clavigo bennoch in ber Reihe Gothe'scher Dramen. Einmal ist barin bie Wendung zu einer geregelten, buhnenmäßigen Form ausgesprochen, bann aber giebt die Charakteristik ber beiben Hauptgestalten, Carlos und Clavigo, sowie die Ibee des Stückes Kunde von der inneren Situation des Dichters. Die Enge bes bürgerlichen Lebens, ber beschränkten Lebensaufgabe einer juristischen Thätigkeit in seiner Baterstadt bebrudte seinen kuhn aufftrebenben Geift, er wünschte sich loszureißen und auf einen umfassenderen Schauplat bes Lebens und Wirkens zu stellen. Das ist auch bas Streben bes Clavigo, zugleich

seine bramatische Schulb. An einem Borbilbe für biese fehlte es Gothe nicht, wenn er an Friederike dachte. Die beiben Grundzüge seiner Natur, schwankende Bestimmbarkeit und besonnene männliche Kraft, sind auf zwei Persönlichkeiten vertheilt, von benen der energische Carlos nicht ohne Charakterähnlichkeit mit Merck blieb, vor Allem in dem rücksichtslosen und zuver= sichtlichen Wachen über die Talente bes Freundes, und beren Ausbildung. Daß jedoch die Idee des Stückes in ihrem tragischen Pathos entwickelt ober poetisch vertieft sei, läßt sich nicht behaupten. Die Fabel ist sogar in ganz prosaischer Sphäre stecken geblieben, benn anstatt gesunder Natur, bringt die Heldin die Schwindsucht auf die Bühne. — Das Stück veranschaulicht bas lette Ringen bes Dichters zwischen ben Nachwehen ber sentimentalen Epocheund einem kräftig freien inneren Standpunkt. Den Freunden Göthe's, 'denen jedes Blatt aus Göthe's Entwicklung ein wichtiges Denkmal ist, wird baher auch der Clavigo von Bedeutung bleiben, einem größern Publikum aber, das sich durch die kostbaren Dialogscenen zwischen dem Helben und Carlos für die inneren Mängel nicht entschädigen läßt, darf es nicht verargt werden, wenn es von der Bühne diesem Stücke auch heutzutage keinen großen Beifall schenken will.

Stella.

Welcher Anregung Göthe die letzte seiner bramatischen Arbeiten in Frankfurt, die "Stella, ein Schauspiel für Liebenbe," verbankt, ist noch nicht aufgeklärt, und räthselhaft bleibt es, wie ihm ein solcher Stoff poetisch ober würdig erscheinen konnte. Hier wird bie Sentimentalität unsittlich, und die Lösung ihres Konfliktes streift sogar in das Lächerliche hinüber. Mann, der seine Frau, mit der er sehr glücklich lebt, verläßt, eine Andre ent= führt, und nachbem er mit dieser einige Jahre unvermählt gehauset. auch dieser burchgeht, um enblich, aus amerikanischen Schlachten beimkehrenb, beibe zu sich zu nehmen, und sich mit bem sagenhaften Beispiel eines Grafen von Sleichen zu trösten! Die Verkennung bes Unsittlichen in dieser offnen Recht= fertigung ber Bigamie ist ein unbegreiflicher Zug ber Naivetät jener Frankfurter Zeit Göthe's. Es muß biesem Stück irgend etwas zu Grunde gelegen haben, was ihn innerlich berührte und befangen machte, benn bas Mißfallen der einsichtsvolleren Freunde verstimmte ihn mehr als sonst. Werd wollte bie Stella ebensowenig als ben Clavigo gelten laffen, sah barin nur Anlage von Situationen und gelungenen Situationen für die Bühne. Schluß angebrachte Insertion der Gleichischen Historie, schreibt er, ist einer von beinen größten Marktschreierstreichen, womit bu ben Klugen einen Wink giebst, was du von der ganzen Frescoarbeit menschlicher Geschichte, die man Drama nennt, eigentlich selbst hältst." — Daß in ber Stella bie Sprache des Gemüths in wärmster und schönster Fülle erklingt, wie im Werther, vermag bas Stuck in seiner früheren Fassung nicht zu retten. Später veränderte Göthe ben Schluß, indem er ihm burch ben Tob ber Helbin, wie

bes helben, eine tragische Wendung gab. Zwar bie Sittlichkeit erhalt baburch eine Meine Benugthuung, aber nur eine fcheinbare, benn es ift bei Licht befeben nur eine neue Schlappe; und bagu erleibet überbies bie Rombofition Bewalt, und ber afthetische Fehlgriff bes Bangen ift teineswegs gut gemacht. So viel tann jeboch angenommen werben, bag bas Bebenkliche bes Stoffes feiner Beit nicht gang fo bebentlich ericbien als une, und baber ber Titel bes Studes "ein Schausbiel fur Liebenbe" weniger ferupulos empfangen murbe. Gothe mar bamale eben ein Rind feiner Tage, fo fchr er mit feiner Begabung über allen Beitgenoffen ftanb, fo traten ihre Berirrungen auch an ibn beran. Er wußte fich bavon zu befreien, und fo vermag ein balb abgethaner Jugenbirrthum bie Riefengroße bes Mannes und feinen fittlichen Charafter nicht zu beeintrachtigen. - Die Stella erschien im Drud, als er bereits nach Beimar übergegangen war. Bir verweilen noch turze Zeit, um fein Leben und feine Erfahrungen in Frantfurt gu überbliden.

Gothe's elterliches Saus mar balb ber Befuche gewohnt, bie burch ben Ruhm bes Berfaffers bes Got und Werther berbeigezogen murben. Dem Dichter miffiel es feineswegs, wie ein Meteor angeftaunt gu werben, er Befuche und tam berglich, lebensluftig und jum Genug bes guten Tages immer geneigt, jebem entgegen. Die gludliche Mutter, beiter und frifch, forgte nicht nur burch Tifch und Reller, fonbern auch burch lebhaften Beift und Befprach fur bas Behagen ber Gafte. Der Bater, obgleich er fich eine gang anbre Lebenslage für ben Gobn gebacht batte, mar boch bermunbert über ben mertwarbigen Menfchen. Gefchmeichelt über ben Rubm feines Saufes, nahm er bem Dottor die Aften und wenigen Gefchafte, ale nicht unwilltommene Beschäftis gung gern ab, und lieg ben Strom gemabren. Unter ben Gaften bon literarifder Diffinttion mar ber Gomeiger Labater einer ber erften. Gin Sturmer und Dranger auf theologischem Gebiet, in feinen phyliognomischen Studien und Arbeiten gang bom Beniemefen getranft. Er reifte in's Bab nach Ems, wohin ibn Gothe begleitete. Ebenfo ging es mit Bafebow. In bemfelben Sommer (1774) reifte Gothe nach Duffelborf, um bie Betannticaft ber Bruber Jacobi zu maden. Den alteren Johann Beorg tennen wir icon aus feiner Freundichaft mit Gleim ber, und ale Unatrean-Seine belletriftifche Zeitfdrift "Brie" gablte bamals zu ben gefchab: teften. Der jungere Bruber Friedrich Beinrich Jacol' gerabe bem Raufmannsftanbe entfagt, ju Gunften philofor fcher Stubien. Bon feinen Romanen war noch nichts befa mentales Liebesbeburfnig umichlang ben Gaft mit ichmarmer es bilbete fich swiften ihm und Gothe eine Greundichaft, einem burch mehr als breißig Jahre geführten Abriefmechfel. a bem wohlhabend behaglichen und funftfinnig Sothe auch querft Deinfe tennen, ben Berfa

Jung=Stilling wieder, der in Straßburg sein Tischgenosse gewesen war. Auf die Romandichtungen beider wird später noch zu kommen sein. Fr. Jacobi fand fich barauf zum Gegenbesuch in Frankfurt ein, wohin Jung sich eines Augenübels wegen begeben hatte. Klopstock kehrte sowohl auf seiner Hinreise nach Karlsruhe bei Göthe ein, als auch auf dem Rüctwege, Gotter, Sulzer, Zimmermann und andere wurden empfangen. Mit ben Göttingern hatte Göthe bereits angeknüpft, und Gebichte für ben Du= senalmanach eingesenbet, barunter eine Perle seiner Lyrik, den Wanberer. Schönborn, mit Klopstock und bem Bunde befreundet (s. S. 232), hatte schon früher eingesprochen, und trat von Algier aus mit Gothe und beffen Eltern in brieflichen Berkehr. Jest kamen die beiben Stolberg, auf einer Reise nach der Schweiz begriffen (Frühjahr 1755) in das Göthe'sche Haus gestürmt, Kopf und Mund voll Freiheitsgluth, um ihr Frankfurter-Mitgenie ans Herz zu brücken. Göthe's Mutter, "Frau Aja," begütigte ben Thrannen= haß des wilden Paares durch volle Flaschen, worin sie das geeignete Thrannenblut finden würden. Bon ihnen angeregt, entschloß sich Göthe, bie Reise nach ber Schweiz mit zu machen.

Aber schon vor ihnen hatte Göthe einen Besuch empfangen, der bedeutungsvoll für sein Leben werben sollte, nämlich Knebel. Dieser war Instructor des Prinzen Konstantin, zweiten Sohnes ber Herzogin Amalia von Weimar, und war mit seinem Zögling in Gesellschaft bes siebzehnjährigen Erbprinzen Karl August von Weimar auf einer Reise nach Paris begriffen. Anebel war bezaubert burch ben Einbruck von Göthe's Persönlichkeit. Als bieser Interesse für die Weimarischen Verhältnisse verrieth, war er sogleich erbötig, ihn ben Prinzen vorzustellen. Sie empfingen ihn zwanglos und freundlich, und in einem eingehenden Gespräch über Mösers "Patriotische Phantasien" fühlten sich ber Dichter und ber junge Prinz von einander ans Karl August lub Göthe ein, mit ihm bemnächst in Mainz zus sammen zu sein, was von diesem angenommen wurde. Es war Mitte December 1774, ba er in Mainz von bem Erbprinzen zu einem Besuche in Weimar eingelaben wurde. Als er im Frühjahr 1775 mit ben Stolberg in die Schweiz reifte, traf er in Karlsruhe mit ben aus Paris zurückehrenben Prinzen wieder zusammen. Im Oktober hatte sich Karl August mit der Prinzessin Louise von Darmstadt vermählt, und als das fürstliche Paar durch Frankfurt tam, wurde die Einladung nach Weimar für Göthe in aller Form wiederholt.

Söthe war frei, seine suristischen Seschäfte banden ihn kaum, wiewohl er noch vor Kurzem seine Augen nach einer bindenden Weltstellung mochte umbergeschickt haben. Denn im vergangenen Winter hatte sich mitten im Setümmel des Sesellschafts= und Zerstreuungslebens ein Verhältniß gebildet, welches zu einer erklärten Verlobung führte. Die Dame, der er seine Reis

gung geschenkt, war Elisabeth Schönemann, Lilli genannt, die Tochter eines reichen Frankfurter Bankierhauses. Die beiberseitigen Eltern zeigten sich Liaidem Verhältniß nicht sehr geneigt, Lillis Angehörige wollten mit ihr höher hinaus, bem Rath Göthe war ber Gebanke unbehaglich, eine flatternbe Weltdame mit ihrem lauten Anhang in sein geordnet stilles Haus ziehen zu sehen. Die Liebenden selbst waren mit Hülfe einer älteren Freundin zusammen gekommen, sie wußten nicht wie. Es blieb dabei, aber das Verhältniß selbst war ein sonderbares. Lilli, glänzend, nicht geneigt, alte und neue Eroberungen aufzugeben, mit Bettern und alten Geschäftsfreunden bes Hauses lebhafter, als es dem Bräutigam lieb war; dieser bald glühend, bald kühl, und boch immer wieder in ihre Kreise gezogen. Roch als er mit den Stol= berg in die Schweiz reifte, glaubte er, daß Lilli sein ganzes Herz erfülle, doch mußte sich die Neigung schon im Laufe des Sommers als eine Täuschung herausstellen. Das Verhältniß loderte sich, und im Herbst waren beide Theile stillschweigend einverstanden, daß es aufgelöst und zu Ende sei. Lilli verheirathete sich ein Jahr barauf mit einem Herrn von Türkheim. — In jenen Tagen des beiberseitigen, und von den Familien beförderten Ruckganges, konnte Göthe eine Reise nur erwünscht sein.

Er follte die Fahrt nach Weimar mit dem Rammerjunker von Kalb antreten, der in Karlbruhe zurückgeblieben war, um einen Laudauer Wagen in Empfang zu nehmen. Der Termin verstrich, der Begleiter blieb aus. Söthe hatte zu Freunden von seiner Reise gesprochen, mochte sich nun nicht sehen lassen, hielt sich verschlossen, und begann an seinem Egmont zu arbeiten. Der Bater, bei seiner Abneigung gegen die Höse, wollte ihn überzeugen, daß verbet 1775. man ihn nur hinters Licht geführt habe, und nahm ihm das Versprechen ab, wenn an einem bestimmten Tage noch keine Nachricht da sei, eine Reise nach Italien anzutreten. Auch dieser Tag verstrich, und Söthe reiste nach dem Wunsche des Vaters ab. In Heibelberg jedoch wurde er Nachts durch einen reitenden Voten geweckt, der ihn zurück ries. Herr von Kalb hatte auf den Landauer warten müssen, und sich so nur verspätet. Im neuen Wagen bez gaben sich beibe num auf den Weg nach Weimar. Daß dem Dichter nur ein kurzer Besuch daselbst vorschwebte, ist nicht wohl zu vermuthen, da er alle seine angesangenen Arbeiten mit auf den Weg nahm.

ii. 5 ...

## Bwölftes Kapitel.

## Göthe in Beimar.

Wir haben schon Gelegenheit gehabt, zu bemerken, daß einige beutsche Fürsten dieser Zeit mit dem neuen Ausblühen der Literatur auch ein Interesse an berselben gewannen, daß sie bie bebeutenbsten bichterischen Geister an sich zu ziehen suchten. Die Landgräfin Karoline von Hessen war leidenschaft= lich für Klopstock's Poesie eingenommen, sammelte seine bisher zerstreuten Oben, und veranstaltete die erste Ausgabe berselben. Markgraf Karl von Baben lub Klopstock zu einer ganz freien Stellung in seiner Umgebung ein, Herzog Karl von Braunschweig hatte einen Kreis von Poeten und Schrift= stellern an das dortige Carolinum gezogen, und endlich Lessing nach Wolfenbüttel berufen. Herzogin Amalia von Weimar war die Tochter Karls von Braunschweig und ber Schwester Friedrichs des Großen. Die Liebe für deutsche Literatur brachte sie schon mit nach Weimar, und verpflanzte sie an diesen Hof — benn die Sofe waren bem frangösischen Geschmad mehr zugethan. Der Beima-Herzogin Amalia war sechzehn Jahre alt, als sie ihre neue Heimath betrat, siebzehnjährig wurde sie zuerst Mutter, im achtzehnten zum zweitenmal und zugleich Wittwe, Obervormunberin und Regentin. "In den Jahren, schreibt sie, in benen sonst alles um uns her blüht, war bei mir Nebel und Finster= Nachbem ber erste Sturm vorüber, war meine erste Empfindung, baß meine Eitelkeit und Eigenliebe erwachte. Regentin zu sein, in solcher Jugend schalten und walten zu bürfen, konnte wohl nichts anderes hervorbringen. Aber meine Eigenliebe wurde gedemüthigt durch das Gefühl des Unvermögens. Ich sab auf Einmal bas Große, bas meiner wartete, und fühlte babei meine gänzliche Untüchtigkeit. Die Geschäfte, von benen ich gar nichts wußte, vertraute ich Leuten an, die burch lange Jahre und Routine Kenntniß bavon hatten. In bieser Dumpsheit der Sinne verblieb ich eine Weile; auf einmal erwachten bann in mir alle Leibenschaften. Mir war wie einem Blinben, der das Gesicht erhält. Ich strebte nach Lob und Ruhm. Tag und Nacht studierte ich, mich selbst zu bilben, und mich zu ben Geschäften tüchtig zu machen." \*)

Sechzehn Jahre lang führte sie die Regentschaft zum Nuten und Ruhm ihres Landes. Sie berief Wieland zum Erzieher ihres Erbprinzen. Er wurde ihr Freund und Berather, förberte ihre Bildung und pflegte früh in ber Seele seines fürstlichen Zöglings bie Liebe zur Poesie. Als Karl August

rifche bof.

<sup>\*)</sup> A. Diezmann, "Göthe und die luftige Zeit in Beimar." 1867.

sein achtzehntes Lebensjahr zurückgelegt hatte, übergab Amalia ihm die Re gierung. Sie selbst zog sich von ben Geschäften zurück, lebte ganz ber Lite ratur, der Musik (sie komponirte auch), der Malerei, wissenschaftlichen Studien und der geselligen Freude, mit Aushebung aller Etikette. Lebenslustig war und blieb sie immer. Mit sechsundbreißig Jahren noch jugenblich genug, um so mehr im Gefühl jett ganz ihrer Muße und Freiheit zu leben, hatte ste nichts lieber, als wenn Jeber in ihrer Umgebung seinem Geist und feiner Laune die Zügel schießen ließ.

Ihr ähnlich war Karl August. Ein achtzehnjähriger Fürst, vermählt mit einer Gemahlin gleichen Alters. An Bildung, Charakter, Energie seinen Jahren weit voraus, nicht gar kräftigen Körpers, aber um so kräftigeren Gei= stes, hatte er ben genialen stürmischen Drang ber Zeit in sich aufgenommen. Rlar, einsichtsvoll im Urtheil, selbstarbeitend und prüfend, wie sein Großohm Friedrich II., fühlte er sich boch von den Schranken seiner Stellung gedrückt und eingeengt durch ein ungebändigtes Gefühl jugendlicher Kraft. waren sehr oft nahe am Halsbrechen. Auf Parforcejagden über Hecken und Gräben und durch Flüsse, bergauf, bergab, Tage lang sich abzuarbeiten und bann Nachts unter freiem Himmel, bei einem Feuer im Walbe, zu campiren, bas war nach seinem Sinn. Ein Herzogthum geerbt zu haben, war ihm nichts; hätte er sich eines erringen, erjagen, erstürmen können, bas wär ihm etwas gewesen." (Göthe.) Dabei von lebendigstem Antheil für kunstlerische und wissenschaftliche Dinge ergriffen, selbst in Versen gewandt, galant gegen die Frauen, ein leibenschaftlicher Tänzer — bas war der achtzehnjährige Karl August; über die Entwicklung des Fürsten und Mannes werden wir später zu sprechen haben. Bei seiner ersten Begegnung mit Göthe in Frankfurt empfand er, daß dieser ber Mann nach seinem Herzen fei, die große reine Menschennatur, die das Verständniß habe, den vollen Erguß seines Wesens aufzunehmen und zu theilen. Und gewiß hatte er es bei seiner Gin= labung auch nicht auf einen nur vorübergehenden Besuch abgesehen. \*)

Söthe traf am 7. November 1775 in Weimar ein, und fand im Hause bes Kammerpräsidenten von Kalb (bes Vaters seines Reisegefährten) eine Wohnung für sich bereitet, bis er eine seinen Wünschen entsprechende andre Gothe's Anwürde gefunden haben. Der Gast bes Herzogs ward mit aller Auszeichnung empfangen. Vor Allem galt es, Wieland zu verföhnen, was schneller gelang, als man von dem Verletten erwartet hatte. Aller Groll war durch den Einbruck von Göthe's Persönlichkeit wie weggeweht. Dieser Einbruck wirb von den verschiedensten Seiten übereinstimmend als bezaubernd geschildert. Eine große schlanke Jünglingsgestalt mit prachtvollen schwarzen Augen, alles

<sup>\*)</sup> Der Briefwechsel zwischen Gothe und herzog Rarl August, bessen Berausgabe jest bevorstehen soll, giebt vielleicht auch darüber Aufschluß.

an ihm geschmeidige Kraft, geistige Ueberlegenheit, herzgewinnende Liebens: würdigkeit, ein Meisterstück ber Ratur, wie es ihr nur selten gelungen ist. Schon Fritz Jacobi hatte geäußert, es sei eine Unmöglichkeit, demjenigen, ber ihn nicht gesehen, etwas Begreifliches über biefes "außerorbentliche Seschöpf Gottes" zu schreiben, und Heinse war voll von dem "schönen Jungen von 25 Jahren, der rom Wirhel bis zur Zehe Genie und Kraft und Stärke sei, ein Herz voll Gefühl, ein Geift voll Feuer mit Ablerflügeln. Es gebe keinen Menschen in der ganzen gelehrten Geschichte, der in solcher Jugend so rund und voll von eignem Genie gewesen ware, wie er; da sei kein Wi= berstand, er reiße Alles mit sich fort." — Knebel, ber bei ber ersten Bekannt= schaft schon einen Tag länger als die Prinzen in Frankfurt geblieben war, "um den besten aller Menschen zu genießen," schreibt nach der Heimkehr: "Wie ein Stern ging er in Weimar auf." Wie hätte ber bestimmbare Wieland, als er am Tage von Gothe's Ankunft bei Herrn von Kalb sein Tischnachbar war, ben alten Groll langer bewahren konnen! "Göthe ist angelangt! (schreibt er wenige Tage barauf an Jacobi) Was soll ich bir sagen? Wie ganz ber Mensch beim ersten Anblick nach meinem Herzen war! Wie verliebt ich in ihn wurde, ba ich an der Seite des herrlichen Jünglings zu Tische saß! Alles, mas ich jest von ber Sache sagen kann, ift bies: seit bem heutigen Morgen ist meine Seele so voll von Sothe, wie ein Thautropfen von der Morgensonne. Der göttliche Mensch wirb, benk ich, länger bei uns bleiben, als er anfangs selbst bachte, und wenn's möglich ist, daß aus Weimar etwas Gescheites werbe, so wird es seine Gegenwart thun."

Söthe erschien in Weimar in der "Wertheruniform," und machte Mode vom ersten Augenblick an. Alle Welt mußte bald im Wertherkostum gehen, in welche sich auch der Herzog kleidete, und wer sich keine schaffen konnte, dem ließ der Herzog eine machen. Zopf und Puder, blauer Frack mit blansten Knöpsen, gelbe Weste, gleichfarbige Leberbeinkleider und Stulpstiefeln.

Der engere Hostreis, in welchen ber Gast eintrat, war ein jugendlicher, die Etikette wurde nur bei der Herzogin Louise strenger gehalten, im übrigen hatte-man Lust, das Leben aus dem Bollen zu genießen. Wieland war mit seinen 42 Jahren der Aelteste und wurde rücksichtsvoll als "der Alte" behanzdelt. Söthe sand "eine tolle Compagnie von Bolt beisammen, wie es sich auf einem so kleinen Fleck, wie in einer Familie, nicht wieder so sindet." Hier war ein Sast, welcher Seist, Bildung, übersprudelndes Jugendgefühl, With, Ausgelassenheit, Poesie, Schönheit, Leben zum Leben brachte, höchlichst willstommen, und wie er mit seinem ganzen Antheil in den Kreis eintrat, riß er ihn mit sich fort.

Die Sestalten und Charaktere besselben in der Seniezeit Weimar's sind vielgenannt, und werden uns noch häusig begegnen, wir wollen daher die am meisten hervortretenden hier gleich stüchtig bezeichnen. Sie sind vorwiegend

aus der Umgebung Karl August's und der Herzogin Amalia. junge Herzogin Louise dulbete die ausgelassene Lust wohl in der Gesell-Compagnie. schaft ihres Gemahls, und nahm an ben Festen Theil, hielt in ihrem eignen Hofftaat jedoch an dem Ceremoniell fest, das sie am russischen Hofe, wo sie einen Theil ihrer Jugend verlebt, gelernt hatte. — Karl Ludw. von Knebel war Erzieher des Prinzen Constantin. Früher Offizier in Potsbam, nahm er aus Liebe zu ben schönen Wissenschaften ben Abschied und ging zu Wie= land nach Weimar, wo man ihn zu schätzen und festzuhalten wußte. Hilbe= brand von Ginsiedel war Kammerherr, dann Dberhofmeister ber Herzogin Amalia. Sehr musikalisch, spielte das Cello trefflich, komponirte leicht und melodiös, und war in Bersen geschickt. Gine feine Natur, aber bei großer Zerstreutheit der stete Gegenstand lustiger Geschichten. Ebenso durch Musik und bramatisch=gesellige Produktion beliebt war Siegmund Freiherr Secenborf, Kammerherr, später preußischer Gesandter in Anspach. Kindheit auf mit Karl August befreundet war Morit von Webel, bessen Humor gerühmt wird. Neben Wieland ist auch Musäus zu nennen, der Märchenerzähler, und Göthe's Landsmann, ber Maler Kraus. Eine große Rolle spielt Bertuch, ber geheime Secretär und Schatmeister bes Herzogs, später Gründer der "Augemeinen Literatur=Zeitung" in Jena, und mancher Oberstallmeister war Josias Freiherr von industriellen Unternehmungen. Stein, bessen schöne Gemahlin Charlotte von Stein als Hofbame ber Herzogin Amalia glänzte. Gine vollkommene Charakterfigur aber ist Fräul. Thusnelba von Göchhausen, genannt die "Gnomide." Genial durch und durch, voll von Neckereien, in ihrem Flor, wenn fle geneckt murbe, sprudelnd von Wit, Satire in geistvollen Wortgefechten. Dies einige Hauptvertreter ber "tollen Compagnie von Volk," welche den Gast empfing.

Der Einbruck, ben die Stadt Weimar auf Göthe machte, der die glänzenden und reichen Städte Leipzig, Straßburg und Frankfurt gewohnt war, konnte jedoch nicht gar günstig sein. Das Schloß war im Jahr vorher nies bergebrannt, seine Trümmer lagen schwarz und wüst da. Der Hof hatte sich im sogenannten Fürstenhause nothbürstig und nicht bequem untergebracht. Die Straßen bestanden aus kleinen Häusern von ackerbürgermäßigem Aussehn, nebst Scheunen, unter welchen sich nur die Hofz und Staats und Regiezungsgebäude größer hervorhoben. Bon dem jezigen schönen Park bestand nur erst der kleinste Theil, der sogenannte Stern mit seinen zusammenlausenz den Baumgängen. Im Winter suchte man sich zu behelsen, denn Luxus und Ansprüche waren beschen, um so freier konnte man sich im Sommer auszehnen auf den Lustschlössern Belvedere, Ettersburg und Tiefurt.

Die ersten Wochen vergingen unter Gesellschaften, Ausstügen ins Freie, Parforce-Jagden und andern Zerstreuungen, die dem Gast veranstaltet wurs den. Das Verhältniß zwischen Karl August und Göthe gestaltete sich gleich

zu dem einer vertrautesten Freundschaft. Der Fürst eröffnete dem Frankfurs ter Bürgersohn sein ganzes Herz, ließ ihn an allem Theil nehmen, was in seinem Innern vorging, und daß es nicht nur Privatangelegenheiten waren, beweist, daß er ihn bald in sein geheimes Conseil einführte. Das brüber= liche Du trat an die Stelle der förmlicheren Anrede, und wurde, wenn schon Göthe sich desselben öffentlich nicht bediente, von dem Herzog sestgehalten. Wenn man zu einem Ausritt, einer Jagb, früh aufbrechen wollte, ober wenn eine Conseilstung morgens gehalten werben sollte, übernachtete Gothe in Karl August's Stube auf bem Sopha; benn bem einfachen Fürsten genügte ein einziger Raum zum Schlaf-, Arbeits- und Wohnzimmer. — Man ritt in Gesellschaft, häufiger zu zweien auf die Jagb, nach Förstereien, zur Kirch= weih, zum Bogelschießen nach Apolba; das Wettereiten ward mit Tollfübn= heit betrieben, man wollte sich austollen, und auch der Wein wurde nicht geschont. Die Possen, die man trieb, mit Kleibertausch und Verkleibungen in Sebirg und Wald, um sich in ein Natur= und Zigeunerleben hinein zur träumen, waren harmloser Art, und zeigen nur, welch eine jubelnde Kraft sich in diesem Kreise geltend machte. Bald führte Göthe auch bas Schlitt= schuhlaufen ein, und alle, auch ber Herzog, selbst die Damen, lernten es, und betrieben es mit Leidenschaft. Es wurden nächtliche Gislauf=Feste veranstal= tet mit Musik und Fackelbeleuchtung. 'Ein Hauptvergnügen bieses jugenb= lichen Hofes war bas Tanzen. Man tanzte im Sommer und im Winter, auch im Freien auf Grasplätzen, wie und wo es sich bot. Im Winter gab der Hof allein fünfzehn Redouten, andre Bälle, Schlitten= und sonstige Lust= fahrten, die mit Tanz enbeten, nicht mitgezählt.

Sanz besonders beliebt aber war das Liebhabertheater, bei welchem die Herzogin Amalia so wie Karl August sich mitspielend gern betheiligten. Mit dem Brande des Schlosses war auch das Hostheater in Flammen aufgegansen, und die Schauspielergesellschaft von Weimar abgezogen. Seitdem des lustigte der Hos sich durch eigne Aufführungen, Lustspiele, wie Operetten. Der große Schauspieler Echos kam öfter von Gotha herüber, um Gastrollen auf diesem Privattheater zu geden. Man schlug die Bühne auf wo man Lust hatte, im Sommer am liebsten in Freien, in Ettersburg, Tiesurt, Dorns burg; in Ettersburg war sogar ein eignes Naturs und Waldtheater angelegt. Dieses ebenfalls mit Leidenschaft gepslegte Vergnügen des Komödiespielens führte Göthe nicht ein, sondern fand es vor; er war willsommen als Darssteller und um so willsommener, als er sich bald auch durch dramatische Dichstungen betheiligte.

Aber über diese geselligen Zerstreuungen wurden doch ernstere Pflichten Gethe und nicht vergessen. Karl August hatte einen Freund gefunden, den er an allen Karl August. seinen Freuden, aber auch an allen seinen Sorgen theilnehmen ließ. Jung, zwar erfahrungslos, aber geistig seinen heimischen Umgebungen überlegen,

stürmisch auf Großes gewandt, durch Kleinliches außer sich gebracht, wollte er nun den zum Berather auch in Regierungsgeschäften, den er, wie er ihn liebte, sich geistig ebenbürtig erkannte. Schon nach wenigen Monaten (Februar 1776) hatte er Göthe an den Sitzungen seines geheimen Conseils theilneh= men lassen, und brang nun in ihn, biesen ganz für seinen Staatsbienst zu Göthe hatte anfangs manches Bebenken, er schwankte, seine Frei= heit an amtliche Geschäfte, zum Rachtheil seines bichterischen Genius hinzu= geben. Dennoch aber sah er sich burch bas innige Verhältniß zu seinem fürstlichen Freunde schon so fest an Weimar gebunden, daß von Widerstand kaum noch die Rede sein konnte. An ein engeres Verhältniß zu Weimar hatte er gewiß schon in Frankfurt gedacht, allein der ungebundene reichsstädti= sche Patriziersohn mochte bas ränkevolle, lauernd auspassende Treiben des Beamtenthums, welches den neuen Günstling beneibete, längst unter bem Flimmer des bunten Hoflebens erkannt haben, und so in seinem Schwanken gerechtfertigt sein.

Wieland, wie er selbst ohne allen Neid-war, erkannte Göthe's Charakter am reinsten, er verstand ben Ernst und die sittliche Größe desselben hinter bem jugenblichen Uebermuth, und war überzeugt, daß Göthe im besten Sinne auf ben stürmisch rastlosen, in Extremen ringenden Geist des Herzogs wirke. "Göthe kommt nicht wieder fort, schreibt Wieland, Karl August kann nicht mehr ohne ihn schwimmen und waden." Er war schon des Herzogs gehei= mer Rath, noch ehe er ben Titel erhielt. Im Januar schreibt Göthe an Merd: "Wirst hoffentlich bald vernehmen, daß ich auch auf dem Theatrum mundi was zu tragiren weiß." — "Ich bin nun in alle Hof= und politi= schen Händel verwickelt, und werde fast nicht wieder wegkommen. Die Her= zogthümer Weimar und Gisenach sind immer ein Schauplat, um zu ver= suchen, wie Einem die Weltrolle zu Gesichte steht." Im März ift er schon "ganz eingeschifft auf ber Woge ber Welt, voll entschlossen zu entbecken, gewinnen, streiten, scheitern, ober auch mit aller Labung sich in die Luft zu sprengen." Herr von Kalb melbet bann an Gothe's Bater, bag ber Herzog ben Doktor mit dem Titel eines Geheimen Legationsraths in seine Dienste zu ziehen wünsche, mit Beibehaltung seiner ganzen Freiheit, ber Freiheit Ur= laub zu nehmen, die Dienste ganz zu verlassen, wenn er wolle, und bittet die Ankessung. Eltern im Namen des Herzogs um ihre Einwilligung. "Nie würde er (ber Herzog) barauf verfallen sein, ihm eine anbre Rolle, einen anbern Charakter, als den von seinem Freunde anzutragen, (der Herzog weiß zu gut, daß alle anbern unter seinem Werthe sinb), wenn nicht die hergebrachten Formen solches nöthig machten.... Denken Sie sich ihn als den vertrautesten Freund unsres lieben Herzogs, ohne welchen er keinen Tag existiren kann, von allen braven Jungen bis zur Schwärmerei geliebt, alles was wider uns war vernichtet, und Sie werben sich noch immer zu wenig benten."

1776.

Also war boch viel wiber Göthe und seinen Eintritt in bas Ministerium gewesen. In der That hatte sich bas höhere Beamtenthum und wohl fehr viele des armen Abels, der sich durch die ganz ungewöhnliche Bevorzugung eines Bürgerlichen beleidigt glaubte, zu ganzem Ingrimm aufgestachelt gezeigt gegen den fremden Eindringling, und Karl August sah sich veranlaßt, burch ein förmliches Dekret sich zu rechtsertigen, und die Feinde zurück zu weisen. Dieses Detret, charakteristisch und bebeutend für den jungen Fürsten, lautet: "Einsichtsvolle wünschen mir Glück, diesen Mann zu besitzen. Sein Kopf, sein Genie ist bekannt. Einen Mann von Genie an andern Orten zu ge= brauchen, als wo er selbst seine außerordentlichen Gaben gebrauchen kann, heißt ihn mißbrauchen. Was aber ben Einwand betrifft, daß durch den Eins tritt viele verbiente Leute sich für zurückgesett erachten würden, so kenne ich erstens Niemand in meiner Dienerschaft, ber meines Wiffens auf baffelbe hofft, und zweitens werbe ich nie einen Plat, welcher in so genauer Berbin= bung mit mir, mit bem Wohl und Wehe meiner gesammten Unterthauen steht, nach Anciennität, ich werbe ihn immer nur nach Vertrauen geben. Das Urtheil der Welt, welches vielleicht mißbilligt, daß ich den Dr. Göthe in mein wichtiges Collegium setze, ohne daß er zuvor Amtmann, Professor, Landrath ober Regierungsrath war, ändert gar nichts. Die Welt urtheilt nach Vorurtheilen, ich aber sorge und arbeite, wie jeder andre, der seine Pflicht thun will, nicht um bes Ruhmes, nicht um des Beifalls ber Welt willen, sonbern um mich vor Gott und meinem eignen Gewissen rechtfertigen zu können."

Balb barauf schreiht Göthe an Restner und Lotte: "Ich bleibe hier, und kann da wo ich und wie ich bin meines Lebens genießen, und einem der edelsten Menschen in mancherlei Zuständen förderlich und dienstlich sein. Der Herzog, mit dem ich nun schon an die neun Monate in der wahrsten und innigsten Seelenverdindung stehe, hat mich endlich auch an seine Sesschäfte gebunden, aus unsrer Liebschaft ist eine Se geworden, die Gott segne! Biele gute liebe Menschen giedts noch hier, mit deren allgemeiner Zusriedens heit ich da bleibe, ob ich gleich manchem nicht so recht anstehe." Dann an Merck: "Slaud, daß ich mir immer gleich din; freilich habe ich was auss zustehen gehabt, dadurch din ich nun so ganz in mich getehrt. Der Herzog ist ebenso, daran denn die Welt freilich keine Freude erlebt; wir halten zussammen und gehen unsern eignen Weg, stoßen freilich so allen Schlimmen, Mittelmäßigen und Guten sür'n Kopf, werden aber doch durchdringen, denn die Götter sind sichtar mit uns."

Konnten jedoch Göthe's Feinde, die damit im Stillen auch Karl August's Gegner geworden, offen nichts wider ihn ausrichten, so waren sie insgeheim um so geschäftiger mit Umträgereien über Göthe's und das Leben des Hoses. Die Uebertreibungen, Verunstaltungen, böswilligen Verläumdungen des Weis

marer Klatsches blieben nicht innerhalb ber Stadt, sonbern wanderten burch Gerachte ganz Deutschland, und wuchsen mit den Jahren. Reugierige Reisende, deren immer mehr herbei kamen, sich für Genies ausgaben und vom Herzog bewirthen ließen, brachten, unbankbar und niedrig, Gerüchte der albernsten Art herum. Auszunehmen bavon sind Männer, wie die Stolberg, welche balb nach Göthe's Ankunft eintrafen, und glänzend und lustig bewirthet wurden; so wie andre bessere, gleich Merck, Klinger u. s. w. Auch Klopstock hatte von diesen Gräueln gehört, und schrieb in etwas hohem Tone zurecht= weisend an Göthe. Dieser entgegnete mit Einwilligung bes Herzogs kurz und bündig, und Klopstock, äußerst beleidigt, erwiederte für immer abbrechend, er sei seines Freundschaftsbeweises nicht werth gewesen. Wieland war emport, daß man das Weimarer Leben "mit Dreckfarbe male," und machte in Briefen geltend, daß man es selbst mit Augen sehen musse, um barüber ur= theilen zu können; vielleicht aber trugen gerade seine reichlichen Mittheilungen, die er nicht ganz vorsichtig gab, manches zu den Gerüchten bei. Und vor= sichtig waren Göthe, Karl August, Ginsiedel, Knebel und andere freilich auch nicht, da sie manches aufzeichneten und mittheilten, was ber Bös= willige mit einer leichten Schattirung sofort verunstalten konnte. Was man aber erzählte, was man so Unerhörtes über die "wilde Wirthschaft in Weimar" melbete — barüber verlautet freilich nichts, wiewohl anzunehmen ist, daß es ber Rebe werth gewesen sei.

Merkwürdig ist, wie die hervorragendsten Besucher Weimars in Briefen sogleich aussprachen, wie voll von Vorurtheilen sie gekommen waren, und wie anders ihnen Menschen und Dinge im eignen Anschauen entgegen traten. So schreibt Klinger (im Sommer 1776) von Weimar aus: "Hier sind die Götter! hier ist ber Sit bes Großen! ber Herzog ist trefflich. Glaub' von allem nichts, mas über bas Leben hier gesprochen wird; es ist kein wahres Wort baran. Es geht alles seinen großen simpeln Sang, und Sothe ift so groß in seinem politischen Leben, daß wir's nicht begreifen." — Und im Jahr drauf schreibt Merc, ber Göthe und Karl August zu besuchen kam, und auf ber Wartburg empfangen wurde, an Nicolai: "Das Beste von allem ist ber Herzog, ben die Esel zu einem schwachen Menschen gebrandmarkt haben, und ber ein eisenfester Charakter ist. Ich würde aus Liebe zu ihm eben bas Der Herzogthun, was Göthe thut. Die Mährchen kommen alle von Leuten, die ohn= gefähr so viel Auge haben zu schen, wie die Bedienten, die hinterm Stuhle stehen, von ihren Herrn und beren Gesprächen urtheilen können. Der Herzog ist einer ber respectabelsten und gescheutesten Menschen, die ich je gesehen habe, und dabei ein Mensch und ein Fürst von zwanzig Jahren."

Karl August und Söthe wußten, was sie an einander hatten. In späten Jahren charakterisirt bieser seinen hohen Freund folgendermaßen: "Er war ein geborner großer Mensch, eine dämonische Natur. Wesen solcher Art rechneten die Griechen unter die Halbgötter. Das Dämonische zeigte sich in Napoleon. Friedrich dem Großen, Peter dem Großen; bei Karl August war es in dem Maaße vorhanden, daß Niemand ihm widerstehen konnte. Er übte auf die Menschen eine Anziehung, ohne daß er sich eben gütig und freundlich zu erweisen brauchte. Alles was ich auf seinen Rath unternahm, glückte mir, so daß ich in Fällen, wo mein Verstand nicht hinreichte, ihn nur zu fragen brauchte, was zu thun sei, wo er es dann instinctmäßig ausssprach, und ich immer eines guten Erfolges sicher sein konnte. Er war grösser als seine Umgebung. Reben zehn Stimmen, die ihm über einen gewissen Fall zu Ohren kamen, vernahm er die elste besser in sich selber." Aber freislich, "wenn das Dämonische ihn verließ und nur das Menschliche zurücklieb, wußte er mit sich nichts anzusangen, und war übel daran."

Und hier trat nun Göthe ein, um ihm menschlich zu helfen, zu nüten, ihm den wilden Ueberschuß genialer Kraft zu bändigen. Denn er war eine gleich bamonische Ratur, verstand also die des Freundes. Er ließ ihn schein= bar gewähren, theilte sein Treiben, worin sich ein leibenschaftlich bewegter Geist, bem es zu eng auf bem Throne warb, in Strapazen und Herausfor= berungen ber Gefahr gefiel, um mit leisem Einfluß ihn zu beruhigen. Wie viel hatte Göthe von Anfang an und im Lauf ber Jahre nicht selbst im Kreis der fürstlichen Familie zu vertuschen, in's Gleiche zu bringen, mit bem Aufwand aller Mühe zu vermitteln. Die She des achtzehnjährigen herzog= lichen Paares war in ben ersten Jahren nicht ohne Berstimmungen; bie Charaktere sehr verschieben, Karl August zu jung und leibenschaftlich, seine Gemahlin zu streng in Formen erzogen, um bulbsam zu sein. Man verstanb, wollte einander nicht verstehen, und es währte mehrere Jahre, bis mit der Geburt eines Erbprinzen fich innere Aussöhnung und Harmonie einstellte. Sothe war Karl Augusts steter Begleiter und Vertrauter, wenn dieser sich innerlich zerrüttet fühlend hinaus stürmte, in Wälbern, Bergen, Dörfern Zerstreuung suchend sich ausrasete, um sich selbst und seine Regungen zu ver= Dann auch gab es zu vermitteln zwischen bem jungen Prinzen Konstantin, des Herzogs Bruber, und der Familie, da das Leben desselben oft nicht nach ben Wünschen seiner Umgebungen war. Göthe war oft in Berzweiflung, alles, was auf ihm lag und ihn an seines Freundes Haus knüpfte, zu bewältigen. Und boch mußte es gelingen, um ihn nur um so fester an Karl August zu knüpfen.

Gothe's Arbeit, Dazu kamen die weltlichen Geschäfte. Denn von dem Augenblicke an, da er sich entschlossen hatte, an den Weimarischen Regierungsgeschäften Theil zu nehmen, richtete er seine ganze Kraft darauf, sich in der neuen ernsten Thä= tigkeit heimisch zu machen. "Ihr werdet sehen (schreibt Wieland), daß er sogar in diesen Hesen der Zeit, worin wir leben, große Dinge thun und eine glänzendere Rolle spielen wird. Das Erste, was er zu thun hat, ist sehen.

Bis man 1777 zählt, wird ihm vom Detail unfrer Sachen wenig mehr feh= len, denn er ist dahinter wie ein Feind. Er hat bei aller seiner ans scheinenden Naturwilbheit im kleinen Finger mehr Conduite und savoir faire als alle Hofschranzen, Schleicher und Kreuzspinnen zusammengenommen an Leib und Seele. So lange Karl August lebt, richten die Pforten der Hölle nichts aus." — "Göthe ist lieb und brav, und fest und männlich. geht so gut, als es gehen kann, und die Welt, die so viel dummes Zeug von uns schwatt und glaubt, hat gewiß Unrecht. Die Zeit wird uns Gerechtig= keit widerfahren lassen." — "Göthe ist bald ba, bald dort, wollte Gott, er könnte wie Gott überall sein." — Daß man ihm aber seinen Weg von unten herauf gründlich schwer machte, läßt sich glauben. Neben jenem Kammer= präsidenten von Kalb, der sich "als Kammerpräsident schlecht und als Mensch abscheulich" benahm (er brachte die Familie seiner Frau um ihr Bermögen), werben Göthe noch anbre, die ihn feierten so lange er Gast war, jest ränke= voll entgegen gearbeitet haben. Seine Ordnung, Pünktlichkeit, bas Streben ben Dingen auf ben Grund zu sehen, brachten Entseten in den Schlenbrian bes bisherigen Geschäftsgangs, und regten die schlechten Beamten gegen ihn Oft im Uebermaaß der Arbeit, wozu noch all der private Antheil an ber fürstlichen Familie und bem Hofstrudel kam — "Berbruß, Hoffnung, Liebe, Arbeit, Noth, Abenteuer, Langeweile, Haß, Albernheiten, Thorheit, Freude, Erwartetes und Unversehenes, Flaches und Tiefes, wie die Würfel fallen, mit Festen, Tänzen, Schellen, Seibe und Flitter ausstaffirt," eine Musterkarte bes Lebens — oft glaubte er bem Druck unterliegen zu mussen. Und boch vertraute er seiner rüstigen Kraft. "Ich lasse nicht ab von meinen Gebanken, und ringe mit bem unbekannten Engel, und follte ich mir bie Hüften ausrenken. Es weiß kein Mensch, was ich thue, und mit wie viel Feinden ich kämpfe, um das Wenige hervorzuhringen. Bei meinem Streben und Bemühen bitt' ich Euch, doch nicht zu lachen, zuschauende Götter!"

Sothe war neun Monate nach seiner Ankunft in Weimar, wenn nicht bem Titel nach, boch in der That bereits Karl Augusts Minister. Er erhielt die Direktion des Bauwesens, hatte den Wegebau zu inspiciren, bekam die Kriegskommission, in welcher er personlich den Rekruten-Aushebungen beis wohnte, nahm bas Ilmenauer Bergwesen wieber auf, wurde Kammerpräsident an Stelle jenes Herrn von Kalb. Balb waren fammtliche Geschäfte eines Ministers des Innern, so wie der auswärtigen Angelegenheiten in seinen Händen. Er war Alles und mußte überall sein, aber ber Poet freilich burfte sich babei in ihm nicht regen. Daher in ruhigen Momenten seine tiefe Riebergeschlagenheit, seine Sehnsucht nach Ruhe, nach Natur, bas Bedürfniß, sich in der Einsamkeit zu sammeln.

Während er zur Erholung auf einem Ausstug in Leipzig war, beschloß baus und sein bankbarer Freund, ihm eine Freude zu machen, und bewog Bertuch, ihm

ein Häuschen nehst Garten vor ber Stadt für Göthe abzutreten. (Bertuch, als gewiegter Geschäftsmann, fand babei sehr gut seine Rechnung.) staunt heutzutage über die Bescheibenheit dieses fürstlichen Geschenks, aber zu bewundern ist auch hier der große Sinn Karl Augusts, der den Freund nicht nach dem äußeren Werth, sondern nach seinen Wünschen belohnen wollte. Noch hatte Göthe Alles an diesem kleinen Besitz zu thun, um Sauschen und Garten für sich und einen Diener bewohnbar zu machen. Der Minister und Günstling des Fürsten bewohnte das anspruchsloseste Gebäude der Stadt, das im Erdgeschoß neben ber Rüche nur einen Raum hatte, oben aber ein Zimmer und zwei Kämmerchen. Nun wurde gepflanzt, gefät und eingerich= tet, und die wenigen Mußestunden bem kleinen Stud Naturbesit gewidmet. Oft schlief Göthe die Nächte, nur in seinen Mantel gehüllt, im Freien; zu Mittag, wenn er daheim war, genügte ihm das einfachste Mahl, das ber Hier war Karl August sein häufiger Gast, glud-Bediente zubereitete. lich, bei dem Freunde ein Aspl gefunden zu haben, und mit ihm in der Stille Freuben und Sorgen auszutauschen. Und bieses anspruchlose Dach versam= melte sogar oft genug ben glänzenben Hoftreis; bie Herzoginnen Amalia- und Louise mit ihrer Gesellschaft ließen es sich in dieser Enge gefallen, um ein= fache Menschen zu sein.

Derber's.

Ein für Weimar wichtiger Plan, ber hier in ber Stille von Karl Au-Berufung gust und Göthe ausgebacht murbe, war die Berufung Herders. Göthe hatte ihn bringend empfohlen, und machte ihm selbst im Namen bes Herzogs ben Antrag. Er sorgte für eine Wohnung, für die Einrichtung derselben ins Kleinste, und knüpfte große Erwartungen an den künftigen Verkehr. Es war ein Jahr nach Göthe, ba Herber als Generalsuperintendent in Weimar eintraf. Allein bas Verhältniß gestaltete sich nicht günstig. Herbers grillige Art zu mäkeln, zu hofmeistern, mußte verleten, seiner Launenhaftig= keit war schwer beizukommen, oft sieht er aus, als verfolge er die glänzenbe Laufbahn bes jungeren mit mißgunstigen Blicken. Gin Mann von seiner Bebeutung war sicher geeignet, ben Glanz Weimars zu erhöhen, aber von Söthe und bem Herzog sonberte er sich ab, ja er machte sogar in Briefen kein Geheimniß aus dem Ingrimm, der ihn oft gegen Göthe überkam. Es gab Zeiten, wo er auch wieber völlig ausgesöhnt und ganz Liebe für Göthe schien, aber unberechenbar in seinen Stimmungen, fuhr er fort, sich, Göthen und Allen, die in seine Nähe kamen, und die fich nicht unbedingt ihm unterorbneten, bas Leben schwer zu machen.

Noch nicht zwei Jahre lang war Göthe in Weimar, als er zu der Ueberzeugung kam, baß er ber Ueberlast von äußeren und inneren Gorgen unterliegen muffe, wenn er sich nicht beschränke. Das Jahr 1777 hat in seinem Leben, und im Gegensatz zu ber luftigen Wirthschaft seiner Umgebung, bie eigenthüntlichste Physiognomie. Er ist in sich gekehrt, niedergeschlagen, ge-

brückt, schwankt ohne Befriedigung zwischen Extremen umber. Er hat neben Staatsgeschäften eine ungeheure Maffe von Pflichten, die ihm Besuche, fürstliche, wie von Reisenden von literarischer Bedeutung, ober vagirenden Genies zerftreuend aufburden; und zu Zeiten fitt er bann wieber in seinem Gartenhaus, zu dem er alle Zugänge und Brücken über die Ilm durch verschlossne Thüren hat "verbarrikabiren" lassen, wie Wieland schreibt. Was seine trübe Stimmung und Berschlossenheit noch vermehrte, war der Tod seiner innigst geliebten Schwester Cornelia, die nur zwei Jahre mit Georg Schlosser in Emmenbingen verheirathet gewesen. Er macht Bersuche, seine bichterischen Arbeiten wieder aufzunehmen, der Plan zum "Bilhelm Meister" taucht in ihm auf, aber die Arbeit will nicht fördern.

Was ihn beglückte und aufrecht hielt, war die Liebe zu Charlotte von Stein, der Gattin des Oberstallmeisters. Sie allein erfuhr in tägegr. v. Steinlicher Mittheilung, burch Briefchen und Zettelchen, was ihn innerlich beengte und erhob. Daß es die Frau eines Andern war, die sein inneres Leben mit lebte, mochte das Gefühl seines Glückes freilich dämpfen. Nicht nur der Weimarer, auch der literarhistorische Klatsch hat sich an diesem Verhältniß genügend etwas zu Sute gethan, es verlohnt sich kaum, ihn zu wiberlegen. Dag ber 27jäh: rige Göthe leibenschaftlich für sie fühlte, sagen seine Briefe, sie zeigen aber auch, daß Charlottens Liebe, wenn immer herzlich entgegenkommend, treu und verstehend, doch mit keiner Verletung ihrer Pflichten verbunden gewesen. Wer sich burchaus am Standal erfreuen will, ober ihn braucht, um Göthe verketern zu können, dem wird er nicht auszureben sein, allein schon in Weimar waren seiner Zeit die Besseren, und selbst solche, die nahe genug standen, überzeugt, daß das Gerebe über bies "Berhältniß" durchaus grundlos sei. Nenne man es Freundschaft, Liebe, Leibenschaft, es steht rein über den Reigungen bes gemeinen Lebens.

Was Göthe in dieser Zeit, da er sich zur Verwunderung Aller auffal= lend ab- in sich selbst verschloß, tröstete, war der Gebanke, daß er nicht gebunben sei zu bleiben. Er branchte nur Postpferbe zu bestellen und abzu= reisen, benn er hatte fich ausbedungen, bie weimarischen Dienste jeden Augenblick verlassen zu dürfen. Aber durfte er denn fort? Durfte er das Werk, bas er mit seinem fürstlichen Freunde begonnen, und wobei bieser alle Hoffnung und Zuversicht auf ihn gesetht, verlassen? Konnte er bie liebe Gegenb verlassen, die ihm mit ihren Hügeln und Thälern so theuer geworben? Das Land, wo er so viel gefunden, alle Glückeligkeit gefunden, die ein Sterblicher träumen durfte? Alles fesselte ihn, Liebe, Freundschaft, Dankbarkeit, Pflicht — benn biese gebot ihm, bas Glück, bas ihn so schnell überkommen, burch Ausbauer zu verbienen. Er mußte bleiben. Aber wenn er bleiben sollte, mußte er auch sich, seine innere Kraft und Ruhe, seine Heiterkeit und Ge

nuffähigkeit wiebersinden. Und bazu wählte er ein Mittel, das wie ein geisstiges Bad läuternd und erquickend auf ihn wirkte.

Ms Karl August Ende November (1777) sich zu einem großen Jagen begab, verließ Göthe unterwegs heimlich das Gefolge, ritt seitwärts dem Sargreise im Ettersberge zu und entfloh gegen Sonbershausen, dem winterlichen Harzgebirge zu. Ueber ben Kyffhäuser und die goldne Aue wandte er sich nach Ilfeld und Elbingerode, in die schwarzen Bergschluchten, von Schneewolken umlagert. Hier fang er sein Lieb "bem Seier gleich" (Harzreise im Winter) und hier fand er sich selbst wieder. "Denn ein Gott hat jedem seine Bahn vorgezeichnet, die der Glückliche rasch zum freudigen Ziele rennt." Der Sipfel des Brockens wurde bestiegen, in Sonnenhelle glänzte er, während das Land brunten in Wolken lag. Ueber Ilsenburg, bei schaurigem Winterwetter, besuchte der Wandrer die Baumannshöhle und Hüttenwerke, fuhr in den Klausthaler Schacht, verkehrte unerkannt mit einfachen Menschen, übernachtete in schlechten Herbergen und in Förstereien, ließ sich gang von reiner Natur und neuem Leben erfüllen, und erschien Mitte Dezember wieder in Beimar. Erfrischt und wie nen geboren sah er jetzt dem Leben entgegen. Run erst, mit reich belebtem Jugendmuth, fühlte er sich innerlich befestigt, Freuden und Leiden unerschüttert in sich aufzunehmen.

Berlin.

Hier sei auch noch einer Reise nach Berlin gebacht, welche er mit Karl August im April 1778 machte, und wo er fühlte und erkannte, wie bie Großen mit ben Menschen, und die Sotter mit den Großen spielen. In Potsbam sah er "ben alten Fritz und sein Wesen, sein Golb, Silber, Marmor, Affen, Papageien und zerrigne Borhänge, hörte über den großen Menschen seine eignen Lumpenhunde räsonniren, und lernte von der Bewegung der Puppen auf die verborgnen Räber schließen, besonders auf die große alte Balze F. R. gezeichnet, mit tausend Stiften, die diese Melodien eine nach ber andern hervorbringen." Und je mehr er von bem Getriebe der Belt fieht, besto mehr fühlt er, "bag die Götter ihm zwar Gleichmuth und Reinheit auf's schönste erhalten, daß aber die Bluthe des Bertrauens, der Offenheit, der hingebenden Liebe täglich mehr welle." Traurig, daß "die eisernen Reifen, mit benen sein Herz eingefaßt wurde, sich täglich fester antrieben, daß endlich gar nichts mehr durchrinnen werbe." Er erkennt, "je größer bie Welt, besto garftiger die Farce, und keine Zote und Efelei der Hanswursti= aben sei so ekelhaft, wie bas Besen ber Großen, Mittleren und Rleinen durcheinander." Ift es zu verwundern, wenn bei solchen Erfahrungen und Eindrücken ber Stolz und bas Bewußtsein seiner Kraft und seines Genius sich in rudfichtelosem Uebermuth Luft machten? Mochte er auch sein bestes Innere oft wie mit eisernen Reifen zugeschnürt empfinden, viel zu gefund, um als Menschenhasser ober Berächter sich burchaus abzuschließen, betrachtete

er jetzt den Weltlauf, wie er an ihn heran trat, genießend oder ablehnend, und gab dem Fasching was des Faschings ist.

Und gerade das Jahr 1778 sollte im Weimarer Gesellschaftsleben eins der ausgelassensten und buntesten werden. Borzüglich wurden dramatische Aufführungen reichlich veranstaltet, an welchen Göthe dichtend und mitspiczlend sich von nun an auch lebhafter betheiligte. Meist wurden die Geburtstage des Hoses dadurch verherrlicht, oft jedoch auch war das Theater-Verzgnügen Selbstzweck.

Das erfte Dramatische, was Göthe in Weimar schrieb, war bas kleine Schauspiel "Die Geschwister;" es entstand schon im Spätherbst 1776. Die Beziehung zu Frau von Stein klingt barin an, obgleich es in ber Handlung nichts zu thun hat. Diese, höchst bürftig, wird nur burch glückliche Charakteristik und große Innigkeit der Empfindung gehoben. Das Studchen gefiel, wie es noch heut seine Freunde hat, bei der Darstellung sehr, zumalba Göthe ben Wilhelm gab. Sein Spiel wird von mehreren Seiten gerühmt, namentlich sollen ihm, neben hochpathetischen auch komische Rollen gelungen sein. — Das nächste Stück war "Lila." Es entstand gleich nach den Geschwistern und wurde am 30. Januar 1777 zum Geburtstage der Herzogin Louise bargestellt. Als reines Gelegenheitsstück charakterisirt es sich baburch, daß es bem bamals nicht ganz glücklichen Verhältniß bes herzog= lichen Paares einen Spiegel vorhalten, zugleich eine Versöhnung zeigen wollte. Ein durch Liebe und Phantasie zerrüttetes Gemüth wird durch dieselben Mächte geheilt. Das Stud, wie es jett vorliegt, ist sehr verändert. In ber ursprünglichen Fassung war, ungleich zarter für ben Zweck, ber Gatte der Gegenstand des Kummers. Ballet, Gesang und Maschinerie wurden in dieser Darstellung reicher verwendet, und damit typisch für die theatralischen Beluftigungen bes Hofes. \*) Diese neigten sich immer mehr zur Burleste, und wurden der Ausbruck aller humoristischen Tollheit des Hoffreises. Noch im Jahre 1777 wurde Erwin und Elwire gegeben, welches icon gebruckt vorlag, aber als neu gelten konnte, bar bie Herzogin Amalia die Gefänge in Musik gesetht hatte.

Auch anbre, wie Einstebel, Knebel, Seckenborf, strengten ihre Phantasie

Privat. Theater.

Doses getrieben worden sei, verbreitete der boswillige Weimarer Rlatsch die ausschweisfendsten Gerüchte. Zest liegen Bertuchs und Andrer Rechnungsbücher offen, und allerdings erstannt man, aber nur über die Anspruchslosigkeit und den geringen Auswand dieser Feste. Was der Einzelne aus seinen Mitteln für sich verwendete, kann nicht in Betracht kommen — übrigens waren alle diese Privatmittel ziemlich schmal — die Ausgaben, die der Herzog aber für dies sein Lieblingsvergnügen auswendete, sind wenig größer, als sie hentzutage in wohlhabenden Privatsreisen für ähnliche Zwecke hingeworssen werden. (Bergl. bei Diezmann den Abschnitt über das "herzogl. Privattheater.")

für das Dramatische an, und manchmal werden verschiedene Hände bei einem neuen Possenspiel thätig gewesen sein. So wurde im Carneval 1777 eine König in Dido in Scene gesetzt, über welche Göthe's Mutter die charaketervollen Worte schreibt: "So ein Spektakel ist unter dem Monde weder gessehen noch gehört worden. . . . Das Ding muß man lesen, wenn der Untersleib verstopst ist, und vor die Cur din ich Bürge." — Göthe's Mutter, die gar zu gern Briese schrieb und empfing, lebte das bunte Weimarer Leben aus der Ferne mit ganzem Antheil mit. Sie korrespondirte mit verschiednen Persönslichkeiten des Hoses, das Neuste über Festlichkeiten wurde ihr meist durch Frl. von Göchhausen mitgetheilt. Göthe's elterliches Haus in Frankfurt hieß im Weimarer Kreise die Casa santa.

Corona Schröter.

Um biese Zeit kam eine Persönlichkeit nach Weimar, die balb in den Aufführungen, wie im geselligen Leben eine große Rolle spielen sollte. Es war Corona Schröter. Eigentlich Sängerin, eine Schülerin von Hiller, hatte sie in Concerten in Leipzig mit ber berühmten Mara gewetteifert. Ihre Stimme und Kunst wird als außerordentlich gerühmt. Und nicht allein ihre musikalische Bildung (sie spielte Klavier, Guitarre, und komponirte), auch ihre gesellschaftliche. Sie sprach geläufig französisch, englisch, italienisch, sogar polnisch; fie zeichnete und malte. Gine hohe junonische Gestalt, prachtvoll unb königlich in ihrer Erscheinung, von den feinsten Formen. Sie war sehr von Männern umworben, schlug aber bie ansehnlichsten Partieen aus, sogar bie Hand bes Bürgermeisters von Leipzig. Göthe sah und hörte sie bei seinem Aussluge nach Leipzig, und wußte sie für Weimar zu gewinnen. Von ihr kann man Knebels Wort wieberholen: "Wie ein Stern ging sie in Weimar auf." Sie wurde als Hoffängerin engagirt, nahm jedoch auch an den bra= matischen Spielen Theil, und zeigte ihr Talent balb auf glänzenbster Höhe. Als erste Darstellerin von Göthe's Iphigenie, ein Problem, das sie vollendet gelöst haben soll, begründete sie ihren hohen Ruhm als Schauspielerin. Schiller, ber sich über weimarische Personlichkeiten anfangs meift sehr schroff äußerte, ließ ihrer Kunst boch alle Gerechtigkeit widerfahren, als sie ihm die Corona blieb in Weimar, gefeiert, geliebt und geehrt, Iphigenie verlas. wurde Vorleserin und Freundin der Herzogin Amalia, malte und komponirte mit ihr (Göthe's "Fischerin") und trug nicht wenig zu bem Glanze bes, Weimarer Lebens bei.

Für sie hielt benn auch Söthe gleich nach ihrer Ankunft eine Rolle bereit. Zum Geburtstag der Herzogin Louise hatte er wieder einen tollen Schwank mit allerlei Muthwillen und Faschingsausgelassenheit zurecht gemacht, unter dem Titel "Die geflickte Braut." Wenn Göthe das Stück "toll und grob" nannte, so ist es jett, wo es den Namen "der Triumph der Empfindsamkeit, eine dramatische Grille," sührt, da alle Anspieslungen auf laufende Anekoten, Verspottung der nächsten Umgebung, aller

ı

Gelegenheitshumor, ber für bie Gegenwärtigen ben Hauptspaß abgab, ganz unverstänblich, leer und flau. Die "geflickte Braut" war eine Satire auf bie-Empfinbsamteit. Eine Puppe, die der Heldin des Stückes nachgebildet und mit ihr gleich gekleibet war, wurde auf die Bühne gebracht, der Bauch auf= geschnitten, und alle empfindsamen Bücher, die die Welt verberben, barunter auch Werther's Leiben, herausgeholt. Die Rolle der Heldin aber war eine ernste, und Göthe suchte bieselbe noch um eine Stufe höher zu heben, inbem er ihr das schon früher entstandene Monobram "Proserpina" einflocht. Söthe selbst spielte ben König Andrason, Corona die Mandandane.

Im Herbst barauf bereitete er (zum Namenstag ber Herzogin Louise, 25. Aug.) eine andre Festlichkeit vor. Sie sollte im Freien auf bem soge= nannten Stern veranstaltet werben, aber Gewitter und Ueberschwemmung machten den Platz untauglich. Göthe mählte daher eine erhöhte Stelle am Barkanlagen. Wege nach Belvebere, wo er heimlich bes Nachts eine Einsiebelei erbauen ließ, mit Moos und Rinde bekleibet, bas sogenannte "Kloster.". Hierher lub er ben Hof ein. Weißgekleibete Camalbulenser-Mönche begrüßten die Herrschaften mit einer Ansprache vor bem engen Häuschen, wo irbene Näpfe und Blechlöffel für eine Bierkalteschale bereit stanben. Die Oberhofmeisterin der jungen Her= zogin, dem genialen Treiben noch viel weniger geneigt als diese selbst, ver= hehlte ihre Mißbilligung bem Veranstalter des Festes nicht. Plötlich gingen an der Hinterwand des Zimmers die Thüren auf, zeigten die liebliche Ge= gend an der Ilm von einem Punkt, den man bisher noch kaum beachtet hatte, und eine reichgeschmückte Tafel, um welche man sich überrascht und vergnügt ordnete. — Von biesem Feste schreibt sich die Anlage bes schö= nen Weimarer Parkes her. Stuckweise ließ Göthe immer weiter arbei= ten, an Felsen, über Wiesen, ließ Brücken, Plate, Inschriften anlegen, und brachte ein mit kunstlerischem Sinn geordnetes Werk ber Gartenkunst zu Stande. Wieland nannte biese Anlagen mit Recht "Göthe'sche Gebichte." — Das Kloster, Göthe's Gartenhause jenseits ber Ilm etwa gegenüber ge= legen, wurde ein Lieblingsaufenthalt Karl Augusts. Hier wohnte er wochen= ·lang, schlief die Nächte auf hartem Lager, ober verbrachte sie, mit dem Freunde lustwandelnd, in bessen neuer Schöpfung.

Sleich nach dieser Mönchs-Attrappe hatte man wieder alle Hände voll zu thun, benn am Geburtstage ber Herzogin Amalia sollte es lustig zu= Man gab Moliere's Arzt wider Willen, barauf Göthe's gehn. "Jahrmarktfest zu Plundersweilern." Bei der großen Anzahl von Personen mußten manche Mitspielenbe mehrere Rollen übernehmen. Frl. von Söchhausen berichtet barüber an Göthe's Mutter. "Dr. Wolf(gang) spielte alle seine Rollen über alle Maßen trefflich, hatte auch Sorge getragen, sich mächtiglich heraus zu pupen, besonders als Marktschreier. Unter ben Zu=

schauern befand sich bie Erbprinzessin von Braunschweig, die große Freude an unserm Gautelspiel bezeugte. Nach ber Comodie wurde ein großes Ban= tett gegeben, nach welchem sich die hohen Herrschaften sämmtlich (mit Ausnahme unsrer Herzogin) empfahlen, uns Comödiantenpack aber wurde noch ein prächtiger Ball bereitet, ber bis an den hellen Morgen dauerte, und Mes war luftig unb guter Dinge."

Was Göthe bisher in Weimar Dramatisches geleistet, war allein auf flüchtige gesellige Belustigung gerichtet, und hat mit dem Genius des Dich= ters nichts zu thun. Aber bieser fing jetzt an, um sein Recht in ihm zu ringen, und verlangte nach einem bebeutenderen Ausbruck. Gothe nahm ben Egmont wieder vor, kam aber damit nicht weiter; er machte den Entwurf zum Tasso, ohne nur mit der Ausarbeitung zu beginnen. Lebendiger trat ihm ein britter Stoff entgegen, ben er mit frischerer Kraft ergriff: 3phi= genie. Der Arbeit, (in seinem Gartenhause Mitte Februar begonnen), traten babei die erschwerenosten Umstände entgegen. Er mußte zur Straßenbesichtigung und Rekrutenaushebung auf eine Rundreise. Von Jena aus schreibt er ber Freundin: "Mit meiner Menschenklauberei (Aushebung) bin Iphigenie. ich hier fertig. Mein Stück rückt." In Dornburg (2. März) "formt sich bas Stud und kriegt Glieber. Morgen hab ich bie Auslesung, bann will ich mich in bas Schloß sperren, und einige Tage an meinen Figuren bof= seln." Noch hat er am 12. Hoffnung, sein Stück fertig mit nach Hause zu bringen. Aber "es wird immer nur Skizze; wir wollen dann sehen, was wir ihm für Farben auflegen." Am 5. März "will bas Stück nicht fort; es ist verflucht, ber König von Tauris soll reben, als wenn kein Strumpfwirker in Apolda hungerte." Man sieht, ber Minister hatte alle Hände voll zu thun, und konnte nur die späten Mußestunden für die Poesie verwenden. Aber welche bichterische Kraft, die nach den trocensten Seschäften des Tages an ein Werk höchster Poesse gehen konnte! "Von oben herab sieht man Alles falsch, und die Dinge gehen so menschlich, daß man, um etwas zu nüten, sich nicht genug im menschlichen Gesichtstreis halten kann. Ich lasse mir allerlei erzählen, und bann steige ich in meine alte Burg ber Poesie, und koche an meinem Töchterchen." (An Knebel.) — Von Allstädt aus schickte er an Knebel (b. 13. März) schon die ersten brei Atte, und bittet ihn, ben Prinzen Conftantin für bie Rolle bes Pplabes einzuüben. ging er nach Imenau, und auf bem Schwalbenftein kam bas Stud (28. März) zu Enbe.

Die Rollen wurden rasch eingelernt, und am britten Ofterfeiertage (6. April) fand die erste Aufführung der Iphigenie statt. Corona gab die Iphi= genie, Göthe ben Dreft, Prinz Constantin ben Phlades, Knebel ben Thoas, Setr. Seibler den Arkas. Darüber schreibt Hufeland, der Leibarzt des Her-30g8: "Nie werde ich den Eindruck vergessen, den Gothe als Orestes im griechi=

ichen Kostum in ber Darstellung seiner Iphigenie machte. Man glaubte einen Apollo zu sehen. Roch nie erblickte man eine solche Bereinigung physischer und geistiger Vollkommenheit und Schönheit in einem Manne, als bamals an Göthe. Unglaublich war aber auch ber Einfluß, ben er bamals auf die Umgestaltung der kleinen Weimarischen Welt hatte." Und Frl. von Göchhausen an Göthe's Mutter, gleich nach ber Darstellung: "Ich will mich alles Geschwähes barüber enthalten, und nur so viel sagen, daß er seinen Drest meisterhaft gespielt habe. Sein Kleib war' griechisch, und ich habe ihn in meinem Leben nicht so schön gesehen."

In dieser ersten Fassung blieb die Iphigenie, die in noch nicht zwei Monaten vollenbet worden war, allerbings — wenn nicht Stizze — boch noch unfertig. Sie war in Prosa geschrieben. Göthe veröffentlichte sie nicht, erft nach neun Jahren erhielt fie in Italien ihre jetige Gestalt. Wir sparen daher Eingehenderes über das Werk noch auf. Rur die eine Bemertung brängt sich hier auf, wie erstaunlich der Sprung aus dem leichen Mitterwerk ber Hof= und Gelegenheitsbichterei bis in den reinen poetischen Aether ber Iphigenie war. Und es sei Schillers Ausspruch hier erwähnt, daß "bieß Produkt in dem Zeitmoment, wo es entstand, ein wahres Meteor gewesen."

Im Mai war die Herzogin Amalia mit ihren Getreuen, Corona einge=rechnet, in ihrem lieben Ettersburg. Man genoß schöne Tage in Walb, Berg und Thal. Aber ohne Komödiespielen konnte man nicht leben. Zum land= Treiben in lichen Lokal paßte ein Schäferspiel, und so gab man Göthe's "Laune bes Berliebten." Am 30. Mai kam Merck nach Ettersburg zum Besuch, ben ber Herzog schon früher in Gisenach einmal empfangen hatte, und mit bem er in fleißigem Briefwechsel stand. Göthe ging ihm nach Erfurt entgegen, Karl August, Frau Amalia, Wieland und andere erwarteten ihn an der "Hottelstäbter Ede" und führten ben Gast nach Ettersburg. Ihm zu Ehren wurden Feste und Lustbarkeiten aller Art veranstaltet. Man wieberholte bas Jahrmarktfest, und am 12. Juni die Iphigenie, in welcher diesmal Karl August ben Pylades gab.

Göthe's Laune war in diesem Sommer sehr muthwillig. Fr. Jacobi's Roman "Wolbemar" machte bamals die Runde, und die hochmuthige Selbstgefälligkeit des Helben, wie des Tons überhaupt, forberte Göthe's Humor heraus. Unter einem Baume in Ettersburg las er ber Gesellschaft einige Rapitel barans vor, bann nagelte er bas Buch mit beiben Deckeln an ben Stamm, bag die Blätter im Winbe flatterten, Metterte auf ben Baum, und hielt unter bem Lachen ber Zuhörer eine lustige Rebe über den gestraften Schächer. Wieland nahm bas übel, und berichtete barüber. So kam es zu Jacobi's Ohren, ber entruftet Göthe zur Rebe stellte. Dieser gestand "Woldemar's Kreuz-Erhöhungsgeschichte" ein, und erklärte, er habe bem Kitel,

**Soweiz** 

1779.

nicht wiberstehen konnen, ben Helben vom Teufel holen zu lassen. Wenn man nur ein paar Zeilen ändre, so musse ber Helb nothwendig bem Teufel verfallen.

Aber auch Wieland sollte noch bran glauben. Es wurde Niemand geschont, selbst Göthe hechelte sich, ober ließ sich burchhecheln. Und Wieland, ber so sehr viele Briefe schrieb, und so viel Nachrichten verbreitete, die miß= beutet wurden, mochte in den Augen der "tollen Compagnie" einen Hieb verbienen. Einsiebel hatte eine Posse nach bem Englischen "Orpheus und Eurydice" bearbeitet, Sedendorf versah sie mit geeignet unpassender Musik. Eine Arie dazu war aus Wieland's Alceste genommen ("Weine nicht, du meines Lebens Abgott"), und auf die lächerlichste Weise parodirt. Sie wurde mit Posthornbegleitung gesungen, und bas Wort "Abgott" mit einem lang= athmig herzzerreißenden Triller geschmückt. Während schallendes Gelächter ben Saal erfüllte, verlor Wieland die Fassung, und lief hinaus. Seine Gi= telkeit war stärker als sein Humor, und jest klagte er barüber, daß "alles-Gefühl des Anständigen, alle Rücksicht auf Verhältnisse, alle Delicatesse, Zucht und Scham" preis gegeben würde. Es bedurfte aber nur einer kleinen Hätschelei, so war er wieber gut und vergab Alles. —

Indessen überkam Göthen bei biesem Treiben, Wirthschaften und Jagen bes Gesellschaftsstrubels, mit bem sich unvermittelt die Amtsgeschäfte burch= Reise in Die flochten, basselbe Gefühl bes Ueberbrusses, ber Sehnsucht nach Ruhe und ein= samer Natur, wie vor zwei Jahren. Auch bei Karl August ging leibenschaft= licher Genuß und Unbehagen Hand in Hand. Und wie Göthe bamals neue Lebensfrische in jener winterlichen Harzreise gefunden, so wünschte er seinem Fürstlichen Freunde ein gleich erquickendes Naturbad. Gine Wenteuerfahrt war dem jungen Herzog immer willkommen, und so machte man den Plan zu einer Reise nach ber Schweiz (12. September 1779). Sie wurde sehr heimlich betrieben, außer Karl August, Göthe und dem Oberforst= meister von Webel, waren nur ein paar Diener von der Gesellschaft. Ueber Kassel ging die Reise im strengsten Incognito nach Frankfurt, wo man in ber Casa Santa Quartier nahm, und von gludlichen Gesichtern empfangen wurde. Göthe's Vater war in ben vier Jahren sehr gealtert, die Mutter rührig, heiter und frisch wie immer. Von Frankfurt über Speier nahm man ben Weg nach Strafburg.

Kurz vor dem Eintritt in diese Stadt wandte sich jedoch Göthe seitab, ließ die Andern ihre Straße verfolgen, und ritt nach Sesenheim. Es war ihm bange vor dem Wiedersehn, und bennoch fühlte er, er mußte ben Schritt thun. "Ich fand daselbst — so schreibt er der Freundin in Weimar — eine Familie, wie ich sie vor acht Jahren verlassen hatte, beisammen, und wurde, gar freundlich und gut aufgenommen. Die zweite Tochter im Hause hatte mich ehmals geliebt, schöner als ich's verbiente, und mehr als andre, an die

ich viel Leibenschaft und Treue verwendet habe. Ich mußte sie in einem Augenblick verlassen, wo es ihr fast das Leben kostete. Sie ging leise darsüber hinweg mir zu sagen, was ihr von einer Krankheit jener Zeit noch übrig bliebe, betrug sich allerliebst mit so viel herzlicher Freundschaft, vom ersten Augenblicke, da ich ihr unerwartet auf der Schwelle in's Gesicht trat, daß mir's ganz wohl wurde. Nachsagen muß ich ihr, daß sie auch nicht durch die leiseste Berührung ein altes Gesühl in meiner Seele zu wecken unternahm. Sie sührte mich aber in jede Laube, und da mußt ich sien, und so war's gut. Ich sand alte Lieber, die ich gestiftet hatte; wir erinnersten uns an manche Streiche jener guten Zeit, und ich sand mein Andenken so lebhaft unter ihnen, als ob ich kaum ein halb Jahr wez wäre." Er blied die Nacht, und trennte sich am Sonntagsmorgen von freundlichen Gesichtern. "Ich kann nun wieder mit Zufriedenheit an das Eckhen der Welt hindenken, und in Friede mit den Geistern dieser Ausgesöhnten in mir leben."

Auch in Straßburg entschloß er sich zu einem Wiebersehn. Hier war Lilli an einen Herrn von Türkheim verheirathet. Sie hatte Rang, Reichthum, ein schönes Haus, alles was sie verlangte. Die Begegnung war hier leichter, er sand prosaische, glückliche Leute, benen nichts tieser ging. Densnoch freute er sich auch dieser Versöhnung, und pries sein Sesühl "von durchsgehendem, reinem Wohlwollen, und wie er diesen Weg gleichsam einen Rossenkranz der treusten, bewährtesten, unauslöschlichsten Freundschaft abgebetet habe. Ungetrübt von einer beschränkten Leidenschaft treten nun in meine Seele die Verhältnisse zu den Menschen, die bleibend sind; meine entsernten Freunde und ihr Schicksal liegen nun vor mir, wie ein Land, in dessen Gesgenden man von einem hohen Berge, oder im Vogelssug sieht."

Darauf ging es in die Schweiz. Bon Genf über die Eisberge Savohens, in's Wallis, über die Furta auf den St. Gotthart. Es war November, tiefer Schnee, die ungewöhnlichste Reisezeit. Dem Herzog war eine
solche gefahrvolle Geniesahrt ganz nach dem Herzen, seine Waghalsigkeit und
Abenteuerlust brachte die Gesährten oft in Noth und Aengste um ihn. Ueber
Schwyz und Luzern weiter nach Zürich, wo Lavater aufgesucht wurde, von
dessen Bekanntschaft mit dem Herzoge Sothe sich viel versprach. "Erst
hier geht mir recht klar auf, in was für einem sittlichen Tod wir gewöhnlich
zusammenleben, und woher das Eintrocknen und Einfrieren eines Herzens
kommt, das in sich nie dürr und kalt ist. Gebe Gott, daß unter mehr großen
Vortheilen auch dieser uns nach Hause begleite, daß wir unsre Seelen offen behalten, und wir die guten Seelen auch zu öffnen vermögen. Es ist mit
Lavater, wie mit dem Rheinfall, man glaubt, man habe ihn nie so gesehen,
wenn man ihn wiedersieht, er ist die Blüthe der Menscheit, das Beste vom
Besten."

Auf ber Rückreise bekam Karl August Luft, einige subbeutsche Höfe zu

besuchen. In Stuttgart nahm ihn Herzog Karl von Württemberg sehr freundlich auf, und ließ die Gäste an einer Feierlichkeit seines Schooßkindes, der Militärakademie, theilnehmen (14. Dec.). Es wurden Preise ausgetheilt. Drej Preise erhielt der Eleve Friedrich Schiller. Der noch unbekannte Jüngling, der sich mit dem ungeheuren Entwurf seiner Räuber trug, sah hier Söthe zum erstenmal. Keiner von beiden konnte ahnen, durch welch ein Band verschlungen sie einst gemeinsam an ihren höchsten Zielen stehen würzen. — Ueber Homburg, Darmstadt, Frankfurt, ging es nach Weimar zurück, wo die Reisenden am 13. Januar 1780 wieder eintrasen.

Der Einbruck, den sie zu Hause machten, war ein überaus günstiger, man sah mit Freuden eine große Veränderung in des Herzogs Wesen vorsgegangen. Er war ruhiger, geschlossner, fühlte sich wohler und mehr zu Hause. Wieland kann nicht genug Worte sinden, und rechnet "die Schweizerreise unster Göthen's meisterhafteste Dramata." Die Umwandlung habe großen Effekt gemacht und Göthe in ein sehr günstiges Licht gestellt, "um so mehr, da er selbst sehr verändert zurückgekommen ist, und in einem Tone zu musiciren angesangen hat, in den wir Uedrigen mit Freuden harmonisch einzustimmen nicht ermangeln werden." Und Söthe selbst ist so beglückt über das Selingen für den Herzog, daß er von diesem wichtigen Zeitpunkt eine neue Epoche seines und des Weimarer Lebens erwartet.

Eine Weile ging Alles gut. Göthe fand Berge von Arbeit vor, in die er sich versentte. In den Herzog aber kam die alte Unruhe und Unbehagslichkeit. Die Hehjagden, das Umhersahren, die lärmende Wirthschaft, die er um sich her brauchte, begann von-Neuem, und Besuche und Zerstreuungen waren willtommen. Auch die theatralischen Belustigungen wurden aufgenommen. Wir erwähnen nur solche, an welchen Söthe sich betheiligte.

Dieser lebte in nicht geringerer Hebe. Zum 18. August sollte ein neues Ausstatungsstück für Ettersburg geschafft werben. Der Herzog hatte Deser von Leipzig mitgebracht, ber eine Dekoration zu malen versprochen. Göthe wählte ein Bruchstück aus den "Bögeln" des Aristophanes für seine BeMeine. Städe arbeitung, wußte aber die Zeit duzu kaum zu sinden. Was drängte sich auch aber Bogel. Alles zusammen: Feuersbrünste an verschiedenen Orten, zu denen er selbst hinaus mußte, Fahrten zum Bergsturz zu Kahla, Wirthschaftseinrichtung des Prinzen Konstantin, Feuersprihenproben, Reise nach Gotha, zeitraubende Fremdenbesuche, amtliche Sihungen; dann, um Ruhe zu gewinnen, wurde nach Ettersburg hinaus gesagt, und der Göchhausen an den "Bögeln" diktirt. Das Stück tam dabei wirklich zu Stande. Bei der Darstellung erschienen die Darsteller in gehäusartiger Bogeltracht mit natürlichen Federn, deweglichen Flügeln und Köpsen. "Das seltsame Ding (schreibt Wieland über die Ausschlaftung auf dem Ettersburger Waldtheater) hat einen gar posstrüschen Einz druck gemacht. Außer der mächtigen Freude, die der Herzog und die Herz

1780.

zogin Mutter an diesem aristophanischen Schwanke gehabt, .ist's auch für Söthe im Grunde tröstlich zu sehen, daß er mitten unter den unzähligen Plackereien seiner Ministerschaft noch so viel gute Laune im Satz hat." Den Epilog sprach Corona Schröter.

Um Söthen für alle seine Bemühungen um die gesellige Freude zu dansten, beschloß die Herzogin Amalia, ihm zu Ehren auch einmal ein Fest zu geben. Es wurde zu seinem Geburtstage in Tiefurt durch ein Schattenspiel mit allerlei Gepränge geseiert.

Wir fassen uns über Göthe's noch folgende bramatische Spiele kurz. Manche sind verloren gegangen, er selbst legte keinen Werth auf sie, und so kennt man sie nur aus Beschreibungen in den zahlreichen Briefen aus Wei= mar. So wird eine Art Zauberballet geschildert, worin Amor einen Kreis von Alten in Mädchen und Jünglinge verwandelt. Ein ober vielleicht zwei Lieber baraus finden sich noch unter seinen Gelegenheitsgebichten. Genannt werden von ihm ferner "bie Weiber von Weinsberg" und "der Rat= tenfänger von Hameln," von dem nur ein schönes Lied übrig geblieben ift. ("Ich bin der wohlbekannte Sänger".) Ferner arbeitete er mit Einsie= bel zusammen "bie Zigeuner," von beren prachtvollem Eindruck im Etters= burger Walbe, mit Facelbeleuchtung, Tanz, Gefang, Hörnerklang, berichtet wird. — Eine Frucht seiner Schweizerreise war das Singspiel Jerh und Bätelh. Das lette, was sich aus bieser Zeit ber Feste von ihm erhalten hat, ist "bie Fischerin" mit Gesängen, zum Theil aus ben Herber'schen Volksliedern genommen, durchflochten. Es beginnt mit dem Erlkönig. Corona setzte es in Musik und spielte die Hauptrolle. Die Darstellung, die im Tiefurter Park vor sich ging, endete mit einem glänzenden Effekt, da, als die Fischer das vermißte Mädchen mit Fackeln suchen gehen, das ganze Thal auf einen Wink von beweglichen Lichtern wimmelte. —

Seburtstage, Redouten, Walbseste, wurden noch fort und fort mit dramatischen Beigaben geseiert. Göthe nahm von nun an wenig und immer weniger daran Theil. Wenn die Herzogin Amalia ihn tried und anzuspornen suchte, brachte er nur noch wenige Dialogstrophen zu Aufzügen und dergleischen. Er war "des Treibens müde." Er "wollte dem Hof Alles zu gesalle len thun, nur nicht bei Hose." Denn hier war sich Alles gleich geblieden, der Herzog wie seine Umgebungen, nur Göthe hatte sich innerlich verändert. Auf ihm lasteten alle Seschäfte, auf ihm alle Pflichten für die Unterhaltung; Berkimmung gegen jene sträubte er sich nicht, diese aber hatten ihm längst Ueberdruß gebracht. Oos. Ein hestiger Unwillen erfüllte ihn oft, daß der Herzog sich gar nicht beschränken tönne, und auch von ihm immer noch das Stürmen in den Tag und den Augensblick verlangte. Mit seiner "Herzoglichkeit" ist Göthe ganz zusrieden, denn darin wisse er weit mehr als sonst, was er wolle, aber es sei sei oft ein Ungläd, daß er nichts Besseres wolle. "Gott weiß, ob er lernen wird, daß ein Feuers

werk um Mittag keinen Effekt thut. Ich mag nicht immer ber Popanz sein, und die andern fragt er weber um Rath, noch spricht er mit ihnen, was er thun will." Söthe, der Staatsmann, hielt nichts mehr von den theuren Späßen, achtzig Menschen in der Wildnis und im Frost zu füttern, zu Heben und auf Jagden schmaropende Edelleute der Nachdarschaft zu untershalten, die es dem Herzog nicht dankten; und Göthe als Freund mochte nicht genöthigt sein, dei der unaushaltsamen Waghalsigkeit Karl Augusts über dessensighes Lebensjahr zurückgelegt, Karl August aber erst sein vierundzwanzigstes. Es scheint, daß die Misstimmung ihn um diese Zeit die nahe an einen Bruch mit dem fürstlichen Freunde gebracht habe. Doch kam Alles wieder in's Sleiche, denn Karl August liedte und verehrte ihn aufrichtig, und wenn er gleich mit dem allmähligen sich Zurückziehen des Freundes gar nicht einverstanden war, so ließ er ihn doch gewähren.

Auch die "Standeserhöhung" war nicht geeignet, Göthen eine reine Freude zu bereiten. "Die Herzogin Mutter hat mir gestern eine weitläusige Demonsstration gehalten, daß mich der Herzog müsse und wolle abeln lassen. Ich habe sehr einsach meine Meinung gesagt und Einiges dabei nicht verhehlt." Fühlte der Hof die Nothwendigkeit, einen ihm so Nahestehenden der bürgerslichen Sphäre zu entziehen, so fühlte Göthe seinen eignen Werth nicht minsber, und als er das Abelsbiplom empfing, schickte er es an Frau von Stein mit den Worten: "Ich din so wunderdar gedaut, daß ich mir gar nichts dabei denken kann. Wie viel wohler wäre mir's, wenn ich, vom Streite der politischen Elemente abgesondert, den Künsten und Wissenschaften, wozu ich geboren bin, meinen Seist zuwenden könnte."

Als Gesandter seines Fürsten bereiste er im Mai (1782) in diplomatischen Seschäften die Thüringischen Höse, und wurde in aller Form glänzend ausgenommen. Sonst aber lebte er zurückgezogen. "Ich sehe fast Niemand, außer in Geschäften. Alle Woche gebe ich einen großen Thee, von dem Niemand ausgeschlossen ist, und entledige mich so meiner Pflichten gegen die Societät aus wohlseilste. Abends din ich dei der Stein; die Herzogin Mutter sehe ich manchmal, und so sange ich an, mir selber wieder zu leben, und mich selbst wieder zu erkennen." — Auch dei Hose wurde es um diese Zeit etwas stiller. Die lang ersehnte Gedurt eines Erdprinzen war sur Karl August von nachhaltigem Einsluß. Das häusliche Verhältniß wurde nun ein glücklicheres, sein Leben hatte einen Mittelpunkt, eine sestere Haltung kam in sein Wesen. Die Herzogin Mutter mochte am wenigsten mit dem Aushören der Lustigen Tage zusrieden sein. Sie klagte, daß "Alle schliefen," und sing an, bei Wieland Griechisch zu lernen.

In Göthe aber erwachte die Sehnsucht nach Poesie immer bringenber. Im Jahr 1780 hatte Wieland seinen Oberon erscheinen lassen, ein Werk,

welches aus bem Weimarer Kreise glänzend in die Welt ging, und wie es bas dortige Musenleben verherrlichte, von den Freunden mit Stolz als bas ihre betrachtet wurde. Und überblickte Göthe nun, mas er selbst in ben lets= ten zehn Jahren Dichterisches geleistet, so konnte er nur unbefriedigt und miß= gestimmt sein. Auf die ganze Reihe Meiner Gelegenheitsbramen legte er keinen Werth, und in der That stehen sie tief unter der Bedeutung seines Genius. Wir haben die Art kennen gelernt,- wie er sie oft sich abhetzte, und von ber Hofnoth gequält, gleichsam hinausschleuberte. Berborgen konnten sie ber Deffentlichkeit nicht bleiben, benn sie trugen seinen Namen, und so suchte er sie später burch Umarbeitung in mehr Schick zu bringen. Aber mit wenig Glück, benn ber größere Anspruch, mit bem sie baburch auftreten, steht in zu großem Gegensatz zur Nichtigkeit bieser Dinge. Man verachte sie barum noch nicht. Es sind Unterhaltungen eines Privatkreises, der sich zu kultur= historischer Bebeutung erhoben hat. Ihr Werth wird baburch nicht erhöht, aber ihre Stellung unter einen gerechteren Gesichtspunkt gefaßt. — Rur bie Iphigenie hebt sich groß und einzig über ihre poetischen Geschwister hin= Aber auch dies Werk war nur erst Vorarbeit. Neben ihm lagen bie Bläne und Anfänge zum Tasso, Egmont, Faust und Wilhelm Mei- Situation Die Fülle ber Stoffe brangte, und boch wollte bie Stimmung für die Ausarbeitung nicht kommen. Göthe verzweifelte, diese Stimmung in Weimar überhaupt zu finden, und sah mit Sehnsucht nach Italien, wo er eine Wiebergeburt für sich und seine Poesie erhoffte.

Inzwischen trieb ihn sein Drang, sich auf allen Gebieten ber Künste und bes Wissens zu bilden, in unzählige Liebhabereien und Grillen. Das Zeichnen, Mobelliren, Aehen, an dem er von Jugend auf viel Zeit verdorsben, wurde ihm zur Leidenschaft. Dazu kamen physikalische Studien und Experimente, Mineralogie, Geologie, Botanik, und neben dem kunstlerischen Sammlersinn erwachte der wissenschaftliche. Auch an die Anatomie, über die er sich schon in Straßburg zu belehren gesucht hatte, und über die Osteoslogie machte er sich her, trug den Schülern der Zeichenakademie den Anochensbau des menschlichen Körpers vor, und kam dabei auf die Entdeckung des Zwischenkieserknochens.

Sänzlich zwar seierte ber Poet in ihm nicht. Manches schöne Gedicht war entstanden, das zu den reinsten Saben seiner Lyrik gehört. Kleine Liesber, in welchen die dichterische Seele den vollsten Ausbruck gewinnt, und worin kein Andrer ihn jemals erreicht hat. Erwähnt sei auch des Sedichtes "Ilmenau," welches er seinem fürstlichen Freunde zu dessen Seduchtes 1783 übersandte. Hier ist die Situation eines Ruhelagers im wilden nächtzlichen Frost nach tobender Jagd meisterhaft ergriffen, der Charakter Karl Augusts, seine vor sich gehende Umwandlung, und das Verhältniß zwischen ihm und dem Dichter, in vollendeter Schönheit geschildert. — Ein andres

Gebicht aber, Mignons Lieb ("Kennst du das Land") spricht in tiefster Bewegung des Gemüths beutlich die Sehnsucht nach Italien aus.

Flucht nach Italien 1786.

Balb wurde dieser Jahre lang gehegte und immer mächtigere Wunsch zum Plan. Er fühlte die Nothwendigkeit, die Weimarer Sphäre zu verlas= sen, um sich im Lande ber Schönheit und Kunft wieder zu finden. Um allen Schwierigkeiten zu entgehen, beschloß er, sich durch die Flücht zu retten. Niemand erfuhr von seinem Plane. In der Stille ordnete er Geschäfte und Hauswesen für eine längere Abwesenheit, und veranstaltete eine Sammlung seiner Schriften. Es war eine Abrechnung mit seinem bisherigen Leben. Im Juni 1786 reiste er zu einer Kur nach Karlsbab. Herber war ebenfalls bort, und als Gothe von einem weiteren Ausfluge sprach, rieth ihm ber, austatt taubes Gestein zu klopfen, die Iphigenie zu sich zu steden. Nicht nur dieses Werk stedte aber Göthe zu sich, sondern Alles, was bisher im Plan entworfen, angefangen ober halb vollenbet war, und ging "wie ber Ratten= fänger von Hameln, über bie Berge." Er war verschwunden. Erst aus Rom empfingen die erstaunten Weimarer Freunde Nachricht, wo er geblieben sei. — Hier verlassen wir ihn, um vorerst ben Lebensgang seines Mitbewer= bers um die Palme ber Dichtkunst zu verfolgen.

## Dreizehntes Kapitel.

## Schiller's Jugend.

Als Göthe sich zu seiner italienischen Reise anschiete, wurde mit dem Namen Schiller's bereits ein neues dichterisches Meteor bezeichnet, an welchem in Deutschland staunend alle Augen und Gemüther hingen. Die Räuber, Kabale und Liebe, Fiesco, die Anfänge des Don Carlos waren erschienen, und wurden mit gleicher Begeisterung in der Studentenherberge, wie im Boudoir der Hospame gelesen. Der sast ausgetobte Sturm und Drang der siedziger Jahre hatte sich noch einmal und mit verzehnsachter Gewalt in das Pathos einer titanisch angelegten Menschennatur gesammelt, um an poetischer Macht, Kühnheit und bämonischer Kraft Alles hinter sich zu lassen, was die ersten Stürmer hervorgebracht hatten. Roch rang diese Kraft mit dem Ungeheuren, aber sie versolgte nicht den Weg jener, welche die Regelslosigteit zur Regel machten, sondern sie zwang es in seste Formen, die, wenn sie noch nicht die tünstlerischen waren, doch mit gleichsam elementarer Geswalt divinatorisch zum Ganzen strebten. Die Räuber waren es vorwies walt divinatorisch zum Ganzen strebten. Die Räuber waren es vorwies gend, die alle Geister ausgeregt und sortgerissen hatten, die den Kamps sür

die Menschheit selbst hinter Verbrechen noch bewunderungswürdig erscheinen, und selbst hinter dem Rohen, Häßlichen und Verwerflichen das Große und Edle erkennen ließen.

Daß man in Weimar bisher ohne Kenntniß bieser ersten Werke Schil-Ier's, daß man ohne Antheil dafür geblieben wäre, ist nicht anzunehmen. Karl August war im Jahr 1784 am Hofe zu Darmstadt gegenwärtig, als Schiller baselbst die ersten Akte bes Don Carlos vorlas. Bei seinem Ber= ständniß und Interesse für alles dichterisch Große faßte er gleich Wohlwollen für Schiller, verlieh ihm den Titel eines Weimarischen Rathes, und nahm die Widmung des Don Carlos an. Ob aber ber Geschmack an diesen neuen. Werken einer stürmenden Phantasie sich damit nach Weimar verpflanzt habe, ist zweifelhaft. Um so wahrscheinlicher jedoch ist es, daß Göthe, wenn sie wirklich zu ihm gelangten, sie abgelehnt haben wird. Sein ganzes Wesen strebte in dieser Zeit nur nach Sammlung und Ruhe, nach dem Lande der Schönheit. Wie hatte er ben vollsten Gegensatz bazu, ber ihm seine eigne wilde Dichterjugend in's Uebermaaß gesteigert wieder brachte, ohne Wider= willen empfangen können? Es bedurfte noch einer Reihe von Jahren, wo beibe Dichter, obgleich ihre Kreise äußerlich immer näher rückten, in eine gegenseitige Abneigung geriethen, welche unüberwindbar erschien. schon traten ihre Kreise an einander, und es bedurfte nur einer Berührung, und das Verständniß ihrer Naturen eröffnete sich. Je größer die Gegensätze, besto reiner und inniger murben die Beziehungen. Die beiden größten Dich= ter Deutschlands, die darauf angewiesen waren, einander entweder zu verbrängen, ober in Eins zu wachsen, wählten bas lettere, um in einer Ge= meinschaft zu schaffen und zu wirken, wie keine andere Nation ein Gleiches aufzuweisen hat. —

Johann Christoph Friedrich Schillet wurde am 10. Nov. 1759 zu Marbach in Württemberg geboren. \*) Sein Bater hatte von Haus aus das Badergewerbe gelernt, trat als Unterossizier und Felbscheer in militärischen Dienst, und verheirathete sich mit Elisabeth Dorothen Kodweiß, der Tochter des Gastwirths zum löwen und herrschaftlichen Holzinspektors zu Marbach. Der brave Feldscheer hatte allerlei wissenschaftliche Interessen, trieb Botanik und Landeskultur, und wurde dem Herzog als brauchdares Subjekt genannt. Er avancirte zum Lieutenant, erhielt den Rang eines Hauptmanns und ward endlich Ausseher der Gärten und Baumpflanzungen des Lustschlosses Solitübe. Bon seinen Kindern blieben vier am Leben, eine Tochter Christophine, der einzige Sohn Friedrich und zwei jüngere Töchter. Friedrich Schiller's Kindsheit erlebte, wie das bei Soldatenkindern meist der Fall ist, manche Hins

<sup>\*)</sup> An das treffliche Wert von Emil Palleste "Schiller's Leben und Werte" foll hier nur erinnert werden.

und Herzüge und Ortswechsel. Als der Bater in Lorch an der Rems auf Werbung war, genoß der Knabe ben Unterricht des Pastor Moser, deffen Namen er immer lieb und werth behielt. Später in Ludwigsburg besuchte er die dortige Schule, und blieb baselbst, als der Vater nach der Solitübe versetzt wurde. Er sollte und wollte Theologie studieren. Um künftig in das Tübinger Stift aufgenommen zu werden, mußte er alljährlich eine Wande= rung nach Stuttgart unternehmen, wo das dort übliche Landeramen abzu= legen war. Aber seinen Studien sollte auf fürstlichen Befehl eine andre Wenbung gegeben werben.

Herzog Karl Eugen von Würtemberg hatte 1771 auf der Solitübe eine militärische Pflanzschule errichtet. Nach wild durchtobten Jugendjahren war bieser Fürst zu einer Art von Besinnung gekommen. Sehr jung zur Selbstän= Rarl Eugen bigkeit gelangt, verstand er es, in seinen ersten Regierungsjahren sein Land zu ruiniren. Eine kostbare Hof: und Maitressenwirthschaft, Feste, Jagden, verlangten Ausgaben, die zu bem kleinen Lande in keinem Verhältniß standen. Er verkaufte die Söhne des Landes, wie es in Hessen geschah, als Solbaten für fremde Kriegsbienste, und damit nicht genug, stürzte er es in eine ungeheure Schuldenlast, um die Kosten seines Aufwands zu bestreiten. Da die Haupt= stadt murrte und die Lanbstände protestirten, füllten sich die Gefängnisse auf dem Hohentwiel und Asberg, er aber verlegte seine Residenz nach Ludwigsburg. Als der siebenjährige Krieg ausbrach, hob er mit Hülfe des Obersten Rieger vierzehntausend Mann aus, um sie gegen Friedrich in's Feld zu stellen, wo= für Rieger alle Flüche des Landes tragen mußte. Deffentliche Staatsgelder wurden angetastet, das Land vermochte den Druck nicht zu tragen. Die Stände machten bem Herzog den Prozeg beim Kaiser. Es kam zum Bergleich. Der Herzog entfernte seine schlechten Rathe, stellte die verlette Berfassung her. Er hatte eine schöne Frau ihrem Manne entführt, und sie zur Gräfin von Hohenheim gemacht. Franziska von Hohenheim verbrängte ihre Nebenbuhlerinnen, ihr Einfluß war es, ber ben Herzog zu sich selbst brachte, und ihn mit seinem Lande aussöhnte. An die Stelle ber bisherigen Wirthschaft trat ein vereinfachtes Hosleben, und ber ganze Charakter bes Herzogs erfuhr eine Wandlung. Ein Despot blieb er immer, und selbst wo er Gutes zu stiften beabsichtigte, geschah es auf seine Weise, mit Zwang, Willtur und Härte.

Franziska von Hohenheim hatte ein Fräuleinstift angelegt, und bem Herzog Geschmad an ber Erziehungskunst beigebracht. Seine Pflanzschule wurde nun sein Lieblingsspielzeug. Die ganze Erziehung lief natürlich auf Dreffur hinaus, jeder eignen Entfaltung wurde durch eiserne Strenge entgegengearbeitet, ber Wille Karl Eugens hatte bie Entwicklung seiner Eleven zu bestimmen. So verfügte er auch über die Aufnahme. Um sie zu schneller Bluthe zu bringen, verfolgte er eine Art von Werbespstem, indem er sich in ben Lanbesschulen die besten Schüler nennen ließ, die bann ohne Weiteres für die Karlsschule ausgehoben murben.

So kam auch an Friedrich Schiller die Reihe. Er wanderte von Lub= wigsburg nach ber Solitübe, und mußte sich uniformiren lassen. hier die Theologie als Lehrfach nicht vorhanden war, erhielt er den Befehl, Karlsschulefich zum Juristen auszubilben. Bater und Sohn waren unglücklich barüber, da letterer nicht die geringste Neigung für die Jurisprudenz bezeigte. Aber was half es? Der Alte mußte noch für die außerordentliche Wohlthat ein Dankschreiben an den gnäbigen Herrn richten, und der Sohn tröstete sich einigermaßen, als er die Jurisprudenz mit dem Studium der Medicin vertauschen durfte.

Aus der ländlichen Abgezogenheit ihrer Studien wurden die Karls= schüler aber bald in die Stadt, und damit in eine um so strengere Absper= rung gebracht. Der Herzog erhob bie Schule zur Militärakabemie (1775) und verlegte sie nach Stuttgart, wo er eine Kaserne zu ihrer Aufnahme hatte umschaffen lassen. In militärischer Ordnung, von allen Lehrern beglei= tet, marschirten bie Eleven nach ber Hauptstadt. Der Herzog ritt ihnen eine halbe Stunde vor das Thor entgegen, und begleitete ihren feierlichen Einzug.

Aber wie groß die Absperrung der Schüler von der Außenwelt auch sein mochte, so brachte es die Verlegung in die Stadt doch mit sich, daß die Werke ber Literatur als Contrebande einschlüpften, und mit Heißhunger genossen wurden. Klopstock, Wieland, Ossian, Rousscau, Ugolino, Julius von Tarent, Götz und Werther blieben in den klösterlichen Kasernenmauern nicht unbekannt. Vielleicht wurde dies mit der Zeit weniger streng überwacht, und fünf Jahre darauf mußte die Literatur in der Karlsschule bereits freigegeben sein, ba, außer anderen Darstellungen, am Geburtstage bes Herzogs (1780) sogar Göthe's Clavigo von den Eleven aufgeführt wurde. Der arme Schiller mußte sich nachsagen lassen, bag er die Titelrolle ganz abscheulich gegeben, nament= lich in seinem schwäbischen Dialekt entsetlich geschrieen habe.

Daß Schiller schon früh sich in Versen geübt habe, ist zu glauben. Rlopstock's Messias regte ihn zu einem Gebicht über Moses an, man er= zählt von einem Drama, "die Christen," Stoffe, welche noch die Richtung auf die Theologie zeigen. Später tauchten Pläne zu großen Tragödien auf, wie "Cosmos von Medici und ein "Student von Nassau," von Frühste beren Bearbeitung auch berichtet wird. Festreden und Gedichte zu ben Geburtstagen des Herzogs und ber Gräfin von Hohenheim waren in der Ordnung, und Schiller ließ es nicht baran fehlen. Sie haben nur eine Bebeutung, in sofern sie ben Ton und Geist bieser Schule, und Schiller von bemselben befangen zeigen. Es ist ber einer völligen Berwirrung sittlicher Anschauungen, die in gebankenloser Schmeichelei ihren Gipfel findet. Da wird die Favorite des Herzogs in hochtrabenden Phrasen als der Inbegriff der Tugend geprie-

fen, und Karl Eugen als ber Bater seiner Eleven, burch welchen Gott seine Absicht mit ihnen erreichen werbe, ber sie glücklich machen wolle, und ber ihnen "schätbarer sein musse, als die Eltern, welche unmittelbar von seiner Snade abhangen." So sehr war hier ber Geist ber Jugend in die militärische Schulbressur eingeschnürt, bag kein Druck, kein augenscheinliches Migverhält= niß ein selbständiges Urtheil aufkommen ließ. Die Phrase wurde genährt, und, da sie das einzige war, worin sich der Lebensbrang äußern durfte, zu allem bombastischen Uebermaaß hinaufgetrieben. Uebrigens scheint Schiller den Herzog wahrhaft verehrt zu haben, wie er in Franziska ein weibliches Ibeal sah. Er hatte außer dieser schönen Frau, die sich liebreich gegen die Schüler betrug, und allen Festlichkeiten ber Akademic an der Seite des Herzogs, als die Glorie des Hauses, beiwohnte, er hatte außer ihr wohl wenig Frauen sonst kennen gelernt, als seine brave Mutter und seine Schwestern. Und weil sie schön, vornehm, und bas einzige Wesen war, was einen ungewöhnlichen Glanz in die öben Mauern brachte, wurden die Augen und Her= zen ber Eleven von ihr bezaubert. Und väterlich war der Herzog gewiß auch gegen seine Söhne, nur burften sie sich nicht unterstehen, etwas zu wol= len, was er nicht über sie bestimmt hatte. —

Anfänge der Mäuber.

Aber biese Befangenheit bes Karlsschülers konnte nicht andauern, jemehr die innere Selbständigkeit und das Bewußtsein Schiller's erwachte. schroffe Gegensatz zwischen bem äußeren Druck, ber Ginschränkung, ber Ab= töbtung einer freien Entwicklung, ber sittlichen wie ber menschlichen Triebe und Forderungen, mußte mit der Zeit fühlbar werden. Der zwanzigjährige Jüngling begann ben tyrannischen Druck, unter bem er lebte, mit anbern Augen anzusehn, und der Genius des werdenden Dichters stand auf, und rang mit den Ketten seiner Gefangenschaft. Je größer der Zwang, besto mächtiger erwuchs in ihm der Freiheitsdurst, die Idealistrung entgegengesetzter Verhältnisse; und je weniger er Welt und Menschen kannte, besto glan= zenber ober finstrer färbte seine Phantasie diejenigen, welche die gleiche Freiheitsgluth und Verbitterung theilten, ober die den heißen Lebensbrang ber Jugend niederhielten und fesselten. So erschuf seine Phantasie Charaktere von Ungeheuern und Titanen, eine Welt von Thrannei und Berbrechen, an ber die Menschheit durch Gewalt gerächt werben musse; ber Plan zu sei= ner Tragobie, bie Räuber, ging ihm auf. Er selbst und seine Freunde in ber Karlsschule waren bie Helben, ihr inneres Ringen mußte in ben Räubern einen in's Aeußerste gesteigerten, ibealisirten Ausbruck gewinnen.

Nach siebenjährigem Aufenthalt in ber Militär-Atademie rechnete Schiller auf seine Entlassung. Allein seine hierzu versaßte Abhandlung einer "Phistosophie ber Physiologie" erschien ben Lehrern anstößig, da er sich gegen Austoritäten, wie Haller, eines "Besserwissenwollens" vermaß, und so verfügte der Herzog, daß der Eleve Schiller noch ein Jahr auf der Atademie zu verbleis

ben habe, damit er sich vor Autoritäten beugen lerne. Freilich wurde nur bas Gegentheil baburch beförbert. Denn um so heftiger erhob sich jett in bet emporten Seele bes reifenden Jünglings ber Ingrimm, als Spielball eines bespotischen Willens behandelt zu werden, und alles was von Leidenschaft in ihm gahrte, murbe brausend und überschäumend in die Form ber Rauber gegoffen. Um diese Zeit geschah es (1779), daß Karl August von Weimar und Göthe einer Feierlichkeit ber Karlsschule beiwohnten. Schiller erhielt dabei vier Preise. Aber wie groß auch seine Genugthuung gewesen sein mag, sich vor solchen Personen in gunftiger Weise zu zeigen, größer wird beim Anblick Göthe's die Sehnsucht gewesen sein, seinen brudenden Banben enthoben, es jenem in ber Dichtung gleichthun zu können. — Doch auch bas lette so schwer getragene akademische Jahr verlief, nachdem bie Räuber bereits vollendet worden waren. Als Schiller seine Abschiedsrede ausarbeitete, machte er sich und seinen Freunden die lustige Genugthuung, eine Stelle aus den Räubern, als aus einer englischen Tragöbie von Krake (einen Namen, ben er erfunden hatte) anzuführen. Die gelehrten Beurtheiler bemerkten es nicht, zum stillen Jubel ber Wissenden. Die Abhandlung "Ueber ben Zusammenhang der thie rischen Natur bes Menschen mit seiner geistigen" wurde als erstes Werk Schiller's gebruckt, und er am 14. Dec. 1780 aus ber Karlsschule entlassen. Er erhielt eine Anstellung als Regimentsmedicus beim Grenadier- Regiments. regiment bes Generals Augs in Stuttgart, mit einer Monatsgage von achtzehn Gulben.

Was war natürlicher, als baß ber von langem Druck endlich Befreite sich mit brennendem Lebensburst zügellos in wilben Genuß stürzte. In rohem Zwang war er aufgewachsen, die entfesselte Titanennatur forderte jett ruck: sichtslos ihr Recht. Eine Phantasie, welche die Räuber und die Gedichte seiner ersten Epoche erschuf, ist ohne auch sittlich ungebändigte Lebensforde= rungen nicht zu benken. Sein Stubenkamerab, Lieutenant Kapf, war seinem Ruf nicht günstig. Sie wohnten bei einer jungen Hauptmannswittwe, Frau Bischer, für welche sich die ganze Leibenschaft bes Regimentsmedicus ents 'flammte. Bei seiner Unbekanntschaft mit Frauen machte er ein Ibeal von Schönheit und Bollenbung aus berjenigen, bie ihm zuerst entgegen kam. So besang er sie unter bem Namen Laura mit jenem überpathetischen Pathos ber Leibenschaft, jenem Flammensturm ber Gefühle, in bessen maaklosem Ausdruck die Stimme der Wahrheit und Natur nicht mehr zu erkennen ist. Und so, auf die Spițe hochtonender Rede geschraubt, ergehen sich die übrigen Se= dichte dieser Zeit, von keinem geläuterten Geschmack gebilbet, vor einer Rohheit nicht zurückschreckenb; formlose Ausbrüche einer größartig genialen, aber noch haotisch ringenben Natur.

gedichte.

Was der Dichter aber von dem Tage seiner Befreiung an nicht aus den Augen verlor, war die Veröffentlichung ber Räuber. Denn schon drängten

sich andre bramatische Plane hervor. Eine Aufführung konnte vorerst nicht erhofft werben, man mußte also an eine gebruckte Herausgabe benken. Aber ein Berleger war nicht zu finden. So blieb nichts übrig, als bas Stück auf eigne Kosten drucken zu lassen. Mein woher bas Geld bazu nehmen? Es gelang endlich, durch die Bürgschaft eines Freundes die nöthige Summe für ben Drucker anzuschaffen, der nicht hatte drauf eingehen wollen, bis er baar Gelb gesehen. Im Sommer 1781 erschienen die Räuber.

Me Motive dieses Stückes lagen schon in der Sturm= und Drangzeit begründet, zum Theil stofflich in andern Studen bereits verarbeitet. Feindliche Brüder hatte schon Klinger und Leisewit gegen einander über gestellt. An= ienduber gebeutete Züge, wie die gebachte Erstürmung des Klosters im Julius von Tarent, nahm Schiller auf, um sie auszuführen. (Später tilgte er bie Scene wegen ihrer Gräflichkeit.) Aber wenn bie Helben Gerstenberg's, Klinger's, Lenzen's und Andrer, ihre Subjektivität nur ben einzelnen Erscheinungen ber sittlichen und bürgerlichen Weltordnung gegenüberstellen, so warfen die Räu= ber der Weltordnung im Ganzen den Fehdehandschuh hin, und sahen in der Ausrottung alles Bestehenden das Heil für die Menschheit. Für diesen Kampf trat der Dichter mit seinem Helben persönlich ein, machte das höchste Unrecht, das derselbe erfahren, zu seinem höchsten Recht, und ließ ihn in un= geheurer Berblendung barauf ausgehen, Berbrechen durch Berbrechen zu füh= Mes was von Ugberspannung, Abenteuerlichkeit und Ueberschwang durch die Stücke früherer Stürmer und Dränger gegangen, erschien in den Räubern gesammelt und erhöht. Gesinnungen und Ibeen groß, erhaben, in ihrem Gegensatz furchtbar, von unerhörter Berworfenheit; das Menschliche zu einer Tiefe der Empfindung erweitert, die über menschliches Maaß geht; eine Leibenschaft ohne Beschräntung in ihrem Wollen, wie im Ausbruck; eine Phantaste, die jede Regung zum Extrem der Exaltation führt, jeden Charakter= zug mit der grellsten Farbe betont, und Gebilbe schafft, die sich zwischen dem Halbgott und dem Auswurf der Menschheit bewegen, sich jedem gewöhnlichen Maaß der Lebendigen entziehen. Aber auch das Gewaltsamste, Berzerrteste, ja das Unfittlichste, Rohste und Gemeinste erscheint auf einer Stufe, wo bem Wiberwillen staunenbe Bewunderung des Genius die Wage halt. Denn in biese gahrend aufgewühlte Welt strömte eine große umfassende Dichternatur ihr eigenstes wärmstes Leben und Wesen, um in dem Pathos seiner Gestalten mitstürmenb und mitleibend aufzugehn. Gine Verirrung, wie sie nur den Größten überkommen kann, bem die Kraft gegeben ist, sie auch wieder von sich abzuschütteln. Die Bürgschaft bafür, und für eine künstlerische Ent= wicklung war aber bereits in dem technischen Berständniß vorgezeichnet, welches ohne Anschauung eines Theaters die bramatische Wirkung bereits erkannte, und sich im Besit aller Forberungen für die große Tragöbie zeigte. Darin bekundete sich sogleich der unbedingte Beruf des Dichters für das

Drama, daß der Reichthum der Gedanken mit dem Reichthum der Handlung verbunden war, und bei allen künstlerischen Verstößen, doch divinatorisch einen gegliederten Bühnenorganismus, ein fest gesugtes scenisches Ganzes im Auge hatte.

Seit Göthe's Götz und Werther hatte kein anders Werk einen Eindruck hervorgerufen, wie die Räuber, ja die Wirkung dieser war, besonders auf bie Jugend, noch gewaltiger. An ben Sturm und Drang ber Literatur schon gewöhnt, war man auch vorbereitet, menschliche Charaktere in's Uebermensch= liche gesteigert zu sehen, und selbst der Widerstrebende wurde durch die Phantasie des Dichters in seine poetische Region fortgerissen. — Es war ein merkwürdiger Zeitmoment, als die Räuber erschienen. Ruhige Beobachter der Literatur durften annehmen, daß die Epoche der Gährung vorüber sei. Im Jahr 1779 war Lessing's Nathan erschienen, und in Weimar Göthe's Iphigenie aufgeführt worden, zwei Dichtungen, die man wie die Grenzund Denksteine eines nun gesicherten ästhetischen Gebietes ber Poesie betrach= Da plötlich brach von Sübbeutschland her der Sturm von Neuem los, um Alles, was die Literatur der letten zehn Jahre bewegt hatte, in sich gesammelt, mit ungeheurer Gewalt noch Einmal herauf zu führen. Schiller's Jugenbbramen waren ber gesteigertste Ausbruck, zugleich aber auch der Michluß dieser Epoche.

Allein so groß der Eindruck der Räuber in kurzer Zeit werden sollte, bem Dichter brachten sie keinen Vortheil. Der Selbstverlag erwies sich als ein schlechtes Geschäft, es kamen verhältnißmäßig nur wenige Eremplare in die Welt. Die Ballen seines Werkes lagen aufgehäuft in seinem Zimmer — und in welcher Umgebung: "In einem nach Tabak und Allerhand stin= kenben Loche, wo, außer einem großen Tisch, zwei Bänken. und ber an ber Wand hängenden schmalen Garderobe, angestrichenen Hosen u. s. w., in einer Ede ein Haufen Kartoffeln, mit leeren Tellern, Bouteillen und bergleichen unter einander anzutreffen war." Ein räubermäßiger und dürftiger Hausrath, undichterisch und von künstlerischem Geschmack so weit entfernt als möglich. Und wie hätte diesen der arme Regimentsmedicus lernen sollen! In der Uniform war er aufgewachsen, von der Lebensform, oder gar von der schönen Form war ihm nichts gesagt ober gelehrt worden. Er kannte nur die harte Disciplin, gegen die sein Genius ankämpfte, und der er, wenn sie aufhörte, nur Unform entgegen zu setzen hatte. Aus seiner inneren Welt streifte ber Blick über die Umgebung, ohne ben Gegensatz bes Aeußeren und Zufälligen zu beachten. Aber wie seine reine sittliche Natur aus bem Rausch, in ben die neue Freiheit ihn gebracht, unbeeinträchtigt hervorging, so sollte auch Geschmad und Formensinn in ihm geweckt werben. Der Verkehr mit Menschen, die sich außerhalb seiner engen Sphäre bewegten, vorzüglich mit Frauen, lehrte ihn die Welt, die Dinge, sich selbst, mit andern Augen zu betrachten.

Besonders war es eine mütterliche Freundin, Frau von Wolzogen, deren mildernder Einstuß und sorgliche Süte jett schon wohlthuend für ihn zu werden begann. Sie war in Meiningen zu Hause, lebte aber ihrer Kinder wegen in Stuttgart, da ihre Tochter in dem Fräuleinstift der Gräfin Hohen= heim, ihr Sohn Wilhelm von Wolzogen als Schiller's Kamerad auf der Karlsschule erzogen wurde. —

Während Schiller bereits mit neuen Planen beschäftigt war, wurden ihm von Mannheim her Aussichten zu einer Aussührung der Räuber gemacht. Er hatte die Aushängebogen des Stückes dahin an den Buchhändler und Hostammerrath Schwan geschickt. Als dieser merkte, daß das Werk Aussich machte, bekam er nachträglich Lust, es in Verlag zu nehmen, wollte doch aber, um sein Seschäft sichrer und einträglicher zu machen, den Beisall noch gesteigert sehen. Dazu erschien ihm eine theatralische Darstellung nöthig. Er ging zu dem Intendanten des Mannheimer Theaters, Wolfg. Heribert von Dalberg, um ihn auf das merkwürdige Stück ausmerksam zu machen. Dieser erkannte die Bühnenwirksamkeit desselben, und ließ durch Schwan Unsterhandlungen mit dem Dichter anknüpsen. Schiller war gern bereit, ein verkürztes und geändertes Bühnenmanuscript herzurichten. Die Verhandlunsgen dauerten eine Weile, Schiller hatte Noth mit Dalberg's Aenderungsgeslüften, endlich aber wurde für den Tag der Aussührung der 13. Januar 1782 sestigesest.

Da an einen Urlaub zur Reise in's "Ausland" für den Regimentsmedi= cus nicht zu benken gewesen wäre, machte Schiller sich mit einem Freunde Aufführung heimlich, ohne Urlaub, auf den Weg nach Mannheim. Die Aufführung fand Der Rauber. an einem Sonntag statt. Un ben Straßenecken war unter bem Theaterzettelein von dem Verfasser an das Publikum gerichtetes Apertissement zu lesen, worin "bie Absicht und ber Zweck" bes Stückes entwickelt wurde. Der Anfang besselben war, wegen ber Lange, auf 5 Uhr festgesett. Dasherz bes Dichters mochte mächtig pochen, als er ben Zubrang erblickte, welchen sein Erstlingswerk erlebte. Denn aus ber ganzen Umgegend, von Heibelberg, Darmstabt, Frankfurt, Mainz, Worms, Speier war man herbeigeströmt, zu Roß und zu Wagen, um bas Stud von ben bamals ausgezeichneten Mitgliebern ber Mannheimer Bühne barftellen zu sehn. Iffland, zur Zeit ein noch junger Schauspieler, gab ben Franz Moor. Schon Mittags um 1 Uhr mußte, wer keinen bestimmten Plat hatte, sich einen Sit im Hause erobern, und seine vier Stunden ausharren, bis ber Vorhang aufging. Die Wirkung der Räu= ber überstieg alle hochfliegenden Erwartungen. Schiller wurde zu einer Abenbtafel ber gesammten Schauspieler gelaben, mit hohen Reben über= häuft, und erhielt aus Schwans Händen — vier Carolin, als Reisever= gütigung! Befriedigt, gehoben, nach klingendem Vortheil und Lohn nicht fra= genb, ging er aus bem "Parabies ber Muse" in sein Stuttgarter "Sibirien" zurück. \*)

Schon ehe er sich nach Mannheim begeben, war er mit zwei neuen literarischen Unternehmungen, wiewohl ohne seinen Namen, hervorgetreten. Die eine war die vielberüchtigte "Anthologie auf das Jahr 1782, gedruckt in der Buchdruckerei zu Todolsk" (bei Cotta). Die Veranlassung dazu war eine schlechte Blumenlese, die in seiner Umgedung ein Herr Stäudzlin herausgegeben hatte. Diese beschloß Schiller mit seinen Freunden "zu zermalmen." Da sich jedoch kein Verleger dazu fand, wurde noch Einmal Gelb gedorgt, und leichtsinnig auf eigne Hand verlegt, so daß die Schulden sich ansammelten. Außer Schiller waren nur noch wenige seiner Freunde an der Anthologie betheiligt, und ihre Beiträge kommen nicht auf gegen sein schweres Seschüß.

Die Inthologie.

Die Anthologie ist bas lyrische Seitenstück zu ben Räubern. Schon bie Wibmung "an ben Tob," und die Anrebe an benselben mit ihrem wild unheimlichen Humor ist characteristisch für ben Inhalt. Alles Sewaltsame, Ueberschwängliche, Ueberspannte, Anstößige, Seschmacklose und Rohe seiner Räuberperiode ist hier noch Einmal in lyrische Rythmen gefaßt. Die Sezbichte an Laura, die Leichenphantasie, die Schlacht, der Flüchtzling und andre, sind noch harmlos zu nennen; aber Ergüsse, wie "Die schlimmen Monarchen," "Kastraten und Männer," andrer zu gesichweigen, gehören zu dem Ungeheuerlichsten, was je erdacht worden ist. Auch der Räuber Moor erhält hier ein Monument zu seiner Rechtsertigung. —

Die andre Unternehmung Schiller's war eine kleine Zeitschrift, die ebensfalls auf "eigne Kosten," d. h. Schulden, gegründet wurde, das "Würtstem bergische Repertorium" (1782). Es war ihm und seinen Freunsten um ein eignes Organ für ihr literarisches Wirken zu thun. So erschien benn balb nach der ersten Aufführung der Räuber ein Bericht darüber im Repertorium von des Verfassers eigner Hand. Von Arbeiten Schiller's für diese Zeitschrift seien nur die Abhandlungen erwähnt: "Ueber das gegenwärs

<sup>\*)</sup> Die nächsten Aufsührungen der Räuber fanden in hamburg und Berlin mit gleich enthusiastischem Beisal statt, troß der Entrüstung der Aritis. In Leipzig mußte das Stud nach den ersten Darstellungen verboten werden, weil in der Messe unsgewöhnlich viel gestohlen wurde. An Rachahmungen, Erweiterungen, Fortsehungen, ähnslich wie es beim. Werther geschah, sehlte es nicht, ja diese waren bei den Räubern bei weitem andauernder und nachhaltiger. Im Drama ist die besannteste Rachahmung Ischocke's "Abällino, der große Bandit," im Roman knüpste sich mit Vulpins" "Rinaldo Rinaldini" und seiner zahllosen Sippschaft, die Rads und Galgennovellisstist von Spieß und Cramer. — Schiller hatte manche schwere Stunde darum. In französischer Bearbeitung erschienen die Räuber unter dem Titel: "Robert, Chef des brigands, imité de l'Allemand par le Citoyen La Martellière." Paris 1793. In's Englische wurden sie von Benjamin Thomson übersetzt: The Robbers. London 1792.

tige beutsche Theater," bann "ber Spaziergang unter ben Linden," endlich die Aleine Novelle "Eine großmuthige Handlung aus der neusten Geschichte," worin er von einer Familie (Lengefelb) erzählt, die ein gutes Geschick ihm einst eng verbinden sollte.

Als im April dieses Jahres die Darstellung der Räuber in Mannheim wieberholt werden sollte, konnte Schiller dem dringenden Wunsche nicht wi= berstehen, ihr noch einmal beizuwohnen. Auch seine beiben Freundinnen hatten die größte Lust, das Stück aufgeführt zu sehen. So wurde insge= heim die Reise beschlossen, und im gemeinsamen Wagen fuhren Frau von Wolzogen, Frau Vischer und der Dichter — letterer noch einmal ohne Urs laub, nach Mannheim. Es waren ein paar glückliche Tage, voll Genusses und gehobener Stimmung, und unentbedt, wie sie abgereist, kamen bie Flüchtlinge wieder heim. Schon aber hatte sich bas Wetter um den Dichter zusammengezogen.

Eine Stelle in den Räubern, daß das Graubundnerland "das Athen ber heutigen Gauner" sei, war von einem Lehrer in Graubunden übel genommen worden; er trat als Berfechter ber moralischen Unbescholtenheit die ses Landes öffentlich in die Schrapken, und so hatte fich darüber eine Fehde in den kleinen Zeitungsblättern angesponnen. Diese wurde von mißgunstiger Seite bem Herzog zugetragen. Karl Eugen erfuhr vielleicht erst baburch von bem schrecklichen Stude seines einstigen Eleven. Es tam, wie Miß= geschick zu kommen pflegt, gleich Mehreres zusammen. Auch die geheimen Bolgen der Reisen Schiller's ohne Urlaub waren ruchbar geworden, möglicherweise nicht ohne die Schuld der Damen. Der Herzog gerieth in den äußersten Zorn. Ein zweiwöchentlicher Arrest war bas Erste, was über ben bisciplinlosen Regimentsmedicus erging, und es folgte der Befehl, sich aller Verbindungen mit dem Auslande zu enthalten, und künftighin weder Komödien noch sonst etwas zu schreiben.

Dieser Donnerschlag war erschütternb, und Schiller sah die ganze Trag= weite seiner Wirkung voraus. Für das dienstliche Vergehen hätte er die Strafe wohl selbst nicht tabeln können, aber jenes Gebot, ber Dichtung zu entsagen, war für ihn vernichtend. Roch wollte er einen Versuch machen, ben Herzog zu begütigen. Er sette ein Schreiben an ihn auf, mit ber Bitte, ihm seine dichterische Freiheit zu lassen. Mein der Brief wurde nicht angenommen, und kam mit bem Befehl zurück, bag ber Regimentsmedicus fich jeber schriftlichen Eingabe an ben Herzog zu enthalten habe. Schiller war für alle Zeiten in Ungnabe gefallen, bas wußte er nun felbst, und sah voraus, was seiner warte, bei ber Unmöglichkeit, die Schwingen seines Genius zu fesseln. Er brauchte nur nach bem Asberg und Hohentwiel zu blicken, wo bie Opfer bes lanbesväterlichen Despotismus schmachteten. Der Willfür

Rarl Eugens gegenüber gab es keine Gerechtigkeit, geschweige menschliche

Freiheit. Wollte Schiller sich und sein Talent retten, so war es nur durch die Flucht möglich. Aber wohin? Mannheim, "das Paradies der Muse," stanb ihm lockend vor Augen. Er schrieb an Dalberg, und setzte ihm seine Lage duseinander. Diefer entgegnete zwar recht gnäbig und mit halben Zusicherungen, aber, viel zu diplomatisch, um sich eines Flüchtlings entschieden anzunehmen, und sich der Ungnade eines Nachbarfürsten, wie Karl Eugen, auszusehen, zog er es vor, den wiederholten Anfragen des Rathlosen mit Zwei= beutigkeiten zu begegnen. Aber einen Entschluß mußte Schiller fassen, ber -schon fast vollendete Fiesco mahnte an sein dichterisches Recht, Alles stand für ihn auf bem Spiele.

So blieb nichts übrig als Flucht. Er schüttete sein Herz gegen Frau von Wolzogen aus, die auf kurze Zeit in ihre Heimath zurückgekehrt war. Die mütterliche Freundin versprach ihm, wenn kein Mittel als die Flucht übrig bliebe, ein Aspl auf ihrem Sute Bauerbach. Aber vorerst zog es ihn nach Mannheim, hier hoffte er auf einen sicheren Boben für sein Talent. Ginem einzigen Freunde vertraute er sich an, den er als theilnehmend und hingebend genug kannte, um auf seine Hülfe zählen zu bürfen. Es war ein junger Musiker, Namens A. Streicher, ber mit unbedingter Liebe und Verehrung an Schiller hing, und in einer Schilberung gemeinsam verlebter Tage bas Bild bes Dichters aus dieser Zeit verklärt auf die Nachwelt gebracht hat. Ein Abglanz bavon fällt auf seine eigne bescheibne Persönlichkeit zurück. Man Blucht aus fieht ein Gemüth wie das des still begeistert liebevollen Streicher gern neben Schiller's Jugenbbilbe. Streicher war es benn auch, der Mes zur Flucht in Bereitschaft setzte, seine eignen geringen Mittel bazu verwendete, und bas Geschick des Flüchtlings zu theilen beschloß. Dieser bedurfte des thätigen und handelnden Freundes nur zu sehr. Denn Schiller fehlte alle Umsicht für äußere und kleine Dinge. Noch im letten Moment, als Streicher mit dem Wagen wartete, hatte Schiller sich in Klopstock'sche Oben vertieft, und mußte fast gewaltsam zur Flucht angetrieben werben. Die Reisenben gelangten wirklich durch das Thor (am Abend des 17. Sept.), und fuhren in die Nacht hinaus. Welche Empfindungen mochten bas Herz des Dichters durchwühlen, der mit bieser Flucht Vaterland, Eltern, seine Rücktehr aufgab, um einer bunklen Zukunft entgegen zu gehn, zugleich unter bem Druck ber Möglichkeit einer Entbeckung, die dann ein furchtbares Geschick über ihn bringen mußte! Erst nachbem die Landesgrenze überschritten war, schlugen die Herzen erleichtert, und in Mannheim angelangt, fühlte Schiller sich frei und seinen Hoffnungen wieder gegeben.

Wer sie erwiesen sich als täuschenb. Dalberg war nach Stuttgart gereist, wo fürstlichen Gästen zu Ehren Feste gesciert wurden. Die Theater= freunde in Mannheim waren erstaunt, den Dichter in solcher Zeit bei sich zu sehen, und noch mehr, als sie die näheren Umstände erfuhren. Gine Bor-

lesung bes nun schon vollendeten Fiesco machte auf sie keinen Gindruck, verstimmte sogar eher. Schiller war ruhelos, er mochte Dalberg's Rückehr nicht erwarten, ging mit Streicher nach Sachsenhausen, von wo aus er an Dalberg schrieb, ihm ben Fiesco schickte und um einen Vorschuß von 300 Gulben bat. Dalberg antwortete nicht. Die Flüchtigen nahmen ben Rück= weg und quartirten sich in bem Mannheim benachbarten Flecken Ogger &= heim ein, wo Schiller ben Namen Dr. Schmibt führte. Er schrieb an seine Familie. Die Entgegnungen erschütterten ihn auf's Tiefste. Vor Allem wurde ihm gerathen, sich versteckt zu halten, denn seine Entweichung brobe. Enblich kam Antwort von Dalberg. Der Fiesco wurde ihm Gefähren. für unbrauchbar erklärt, jeber Gelbvorschuß verweigert. Was in dem Dichter vorging, als er seine Hoffnungen vernichtet sah, vergegenwärtige sich, wer Aehnliches erlebt hat. Berfehmt in ber Heimath, von Schulden gedrückt, mit dem schweren Gefühl beladen, seinen braven Streicher, der bas Seine mit ihm getheilt, in ein trübes Geschick verwickelt zu haben, mittellos, rathlos, heimathlos, stand er ba. Er hatte nur noch die Aushülfe, den Fiesco bru= den zu lassen. Der Buchhänbler Schwan, auf bie Bedürftigkeit bes Dichters spekulirenb, war auch ganz bereit ihn zu übervortheilen, und fand ihn mit einem Honorar von 11 Louisd'or ab.

1782—83.

Schiller mußte jett bes Aspls eingebenk sein, bas ihm Frau von Wol= zogen angeboten hatte. Er nahm schmerzlichen Abschied von seinem Freunde Streicher, und machte sich bei einbrechenbem Winter auf den Weg nach Fran-Trübe, gebrückt, von den ersten lebenerschütternden Erfahrungen ver= wirrt, langte er zu Anfang December (1782) in Meiningen an. Frau von Wolzogen, die sich wieber in Stuttgart befand, hatte ihn an den Bibliothekar Reinwald empfohlen, der ihm auch gleich als Freund entgegen kam. Auf Bauerbach bem zwei Stunden von Meiningen entfernten Wolzogen'schen Gute Bauerbach fand Schiller Alles für seinen Empfang vorbereitet. Als er im tiefen Schnee bei einbrechender Nacht bort eintraf, ein erwärmtes Zimmer, und in bem Verwalter bes Sutes einen wohlwollenden Mann fand, fühlte er sich nach langer Wanberung geborgen. Hier lebte er in tiefster Einsamkeit unter bem Namen Dr. Ritter, hörte ben Wintersturm sausen, und versenkte sich in eine neue Arbeit. Zur Erholung empfing ober besuchte er Reinwald (ber später Schiller's ältere Schwester Christophine heirathete), ober spielte Schach mit dem Verwalter. Seine neue Arbeit war bas Trauerspiel "Louise Millerin." -

Was Schiller in ben Käubern behandelt hatte, der Kampf gegen die entsittlichten Zustände der menschlichen Gesellschaft, ist auch das Thema des Fiesco, nur mehr auf den konkreten Fall angewendet. Karl Moor in seiner grausig ibealen Traumwelt kündigt ber bestehenden im Ganzen den Krieg an; Fiesco, nicht minder idealistisch, aber praktischer, politisch ehr=

geiziger, sieht es auf ben Sturz und bie Umwanblung einer Staatsverfassung Das republikanische Genua ist unter bem alten Anbreas Doria mächtig und blühend, aber der Neffe desselben, der freche Wüstling Giannettino, wird sein Nachfolger werden, und die Freiheiten bes Staats vernichten, die Republik zu Grunde richten. Die Verstimmung der Patrioten benutt Ficsco zu einer Berschwörung, die die reine republikanische Form herstellen soll. Schein= bar, benn er hofft ben Herzogsmantel für sich babei zu erringen. Da sein hochfliegender Ehrgeiz jedoch Schlimmeres befürchten läßt, als die Doria dem Staate gebracht, vernichtet der starre Republikaner Verrina den Helden im Augenblicke, da bessen Sieg errungen scheint. — Fiesco ist noch ganz bas Produkt der wilden, ungebändigten Phantasie, welche die Räuber entstehen ließ. Mein er reicht nicht an biese heran. Er hat das überspannte Pathos, die himmelstürmerische Uebermonschlichkeit, ihr Verletendes, Robes, Abstoßen= bes, hat viel von ihren großen und erhabnen Zügen, aber nicht jene gleich= sam elementare Gewalt ber Genialität, wie die Räubertragöbie. Karl Moor, ber zügellose Naturmensch, aus dem das Ebenbild ber Gottheit noch unter Verbrechen erkennbar ist, wirkt anzichenb auch wo er Schauber einflößt; Fiesco, der glänzend ausgestattete Zögling des Culturlebens, stößt bei all seinen Vorzügen ab, weil er mit unwürdigen Mitteln nicht sehr Würdiges erstrebt. An Karl Moor, der Ungeheures ertragen, und Ungeheures will, läßt man sich auch die hochtönenbste Rebe gefallen; an Fiesco, der im weichen Schooße der Ueppigkeit tändelt, wird die Unnatur gefühlt, wenn er als Wirth seinen vornehmen Ballgästen zuruft: "Den Boben nete chprischer Necktar, ber bacchantische Tanz stampfe das Erbreich in polternde Trümmer!" — ober wenn er im Augenblicke bes Zornes aufschreit: "Gebt mir ben Erbball zwi= schen bie Zähne, daß ich ihn zermalme!" — Im gleichen Streben nach Größe, und Erhabenheit sind die übrigen Charattere unzweckmäßig übertrieben. Der fürchterliche Mohr, die Gräfin Imperiali, der eisenstirnige Verrina. Die Tragobie im Hause bes letteren ist überbies eine bose Zugabe für bas Stuck. Allein bei allebem ist auch im Fiesco die sichere Hand des geborenen Drama= titers zu erkennen, der in festen großen Zügen seine Komposition aufbaut, und ber Wirkung gewiß, Unerhörtes wagt und wagen barf. Ficsco ist ein Werk bes höchsten Genie's, unter ben Gebilben von Schiller's Genius aber nimmt er nur eine untergeordnete Stelle ein.

•

Bei weitem höher steht Kabale und Liebe, ober, wie er das Stück anfangs besser nannte, Louise Millerin. Eine bürgerliche Zeit-Tragödie im umfassenbsten Sinne. Hier verläßt der Dichter die ideale Traumwelt, und greift in die Wirklichkeit, in die Segenwart, in das lebendige Leben, das er aus eigner Anschauung kannte. In diesem Stücke zeigt er die Ketten auf, mit welchen er selbst gerungen, von denen er sich befreit hatte — einen schmachvolle Anklage gegen die Zeit und die Verhältnisse, in welchen er ers

Fiesco.

wachsen war. Seine hohe Verehrung für Karl Eugen von Württemberg und bie Gräfin von Hohenheim mußte vorüber sein, als er ein durch verbuhlte Hofwirthschaft zerrüttetes kleines Land schilderte, beffen Fürst die Söhne seines Volkes als Soldaten verkaufte, um Gelb für seine Verschwendung zu erlan= Eine mächliger in die Zeit eingreifende Scene, als die zwischen ber Laby Milford und bem Kammerdiener des Fürsten ist nie geschrieben worben. Er bringt ihr einen kostbaren Schmuck — siebentausend Landes= kinder, die nach Amerika geschickt worden, haben ihn bezahlen müssen. alte Mann hat auch einen Sohn barunter. Und es waren "lauter Frei= willige. Es traten wohl so etliche vorlaute Burschen vor die Front heraus, und fragten den Obersten, wie theuer der Fürst das Joch Menschen verkaufe? Aber unser gnäbigster Lanbesherr ließ alle Regimenter auf bem Parabeplat aufmarschiren, und bie Maulaffen nieberschießen. Wir hörten bie Büchsen knallen, sahen ihr Gehirn auf bas Pflaster spritzen, und die ganze Armee schrie: Juchhe, nach Amerika! — Ja, gnäbige Frau! Warum mußtet Ihr benn mit unserm Herrn gerad auf die Bärenhatz reiten, als man den Lärm zum Aufbruch schlug? Die Herrlichkeit hättet Ihr boch nicht versäumen sollen, wie uns die gellenden Trommeln verkündigten, es ist Zeit, und heulende Waisen dort einen lebendigen Vater verfolgten, und hier eine wüthende Mut= ter lief, ihr säugendes Kind an Bajonetten zu spießen, und wie man Bräu= tigam und Braut mit Säbelhieben auseinander riß, und wie Graubärte verzweiflungsvoll bastanden, und den Burschen auch zuletzt noch die Krücken nachwarfen in die neue Welt — oh, und mitunter das polternde Wirbelschlagen, bamit ber Allwissenbe uns nicht sollte beten hören! — Noch am Stadtthor brehten sie sich, um und schriecn: Gott mit euch, Weib und Kin= ber! — Es leb' unser Landesvater! — Am jüngsten Gericht find wir wieber ba!"

Und bazu bie von oben herab in alle Schichten sickernbe Entsittlichung. Sin schlechtes, burch geheime Verbrechen bestecktes Beamtenthum, wie jener Präsident Walter und sein Sekretär Wurm; ein moralisch tief gesunknes bürgerliches Leben, worin Sestalten wie ber brave Musikus Miller und seine Tochter fast Ausnahmen gleich zu stellen sind. Der Jammer, in welchem hier ber tüchtige, grabe, schlichte Mann, ber es verschmäht, vor dem Mächtigen und Sinssussen zu friechen, mit seiner Familie rechtlos und rettungslos zu Grunde gerichtet wird, gellte wie ein Nothschrei in das Sewissen der Zeit. Dieser inneren Empörung des mit Füßen getretnen Bürgerthums in seinem sittlichen Bewußtsein hat Schiller zuerst einen Ausdruck gegeben, er hat es geweckt aus der Versunkenheit, der zitternden Angst vor der despotischen Wilkfür, und unbegrenzt kam ihm der dankbare Wiederhall zurück. Der allsgemeine Beisall hielt sich an den in das Stück niedergelegten zeitlichen und

Rabale und Liebe.

sittlichen Inhalt, und beachtete wenig die Mängel und Unwahrscheinlichkeiten ber Handlung und ber Gestalten.

Denn auch Kabale und Liebe charakterisirt sich, trop des großen Fort= schrittes, doch wesentlich noch als ein Werk ber ersten stürmischen Periode bes Dichters. Auch hier macht sich noch bie hohe Phrase breit, wenn schon mehr beschränkt gegen bie früheren Stücke, und bas Uebermaaß ber Charaktere im Guten und Bösen zeigt ben Ibealismus bes Dichters auch auf ben gewonnenen realen Boben übertragen. Noch findet sich hier auch eine gewisse Befangenheit der sittlichen Anschauung. Wenn eine Laby Milford ge= läufig von Tugend spricht, so ist das vorerst nur Phrase, und was sie thut, von dem Gefühle getrieben tugenbhaft zu sein, ist auch weder tugenbhaft noch sittlich, sondern ein Schritt der Verzweiflung, in welchem sich noch keineswegs ein klares Bewußtsein ihrer Situation ausspricht. Dagegen ist Schiller in ber Louise zum Erstenmal ein weiblicher Charakter gelungen, das heißt es ist die erste seiner Frauengestalten, welche möglich ist. Noch trägt auch sie so viel Eraltation in sich, baß von reiner Natur kaum zu reben ist, aber es überwiegen in ihr boch die rein menschlichen und weiblichen Züge, und selbst die unwahrscheinlicheren sind durch innere Anmuth und Würde, durch geistige Bedeutung veredelt.

Schiller liebt es in biesen, und in einigen ber späteren Stücke, reine ibeale Gestalten aus einer höchst getrübten Umgebung, ja aus ihrem vollsten Gegensatz hervorwachsen zu lassen. Hier Louise und Ferdinand aus beschrän= ter bürgerlicher, und moralisch zerfressener höfischer Sphäre; die frei und menschlich strebenden Freunde Carlos und Posa aus dem spanischen Inquist= tionsstaate; Max Piccolomini aus bem wilben Lagerleben des 30jährigen Krieges. Alle biese Gestalten sind entstanden unter den Reminiscenzen des inneren und äußeren Druckes, unter bem sein Genius in ben Stuttgarter Verhältniffen gerungen, sie repräsentiren seine eigenen Gesinnungen und Em= pfindungen, seine Ibeale, sie sind von seinem eignen Blut und Leben. Dieses subjektive Schaffen und Eintreten mit bem Pathos ber eignen Innerlichkeit machte sich bei ihm später, wenn er nicht mehr eine einzelne Persönlichkeit damit betraute, überall geltend, wo Charaktere Situationen, Verhältnisse, sein beson= beres Interesse erregten, wo der menschliche Antheil an seinen Gebilden in ihm mächtiger wurde, als ber künstlerische. Davon wird später noch bie Rebe sein. — Nicht gering aber ist ber technische Fortschritt Schiller's in ber Louise Millerin. Mit vollständiger dichterischer Freiheit ist hier die Hand= lung ber Bühne anbequemt, die Komposition sicher gebaut, zweckmäßig und wirkungsvoll gegliebert. — —

Schon nach fünf Wochen seiner winterlichen Einsamkeit in Bauerbach (Mitte Januar 1783) hatte Schiller die Louise Millerin vollendet. Bald'schickte er das Manuscript seinen Freunden am Mannheimer Theater. Neue

bramatische Entwürfe brängten sich bereits. Er bachte an einen Konrabin, machte ben Plan zu Maria Stuart. Bebeutenber aber wurde ihm ber Stoff zu Don Carlos, auf welchen ihn schon Dalberg hingewiesen haben soll. Angeregt wurde er burch eine französische Novelle. Jest mußte ihm Reinwald die historischen Quellen verschaffen. Bald wurde die Arbeit mit aller Wärme angegriffen. Schiller entschied sich babei für bie metrische Bearbeitung, und that damit den ersten Schritt zu seinem hohen dichterischen Styl in ber Tragödie.

Im Mai erschien Frau von Wolzogen mit ihrer Tochter in Bauerbach. Heitere Geselligkeit in den Frühlingstagen unterbrach die poetische Arbeit. Es waren glückliche Wochen für ben Dichter, verschönt burch eine aufkeimenbe Neigung zu der Tochter seiner mütterlichen Freundin. Aber diese Neigung mußte schmerzlich unterbrückt werben, ba bas Herz bes jungen Mabchens nicht mehr frei war. Dadurch wurde die Stimmung herabgebrückt, der Aufenthalt in Bauerbach für beibe Theile mißlich gemacht. Schon waren Schiller und Fr. von Wolzogen einig, daß es besser sei, wenn er sich auf einige Zeit von Bauerbach entferne, ba kamen Nachrichten aus Mannheim, die ihn einen Entschluß fassen ließen. Fiesco sollte aufgeführt werben, ebenso Louise Millerin, die Wiederholung der Räuber ward in Aussicht gestellt. Schiller vergaß, wie übel ihm Dalberg mitgespielt hatte, nahm Abschied von dem gast= lichen Hause in Bauerbach, und machte sich im Juli auf den Weg nach Mannheim.

Dalberg selbst hatte mit Schiller wieder anknüpfen lassen. Er spekulirte ganz richtig, daß die Gutmuthigkeit des Dichters ein Unrecht nicht nachtragen würde, wenn man ihm neue Aussichten und Ziele für sein Streben eröffne. Bon ber Ungnade bes Herzogs von Württemberg ließ sich jett, nach fast zwei Jahren, nicht mehr viel befürchten. Schiller's Ruhm aber war gewachsen, ber Fiesco hatte auf andern Bühnen Glück gemacht, bas neue Stück erschien bebeutenb genug, um noch Größeres erwarten zu lassen, was ber Mann= heimer Bühne Gewinn bringen konnte. Es war eine Art von Falle, die man höfisch schlau aufstellte, ohne sich badurch zu binden, und es verstand sich von felbst, daß Schiller, arglos wie immer und voll glücklicher Hoffnungen, in bie Falle ging.

Aber auch biesmal kam er zur ungunftigen Stunde nach Mannheim. Dalberg war wieber abwesenb, 'Schiller's Verehrer Iffland zum Gastspiel 1783—85. in Hannover. Körperliches Unbehagen trat bazu, Schiller's Lage wie scine Stimmung zu becinträchtigen. Er zog sich ein Fieber zu, bessen Anfälle, so lange er in Mannheim verweilte, immer heftiger wieberkehrten. Die Gewaltkuren, die er mit sich vornahm, verschlimmerten seinen Zustand nur, und trugen bei, seine Gesundheit völlig zu Grunde zu richten.

Im August endlich kehrte Dalberg zurück. Es kostete ihm nicht viel,

verschiegelungen wußte er ihn zu überreben, sich dauernd in Mannheim niesberzulassen, und für das Theater zu arbeiten. Ein Kontrakt wurde entworssen, nach welchem die Mannheimer Bühne den Fiesco, Kabale und Liebe, (wie das neue Werk fortan durch Issland getauft wurde), und für das lausende Jahr noch ein brittes Stück erhalten sollte. Dem Verfasser wurde von jedem Stück die ganze Einnahme eines Abends zugesichert, sowie ein Jahrgehalt von 300 Gulben. Schiller glaubte sich nun reich und aus allen Verlegenheiten, und war glücklich und hoffnungsvoll, als die Proben zu Kabale und Liebe, sowie zum Fiesco vor sich gingen. Aber die Träume des Glückes lösten sich nur zu bald auf.

Die Darstellung des Fiesco, die an andern Orten wiederholte und begeisterte Aufnahme gefunden hatte, ging in Mannheim an einem kühlen Publi= kum vorüber. Damit kühlte sich auch Dalberg's Benehmen etwas ab. Der ärmliche Gehalt Schiller's reichte nicht zu, ja er schützte ihn noch nicht vor brückenben Berlegenheiten, als er auf 500 Gulben erhöht wurde. Alte Ber= pflichtungen, Schulben, traten brobend wieber auf, er mußte zur Rettung feines guten Namens wieber borgen, um zu zahlen, und kam so in ben größten Wirrwarr unglücklicher Verhältnisse. Krankheitsanfälle hinderten ihn an der Ausführung des versprochenen britten Stückes, und so wurde seine Lage noch durch die Sorge getrübt, seine kontraktliche Pflicht nicht erfüllen zu können. Er bot Kabale und Liebe bem Buchhändler Schwan an, der es schr gern in Verlag nahm, und ihm 10 Carolin dafür zahlte. Das Buch erlebte mehrere Auflagen, ohne daß Schwan dem Dichter etwas von bem Bortheil zu Gute kommen ließ. Schiller barbte, sein Berleger, ber reiche Mann und Hoftammerrath, genoß die Früchte seiner Arbeit. Unglück für ben Dichter hatte Schwan eine hübsche Tochter, Margarethe, in die Schiller sich verliebte. Seiner Werbung folgte die kurz abweisende Ant= wort Schwans, daß seine Tochter nicht für ihn passe. Das war ein zweites Berzichten, welches auf seine Stimmung brückte, und seine Lage in Mannheim nur noch miglicher machte.

Vor Allem wuchsen die Sorgen für die äußere Eristenz ihm über den Kopf. Er dachte daran, die Medicin als Brodwissenschaft wieder aufzunehsmen, und ging Dalberg an, ihm auf ein Jahr die Hissemittel dazu zu geswähren. Dieser lehnte das Ansinnen ab, wie er sich auch vor Schiller's dramaturgischen Plänen zurückzog. Mehr Erfolg versprach sich Schiller von einem journalistischen Unternehmen, der "Rheinischen Thalia," zu der er den Plan im Herbst 1784 entwarf. Die Ankündigung ergeht sich noch in einem eraltirten Redestyl, zeugt aber von Selbstkenntniß und Aufrichtigskeit. "Frühe verlor ich mein Vaterland (sagt er darin), um es gegen die große Welt auszutauschen, die ich nur eben durch Fernsöhre kannte. Ein

Mheinische Thalia.

seltsamer Migverstand ber Natur hatte mich in meinem Geburtsorte zum Dichter verurtheilt. Reigung zur Poesie beleidigte die Gesetze des Instituts, worin ich erzogen ward, und widersprach dem Plan seines Stifters. Acht Jahre rang mein Enthusiasmus mit der militärischen Regel; aber Leiden= schaft für die Dichtkunst ift feurig und stark wie die erste Liebe. Was sie erstiden sollte, fachte sie an. Berhältnissen zu entfliehen, die mir eine Folter waren, schweifte mein Herz in eine Ibealenwelt aus; aber unbekannt mit ber wirklichen, von welcher mich eiserne Stabe schieben; unbekannt mit ben Men= schen, benn die vierhundert, die mich umgaben, waren ein einziges Geschöpf, der getreue Abguß eines und eben dieses Modells, von welchem die plastische Natur sich seierlich los sagte; unbekannt mit den Neigungen freier, sich selbst überlaffener Wesen, benn bier tam nur Gine zur Reife, Gine, die ich jett nicht nennen will, jede übrige Kraft des Willens erschlaffte, indem eine ein= zige sich convulsivisch spannte; jede Eigenheit, jede Ausgelassenheit ber tau= sendfach spielenden Natur, ging in dem regelmäßigen Tempo der herrschenden Ordnung verloren; unbekannt mit dem schönen Geschlechte (die Thore dieses Instituts öffnen sich, wie man wissen wirb, Frauenzimmern nur, ehe sie anfangen, interessant zu werben, und wenn sie aufgehört haben, es zu sein); unbekannt mit den Menschen und Menschenschicksal mußte mein Pinsel noth= wendig die mittlere Linie zwischen Engel und Teufel verfehlen, mußte er ein Ungeheuer hervorbringen, das zum Glück in der Welt nicht vorhanden war, bem ich nur darum Unsterblichkeit wünschen möchte, um bas Beispiel einer Geburt zu verewigen, die der naturwidrigen Vermischung der Subordination und bes Genius entsprang. Ich meine bie Räuber. Wenn von allen ben unzähligen Klagschriften gegen die Räuber nur eine einzige mich trifft, so ist es diese, daß ich zwei Jahre vorher mir anmaßte, Menschen zu schilbern, ehe mir nur einer begegnete." — "Das Publikum ist mir jett Alles, mein Stubium, mein Souverain, mein Vertrauter. Ihm allein gehöre ich jetzt an. Vor biesem und keinem anbern Tribunal werbe ich mich stellen. Dieses nur fürcht' und verehr' ich. Etwas Großes wanbelt mich an bei ber Vorstellung, keine andre Fessel zu tragen, als den Ausspruch der Welt; an keinen andern Thron zu appelliren, als an bie menschliche Seele. Den Schriftsteller über= hüpfe die Nachwelt, der nicht mehr war als seine Werke, und gern gestehe ich, daß bei der Harausgabe dieser Thalia meine vorzüglichste Absicht war, zwischen bem Publikum und mir ein Band ber Freundschaft zu knüpfen." — Wer fieht hierin nicht noch die Nachwehen von Schiller's Stuttgarter Zeit. Es ist noch die alte einzige Waffe von damals, die rhetorische Phrase, mit ber er jetzt gegen seine Vergangenheit kampft.

Aber inmitten aller Sorgen war Schiller auch manche Freude gewährt. Auf einem Aussluge nach Darmstadt (Januar 1785) wurde er, man weiß nicht durch wen, wi Hose vorgestellt. Herzog Karl August von Weimar war hier zum Besuch. Schiller wurde veranlaßt, den ersten Att seines Don Carlos vorzulesen. Karl August, jedem bedeutenden poetischen Eindruck offen, saste Wohlwollen und Antheil für den Dichter, und ernannte ihn zum Weimarischen Kath. Für Schiller war es ein hohler Titel, aber auch der erfreute ihn, denn er verschaffte ihm ein gewisses Ansehn vor der Welt. Auch mußte es ihm ein beglückendes Sefühl sein, jenem glänzenden Kreise in Weimar sortan, wenn auch vorerst noch in der Ferne, anzugehören. Danks dar widmete er seinem fürstlichen Sönner den Don Carlos, dessen Ansfänge er in der Rheinischen Thalia veröffentlichte.

Eingeführt wurde die Rheinische Thalia (im Frühjahr 1785) durch Schiller's Aufsat: "Was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken?" — eine Vorlesung, die er in der "Aurpfälzischen deutschen Sesellsschaft," welche ihn zum Mitglied ernannt, gehalten hatte. Dann folgten die ersten Akte des Don Carlos abschnittweise, und in den nächsten Heften die Erzählung der Verbrecher aus Infamie (später "aus verlorener Ehre"), die Gedichte: An die Freude, Freigeisterei, Resignation, die unüberwindliche Flotte. Mit dem 3ten Heft beginnen die philossophischen Briese zwischen Julius und Raphael. —

In diese Mannheimer Jahre fällt auch der Beginn eines schwärmerischen gr. v. Rasb. Verhältnisses zwischen Schiller und Charlotte von Kalb. Sie hatte ihm Briefe von Frau von Wolzogen gebracht. Charlotte war die Frau eines Offiziers, der in Landau in Garnison stand. Sie hatte sich, da Frauen das mals nicht an einen Garnisonort zu folgen pflegten, währendbem in Mannheim niebergelassen. Jung, schön, in allem Glanz günstiger Verhältnisse er= zogen, war sie von jenem übel berüchtigten Kammerpräsidenten von Kalb in Weimar um ihr Vermögen gebracht und ohne Neigung verheirathet worden. Zett trat ihr ber fünfundzwanzigjährige Schiller in der Hoheit seiner Jugend= phantaste entgegen, und ihr poetisch gestimmtes aber erbrücktes Gemüth fanb in ihm zuerst ihre Ibeale. Auch ihm erschien in ihr zum Erstenmal ein weib= liches Wesen von zarter, tiefer Empfindung, dessen poetische Erscheinung ihn ganz gefangen nahm. Zwei vom Geschick hart geführte Menschen begegneten einander, und fanden im innigen Verkehr ein kurzes Glück, einen schmerz= lich süßen Ersat für viele Entbehrung. Auf bieses Berhältniß wird später zurück zu kommen sein. —

Inzwischen wurde Schiller's Lage in Mannheim nur noch unangenehmer. Er hatte die Unvorsichtigkeit, als Theaterkritiker mit den Schauspielern in der Rheinischen Thalia anzubinden, wodurch Mißhelligkeiten und Feindschaften erwuchsen. So erschien seine Stellung bei der Bühne sast unhaltdar. Dalberg zeigte sich vornehm lau, und wahrscheinlich um so ablehnender gegen ihn, je weniger Schiller das kontraktlich ausbedungene dritte Stück in Ausssicht stellen konnte. Die Vollendung des Don Carlos war noch weit im

Der Dichter sah sich über seine Wirksamkeit an der Mannheimer Bühne enttäuscht, die Stimmung zu einem größeren bichterischen Werke ließ sich nicht erzwingen.

In solchen Tagen, wo er, von brudenbem Unbehagen belaben, nach einer besseren Wendung seines Lebens in die Welt und Zukunft blickte, gab ihm ein herzliches Entgegenkommen aus ber Ferne einen neuen Anhalt. Sommer 1784 war ihm von unbekannter Hand ein Badchen aus Sachsen zugesenbet worben. Es enthielt Briefe und Geschenke von vier Personen, die ihre Namen noch zurückielten, aber ihrer Liebe und Verehrung für den Dichter gern einen bankbaren Ausbruck geben wollten. Die Absender waren Chr. Sottfr. Körner, und seine Braut Minna Stock, die Tochter des Kupfer= stechers in Leipzig; beren Schwester Dorothea, und der junge Schriftsteller Lubm. Ferdinand Huber, beibe ebenfalls so gut wie verlobt. Minna hatte eine Brieftasche für Schiller gestickt, Körner ein Lied von ihm in Musik ge= set, Dorothea die Porträts der vier Freunde gezeichnet, und der noch nicht 20jährige Huber ben Gaben freunbschaftlich verehrungsvolle Worte beigefügt. — Schiller war gerabezu beseeligt über bie Sendung und liebevolle Aner= kennung ber unbekannten Freunde. Hier zeigten sich ihm Menschen, ganze Menschen, mit herzlichen, warmen Empfindungen und Worten, zu welchen er fich sogleich hingezogen fühlte. In der Ferne geliebt, verstanden zu werben. ber Gebanke versöhnte ihn mit seinem Geschick. Der kleine Kreis guter Menschen und ihr Wohnort Leipzig erschien ihm jett wie das Land ber Ber= heißung, wo ber Unstäte Gluck und Ruhe finden sollte.

Yeipzig.

Abrner's Sendung.

Ob Schiller die Namen der unbekannten Freunde nicht eher herausges bracht hatte — turg er entgegnete erft im December, und ber längst genährte Reise nach Plan, Mannheim zu verlassen, kam zur Sprache. Er dachte nach Weimar zu gehen, bei seinem Gönner Karl August für sich zu negociiren. Die Ein= labung ber Freunde nach Leipzig trug aber ben Sieg bavon. Er löste seinen Kontrakt in Mannheim, wo ihm "Menschen, Berhältnisse, Erdreich und Him= mel" zuwider waren, und machte sich im April (1785) auf den Weg nach Leipzig. Hier wurde er von Huber auf's Herzlichste empfangen. Balb barauf kam auch Körner, ber in Dresben wohnte, nach Leipzig, um ben Freund zu begrüßen.

Körner, früher Privatbocent und Abvokat in Leipzig, war jest Appels lationsrath in Dresben, von Hans aus wohlhabenb, in ben glucklichsten Berhältnissen. Hoch gebilbet, für alles Schöne in jeder Kunst leibenschaftlich erwärmt, babei klaren Blickes; in ber Ausübung ber Musik selbst gewandt, später an dem neuen Aufschwung der Philosophie durch Kant und Fichte eifrig theilnehmend, hatte er Alles, was bas Leben würdig ausfüllen und reizend schmuden kann. Sein Haus wurde, nachdem er sich (im Sommer 1785) mit Minna Stock verheirathet hatte, eine Stätte, wo bie Besten und Größten nicht vorüber gingen, wo auch Göthe später gern vorsprach. Und um ben Ruhm bieses Hauses, zu bessen Freunden Schiller und Göthe gehörten, zu erfüllen, erwuchs ihm in einem Sohne, Theodor Körner, selbst ein Dichter, ben Deutschland, wenn nicht zu seinen größten, doch mit Recht zu seinen Lieblingen zählt. Körner's Schwägerin und Huber, die einst für so gut wie verlobt galten, vereinigten sich nicht. Dorothea lebte der Kunst, und malte sleißig. Huber ging als Legationssekretär nach Mainz, wo er 1789 kursäches Weltumseglers, der sich in der Mainzer Clubbistenrevolution zu Grunde gerichtet hatte, und in Paris seinen Tod sand. Therese Huber machte sich neben ihrem Gatten als Schriftstellerin, im Lustspiel wie im Roman, einen Namen.

Das Berhältniß Schiller's zu Huber war kein andauerndes, bagegen gestaltete sich bas zwischen ihm und bem brei Jahre älteren Körner zu einer warmen innigen Verbrüderung, die sich durch das Leben immer mehr befestigte. Nachdem Körner nach Dresben zurückgekehrt, und Schiller sich in Gohlis bei Leipzig für ben Sommer eine Wohnung gemiethet, um eine neue Bühnen= bearbeitung des Fiesco herzustellen, wurde ber angefangene Briefwechsel ber Freunde aufgenommen. Zwanzig Jahre lang währte bieser rege Austausch aller menschlichen und künstlerischen Beziehungen der Freunde. Vor Körner lag Schiller's ganzes Wesen unverhüllt offen, ihm vertraute er Alles, zu ihm wanderte zuerst Mes, was ber Dichter geschaffen, um bas Urtheil bes Freundes einzutauschen. Nicht daß Körner jene überlegne Verstandesnatur gewesen ware, bie, ahnlich wie Merck im Verhaltniß zu Göthe, bie Geistes= produkte des Dichters mit Schärfe secirt hätte: sondern Körner besaß die Runft bes richtigen- und verstehenden Empfangens. Er wußte, indem er jedes Werk Schiller's als den berechtigten Ausdruck der dichterischen Persön= lichkeit hinnahm, dasselbe im Geiste des Dichters auszulegen, und diesen da= burch über sein Schaffen und sich selbst aufzuklären. Weit entfernt von jedem Schmeicheln und Weihrauchstreuen, war seine Anerkennung mehr bas ruhige, Nare Verständniß des Freundes, der, um Schiller wahrhaft zu fördern, sich einer indirekten Kritik bebiente, aus welcher dieser boch zu gleicher Ginsicht gelangen konnte, wo er etwa geirrt hatte. Körner's männlich freies Ent= gegenkommen gewann gleich Anfangs Schiller's Herz so vollkommen, bag er nicht anstand, ihm auch seine von Stuttgart und Mannheim ber verworrenen äußeren Verhältnisse anzuvertrauen. Körner übersah bicse mit Rube. Ihm, in seiner gunstigen Lage, erschienen sie nicht unlösbar. "Wenn ich noch so reich ware (schrieb er an Schiller) und bu ganz überzeugt sein könntest, welch ein geringes Objekt es für mich wäre, bich aller Nahrungssorgen auf bein ganzes Leben zu überheben: so würde ich es boch nicht wagen, dir ein solches An= ' erbieten zu machen. Ich weiß, daß bu im Stande bist, sobald bu nach Brod?

Boblie 1785

arbeiten willst, dir alle beine Bedürfnisse zu verschaffen. Aber ein Jahr wenigstens laß mir die Freude, dich aus der Nothwendigkeit des Brodverdienens zu versetzen. Was dazu gehört, kann ich entbehren, ohne im Seringsten meine Umstände zu verschlimmern."

Schiller konnte auf diesen Vorschlag eines eblen wohlgesinnten Freundes ohne Demüthigung eingehen, und gab seinem Dank kräftig hoffnungsreiche Worte. Daß Körner aber noch mehr für ihn that, ersuhr er erst später, als er seine alten Schulden bezahlen wollte, und diese bereits unter der Hand abgetragen sand. — Im September machte er sich auf den Weg nach Dressben, wo er von den Neuvermählten mit Herzlichkeit empfangey, und als ein Mitglied der Familie betrachtet wurde. Schiller sühlte sich wie im Himmel, und die Lust zur Arbeit erwachte lebhaft in ihm. Körner besaß einen Weinzberg zu Loschwiß an der Elde dei Dressen. Das dortige Gartenhaus bezog der Dichter, um nun ernstlich an die Vollendung des Don Carlos zu gehn. Hier, unter glücklichen und schönen Umgebungen, kam das Werk zum Abschluß, und wurde 1787 veröffentlicht.

Don Carlos soll, nach Schiller's eignem Ausspruch (in ber Thalia, welche die ersten drei Akte mitgetheilt hatte), nicht sowohl ein Theaterstück sein, Don Carlos. als vielmehr "eine bramatische Einkleibung zur äußeren Gestaltung seiner Ibeen." Es sei ein Familiengemälbe aus einem königlichen Hause, er wünsche es nicht als ein Drama beurtheilt zu sehen. Zu einer solchen Verwahrung konnte er nur burch die Erkenntniß verführt werben, daß er über die räum= lichen Grenzen bes Dramas hinaus in bie Breite gegangen sei. Don Carlos ist das längste Stück, das wir besitzen, allein dies spricht ihm noch nicht die bramatische Bebeutung, und bei verständiger Ablösung des gedanklichen Ueber= schusses die Bühnenfähigkeit ab. Schiller war zu sehr bramatischer Dichter, als daß er, wenn er einmal die dramatische Form wählte, etwas anders als ein Theaterbrama hätte zu wege bringen können. Aber wenn er schon bivi= natorisch den Kern des Richtigen in seinem neuen Werke traf, so fühlte er sich damit in einer Sphäre, worin er sich erst heimisch zu machen hatte. Er war, ohne seine erste Spoche schon abgestreift zu haben, auf einem neuen Wege, und sah noch nicht, wohin bieser ihn führen würde. Daß er auf ihm, trot mancher Jrrthumer, zum kunstlerischen Ziele gelangte, beweist die großartige Kraft seines bichterischen Instinkts. Don Carlos wurzelt noch ba, wo bie Räuber, Fiesco und Kabale und Liebe ihren Ursprung nahmen, aber er steigt boch über sie hinaus in einen reinen dichterischen Aether, und kleibet sich in eine vornehm prächtige kunstlerische Form; er ist der lette veredelte Ausbruck ber Jugendepoche Schiller's, die lette Verklärung ber Sturm= und Drang= periode überhaupt.

Wenn Schiller in seinen früheren Stücken nur einem leibenschaftlichen Schmerz und Ingrimm über ben Verfall ber Menscheit und die verwerf=

Dresben 1785—87. Uchen Zustände des Lebens Sprache giebt, so findet er im Don Carlos nicht nur die Hoffnung, ben Glauben, sondern sogar eine Bürgschaft für die freie Entwicklung der Menschheit wieder. Und er findet sie wieder in der düstersten Nacht der Unfreiheit, im Lande der Inquisition, am despotischen Hofe Phi= lipp's II. von Spanien. Hier läßt er die Gedanken politischer und religiöser Freiheit, die Ibee einer sittlichen Befreiung der ganzen Menschheit, ans Mingen und in schwärmerisch begeisterte Kampfeslust auflobern, ja noch mehr, er läßt sie in der finstren Seele des Despoten ein Echo finden. In drei Personen ist die Idee der Freiheit repräsentirt, um sie dreht sich die Hand= lung. In der Ibealgestalt, dem eigentlichen Apostel der Gedankenfreiheit, Marquis Posa; in dem erbrückten aber leidenschaftlich aufstrebenden Königs= fobn, seinem Junger; und in bem Gegensatz beiber, bem grauenhaften Inquis fitionsfürsten Philipp von Spanien. Die beiben ersteren muffen untergehn, aber das mas sie erfüllte, lebt fort, und jener Freiheitskampf der niederlän= bischen Provinzen stellt das Recht der Menschheit als kein Verlornes in Aussicht. — Auf die Mängel bes Stückes, die Unwahrscheinlichkeit der Haupt= charaktere, die sich eben aus der rein idealen Anschauung des Dichters ergab, ist hier nicht näher einzugehen, wo ce sich um die hohe Bedeutung des Werkes hanbelt. Was die jugendlich feurige Begeisterung einer höchsten dichterischen Schöpferkraft zu geben vermag, liegt im Don Carlos mit unenblichem Reich= thum in die bramatische Form gegossen. Von der Wärme und dem Zauber bieses alle menschliche Tiefe erschöpfenben Rebestromes wird auch ber Wiber= strebende fortgerissen. Mit diesem Stücke begründete Schiller seine Popula= rität. Selbst die Bühne stieß sich nicht an dem äußeren Umfang des Werkes. Schröber in Hamburg, der selbst vor Lenzen's, Klinger's und andern wilben Produkten nicht zurückgescheut war, erbot sich sogleich, es in Scene zu setzen und aufzuführen, und lub den Dichter ein, ihm darin behülflich zu sein. —

Allen lastenden Sorgen enthoben, lebte Schiller jett in Dresden und im traulichen Berkehr mit dem Körner'schen Hause ganz seiner Muße. Bald wurde seine Thätigkeit auf ein ganz neues Gebiet gelockt. Das Stubium der historischen Quellen zum Carlos hatte ihn der Geschichte näher gebracht. Sie wurde ihm immer lieber, und als er eine Darstellung des dreißigjährigen Krieges las, fühlte er sich lebhaft angeregt, sich selbst in der Geschichtschreibung zu versuchen. So entstand eine Reihe bald größerer, bald Neinerer historischer Aufsahe und Abhandlungen, die er, wie die "Geschichte des Abfalls der vereinigten Riederlande von der spanischen Regierung" in Wielands beutschem Merkur, oder in seiner Thalia, deren Redaktion mit ihm nach Sachsen gekommen war, veröffentlichte. Es wurde ihm ein Lieblingsgedanke, sich zum Geschichtschreiber seiner Nation auszubilden. Die umsassendte seiner historischen Arbeiten, die Geschichte

. .

hiftorifde Shriften.

bes breißigjährigen Kriegs, blieb aber auch nur Bruchstäck. Und als die bedeutenoste Frucht seiner Studien ist nicht sowohl diese seine histo> rische Darstellung jener Zeitepoche anzusehen, als vielmehr ber poetische Stoff, ben er baraus zog, und in seiner Tragödie Wallenstein behandelte. Bis dahin sollte jedoch noch einige Zeit vergehen. Schiller ruhte lange vom Drama aus, es liegen zwischen bem Don Carlos und bem Wallenstein brei= zehn Jahre. — Allein Schiller's historische Arbeiten machten allerdings eine Epoche in der Geschichtschreibung. Seine in großartigem Sinne reflektirende Darstellung brachte ben Gebankeninhalt jeder Zeit lebendig zur Erscheinung. und wenn er seine eignen Ibeen mit hineintrug, so geschah es nicht gegen ben Geist der Zeiten. Er faßte die Geschichte unter einem philosophischen Gesichtspunkt, vergeistigte ihren Inhalt, ohne das Recht der Thatsachen anzutasten. Und so ist seine Darstellung in sich berechtigt, wenn man gleich heutzutage mit andern Prinzipien und Forberungen an historische Arbeiten, besonders einem tieferen Quellenstudium nachgeht, wo denn die Ereignisse meist in unmittelbarerem Licht erscheinen, als im Rester ber Betrachtung. Der Antheil aber, ben Schiller's Zeitgenossen auch an seiner Geschichtschreis bung nahmen, war so allgemein, daß er seinen breißigjährigen Krieg zuerst in einem Damenkalender (1791—1793) erscheinen lassen, und auch barin eines umfassenden Publitums sicher sein konnte.

Wenn aber auch der Beifall, den Schiller's geschichtliche Darstellungen erlangten, so wie der Vortheil, ein größeres Publikum für die historische Lektüre überhaupt gewonnen zu haben, minder außerorbentlich gewesen wären, als sie sich in der That gestalteten, für Schiller selbst war die Geschichte ein höchst segensreicher Erwerb. Hier fand er einen Ersat für das, was ihm bas Leben und sein eignes Naturell bisher nur wenig gewährt hatte, Men= schenkenntniß, Lebens= und Weltbeobachtung; je tiefer er jett in die Schachte bes Völkerlebens und seiner Zeitströmung und Bewegung hinab stieg, besto mehr Bilbungselemente boten sich ihm bar. Es war nicht allein seine enge begrenzte Jugenberziehung mit ihren Nachwirkungen, es war zum großen Theil auch seine eigne Naturanlage, die ihm ben Blick für die Beobachtung bes Kleinlebens, des Zufälligen (was nicht immer das Unwichtige ist), der Bermittlungsglieber zwischen ben Gegensätzen, befangen machte, und trübte. Er hatte nur Ibeale ober Ungeheuer aus ben Menschen gemacht, nicht weil er (wie er behauptete) "keine Menschen" kennen gelernt, sondern weil seine Organe jeben eigenthumlichen Charakterzug wie in einem Hohlspiegel auffingen und zum Ertrem ausbilbeten. Bur Menschenkenntniß gehört eine eigne Naturanlage, und oft haben Menschen, bie ihre Beobachtung nur auf einen fehr kleinen Kreis ausbehnen konnten, sie in bewunderungswürdiger Weise entwickelt. Sie geht vom Kleinen aus, von Symptomen, Merkmalen, Gewohnheiten, um wachsend ihren Kreis zu erweitern. Schiller's großartige Natur hatte hierfür keine Hanbhabe, er mußte ben umgekehrten Weg einschlagen, und aus der Beobachtung der großen Weltbegebenheiten und ihrer gewaltigsten Charaktere zum Einzelnen und Besonderen gelangen. Die Ge= schichte wurde seine Lehrerin, sie schärfte seinen Blick für die Betrachtung ber Menscheit, um von ihr zu den verschiebenen Nationen, endlich zu dem ein= zelnen Vertreter, zu seinen Ibeen und menschlichen Zügen, herabzusteigen. Daraus ergab sich jenes bewunderungswürdige Gerechtigkeitsgefühl, in welchem er jebe Ibee im Kulturleben ber Bölker in ihrer Bebeutung erfaßte, und in ihrer Erscheinungsform mit gleicher Liebe poetisch barstellte. Abgestreift von allem Unwesentlichen tritt es nun in seiner ibealen Selbstberechtigung auf. Er giebt bem Griechenthum, giebt bem Protestantismus, giebt bem Katholizismus sein Recht; er schilbert bas wüste Lagerleben bes 30jährigen Krieges und ben Freiheitskampf ber Schweizer in seiner Großartigkeit, unbekummert um bie Zufälligkeiten, nach welchem Vortheil ober Nachtheil für bas beutsche Reich abgewogen werben könnte. Jene gewaltsamen Gegensätze von Gut und Bofe in ben Berhältniffen und Charakteren hören von nun an auf, seine Gestalten stehen nicht mehr als willkürliche Gebilbe, sonbern als Repräsens tanten ihrer Ibeen ba. —

Ein merkwürdiges Zeichen, wie sich Schiller auch mit gewissen untergesordneten Erscheinungen seiner Zeit zu schaffen machte, ist die Erzählung "ber Seisterseher. Geisterseher, bie er in Dresben schrieb und in seiner Thalia veröffents Geisterseher. lichte. Die moderne Bunderwirthschaft geheimer Verbrüderungen mit rathselhafsten Zweden und unschwer zu enthüllenden Vetrügereien, die sich besonders an die Sestalt Cagliostro's knüpste, reizte ihn zu einer poetischen Verwerthung. Allein kaum begonnen, misbehagte ihm die Arbeit. Er führte sie nur dis auf den Punkt, wo die Verwicklung sich zu höchster Spannung steigerte. Und gewiß war dies der richtigste Moment, abzubrechen, da die Auslösung so großer Verbereitung und Maschinerie in eitel Taschenspielerei den günstigen Eindruck hätte vernichten müssen.

Im Sommer 1787 entschloß sich Schiller, ber Einladung Schröber's nach Hamburg zu folgen, und ber Aufführung des Don Carlos beizuwohnen. Er verließ Dresden, und nahm seinen Weg über Weimar. Allein es war ihm nicht bestimmt nach Hamburg zu gelangen. In Weimar blieb er, und sollte in dieser Segend eine neue Heimath sinden. Vorerst sessend eine Magnet, bessen Anziehung er bereits erprobt hatte. Charlotte von Kalb wohnte setzt in Weimar. Die schwärmerische Neigung zu einander war bei beiden nicht geschwunden, und so sanden sie sich ganz wieder. Wie groß der Einsluß dieser Frau auf ihn war, ersieht man aus seiner Weldung an Kner, daß man seine Beziehung zu ihr als eine Thatsache betrachte, und Einladung zu Gesellschaften an beide zusammen ergehen lasse. Und beni

beruhte seine Reigung zu ihr auf einer Selbstäuschung, die schon nach einigen -Monaten schwand.

Beimar 1787.

Als Weimarischer Rath sah sich Schiller genöthigt, Ceremonienbesuche zu machen, die ihn anwiderten und ihm die Stimmung verdarben. Auch die Eintritt in vielgepriesene Weimarische Gesellschaft, der Hof, die literarischen Größen, behagten ihm nicht. Der Herzogin Amalia konnte er keinen Geschmack abge= winnen. Auch Wieland mißfiel ihm, doch trat er in literarische Beziehung zu ihm. Seine Aeußerungen über Weimarische Personen und Verhältnisse klangen fehr hart und schroff, bis zur Ungerechtigkeit. Freilich war bas "lustige Weimar" seit einigen Jahren stiller geworben. - Man hatte seine Jugenb ausgetobt, Schiller traf in die Zeit einer Entwicklungspause des Weimarer Lebens. Göthe mar in Italien, aber sein Einfluß, sein Geist, nach welchem sich alle Verhältnisse mobelirt hatten, trat bem Gast überall entgegen. Und gerade über Göthe ergingen sich seine Urtheile am schärfsten. Er hörte von Autoritäten, wie Herber, die reinste Würdigung und Anerkennung über Göthe's Charakter und Wirksamkeit, Urtheile, die bei Herber's sonstiger Launenhaftig= . keit, um so schwerer wiegen mußten; aber auch unlautre Quellen gab es genug, welche ihm alles Mögliche über ihn zutrugen, ja es um so geschäf= tiger thaten, als sie den Ankommenden gegen den Abwesenden schon einge= nommen sahen. So ließ sich Schiller zu einem Vorurtheil, zum Widerwillen gegen Göthe hinreißen, ber bald zu einer Art von Haß wurde. Es macht einen eignen Eindruck, wenn man lieft, wie Schiller Körnern Mittheilungen über Göthe macht, ohne ben Werth ber Persönlichkeiten zu wägen, durch bie sie ihm zugegangen, Mittheilungen, die eben nur Produkte des Weimarer Rlatsches waren; dagegen kann es für Schiller einnehmen, daß er dem Freunde offen und ehrlich erklärt, wie "Göthe, bieser Mensch, ihm im Wege sei." Schiller selbst konnte nicht über Mangel an Anerkennung klagen. Auch in Weimar wurde er jett als eine Größe empfangen, und blieb nicht ohne Beweise seiner Popularität. Aber wenn er bann betrachtete, wie Göthe, als ein Schooftind des Glückes, allmächtig waltete, während er selbst, vom Geschick hart angefaßt, ohne Lebensstellung, einer bunklen Zukunft gegenüberstand, so begegnete ihm hier etwas Menschliches, das wir nicht Eisersucht nennen wollen, sondern Ingrimm über den Abstand, über die Zurucksetzung, in der das Schicksal ihn erhielt. Schiller wird von Allen, die ihn persönlich kannten, als ein Mensch von sanfter liebevoller und gewinnender Gemüthsart geschildert; jedem wurde wohl in seiner Nahe, die reine Hoheit seines Wesens theilte sich wohlthuend mit. Dies schließt jedoch die Schrofsheit nicht aus, bie sich häufig in seinen brieflichen Mittheilungen in bieser Zeit ausspricht. Denn er war gerade in dieser Zeit in einer Epoche innerer Wandlung begriffen. Noch nicht achtundzwanzig Jahre alt, stand er dem Jünglingsalter noch nahe, und wenn ihn die Lebenskraft seines Genius auch seiner bichteri=

schen Reise schon näher geführt hatte, so waren doch menschliche Irrungen noch zu überwinden, um ihn zu männlich ruhiger Anschauung zu bringen. Wie schnell er sie überwand, und das Rechte fand, ist bewunderungswürdig. Schiller's innere Abwendung von Söthe ist wie ein Ruf der Ungeduld in seiner Natur, daß jene Vereinigung, zu der sie bestimmt waren, nicht schon eingetreten sei. —

Die Neigung zu Charlotte von Kalb bewies sich, wie schon angebeutet, als eine Selbstäuschung, ber Gebanke an eine Verbindung mit ihr für das Leben lag ihm fern. Und sie selbst trat ihm immer ferner, als sich eine jugenbliche Mädchengestalt seinen Augen und balb auch seinem Herzen ein= prägte. Es geschah dies auf einer Reise. Schiller's Schwester Christophine hatte sich an ben Bibliothekar Reinwald in Meiningen verheirathet, und bat ben Bruder dringend um einen Besuch. Mit ihren Bitten vereinigte sich Frau von Wolzogen, die mit ihrer Tochter, jetzt einer glücklichen Braut, so wie mit ihrem Sohne Wilhelm, Schiller's Jugendkamerab, in Bauerbach verweilte. Schiller, obwohl mitten in historischen Arbeiten, die er Wieland für ben Merkur versprochen hatte, trat die Reise an, und verlebte frohe Tage mit Geschwistern und Freunden. Auf dem Rückwege war Wilhelm von Wolzogen sein Begleiter. Dieser überrebete ihn, in Rudolstadt einen kleinen Aufenthalt zu nehmen, um seine Verwandten, die Familie von Lengefeld, zu besuchen. Frau von Lengefeld, die Wittwe des Landjägermeisters, hatte zwei Audorstadt. Die ältere, Karoline, war an einen Herrn von Beulwitz verheirathet. (Wilhelm von Wolzogen liebte biese seine Cousine von frühster Jugend. Sie wurde später seine Frau.) Die jüngere Tochter, Charlotte, war ein anmuthiges, heitres junges Mäbchen. Im Lengefeld'schen Hause herrschte feiner Ton und Bilbung, und verkehrte die erlesenste Gesellschaft. Göthe wurde hier verehrt, und war der Familie befreundet. Auch war Schiller hier persönlich nicht mehr ganz unbekannt. Vor einigen Jahren, als Mutter und Töchter aus ber französischen Schweiz, wo biese ihre Erziehung genossen hatten, burch Mannheim gekommen, war Schiller mit ihnen flüchtig zusammengetroffen. Lotte, bamals noch fast ein Kind, war jett zur Jung= frau erblüht; Karoline eine geistvolle junge Frau, ihr Gatte, Herr von Beulwit, wie alle Uebrigen, ein aufrichtiger Verehrer Schiller's.

In diesem schönen Familienkreise fühlte Schiller sich schnell heimisch. Karolinens geistige Begabung machte Eindruck auf seinen Seist, Lottens reine mädchenhafte Anmuth prägte sich seinem Herzen ein. Ein Briefwechsel mit den Schwestern wurde veradredet, und den Winter hindurch sleißig gepflegt. Lotten sah er währenddem auch in Weimar. Im Frühjahr beschloß er, um mehr in der Nähe der Lengeseld'schen Familie zu leben, einen Sommer= aufenthalt in der Nähe von Rudolstadt zu nehmen. Die Schwestern besorg= ten ihm eine Wohnung in Volkstedt, und im Mai kam er, um sich in dem

reizenden thüringischen Thale nieder zu lassen, das ihm Hoffnung und Liebe noch schöner machten. Er stand vor einem Bendepunkte seines Lebens. Benige Bochen, nachdem er Beimar verlassen hatte, kehrte Göthe dahin zurück. Sechstes Buch.

Schiller und Göthe.

| • |   | • |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   | • |   | - |  |
|   |   | • |   |  |
| - |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

## Vierzehntes Kapitel.

## Göthe's dichterische Arbeit in Italien. Erste Berührung mit Schiller. Getreunte Wege.

Die Einzelnheiten ber italienischen Reise Göthe's können uns hier nicht beschäftigen. Jeber Tag war ihm Ereigniß, benn jeder führte ihn einen Schritt weiter zu dem Ziele, das er im Lande der Kunst für sich erhoffte, sich selbst wieder zu sinden. Was das Hosleben, die Geschäfte, der Staatse dienst in ihm erdrückt und zurückgedrängt hatten, die Dichtung und das Gestühl der Kunst vor Allem anzugehören, das weckte und zeitigte der Aufsenthalt in Italien, und bildete ihn zu dichterischer Vollendung. Wie er derselben unter der Gunst glücklicher Verhältnisse von Tag zu Tag näher kam, das lese man in seiner eignen Schilderung dieser für ihn so bedeutungsvollen Jahre; hier aber müssen wir uns darauf beschränken, die Werke, die er in Italien abschloß, zu betrachten. Nur mit wenigen Zügen können wir ihr äußeres Fortschreiten auf den Wanderungen des Dichters versolgen.

Ms er in den ersten Septembertagen des Jahres 1786 von Karlsbab, heimlich, einem Entfliehenben gleich, über ben Brenner fuhr, hatte er alle seine angefangenen Werke mit sich genommen, seinen Liebling Iphigenie aber besonders zu sich gesteckt, um' sich mit ihr zuerst zu beschäftigen. Er betrachtete das in einer zum Theil rhythmisch bewegten Prosa geschriebene Stud nur als Entwurf. — Zu Torbole am Garbasee, in einer Ginsamkeit, bie ber seiner Helbin auf Tauris glich, während ber Wind die Wellen an die steilen Felsenufer trieb, legte er zuerst Hand an das Werk. Verona und Venedig feierte er nicht. Hatte er die erste Fassung der Iphi= genie unter Rekrutenaushebungen und Straßeninspektionen des Weimarischen Landes in sparsam zugemessnen Mußestunden vollendet, so blieb ihm auch unter ben tausend Einbrücken, Anregungen und Zerstreuungen einer herrlichen, er= sehnten Umgebung, die Fähigkeit, an seiner Arbeit fortzurücken. Allein erst in Rom, wo er zuerst auch bas Gefühl ber Geborgenheit und Sicherheit empfand, hatte er die ganze Stimmung, das Werk im Zuge zu vollenden. Sein Verfahren war bas einfachste. Er nahm bas prosaische Manuscript, unb übersette es fast Zeile für Zeile in Jamben, wobei mancher bebeutenbe hinzutretenbe neue Zug bem Gebichte erst bie Vollenbung aufprägte. Anfang Januar 1787 konnte er melben, bag bie Arbeit fertig sei, und eine Abschrift an Herber senden.

Göthe hatte in dieser Dichtung den Wettkampf mit einem Dichter des

1786.

ı

4

wachsen war. Seine hohe Verehrung für Karl Eugen von Württemberg und die Gräfin von Hohenheim mußte vorüber sein, als er ein durch verbuhlte Hofwirthschaft zerrüttetes kleines Land schilberte, bessen Fürst bie Söhne seines Volkes als Soldaten verkaufte, um Gelb für seine Verschwendung zu erlan= Eine mächliger in die Zeit eingreifende Scene, als die zwischen ber Laby Milford und dem Kammerdiener des Fürsten ist nie geschrieben worben. Er bringt ihr einen kostbaren Schmuck — siebentausenb Lanbes= kinder, die nach Amerika geschickt worden, haben ihn bezahlen mussen. Der alte Mann hat auch einen Sohn barunter. Und es waren "lauter Frei= willige. Es traten wohl so etliche vorlaute Burschen vor die Front heraus, und fragten den Obersten, wie theuer ber Fürst das Joch Menschen verkaufe? Aber unser gnäbigster Lanbesherr ließ alle Regimenter auf dem Paradeplat aufmarschiren, und die Maulaffen niederschießen. Wir hörten die Büchsen knallen, sahen ihr Gehirn auf das Pflaster spritzen, und die ganze Armee schrie: Juchhe, nach Amerika! — Ja, gnäbige Frau! Warum mußtet Ihr benn mit unserm Herrn gerab auf die Bärenhatz reiten, als man ben Lärm zum Aufbruch schlug? Die Herrlichkeit hattet Ihr boch nicht versäumen sollen, wie uns die gellenden Trommeln verkündigten, es ist Zeit, und heulende Waisen dort einen lebendigen Vater verfolgten, und hier eine wüthende Mut= ter lief, ihr säugendes Kind an Bajonetten zu spießen, und wie man Bräutigam und Braut mit Säbelhieben auseinander riß, und wie Graubärte verzweiflungsvoll bastanden, und den Burschen auch zuletzt noch die Krücken nachwarfen in die neue Welt — oh, und mitunter das polternde Wirbelschlagen, damit der Auwissende uns nicht sollte beten hören! — Roch am Stadtthor drehten sie sich um und schrieen: Gott mit euch, Weib und Kin= ber! — Es leb' unser Landesvater! — Am jüngsten Gericht sind wir wie= ber ba!"

Und bazu bie von oben herab in alle Schichten sickernbe Entsittlichung. Ein schlechtes, burch geheime Verbrechen bestecktes Beamtenthum, wie jener Präsident Walter und sein Sekretär Wurm; ein moralisch tief gesunknes bürgerliches Leben, worin Sestalten wie ber brave Musikus Miller und seine Tochter fast Ausnahmen gleich zu stellen sind. Der Jammer, in welchem hier ber tüchtige, grade, schlichte Mann, ber es verschmäht, vor dem Mächtigen und Einflußreichen zu kriechen, mit seiner Familie rechtlos und rettungslos zu Grunde gerichtet wird, gellte wie ein Nothschrei in das Gewissen der Zeit. Dieser inneren Empörung des mit Füßen getretnen Bürgerthums in seinem sittlichen Bewußtsein hat Schiller zuerst einen Ausdruck gegeben, er hat es geweckt aus der Versunkenheit, der zitternden Angst vor der despotischen Wilkfür, und unbegrenzt kam ihm der dankbare Wiederhall zurück. Der alls gemeine Beisall hielt sich an den in das Stück niedergelegten zeitlichen und

Rabale und Liebe. sittlichen Inhalt, und beachtete wenig die Mängel und Unwahrscheinlichkeiten ber Handlung und ber Gestalten.

Denn auch Kabale und Liebe charakterisirt sich, trop des großen Fort= schrittes, boch wesentlich noch als ein Werk ber ersten stürmischen Periode des Dichters. Auch hier macht sich noch die hohe Phrase breit, wenn schon mehr beschränkt gegen die früheren Stücke, und bas Uebermaag ber Charaktere im Guten und Bösen zeigt ben Ibealismus bes Dichters auch auf ben gewonnenen realen Boben übertragen. Noch findet sich hier auch eine gewisse Befangenheit der sittlichen Anschauung. Wenn eine Laby Milford ge= läufig von Tugend spricht, so ist das vorerst nur Phrase, und was sie thut, von dem Gefühle getrieben tugenbhaft zu' sein, ist auch weder tugenbhaft noch sittlich, sondern ein Schritt der Verzweiflung, in welchem sich noch keineswegs ein klares Bewußtsein ihrer Situation ausspricht. Dagegen ist Schiller in ber Louise zum Erstenmal ein weiblicher Charakter gelungen, das heißt es ist die erste seiner Frauengestalten, welche möglich ist. Noch trägt auch sie so viel Eraltation in sich, daß von reiner Natur kaum zu reden ist, aber es überwiegen in ihr boch bie rein menschlichen und weiblichen Züge, und selbst die unwahrscheinlicheren sind durch innere Anmuth und Würde, durch geistige Bebeutung verebelt.

Schiller liebt es in biesen, und in einigen ber späteren Stude, reine ibeale Gestalten aus einer höchst getrübten Umgebung, ja aus ihrem vollsten Gegensatz hervorwachsen zu lassen. Hier Louise und Ferbinand aus beschrän= ter bürgerlicher, und moralisch zerfressener höfischer Sphäre; die frei und menschlich strebenden Freunde Carlos und Posa aus dem spanischen Inquisi= tionsstaate; Mar Piccolomini aus bem wilben Lagerleben des 30jährigen Krieges. Me biese Gestalten sind entstanden unter den Reminiscenzen des inneren und äußeren Druckes, unter bem sein Genius in ben Stuttgarter Berhältnissen gerungen, sie repräsentiren seine eigenen Gesinnungen und Em= pfindungen, seine Ibeale, sie sind von seinem eignen Blut und Leben. Dieses subjektive Schaffen und Eintreten mit bem Pathos ber eignen Innerlichkeit machte sich bei ihm später, wenn er nicht mehr eine einzelne Persönlichkeit bamit betraute, überall geltenb, wo Charaktere Situationen, Berhältnisse, sein beson= beres Interesse erregten, wo ber menschliche Antheil an seinen Gebilben in ihm mächtiger wurde, als der künstlerische. Davon wird später noch die Rede sein. — Nicht gering aber ist ber technische Fortschritt Schiller's in ber Louise Millerin. Mit vollständiger dichterischer Freiheit ist hier die Hand= lung ber Bühne anbequemt, die Komposition sicher gebaut, zweckmäßig und wirkungsvoll gegliebert. — —

Schon nach fünf Wochen seiner winterlichen Einsamkeit in Bauerbach (Mitte Januar 1783) hatte Schiller die Louise Millerin vollendet. Bald'schickte er das Manuscript seinen Freunden am Mannheimer Theater. Neue bramatische Entwürse brängten sich bereits. Er bachte an einen Konrabin, machte den Plan zu Maria Stuart. Bedeutender aber wurde ihm der Stoff zu Don Carlos, auf welchen ihn schon Dalberg hingewiesen haben soll. Angeregt wurde er durch eine französische Novelle. Jest mußte ihm Reinwald die historischen Quellen verschaffen. Bald wurde die Arbeit mit aller Wärme angegriffen. Schiller entschied sich dabei für die metrische Besarbeitung, und that damit den ersten Schritt zu seinem hohen dichterischen Styl in der Tragödie.

Im Mai erschien Frau von Wolzogen mit ihrer Tochter in Bauerbach. Heitere Seselligkeit in ben Frühlingstagen unterbrach die poetische Arbeit. Es waren glückliche Wochen für den Dichter, verschönt durch eine auskeimende Neigung zu der Tochter seiner mütterlichen Freundin. Aber diese Neigung mußte schmerzlich unterdrückt werden, da das Herz des jungen Mädchens nicht mehr frei war. Dadurch wurde die Stimmung herabgebrückt, der Ausenthalt in Bauerbach für beide Theile mißlich gemacht. Schon waren Schiller und Fr. von Wolzogen einig, daß es besser sei, wenn er sich auf einige Zeit von Bauerbach entserne, da kamen Nachrichten aus Mannheim, die ihn einen Entschluß fassen ließen. Fiesco sollte aufgesührt werden, ebenso Louise Willerin, die Wiederholung der Räuber ward in Aussicht gestellt. Schiller verzgaß, wie übel ihm Dalberg mitgespielt hatte, nahm Abschied von dem gastlichen Hause in Bauerbach, und machte sich im Juli auf den Weg nach Mannheim.

Dalberg felbst hatte mit Schiller wieder anknüpsen lassen. Er spekulirte ganz richtig, daß die Sutmüthigkeit des Dichters ein Unrecht nicht nachtragen würde, wenn man ihm neue Aussichten und Ziele für sein Streben eröffne. Von der Ungnade des Herzogs von Württemberg ließ sich jetzt, nach sast zwei Jahren, nicht mehr viel befürchten. Schiller's Ruhm aber war gewachsen, der Fiesco hatte auf andern Bühnen Slück gemacht, das neue Stück erschien bedeutend genug, um noch Größeres erwarten zu lassen, was der Mannsheimer Bühne Gewinn bringen konnte. Es war eine Art von Falle, die man hössisch schlau ausstellte, ohne sich dadurch zu binden, und es verstand sich von selbst, daß Schiller, arglos wie immer und voll glücklicher Hoffnungen, in die Falle ging.

Aber auch diesmal kam er zur ungünstigen Stunde nach Mannheim. Dalberg war wieder abwesend, 'Schiller's Verehrer Iffland zum Sastspiel 1783—85. in Hannover. Körperliches Unbehagen trat dazu, Schiller's Lage wie seine Stimmung zu becinträchtigen. Er zog sich ein Fieber zu, dessen Anfälle, so lange er in Mannheim verweilte, immer heftiger wiederkehrten. Die Gewaltkuren, die er mit sich vornahm, verschlimmerten seinen Zustand nur, und

trugen bei, seine Gesundheit völlig zu Grunde zu richten.

Im August endlich kehrte Dalberg zurück. Es kostete ihm nicht viel,

verschiegelungen wußte er ihn zu überreben, sich dauernd in Mannheim niesberzulassen, und für das Theater zu arbeiten. Ein Kontrakt wurde entworssen, nach welchem die Mannheimer Bühne den Fiesco, Kabale und Liebe, (wie das neue Werk fortan durch Issland getauft wurde), und für das laufende Jahr noch ein drittes Stück erhalten sollte. Dem Verfasser wurde von jedem Stück die ganze Einnahme eines Abends zugesichert, sowie ein Jahrgehalt von 300 Gulben. Schiller glaubte sich nun reich und aus allen Verlegenheiten, und war glücklich und hoffnungsvoll, als die Proben zu Kabale und Liebe, sowie zum Fiesco vor sich gingen. Aber die Träume des Glückes lösten sich nur zu bald auf.

Die Darstellung bes Fiesco, die an andern Orten wiederholte und begeisterte Aufnahme gefunden hatte, ging in Mannheim an einem kühlen Publi= kum vorüber. Damit fühlte sich auch Dalberg's Benehmen etwas ab. Der ärmliche Gehalt Schiller's reichte nicht zu, ja er schützte ihn noch nicht vor brückenden Verlegenheiten, als er auf 500 Gulben erhöht wurde. Alte Ver= pflichtungen, Schulden, traten brobend wieder auf, er mußte zur Rettung feines guten Namens wieder borgen, um zu zahlen., und kam so in den größten Wirrwarr unglücklicher Verhältnisse. Krankheitsanfälle hinderten ihn an der Ausführung des versprochenen britten Stückes, und so wurde seine Lage noch durch die Sorge getrübt, seine kontraktliche Pflicht nicht erfüllen zu können. Er bot Rabale und Liebe bem Buchhändler Schwan an, der es schr gern in Verlag nahm, und ihm 10 Carolin dafür zahlte. Das Buch erlebte mehrere Auflagen, ohne baß Schwan dem Dichter etwas von dem Bortheil zu Gute kommen ließ. Schiller barbte, sein Berleger, der reiche Mann und Hoftammerrath, genoß die Früchte seiner Arbeit. Zum Unglück für ben Dichter hatte Schwan eine hübsche Tochter, Margarethe, in die Schiller sich verliebte. Seiner Werbung folgte die kurz abweisende Ant= wort Schwans, daß seine Tochter nicht für ihn passe. Das war ein zweites Berzichten, welches auf seine Stimmung brückte, und seine Lage in Mannheim nur noch miglicher machte.

Vor Allem wuchsen die Sorgen für die äußere Eristenz ihm über den Kopf. Er dachte daran, die Medicin als Brodwissenschaft wieder aufzunehmen, und ging Dalberg an, ihm auf ein Jahr die Höllssmittel dazu zu gewähren. Dieser lehnte das Ansinnen ab, wie er sich auch vor Schiller's dramaturgischen Plänen zurückzog. Mehr Erfolg versprach sich Schiller von einem journalistischen Unternehmen, der "Rheinischen Thalia," zu der er den Plan im Herbst 1784 entwarf. Die Ankündigung ergeht sich noch in einem exaltirten Redestyl, zeugt aber von Selbstenntniß und Aufrichtigzeit. "Frühe verlor ich mein Vaterland (sagt er darin), um es gegen die große Welt auszutauschen, die ich nur eben durch Fernsöhre kannte. Ein

aus dem Rahmen hervortreten. Und endlich gilt vom Egmont, was in andern Fällen schon bemerkt wurde: daß das Werk einer höchsten schöften schöften schoften Rraft selbst mit uneublichen Rängeln uns menschlich näher treten, selbst poetisch mehr befriedigen kann, als die regelrechte Arbeit eines untergeordneten Talents, das sein dramatisches Erempel sehlerfrei vor uns ausrechnet. —

Söthe's nächste dichterische Thätigkeit galt den beiden ebenfalls ans der Frankfurter Zeit stammenden beiden Singspielen Erwin und Elmire, und Claudine von Villabella. Er übersetzte den prosaischen Dialog in Jamben, streiste dadurch aber jene ursprüngliche Frische ab, die diesen Kleinigkeiten den eigenthümlichen Reiz gegeben hatte. Den Produkten seiner Geniezeit wollte das glatte akademische Sewand nicht passen.

Inzwischen waren bereits Mahnungen aus der Heimath zur Rückehr eingetroffen. Manche behaupteten, Göthe werbe gar nicht wieberkommen. Karl August wurde ungeduldig, und meinte, Göthe dürfe es sich in seinen Jahren nicht wohler werben lassen, als es sich zieme. Göthe aber fühlte die Unmög= lichkeit aus den großen Umgebungen und Anregungen Roms, aus seinem kunftlerischen Rreise, schon in bas Weimarische Rleinleben beimzukehren. Roch zu viel schien ihm aufzunehmen und in sich zu vollenden, wozu ihm nie wie= ber Gelegenheit, Muße und Stimmung gewährt sein wurde. Konnte man ihm keinen längeren Urlaub geben, so schien es ihm nothwendig, ihn sich zu nehmen. Er machte fich barauf gefaßt, zu Gunsten seiner kunftlerischen Bervollkommnung, seine Stellung babeim aufzugeben, und künftig ein zurückge= zogenes Privatleben zu führen. Der Herzog jedoch ließ ihn für ben Augen= blick nach seinem Willen schalten, um ihn künftig nicht zu entbehren. Allein bie Macht ber Einbrude, so wie der zerstreuenden künftlerischen Studien, mehr aber noch der bilettantischen Reigungen Göthe's in Rom hinderte seine poetische Arbeit überall. Er zeichnete, malte, in Gesellschaft von Künstlern, bie bie geringen Erfolge seiner Bestrebungen eben hingehen ließen. zu seinem Umgang gehörten hauptsächlich Karl Phil. Morit, am bekanntesten burch seinen biographischen Roman "Anton Reiser," seine griechische "Götterlehre" und anbre Hanbbucher; und Heinrich Meher (aus Stafa), ber Kunfthistoriter; ber Maler Tisch bein, ber sein Porträt in ganzer Figur auf romischen Ruinen malte, und Angelica Raufmann, bie fich ebenfalls an feinem Porträt versuchte. Mit allen Personlichkeiten, die zur Kunft gehörten, sette er sich in Berkehr, ben er burch sein respektirtes Inkognito um so mehr für feine Studien verwerthete. —

Unter seinen mitgenommenen Manuscripten befand sich auch bas des Faust.
Allein nur wenig kam dieses Stück in Italien vorwärts. Dagegen kann der Tasso, obgleich er erst nach der Heimkehr vollendet wurde, als ein Produkt des italienischen Ausenthalts betrachtet werden, sowohl dem Gedankeninhalt und der Grundstimmung, als dem Stoff und der Form nach.

Die Anfänge bes Tasso stammen aus bem Jahr 1780. In Prosa geschrieben, mochte bas Stud ziemlich fertig sein, als Göthe es mit nach Italien nahm. In Neapel und Sicilien, gehoben burch eine Natur, für beren Schönheit er selbst nicht genug Worte bes Entzückens finden kann, ging er an die Umschmelzung in die bichterische Form. In Rom that er wenig baran, um so mehr in Florenz, wo er sich mit seiner Arbeit in die Einsamkeit der Prachtgärten herrlicher Billen zursichzog. Und als wenn harmonische Umgebungen ihn immer begunftigen follten, schloß fich nach seiner Rudtebr bas Sanze bei einem zufälligen Aufenthalte in bem Weimarischen Lustschlosse Belvebere, wo so viele Erinnerungen bebeutenber Momente ihn umschwebten. Diesen Umgebungen, besonders den Florentinischen, mit all der Macht einer großen Bergangenheit, die sich bem Gemuth aufzwang, ist, nach seinem eig= nen Geständnif, die Ausführlichkeit zuzuschreiben, womit bas Stud behandelt ist, und wodurch seine Erscheinung auf dem Theater beinahe unmöglich ward. "Wie mit Ovid dem Lokal nach, so konnte ich mich mit Tasso dem Schicksal Der schmerzliche Zug einer leibenschaftlichen Seele, bie nach vergleichen. unwiderstehlich zu einer unwiderruflichen Berbannung hingezogen wird, geht burch bas ganze Stud. Diese Stimmung verließ mich nicht auf der Reise, trop aller Zerstreuung und Ablenkung."

Es sind eigne Erfahrungen und innere Konflikte, welche dem Dichter bie Stimmung zum Tasso brachten. Sie sind in seinen Weimarischen Berhaltniffen zu suchen. Man kann für die Gestalten des Stückes nicht burch= weg bestimmte Vorbilder bezeichnen; Gothe sette sich aus den Beobachtungen und Einbrücken von Menschen aus seinem Lebenstreise andre Gestalten zusammen, die bann mit gewissen Porträtzügen auf die Wirklichkeit hinwiesen. Es ist sein eignes Verhältniß, als Dichter und Staatsmann, das er im Tasso barstellt. Wie sich bei ihm beibe Stellungen und Lebensanschauungen nicht vereinigen wollten, vertheilt er sie auf zwei Personen, Tasso und Antonio. Sein eignes Gefühl, entstiehen zu muffen, um fich als Dichter wieber zu finden, war auf den Tasso nur in sofern zu übertragen, als ihm andre Borbebingungen zu Grunde gelegt wurden: ein in jeder Hinsicht leicht reiz= barer Charakter, bem die geringste Anregung genügt, um sein Wesen auf ben äußersten Grab zu spannen, und ber burch eine leibenschaftliche Reigung nach einem unmöglichen Biel vollends aus seiner Haltung gebracht wirb. Söthe selbst wußte sich zu retten, sich burch die Flucht in die Kunst von feiner Stimmung zu befreien, seinem Tasso durfte er es nicht so gut werben lassen. Denn Tasso's Flucht bringt nicht mehr Befreiung ober Rettung, sonbern ste ist ein Scheitern aller Lebenshoffnungen, die Erkenntnig eines. furchtbaren Jrrthums, in den er in dichterischer Blindheit sein ganzes Glück gesetzt hatte. Sein Ausgang ist tragisch, benn er muß erkennen, was er, von golbnen Träumen befangen, nie gebacht, daß zwischen bem Dichter und.

Toffe.

ber Dichtung ein Unterschied zu machen sei, ben in ber großen Welt unerbittlicher Gegensätze auch die Reigung nicht zu vermitteln vermöge. nachbem er mit aller Leibenschaft seinen Groll ausgetobt und bas Bertrauen, das man in ihn gesetzt, migbraucht hat, muß er sich als den Schuldigen er= kennen, und sich in seinem Selbstgefühl vernichtet sehen. Das einzige, was ihm noch einen Schimmer von Hoffnung giebt, ist, sich an den Felsen anzuklammern, an dem er gescheitert. Zu Antonio, den er so tief gehaßt und unter sich selbst gestellt, muß er jetzt aufblicken, er allein kann es möglich machen, ihn mit den Geliebten zu versöhnen. Er hält ihn fest, und fagt sich boch, daß es unmöglich sei; Antonio kann ihm nüten, aber ihm das verscherzte Bertrauen nicht wieder bringen. Denn während Alphons, die Prinzesfin und Leonore nicht ohne Schulb und Schulbgefühl ausgehen, den Traumer durch Verwöhnung in seinem gefährlichen Wahn bestärkt zu haben, hat Antonio das Unrecht gegen Tasso überwunden, und erkennend, welchen Zwiespalt er selbst aufgerissen, bestrebt er sich, ihm ernstlich und als wahrer Freund zu Hülfe zu kommen. — Allein bieser Ansgang Tasso's, ohne jedes Gefühl innerer Versöhnung (benn auch sein Dichterbewußtsein ist ihm im Moment ber Verzweiflung geschwunden), ohne einen Zug, ber ihn aus ber inneren Vernichtung erhebt, ist mehr als tragisch, ist völlig trostlos. Das furchtbare Schicksal bes historischen Tasso bot dem Dichter freilich nichts dar, sein Lei= ben versöhnend ausklingen zu lassen, allein ber Künstler konnte etwas erfin= ben, um der Niederlage einen tröftlicheren Ansblick zu geben.

Jene Richtung eines nach innen gewendeten bramatischen Lebens, die Göthe in der Iphigenie begonnen, einer rein aus den Charakteren entwickelten Handlung, ist im Tasso nur noch vertiefter burchgeführt. Hier entsagt die äußere Aftion jeder Bühnenwirkung, und beschränkt sich auf fast unschein= bare Umrisse. Alles Gewicht liegt auf dem Dialog, in welchem sich die Charaktere entfalten. In ruhigem Gange ber Scenen spricht jebe ber fünf Gestalten ihr eigenstes, in sich vollenbetes Wesen aus. Dieser Dialog, in ber höchsten Bilbungssphäre bes Lebens und Denkens gehalten, erschöpft ben ganzen Reichthum reinster und ebelster Innerlichteit, von sicherem kunftlerischem Maag überall geleitet. Es sind die reinsten Höhen der Menschheit, auf welchen sich bie Gestalten hier bewegen, es ist zugleich eine bichterische Berklärung des Weimarer Lebens, durch welche der Dichter, trop des geschilberten Zwiespalts, sein Dankgefühl in unsterblichen Worten niederlegte. Göthe's Tasso auf dem Theater nur durch Darsteller ersten Ranges, und auch dann nur für Wenige einen wahren Genuß bietet, so bleibt das Werk boch ein reines Stück Poesse, dem der Empfängliche immer die höchste bich= terische Erhebung verbanken wird. —

Göthe's Seimtehr 1788.

Im Juni 1788 kehrte Göthe nach Weimar zurück. Er hatte sein ganzes Wesen kunstlerisch in sich abgeschlossen, und war seinen alten Verhältnissen

und Umgebungen vielsach entfremdet. Waren doch auch in sie Einstüsse gestrungen, die ihn ansangs erschreckten. Wilde literarische Produkte, die er längst abgethan geglaubt, hatten noch einmal die Oberhand gewonnen, und sich sogar den Beisall seiner Freunde errungen. Das Rumoren, das durch die Räuber und deren literarische Seschwister in Deutschland entstanden, machte ihm Sorge, daß seine eignen Bemühungen völlig verloren gehen könnsten. Er, der sich dichterisch und menschlich harmonisch abzuklären bestrebt war, konnte nicht anders, als widerwillig gegen den Versasser jener "wunsberlichen Ausgeburten" gestimmt sein. Es zog ihn also nicht, Schiller's Bestanntschaft zu machen, ebensowenig wie dieser sich dazu gedrängt sühlte. Noch mehr mochte Göthe gegen Schiller eingenommen werden, da letzterer die Recension über den Egmont geschrieben hatte, die nicht nur den Dichter, sondern auch den Menschen zu verletzen geeignet war. Dennoch sollte eine Begegenung beider im Herbste stattsinden.

Schiller lebte, wie wir gesehen, biesen Sommer über in Volkstebt bei Rubolstadt, in der (wenn auch noch nicht ausgesprochenen) Hoffnung, der Familie von Lengefeldt burch die Hand Lottens balb enger anzugehören. Auch Göthe war mit Lengefelbt's befreundet. Sonntag den 11. September 1788 kam er in Begleitung ber Frau von Stein und Herber's Frau nach Rudolstabt. Im Lengefeldt'schen Hause traten Göthe und Schiller einander zuerst gegen= über. Die Bekanntschaft war balb gemacht, und ohne ben mindesten Zwang, da beibe zu große Naturen waren, um sich bie günstige Gelegenheit eines Ver= ständnisses zu verberben. Aber die Gesellschaft war zu groß, die allgemeinen Bemühungen brängten sich zu sehr um den aus der Fremde Heimgekehrten, als daß es zu einem annähernben Gespräch zwischen ben beiben Größten ber Gesellschaft hätte kommen können. Schiller hatte auch früher schon, trop seiner Abneigung, eine große Meinung von Göthe als Dichter gehabt, und biese Meinung wurde seit ber personlichen Bekanntschaft nicht vermindert, sonbern erhöht, nur zweifelte er, daß sie jemals innerlich zusammen kommen würden. Der Unterschied von zehn Lebensjahren hätte nichts auf sich gehabt, selbst ber Abstand an Erfahrungen, Kenntnissen, Bildung, worin Schillern vieles noch interessant war, zu hoffen und zu wünschen blieb, was bei Göthe seine Epoche längst burchlaufen hatte, selbst bas wäre auszugleichen gewesen. Allein Schiller meinte, Gothe's ganzes Wesen sei schon von Anfang an anders angelegt, Göthe's Welt sei nicht die seinige, beider Vorstellungsarten schienen wefentlich verschieben.

Ein eigentlicher Verkehr wollte sich nicht herausstellen, auch nicht, als 'Schiller im Winter nach Weimar zurücklehrte und in Söthe's Nähe wohnte. Wunderbar ist es, wie Schiller unter der Macht von Göthe's Persönlichkeit ringt, sich bald von ihrem noch immer wirksamen Zauber ergriffen, bald wies

ber, von innerem Trope erfüllt, sich abgestoßen sühlt. "Defter um Göthe zu sein, schreibt er an Körner, würbe mich unglücklich machen, er hat auch gegen seine nächsten Freunde kein Moment der Erzießung, ist an nichts zu sassen. Ich glaube in der That, er ist ein Egoist in ungewöhnlichem Grade.".—
"Er besitt das Talent, die Menschen zu sessen, und durch kleine sowohl als große Attentionen sich verdindlich zu machen, aber sich selbst weiß er immer frei zu halten. Er macht seine Eristenz wohlthätig kund, aber nur wie ein Gott, ohne sich selbst zu geben. Dies scheint mir eine konsequente planmäßige Handlungsart, die ganz auf den höchsten Senuß der Eigenliede kalculirt ist. Ein solches Wesen sollten die Menschen nicht unter sich auskommen lassen. Mir ist er dadurch verhaßt, ob ich gleich seinen Seist von ganzem Herzen liede und groß von ihm benke."— "Eine ganz sonderdare Mischung von Haß und Liede ist es, die er in mir erweckt hat, ich könnte seinen Seist ums bringen und ihn wieder von Herzen lieden."

Ob Göthe's Charakter dem Bilbe glich, welches Schiller sich in leibenschaftlicher Stimmung von ihm entwarf, bleibe bahingestellt.\*) Allein, wo er ein Streben sah, das zu förbern in seiner Macht lag, blieb er nie unthätig. So hatte er vor mehreren Jahren eine Subscription für Bürger eröffnet, so verwendete er sich für den Maler Müller, für Morit und Meyer, sorgte für viele Andre, die er aus seinen Privatmitteln unterstützte, ohne daß ben Empfängern ber Geber, und ohne baß schon seiner Zeit die Thatsache bekannt geworben ware. Auch Schiller erfuhr, daß Göthe's Interesse nicht durch personliche Ab= ober Zuneigung beeinträchtigt wurde. Konnte er für Schiller als Dichter, nach seinen bisherigen Leistungen, sich nicht erwärmen, so gaben ihm bessen historische Arbeiten eine Handhabe, ihm zu nüten. mochte er durch Frau von Stein dazu sein, die, als eine Freundin Charlots tens von Lengefelbt, von beren Neigung zu dem Dichter wußte. In Jena war ein Lehrstuhl für Geschichte an der Universität frei geworben. Göthe folug dem Herzog Schiller zur Berufung vor, die bann auch balb erfolgte. Am 26. Mai 1789 hielt Schiller seine erste akabemische Vorlesung in

<sup>&</sup>quot;) So gewiß es ist, daß Göthe bei der Arbeit am Tasso, und bei dem Berhältniß desselben zu Antonio, nicht an sein eignes zu Schiller dachte, so sicher bezeichnen einige Berse des Stückes die merkwürdige Stellung der beiden Dichter um diese Zeit gegen einander (Att III. Sc. 2):

<sup>&</sup>quot;Zwei Männer find's, Die darum Feinde find, weil die Ratur Richt Einen Mann aus ihnen beiden formte. Und wären sie zu ihrem Bortheil klug,. So würden sie als Freunde sich verbinden; Dann stünden sie für Einen Mann, und gingen Rit Macht und Slück und Lust durch's Leben hin."

379

Jena unter ungeheurem Zubrang von Studierenden. Im Dezember vorher hatte er um Lottens Hand geworben und die Zusage erhalten. Allein die Sinkunfte seines Amtes waren zu gering zur Sinrichtung eines Hausstandes. Schiller entschloß sich nach Weimar zu gehen, und den Herzog um eine Penston zu bitten. Dieser ersuhr davon, und kam ihm zuvor. Er ließ ihn zu sich rusen, sagte ihm, daß er gern etwas für ihn thun wolle, um ihm seine Achtung zu zeigen, aber, fügte er mit gesenkter Stimme und verlegen hinzu, zweihundert Thaler seien im Augenblick Alles, was er ihm geben könne. Schiller war glücklich, und entgegnete, daß das seine Wünsche völlig besriedige. Als er zu Mittag mit Lotten bei Frau von Stein speiste, überzraschte Karl Angust die Sesellschaft persönlich, und sprach scherzend seine Freude aus, daß er zu dem Slück der Verlobten das Seine habe thun könznen. Am 22. Febr. 1790 wurde Schiller in der Kirche zu Wenigen-Jenaganz in der Stille mit Lotten getraut.

Hatte Schiller schon in ben letten Jahren seiner Poesie wenig Rechnung getragen, so ging ihm die nächste Zeit für die Dichtung ganz verloren. Historische Arbeit füllte sie ganz aus, er brauchte die Anstrengung aller seiner Kräfte, um auf einem Lehrstuhl ber Geschichte, für ben er keineswegs gehörig vorbereitet war, mit Ehren bestehen zu können. Es kamen ihm wohl bichtes rische Plane bazwischen; viel beschäftigte ihn ber Gebanke, ein Epos über Friedrich II. von Preußen zu dichten, doch unterblieb es. Im Winter 1790 machte Schiller mit seiner Frau einen Ausslug nach Erfurt, wo er an bem Coadjutor von Dalberg (später Kurfürst von Mainz Großherzog von Frankfurt 1810) bem älteren Bruber bes Mannheimer Theaterintenbanten, einen Gönner hatte, ber ihn mit Auszeichnung aufnahm. Hier in Erfurt aber überkam ihn ein Krankheitsanfall, ein Katarrhsteber, welches bedenklich auftrat. Leiblich hergestellt reiste er nach Jena zurück, aber balb kehrte bie Krankheit unter ben heftigen Krämpfen zurück und brachte sein Leben in Ge= fahr. Der Antheil für Schiller war allgemein, seine Schüler wetteiferten um die Gunst, bei ihm wachen zu dürfen, der Herzog von Weimar suchte zu seiner Pflege und Stärkung beizutragen. Nur langsam genas er, aber nicht völlig, und erlangte seine Gesundheit nie ganz wieder. Nachdem er eine Kur in Karlsbad gebraucht, fühlte er sich zwar für den Augenblick besser, aber an Collegienlesen war nicht mehr zu benken, die anstrengende Arbeit des Brodverdienens mußte aufgegeben werben. Diese unglückliche Lage machte ihm die bittersten Sorgen um die Zukunft, und schon hatte er den schweren Schritt gethan, ben Herzog um eine Erhöhung seiner Pension anzugehn, als sich ganz unerwartet eine anbere, ihn sehr beglückenbe Hülfe zeigte.

Schiller hatte Freunde und Verehrer bereits weit über die deutschen Grenzen hinaus. In Kopenhagen war damals ein reges Interesse für deutsche Literatur. Die Nachricht seiner Krankheit war durch den dänischen Dichter

Jens. Baggefen, der Schiller in Jena besucht hatte, dorthin gebrungen, und plötzlich verhreitete sich die Nachricht, daß Schiller gestorben sei. Baggesen wußte ben Prinzen Christian Friedrich, von Holstein-Augustenburg und den Minister von Schinmelmann, beibe Berehrer von Schiller's Geisteswerken, zu einer Tobtenseier für ben Dichter zu stimmen, welche zu Hellebeck mirklich begangen wurde. Pald darauf erfuhren sie, daß Schiller lebe, aber durch Kränklichkeit in trübe Lage gebracht sei. Der Prinz und Schimmel= mann verhanden sich darquf zu einer seltnen That, indem fie Schiffern das Anerhieten machten, eine Penfion von je tausend Thalern auf drei Jahre von ihnen anzunehmen, damit er mit Duße neue Kraft zur Entfaltung seines bichterischen Fluges schöpfen könne. Groß wie bas uneigennützige Geschenk war Schiller's Rührung und Freude, er nahm an, was in so schöner Art und reiner Absicht ihm geboten wurde.

Da seine Lage jeht gesichert war, konnte er in den besseren Tagen, bie ihm wiederholte Krankheitsfälle übrig ließen, Bersäumtes mit Ruhe nach= holen. Seine Geschichte des breißigjährigen Krieges, die wir oben vorweg genommen, beendete er jetzt erst, und fühlte sich erleichtert, als er diese Last abgeworfen hatte. Die Kantische Philosophie begann ihn lebhafter zu beschäftigen. Schon früher hatte Körner ihn dafür zu gewinnen gesucht, doch wurde das Interesse bafür bei Sciller exst um diese Zeit lebendig, und noch mehr, als er bei einem Besuche in Dresben: mit dem Freunde darüber perkehrt hatte.

Die Ereignisse der französischen Revolution gingen an Schiller nicht spurlos vorüber. Seine Dramen, besonders die Räuber, waren in's französische übersetzt worden, und ihre revolutionäre Stimmung, hatte über bem Rhein ein lebhastes Echo gesunden. Icht ersuhr der Dichter die merkwürs dige Auszeichnung, in Paris (als Sieux Gille, publiciste allemand) zum "citopon, français," ernannt zu werden. Diese Shre bestach sein Urtheil über die Greignisse nicht, und als die Republikaner dem Könige den Proces mache ten, emporte sich sein menschliches Gesichl berart, daß er damit: umging, ein Memoire für Ludwig XVI, abzusassen. Der Sturmlauf der Pariser Gräuel tom, seiner Absicht zuvor, und als er von ber Hinrichtung bes Königs las, ekelte ihm por diesen "elenden Schinderknechten."

Soiller's Reise nach

Gipe zeitweilige: Ortsveränderung war Schillern wünschenswerth. Der Schwaben. Besuch: seiner Mutter und seiner jungsten Schwester Nauette im Jena regte ihm die Liebe zur schwäbischen Heimath wieder auf, und so entschies er sich, nach Schwahen zu reisen. Bon bem Herzog von Württemberg glaubte er nichts mehr befürchten zu milifen. Im Sommer 1798 foch er bie Geinen mieber, Bater, Mutter und die jungeren Schwestern. Er ließ: sich nicht nur ungehindert, sondern von seinen Landsleuten ehrenvoll aufgenommen, in Beilbronn nieber, bann in Ludwigsburg, und als im Ottober Herzog Karl Eugen

gestorben war, begab er sich zum Erstenmal nach seiner Mucht wieder nuch Stuttgart. Slückliche Tage verlebte et ben Winter Aber uift feiner Familie und Freunden, alten Kameraden von der Karlsschule, zum Theil nich aus früherer Zeit her: mit Hoven, bem Dichter Conz, bem Bildhauer Dannetter, bem Muster Bumfteg. Auch bie Dichtung, und zwar bie bin matische, wurde ihm auf bieser Retse wieder Tebenbig. Er fing an, am Wallenstein zu arbeiten, dessen Gestalt sich ihm feit seiner Darstellung bes 80jährigen Krieges eingeprägt hatte. Aber bei wieberholtem Krankfein wollte das Werk nicht fördern. Im Frühjahr kustete er sich zur Rückreise nach Jena, wo er Mitte Mai 1794 wieber eintraf.

Hier beschäftigte ihn zuerst ber Plan zu einer Monatsschrift, ben er auf ber Reise mit bem Buchhändler Cotta burchgesprochen hatte, und welche er unter dem Titel "die Horen" vom nächsten Jahre an herausgeben wollte. Sie sollte sich über Alles verbreiten, "was mit Geschmack und philosophischem Die boren-Geiste behandelt werden kann, und also sowohl philosophischen Untersuchungen, als poetischen und historischen Darstellungen offen stehn." - "Man wibmet sie ber schönen Welt zum Unterricht und zur Bildung, und ber gelehrten zu einer freien Forschung ber Wahrheit und zu einem fruchtbaren Umtausch ber Ibeen." In Jena hatte Schiller sich bazu mit dem Philosophen Fichte, dem Geschichtschreiber Woltmann, und Wilhelm von Humboldt vereinigt, auf Kant, Herber, Boß, Rlopstock, Körner, Thummel, Lichtenberg, Gotter u. A. wurde gerechnet. Göthen zu gewinnen, mußte ein Hauptaugenmerk bes Het= ausgebers sein. Schiller schrieb baber am 13. Juni 1794 zum erstenmal an Sothe, und lub ihn zur Mitarbeit ein. Gothe entgegnete bereitwillig, sprach ein lebhaftes Interesse und die besten Hoffnungen für ein gemeinsames Wirkm aus. Damit war bas Eis gebrochen, und ber erste Schritt zu einer gegen= seitigen Annäherung gethan.

Allein werfen wir zuvor noch einen Blick auf Sthe's Chätigkeit seit seiner Heimkehr in die alten Verhältnisse. Daß sie ihn, ber im Laufe ber Jahre, und vorzüglich burch die Italienische Reise ein Andrer geworben war, nicht anheimelten, ist bereits gesagt. Schon von Italien aus hatte er seinen fürstlichen Freund an ein altes Wort gemahnt, daß jede andre Stellung in Weimar unter ber eines Freundes bes Herzogs sein follte, unb Karl August war bereitwillig auf seinen Wunsch eingegangen, ihn von dem seit 1788. größten Theil der Staatsgeschäfte zu befreien. So konnte er jett in größerer Muße, ja in einer Art von Geschäftslofigkeit leben. Doch was ihm in Italien erwünscht gewesen, fing in Weimar an, ihm brudenb zu werben. Er hatte sich zu einer bichterisch und menschlich ibealen Höhe emporgeschwungen, und fand in seiner Umgebung Reinen seines Gleichen, sogar Keinen, ber ihn auch nur völlig verstanden hätte. Es blieb ihm nichts übrig, als sich gegen die Außenwelt ab und ganz in sich selbst zu verschließen. Mein zu dieser

ibealen Hohe kam ein sehr reales Gegengewicht, bas zu: seiner Bereinsamung noch mehr beitrug. Er hatte ein junges Mädchen, Christiane Bulpius (bie Schwester bes Verfassers von Rinalbo Rinalbini und andrer Rauberromane) in sein Haus aufgenommen. Die Weimarer Stanbalfreube hatte nun einen unläugbaren Gegenstand zum Gerebe, bas ihm nicht gleichgültig bleiben konnte. Er liebte bas Mäbchen, bas für ihn große Opfer brachte, er suchte es zu sich heranzubilben. Wenn ber Minister das Bürgermäbchen jest schon geheirathet hatte, so ware wahrscheinlich beiber Stellung zur Gesellschaft eine Zeitlang auch eine migliche geworben, unangenehmer jeboch wurde sie für ihn durch seine Schwäche und zugleich durch den Trot, den er burch dies Verhältniß der Gesellschaft bot. Wenn er ihr zeigte, wie ges ring seine Achtung vor ihrem Treiben geworden, so rächte sie sich an ihm, und er ging wiederum stolz und einsam an ihr vorüber. Fast alle älteren Banbe in Weimar lösten sich. Die Freundschaft mit Frau von Stein kühlte fich ab, und wich von ihrer Seite einer nicht verhehlten Bitterkeit. Herber's schwankten zwischen moralischer Entrüstung und freundlicher Fürsorge für Christianen hin und her. Die Stimmen über bas Mädchen, welches Gothe's Haus führte und ihm Kinder gebar, ohne einen Anspruch auf seinen Rang und seine Stellung in der Welt zu machen, theilen sich noch heut in Berwerfung und Bertheibigung; ein gerechtes Urtheil aber wird sich mit einiger Rücksicht und gemäßigter Leibenschaft in der Mitte halten. Während Schiller in der glücklichsten She lebte, konnte Göthe lange Jahre hindurch nicht dahin gelangen, sich dem Drückenden seiner häuslichen Verhältnisse durch einen Entschluß zu entreißen. Biel wäre ihm erspart gewesen, wenn er rud= fictslos ben Schritt bei Zeiten gethan hätte, der sich ihm endlich boch als eine innere Nothwenbigkeit aufbrängte, und ben er nicht bereute. Erst im Jahr 1806, als bei Gelegenheit eines Streites burch französische Einquars tierung in seinem Hause Gothe's Leben in Gefahr tam, und Christiane burch muthiges Dazwischentreten ihn rettete, erhob er sie vor der Welt zu seiner Gattin.

Diese häuslichen Zustände trugen, besonders in den ersten Jahren nach seiner Heimkehr, dazu bei, seinem ganzen Leben einen andern Zuschnitt zu geben. Er lebte abgeschlossen, nur mit wenigen Freunden. Meyer wurde, als auch er aus Italien zurückehrte, sein Hausgenosse und lange Zeit sein saft einziger Umgang. Mit ihm trieb er ästhetische und kunsttheoretische Unstersuchungen. Ebenso beschäftigten ihn naturwissenschaftliche Forschungen. Mineralogie und Botanik gehörten längst zu seinen Steckenpferden. Er bemühte sich um die Sestalt der Urpflanze und um die Metamorphose der Pflanzen; er dilettirte in vergleichender Anatomie, in der Theorie des Lichts, des Schattens und der Farben und in der Akuskik,

Studien und Grillen. und veröffentlichte seine Studien in verschiedenen Abhandlungen, über beren Werth die Ansichten zwischen Verehrern und Fachmännern sehr, getheilt sind.

Bon der Dichtung schien Göthe in diesen Jahren mehr als jemals auszuhen zu wollen. Neues hatte er aus Italien nicht mitgebracht. Iphigenie, Egmont, Tasso, waren nur alte Berpflichtungen, beren er sich vor sich selbst und der Welt entledigte. Faust war nicht wesentlich weiter gerückt, und da er keine Möglichkeit sah, ihn zu fördern, entschloß er sich (1790) das Werk als Fragment drucken zu lassen. Wir sparen es sür spätere Betrachtung auf.

Wie Schiller wurde auch er durch die französische Revolution mächtig erschüttert. Daß er ihre Anfänge noch ohne Widerwillen begrüßte, beweisen Stellen in Hermann und Dorothea. Aber die furchtbare Wendung der Greignisse in Frankreich brachten ihn balb in leibenschaftliche Aufregung. Wie er Mes, was ihn innerlich beschäftigte, poetisch barzustellen suchte, so gingen auch biese Einbrucke bei ihm in literarische — man kann nicht sagenwoise u. Die dichterische Form über. Denn zu der Größe seines Genius und zu seiner poes Revolution. tischen Höhe stehen sie in ganz untergeordnetem Verhältniß. Die französische Halsbandgeschichte und bas Treiben der mobernen Wunderthäter verarbeitete er zu einer Komöbie, ber "Groß=Rophta" betitelt, bas auf bem Weimarer Theater selbst den Freunden das Gefühl trostloser Schaalheit zurückließ. Mit ähnlichen Dingen hatte sich Schiller herumgeschlagen, aber wie günstig fällt für diesen der Bergleich mit seinem Geisterseher aus, der durch reiche Phantastik und philosophische Resterion für den leeren Kern des Inhalts entschäbigt. Mehr Gluck als ber Groß-Kophta machte Göthe's kleines Lustspiel ber "Bürgergeneral," welches bas Treiben französischer Emissare zu Un= gunsten der Ordnung in Deutschland, wenigstens nur lächerlich macht. Gine Bebeutung ist aber auch biesem Stück nicht beizulegen, und noch weniger bem Schauspiel "bie Aufgeregten," bem es keinen Schaben thut, bag es Fragment geblieben. Auch in ben "Unterhaltungen ber Ausgewans berten," worin Göthe eine Folge kleiner Erzählungen an einen gemeinschaft= lichen Faben reihte, wird man vergeblich ben Geift bes großen Dichters ber Iphigenie, des Tasso und des Faust suchen. Dieser strömte nur in Dich= tungen, bei welchen er menschlich mit ganzem Herzen war, und zwar um diese Zeit in die Lyrik. Gine Anzahl der schönsten Lieder und Gesänge stammt aus biesen Jahren, sowie einige Gruppen von Gebichten in antiken Rhythmen, bie Benetianischen Epigramme und bie Romischen Elegieen. In den letteren verschmolz er die Eindrücke seines Aufenthalts in Rom mit seinem heimischen Liebeleben zu künstlerischer Form.

Was aber hatten bei bem unendlichen Reichthum, der bei rechter Benutzung ihm zu Sebote stand, diese Kleinigkeiten zu sagen, die noch bazu unter einem schweren Segengewicht durch eine Reihe versehlter und verkrüp=

pelter Produtte litten. Seine Poesie war ein dunnes Bächlein geworben, das versteckt einer von der Welt angefochtenen Neigung diente, der volle mächtige Strom seiner Dichtung schien versumpft und versandet. Ohne eine treibende Kraft äußerer Anregung, ohne ernste Rivalität, ohne ben Sporn einer kritischen Opposition, lebte er in seiner Zurückgezogenheit mehr seinen Grillen und Liebhabereien, als daß er sein innerstes Wesen zum Schaffen herausgeforbert hatte. Das erste größere Werk, bas er nach sechs Jahren wieder vollendete, und welches wenigstens seines Namens nicht unwerth war, ist Reineke Fuch 8. Allein bei allen Vorzügen wiegt diese zum Kunstepos in antiker Form erhöhte Bearbeitung der Thiersage, die alte Gestalt des Bolksgebichts mit seinem Nuturzauber nicht auf.

Aus seinem häuslichen Behagen wurde er jedoch durch unwillkommene Reisen oft genug herausgerissen. Wenn Karl August ihm schon die größerc Last ber Geschäfte abgenommen hatte, beanspruchte er boch seinen Umgang auf Reisen, und wollte, daß ber Mann, ben er mit Stolz seinen Freund nannte, auch vor ber Welt an seiner Seite erscheine, ober ihn selbst repräs sentire. Die Herzogin Amalia war mit Herber nach Italien gereift, und als Reisen u. Ber dieser ohne sie zurückkehrte, da sie sich von Italien noch nicht trennen kounte, reiste ihr Göthe im Auftrage bes Herzogs (Frühjahr 1790) entgegen. Kurze Zeit nach ber Rücktehr mußte er bem Herzog nach Schlesien folgen, ber bort einem Felblager mit dem König von Preußen beiwohnte. Auf dem Rud: wege wurde Körner in Loschwitz besucht. Nach dem blogen Kriegespiele in Schlesten sah Göthe im Jahr 1792 ben Krieg selbst, ber gegen Frankreich erklärt war. In Frankfurt begrüßte er die Mutter wieder (der Bater war bereits gestorben), zog bann über Mainz, Trier, Luxemburg, und machte in Begleitung bes Herzogs ben Feldzug in der Champagne mit, den er selbst beschrieben hat. ("Campagne in Frankreich".) Mitten im Lagerleben unb seinen Strapazen fand er Gelegenheit und Stimmung, über die Theorie der Farben nachzudenken. Rückehrend blieb er mehrere Wochen bei Jacobi's in Pempelfort, und ging über Münster, wo er die Fürstin Gallizin und ihren Kreis besuchte. Raum hatte er ein paar Wintermonate in Weimar ausgeruht, so kam schon wieber (April 1793) ein Ruf, bem Herzog vor Mainz zur Belagerung ber Clubbisten zu folgen. Göthe hatte seinen Reineke Fuchs mitgenommen und suchte, ba er ein mußiger und wenig interessirter Zuschauer ber Blokabe war, seine Zeit so gut als möglich auszufüllen. Nachbem Mainz sich ergeben hatte, konnte Gothe im August nach Weimar zurücklehren.

> Schiller war um biese Zeit in Schwaben, wo er noch ben ganzen Winter über blieb. Er kehrte, wie wir gesehen, im Frühjahr nach Jena zurück, und zwar mit dem Plane zu ben Horen, zu welchen er Göthe im Juni auf: forderte.

Areuungen.

## Fünfzehntes Kapitel.

## Shiller's und Göthe's gemeinsames Schaffen.

Einige Wochen nach Schiller's Einladung zu den Horen tam Göthe nach Jena, und beibe sahen sich in einer Sitzung der natursorschenden Gestellschaft. Beim Nachhausegehen knüpfte sich ein Gespräch über das eben Geshörte an, und Göthe ließ sich, dadurch angeregt, in Schiller's Wohnung loden. Hier wurde das Gespräch reger, Göthe trug seine Ansicht über die Metamorphose der Pslanze vor. Allein was er als Ersahrung gab, erstärte Schiller für eine Idee, und so kam ihre Debatte, da keiner von beisden sich geben wollte, zu keinem Resultat. Allein der Gedankenaustausch hatte beibe lebhaft erwärmt und für einander eingenommen. Göthe erklärte bald darauf, nach Never's Bericht, daß er lange keinen solchen Genuß gehabt, als dei Schiller in Jena, und Schiller war so voll von dieser Untershaltung, daß er driesslich den ersten entscheidenden Schritt that, sich Göthen menschlich zu nähern. Dieser Brief und Göthe's Antwort sind zu demerkenswerthe Denkmäler des beginnenden Einverständnisses unsere beiden größten Dichter, als daß wir an ihnen vorliber gehen könnten.

- "Die neulichen Unterhaltungen mit Ihnen, schreibt Schiller am 28. August 1794) haben meine ganze Ibeenmasse in Bewegung gebracht, benn sie betrafen einen Gegenstand, ber mich seit etlichen Jahren lebhaft beschäftigt. Ueber so manches, worüber ich mit mir selbst nicht recht einig werden konnte, hat die Anschauung Ihres Geistes (benn so muß ich den Totaleinbruck Ihrer Ibeen auf mich nennen) ein unerwartetes Licht in mir angestedt. Mir sehlte das Objekt, der Körper, zu mehreren speculativischen Ibeen, und Sie brachten mich auf die Spur davon. Ihr beobachtender Blick, ber so still und rein auf ben Dingen ruht, sett Sie nie in Gefahr, auf ben Abweg zu gerathen, in ben sowohl die Speculation, als die willkürliche und bloß sich selbst gehorchende Einbildungetraft sich so leicht verirrt. In Ihrer richtigen Intuition liegt alles, und weit vollständiger, was die Analysis müh= sam sucht, und nur weil es als ein Ganzes in Ihnen liegt, ist Ihnen Ihr eiguer Reichthum verborgen; benn leiber wissen wir nur bas, was wir scheiben. Geister Ihrer Art wissen baher selten, wie weit sie gebrungen sinb, und wie wenig Ursache sie haben, von der Philosophie zu borgen, die nur von ihnen lernen kann. Diese kann bloß zergliebern, was ihr gegeben wirb, aber das Geben selbst ist nicht die Sache des Analytikers, sondern des Genius, welches unter dem dunkeln, aber sichern Einfluß reiner Vernunft nach objectiven Gesetzen verbindet. Lange schon habe ich, obgleich aus ziemlicher Ferne,

1794.

dem Gang Ihres Geiftes zugesehn, und den Weg, den Sie fich vorgezeichnet haben, mit immer erneuter Bewunderung bemerkt. Sie suchen das Noth= wendige in der Natur, aber Sie suchen es auf dem schwersten Wege, vor weldem jede schwächere Rraft sich wohl hüten wird. Sie nehmen die ganze Natur zusammen, um über bas Einzelne Licht zu bekommen; in der Allheit Ihrer Erscheinungsarten suchen Sie ben Erklärungspunkt für das Individuum auf. Bon der einfachen Organisation steigen Sie, Schritt vor Schritt, zu ber niehr verwickelten hinauf, um endlich die verwickeltste von allen, den Men= schen, genetisch aus ben Materialien bes ganzen Naturgebäubes zu erbauen. Daburch, daß Sie ihn der Natur gleichsam nach erschaffen, suchen Sie in seine verborgne Technik gleichsam einzubringen. Eine große und wahrhaft helbenmäßige Ibee, die zur Genüge zeigt, wie sehr Ihr Geift bas reiche Ganze seiner Vorstellungen in einer schonen Ginheit zusammenhalt. Sie können niemals gehofft haben, daß Ihr Leben zu einem solchen Ziele zureichen werde, aber einen solchen Weg auch nur einzuschlagen, ist mehr werth, als jeden anbern zu endigen, — und Sie haben gewählt, wie Achill in der Ilias zwischen Phthia und ber Unsterblichkeit. Wären Sie als ein Gritche, ja nur als ein Italiener geboren worden, und hätte schon von der Wiege an eine auserlesene Natur und eine ibealifirende Kunst Sie umgeben, so ware Ihr Weg unendlich verkürzt, vielleicht ganf überflüssig gemacht worben. Schon in die erste Anschauung der Dinge hätten Sie dann die Form des Roth= wendigen aufgenommen, und mit Ihren ersten Erfahrungen hätte sich der große Styl in Ihnen entwickelt. Nun, da Sie ein Deutscher geboren find, ba Ihr griechischer Geist in biese norbische Schöpfung geworfen wurde, so blieb Ihnen keine andre Wahl, als entweder selbst zum nordischen Künstler zu werben, ober Ihrer Imagination bas, was ihr bie Wirklichkeit vorenthielt, durch Nachhülfe der Denktraft zu ersetzen, und so gleichsam von innen beraus und auf einem rationalen Wege in Griechenland zu gebären. In berjenigen Lebensepoche, wo die Seele sich aus der äußeren Welt ihre innere bilbet, von mangelhaften Gestalten umringt, hatten Sie schon eine wilbe unb nordische Natur in sich aufgenommen, als Ihr siegendes, seinem Material überlegnes Genie diesen Mangel von innen entbeckte, und von außen ber burch bie Bekanntschaft mit der griechischen Natur davon vergewiffert wurde. Jest mußten Sie die alte, Ihrer Einbildungstraft icon aufgebrungene ichlech= tere Natur nach dem befferen Muster, das Ihr bilbender Geist sich erschuf, corrigiren, und das kann nun freilich nicht anbers als nach leitenben Begriffen von Statten gehn. Aber diese logische Richtung, welche ber Geist ber Resterion zu nehmen genöthigt ist, verträgt sich nicht wohl mit ber ästhetis schen, durch welche allein er bilbet. Sie haben also eine Arbeit mehr, benn so wie Sie von der Anschauung zur Abstraction übergingen, so mußten Sie

nun rudwärts Begriffe wieber in Intuitionen umseten, und Gebanken in Gefühle verwandeln, weil nur durch diese das Genie hervorbringen kann."

Dieses erstaunliche Berständniß ber Göthe'schen Natur mußte biesem, ba er es wohl noch bei keinem Menschen mit gleicher Klarheit gefunden hatte, bie Ueberzeugung bringen, daß Schiller ber Einzige sei, bem er sich näher zu verbinden habe, wenn er sein fast erstarrtes bichterisches Leben wieder in Fluß bringen wollte. — "Zu meinem Geburtstag, ber mir biese Woche erscheint, hatte mir kein angenehmer Geschenk werben können, als Ihr Brief, in welchem Sie mit freundschaftlicher Hand die Summe meiner Eristenz ziehen, und mich durch Ihre Theilnahme zu einem emfigern und lebhafteren Gebrauch meiner Kräfte aufmuntern. Reiner Genuß und wahrer Nuten tann nur wechselseitig sein, und ich freue mich, Ihnen gelegentlich zu entwickeln, was mir Ihre Unterhaltung gewährt hat, wie ich von jenen Tagen an auch eine Spoche rechne, und wie zufrieden ich bin, ohne sonderliche Aufmunterung, auf meinem Wege fortgegangen zu sein, da es nun scheint, als wenn wir, nach einem so unvermutheten Begegnen, mit einander fortwandern müßten. Ich habe ben reblichen und so seltnen Ernst, ber in allem erscheint, was Sie geschrieben und gethan haben, immer zu schätzen gewußt, und ich barf nun= mehr den Anspruch machen, durch Sie selbst mit dem Gange Ihres Geistes, besonders in den letten Jahren, bekannt zu werden. Haben wir uns wech= selseitig die Punkte klar gemacht, wohin wir gegenwärtig gelangt sind, so werben wir besto ununterbrochener gemeinschaftlich arbeiten können."

Schiller freute sich jett, daß er, wie lebhaft früher sein Verlangen nach einem näheren Verhältniß gewesen, bem Zufall nicht vorgegriffen habe. "Run kann ich hoffen, daß wir, so viel von dem Wege noch übrig sein mag, in Gemeinschaft burchwandeln werden, und mit um so größerem Gewinn, ba bie letten Gefährten auf einer langen Reise sich immer am meisten zu sagen Erwarten Sie bei mir keinen großen materialen Reichthum von Ibeen; dies ist es, was ich bei Ihnen finden werde. Mein Bedürfniß und Streben ist, aus wenigem viel zu machen, und wenn Sie meine Armuth an allem, was man erworbene Kenntnisse nennt, einmal näher kennen sollten, so finden Sie vielleicht, daß es mir in manchen Stücken damit mag gelungen sein. Weil mein Gebankenkreis kleiner ist, so burchlaufe ich ihn barum schnels ler und öfter, und kann eben barum meine kleine Baarschaft beffer nuten, und eine Mannigfaltigkeit, die bem Inhalte fehlt, durch die Form erzeugen. Sie bestreben sich, Ihre große Ibeenwelt zu simplificiren, ich suche Barietät für meine kleinen Besitzungen. Sie haben ein Königreich zu regieren, ich nur eine etwas zahlreiche Familie von Begriffen, die ich herzlich gerne zu einer kleinen Welt erweitern möchte."

"Ihr Geist wirkt in einem außerorbentlichen Grabe intuitiv, und alle Ihre benkenben Kräfte scheinen auf die Imagination, als ihre gemeinschaft=

liche Repräsentantin, gleichsam compromittirt zu haben. Im Grund ist dies bas Höchste, was der Mensch aus sich machen kann, sobald es ihm gelingt, seine Anschauung zu generalistren und seine Empfindung gesetzgebend zu machen. Danach streben Sie, und in wie hohem Grabe haben Sie es schon erreicht! Wein Berstand wirkt eigentlich mehr symbolistrend, und so schwebe ich, als eine Zwitterart, zwischen dem Begriff und der Anschanung, zwischen ber Regel und ber Empfindung, zwischen dem technischen Kopf und dem Genie. Dies ist es, was mir, besonders in frühern Jahren, sowohl auf bem Felbe ber Speculation als ber Dichtkunst ein ziemlich linkisches Ansehen ge= geben; benn gewöhnlich übereilte mich ber Poet, wo ich philosophiren sollte, und der philosophische Geist, wo ich dichten wollte. Noch jett begegnet es mir häufig genug, daß die Einbildungstraft meine Abstractionen, und ber talte Betstand meine Dichtung, stört. Kann ich biefer beiben Kräfte soweit Meister werben, daß ich einer jeben burch meine Freiheit ihre Grenzen bestimmen kann, so erwartet mich noch ein schönes Loos; leiber aber, nachbem ich meine moralischen Kräfte recht zu kennen und zu gebrauchen angefangen, brobt eine Krankheit meine physischen zu untergraben. Gine große und allgemeine Beis stesrevolution werbe ich schwerlich Zeit haben in mir zu vollenden, aber ich werbe thun, was ich kann, und wenn endlich das Gebäube zufammenfällt, so habe ich boch vielleicht das Erhaltungswerthe aus dem Brande gestüchtet. Mit Vertrauen lege ich Ihnen biese Geständnisse hin, und ich barf hoffen, daß Sie sie mit Liebe aufnehmen."

Diese Ahnung Schiller's, daß seinem Leben kein weites Ziel mehr gestedt sei, war nur zu begründet, allein es blieben ihm doch noch zehn Jahre, in welchen im Wetteifer mit bem gefundenen, würdigsten Genossen sein Wesen erst zur schönsten Entfaltung kommen sollte. Und Göthe nahm in der That diese Kritik seiner selbst und die selbstkritisirenden Geständnisse Goiller's mit Liebe auf. Ja es ist an ihm eine Art von Hast sichtbar, alles Berfäumte nachzuholen, und die Punkte, wo ihre Naturen verschieden waren, zu vermitteln. Auch äußerlich suchte er Schiller, wo er es vermochte, sein Entgegenkommen zu zeigen, und ihm Raum zu gewähren. Seit 1791 hatte Sothe die Direktion des Weimarischen Theaters übernommen. sich jeht, den Don Carlos aufzuführen, und mahnte an die Malteser, von welchen er sich viel Gutes versprach. Er nahm bie Verbindung mit Schiller, je größer bas Borurtheil gewesen, jest um so ernster und wichtiger. Ueberall fühlt er sich burch Schiller gestärkt und geförbert, und es ist aufrichtig, wenn er ihm zuruft: "Wir wollen uns mit freiem Zutrauen dieser Harmonie exfreuen."

Balb (Anfang September, da der Hof nach Eisenach ging, und Göthe störungelose Muße gewann) lud er Schillern zu einem Besuch nach Weimar ein. Bereitwillig ging dieser barauf ein, nahm Wohnung in Göthe's Hause,

und hier wurde der Geistesbund der Freunde für das Leben befestigt. Briefwechsel beiber warb reger, das Bebürfnig eines Gebankenaustausches über Alles und Jedes in ihrem Schaffen und Leben steigerte sich zu einer fast täglichen Mittheilung. Die gewöhnlichen Bosttage reichten nicht mehr, bie Botenweiber zwischen Weimar unb Jena wurden zu Hülfe genommen. Diese historischen Botenweiber trugen jene kostbaren Manuscripte und Briefe der größten beutschen Dichter hin und her, in Ginem Korbe mit Markt= und Rüchenprodukten, die auch wohl aus Göthe's in Schiller's Haus und um= gekehrt als reale Beigaben wanderten. Auch als Schiller später nach Weimar überfiedelte, hörte die Mittheilung in Briefchen und Zetteln nicht auf. Die briefliche Ausbeute bieser zehn Jahre liegt in sechs Bänden vor, ein herrliches Zeugniß bes Ineinanberlebens und gemeinsam einigen Schaffens ber großen Freunde. "Für mich insbesondere, gesteht Gothe noch in späten Jahren, war es ein neuer Frühling, in welchem alles froh neben einander keimte und aus aufgeschoffnen Samen und Zweigen hervorging. Unsere beiderseitigen Briefe geben bavon bas unmittelbarfte reinste und vollständigste Zeugniß."

Die erste Arbeit, der sie sich mit Interesse hingaben, war die Monats schrift, "bie Horen," welche Schiller in ben Jahren 1795-1797 heraus= gab. Mein weber Schiller, noch auch Söthe, so bereitwillig er hinzutrat, war eigentlich für eine berartige Arbeit gehörig vorbereitet. Eine Zeitschrift mit ihren unabläßig bringenden und Manuscript verschlingenden Forderungen Die Horen. verlangt raftlose Produktion ober einen tüchtigen Vorrath fertigen Materials. In beibem verrechneten sie sich. Die besten Mitarbeiter waren saumselig, den Wust konnte Schiller nicht brauchen. Bei seiner Kränklichkeit bedurfte es ber beklagenswerthesten Anstrengungen, um mit eigner Arbeit bie Bogen zu füllen. So erwuchs ihm aus biesem Unternehmen eine mehrjährige Qual, bei welcher ber Auswand von Kraft doch in keinem günstigen Verhältniß zu ben Resultaten steht. Schiller's Beiträge freilich sind das Beste, was die Horen überhaupt brachten. Go ließ er seine "Briefe über die afthe tische Erziehung des Menschen" barin erscheinen, bann die Abhand= lungen "über naive und sentimentalische Dichter," bann über ben moralischen Nupen ästhetischer Sitten," sowie manche Gebichte und historische Auffähe.

Dagegen war Göthe's Betheiligung an den Horen keine glänzende. Er gab an prosaischen Beiträgen, was jeder Andre auch hätte geben können, die "Unterhaltungen der Ausgewanderten," die Uebersetung des Cellini, und an Poctischem zwei Episteln, und die Römischen Elegieen, welche immer eine bedenkliche Journalgabe waren. Schiller war keineswegsblind gegen diese Producte Söthe's. Er sah es als ein Unglück an (wie er am Körner schrieb), daß schon das erste Heft der Horen mit dem Ballast der "Unterhaltungen" beschwert werden mußte, allein der Name Söthe's, w ungunstig biesmal auch vertreten, war wichtig genug, das Publikum in Masse anzulocken. Alles in Allem pries Schiller sich glücklich, als er die Last dies ser Redaktion endlich abgeworsen hatte. Das Beste, was die Horen ihm gebracht, war die enge Verbindung mit Söthe. Die geringe Bedeutung seiner Beiträge hielt er ihm zu Sute, da er wußte, daß es nur Nebenarbeiten waren und sein konnten. Denn seine Hauptthätigkeit hatte Söthe gerade in diesen Jahren auf den Roman Wilhelm Meister gewendet, allem Uebrigen konnte er nur ein geringeres Interesse widmen. Schiller empfing das Werk stückweise, wie es sertig wurde, und auch sein geistiges Interesse war während er das praktische an die Horen knüpste, vorwiegend bei Wishelm Meister. Ist gleich, ebensowenig wie die Horen, dieser Roman, da schon zu viel davon fertig vorlag, und Schiller und Söthe nur erst im Ansange ihres gegenseitigen Einstusses standen, noch nicht eigentlich als ein Werk gemeinssamen Strebens zu betrachten, so machte sich Söthe doch Schiller's Winke dabei zu Nutze, und es war wenigstens eine Arbeit gemeinsamer Verständigung.

Der Roman "Wilhelm Meister's Lehrjahre" erschien 1795—1796. Auch bei diesem Werke, dessen Ansänge schon in die erste Weimarische Spoche Göthe's fallen, rächte sich (ähnlich wie beim Egmont) eine fast achtzehnjährige Vertrödelung an der künstlerischen Einheit des Sanzen. Wenn man sonst die Meisterschaft der Komposition bei Söthe bewundert, so geht diese hier in angehäuften Spisoden verloren, und zerfällt in Sinzelheiten, deren Bindegliez der kaum als solche zu betrachten sind. Nur durch die Sestalt des Helben werden sie zusammengehalten, und damit sind sie in schwachen Händen.

Bilhelm Meifter.

> Söthe sagte in späteren Jahren einmal über Wilhelm Meister: "Man sucht einen Mittelpunkt barin, und bas ist schwer; und nicht einmal gut. Ich sollte meinen, ein reiches mannigfaltiges Leben, bas unsern Augen vorübers geht, wäre auch an sich etwas, ohne ausgesprochne Tenbenz, die blos für ben Begriff ist." Ohne Zweifel, allein eine Tenbenz ober vielmehr eine Ibee liegt biesem Roman bennoch zu Grunde. Sie mochte ihm gleich anfangs vorschweben, ober er mochte sie später hineinarbeiten, sie ist ba, aber sie bleibt ungelöst. Sie besteht barin — und Alles ist barauf angelegt, ber Helb wird immer unter biesem Gesichtspunkt gezeigt — baß ein an sich schwacher Charatter sich durch die erfahrungsreiche Mannigfaltigkeit des Lebens zur Selbstständigkeit entwickeln soll. Wilhelm Meister geht burch die Erfahrungskreise verschiedner Lebensstufen und Stände, fertige Personlichkeiten scheinen überall Einfluß auf ihn zu gewinnen, ihn zum Widerspruch, zum Handeln herauszuforbern. Und doch handelt er nicht, läßt sich treiben und bestimmen, bleibt in stetem Schwanken, und sein Charakter ist am Schlusse so unselbständig als zu Anfang.

> Doch ist es nicht das Leben allein, was den Helben erziehen soll, sons bern auch die Kunst. Ja diese ist so stark betont, daß der Gedanke ebenso

nahe liegt, die Tendenz sei überhaupt auf die Kunst gerichtet, und es handle sich nur um das Verhältniß des Künstlers, hier des Schauspielers, zum Leben. Zum Austrag ist dies aber auch nicht, ja nicht zu halbwegs erschöpfender Entwicklung gekommen. Im Sanzen beschränkt es sich auf einen gedankenzeichen Dialog über die Kunst, ausgesponnene Resserionen, die allein dem Dichter, selten den Sestalten angehören können, welche sie äußern.

Bu diesen beiben Elementen, Leben und Kunst, tritt nun ein erziehendes brittes Element, die Mystik einer geheimen Verbrüberung. Diese Versteckspielerei und leere Geheimnißkrämerei war Göthe immer noch nicht und wurde sie auch sobalb nicht los. Es ist schon gesagt, wie schnell Schiller bamit fertig wurde, wie er ein Zeitinteresse, das auch ihn beschäftigte, im Geisterseher abthat, da ihm ein tieferer Gehalt nicht abzugewinnen war. Es sei hier noch auf ein Gebicht von Schiller hingewiesen, "Das verschleierte Bild zu Sais." Dem Schüler, voll von des Wissens heißem Drange, läßt es keine Ruhe, bis er den Schleier gehoben, der die Mystik verbirgt, die man ihm als Wahrheit verhüllt. Und als er ihn gehoben, stürzt er für tobt zusammen — warum? Aller Wahrscheinlichkeit nach aus Schreck über die Enttäuschung, weil er nichts dahinter gefunden hat. Auch im Wilhelm Weister soll hinter der geheimnißvoll symbolischen Wirthschaft in Lotharios Thurm-Zimmer sehr viel Tiefes und Großes verborgen sein; da aber die Huter dieses Heiligthums, Lothario und Jarno, keineswegs Persönlichkeiten sind, zu denen man ein Vertrauen gewinnt, noch ihrer sittlichen Bebeutung eine Bevormundung zuge= stehen kann, so macht der hohe Ernst dieses mystisicirenden Treibens auf uns gradezu einen belustigenden Eindruck, und der Charakter des Helden, der sich bavon zum Besten haben läßt, kann in unsrer Achtung nicht gewinnen.

Dagegen ist die Darstellung des Lebens von höchster Vollendung. Der Wechsel ber Scenerie, ber Lebenstreise, ber Gestalten, die Mannigfaltigkeit ber Charaktere, ihre Gruppirung, die Färbung und Zeichnung der Situatios nen; ist aus ber unerschöpflichen Fülle Göthischer Anschauung, Beobachtung und Lebens= und Menschenkenntniß genommen, und mit vollendeter Wahrheit herausgebildet. Für Schiller, ber sich besonders durch die ihm fehlende Kraft objektiven Beobachtens und Gestaltens bei Gothe mächtig angezogen fühlte, war die Arbeit am Wilhelm Meister fast eine Herzensangelegenheit, und bas große Entzücken, womit er sich über ben Reichthum an Schönheit verbreitete, ist durchaus zu verstehen. Ihn erfreute die zur Poesie erhobne reale Welt in kunstlerisch durchgeführten Einzelbilbern, beren eindringliche Wahrheit ihn über bie Mängel kunstlerischer Struktur bes Ganzen hinwegsehen ließ. Zwar gesteht er bem Freunde, "baß er wohl bie Stätigkeit, aber noch nicht bie Einheit recht gefaßt habe," obwohl er nicht zweifelt, daß er über diese noch völlige Klarheit erhalten werbe, "wenn bei Produkten dieser Art die Stätigkeit nicht schon mehr als die halbe Einheit ist." Er kommt auf vieberholten Betrachtungen bei der "Wahrheit, dem schönen Leben, der eins sachen Fülle dieses Werks" stehen. Er rechnet es zu dem schönsten Slück seines Daseins, daß er die Vollendung dieses Produkts erlebte, daß sie noch in die Periode seiner strebenden Kräfte salle, daß er aus dieser reinen Quelle noch schöpfen könne. "Das schöne Verhältniß, das unter uns ist, macht es mir zu einer gewissen Religion, Ihre Sache hierin zu der meinigen zu machen, alles was in mir Realität ist zu dem reinsten Spiegel des Seistes auszus bilden, der in dieser Hülle lebt, und so in einem höheren Sinne des Worts den Namen Ihres Freundes zu verdienen. Wie lebhaft habe ich bei dieser Selegenheit ersahren, daß das Vortressliche eine Macht ist, daß es auf selbstzsschiege Gemüther auch nur als eine Wacht wirken kann, daß es dem Borztresslichen gegenüber keine Freiheit giebt, als die Liebe."

In der That bleibt diesem Roman troth seiner Mängel noch ein hoher Werth, aber eine eigentlich literarhistorische Bedeutung wie der Werther gewann er nicht, er machte nicht wie jener eine Spoche für die Zeit. Er geshört zu Göthe's hervorragendsten Werken, aber, um es zu wiederholen, die lange Hindehnung der Arbeit und die Verschiedenheit der Stimmungen wirkte ungünstig auf die künstlerische-Einheit desselben. Ohne Einstluß blied aber auch dieser Roman nicht, er ist als der Grundstein der späteren Kunstnovellen zu betrachten, die nach seinem Vorgang sich in Resterionen über allerhand Kunstgegenstände, meist auf der Folie einer nur dürstigen Handlung bewegen.

Göthe selbst täuschte sich nicht, weber über ben Charakter seines Helben, noch über den Mangel innerer Geschlossenheit des Werkes. Einmal schickt er an Schiller ein Stud bes Manuscriptes seines "Wilhelm Schüler," ber nur durch Zufall ben Namen "Meister" erwischt habe; und am 12. Juni 1796 hat er an den Freund die Frage auf dem Herzen: "Wo die Lehr= jahre schließen, die eigentlich gegeben werden sollen, und in wiefern man Absicht hat, künftig bie Figuren etwa noch einmal auftreten zu lassen? "Ihr heutiger Brief beutet mir eigentlich auf eine Fortsetzung bes Berks, wozu ich benn auch wohl Ibee und Lust habe. Was rückwärts nothwendig ist, . muß gethan werben, sowie man vorwärts beuten muß, aber es muffen Berzahnungen stehen bleiben, die, so gut wie der Plan selbst, auf eine weitere Fortsetzung beuten." Mein biese Fortsetzung tam erft nach 26 Jahren zu Stanbe, als Schiller längst abgeschieben war. "Bilhelm Meiftere Wanberjahre," bie im Jahr 1821 erschienen, sinb, ba ber Stoff nicht genug hergab, nichts anders, als eine Reihe zufällig zusammengekommener Novellen, die unter gemeinsamer Firma gehen. Es ift ein Wert der absterbenben Kraft Gothe's, in welchem wenig von dem zu finden ift, was ihn als Dichter groß machte. —

Das eigentlich gemeinsame Schaffen Schiller's und Göthe's begann in ben Musenalmanachen, welche Schiller in ben Jahren 1796—1800-hers ausgab. Es hielt sich vorerst auf dem Gebiete der Lyrik, berührte darauf das epische, um endlich in konsequentem Aufsteigen im Drama seinen Sipfel zu finden. Che wir jedoch bie Revolution schildern, welche besonders ber zweite Musenalmanach in der Literatur hervorrief, betrachten wir vergleichend die Bedeutung der beiden Dichter als Lyriker.

Die ersten Lieber von Göthe, die auf uns gekommen sind, zeigen sein Gefühl noch in naturgemäßer Unfreiheit. Ein gewisses epigrammatisches und frühreifes Wesen in seinen Leipziger Studienjahren, welches eben noch die menschliche Unreise beweist, mußte erst überwunden und abgeworfen werden. Aber sobald er in Straßburg und Sesenheim seine ersten menschlichen Erfahrungen machte, tit auch bereits seine tiefere poetische Aber geöffnet, und hier schon läßt er einige jener Lieber erklingen, beren zauberischer Macht naiv schönen Jugendgefühls nichts an die Seite zu setzen ist. Es war ein burch= aus neuer Ton, aus welchem Göthe sang, berselbe, ber aus bem Bolks- Gothe als liebe klingt, ber ber Natur, ber unmittelbaren Empfindung, ber inneren Wahrheit. Wo er biesen, ber seinem eigensten Wesen angehörte, festgehalten, ihn selbst mit seiner künstlerischen Entwicklung verschmolzen hat, gelang ihm vorwiegend Vollenbetes.

Aber es ist nicht ein einziger Ton, aus dem er singt, nicht ein einziger Charakter, ober eine einzige Lebensstimmung, wie sie wohl bei andern Lyrikern ber ganzen bichterischen Individualität ein Gepräge giebt. Göthe's univer= sale Natur glich auch in ber Lyrik ber schöpferischen Kraft ber großen Natur, bie über einen unendlichen Reichthum von Erscheinungsformen gebietet, und in jeder einzelnen ein selbständiges Individuum erschafft. So hat Göthe für jebe Stimmung einen bestimmten Ausbruck in der Dichtung, und unendlich mannigfaltig, wie die Empfindungen der ganzen Menschheit zusammen, sind die Töne, über die er zu verfügen hat. Trauer und Lust, zwei Gegensätze allgemeiner Art, charakterisiren sich bei ihm so hundertfältig verschieden, daß auf jedem der getrennten Gebiete wiederum unzählige Gegensätze der Stim= mung hervortreten. Daher ist jedes seiner Gedichte ein selbständiges poetis sches Wesen, bas, wenn es gleich mit einem anbern aus ber gleichen Stim= mung hervorgegangen ist, doch burch besondern Gefühlston, Ausbruck und Form sich zum besonderen Ganzen zusammenschließt. Wie jedes Gedicht bei Söthe immer aus einem bestimmten Lebenszustand hervorgegangen ist, so ist, unendlich wie die Einbrücke und Berührungspunkte des Gemüths mit dem Leben, die Mannigfaltigkeit in ihnen verschieben gefärbt und abgetont. Bei einem solchen Reichthum ist es nicht möglich, seinen Gebichten im Einzelnen gerecht zu werben, wir können sie nur, in Gruppen gefaßt, flüchtig überblicken.

Die Grundstimmung ist immer naiv, von ber unmittelbaren Anschauung ober Berührung mit bem Leben ausgehend. Dies tritt am tiefsten in seinen Liebesliedern entgegen, und hier ift es erstaunlich, wie in einem Menschen alle innere Erfahrung, Erfahrens: und Empfindungsfähigkeit zum Ausbruck gelangt, die der ganzen Menschheit zugetheilt ift. Von der jugendlichen Un= befangenheit an, ber die Liebe noch ein heitres Spiel ift, bis zum letten ergreifenden Aufschrei ber Leibenschaft, sind alle Stimmungen bes Gemuths burchlaufen. Reder Genug, Muthwille, reines Glad ber Liebenben; erster Verlust, tiefes Leid, Wonne der Wehmuth; inneres Aufraffen, sorglose Lebens= lust bes Musensohns, neues Ergriffensein von tieferer Leidenschaft; innerer Rampf gegen brückenbe Banbe, Ringen nach Freiheit, und entzücktes Aufjauchzen selbst unter schwer getragnen Fesseln bes Herzens. Ueberall eine Wärme, Herzlichkeit, Innigkeit, eine Wahrheit, die wie Naturmacht zum Mitempfinden zwingt. Dazu kommt eine Herrschaft über die Form, welche oft mit ben unscheinbarsten Mitteln, nämlich mit dem ursprünglichen Ausbruck des Gemüths, wie das Volkslied; das Bollendetste leistet. Die Plastik der Form war Sothe angeboren, ein sicherer künstlerischer Takt leitete ihn bereits, ehe er noch die Dichtung mit Bewußtsein als hohe Kunst ergriff. Sogar in feiner Frankfurter Geniezeit, da er im Göt von Berlichingen der bramatischen Form Hohn sprach, kam in seiner Lyrik schon diese plastische Kraft zut Erscheinung. Man nehme nur bas Gebicht "ber Wanberer," welches er den Göttinger Genossen für ihren Amanach sandte: es sind reim= und regellose Verse, fast unrhythmisch, und dennoch wie einheitlich geschlossen und abgerundet ist das Ganze! Bei wunderbarster Stimmung ein Land= schafte= und Genrebilb, bas sich mit ben sichersten Bugen ausprägt und zum Semuth bringt. Mit keinem Worte ist gesagt, was bieser Wanbrer, der über Ruinen hingeschwundner Kunst schreitet, etwa erlebt ober zu vergessen hat, und boch, seine Empfindung beim Anblick bes neuen Lebens, das sich zwischen den Trümmern eingenistet, beim Anblick des jungen Weibes und ihres Kin= bes, welche Blide eröffnet sie in sein Leben, in seine Vergangenheit und Zukunft! Und das einzig und allein auf der Grundlage eines fest umrissenen, konkreten Falles und Gebildes. Diese sinnlich plastische Kraft, die ihn unentwegt bas Richtige finden läßt, leitete ihn überall, er mochte fich in Formen begeben, wie er wollte, selbst ba, wo er formsuchend ober gegen bie Form fich seinem Instinkt überließ.

Dies wird man in einer Reihe von Gebichten bestätigt finden, die, den Lebensjahren nach weit auseinander liegend, zum Theil in seiner stürmerischen Zeit, zum Theil in der Zeit künstlerischer Lebensvollendung gedichtet, trot ihrer rhythmischen Willkur doch unter der Weihe eines reinen und tiesen Kunstzgesühls entstanden. Es sind jene hymusartigen Sesänge gemeint, wie Prometheus, Sanhmed, Meine Söttin, Sesang der Geister über

ben Wassern, das Söttliche, Grenzen der Menschheit, ja sogar in jenen phantastisch regelspottenden Rhapsodieen wie Schwager Chronos, Wanderers Sturmlied, und Harzreise im Winter ist der künste lerische Takt noch zu erkennen.

Wie Sothe jebes Sebicht ber unmittelbaren Anregung burch bas Leben, durch den Moment, verbankte, so gab er dem Leben und der Gelegenheit auch gern ein bichterisches Geschenk zurück. Eigentlich, sagt er, sollte jebes Gebicht ein Gelegenheitsgebicht sein; und bei ihm war bas in ber That der Fall, da jedes aus der Berührung mit dem lebenbigen Ereigniß, ob gering ober bebeutenb, also aus ber Gelegenheit hervorging. Aber auch für die Gelegenheit, wobei der gegebene Fall durch das poetische Weihegeschenk erst zur Bebeutung erhoben wurde, fand er stets bas geeignete Wort, den rechten Stimmungston. Das Gelegenheitsgedicht ist die niedrigste Stufe ber Poesie, und boch kann ber Dichter von hier aus zur höchsten emporschreiten; überdies ist es der Prüfstein für die objektive Kraft des lyrischen Dichters. Denn hier muß er ben gegebenen Fall mit seiner Zufälligkeit als poetisches Material verwerthen, bem außerhalb seiner Individualität liegenden eine poetische Seele einhauchen, und aus vielleicht ganz Unwesentlichem und Zufälligem ein Allgemeines und ein künstlerisches Ganzes bilben. Dem rein subjektiven Dichter wird dieß nicht gelingen, er wird immer nur seine Stimmung, seine Individualität sich barin abspiegeln lassen, baher war Schiller, der ohnehin den Zufälligkeiten des Lebens wenig für die Dichtung abgewinnen konnte, hierin nicht auf seinem Felde. Göthe dagegen fand leicht bie Stimmung bazu, seine Gelegenheitsgebichte sind außerorbentlich zahlreich. Ob er zu Hof= und andern festlichen Zwecken dichtete, ob er Theaterprologe verfaßte, ob er sich an Personen wendete, überall ist dem Zweck ein Gebanke abgewonnen und bem Gedicht ein Inhalt gegeben. Das Höchste in biefer Sattung aber leistete er in geselligen Liebern und Gesängen. ("In allen guten Stunden" — "Mich ergreift, ich weiß nicht wie" — "Ich hab' mein Sach auf nichts gestellt" — "Wir find hier versammelt zu löblichem Thun" u. a.) In diesen ist die ursprüngliche Zweckbienlichkeit zur Allgemeinheit geworden, sie treffen nicht nur, sie regen für jede ähnliche Gelegenheit ben ent= sprechenben Ton an, es find vollendete Stimmungelieber von poetischer Bebeutung. —

Jene angeborne Plastik des Ausbrucks wurde bei Göthe, je mehr er zu einem bewußten kunstlerischen Streben heranwuchs, durch ein immer ernsteres Formstudium geregelt. Den größten Einsluß hatte auch hier sein Aufenthalt in Italien und die Beschäftigung mit den Dichtern des Alterthums. Das antike Versmaaß wurde ihm das Gesäß, in welches er den Gehalt seines kunstlerisch geläuterten Wesens füllte. Doch beschränkte er sich auf den Heramer und Pentameter, das elegische Versmaaß. Seiner Römischen Elegis

ist schon gebacht. Er behandelt darin ein sinnliches Verhältniß mit naiver Freiheit, vielen zum Anstoß, aber ohne Verletung des künstlerischen Taktes. Die Venetianischen Spigramme gehen zum Theil über den bloßen epigrammatischen Einfall hinaus, und erweitern sich zu ausgesührteren gesdankenreichen Betrachtungen, sogar zu kleinen Lebensbildern. Diese erheben sich zum Idust im Neuen Pausias, und in dem wunderbak schönen Sedicht Alexis und Dora. Die reine Elegieensorm und Stimmung bewahren Amyntas und Euphrosyne, das erste eine verzehrende, das ganze menschliche Wesen zum Opfer bringende Liebe schönheit und andre eine Klage um den Tod eines von den Musen reichbegnadeten Lieblings. In all diesen Dichtungen herrscht ein Maaß, eine ruhige Schönheit und innere Vollendung, die den bilbenden Künstler im Dichter verschmolzen zeigen.

Einen ganz andern Bilbungsgang hatte Schiller's von Gothe's wesent= lich verschiedne Lyrik burchgemacht. Die Unterschiede von Göthe's naiver und Schiller's sentimentaler Natur, ober wie man sie sonst noch bezeichnen will, sind so oft untersucht und bargelegt worden, daß wir uns nicht zu lange babei aufhalten wollen. Es sei hier auf bie tritischen Selbst= bekenntnisse Schiller's an Gothe, die wir oben anführten, hingewiesen. Am treffenbsten werden sie immer nach ben Gegenfähen von objektiv und sub= jettiv bezeichnet. Göthe nimmt bie Welt ber Erscheinungen unbefangen hin, giebt sich in seiner bichterischen Persönlichkeit in ihnen auf, und läßt in Shiller als ber Darstellung ber Dinge ihr eignes allgemeines ober besonderes Wesen poetisch zum Ausbruck kommen. Schiller sieht die Welt als ein unnahbares Frembes, bas er nur baburch erfassen tam, bag er es seinem inneren Wesen assimilirt. Sein Ibealismus stellt die reale West unter den Gesichts= punkt seiner dichterischen Persönlichkeit, er giebt ben Erscheinungen in ber Darstellung ben Ausbruck seiner subjektiven Anschauung unb Natur. Gin pathetischer und reflektirenber Zug bilbete sich babei früh in ihm aus.

Der schwere Rampf zwischen aufgebrungenen Pflichten und bem Genius seiner Dichtung, welchen Schiller in der Jugend durchzuringen hatte, bestimmte den Charakter seiner ersten lyrischen Produkte. Er sah von dem Leben nur das, was ihm seindlich entgegen trat, und so machte sein Idealismus ihm aus dem Leben überhaupt eine seindliche Macht, der er sich mit heraussors derndem Trot widersetze. Es sehlte ihm das seinere Organ, die Wirklichsteit, die Erscheinungen, die Menschen näher zu beobachten, er sah sie nur mit den Augen seiner Einbildungskraft, in welcher sich die Unterschiede von ideal und real als den schroffsten Gegensätzen von gut und schlecht entsprechend sirirten. Jede ihn beschränkende Ersahrung wirkte daher auf ihn als eine Heraussorderung, als ein hassenswerther Eingriff in seine idealen Rechte, und wurde von ihm in das große Schuldbuch der Welt und des Schicksals geschrieben. Wir gehen über die ersten sormlosen, wild übers

schwänglichen, rhetorischen, im Ausbruck unwahren und rohen Jugendgedichte hinweg. Bei Gelegenheit der Anthologie ist oben schon von ihnen gessprochen worden. Sie sind poetisch werthlos, wie sehr sich auch die Phantasie, die Gewalt der Empfindung einer großartig angelegten Individualität darin ausspricht.

Der ungeheure Trop bes bichterischen Bewußtseins, ber menschlichen Freiheit, gegenüber ben Schranken des Lebens, tobte fich mit ben Jahren aus, allein es waren boch noch biefelben Grunbeigenschaften ber ersten Periode, welche Schiller in die zweite seiner Lyrik mitbrachte. Eine Ausgleichung zwischen Ibeal und Leben ist nicht gefunden, der Dichter ist unversöhnt mit ben Gegensätzen zu einer trostlosen Resignation gelangt. Und um so ver= zweiflungsvoller ist biese, ba ihm bas, was ihn einzig getragen und erfüllte, das Ibeal, unvereindar mit dem realen Leben scheint, mit der Welt, die er verschmäht, da er ihre Rechte nicht anerkennen will. Nun kann er nur trauernd Klagen über die goldene Zeit, die treulos von ihm scheidet, und "ber rauhen Wirklichkeit zum Raube," seine Ideale "hinab in's Meer ber Ewigkeit" schwinden sehen. Aber nicht allein seiner eignen Verlassenheit von bem Schön= sten was er besaß giebt er sich hin, das ist nur ein verlorner Strahl von ber Herrlichkeit, welche bie Menscheit überhaupt verloren hat. Die Götter Griechenlands sind es, die Poefie ber glanzenbsten Nation, beren Verluft er leibenschaftlich beklagt, ohne ben tief sittlichen Ersat für bas formell Schöne in's Gegengewicht zu legen. Allein trot bieser Flucht aus bem Leben, auf ber er ben entflohenen schönen Träumen ber Welt nachfolgt, kleibet sich sein Gefühl und sein Denken in biesen Gebichten bereits in eine außerorbentliche bichterische Hoheit. Mit größerer Herrschaft über die Form hebt er sich im Schwung seiner Phantasie empor, und schüttet in berebten Wendungen ben-Reichthum von Empfindungen und Gedanken aus.

Und jest sindet er, wenn auch keine volle Versöhnung mit der Welt, doch einen reichen Ersat für seine Ibeale, nämlich durch die Kunst. Ist sie doch das reine und fruchtbare Gebiet, auf welchem die höchsten Ibeale zur Wirklichkeit werden. In dem Sedicht "die Macht des Sesanges" schilbert er nur erst eine Kunst in ihrer das ganze Semüth auswühlenden und zu veredeltem Dasein fortreißenden Sewalt, bald jedoch erkannte er in der Kunst überhaupt die Mission zur Erziehung und Veredlung der Menscheit.

Er gelangte bahin auf einem Umwege, und zwar durch das Studium der Seschichte und Philosophie. Wie viel die historische Arbeit ihm für seine mangelnde Welt= und Menschenkenntniß ersetze, wie sie ihn auf einen höheren Standpunkt brachte, von wo aus er die Beobachtung und den klaren Blick sür die Entwicklung der Bölker, der Menschen in ihrer Sesammtheit gewann, ist oben schon auseinandergesetzt worden. Unendlich bereichert ging er aus diesen Studien hervor, und die Beschäftigung mit der Philosophie war es,

welche bie gewonnene Masse von Anschauungen und Ibeen zu einem geglieberten Ganzen ordnete. Es waren baher weniger Empfindungen, als vielmehr Gebanken, die er poetisch verwerthete. Seine Lyrik wurde eine vorwiegend reflektirende, in großen Ideenzügen sich ergehende, worin. Phantasie, Wärme bes Gefühls, alle bichterischen Elemente, mehr in eine bienenbe und förbernbe Stellung zur erhabenen Sentenz traten. Das erste großartige Gebicht biefer Zeit ist "bie Künstler." Auf ber Höhe bes mobernen Kulturlebens stehenb, überblickt er darin die Entwicklung des Men= schengeschlechts im Sinne ber Schönheit und Wahrheit. "Nur durch bas Morgenthor des Schönen brangst du in der Erkenntniß Land" — die Kunst in ihren frühsten kindlichen Anfängen war die erste Bildnerin der-Menschheit, und wie sie sich entwickelte, führte sie erst zum Forschen nach der Wahrheit, zur Wiffenschaft, welche wiederum mit allen ihren Entbedungen, ihr, ber älte= ren Schwester, ber höchsten Bilbnerin ber Menschheit, bienen muß. Künstler, vorwiegend der Dichter, hat in allen Zeiten das erhabenste Lehrer= amt: "Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben." Durch die Kunst wird das Leben zur Ibealität erhoben. In diesem tieffinnig erhabenen Gebicht ist die philosophische Betrachtung in das reichste poetische Gewand ge= Neibet, jeber Gebankenschritt vom bichterischen Bilbe phantasievoll und bebeutend begkeitet, es vereinigen sich darin Anmuth und Würde zu schöner Einheit.

Betrachtet Schiller die Welt in den "Künstlern" nur aus dem Sesichtspunkte der Kunst, so schreitet er in der Elegie "der Spaziergang" zu
einem umfassenden Ueberblick der Kulturentwickelung fort. An eine Reihe
von Landschaftsbildern knüpft er, von den einfachsten Kulturzuständen ausgehend,
das innere Wachsen der Menscheit, welches sich auch in ihrem Verhältniß
zur äußeren Natur kund giebt. Die höchste Vildungsstuse verfällt der Ausartung, die auch wieder mit der Verwüstung des nährenden Bodens Hand
in Hand geht, läßt die Gährung in Revolution ausbrechen, aus deren entfliehenden Wetterwolken die Sonne dem neuen Seschlecht zu neuer kraftvollerer Entsaltung leuchtet. Ideale Interessen sind ce überall, welche die Menschheit in ihrem innersten Wesen zum Fortschreiten treiben, träten dieselben gleich
in reale Entwicklungsformen, die sich wie ein Segensat zu jenen darstellten.

Wie täuschend und niederbrückend diese auch in ihrer Zufälligkeit sein mögen, der Dichter ist zu der Uederzeugung gekommen, daß jene idealen Mächte, Freiheit, Sittlichkeit, Religiösität dennoch die Welt beleben. "Dem Menschen ist aller Werth geraubt, wenn er nicht mehr an die drei Worte glaubt" (die Worte des Slaubens). Und selbst aus jenen parallel gedichteten "Worten des Wahns" ruft er begeistert: "der Freie wandelt im Sturme fort." — Eine reine Gesetzmäßigkeit sieht er in allen Erscheisnungen sich durch alle chaotischen Wirrungen siegreich retten, und der Verswandlungen Spiel selbst im Tanze lenken. Wie hier "Jeder ein Herrscher,

"Die Känftjer."

frei, nur bem eigenen Herzen gehorchet," so ist es doch das Gefühl des Tak= tes, welches die Ordnung in der bewegten Gestalt bestehen läßt; und so, wie hier im Kleinen, ist im Großen die Welt nach festen, ihr innewohnenden Ge= setzen geregelt. Wo aber im Verein der Menschen Zwietracht und feindlich gehässige Kräfte sich befehden, da giebt er den Frauen bas hohe Amt, mit bem Scepter ber Sitte zu vereinen, was ewig sich slieht; in ber "Würbe der Frauen" wird die reine Flamme der Idealität gehütet, und für die Jahrhunderte bewahrt.

Diese restektirend betrachtenbe Dichtungsgattung Schiller's sindet ihren vollendetsten Ausbruck in bem Lieb von ber Glocke. Von jener allge= meineren Ueberschau ber Kulturverhältnisse kehrt er hier in den engeren Kreis ber Menschen, in die Stadt und die Gemeinde, in das Haus und die Familie, doch nicht ohne Ausblicke in den Zusammenhang des kleinen Gesammt= wesens, wie des Einzelnen, mit dem Staat mit dem großen Weltleben. Wie Die Glode. ber Glocenton alle Stufen des bürgerlichen Daseins begleitet, und auf jeder eine für den Menschen andre Bedeutung hat, so stellt ber Dichter die Glode gleichsam als ein Symbol bes Bürgerthums hin. Während er sie in der Werkstatt bes Meisters entstehen läßt, anticipirt er in fast dramatischer Weise alle Momente ihrer künftigen Bestimmung, um sie in lebendigen Bilbern vorüber zu führen. Es sind drei Elemente, welche sich geistvoll und geregelt in einander flechten: die verschiedene Stadien des Gusses durch Meister und Gesellen; die Anwendung auf das Leben, und seine Ausmalung; endlich die Reflexion, welche die Gebankensumme der Handlung und des Bildes zieht. Diese Dreiheit ist aber in meisterhafter Weise zur Einheit verschmolzen, bas durch, daß der Meister selbst dem Bürgerthum, dessen Lebensphasen er schil= dert, angehört, also als Hauptgestalt in der Mitte steht, und ebenfalls den Gebankeninhalt, der sich an sein Werk knüpft, selbst ausspricht. So erhebt er sich zu einer Gestalt von Bebeutung, um so mehr, da er als ein Ber= treter eines freien, tüchtigen, kräftigen Bürgerthums hingestellt ist. Ibeen, die er entwickelt, knüpfen sich an bas Nächste, nicht um große Kultur= treise zu durchlaufen, sonbern um, von seinem Handwerk ausgehend, aus ber kleinen Welt des Daseins ein Resultat zu ziehen. Für Schiller's dichterische Lebensanschauung ist bas Gebicht barum so wichtig, weil sein Ibealismus sich hier mit ber realen Welt völlig ausgesöhnt zeigt, weil er alle poetischen Motive, bie er sonst nur auf ber Flucht aus ber Realität zu erhaschen suchte, hier aus ber Wirklichkeit nimmt, und, in einer für seine Natur bewunde= . rungswürdigen Objektivität, mit seinem Wesen gegen bas ber Dichtung zurücktritt.

Das Gebicht fällt schon in die Zeit mehrjährigen gemeinsamen Schaffens mit Göthe, und zeigt, wie sehr Schiller bestrebt war, sich bem Naturell seines Freundes innerlich anzunähern. Von seinen eigensten Vorzügen brauchte er

babei nichts aufzugeben. Bor Allem ließ er nach formaler Seite Söthe's Einfluß auf sich wirken, und zeigte darin eine Bilbsamkeit, die in Erstaunen sett. Man vergleiche seine frühsten Sedichte mit denen aus späterer Zeit, so sieht man aus ihrem Abstand nicht sowohl eine Entwicklung, sondern eine vollständige Umwandlung hervortreten. Auf die wilde Phantasie seiner Stuttgarter Zeit ist eine künstlerische Formhöhe gefolgt, deren Möglichkeit in jenen Produkten kaum vorgebildet erscheint. Und wie sehr Schiller sich seiner subjektiven Eigenheit zu entäußern und mit Söthischen Organen zu singen des sireht war, zeigen Sedichte, wie "die Erwartung" und "das Seheimsniß," wundervoll melodische Klänge, die in erster Reihe in seiner Lyrik stehen. Sanz abet gelang ihm das eigentliche Lieb niemals, obgleich sich viele seiner Sedichte sür den Sesang eigneten.

Mujen, almanach 1796. Noch während Schiller die Horen redigirte, hatte er zugleich die Hersansgabe eines Musen almanaches übernommen, an welchem auch Sothe sich betheiligte. Der erste erschien auf das Jahr 1796. Beide Dichter trazten darin in der ganzen Größe und Bollendung ihrer Lyrik auf, so daß alle übrigen, die dazu beigestenert, dahinter verschwanden. Schiller lieserte unter Anderem "die Macht des Sesanges," den "Tanz," "die Ritter des Spitals" (später betitelt: die Johanniter), "die Würde der Frauen"; Sothe gab noch reichlicher: "Aleris und Dora," die "Benetianischen Epigramme," die "Wusen und Grazien in der Mark" (Satire auf Schmidt von Werzneuchen, den märkischen Verskünstler), mehrere der schönsten Lieder, wie "Nähe des Geliebten", und vieles Aubre.

Mein bei dem literarischen Verkehr der Freunde, hier wie an den Horen, bemächtigte sich ihrer ein immer wachsender Unwille gegen Schriftsteller und Publikum. Denn in der That hatten sie nur einen kleinen Kreis, der ihre Dichtungen zu würdigen und zu schätzen wußte. Wenn es ihnen auch nicht an Anerkennung fehlte, so gab es ebensoviele Stimmen bes Migwollens, ber Gehässigkeit, mit der untergeordnete Schriftsteller und Kritiker, gedrückt von der Bebeutung der beiben Größeren, ihrer schlechten Gefinnung Luft machten. Der große Haufe lief wie immer und überall bem Gemeinen und Schlechten nach, ober verstand keinen Unterschied zu machen zwischen bem Besten und Schlechtesten. Don Carlos ober Egmont wurden im Theater gleichgestellt mit Kopebue's "Menschenhaß und Rene," ober Zschocke's "Aballino ber große Banbit." Während Göthe's Iphigenie und Tasso unverstanden ober gar gemißbilligt vorübergingen, mußte ber Dickter es erleben, baß in Weimar unter seinen Augen Kopebue und Iffland mit ihren Erbarmlichkeiten das Theater beherrschten, ja er als Leiter bes Theaters mußte biese Stude aufführen lassen, wenn das Theater aufrecht erhalten werden sollte. Der Geschmack war elend, bas Urtheil im Ganzen roh und ungebildet. Im eig= nen Lager waren die Freunde nicht sicher vor Feindseligkeiten und Ränken.

Herber, ber zu ben Horen wie zum Musenalmanach beigesteuert hatte, war stets wetterwendisch, und wenn die üble Laune ihn überkam, that er Alles, um den Verbündeten zu schaben. Als Jean Paul, vor dessen ersten zwi= schen Thränen und Lachen schwankenden Formlosigkeiten Schiller und Göthe eine Art von Grauen empfanden, als biefer nach Weimar kam, schloß Herber sich ganz besonders an ihn an, und erhob ihn um so höher, als Göthe ihn ablehnte. Wenn Jean Paul's Ungeschmack in Weimar mit Entzücken aufgenommen wurde, so war bamit Göthe's Werk so gut wie zerstört. Wieland, auch im Umsehn für und wider zu stimmen, war mit seinem "Merkur" von jenen Gefühlsleuten balb gewonnen. Dazu kam ein jüngerer Nachwuchs von Dichtern, die Schlegel und Tieck, welche sich vorlaut machten, und es besonders auf Schiller abgesehen hatten. Auch Nicolai, der alte Schreier in Berlin, klärte noch immer auf, obgleich sein Tag schon längst zu Enbe gegangen war, und bekrittelte was er nicht verstand; während ber Musiker Reichardt, ber bamals ein Journal "Deutschland" herausgab, sich als eine neue, über Alles wegurtheilende Stimme geltend machte. Das Publikum war wie immer leicht zu lenken, wenn man nur die Mittel zu hand= haben wußte. Dies erkannten bie Freunde in Weimar und Jena, und, wie groß einst Schiller's Vertrauen gewesen, mit dem er sich dem Publikum zugewendet, so groß wurde jett seine Verachtung desselben. Beibe beschlossen ein Strafgericht gegen das literarische Treiben ihrer Zeit, wie es noch nie vor ihnen gewagt worden war.

Von Göthe war die Ibee ausgegangen, ein Dupend Epigramme (nach Art des Martial, den er um diese Zeit gelesen hatte) auf einige Zeitschriften zu machen, eine Ibee, die Schiller ganz prächtig fand, und weiter auszubil= ben suchte. Seine Kampflust wuchs während ber Rebaktion ber Horen, und theilte sich Göthen mit. Man blieb nicht mehr bei Zeitschriften stehn, immer Tentengrößer wurde der Kreis derer, die ein Xenion (Gastgeschenk) von ihnen erhalten sollten, und endlich beschloß man, alle Persönlichkeiten der gegenwär= tigen Literatur zu bebenken. Es waren nicht immer satirische ober beißenbe Spigramme, manche auch wohlwollend, andre sogar ganz allgemein einen guten Gebanken ober Einfall enthaltenb. So stieg man von Dupenben zu Hunderten, und endlich wurde bas Taufend voll gemacht. Die Arbeit war eine gemeinsame; zuweilen gab ber Eine ben Einfall, und ber Andre machte • bie Verse, ober ber Eine machte ben Herameter, ber Andre ben Pentameter. \*)

1797.

<sup>\*)</sup> Da bei einer Menge Distichen dadurch das Eigenthumsrecht zweifelhaft murde, beschloß man, daß jeder von beiden die Xenien ungetrennt in seine Werke, als eine untrennbare und durchaus gemeinsame Arbeit aufnehmen sollte. Der Patt wurde freilich nicht gehalten. Sowohl Schiller wie Gothe wählten später manches Epigramm für die Sammlung ihrer Gedichte aus, der gange Zenienftod aber blieb von den beiderseitigen Berten ausgeschlossen. Er murbe durch Separatabbrud vervielfältigt.

"Die erste Ibee ber Kenien (sagt Schiller) war eigentlich eine frohliche Boffe, ein Schabernad, auf den Moment berechnet, und war auch so gang recht. Rachher regte sich ein gewisser Uebersluß, und ber Trieb zersprengte bas Ge-Es galt nun, das Ganze in eine künstlerische Ordnung zu bringen, ein Geschäft, bem sich Schiller unterzog. Die rein poetischen und philoso= phischen, kurz die unschuldigen Spigramme wurden ausgesondert, und unter dem Titel: "Botivtafeln" im vorderen Theile des Almanachs gebracht, wäh= rend die "lustigen" unter dem Namen Xenien ein eignes Ganze bilben sollten. "Auf einem Haufen beisammen, und mit keinen ernsthaften untermischt, verlieren sie sehr vieles von ihrer Bitterkeit, der allgemein herrschende Humor entschuldigt jedes einzelne, und zugleich stellen sie ein gewisses Ganzes vor. Und so wären die Xenien zu ihrer ersten Natur zurückgekehrt, und wir hattenboch auch zugleich nicht Ursache, bie Abweichung von jener zu bereuen, weil sie uns manches Gute und Schöne hat finden lassen. (Schiller an Gothe 1. Aug. 1796.) Scharf, beißenb, oft mit einem lachenben Worte vernichtenb, waren sie immer ein Unternehmen, das alle Leidenschaften gefährlich aufzuregen Dies sahen Schiller und Sothe benn auch voraus, und harrten gefaßt ber Wirkung ihrer "morbbrennerischen Füchse" unter ben Philistern ent= gegen.

Der Eindruck war in der That ungeheuer. Die erste Regung ein Er= stannen, über die unerhörte Kühnheit; dann erst wurde Lachen ober Wuth ber verschiebenen Parteien hörbar. Der ganze literarische Tröbelmarkt stanb auf, und wendete, wie ein aufgestörtes Wespennest, seinen Jugrimm gegen bie Berfasser. Aber auch Unbetroffene mißbilligten biese Gottlosigkeit, und da Mancher härter behandelt worden war, als er es vielleicht verbiente, machte sich die Empörung so allgemein Luft, daß die Stimmen des Beifalls bavon übertont wurden. Körner's Theilnahme verbient dabei eine besondere Er= wähnung. "Für mich ist es ein herrlicher Genuß (schreibt er an Schiller 11. Oct.), eine solche Reihe von Kindern vor mir zu sehen, die Eure geistige Heirath zur Welt gebracht hat. Eben aus ber Verschiebenheit Eurer Raturen sind die köstlichsten Mischungen entstanden: hier Klarheit bei tiefem Sinne, bort Innigkeit bei froher Laune, bort üppige Kraft bei strenger Zucht, bort zarte Empfindlichkeit für die Natur bei dem höchsten Streben nach dem • Idealen. Was ich bei biesen Produkten vorzüglich ehre, ist das Spiel im höheren Sinne. Spielend behandelt ihr die fruchtbarften Resultate des schärf: sten Nachbenkens und der geprüftesten Erfahrung, die lieblichsten Bilber der Phantasie, die süßesten Empfindungen, die widerlichsten Albernheiten; und gleichwohl verliert ber Gebanke Nichts an seinem Gehalte, ber Stachel ber Satire Nichts an Schärfe."

Solcher Stimmen kamen ben Verfassern freilich wenig zu Ohren. Die Gegenwirkung machte sich zornig geltenb, und waren die Xenien von lachen=

ber Ueberlegenheit ausgegangen, so trat die Bergeltungslust in ihrer Unsähigsteit grob, frech, gemein und ungezogen, auch wohl in Mäglichen Borwürsen auf. Da kamen "Gegengeschenke an die Subelköche zu Jena und Weimar, von einigen dankbaren Sästen" und "Dornenstücke nebst einem Memento mori für die Berfasser ber Kenien"; dann eine "Ochsiade, oder freundschastliche Unterhaltungen der Herren Schiller und Söthe," und ein "Müdenalmanach, oder Leben, Thaten, Meinungen, Schicksle und Ende der Kenien." Man überreichte den Berfassern ein "Körbchen voll Staschelrosen," "Berloden," "Semmen" und "Trogalien zur Berdausung der Kenien." Nicolai, der den Kenienalmanach nur den "Furienalsmanach" nannte, hatte einen ergrimmten "Anhang zu Schillers Musensalmanach" bei der Hand, der Bastor Jenisch in Berlin ließ "literarische Spießruthen" laufen; der alte Sleim strengte die "Kraft und Schnelle des alten Peleus" an, und Claudius, der Wandsbeder Bote, brachte "Urians Nachricht von der neusten Ausstlärung."

"Leibenschaften aller Art waren in Bewegung; burch die Kenien hatten wir ganz Deutschland aufgeregt, jedermann schalt und lachte zugleich. Die Berletten suchten uns auch etwas Unangenehmes zu erweisen, alle unsere Segenwirkung bestand in unermübet fortgesetzer Thätigkeit." (Göthe in den Annalen.) Inzwischen sahen sie dem Sturm gelassen zu. Und als er sich ausgetobt, zeigte sich, daß er wie ein Sewitter die Lust gereinigt hatte. Das Publikum war auf das Schlechte ausmerksamer geworden, und sah ein, daß es sich früher viel hatte anpreisen lassen, was in den literarischen Auskehricht gehörte. Manche Zeitschriften sanken im Kredit, das Urtheil begann selbstzständiger und der Geschmack reiner zu werden. Immer mehr neigte sich der Antheil Schiller und Söthe zu, zumal man sie in ihren Leistungen nicht sinken, sondern erst recht wachsen, sah. Die große Popularität, die Schiller durch seine Schauspiele bald darauf erlebte, wurde mit durch ie lustreinizgende Kenienrevolution begründet.

Für's Erste aber hatten sich die beiden Freunde durch die Lenien in eine isolirte Stellung gebracht, sie waren in der allgemeinen Aufregung auf sich und wenige Gleichgesinnte angewiesen. Aber es galt jett zu beweisen, daß sie berechtigt gewesen, ihren Spott über die Literatur zu ergießen. "Nach dem tollen Wagstück mit den Kenien (schreibt Göthe an Schiller) müssen wir uns bloß großer und würdiger Kunstwerke besteißigen, und unsre poetische Natur, zur Beschämung aller Segner, in die Sestalten des Edlen und Guten umwandeln." So ging Göthe an sein bereits begonnenes Sedicht Herm ann und Dorothea, und Schiller nahm den Wallenstein ernster in Angriff, Jeder mit ganzem Herzen auch an der Arbeit des Andern rathend und sördernd betheiligt. Dabei aber wurde die Lyrit und der nächste Musensalmanach nicht vergessen, und im geistig poetischen Verkehr kamen sie auf

eine neue Dichtungsgattung, die sie nun mit allem Eifer ausbilbeten. war bie Ballabe, und so folgte auf das Xenienjahr mit seinem Almanach, bas Ballabenjahr mit seiner gemeinsamen Arbeit und seinen Resultaten. Die Ernbte war erstaunlich. "Im eigentlichen Sinne (schreibt Göthe) hickten wir Tag und Nacht keine Ruhe; Schillern besuchte ber Schlaf erst gegen Morgen." Die Stoffe wurden gemeinsam ausgesucht ober mitgetheilt, zu= weilen ausgetauscht und abgetreten. Der Musenalmanach auf bas Jahr 1798 enthält von Göthe, außer bem "Neuen Paufias und verschiednen Liedern, bie Ballaben: ber Zauberlehrling, ber Schatgräber, bie Braut von Corinth, der Gott und die Bajadere; von Schiller (neben Liebern wie das Geheimniß und anderen) die Ballaben: ber Ring des Balladen. Polykrates, ber Hanbschuh, Ritter Toggenburg, ber Taucher, bie Kraniche bes Ibytus, ber Gang nach bem Gisenhammer. Die nächsten Musenalmanache brachten mehrere andre Ballaben, der lette (1800) bas Lieb von ber Glode.

allmanach 1798.

> Die Ballabe mar, wie wir gesehen, keine burchaus neue Gattung. Göthe besonders hatte bereits Vollendetes darin geleistet. Wie seine ganze Lyrik ursprünglich aus gleicher Quelle mit bem Volksliebe geflossen war, so bilbete sich bei ihm auch die volksmäßige Ballabe aus, in jener knappen, sprin= genben, liebartigen Gestalt, die im kleinsten Rahmen bas Größte und Tiefste zu geben vermag. Oft birgt sich hier bas epische Element fast ganz in bas lyrische und läßt, gerade wie im Volksliede, eine Handlung burch das Me= dium der Empfindung nur durchblicken. In dieser Richtung entstanden die schönsten Ballaben Göthe's, wie ber König von Thule, ber Erlkönig, ber Fischer, ber Rattenfänger, ber Schatgraber, ber Müllerin Verrath und Reue, bas Beilchen, Haibenröslein u. a. Schiller bagegen war auf diesem Gebiet nicht heimisch, bas einzige Gebicht bieser Art, Graf Cberhard ber Greiner, tann taum in Betracht kommen.

> Dagegen war es die-Kunstballabe, von beiben Freunden gemeinsam geschaffen, welche Schiller mit um so mehr Gluck und Eifer kultivirte. Auf einen breiteren Erzählungston angelegt, berührt sie bas epische Kunstgebiet, um in strophisch geglieberter Form eine Handlung, ein Ereigniß, darzustellen. Und zwar so, daß durch diese Handlung eine tiefere Idee zur Erscheinung kommt. Verschiedne Charaktere werden hier wie im Epos, nur in knapperer Weise, ausgemalt, für einen bebeutenben Lebensmoment in Gegensatz und Wechselwirkung gebracht, die so in ber Beschränkung ein Großes in sich ab= Die Mannigfaltigkeit, mit welcher Schiller wie Göthe für ihre rundet. Stoffe das strophische Gewand und die rhythmische Bewegung fanden, ist außerarbentlich. Woburch sie aber ihrer neuen Gattung eine vertiefte Bebeutung verliehen, bas ist die leitende Ibee, welche burch jede dieser Balladen veranschaulicht wurde. Während in den brei großen Balladen Göthe's (ber

Zauberlehrling, der Gott und die Bajadere, die Braut von Corinth) der Grundgebanke geradezu ausgesprochen wird, läßt ihn Schiller mehr zwischen den Zeilen lesen, am vollendetsten in den Kranichen des Ibykus, im Taucher, Grafen von Habsburg, Gang nach bem Gisenhammer. So wußten sich Schil= ler und Göthe schon burch ben neuen Musenalmanach für bie Xenien glän= zenb zu rechtfertigen, zugleich aber war bereits noch Größeres erschienen, um ihre Berbindung von der höchsten Gunft ber Musen gesegnet zu zeigen.

Göthe kam diesmal Schillern zuvor. Denn in demselben Jahre mit bem Ballabenalmanach (1798) ließ er Hermann und Dorothea erscheis vermann nen. — Den Stoff bazu hatte er einem ängeren Anlaß zu verbanken. Fran- Dorothea. zöfische Müchtlinge waren auf beutschem Boben bis in das Würzburgische Ge= biet gelangt. Von hier burch ben Bischof vertrieben, fanden sie ein Aspl im Gisenach'schen, von wo sie sich über bas ganze Weimarische Gebiet verbrei= . teten. Göthe interessirte sich lebhaft für ben neuen Zuwachs Weimarischer Unterthanen, und las nach, was sich an Aufzeichnungen früherer Emigrantenzuzüge vorfand. So fiel ihm eine Schrift in die Hände: "Das liebthätige Gera gegen die Salzburgischen Emigranten" (1732), worin er auf fol= genbe Geschichte traf:

"In Altmühl, einer Stabt im Dettingischen gelegen, hatte ein gar feiner und vermögender Bürger einen Sohn, welchen er oft zum Heirathen angemahnet, ihn aber bazu nicht bewegen können. Als nun die Salzburger Emigranten auch durch dieses Städtlein passirten, findet sich unter ihnen eine Person, welche biesem Menschen gefällt, babei er in seinem Herzen ben Schluß fasset, wenn es angehen wolle, bieselbe zu heirathen, erkundigte sich dahero bei ben anbern Salzburgern nach bieses Mäbgens Aufführung und Familie, und erhält zur Antwort, sie ware von guten redlichen Leuten, und hatte sich jeder= zeit wol verhalten, wäre aber von ihren Eltern um der Religion willen geschieden und hätte solche zurückgelassen. Hierauf gehet dieser Mensch zu seinem Bater und vermelbet ihm, weil er ihn so oft sich zu verehelichen ver= mahnet, so hätte er sich nunmehro eine Person ausgelesen, wenn ihm nun solche ber Bater zu nehmen erlauben wolle. Als nun ber Vater gerne wissen will, wer sie sei, sagte er ihm, es ware eine Salzburgerin, die gefalle ihm, und wo er ihm diese nicht lassen wolle, wurde er niemalen heirathen. Der Bater erschrickt hierüber und will es ihm ausreben, er läßt auch einige seiner Freunde und einen Prediger rufen, um etwa den Sohn durch ihre Vermitt= lung auf andre Gedanken zu bringen; allein alles vergebens. Daher ber Prediger endlich gemeint, es könne Gott seine sonderbare Schickung barunter haben, daß es sowohl dem Sohne, als auch der Emigrantin zum Besten gereichen könne, worauf sie endlich ihre Einwilligung geben und es bem Sohne in seinen Gefallen stellen. Dieser geht sofort zu seiner Salzburgerin und fragte sie, wie es ihr hier im Lande gefalle? Sie antwortete: Herr, ganz

wohl! Er versehet weiter: Ob sie wohl bei seinem Bater bienen wolle? Sie sagt: gar gerne; wenn er sie annehmen wolle, gebenke sie ihm treu und flei= ßig zu dienen, und erzählet ihm darauf alle ihre Kunste, wie sie das Bieh füttern, die Ruh melten, das Feld bestellen, hen machen und dergleichen mehr verrichten könne. Worauf sie ber Sohn mit sich nimmet und feinem Bater präsentieret. Dieser fragt bas Mäbgen, ob ihr benn sein Sohn gefalle und sie ihn heirathen wolle? Sie aber, nichts von dieser Sache wissend, meinet, man wolle sie verieren, und antwortet: Ei, man solle sie nur nicht foppen, sein Sohn hatte vor seinen Bater eine Magd verlangt, und wenn er sie haben wolle, gebächte sie ihm treu zu dienen, und ihr Brot wohl zu erwerben. Da aber ber Bater barauf beharret, und auch ber Sohn fein ernstliches Berlangen nach ihr bezeiget, erklärt sie sich: Wenn es benn Ernst sein sollte, so ware sie es gar wohl zufrieden, und sie wollte ihn halten wie ihr Aug' im Kopf. Da nun hierauf ihr der Sohn ein Chepfand reichet, greifet sie in den Busen und sagt: Sie musse ihm doch auch wohl einen Mahlschatz geben; womit sie ihm ein Beutelchen überreichet, in welchem sich 200 Stud Dukaten befanden."

Dieses Geschichtden feffelte Göthe, er beschloß ein Meines Johl baraus zu machen, ähnlich wie Alexis und Dora. Indem er aber mit der Arbeit begann, gingen ihm bie Augen auf, "welchen köftlichen Schat er gehoben," er erkannte barin ein "Süjet, wie man es in seinem Leben vielleicht nicht zweimal findet." Die Behandlung von Bogens "Louise" weckte in ihm eine ähnliche für seinen Stoff. Aber bieser entfaltete sich zu einer mehr epischen Größe, wenn nicht der Breite so doch der Bertiefung nach. Göthe rudte die Vorgänge aus der Vergangenheit in die nächste Gegenwart, machte aus ben vertriebenen Salzburger Lutheranern Flüchtlinge aus den französischen Grenzlanden, welche vor den politischen Revolutionsstürmen eine Zuflucht tiefer im Lande suchen. Er benutte von der überkommenen Erzählung so viel als sich für eine künstlerische Gestaltung verwerthen ließ. Die kleinen Ereignisse einer bürgerlichen Familie wurden der Mittelpunkt eines idhlischen Gemäldes, in bessen Perspettive die großen ernsten Zeitbegebenheiten stehen. Sie greifen nicht in die Handlung ein, aber treten in lebhaften Bezug zu ihr. Es ist das bürgerlich=idullische Epos, welches Gothe in Hermann und Dorothea erschaffen hat.

Demgemäß bleibt die Handlung in bescheidnen Grenzen, und entwickelt sich der Hauptsache nach durch die Charaktere. Diese zeigen die höchste Bollzendung, von dem Helden dis zur scheindar geringsten Nebensigur. Es ist heutzutage nicht mehr nöthig zu zeigen, wie hoch das Gedicht über Bosens "Louise" steht, die künstlerische Reise und poetische Schönheit dieses einzigen Werkes ist oft genug dargelegt worden, es gießt seinen Zauber über Jeden aus, der sich ihm naht. "Ich habe das Gedicht nun wieder mit dem alten

ungeschwächten Einbruck und mit neuer Bewegung gelesen; es ist schlechters bings vollkommen in seiner Sattung, es ist pathetisch mächtig und boch reiz zend im höchsten Grade, kurz es ist schön, was man sagen kann." So ruft Schiller dem Freunde zu, der nach der Schweiz gereist war, um seinen aus Italien zurücklehrenden Freund Weber wieder zu sehen. Und wie rein empfand Schiller die Bedeutung Göthe's, wenn er ihm schreibt: "Jeht däucht mir, kehren Sie, ausgehildet und reif, zu Ihrer Jugend zurück, und werden die Frucht mit der Blüthe verbinden. Diese zweite Jugend ist die Jugend' der Götter, und unsterblich wie diese."

Er selbst hatte viel zu dieser zweiten Jugend Göthe's beigetragen. Inzwischen war auch er zur vollendeten Reise gelangt, und seierte nicht neben seinem Senossen. Noch in demselben Jahre, da Hermann und Dorothea erzichien, wurde Wallenstein's Lager in Weimar aufgeführt (18. October 1798). Von da ab entwickelte er eine bramatische Fruchtbarkeit, deren Erzsolge Göthen sast in Schatten stellten, und ihn in ungehemmtem Siegeslauf zum bevorzugten Liebling seiner Nation machten.

## . Sechszehntes Kapitel.

## (Göthe's und Schiller's gemeinsames Schaffen. Fortsetzung.) Das Theater in Weimar.

Von ber ersten Ibee zum Wallenstein bis zur Aufführung von "Walslenstein's Lager" hatte Schiller eine lange Zeit vergehen lassen. Seit bem Don Carlos war in breizehn Jahren kein Drama von ihm erschienen. Wir haben gesehen, daß es bei ihm kein Ausruhen war, sondern eine Zeit rastslosen Schaffens und Strebens, in welcher sich seine dichterische Individualität durch historische und philosophische Studien und Arbeiten vervollkommnete und künstlerische entwickelte. Zwar ergriff ihn während dieser Zeit oft die Sehnsucht heftiger, auch wieder zur Aussührung eines größeren dichterischen Ganzen zu gelangen, und besonders den beiden Werken Sothe's gegenüber, die in den letzten Jahren entstanden waren. Mit Unbehagen wendete er sich, besonders nachdem er den Wilhelm Meister gelesen, zu seinen philosophischen Arbeiten. "Ich kann Ihnen nicht ausdrücken (schreibt er an Sothe), wie peinlich mir das Gefühl ist, von einem Produkt dieser Art in das philosophische Wesen hineinzusehen. Dort ist alles so heiter, so lebendig, so harmonisch ausgelöst und so menschlich wahr, hier alles so strenge, so rigib und

Ļ

abstrakt, und so höchst unnatürlich, weil alle Natur nur Spnthesis und alle Philosophie Antithesis ist. Zwar barf ich mir das Zeugniß geben, in meinen Spekulationen der Natur so treu geblieben zu sein, als sich mit dem Begriff ber Analysis verträgt; ja vielleicht bei ihr treuer geblieben, als unsre Kantianer für erlaubt und für möglich hielten. Aber bennoch fühle ich nicht weniger lebhaft ben unendlichen Abstand zwischen bem Leben und dem Rais sonnement, und kann mich nicht enthalten einen solchen melancholischen Augenblick für einen Mangel in meiner Natur auszulegen, was ich in einer heitern Stunde bloß für eine natürliche Eigenschaft ber Sache ansehen muß. So viel ist indeß gewiß, der Dichter ist der einzige wahre Mensch, und der beste Philosoph ist nur eine Caricatur gegen ihn."

Schiller kehrte auch in seinen historischephilosophischen Jahren immer von Zeit zu Zeit zum Wallenstein zurück, allein es währte lange, ehe er bie Masse bes geschichtlichen Stoffes für bie scenische Deconomie bewältigte. Die ganze Herrschaft über ben Stoff errang er'erst zwei Jahre vor ber Bollenbung des Werkes, und Alles früher Ausgearbeitete wurde für ihn dadurch unbrauchbar. . Es würde zu lang sein, bas Werk burch alle Entwickelungsstufen seines poetischen Wachsens zu verfolgen, wohl aber ist die gewonnene künstlerische Anschauung bes Dichters, mit der er an die Ausarbeitung des Stückes ging, als bedeutend zu betonen. "Was ich will, und soll, auch was ich habe, ist mir jest ziemlich klar (so melbet er an Göthe), es kommt nun noch bloß barauf Ballenstein. an, mit bem, was ich in mir und vor mir habe, bas auszurichten, was ich will und was ich soll. In Rücksicht auf ben Geift, in welchem ich arbeite, werben Sie wahrscheinlich mit mir zufrieben sein. Es will mir ganz gut gelingen, meinen Stoff außer mir zu halten, und nur den Gegenstand zu geben. Beinahe möchte ich sagen, bas Süjet interessirt mich gar nicht, und ich habe nie eine solche Kälte für ben Gegenstand mit einer solchen Wärme für die Arbeit in mir vereinigt. Den Hauptcharakter, so wie die meisten Nebencharaktere traktire ich wirklich bis jest mit ber reinen Liebe bes Rünstlers; blog für ben nächsten nach bem Hauptcharakter, ben jungen Piccolomini, bin ich burch meine eigne Zuneigung interessirt, wobei bas Ganze übrigens eher gewinnen als verlieren soll."

Und an Körner: Grabe so ein Stoff mußte es sein, an bem ich mein neues bramatisches Leben eröffnen konnte. Hier, wo ich nur burch die ein= zige innere Wahrheit, Nothwendigkeit, Stetigkeit und Bestimmtheit meinen Zweck erreichen kann, muß die entscheibenbe Krise mit meinem poetischen Charakter erfolgen, auch ist sie schon stark im Anzuge; benn ich traktire mein Geschäft schon ganz anders, als ich ehemals pflegte. Der Stoff und Gegenstand ist so sehr außer mir, daß ich ihm kaum eine Neigung abgewinnen kann; er läßt mich beinahe kalt und gleichgültig, und boch bin ich für die Arbeit begeistert. Zwei Figuren ausgenommen (Max und Thekla), an die

mich Neigung fesselt, behandle ich alle übrigen, und besonders ben Hauptscharakter, bloß mit der reinen Liebe des Künstlers."\*)

Der Gewinn dieses objektiven Standpunktes mar für Schiller von ber größten Bebeutung. Der Unterschieb in ber Haltung bieses Stückes von der des Don Carlos ist in der That so groß, daß man die Objektivität im Wallenstein nicht genug bewundern kann, bei der subjektiv so stark ausgeprägten Naturanlage bes Dichters. Sanz und gar freilich überwand er biese niemals, und so stehen biejenigen Gestalten seiner Dramen, die er mit besonderer Neigung ausführte (wie hier Max und Thekla), gewöhnlich in einem schwer zu vermittelnben Kontrast zum Ganzen. Allein Schiller wußte bergleichen Gestalten, die er mit seinem eigensten Herzblute nährte, mit einer Schönheit und Wärme auszustatten, daß seine Nation sie lieb gewann, und sich seine Lieblinge burch keine Zweifel an ihrer Wahrheit ober Nothwendigkeit verleiben ließ. Und dies gilt von der Reihe von Dramen, welche ber Wallenstein eröffnete, überhaupt: ihre großartigen Vorzüge stehen so gebieterisch in erster Reihe, daß von dramatischen Fehlern nicht die Rede sein kann, sondern nur von wiederkehrenden Gigenthumlichkeiten, die bedeutend genug sind, um ein besonderes Recht zu beanspruchen. Nur in dieser ihrer Totalität hat die Literaturgeschichte Schiller's Dramen zu betrachten, selten soll sie die ästhetische Kritik (die sich auf eignem Gebiet selbständig darüber ergehen mag) zu Worte kommen lassen.

Mit dem Wallenstein beginnt Schiller's Meisterschaft in der hohen Tra= gobie. Die kriegerische Welt eines ganzen Zeitalters ist in vollendet ausge= prägten Gruppen in die bramatischen Grenzen gefaßt, reich und einheitlich komponirt, und von bem Geiste eines einzigen großen Charakters erfüllt. Er, der Held, hat diese Kriegswelt geschaffen, mit ihm steigt sie und muß sie fallen. Auf dem Sipfel seiner Macht, von ihrem Bewußtsein erfüllt, treibt ihn der Chrgeiz mit pflichtvergessenen Winschen zu spielen. Allein sein Geschick ereilt ihn. Womit er nur gespielt, um seine Ueberlegenheit zu zeigen, was er sich nicht gestehen mag gewollt zu haben, muß er nun wollen und thun, er muß zum Verräther und Feinde des Vaterlandes werden. Aber daß dies eine Schuld, daß dies sein Untergang sei, gesteht er sich nicht zu. Sein Glaube hängt an ben Sternen, die dem Menschen Gutes und Boses bestimmen und ihm die Wege vorschreiben. Auch als die Genossen von ihm weichen, als er von ihnen verrathen wird, ist sein Glaube an die Sterne nicht erloschen; sie lügen nicht, und was seine Hoffnungen täuscht, ist geschen wiber die Bestimmung ber Sterne. Diese Zuversicht auf eine höhere

<sup>\*)</sup> Beide Briefe, an Gothe und Körner, find an Cinem Tage, den 28. November 1796, geschrieben, daher die fast wörtliche Uebereinstimmung.

Roquette, Literaturgeschichte. II.

geträumte Leitung der Geschicke, die er mit der sittlichen Weltordnung verwechsselt, diese Hingabe an Zeichen, an Menschen, die ihm als treu und zuverslässig von den Sternen bezeichnet sind, ist ein tief tragischer Zug. Ze gessahrvoller er seinem Fall entgegen geht, desto größer erscheint sein Character, und um so ergreisender wirkt sein unerschütterlicher Glaube, den jeder andre doch als einen Wahn erkennt.

Zum erstenmal erscheint in Schiller's Wallenstein eine große histo=
rische Welt auf der Bühne, und so begründet das Stück eine neue Epoche
des deutschen Dramas überhaupt. Sie erscheint in geschichtlicher Treue, aber
die rohe Masse ist in künstlerische Form gebracht, und nach Gruppen und
Gestalten gefärbt und charakterisirt. Bei größter plastischer Ruhe der Durch=
führung wird das Ganze doch von dem gewaltigsten Leben durchströmt; jede
Sestalt ein geschloßnes Charakterbild für sich, und jede als nothwendiges
Glied in das Ganze eingreisend.

Aber die ungeheure Masse des Stoffes, und die Art wie sie Schiller sich zum dichterischen Eigenthum gemacht, hinderte ihn, sie in das gewöhn= liche Maaß ber Tragöbie zu bringen. Er mußte dieses Maaß fast auf das breifache erweitern, und so ergab sich eine Dreitheiligkeit — nicht der Handlung, sondern nur der Form. Die Bezeichnung als einer Trilogie ist das her falsch. Wallenstein ist kein Tragödienkompler im Sinne ber antiken Tris logie, sonbern ein Stück in brei Abtheilungen, beren Nothwendigkeit nur ber Umfang bes Stückes gebot. Diese Abtheilungen waren bei ben ersten Darstellungen noch nicht die jetigen. Wallenstein's Lager war und ist bas Borspiel geblieben, zwar ein rund und vollenbet geschloffenes Sanzes, aber boch seinem Inhalt nach auf eine fernere Handlung hinweisend. Die Piccolomini umfaßten noch die brei ersten Atte von Wallenstein's Tob, hatten also eine Ausbehnung, die jetzt auf sieben Akte vertheilt ist. ganzes Stud waren sie bem Inhalte nach geschlogner und abgerundeter, da Maxens Trennung von Wallenstein die eigentliche Ablösung der Piccolomini und zugleich bes Haupttheils ber Armee bezeichnet. Wenn aber bieser Um= fang bes Stückes ber Darstellung wiberstrebte, so schmolz bas britte Stück, Wallenstein's Tob, nur auf bie Ausbehnung der jetigen beiben letten Atte zusammen. Das praktische Bedürfniß machte also die spätere Eintheis lung bes Ganzen, nicht bie innere Nothwenbigkeit. Wenn so ber lette Theik zu einem wirksamen Ganzen wurde, so blieb leider badurch bas mittlere Stud, die Piccolomini, seiner Haltung nach fast von der Buhne ausgeschlossen. Richt in seinem poetischen Werth, aber in seiner selbständigen Eindrucksfähigs keit auf ein voraussetzungsloses Publikum.

Söthe widmete der Arbeit Schiller's am Wallenstein unausgesetzte Theils nahme, und war besonders darauf bedacht, den übermäßigen Umfang des Stückes zu Gunsten der theatralischen Darstellung abzugränzen. Er nahm

selbst bas "Lager" zur Hanb (welches in seiner ersten Fassung noch nicht bie jetige runde Einheit hatte), um es zu bearbeiten. Zwar fand er selbst nicht bie Möglichkeit, der Sache beizukommen, aber er gerieth doch auf einen guten Gebanken, den Schiller benuten konnte. Er schickte ihm einen Band bes Abraham a. S. Clara, aus welchem dieser die Kapuzinerpredigt entnahm, und burch Einfügung dieser Gestalt bas Ganze zu heben wußte. Umgearbeitet kam das "Lager" unter bem Titel "die Wallensteiner" (am 18. Oft. 1798) zur Eröffnung ber Wintervorstellungen in Weimar zuerst zur Auf-Aussubr. Des Das Publikum ergötte sich, Manche wurden lebhafter ergriffen, im Ganzen wußte man nicht, was man aus biesem neuen "Monstrum" machen sollte. Das Räthsel löste sich, als einige Monate barauf (b. 30. Jan. 1799) bie Piccolomini zur Darstellung kamen. Die erste Eintheilung bes Studes rührte von Göthe her. Schiller war von Jena herüber gekom= men, wohnte im Schlosse und leitete die Proben. Der Eindruck war höchst befriedigend, ber Beifall des Publikums steigerte sich mit den Wiederholungen bes Studes. Schon am 20. April folgte bann die Aufführung von Wal-Ienstein's Tob, die dem Publikum nun erst die Großartigkeit des ganzen Werkes vor Augen stellte. Noch größer als in Weimar war der Beifall bes Wallenstein in Berlin, wo der lette Theil am 17. Mai zuerst gegeben wurde. Iffland hatte Mes gethan, das Werk bei Zeiten zu erlangen, das denn in glänzender Darstellung eine begeisterte Aufnahme errang.

Schiller stand mit diesem Werke erst als der große Dichter da, und cs fehlte ihm nicht an Anerkennung und Genugthuung. Er hatte burch den Wallenstein nicht nur die Masse des Bolks für sich gewonnen, sondern auch den befferen Theil der Gebildeten. Wie er, als der geborne Dramatiker, das im Schauspiel hauptsächlich Ergreifende, ben fest geglieberten Organismus ber Handlung meisterlich zu handhaben verstand, so riß er durch den phantasie= vollen Strom ber Sprache, mit seinem von Bilbern prächtig belebten Bang, feiner von großen und schönen Gebanken vergeistigten Hoheit, ben Borer un= widerstehlich fort. Auch hochgestellte Personen nah und fern erwiesen ihm ermunternde Huldigung. Als König Friedrich Wilhelm III. von Preußen mit seiner Gemahlin Louise im Sommer nach Weimar kamen, wurde Schikler von Jena herüber geholt, um sich vorstellen zu lassen. Die Königin hatte ben Wallenstein nicht in Berlin, sondern in Weimar zuerst sehen wollen, und zeigte sich gegen ben Dichter sehr graziös und gütig. Auch ging er nicht ohne fürstliche Geschenke aus. — Und als der ganze Wallenstein im Jahr barauf im Druck erschien, war der Beifall so außerordentlich, daß auch die ftärksten Auflagen im Umsehn vergriffen wurden und erneuert werden muß= ten. Die Popularität bes Dichters war bamit ausgesprochen.

Schiller hatte in diesem Jahre in Jena ein Gartenhaus gekauft, und freute sich seines ländlichen Besitzes, der ihm frische Stimmung zur Arbeit

gab und seiner Gesundheit zu Gute tam. Denn sein körperlicher Zustand war brückend, und jeben guten Arbeitstag mußte er mit mehreren Tagen der Krankheit erkaufen. Aber die letzte Zeit, wo er in Weimar den Bersuch gemacht hatte, sich auch einmal in ber Geselligkeit etwas zuzumuthen, gab ihm die beste Hoffnung. Und da er durch den Wallenstein zu der Ueberzeugung gekommen war, daß bas Drama von nun an seine Lebensaufgabe fei, stellte sich bas Bebürfniß heraus, in der Nähe eines Theaters zu leben. Er heschloß baher, sein Jenaisches Gartenleben aufzugeben und nach Beimar überzusiebeln. Dies tam im Dezember 1799 gur Ausführung. Ein Sh.'s umzus neues Werk, Maria Stuart, brachte er schon begonnen mit hinüber. nach Beimar Vollenbet wurde es im Mai 1800, und zwar in Ettersburg, wohin er sich aus bem bunten Leben, bas ihn in Weimar umfing, auf einige Zeit zuruch gezogen hatte.

> Der Plan zur Maria Stuart hatte ihn früher beschäftigt. Bereits in seiner Einsamkeit zu Bauerbach saben wir ihn damit umgehn. Die späte Ausführung aber zeigte alle Vortheile eines gewonnenen kunftlerischen Standpunktes. Im Wallenstein hatte er sich im Kampfe mit ber geschichtlichen Maffenhaftigkeit bes Stoffes, zu einer breiteren Entfaltung entschließen mussen; in bem neuen Werke verfügt er mit vollständiger Herrschaft über bas Material. Auch seine Ideen über das historische Drama haben sich befestigt. Er nimmt Ereignisse und Gestalten, sowie bas Local berselben, mit bichteris scher Freiheit auf, entkleibet sie aller Zufälligkeiten und stellt sie bar, wie sie ber 3bee gemäß hatten sein muffen. Bei seiner schöpferischen Gestaltungs= traft erhielten die in's Poetische übersetten historischen Gestalten eine so über= zeugende individuelle Nothwendigkeit, daß sie sich der Phantasie zwingend einprägten und ihre Urbilber verbrängten. Bon biesem Standpunkte künstlerischer Meisterschaft aus durfte er gewissenhaft auch gegen die Geschichte sein, und burfte sie sich bienstbar machen, wo bie poetischen Zwecke es geboten.

Stuart

1799.

Gegen ben Wallenstein gehalten ift Maria Stuart von überraschens der Einfachheit. Die Komposition mehr in's Enge gezogen, die Charaktere entschiebner ausgeprägt. Daburch, bag er bie ganze Schuld ber Helbin als eine verjährte von seinem Stud ausschließt, und sie als eine Leidende barstellt, die durch Jahre bes Grams und der Reue geläutert ift, gewinnt er von vorn herein allen Antheil für sie. Sie hat gebüßt, was sie als Weib verschulbet, aber sie ist immer noch Königin, und in dieser ihrer königlichen Burbe wächst sie zu innerer Hoheit heran. Dies ununterbrudte tonig= liche Gefühl aber wird im leibenschaftlichen Moment die Klippe, an der fie scheitern soll. Denn hier trifft sie mit ber bewußten Macht ihrer Gegnerin zusammen. Was Maria sich in leibenschaftlicher Jugend nie gescheut hatte zu sein, das Weib mit all seinen Schwächen, das verschmäht Elisabeth. Sie will mannlichen Geistes erscheinen, und verachtet die Maria um ihrer Schwäche.

Aber bei all ber Stärke bes Charakters und männlichen Kraft, worin Eli= sabeth erscheinen möchte, ist sie boch ganz ein Weib, das am Munde ihrer Schmeichler hängt, und launenhaft mit ihren Günstlingen spielt. In bem Maaße als Maria an Größe ber Gesinnung und königlicher Würbe steigt, finkt Elisabeth, da ihre weiblichen Schwächen immer mehr hervortreten. Der Moment, da die beiben Königinnen einander begegnen, ist der Wendes punkt. Maria, die gedemüthigte, wird burch töbtliche Beleibigung zu höchster Leibenschaft, aber auch zu höchstem Gefühl ihrer Würbe aufgestachelt, und bricht in die Worte aus: Ich bin Euer König! Die Gewalt und die Trag= weite dieser Worte fühlt Elisabeth; empört und gedemüthigt verläßt sie ihre Feindin. Wenn sie jett Marias Tobesurtheil unterschreibt, so hat bas nur noch ben Schein politischer Nothwendigkeit, es ist ein Deckmantel, unter bem sich bequem bas Gefühl ber Rache für die Beleidigung verbergen tann.

Auch baburch steigt wiederum der Antheil für Maria, die sich zu immer reinerer Größe emporhebt. Aber der Dichter läßt im Hintergrunde boch hervorblicken, daß das Opfer, welches durch den Tod der Maria gebracht wird, einem höheren Gesichtspunkt fällt. Denn Maria, wie ihre Freunde, find Werkzeuge des Jesuitismus. In großer Schönheit schildert der Dichter burch ben Mund des Mortimer die bestrickenden sinnlichen Zauber der kathos lischen Kirche, aber diese find zugleich die Schranken und Fesseln ber geistigen Freiheit. Siegte Maria, so war es um ben freien Gebanken bes Protestan= tismus geschehen. Wenn biesen Elisabeth auch keineswegs ausbrücklich vertritt, so ist er boch die Grundlage bes Gebichts; wie der Jesuitismus sich der Maria für seine Zwecke bedient, so bedient das Geschick sich der Elisabeth als eines Werkzeuges zur Erhaltung der Freiheit, die auch eines schönen Opfers, wie Maria, werth ist.

Die erste Aufführung der Maria fand am 14. Juni in Weimar statt. Aber wie sehr Schiller auch burch dies neue Werk bas Publikum, besonders 1800. bie Jugend enthusiasmirte, er hatte in nächster Nähe boch auch viele Wiber= sacher. Besonders der ältere Weimarer Kreis war ihm nicht günstig gesinnt. Wieland machte sich über ihn lustig, Herber war geradezu bitter und gehässig gegen ihn, wie er ja mit Niemand ruhig leben konnte. Als er erfuhr, daß in der Maria Stuart eine Communionscene vorkommen soute, legte er als oberste geistliche Behörde Protest bagegen ein, und die Scene mußte wegbleiben. Dies mag ihm weniger übel genommen werben, als seine personliche Bitterkeit und die Wegwerfung, mit der in seiner Umgebung von Schiller als Dichter gesprochen wurde. Auch der ältere Hof hielt nicht gerabe viel auf Schiller, ber eben kein Hofmann war. Karl August wußte wohl, was er an Schiller hatte, und hielt ihn hoch, freilich aber war auch er fremben Einflussen zuweilen unterworfen.

Sothe wurde baburch vielfach aufgeregt, und ba er mit Schiller fest zu=

fammen hielt, zugleich isolirt. Bas er ihm einst bei Gelegenheit ber Kenien schrieb, hatte eine weiter tragende Anwendung: "Es ist lustig zu sehen, was diese Menschenart eigentlich geärgert hat, was sie glauben, daß einen ärgert, wie schaal, leer und gemein sie eine fremde Eristenz ansehen, wie sie ihre Pfeile gegen das Außenwerk der Erscheinung richten, wie wenig sie auch nur ahnen, in welcher unzugänglichen Burg ber Mensch wohnt, bem es nur immer Ernst um sich und um die Sachen ist. Mit Schiller zu leben, dem einzigen, der ihn ganz verstand, und dessen Geist ihm zugleich imponirte, war ihm eine Nothwendigkeit. Ueber kleinliche persönliche Rebenbuhlerschaft war Gothe erhaben. Verfaßte er doch noch am Abend nach der Aufführung von Ballenstein's Lager selbst eine Recension des Stuckes, um sie einem Andern "aus ben Händen zu reißen." Wenn er an Schiller schrieb: "Lassen Sie uns, so lange wir zusammen bleiben, auch unfre Zweiheit immer mehr in Einklang bringen, damit selbst. eine längere Entfernung unserm Berhältniß nichts anhaben könne" — wenn er solche Worte schrieb, so gingen sie bei ihm aus einem innersten Bedürfniß hervor, er wußte, wie viel Anregung und Förde rung er dem Freunde verdankte.

**Gö**the's Thatigfeit bis 1900.

Göthe's eigne Thätigkeit war freilich in den letten Jahren sehr zersplitz Seine universelle Natur umfaßte die frembesten und mannigfaltigsten Dinge zu gleicher Zeit, wobei freilich die dichterische Produktion oft zu kurz Seine wissenschaftlichen Studien, Liebhabereien und Grillen gingen mit Theaterangelegeuheiten, bilbenber Kunst und Geschäften aller Art burch einander, und bei der Masse erbrückte Gins das Andre. Im Herbst 1796 schreibt er an Schiller, er habe angefangen, die Gingeweibe ber Thiere naher zu betrachten, und wenn er hubsch fleißig fortfahre, hoffe er ben Binter biesen Theil ber organischen Natur recht gut burchzuarbeiten. Dann wird er durch ein Mineralienkabinet wieder in das Steinreich geführt, und sucht feine Beobachtungen zur Morphologie zu vervollständigen. Bald barauf treibt er Fisch= und Wurmanatomie, die ihm "sehr fruchtbare Ibeen erregt." Er zieht auf vier Wochen in sein Gartenhaus, ganz allein, um mit einem aufgestellten Telestop ben Mond zu beobachten. Die Farbenstubien ruhen auch nicht. Zulett, meint er, muß boch bei seinen Naturbetrachtungen eine Art von subjektivem Ganzen herauskommen, die "Belt des Auges," bie burch Gestalt und Farbe erschöpft wirb. — Im folgenden Jahre (1797) gerieth er bei den Balladenstoffen plötlich wieder auf den "Dunst- und Rebels weg," und machte sich an den Faust, um ihn etwas zu fördern. Schiller war voll Freude barüber, regte an, trieb und hoffte durch eingehenden Ibeenaustausch ihn für die Bollendung zu gewinnen. Aber die Beschäftigung dauerte nicht. Eine zweite italienische Reise lag Göthen im Sinne. reiste nach ber Schweiz, um Meper bort zu finden, und womöglich mit die sem weiter zu gehn. Schiller war nicht bamit einverstanden, schrieb sogar

an Meyer, daß er ihn zurückringen moge, da er Göthen gern auf rein bich= terischem Gebiet fest gesehen hatte. An Hermann und Dorothea anknupfend, welches er als den Gipfel Göthe's und der ganzen neueren Kunst bezeichnet, fährt er fort: "Während wir andern muhselig sammeln und prufen mussen, um etwas Leidliches langsam hervorzubringen, barf er nur leis an bem Baume schütteln, um sich bie schönsten Früchte, reif und schwer, fallen zu lassen. Es ist unglaublich, mit welcher Leichtigkeit er jetzt die Früchte eines wohlange= wandten Lebens und einer anhaltenben Bilbung an sich selber einernbtet, wie bebeutend und sicher jett alle seine Schritte sind, wie ihn die Klarheit über sich selbst und über die Gegenstände vor jedem eitlen Streben und Herumtappen bewahrt. Sie werben mir aber auch darin beipflichten, baß er auf bem Gipfel, wo er jest steht, mehr darauf denken muß, die schöne Form, die er sich gegeben hat, zur Darstellung zu bringen, als nach neuem Stoffe auszugehen, kurz, daß er jest ganz ber poetischen Praktik leben muß. Wenn es einmal einer unter Tausenden, die darnach streben, dahin gebracht hat, ein schönes, vollenbetes Ganzes aus sich zu machen, ber kann meines Erachtens nichts besseres thun, als bafür jebe mögliche Art bes Ausbruttes zu suchen; benn, wie weit er auch noch kommt, er kann boch nichts Höheres geben. Ich gestehe daher, daß mir alles, was er bei einem längeren Aufenthalt in Italien für gewisse Zwecke auch gewinnen möchte, für seinen boch= sten und nächsten Zweck boch immer verloren scheinen würde. Also bewegen Sie ihn auch schon beswegen, lieber Freund, recht balb zurückzukommen, und bas was er zu Hause hat nicht zu weit zu suchen." — Aus der zweiten Reise nach Italien wurde in der That nichts. Göthe kehrte zuruck, aber zu einem größeren Werke tam es nicht.

Zwar an Planen und Entwürfen fehlte es keineswegs. Durch Hermann und Dorothea war Göthe auf das Epische gekommen, das ihn lange fest hielt. Er ging bamit um, ein Epos Moses zu bichten, und korrespondirte mit Schiller über bas Wesen bes epischen Gebichts. Darüber tam ber Moses nicht zu stande, ebensowenig ein andres Epos die Jagb. Auf der letten Schweizerreise war ihm auch ber Tell als epische Gestalt aufgetaucht, mit der er sich ebenfalls eine Weile beschäftigte, ohne zur Ausführung zu gelan= gen. Vom Jubenthum über bas Mittelalter tam er bann wieber auf bie Antike, entschloß sich, ben Achill zum Helben zu mahlen und so bie Ilias fortzuseten. Nur wenig wurde von der Achilleis fertig, wohl kaum zum Leibwesen des Freundes. Dieser ging gewissenhaft auf seine Plane ein, verhehlte ihm aber auch nicht seine Bebenken. Wunderlich mochte es Schillern vorkommen, als Göthe, einem Hange zum Opernwesen nachgebenb, einen zweiten Theil der Zauberflöte schrieb. Er warnte ihn ernstlich, und führte ihm zu Gemüthe, daß wenn er nicht einen bebeutenben Komponisten fände, keine Repräsentation ben Text ber Oper retten werbe. Iffland, ber sich in

Beimar in einem längeren Gastspiel vorgeführt, hatte Göthe besonders um ben Tert gebrängt, nahm ihn auch mit nach Berlin, ohne baß Erhebliches bamit zu Stanbe gekommen wäre.

Es ist ein eigner Anblick, zu sehen, wie Göthe in biesen Jahren, wo Schiller seinen glänzenbsten Aufschwung nahm, und in frischester Thätigkeit ein bebeutendes Werk auf das andre folgen ließ, wie Göthe in völliger Zersplitterung Tausenberlei trieb, ohne etwas Größeres zu leisten. Balb ließ er die Poeste wieder ganz bei Seite, und ging in bildender Kunst und Kunst= theorie auf. Er schrieb Konkurrenzen für Maler aus, suchte nach Aufgaben bafür. Mit Meper vereinigte er sich zu einer Zeitschrift, "bie Propyläen," worin hauptsächlich künstlerische Dinge abgehandelt werden sollten. Schiller, bazu aufgeforbert, gab nur einen Beitrag; Mehreres Göthe, barunter die Erzählung "ber Sammler und die Seinigen." Die Prophläen fanden geringe Theilnahme, und gingen schon im Jahr 1800 ein.

Die erste größere Arbeit, welche Göthe wieder vollendete, war leider

nur eine Uebersetzung aus dem Französischen, nämlich Voltaire's Maho=

met. Das Stud wurde ben 30. Jan. 1800 aufgeführt, während Schiller mit der Maria Stuart beschäftigt war. Göthe wich hier einer Nothwendigs

keit, welcher Schiller später auch noch weichen mußte. Der Herzog nämlich, Arangofisches obgleich er ber Beschützer ber beutschen Dichtung war, konnte seine Bor= liebe für die französische Literatur nicht bergen, und mochte das Drama ber Franzosen auf seinem Theater nicht entbehren. Es war eine Schranke, welche die französisch höfische Bilbung um seine größere Natur gezogen hatte, und welche sich mit den Jahren mehr und mehr geltend machte. Wenn ba= her seinem Wunsche willfahrt werben mußte, so fühlte Schiller's nationales bichterisches Gewissen, daß von ihrer Seite ber Standpunkt klar ausgespro= chen werben muffe. So schrieb er jenes schöne Gebicht "An Gothe, als er ben Mahomet von Voltaire auf die Bühne brachte." Er richtete es an Göthe, im Grund aber war es für Karl August berechnet. Es gelte, sagt er, nicht mehr auf den zertrümmerten Altären der Aftermuse zu opfern. Nicht frem= ben Göpen habe bie beutsche Bühne mehr zu bienen, sondern einheimisch er Runst, und diese könne muthig einen Lorbeer zeigen, ber auf dem beutschen Pinbus felbst gegrünt. Der beutsche Genius sei felbst in ber Kunste Beis ligthum gestiegen, und auf ber Spur ber Griechen und ber Britten bem befsern Ruhme nachgeschritten. Nicht mehr zu ben Tagen charakterloser Minberjährigkeit sei bie beutsche Kunst zurückzuführen, nicht mehr reb= nerisches Gepränge, sonbern Natur bürfe gefallen, nicht konventionelle Schrans ken und Sitten burfe man befolgen, sonbern bie Leibenschaft erhebe frei ihre Tone, und in der Wahrheit finde man das Schöne. Da kein lebendiger Geist aus ber Kunst bes Franken spreche, burfe sie nicht mehr Muster werben.

Benn sie komme, so moge sie als ein abgeschiebner Geist kommen, bem man

Drama.

wohl noch gestatten könne, die oft entweihte Scene zu reinigen. — Denn in der That gegen Ropebue und seinesgleichen, die die Scene entweihten, war das französische Drama immer noch als pädagogisches Mittel, als Einschub gegen das ganz Gemeine zu benuten. Dieses Gebicht, ein Prachtstuck Schiller'scher Lyrik, war zugleich das Manifest, welches die beiden Dichter bewußt ihren Umgebungen und ber Welt entgegen hielten.

Es fand sich jedoch ein Gesichtspunkt, unter welchem sie bes Herzogs Wünsche befriedigen und zugleich ihre eignen Zwecke verfolgen konnten. Hatte man es eben in ber Hand, burch bas französische Drama bie trivialere Theater= kost einzuschränken, so war basselbe ein noch willkommeneres Mittel, die Schau= spieler in dauernder Uebung zu halten, Berse zu sprechen. Denn da Schiller in diesen fruchtbaren Tagen große Plane hatte, konnten die an Prosa gewöhnten Darsteller nicht genug in rhythmischer Sprache geschult werben. So war er aus praktischen Gründen benn auch einverstanden, bag Göthe sich an die Uebersetzung bes Tancred machte, wie er selbst zu gleichem Zweck später die Phräbra des Racine übertrug. —

Der nächste Stoff, ben Schiller nach ber Maria Stuart ergriff, war bie Jungfrau von Orleans. Er begann bas Stud noch in bemselben Jahre, zog sich jedoch, um es zu vollenden, im März 1801 in sein Jungfram Gartenhaus nach Jena zurud. In den ersten Monaten dieses Jahres befiel Orleans. Göthen eine schwere Krankheit, beren Gefahr ganz Weimar in Aufregung brachte, und auch ältere Freunde, die erkaltet waren, ihm wieder zuwendete. Nachdem der Hauptsturm, der ihm gebroht hatte, vorüber war, erholte sich seine kräftige Natur mit schnellen Schritten. Während der Genesung las Schiller ihm die ersten Atte der Jungfrau vor, und als Göthe die letten gelesen hatte, sandte er ihm bas Stück mit ben Worten zurück: "Es ist so brav, gut und schön, daß ich ihm nichts zu vergleichen weiß."

Schiller nannte die Jungfrau von Orleans eine "romantische Tragödie." Die junge Schule ber Romantiker frohlockte, daß ihre Opposis tion gegen die Rlassicität des Meisters einen Sieg davon getragen hätte; und doch waren es nur geringe formelle Zugeständnisse, die Schiller, nicht sowohl ihnen, als vielmehr ber Romantit seines Stoffes gemacht hatte. Wenn er sich das schwärmerisch gottbegeisterte Mädchen zur Heldin wählte, das, aus kindlichem Stande zur Heroine erwachsend, mit bem Schwerdte in ber Hand ihr Vaterland von fremder Knechtschaft befreit, so wollte er sie in dem Charafter darstellen, in welchem sie für ihre Zeit zur Helbin wurde, er wollte die Handlung den Geist ihrer Zeit wiederspiegeln lassen. Dazu bedurfte es gewisser undramatischer Momente, übernatürlicher Einwirkungen, kurz ber Wunder. Aber Schiller wußte fich bamit trefflich, abzusinden. Das größte Wunder des Stückes, die Gestalt der Helbin selbst, löste er in der einfachsten Weise, indem er ihr Wesen auf eine rein menschliche psychologische Entwick=

•

Ihr Charakter wird burch bie Eraltation eines fchmar: lung zurückführte. merisch begeisterten Gemuths, eines visionaren Traumlebens, hinreichens ermöglicht. Ihre Ueberzeugung, die sich mit einer gewissen bamonischen Gewalt ber Schwärmerei ausspricht, die Ueberzeugung, daß sie von Gott als Werkzeug zur Befreiung bes Baterlandes ausersehen sei, giebt ben Rriegern Muth, und in dem Glauben an ein Wunder leisten sie Großes auf ratur= liche Weise. Was aber an entschiednen Wundern in dem Stücke vorkommet, if unwesentlich, greift nicht in die Komposition ber Handlung ein, ist nicht Mit= telpunkt, wie bei den Romantikern, sondern nur ein praktischer Hebel für die bramatische Entwicklung burch ben Charakter ber Helbin. Johanna, im Glauben an ihre göttliche Sendung, vermißt sich des Höchsten, sie überhebt sich ihrer menschlichen Kraft. Da muß sie erkennen, daß sie auch einer menschlichen Schwäche unterworfen ist, ihr Herz erglüht für einen Feind bes Vaterlandes. Dies Bewußtsein ber Schuld lähmt ihre Thatfraft, und als der eigne Bater als Ankläger gegen sie auftritt, fühlt sie sich wehrles und vernichtet. Aber die Noth des Vaterlandes erweckt sie von Reuem, sie tritt noch Einmal an die Spipe der Krieger, und in ihrer Anstrengung ber Verzweiflung sieht das Heer die göttliche Kraft ihr wiedergeschenkt. Sie fiegt, und sterbend für bas Vaterland, fühlt sie ihre Schuld gesühnt. Ihre Mission ist erfüllt, sie verläßt die Erbe im Bewußtsein als des höchsten Gottes Prie sterin ihre Pflicht vollendet zu haben. Zu dieser einfachen und natürlich psychologischen Entwicklung thun die äußeren Wunder so viel wie gar nichte, sie bleiben außere Steigerungsmittel bes Effekts.

Die so eng gezogenen Grenzen in ber Komposition ber Maria Stuart hat Schiller in ber Jungfrau von Orleans wieber erweitert. wo es galt, zwei Nationen im Kampfe mit einander vorzuführen, brauchte er eine große, scenische Entfaltung. Gine Anzahl von Nebensiguren und Epis soben lassen ben Bau bes Dramas bie einfache Konstruktion überschreiten und eine komplicirtere Gestalt annehmen. Ein reiches Detail gliebert mit einer gewissen Gothit bas Außenwert, und erfüllt bas Innere mit prächtigstem Farbenglanz. Aber weit entfernt ist diese Romantit von der unfreien, nebelhaften Mystit jener Schule ber striften mittelalterlichen Tenbenzromantiker. Ein klarer Geift spricht aus Schiller's Romantik, beseelt vom Gebanken ber Freiheit, ber sich belebend bem gebilbeten wie bem naivsten Horer mit= theilt, und so äfthetisch wie sittlich erhebend auf die Massen wirkt. Die Jung= frau von Orleans ist ein Bolksstück im höchsten Sinne, nicht sowohl wegen der großartigen Repräsentation, als vielmehr um der hinreißenden Gewalt willen, die von innen strömend das Ganze mit poetischer Barme füllt und sich burch ben Zauber ber Sprache mittheilt.

Diese tritt pomphafter und mit phantasiereicherem Rebeschwung auf, als in den beiden früheren Stücken, aber sie bringt zugleich eine solche Fülle und ui as

धारे, 🗅

A 1 m . m .

le reco

就怎么

: F. # =

Po pada

, 14 m

1,K

ماري ماري

1, K:

K I

-

F4 :

: {:

. . .

Lä

۲.... ا

1:25

Way of Value

1

C

C

į.

¥

Tiefe patriotischen Gefühls zum Ausbruck, baß die Zeit in ihrer nationalen Knechtung dadurch auf's Aeußerste ergriffen werden mußte. Jenes Frankzreich, das von Englands Joch sich zu befreien strechte, es war für die Hörer Deutschland, auf welches der frankische Sieger seinen Fuß gesetzt hatte, und alle jene herrlichen Worte eines national sich belebenden Sefühls wurden von der Sehnsucht des deutschen Publikums auf ihr eignes Seschick bezogen. Seine eigentliche Wirkung sollte dies Stück erst ein Decennium später erslangen, als die deutsche Jugend, sich zum Kampfe rüstend für die Befreiung ihres Vaterlandes, durch Schiller's Dichtungen zu höchster Begeisterung hinsgerissen wurde.

Während Wallenstein und Maria Stuart vom Arbeitstisch bes Dichters soson in's Theater gewandert waren, um begierig einstudiert zu werden, konnte merkwürdigerweise die Jungfrau in Weimar nicht gegeben werden. Der Herzog hatte sich das Manuscript geben lassen, er erklärte, daß ihn das Stück poetisch ergriffen habe, daß er es aber nicht dargestellt wünsche. Was ihn dazu bewogen, ist unerklärdar, wenn man nicht eine Intrigue der Schauspieslerin Jagemann annimmt. Sie war die erklärte "Freundin" des Herzogs, und mochte, bei der allgemeinen Bekanntschaft dieses Verhältnisses, sich scheuen, in der Rolle der "Jungfrau" auszutreten. So wurde das Stück zuerst in Leipzig und Berlin mit stürmischem Beisall gegeben. Erst im April 1803, als sich ein junges Mädchen bei der Weimarer Bühne fand, welches für die Rolle der Johanna paßte, ging das Werk auch hier in Scene, und die Verzösserung hatte einen um so größeren Enthusiasmus des Publikums zur Folge.

Im Sommer 1801 verließen die beiben Dichter Weimar. Göthe, um seine Gesundheit ganz wieder herzustellen, ging zur Kur nach Phrmont, von da nach Göttingen, um dort wissenschaftliche Studien zu machen. Dabei trug er sich mit einem bramatischen Plane, bem zur natürlichen Tochter, . welcher langfam heranreifend ber guten Stunde harrte. Die Ausführung stand nahe bevor. — Schiller bagegen begab sich zur Erholung zu seinem Freunde Körner nach Dresben. Gestärkt kehrte er wieber zurück. Lange zu feiern vermochte er jett nicht mehr, und als es galt, zum 30. Januar ein neues Stud zu schaffen, womöglich etwas ganz Besonderes, begann er sich umzusehen. Balb gewann er auch einem neuen Stoffe ein Interesse ab. Diesmal war es nicht eine große historische Welt, beren er sich bemächtigte, sondern eine phantastisch marchenhafte, worin er mehr mit Behagen aus= ruhte. Er nahm eine ber Mastenkomöbien bes italienischen Dichters Gozzi auf, um in freier Bearbeitung ein selbständiges Gedicht baraus zu erschaffen. So entstand die Tragikomödie Turandot. Schiller wollte damit eine neue Gattung bes phantastischen Dramas begründen, darin, mit Hülfe italienischer Masken, der Humor sein freies Spiel mit dem Tragischen treiben sollte. Das Unternehmen war miglich. Die italienischen Maskentypen wollten bas

beutsche Publikum nicht anheimeln, ihre Komik blieb ctwas Frembes. Aurandot. kam, daß Schiller die Handlung etwas zu weit in das Gebiet des Tragischen führte, als daß der phantastische Humor ihr hätte gleichen Schritt halten können. Schiller's großartige Natur fand sich nicht in ben Spaß, ben er sich ausgedacht hatte, und so poetisch glänzend er sein Werk ausstattete, er erreichte seinen Zweck nicht ganz. Körner gab ihm das in freundschaftlicher Weise zu verstehen, indem er ihm schrieb: "Ich erwarte wenig Empfänglich= keit für Turandot. Man wird von dir nur Madonnen sehen wollen, und wird es übel nehmen, daß du auch Arabesten machst. Der leichte Uebergang vom Ernst zum Scherz wird von Wenigen geschätzt werden, und Biele werben burch langes Nachbenken heraus bringen, daß die Jungfrau von Orleans ein weit interessanterer Charakter ist, als Turanbot." — Und in der That machte das Stück bei der Aufführung (ben 30. Jan. 1802) keinen sonderlichen Eindruck. Der bessere Theil des Publikums war nicht einverstanden, daß Schiller sein großes Talent an einen bebeutungslosen Stoff hingegeben habe. Nur die Räthsel fanden ungetheilten Beifall, und der Dichter wußte sein Bu= blikum baburch zu entschäbigen, daß er bei jeber Wieberholung bes Studes neue Räthsel einfügte.

in Beimar.

Mit bem Jahr 1802 begann Schiller eine ganz außerorbentliche Rüh= rigkeit für das Theater. Er theilte sich mit Göthe in die Leitung der Bühne, nahm Proben ab, übte Schauspieler ein, sorgte für das Repertoire, indem er, ohne die eigne Produktion zu vergessen, Andrer Stücke bearbeitete und in Scene sette. Es galt, bas Schlechte und Gemeine in den Augen des Publikums zu vernichten, es an das Große und Gute zu gewöhnen, die Bühne von Rotebue und den übrigen Komödienschreibern zu reinigen. Was irgend von Interesse war, sollte babei nicht übergangen werden. Man that auch wohl ein Uebriges, und besonders Göthe drang darauf, manche Stude der Romantiker zur Darstellung zu bringen. So wurde der Jon von A. W. Schlegel und ber Alarcos von Fr. Schlegel gegeben. Schiller sah vor= aus, daß sie damit keinen Respekt erlangen würden, und wollte zufrieden sein, wenn man keine totale Nieberlage erlitte. Was ihm zu gewinnen schien, war auch hier, daß man "bie äußerst obligaten Silbenmaße sprechen laffen und sprechen hören könne." Aber ber Bersuch mißlang ganzlich, bas Publis tum, Gebilbete wie Ungebilbete, lachte über die armseligen Produtte. So war ben Romantikern benn wenigstens Genüge geschehen, ihre hochmuthigen bramatischen Ungeheuer hatten ihre Aufgabe als abschreckende Beispiele erfüllt.

Bor allem lag es Schiller baran, Shakespeare auf ber Weimarer Bühne heimisch zu machen. Er hatte ben Macheth bereits bearbeitet, jest wurde Othello in Scene gesetzt, und an die Einübung bes Julius Cafar gingen beibe Freunde, als an die Vorbereitung eines hochsten Festes. Schiller übernahm es auch, Göthe's Iphigenie einzustubieren, und ba Göthe seinem Egmont Für das Theater nicht beikommen konnte, faßte Schiller mit seinem praktischen Blick die Sache an, und bearbeitete das Stück für die Bühne. Bald darauf kam auch Göt von Berlichingen, von Göthe selbst für das Theater eingerichtet, zur Aufführung. — Dann machte man auch Versuche mit antiken Stücken, die in Masken gespielt wurden. Schon in dem Festspiel Paläophron und Neoterpe hatte Göthe die antiken Masken angewens det, bald gehörten die Brüder des Terenz zu den Lieblingsstücken.

Ī

J

ţ

Schiller ging mit ganzer Energie baran, bas Publikum für bas Gute heran zu bilben, ja es bazu zu zwingen. "So viel ist mir klar geworben, schrieb er schon früher einmal an Göthe, daß man den Leuten im Ganzen genommen durch die Poesie nicht wohl, hingegen recht übel machen kann, und mir bäucht, wo das eine nicht zu erreichen ist, da muß man das andre einschlagen. Man muß sie inkommobiren, ihnen ihre Behaglichkeit verberben, fie in Unruhe und in Erstaunen seten. Eins von beiben, entweber als ein Genius ober als ein Gespenst, muß die Poesie ihnen gegenüber stehen. Da= burch allein lernen sie an die Eristenz einer Poesie glauben, und bekommen Respekt vor den Poeten." Und wirklich setzte Schiller das Mögliche durch. Er gewöhnte seine Leute an das Sute, und erzog sich durch Unermüblichkeit und Zwang ein Theaterpublikum in Weimar, bas bem Genius willig folgte. Und auch eine neue Schule von Schauspielern erzog er, die, hauptsächlich durch seine Stücke herangebilbet, die ibeale Kunst repräsentirten. Dadurch, daß das Theater im Sommer nach dem Babeort Lauchstedt übersiedelte, wurde der praktische Vortheil erzielt, daß dieselben Stude immer geubt werben konnten, und ohne burch Wiederholung läftig zu fallen, an beiben Orten einen gewissen Reiz ber Neuheit behielten.

Die klassische Zeit Weimar's war gekommen, bas Theater war der eigents liche Ausbruck berfelben. Man wallfahrtete aus ganz Deutschland nach bem Ilm-Athen, und auch im Auslande galt Weimar als der Mittelpunkt deut= scher Bildung und Kunst. Diese zweite Spoche Weimars war von jener ersten wesentlich verschieben. In der Geniezeit des jugendlichen Hofes vor fünfundzwanzig Jahren herrschte bie Subjektivität, bie geniale Lebenslust, die Persönlichkeit, und Göthe war der Mittelpunkt. Das Theater war ein Romöbiespielen aus Liebhaberei, ein bilettantisches Bergnügen. Ginen plöplichen Anlauf zur Kunst nahm es durch die Iphigenie, aber damit stockte es, benn die künstlerische Ausbildung war noch nicht gekommen. Ganz anders gestaltete sich die zweite größere Spoche. Nicht mehr die Persönlichkeit, fondern die Kunst wurde auf den Thron erhoben, und Schiller war der eigentliche Genius dieser klassischen Zeit. Stand gleich Göthe ihm eng verbunben, und war auch Schiller erst burch die innige Verbindung mit ihm zu seiner Objektivität gelangt: Schiller's Einfluß war boch ber größere. Denn eben weil er durch das Drama hinreißend auf große Kreise wirkte, wurde

seine Macht auch größer, und ber hohe sittliche Abel seines bichterischen Wesens theilte sich wiederum veredelnd und bilbend mit. Schiller war bereits um diese Zeit der Lieblingsdichter der Nation.

Daß er tropbem auch viele Wibersacher hatte, gehörte zur Sache, und wir wissen, daß deren sogar in nächster Nähe waren. Ja, in dem Klassischen Ilm-Athen gab es gewisse Mächte, die geschäftig Boses säten, um den beiden großen Dichtern entgegen zu wirken. Und hier ist besonders Ropebue zu nennen, der Alles dran setzte, sich geltend zu machen, und in diesem Jahre (1800) burch Intriguen bie Weimarer Gesellschaft zur Spaltung brachte.

August Fr. Ferd. Kopebue war aus Weimar gebürtig (1761.) Sein bramatisches Talent hatte sich früh entwickelt, und ihn mit Hülfe einer Alles Aobebue. wagenden Gesinnung zu Rang und Ansehn gebracht. In Wien war er als Hoftheaterbichter angestellt gewesen, bann in Petersburg als Direktor bes beutschen kaiserlichen Theaters. Nach der Ermordung seines Gönners, bes Raisers Paul, tam er geabelt, mit Titeln und ansehnlichem Gehalt aus Ruß= land zurück, und nahm seinen Wohnsitz in seiner so berühmt gewordenen Vaterstadt. Kopebue war um biese Zeit bereits auf allen beutschen Theatern heimisch, und der Liebling bes großen gedankenlosen Publikums, das für sein Gelb amufirt sein will. Er hatte entschiednes bramatisches Talent, war im höchsten Grabe fruchtbar (schrieb über 200 Stücke), verstand den Effekt und bie Wirkung der Bühne, aber vom Dichter hatte er nichts. Seine gemeine Gesinnung scheute kein Mittel, die Masse für sich zu gewinnen, das Riebrigste war ihm recht, wenn es zum Ziele führte. Er wollte berühmt werden, Gelberwerben, auf ber Bühne herrschen. Wie er sie kannte, so kannte er die Menschen, er wußte, daß das Unsittliche ein großes Publikum hat, und war nicht scheu es auszubeuten, zumal es die Grundlage seiner eignen Natur war. Auf gute Berechnung aller Vortheile basirte hauptsächlich seine Fertigkeit. Als er auftrat, waren vornämlich Iffland's zwar wässrige, aber doch sitt= lich gesunde Familien= und Rührstücke an ber Tagesordnung. Ropebue wußte sich mit Leichtigkeit barein zu finden, schrieb eine Menge berselben, und wurde um so beliebter, als er sie mit äußerster Frivolität würzte. So erlangte feine larmopante Chebruchsgeschichte "Denschenhaß und Reue" großen Thränenbeifall. Als barauf Schiller in der historischen Tragödie sicgreich auftrat, war Kozebue sogleich hinterher, ihm den Rang abzulaufen. Seine elenben Trauerspiele haben keinen Anspruch auf Erwähnung, wurden aber von seinem Publikum ben Schiller'schen gleichgesett. Eins berselben, die Huffiten vor Naumburg, mit seinen lächerlich jammernben Rinber= choren mag als Thpus ber Abgeschmacktheit hier genannt werben. Das beste von ihm sind seine Possen, wie "bie Zerstreuten," ber "Wirrwarr," "bie beutschen Kleinstäbter," boch konnte er es barin nicht an gehässigen Anspielungen fehlen laffen, besonbers auf die Weimarer Größen. Uebri= gens stahl er ganz gewissenlos, und eine ganze Reihe seiner beliebtesten Stücke sind nichts andres als Bearbeitungen des dänischen Dichters Holberg. Hauptsfächlich siegte er durch das Triviale, was immer das größte Publikum hat.

Als Ropebue sich in Weimar nieberließ, war ihm Göthe's und Schiller's Größe ein Dorn im Auge. Er konnte keine Berühmtheit neben fich sehen, geschweige eine Bebeutung über sich erkennen. Wer ihm unbequem wurde, an dem vergriff er sich durch die schamlosesten Pasquille. Bon seinen Stücken war manches, allein erst nach genauer Säuberung von gehässigen Beziehungen gegeben worben. "Wir wollten, erzählt Göthe in ben Annalen, ein für allemal ben Klatsch auf unsrer Bühne nicht dulben, indeß ber andern Partei gerade baran gelegen war, sie zum Tummelplat ihres Mißwollens Deghalb gab es einen großen Kampf, als ich aus ben zu entwürdigen. Kleinstäbtern alles ausstrich, was gegen die Personen gerichtet war, die mit mir in ber Hauptsache übereinstimmten, wenn ich auch nicht jedes Berfahren billigen, ober ihre sämmtlichen Probuktionen lobenswerth finden konnte. Man regte fich von ber Gegenseite gewaltig, und behauptete, bag wenn ber Autor gegenwärtig sei, man mit ihm Rath zu pflegen habe. Es sei mit Schillern geschehen, und ein anberer könne bas Gleiche forbern. Diese munberliche Schlußfolge konnte bei mir aber nicht gelten; Schiller brachte nur ebel Aufregendes, zum höheren Strebendes auf die Bühne, jene aber Nieder= ziehenbes, bas problematisch Sute Entstellenbes und Vernichtenbes herbei; und bas ist bas Kunststuck solcher Gesellen, baß sie jedes mahre reine Berhältniß mißachtend ihre Schlechtigkeiten in die lässige Nachsicht einer geselligen Convenienz einzuschwärzen wiffen."

Robebue sann auf Rache. Zwar waren ihm Schiller und Göthe verzbunden zu mächtig, da sie die Mehrzahl für sich hatten, aber auch er hatte eine Partei in Weimar. Sein Anhang war in der "höheren" Gesellschaft (worunter wohl nicht die fürstliche Familie zu verstehen ist) zu suchen, die sich an seiner Frivolität entzückte. Es stachelte ihn auf, daß, während er hier in Ansehn stand, er trot aller Zudringlichkeit von den gebildeten Zirkeln in Schiller's und Göthe's Hause ausgeschlossen blieb. Und so suche er, da er gegen die Verb und nen nicht austommen konnte, sie durch Känke auseinsander zu bringen. Obgleich er Schiller haßte, beschloß er ihn durch ein Fest zu seiern. Nach Kotedue'scher Gesinnung mußte Göthe dann eisersüchtig werden, und der Bruch war zu bewerkstelligen.

Ein gewaltiger Riß in die Weimarische Gesellschaft wurde baburch in der That vorbereitet, der Anstister verrechnete sich nur in der Hauptsache. "Die Sachen standen so (erzählt Söthe weiter), daß es früher oder später dazu kommen mußte. An dem gedachten Tage (5. März) sollte zu Ehren Schiller's eine große Erhibition von mancherlei auf ihn und seine Werke bezüglichen Darstellungen in dem großen, von der Gemeine ganz neu bekorirten

Stadthaussaale Platz finden. Die Absicht war offenbar Aufsehen zu erregen, die Gesellschaft zu unterhalten, den Theilnehmenden zu schmeicheln, sich dem Theater entgegen zu stellen, der öffentlichen Bühne eine geschloßne entgegen zu sehen, Schiller's Wohlwollen zu erschleichen, mich durch ihn zu gewinnen, ober, wenn das nicht gelingen sollte, ihn von mir abzuziehen."

"Schillern war nicht wohl zu Muthe bei ber Sache. Die Rolle, die man ihn spielen ließ, war immer verfänglich, unerträglich für einen Mann von seiner Art, wie für jeden Wohldenkenden, so als eine Zielscheibe frakenshafter Verehrungen in Person vor großer Gesellschaft dazustehen. Er hatte Lust sich krank zu melden, doch war er, geselliger als ich, durch Frauens und Famlienverhältnisse mehr in die Societät verslochten, sast genöthigt, diesen bittern Kelch auszuschlürfen. Wir setzten voraus, daß es vor sich gehen würde, und scherzten manchen Abend darüber; er hätte krank werden mögen, wenn er an solche Zudringlichkeiten gedachte."

"So viel man vernehmen konnte, sollten manche Gestalten der Schillersschen Stücke vortreten; von einer Jungfrau von Orleans war man's gewiß. Helm und Fahne, durch Bilbschnitzer und Vergolder behaglich über die Straße in ein gewisses Haus getragen, hatte großes Aufsehn erregt, und das Gescheimniß voreilig ausgesprengt. Die schönste Rolle aber hatte sich der Chorstührer selbst vorbehalten; eine gemauerte Form sollte vorgebildet werden, der eble Meister im Schurzsell daneben stehen, nach gesprochnem geheimnisvollen Gruße, nach gesloßner glühender Masse, sollte endlich aus der zerschlagnen Form Schiller's Büste hervortreten. Wir belustigten uns an diesem nach und nach sich verbreitenden Geheimniß, und sahen den Handel gelassen vorwärts gehen."

"Nur hielt man uns für allzu gutmüthig, als man uns selbst zur Mitwirkung aufforberte. Schiller's einzige Originalbufte; auf der Weimarischen Bibliothet befindlich, eine frühere herzliche Gabe Danneder's, wurde zu biesem Zwede verlangt, und aus bem ganz natürlichen Grunde abgeschlagen, weil man noch nie eine Sppsbuffe unbeschäbigt von einem Feste zurückerhal-Noch einige andere, von anderer Seite her zufällig eintretende Berweigerungen erregten jene Berbündeten auf's Höchste; fie bemerkten nicht, daß mit einigen diplomatisch-klugen Schritten alles zu beseitigen sei, und so glich nichts bem Erstaunen, bem Befremben, bem Ingrimm, als bie Zimmerleute, die mit Stollen, Latten und Brettern angezogen kamen, um das bras matische Gerüst aufzuschlagen, ben Saal verschlossen fanden, und die Erklarung vernehmen mußten: er sei erst ganz neu eingerichtet und decorirt, man könne baher ihn zu solchem tumultarischen Beginnen nicht einräumen, ba fich niemand bes zu befürchtenben Schabens verbürgen könne. — Das erste Finale bes unterbrochnen Opfersestes macht nicht einen so entsetlichen Spettatel als biese Störung, ja Bernichtung bes löblichsten Vorsates, zuerst in ber obern Sprietät, und sobann stufenweise burch alle Grabe ber sämmtlichen Population anrichtete."

Der Zusall hatte die Hindernisse so geschickt komponirt, daß man darin die Leitung eines einzigen seindlichen Prinzips zu erkennen glaubte. So war es jetzt Söthe, der die Schuld tragen sollte, und auf den sich der heftigste Grimm Kohedue's richtete. Söthe wußte das mit Kaltblütigkeit zu ertragen, und Schiller schried erleichtert und scherzend an Göthe, daß ihm der sunste März glücklicher vorüber gegangen sei, als dem Cäsar der sünszehnte. Die "bedeutende höhere Gesellschaft" war zwar auf der Seite des Widersachers, allein, als der Sturm sich gelegt, zeigte sich, daß Kohedue nicht berusen sei, eine glückliche Rolle in Weimar zu spielen. Er verließ die Stadt and zog nach Berlin.\*)

Die Spaltung, die burch ihn in die Musenstadt gebrungen war, ließ jett jedoch die Parteien Karer überblicken. Es fand sich, daß jenes Unternehmen einer Schillerfeier, bas nicht sowohl von Schiller's Verehrern, als von Robebue's Anhang ausgegangen, mehr aus feinbseligen Gefinnungen gegen Göthe und Schiller, als aus Berehrung für Einen von beiben beruhte. Da= burch löften sich manche Beziehungen, die man für wünschenswerth gehalten hatte. "Mes jedoch, was ich mir mit Schillern und andern verbündeten thätigen Freunden vorgesett, erzählt Göthe, ging unaufhaltsam seinen Gang; benn wir waren im Leben schon gewohnt, ben Berluft hinter uns zu lassen, und den Gewinn im Auge zu behalten." Auch sollte zu Anfang des Jahres 1803 das ideale Weimarische Theater zwei neue große Werke gewinnen, die Braut von Messina und die natürliche Tochter. In ber Braut von Messina entfernte sich Schiller noch einmal von der historischen Tras göbie, die er doch so eigen und großartig zu einer neuen Gattung herausge- Die Braut bilbet hatte. Ein rein ibeales Drama im unmittelbaren Anschluß an bas Theater der Griechen stand ihm vor der Seele. So erinnert denn der Stoff schon, ben er erfand, an die Bruderfehden und schrecklichen Ereignisse in den Königsfamilien der griechischen Tragödienwelt; so wendete er die antike Schicksalsibee auf die romantische Welt an, und so stattete er bas Werk äußerlich mit dem Chor ber antiken Tragobie aus. Daß Schiller bamit

<sup>\*)</sup> Es ist nicht von Bichtigkeit, Ropebue's Leben und theatralische Thätigkeit eingehender zu verfolgen. Er gab sich ganz in russische Dienste, lebte aber mit einem enormen Gehalt in Deutschland, um über alle neuen Ideen, die hier in der Politik, Finanzen, Kriegskunsk, Unterricht, in Umlauf kamen, insgeheim nach Petersburg zu berichten. Er war russischer Spion in aller Form. Seine ausgesprochene Feindseligkeit gegen liberale Bestrebungen der Zeit machten ihn bei der Jugend allgemein gehaßt und verachtet. Traurig ist es, daß der schlechte Mann noch in seinen Untergang ein unglückliches Opfer nach sich ziehen mußte. Er wurde im Jahr 1819 durch den Studenzten Karl Sand ermordet.

einen Mißgriff beging, barüber steht heutzutage bas Urtheil fest. Drei neue Elemente sind es, die er seinem neuen Drama zubrachte, die sich alle drei als nicht stichhaltig erwiesen, in wie bedeutendem Sinne er sie immer verswendete.

Einmal die ideale Kombination verschiedner Religionen, des Christensthums, des Muhamedanismus und der antiken Mythologie; die er durch die Bermischung der Bolksstämme und Weltanschauungen auf dem Lokal der Handlung, Sicilien, zu rechtsertigen suchte. "Das Christenthum war zwar die Basis der herrschenden Religion; aber das griechische Fabelwesen wirkte noch in der Sprache, in den alten Denkmälern, in dem Andlick der Städte selbst, welche von Griechen gegründet waren, lebendig fort, und der Märchensglaube, so wie das Zauberwesen schloß sich an die maurische Religion an. Die Bermischung dieser drei Mythologieen, die sonst den Charakter aussehen würde, wird also hier selbst zum Charakter. Auch ist sie vorzüglich in den Chor gelegt, welcher einheimisch, und ein lebendiges Gefäß der Tradition ist." Diese Berschmelzung ist jedoch nur ein geistreich poetisches Erperiment, sie beruht aus keiner Rothwendigkeit für die Handlung.

Und ein Experiment ist auch der Chor. Die antike Tragödie ist auf ihn gebaut, die moderne hat keine Traditionen für ihn, er ist ihr etwas frem= bes, jaounfre ganze Bühne widerstrebt ihm. Ueberdies hat ihm Schiller einen doppelten Charakter gegeben, in welchem er aus der alten Rolle seines Urbilbes fällt, ohne in seiner neuen wesentliche Vortheile für bie Handlung einzubringen. Außer bem allgemeinen menschlichen Charakter nämlich, wenn er sich im Zustande der ruhigen Reslexion befindet, sollte der Chor noch einen specifischen vertreten, worin er in der Leidenschaft zur handelnden Person wird. "In der ersten Qualität ist er gleichjam außer dem Stücke, und be= zieht sich also mehr auf die Zuschauer. Er hat als solcher eine Ueberlegen= heit über die handelnden Personen, aber bloß diejenige, welche der Ruhige über den Passionirten hat; er steht am sichern Ufer, wenn das Schiff mit ben Wellen kämpft. In der zweiten Qualität als selbsthanbelnde Person foll er die ganze Blindheit, Beschränktheit, bumpfe Leibenschaftlichkeit ber Masse barstellen, und so hilft er die Hauptsiguren herausheben." (Sch. an Körner.) — Demnach würbe fich ber Chor in feinen inneren Eigenschaften gerabezu aufheben, diese treten jedoch glücklicherweise keineswegs bemerkenswerth hervor. Wohl aber ist er äußerlich in eine ältere und eine jüngere Schaar getheilt, bie in ihrem verschiednen Charakter sich an einander reibt, und bis an die Grenze des Mithandelns vorschreitet. Mein nothwendig ist er auch so nicht. wie unmöglich er für die moderne Bühne ist, sollte Schiller erkennen, als er an das Praktische der Darstellung ging. Das massenhafte Sprechen mußte bei unsrem Theater alle Wirkung bes Wortes aufheben. Schiller fand jest ein Auskunftsmittel, indem er den Chor in eine Menge Theile schnitt, und

biese von einzelnen Personen sprechen ließ, einem Bobemund, Berengar u. f. w. Damit war der Chor aufgelöst und vernichtet, und was noch schlimmer war, das Stück hatte mit einemmal ein Dupend Personen mehr, die gar nicht zur Handlung gehörten, keinen besondern Charakter vertraten, sondern allein unter sich beklamirten. Daß auch bamit noch eine Wirkung erzielt wurde, und eine ganz außerorbentliche, bafür wußte Schiller's Talent zu sorgen, allein es war eine künstlich herbeigezogne, keine aus dem Kern der Handlung her= ausspringende Wirkung. Betrachtet man freilich bas Dichterische des Chors, losgelöst von seiner dramatischen Aufgabe, so zeigt sich barin Schiller's Lyrik auf ihrem Gipfel. Es sind die tiefsten und schönsten Gedanken, die in ergreifender Bildersprache sich dem wechselnden Rythmus anschmiegen, und die Handlung gleichsam kommentiren. Jeder Schritt berselben, jede Wendung, jebe Stimmung, findet im Chor ihren Refler, und läßt den Einbruck vertieft nachwirken. Zuweilen fogar hebt sich ber Chor in seken gewaltigen Wech= selreben zu einer inneren und äußeren Bewegung, die wie Handlung aussieht und fortreißt.

Was nun die Handlung selbst betrifft, so ist diese mit höchstem Seschick vereinsacht und fast auf die Katastrophe beschränkt. Alles Wollen und alle Vergehungen drängen sich in einen knappen Rahmen zusammen, und zeigen die Vernichtung eines gewaltthätigen Seschlechtes mit furchtbaren Schritten hereinbrechen. Hier ist nun auf das dritte Element zu kommen, welches Schiller als eine Neuerung verwendete, nämlich die antike Schicksalsidee.

Es wäre noch zu untersuchen, ob das Schicksal der Alten wirklich als eine außerhalb der menschlichen Schuld stehende, zu blindem Thun zwingende Macht zu betrachten sei: eine Frage, auf die hier nicht näher eingegangen werben kann. Schiller wollte fich einer solchen Schicksalsibee bebienen, welche bie Menschen in ihren Handlungen zu unglücklichen Opfern bes Geschicks machte, allein sein bramatischer Genius führte ihn bie richtigeren Wege. Wenn er äußerlich und scheinbar die traditionelle Macht als das Treibende hinstellte, so verkettete er unter ber Hand bas Thun seiner Gestalten so selbständig aus Leidenschaft und Willen, daß eine unanfechtbare menschliche und bramatische Shulb baraus entstand, zu welcher es keiner fremben Einwirkung mehr bedurfte. "Der Uebel größtes ist die Schuld —." Diese Schlußverse des Stückes weisen ganz einfach die Schicksalsibee ab. Aber die scheinbare Durchführung berselben, als einer bestimmenben, wurde freilich migverstanden, und brachte später die Ungeheuer der Schicksalstragöbien (wie Müllners "Schuld" und andre) hervor; bei Schiller aber ist bas nur ein erborgtes Gewand aus der Antike, in welchem der dramatische Körper zwar nicht zu seinem vollen Recht oder Vortheil kommt, aber an sich burchaus bedeutend und innerlich proportionirt erscheint.

Wer ein Kunstwerk nur mit dem Verstande zu genießen versteht, der

mag über ein Werk, wie die Braut von Messina, seinen Tabel ergehen lassen, nur wird es gerechtsertigt sein, daß man zweiselt, ob er überhaupt sähig sei, ein Kunstwerk zu genießen. Schiller ist aber auch da, wo er sehlt, noch so sehr große Genius, daß er aus dem Jrrthümlichen eine neue Schönheit erwachsen läßt, und es durch seine Größe rechtsertigt. Und so ist grade dieses Gedicht von der höchsten poetischen Kraft und Fülle durchs drungen, die ganze ideale Hoheit seines Denkens kommt darin zur Erscheiznung, und, was die Hauptsache ist, die Wirkung vom Theater ist so machtzvoll, daß unter diesem Gesichspunkt ihm kaum ein andres Stück an die Seite geseht werden kann.

Dies empfand Schiller selbst bei ber ersten Aufführung, die am 19. März 1803 stattsand. Er erklärte, bei diesem Werke zum Erstenmal den Sindruck einer wahren Tragödie bekommen zu haben. Söthen ging es ebenso, beide Freunde hatten das Schühl, daß der theatralische Boden durch die Braut von Messina zu etwas Höherem eingeweiht sei. Und eine ähnliche Empfindung hatte das Publikum, das zahlreich aus der ganzen Gegend herbeizgeströmt war, besonders aus Jena, von wo aus die akademische Jugend gewöhnlich zu Hunderten zu den Darstellungen Schiller'scher Werke nach Weimar wallsahrtete. Nachdem unter dem schweren Ernst der dramatischen Handlung eine tiese Stille über dem gefüllten Hause gelagert, drach am Schlusse versallt um so kürmischer aus. Beim Herausgehen erlebte Schiller die Auszzeichung, daß ihm ein Lebehoch vor dem Schauspielhause gebracht wurde.

Noch einer andern Auszeichnung ist hier zu erwähnen, durch welche er besonders geehrt werden sollte. Der Herzog hatte ihn in den Adelstand ers heben lassen. Schiller nahm die Sache hin, wie sie einst Göthe hingenommen hatte, als eine tahle Ehre. Größere Würde, als er schon besaß, konnte ihm der Adel nicht verleihen.

Vierzehn Tage nach ber Aufführung ber Braut von Messina brachte bas Dienatürliche Weimarer Theater ein neues großes Werk zur Darstellung, Göthe's "Natür= Tochter. liche Tochter" (ben 2. April). — Göthe hatte, wenn er gleich in ber reg= sten Betheiligung an ber Bühne lebte, seit langer Zeit nichts größeres Dras Die Uebersetzungen bes Mahomet und Tancreb matisches probucirt. tann man nicht in Rechnung bringen; bie Festspiele Paläophron und Reoterpe, so wie das im vorigen Jahre, zur Einweihung bes neuen Theaters in Lauchstedt, geschriebne "Was wir bringen," sind immer nur gelegentliche Zweckarbeiten; das lette gehört nicht einmal zu seinen glucklicheren. Im Stillen aber war er bereits seit brei Jahren mit einer neuen felbständigen Dichtung, und seit seiner Phrmonter Reise ernstlicher, beschäftigt. Den Stoff entnahm er ber Geschichte einer natürlichen Tochter bes Prinzen Conti, welche vor einigen Jahren in Frankreich erschienen war; Schiller hatte ihm bas Buch gegeben. Die Ausarbeitung aber verheimlichte er auch dem Freunde, und erst in den letten Monaten, da Söthe sich mit seiner Dichtung ganz im Hause abschloß, erfuhr Schiller das Seheimniß. "Mich freut es nur, daß ich ihn thätig weiß, schrieb er, denn wenn ein Mann von solchen Kräften seiert, so schwerzt ein jeder Zeitverlust."

Das Stück war auf großartige Dimensionen angelegt, es sollte eine Trilogie werden. Nur der erfte Theil, der die Exposition bilben sollte, kam zum Abschluß, aber als ein geschlossnes Ganzes, welches bas Recht einer selbständigen Tragödic beansprucht. "In dem Plane, sagt Göthe, bereitete ich mir ein Gefäß, worin ich alles, was ich so manches Jahr über die fran= zösische Revolution und deren Folgen geschrieben und gedacht, in geziemenbem Ernste niederzulegen hoffte." Auf das vorliegende Stud hat dies nur erst eine geringe Anwendung. Es stellt Verhältnisse ber Zeit vor ber Revolus tion bar, läßt diese aber nur im Hintergrund hervorblicken. Charafteristisch ist es für Göthe, daß er einen Stoff, der auf eine große Entfaltung hin= brängte, auch in jener nach innen gewendeten, die Handlung fast aufgeben= den Weise des Tasso behandelte. .Ja, noch mehr als im Tasso entzieht er sich bem dramatischen Leben darin; denn mährend er dort bestimmte histo= rische Individuen in menschlichem Konflikt auftreten läßt, sind es in der natürlichen Tochter nur allgemeine Typen ber Gesellschaft, Repräsentanten ber Stände, des Individuellen so weit entkleidet, daß ihnen sogar der Name fehlt. Der Konflikt läßt bie rein menschlichen Beziehungen im Kampfe mit ben politisch=socialen unterliegen, und unversöhnt zeigt ber Ausgang nur un= gelöste erbrückenbe Verhältnisse. Jebe Gestalt ist zwar mit ber vollen Meis sterschaft Göthe'scher Charakteristik ausgestattet, aber es sind Charaktere, bie sich nur in ihrem Denken und Empfinden ausprägen, und jede Besonderheit einer vornehm symbolischen Allgemeinheit aufopfern. In keiner spricht sich ein freies Wollen aus, eine finstre Nothwendigkeit bannt jede in einen eher= nen Ring von grausamen Pflichten; die Personen handeln nicht, sie werden von einem starren Gebot nur in eine gewisse Thätigkeit gesetzt. Diese zielt bahin, bas Slück der Heldin zu untergraben, sie zu vernichten. ein Opfer socialer Berhältnisse, schmachvoller Ränke; eine Schulb hat Eugenie nicht, ihr Ausgang ist trostlos.

Die natürliche Tochter ist bas Werk eines hohen und reisen Dichstergeistes, ber sich aber auf einer unzugänglichen Höhe isoliet, und innerlich die Beziehungen zwischen ber Kunst und dem Leben abgebrochen hat. Die höchste Kunst wird immer vornehm sein, es liegt in ihrem Wesen, daß ihr Verständniß der Masse nicht entgegen springt; aber sie soll auch nicht vorsnehmer thun, als sie nöthig hat, oder als sie ungestraft darf. Sie soll sich nicht absichtlich und grillenhaft dem Verständniß des Volkes verschließen, sons dern die Forderungen erfüllen, zu welchen dieses berechtigt ist. Die Dichtung, soll auch in ihrer höchsten Formbildung nicht in kalter Plastik erstarren, sons

dern das warme lebendige Leben mit plastischer Kraft wiedergeben. Nicht nach Ruhe verlangt das Drama, sondern nach Bewegung; es kann der großen Sedanken eher entbehren, als der verständlichen Handlung. Aber so bedeuztend, groß und tief auch die Sedankensumme des Dialogs in der natürlichen Tochter ist, so gering ist das dramatische Leben des Stückes, und es läßt sich noch streiten, ob eine solche Handlung und solche Charaktere noch dramatisch zu nennen seien. Für das Theater, selbst für das ideale zu Weimar, war das Stück kein dauernder Gewinn, und mit Recht hat die Bühne es seither von sich ausgeschlossen.

Schiller bewunderte in der Natürlichen Tochter "die hohe Symsbolik, mit der der Dichter den Stoff behandelt habe, so daß alles Stoffartige vertilgt, und alles nur Glied eines idealen Ganzen ist. Es ist ganz Kunst, und ergreift dabei die innerste Natur durch die Kraft der Wahrheit." — Slücklicherweise ließ sich Schiller durch diese "hohe Symbolik" nicht nur nicht beirren, sondern er verließ sogar die in der Turandot und Braut von Messina eingeschlagne Bahn, und kehrte zu seinem eigentlichen Slemente, dem historischen Drama, zurück.

Schon im Jahr 1801 hatte sich bas Gerücht verbreitet, daß Schiller einen Wilhelm Tell bichte, und es kamen von Berlin und Hamburg beß= - halb Anfragen an ihn. Bis dahin war bergleichen Schiller, wie er selbst sagt, Bilh. Tell. nicht in den Sinn gekommen. Als aber die Anfragen sich mehrten, wurde er aufmerksamer auf den Stoff, und begann das historische Material zu mustern, ob sich ihm etwas abgewinnen ließe. — Inzwischen beschäftigten ihn seit der Braut von Messina französische Lustspiele. Der Herzog hatte ihm die neusten französischen Theatralia geschickt, mit dem Wunsche, sie in Weimar bargestellt zu sehen. Schiller mählte aus und übersette oder bearbeitete die beiben Lustspiele, der Parasit und der Neffe als Onkel, die sich bei ber Darstellung zu seiner Zufriedenheit ausnahmen. Es war immer eine bessere Theaterunterhaltung als Kopebue's Trivialitäten. — Zu seiner Er= holung ging Schiller darauf einige Wochen nach Lauchstebt. Er wurde sehr gefeiert, ber Prinz Eugen von Württemberg ging stets an seiner Seite und war unzertrennlich von ihm. Einige Wochen barauf (in Weimar) wurde er auch bem König von Schweben vorgestellt, ber sich ihm, besonbers für bie Geschichte des 30jähr. Krieges, sehr bankbar erwies. Die Weimarer Schauspieler gaben in Lauchstedt die Jungfrau von Orleans und die Braut von Messina, bei welcher letteren Borstellung ein furchtbares Gewitter ben Einbruck in's Grauenhafte steigerte. Nach Weimar zurückgekehrt, war bann die Einstudierung von Shakespeares Julius Cafar, an den auch äußerlich eine ungewöhnliche Ausstattung gewendet wurde, ein höchst anregen= des Geschäft. Die Darstellung fiel glänzend aus, und gab Schiller Muth und Lust zum Wilhelm Tell, ber ihn schon lebhafter zu beschäftigen aufing. Auch Göthe sah diesem Werke mit Verlangen entgegen, und traf im Stillen bereits seine Vorbereitungen bazu. Sie begannen schon bei der Einübung des Julius Casar, und kamen dieser Darstellung zu Gute. Denn da er wußte, daß Schiller's Tell überaus personenreich aussallen werde, war er darauf bedacht, das Theater demgemäß einzurichten. An jungen Leuten, die sich der Weimarer Musterbühne zudrängten, sehlte es nicht. Söthe scheute sich nicht, auch solche anzuwerden, die noch nicht gespielt hatten, wenn sie Talent und vortheilhaftes Aeußere mit brachten, ja er ließ es sich nicht verdrießen, sie selbst zu unterrichten, und ihnen die Rollen einzustudieren.

Im December dieses Jahres starb Herber. Schiller und Göthe hatten, trop ihres engen Zusammenwohnens mit ihm, "weltenweit" von einander gelebt. Der Zwiespalt war mit seinem Tode ausgeglichen, und besonders Göthe war barauf bedacht, frei von aller Kleinlichkeit, den Mann in seiner ganzen literarischen Bedeutung zu fassen. —

Am Jahreswechsel war Schiller schon mit allem Feuer bei Wilhelm Tell, obgleich französische Gäste, Frau von Staöl und Benjamin Constant, ihn trop aller Absperrung nach Hof und in Gesellschaft zwangen, und ihn wie Göthe durch ihr Zudringen zur Verzweiflung brachten. Göthe war, um ihnen zu entkommen, nach Jena davon gegangen, mußte aber zurück. — Mitte Januar hatte Schiller schon die Rütliscene des Stückes fertig, die Göthe rückssendend "alles Lobes und Preises werth" fand.

Daß Göthe Schillern ben Stoff zum Tell gegeben, und durch seine Shilberungen bes Lanbes ihr zu ber bewunderungswürdigen Herrschaft auch über bas Lokal vermocht habe, ist ein Jrrthum, bessen erster Theil burch Schiller's Briefwechsel mit Körner beseitigt wird. Schiller wurde burch Gerüchte, daß er einen Tell bearbeite, auf den Stoff geführt. Er nahm Tschu= bi's schweizerische Geschichte zur Hanb. "Nun ging mir ein Licht auf, benn bieser Schriftsteller hat einen so treuherzigen, herobotischen, ja fast homerischen . Geist, daß er Einen poetisch zu stimmen im Stande ist." (Sch. an Körner). Da Schiller wußte, daß Göthe einst einen epischen Tell im Sinne gehabt, verhandelte er natürlich auch mit ihm, und es konnte nicht an Andeutungen über Land und Leute fehlen. Allein bei Göthe's Art die Natur zu betrachten und zu schildern, war es für Schiller nicht wohl möglich, allein aus seinen An= gaben zu schöpfen. Schiller ging viel gewissenhafter zu Werke. Er studierte für seinen Zweck die Naturgeschichte bes Alpenlandes, las Ebel's "Gebirgs= völker der Schweiz," und was er an Reisebeschreibungen erhalten konnte, Daneben mußte er sich an kleinen schlechten Bilbchen, die etwa aufzutreiben waren, genügen lassen. Wie genau Schiller überhaupt zu stubieren pflegte, beweist, daß er sich zu seiner Ballabe "ber Taucher" ein "Fischbuch" aus der Weimarer Bibliothek schicken ließ; und welcher geringen Anschauung er bedurfte, um die größten Naturphänomene zu schildern, dafür spricht das Beis

spiel jenes Mühlenwehrs, an welchem er bie Naturfarben für ben Meeres= strubel in berselben Ballabe studierte. Wie er hier, ohne je bas Meer ge= sehen zu haben, ben bis zum Himmel spritzenben bampfenben Gischt ber Wogen an der Felsenbrandung in vollendeter Weise zu schildern wußte, so genügten seiner intuitiven Phantasie geringe Andeutungen für die Lokaltone ber Schweiz. Er studierte das Geographische genau, zog die Linien, und behielt das landschaftliche Schema fest vor Augen. Ganz erstaunlich aber bleibt es immer, wie er das Bilb in seiner Phantafie gleichsam in einem Spiegel auffaßte, und mit allen Wechseln, Farbentonen und Stimmungen bis zur Porträtähnlichkeit wieder zu geben wußte. Es ist nicht nur richtig, es ist von höchster Schönheit. Dazu kommt bas Kostüm, die Sitten, Gewohnheiten, Lebensweise, die in den Apen enger mit der Natur verbunden ist als anderswo; auch barin traf Schiller die nie gesehene Wirklichkeit bewunderungswürdig. Ja noch mehr, sogar die Sprache wußte er seinem Stoff anzuheimeln. Schiller's vollendete künstlerische Herrschaft über sich und sein Schaffen spricht sich in diesem Werke am bebeutenbsten aus, hier, wa er, ber subjektivste Dichter, zu einer Objektivität gelangt ift, die bei ber glanzvollsten bichterischen Erhebung der Sprache, doch noch eine naive Vollsthümlichkeit bewahrt.

Schiller war sich ber Schwierigkeit seiner Aufgabe bei ber Bearbeitung dieses Stoffes bewußt. '"Obgleich ber Tell (schreibt er an Körner) einer bramatischen Behandlung nichts weniger als günftig scheint, ba bie Handlung bem Ort und der Zeit nach ganz zerstreut aus einander liegt, und (das Mär= chen mit dem Hut und dem Apfel ausgenommen) der Darstellung widerstrebt; so habe ich boch bis jett so viele poetische Operationen damit vorgenommen, baß sie aus bem Historischen heraus und in's Poetische eingetreten ist. Uebri= gens brauche ich bir nicht zu sagen, daß es eine verteufelte Aufgabe ist; benn wenn ich auch von allen Erwartungen, die bas Publikum und bas Zeitalter gerade zu diesem Stoffe mitbringt, wie billig abstrahire, so bleibt mir doch eine sehr hohe poetische Forberung zu erfüllen — weil hier ein ganzes local= bebingtes Volk, ein ganzes und entferntes Zeitalter, und was die Hauptsache ift, ein ganzes örtliches, ja beinah individuelles und einziges Phanomen mit dem Charakter der höchsten Rothwendigkeit und Wahrheit soll zur Anschauung gebracht werben. Indeß stehen schon die Säulen des Gebäudes fest, und ich hoffe einen foliben Bau zu Stanbe zu bringen."

Die poetische und historische Bedeutung von Schiller's Tell trop aller Einwendungen über Zulässigkeit mancher Charaktere und Sestalten, steht so sest, bag wir, zumal das Stück zum allgemeinen Verständniß spricht, nur auf ein paar Punkte hindeuten wollen. Der Kritik wird es schwer, darüber hinsaus zu kommen, daß in dem Stücke zwei Handlungen neben einander herzgehen, die Seschichte Tell's, und davon abgesondert, die Verschwörung der Eidgenossen auf dem Rütli. Es gehen aber nicht nur diese zwei, sondern

brei Handlungen neben einander, benn die Borgänge der Familie Atting= hausen (welche brei Personen in starker Ausprägung als Kontingent für die Handlung stellt) beginnen und verlaufen eine Weile eben so selbständig, als die beiben andern Aftionen. Es zeigt sich jedoch hier wieder, daß der Genius von der Regel abweichen darf, wenn er sich positiv aus den Abweichungen neue Regeln für sein Wert zu schaffen versteht; daß er darf, was bei bem gemeinen Talent ein Fehler ware, wenn er eine neue Stufe kunstlerischer Boll= endung bamit gewinnt. So beginnen die brei Handlungen, die boch noth= wendig zu einander gehören, an verschiednen Punkten, wie brei Quellen eines Stromes, um endlich zusammen zu treffen, und ihre Wellen in einer Fluth bahinströmen zu lassen. Es handelt sich nicht nur um die That eines Einzelnen, obgleich diese in den Mittelpunkt gestellt ist, weil sie die dramatisch lebendigsten Situationen giebt, sondern um die Befreiung eines ganzen "lokalbebingten Volkes," um ein "ganzes Zeitalter." Daher war auch ber viel ange= fochtene fünfte Akt burchaus nöthig. Nothwendig war die Einführung des Herzogs von Schwaben bei Tell zwar nicht, aber sie läßt sich aus bem Geist bes Werkes rechtfertigen.

Einen Blid werfen wir noch auf die hohe Gesehmäßigkeit und die sym= metrische Rundung dieses Werkes. Es besteht fast aus lauter groß angelegten und reich entwickelten Gesammtscenen, die jede ein Sanzes für sich bilben, und wie unlösbar ineinander greifende Ringe zusammen halten. Der erste Att bringt außer bem anmuthig reizvollen Eingang auf den Alpen, wo ber Fischer, der Hirt und der Jäger im Wechselgesang erscheinen, vier solcher Scenen mit verändertem Lokal: Baumgarten's Rettung burch Tell, den ersten Nothschrei bes geknechteten Volkes, ben Grundton des Ganzen, die Nothwenbigkeit, bag hier nur burch Gewalt ber Gewalt zu begegnen sei; bann bie häusliche Scene Stauffacher's mit seiner Frau, Hervismus selbst bes Weibes und Ermuthigung zu gefaßter Abwehr; den Bau der Beste Zwing-Uri bei Altborf, ein jest schon augenscheinliches Bilb der Thrannei und Gefahr; end= lich die Zusammentunft Walther Fürst's, Melchthal's und Stauffacher's in bes Ersteren Hause, ihr Entschluß und Schwur, der erste Schritt zur Befreiungsthat. Diese vier Lebensbilber, nach einer einzigen Handlung hin= brangenb, find ein fo runbes Banze, bag Göthe, nachbem er es gelesen, bas Manuscript mit den Worten begleitete: "bas ist denn freilich kein erster Akt, sonbern ein ganzes Stud, und zwar ein fürtreffliches."

Der zweite Att bringt zwei Scenen. Die erste, im Hause Attinghausen, charakterisirt ben Abel in seinem alten Verhältnisse zum Bolk, und in seinem neuen, unvolksthümlichen, zur herrschenden Macht; die zweite, eine groß entsaltete Gesammtscene, bringt in der Verhandlung auf dem Rütli, als Steizgerung der Schlußscene des ersten Aktes, jeht den Beschluß der Nation zur bewaffneten Abwehr. Von da ab umfaßt jeder der brei folgenden Akte drei

Scenen, in reinster Regelmäßigkeit, immer fortschreitenb, und glänzenbster Mannigfaltigkeit sich entwickelnb. Sie spielen fast sämmtlich unter freiem Himmel, wie es eine große volksmäßige Entfaltung und bie naiveren Zustände der Nation verlangen, in zweckmäßig landschaftlicher Umgebung, den Lokalbebingungen angepaßt. Da zeigt ber britte Akt zuerst Tell's Hof und sein Familienleben; bann eine wilbe Waldgegend, wohin Bertha, eine Tochter bes Abels, aber zugleich eine treue Tochter ihres Landes, in Rubenz einen Freund für sein und ihr Volk wieder zu gewinnen weiß; endlich die Wiese bei Altborf., die Aufstellung des Hutes und die große Scene des Apfelschus= ses. Der vierte Att eröffnet den Blick auf die Ufer des Bierwaldstätter Sees; die Fischer beben vor dem Sturm, und Tell rettet sich aus der Gewalt bes Feinbes; aber seine Absicht, ben Landvogt auf bem See zu verberben, ist mißlungen, und sein fernerer Entschluß gefaßt. Dann öffnet sich ber Ebel= hof zu Attinghausen, wohin die Schreckensnachrichten von Altdorf gebrun= Im Angesicht gen sind, und wo Tell's Weib Hülfe suchend geeilt ist. des vermeinten Untergangs ber Freiheit stirbt mit bem alten Attinghausen die alte Zeit, aber die Hoffnung ist nicht verloren, daß neues Leben aus den Ruinen blühen werbe. Die britte Scene bringt zum Aftschluß wieder eine außerordentliche Entfaltung, die Vorgänge in der hohlen Gasse, Geßler's Tod. Noch aber ist nur erst einer ber Bögte bahin, bas Land im Ganzen ist noch nicht befreit. Die erste Scene bes fünften Aktes (Plat bei Altborf) zeigt bas ganze Volk im Aufstand; die Boten kommen mit der Nachricht, daß es gelungen, zugleich mit ber Schreckensnachricht, daß ber Kaiser ermordet sei. Er aber fiel ber niedrigen Rache, die That hat nichts gemein mit dem Frei= heitskampfe ber Eidgenoffen. Die zweite Scene sucht ben Helben in seinem Hause auf, wo Weib und Kinder seiner harren, und noch ein finstrer Gast, bes Kaisers Mörber. Die Vergleichung mit ihm barf Tell getrost von sich weisen; er kann ihn nicht entschulbigen, ihm nur Mitleib und frommen Rath auf ben Weg geben. Die lette Scene eröffnet nur ein kurzes Bild, mit ge= waltigem Ausklang des Freiheitsgebankens. Zeigte die Eingangsscene des Stückes das stille freie Leben des Naturvolkes auf den Alpen, wo der Fischer, der Hirt und der Jäger singend ihrem friedlichen Tagewerk obliegen, so ist, nach dem nationalen Aufschwung, der das Bolk der Hirten zur heroischen Nation gemacht, die lette Scene im vollen Gegensatz ein jauchzender Sieges= ruf erkämpfter und bewußter Freiheit.

Wilhelm Tell ist ein Bolksstück im höchsten Sinne, es zeigt, wie die nationale Kraft eines Volkes sich aus tiefster Knechtschaft zur Selbständigkeit emporarbeitet. Unter dem schweren Drucke, der auf Deutschland lastete, dichtete Schiller seinen Tell. Sein Genius gab, kommende Seschicke vorsahnend, seinem Volke dies Werk als eine Mahnung für die Zukunft mit. Es war sein Schwanengesang. Und als die Zeit gekommen war, da blieb

sein Bolk nicht stumm und müßig, und in erhabenem nationalen Aufschwung ergriff die Jugend wie das Alter die Waffen, um ber Mahnung des unsterbs lichen Meisters zu folgen. — Wilhelm Tell wurde am 17. März 1804 in Weimar zuerst gegeben, und es ist glaublich, daß ber Effekt den aller früheren Stücke Schiller's überstieg.

Daß Schiller's bramatische Werke auch außerhalb Weimar's aufgeführt wurden, ist schon öfter gesagt, besonders hatte er in Berlin ein enthusiastisches Iffland lud ihn ein, bahin zu kommen, und ber Darstellung chiller in einiger seiner Stücke beizuwohnen. Schiller ging barauf ein, und reiste im Mai nach Berlin. Tell, Wallenstein, die Braut von Messina wurden ge= geben, der Dichter feierte beim Publikum wie am Hofe seine Triumphe. Auch wurden Unterhandlungen angeknüpft, ihn für immer in Berlin zu fesseln, die jeboch zu keinem Resultat führten. Er war ganz zufrieben, wieder in Weimar zu sein. Uebrigens hatte sich seine äußere Lage günstig genug gestaltet. Der Herzog von Weimar hatte seine Pension auf 800 Thaler erhöht, und von seinem Gönner, dem Coadjutor von Dalberg (jett Kurfürst von Aschaffen= burg), erhielt Schiller seit 1803 einen Jahrgehalt von 1000 Thalern; daneben waren seine Honorare von den Theatern und Buchhändlern doch auch noch in Rechnung zu bringen. Es ist daher ungerechtfertigt, wenn, wie es so häufig geschehen ist (und meist mit ber Nebenabsicht, einen Schatten auf Göthe und seine Glücknmstände zu werfen), wenn man Schiller's Lage jest noch als dürftig und ärmlich bezeichnet. In seinen letten Lebensjahren we= nigstens hatte er keine Roth zu leiben.

Im Juli begab er sich nach Jena, wo eine Erkältung ihm die heftigsten Uebel zuzog. Sein körperlicher Zustand blieb von da an bedenklich, jeder Tag, den er wie ein andrer Mensch verlebte, warf ihn auf Wochen nieder. Da in Weimar Feste geseiert wurden zum Empfang der Großfürstin, Braut bes Erbprinzen von Weimar, mußte auch für eine Theaterfeierlichkeit gesorgt Schiller benutte einige günstige Tage und bichtete bas Festspiel: merden. "bie Huldigung der Künste," wohl das schönste Festspiel, das je ge= bichtet worden ist. Auch stellte sich zu Zeiten Kraft und Neigung zu größeren Entwürfen wieber ein, wiewohl immer burch neue Krankheitsanfälle unterbrochen. Um boch auch in ben Tagen des Elends zu leben und zu handeln, überbies burch ben 30. Januar gebrängt, übersette er Racine's Phäbra, welche rechtzeitig aufgeführt wurde. Aber eine derartige mechanische Arbeit konnte ihm nicht genügen. Er nahm bas bereits begonnene Trauerspiel Demetrius zur Hand, und hoffte es einigermaßen vorwärts zu bringen.

Der Plan zum Demetrius ist die großartigste von Schiller's Kom= positionen, die Tragödie war darauf angelegt, in dieser Hinsicht die früheren Demetrius. noch zu übertreffen. Dem Maaß ber Bühne wurde barin nichts Geringes zugemuthet. Wenn im Tell eine ganze Landgemeinde auf bem Rütli vorge-

Tod

1805.

führt ward, so umfaßte biese boch immer nur einen kleinen Kreis, war ge= pränglos, und vom willigen Geist der Ordnung beherrscht. Im Demetrius aber brachte Schiller ben ganzen Aufwand eines polnischen Reichstags auf bie Bühne, mit der Pracht äußerer Repräsentation, dem Sturm und der Zwietracht seiner Stänbe. Wie meisterhaft er auch biese Aufgabe löste, ers giebt sich aus bem übrig gebliebenen Bruchstud. Die Charattere des Deme= trius und der Marfa zeigen die höchste Kunst der Anlage. Das Vorhandne ist der gewaltigste Torso einer Tragödie.

Aber bei wiederholten körperlichen Niederlagen ergriff den Dichter eine tiefe Muthlosigkeit. Noch konnte er ausgehen, Besuche von Göthe empfangen. Am Abend des 29. April kam Göthe, und begegnete ihm in der Hausthur, ba Schiller in's Theater gehen wollte. Sie schieden, um sich nicht wieder zu sehen. Auch Göthe wurde krank, und burfte bas Haus nicht verlassen. Die folgenden zehn Tage lag Schiller barnieber. Er sprach noch auf seinem Lager, besonders mit seiner Schwägerin Caroline von Wolzogen, über Plane Schiller's zu künftigen Tragöbien. Am 9. Mai (1805) war er tobt. Mitten aus ber Bahn seines höchsten bichterischen Wirkens geriffen, sank er hin. —

Was Schiller für seine Nation wurde und was er ihr ist, das hat sie millionenstimmig anerkannt, als im Jahr 1859 sein hundertjähriger Geburts= tag, ein Jubelfest, in allen Gegenden Deutschlands gefeiert wurde. hohes Ibeal, die Entwicklung der Menschheit im Sinne der Freiheit, es sollte nicht, und ist nicht blos Ibeal geblieben, sonbern es wirkt fort, wie im Reich der Kunft, so in der Wirklichkeit bes deutschen Lebens. -

Göthe war selbst trank, als Schiller verschied. Niemand wagte, ihm die Tobesnachricht zu bringen. Aus ben Mienen seiner Umgebungen, und auf seine Frage las er fie aus ihren Thränen. Er verhüllte sein Gesicht mit beiben Händen und wendete sich ab. — "Als ich mich ermannt hatte, erzählt er, blickte ich nach einer entschiedenen großen Thätigkeit umber; mein erster Gebanke mar, ben Demetrius zu vollenben. Bon bem Borsat an bis in bie lette Zeit hatten wir ben Plan öfters burchgesprochen: Schiller mochte gern unter dem Arbeiten mit sich selbst und andern für und wider streiten, wie es zu machen wäre; er ward eben so wenig müde, frembe Meinungen zu vernehmen, wie seine eignen hin und her zu wenden. Und so hatte ich alle seine Stude, vom Wallenstein an, zur Seite begleitet, meistentheils frieb= lich und freundlich, ob ich gleich manchmal, zulett wenn es zur Aufführung kam, gewisse Dinge mit Heftigkeit bestritt, wobei benn endlich einer ober ber andere nachzugeben für gut fand. So hatte sein aus= und aufstrebenber Geist auch die Darstellung bes Demetrius in viel zu großer Breite gebacht; ich war Zeuge, wie er die Exposition in einem Vorspiel, bald dem Wallen= steinischen, bald bem Orleanischen ähnlich ausbilden wollte, wie er nach und nach sich in's Engere zog, die Hauptmomente zusammenfaßte, und hie und

Indem ihn ein Greigniß vor dem anbern anzog, ba zu arbeiten anfing. hatte ich beiräthig und mitthätig eingewirkt, bas Stück war mir so lebendig als ihm. Nun brannt' ich vor Begierde, unsre Unterhaltung, dem Tode zu Trut, fortzuseten, seine Gedanken, Ansichten und Absichten bis in's Einzelne zu bewahren, und ein herkömmliches Zusammenarbeiten bei Rebaktion eigner und frember Stude hier zum lettenmal auf ihrem höchsten Gipfel zu zeigen. Sein Verlust schien mir ersett, indem ich sein Dasein fortsette. Aller Enthusiasmus, ben die Berzweiflung bei einem großen Berlust in uns aufregt, Frei war ich von aller Arbeit, in wenigen Monaten hatte mich ergriffen. hätte ich bas Stuck vollenbet. Es auf allen Theatern zugleich gespielt zu sehen, wäre die herrlichste Tobtenfeier gewesen, die er selbst sich und ben Freunden bereitet hatte. Ich schien mir gefund, ich schien mir getröstet. Run aber setzten sich ber Ausführung mancherlei Hindernisse entgegen, mit einiger Besonnenheit und Klugheit vielleicht zu beseitigen, die ich aber durch leibenschaftlichen Sturm und Verworrenheit nur noch vermehrte; eigenfinnig unb übereilt gab ich ben Vorsatz auf, und ich barf noch jett nicht an ben Zustand benken, in welchen ich mich versetzt fühlte. Nun war mir Schiller eigentlich erft entrissen, sein Umgang erft verfagt. Meiner kunstlerischen Gin= bilbungstraft war verboten, sich mit dem Katafalt zu beschäftigen, den ich ihm aufzurichten gedachte, ber länger als jener zu Messina, bas Begräbniß überbauern sollte; sie wendete sich nun, und folgte dem Leichnam in die Gruft, die ihn gepränglos eingeschlossen hatte. Nun fing er mir erst an zu verwesen; unleiblicher Schmerz ergriff mich, und ba mich körperliche Leiben von jeglicher Gesellschaft trennten, so war ich in der traurigsten Einsamkeit befangen. Meine Tagebücher melben nichts von jener Zeit; die weißen Blät= ter deuten auf den hohlen Zustand, und was sonst noch an Nachrichten sich findet, zeugt nur, daß ich den laufenden Geschäften ohne weiteren Antheil zur Seite ging, und mich von ihnen leiten ließ, anstatt fic zu leiten."

Zu einer Tobtenfeier für Schiller konnte sich Göthe nicht gleich entschlies ßen, er fürchtete die Sucht der Menschen. "aus Verlust und Unglück wieder einen Spaß heraus zu bilden." Als aber das Verlangen immer lauter wurde, entschloß er sich dazu. Die Schauspieler waren bereits nach Lauchstedt abzgegangen, so mußte die Feier dort stattsinden. Die Slocke wurde mit aller Pracht dramatisch in Scene geseht. Den Epilog hatte Göthe gedichtet, ein ewiges Denkmal des reinsten Verständnisses und der Würdigung Schiller's.

## Siebzehntes Kapitel.

## Göthe's Alter.

Schiller's Tob war für Göthe gerabezu ein Unglück. Der Hingeschie= bene hatte einen neuen Frühling ber Dichtung in ihm erweckt, bas Zusammen= gehen mit ihm war ihm zum Bedürfniß geworden. Der einzige ihm geistig Ebenbürtige, der einzige, dessen hoher Geist ihm imponirte, war dahinge= Es hatte keine Rivalität zwischen ihnen bestanden, auch nicht in jenem höheren Sinne eines regen Wettkampfes auf gleichem Gebiet. Schiller's in den letten Jahren einheitlich geschlossene, unzerstreute Thätigkeit für bas Schauspiel war ein zu bewußter Siegeslauf nach einem bestimmten Ziele, als daß Göthe mit ihm in ber Produktion hätte wetteifern wollen. Schiller war ihm an dramatischem Genie weit überlegen, das mußte er fühlen. Aber Söthe's universellere Natur mochte auch nicht auf einem einzigen Wege blei= ben, wär's auch ber ber höchsten Kunstgattung, benn sein bichterischer Genius war sicher, auch auf anberen Gebieten bas Höchste zu leisten. nur seiner Stimmung folgen und ber Anregung, mochte fie auch kommen und treiben woher ober wohin sie wollte. Diese aber war durch den Ber= kehr mit Schiller lebendig erhalten worden. Schiller's Bedeutung erkannte er an, Schiller durfte ihm freie Wahrheit geben. Aber er hatte sich mit Schiller isolirt, und als dieser bahingegangen war, stand Göthe vereinsamt. Zwar nicht vereinsamt im äußeren Leben; benn Tausenbe brängten sich in seine Nähe, und er verschmähte keine Beziehung, die seinem universellen Streben entgegen kam. Allein innerlich war er um so mehr vereinsamt. Er stand in der Dichtung wie im Leben zu hoch, als daß ein Andrer gewagt hätte, offen gegen ihn zu sein; er sah die Andern zu tief unter sich, als daß er ihrem Tabel, ihrer Kritik einen Einfluß hätte auf sich verstatten mögen. Nach Schiller's Tobe bachte er in Voß, ber von Eutin nach Jena gezogen war, eine Art von Ersatz zu finden. Er that Alles, um ihn zu fesseln, allein er mußte an ihm Unerhörtes erleben. Denn währenb Göthe gewöhnt war, über alle Umgebungen burch die Macht seiner Persönlichkeit zu siegen, wirkte auf Voß kein Entgegenkommen, nicht einmal ein entschiedenes Werben. Voß wies ihn mit Starrheit von sich, und folgte einem Rufe nach Heidelberg. Dieses Abweisen entgegengebrachten guten Willens, gleich nach Schiller's Tobe, wirkte auf Göthe verletend und erkältend. Er zog sich nun in sich zurud, er wußte, daß er allein gehen muffe, allein in seinem innersten Wefen. Daß die Menschen ihn tadelten ober nicht verstanden, er sah es mit Gleich=

muth an, und wies gelassen jeder fremden Meinung ihren Platz durch die Worte: "Wollte Jemand anders benken, ist der Weg ja breit genug."

Er hatte aus seinem Leben ein Kunstwerk gemacht, verschieben von bem Dasein andrer Sterblichen, und die achtundzwanzig Jahre, die ihm noch zu leben beschieben waren, dienten bazu, dieses kunstlerisch schöne Menschenthum Alassicität in ihm zur vollen Abrundung zu bringen. Es war ein nationales Phano-universalität. men, aber es brachte ber nationalen Entwicklung keine fruchtbaren Folgen. Denn jenes Element bes schönen kunstlerischen Griechenthums, bas er in Italien in sich aufgenommen hatte, wirkte bestimmend auf sein ganzes Leben. Seine Dichtung belebte die antiken Formen in vollenbeter Weise, aber ber schöne Gewinn, ben die Literatur baburch empfing, wurde durch sein Aufgehen in ber griechischen Rlassicität wieber in Gefahr gebracht. Die Reaktion, die sich dagegen durch die Schule ber Romantiker erhob, war gerechtfertigt. Sie waren bestrebt, ein nationales Gegengewicht zu erschaffen, bas freilich aus ihren Händen vorerst hohl und inhaltlos tam, aber boch den nationalen Geist zu wahren suchte. Söthe stand nicht an, sich auch von ihnen anzueignen, was der harmonischen Ausbildung seines Wesens dienen konnte. Denn biefes verschmähte teine Bildung, auch bie frembeste nicht, und in seiner Genialität konnten sich alle Weltanschauungen in ihrer nationalen Verschiebenheit zur Einheit verschmelzen. Die Literaturen Spanien's, Italien's, der Neus griechen, des Drient's, Indien's, China's gingen an ihm vorüber, er rechnete mit jeder ab, und nahm in sich auf, was sich mit seinem Wesen einen wollte. So brachte er es zu einer entschiedenen Universalität, die boch burch die Macht des klassischen Hellenismus beherrscht wurde. Das beutsch Volksthum= liche war in biefem Universalismus nur ein Element, es fand nur eine untergeordnete Berücksichtigung, wie in seinem Wesen, so im Leben und Dichten.

Als mit ber Schlacht bei Jena (1806) ber preußische Staat, und bamit ganz Deutschland zusammenbrach und zu Napoleons Füßen lag, nahm zwar auch Göthe's äußeres Leben eine-etwas veränderte Gestalt an, aber der poslitische Druck und die Schmach Deutschlands berührte ihn innerlich nur wenig. Eine dreitägige Plünderung Weimar's machte auch sein Haus zum Tummelplat der Feinde. Die Einquartierung betrank sich in seinem Wein, und brachte ihn selbst in Lebensgesahr. Ehristianens Entschlossenheit rettete ihn, und dankbar sührte er sie bald darauf zum Altare. Die Schrecken des Kriegs hatten sein Hauswesen vor der Welt legitimirt. Für ihn wurde wenig dabaurch geändert, innerlich nichts. Wenn der Krieg seine Sammlungen, seine Geschäfte nicht störte, mochte die politische Welt gehen wie sie wollte. Brachte ihm doch der fremde Ueberwinder sogar Anregung und Förderung, deren Bedeutung in seinem geistigen Leben er nicht missen mochte. Er wurde ihm im Jahre 1808 zu Ersurt vorgestellt, und hatte sene berühmte Untershaltung mit Napoleon über den Werther; er sühlte sich begeistert von der

Kunst des französischen Schauspielers Talma, der vor einem "Parterre von Königen und Fürsten" antike Helden in französischem Zuschnitt tragirte. Und als nach Jahren der Knechtschaft die Nation sich aufraffte, um das Joch abzuschütteln, auch da blieb Göthe ziemlich unbetheiligt an dem allgemeinen begeisterten Hossen, Wollen und Streben.

Politische Stellung.

Seine Jugend und sein Mannesalter war mit einer Zeit verwachsen, wo der Einzelne dem Staate innerlich fremd gegenüber stand. Da der Staat ihm kein Recht eines politisch thätigen Mitlebens gestattete, ließ er ihn theilnahmlos walten, um alle Interessen dem Privatleben zu widmen. Selbst die eigne staatsmännische Stellung war für Göthe nur eine Fessel, die eben mit andern Inkonvenienzen des Lebens getragen werden mußte, für die er nur einen geschäftlichen keinen politischen Gesichtspunkt hatte. Gothe war ber vollendetste Repräsentant jener Zeit, die das Individuum vom Staatsleben trennte, und in das Privatleben verwies, hier wurzelt seine Ausbildung und Durchbildung bes Daseins zu künftlerischer Vollendung. Diese war abgeschlossen, einheitlich fertig, als eine neue Zeit mit Anforberungen auftrat, die das Fühlen des Einzelnen lebenbiger an das Interesse des Staates knüpfte, und ihn zu eignem Wollen und Hanbeln aufrief. Für Göthe war dieser Ruf nicht vorhanden, er brang zu ihm von einem Gebiete her, das seinem äußeren Leben von jeher fremb gewesen, und bessen sein inneres nicht bedurfte. Er hatte ben politischen Druck nicht empfunden, wenn ihm der Krieg nicht tumultuarisch siber die Schwelle brang, er empfand auch ben nationalen Aufschwung des Befreiungskriegs nicht, wie die Zeit ihn empfand, eben weil er bie Schwere bes Druckes innerlich nicht hatte empfinden können. Er war ein Sechzigjähriger, er konnte auf der ersten Stufe des Greisenalters nicht die Leidenschaft des jüngeren Geschlechtes theilen, mit der es Retten abschüttelte, die ihm keine gewesen, er konnte nicht für etwas ihm Frembes, von jeher Fremdes, ein lebhaftes Interesse fassen.

Es ist, selbst wenn wir uns diese Gleichgültigkeit aus seinem Wesen zu erklären wissen, es ist immer eine betrübende Thatsache, daß der größte deutsche Dichter bei dem größten nationalen Aufschwung seines Bolkes uns betheiligt und abgewendet blieb. Seine Segner haben nicht versehlt, diese Seite zu seinem Nachtheil auszubeuten, und es ist sogar die Lust nicht zu verkennen, glauben zu machen, Söthe habe sich der Bewegung gegenüber seindlich verhalten, weil er nicht mit Theodor Körner Schlachtlieder gesungen. Mit dem Verstande konnte Söthe die Zeit durchaus sassen, ihrer Begeisterung zebe Berechtigung zusprechen, und den Freiheitskamps gut heißen. Er war es doch, der das Festspiel zur Siegesseier dichtete, des "Spimenides Erwachen", welches am 30. März 1815 in Berlin ausgeführt, und das mit stürmischem Beisall ausgenommen wurde. Der griechische Titel will nicht viel sagen, die Maske der Klassicität ist nur eine Beigabe zu dem Bilde, welches die

nationale Noth, Erhebung und die Siegesheimkehr allegorisch barstellt, überall an die Wirklichkeit anklingend. Man sieht daraus, daß er mit dem Verstande die Bedeutung der großen Zeitbewegung ergriff, wenn er sie gleich in seinem eigensten Wesen und im Herzen nicht theilnehmend mitleben konnte. —

Bährend die deutsche Volkstraft für ihre höchsten Güter blutige Schlach: ten schlug, hatte Göthe's Dichtung eine Pilgerschaft nach bem fernen Often angetreten. Durch J. v. Hammer's Uebersetzung bes Hafis wurde er dauernder für die orientalische Poesie angeregt. Er begann das Stuhium bes Arabischen und Persischen, und die eigne Produktionskraft erwachte in ihm gleichzeitig so reich, wie in seiner Jugend. Wie oft auch Göthe in seis nem langen Leben von größerer Probuktion feierte, die Lyrik begleitete ihn fast immer, und brangte sich in Epochen, wo er mußig schien, sehr ausgiebig zusammen. Diese Zeit seiner orientalischen Studien war eine der reichsten. Das fremde Kostum ging ganz auf biese Gebichte über, die er später unter dem Titel "West-östlicher Divan" zusammenfaßte (1819). Die Samm= Ben-omicher lung enthalt viele seiner schönsten Gebichte, und zum Erstaunen ist die un= erschöpfliche Jugendkraft, mit welcher ber fast Siebzigjährige noch ber Empfindung und des Ausbrucks der Leidenschaft Meister war. Drientalisch sind diese Gebichte jedoch nur bem Kostum nach. Er feierte die Geliebte als Suleika, sette für Nachtigall Bülbül, für Rose Gül, für Kapenjammer Bibamag Buben, und träumte sich als Hatem in ein lustiges Schenkenleben, im Grunde aber war ber Gesichtskreis, die Stimmung und der Ausbruck durchaus deutsch und modern. Die Anregung aber bieses Werkes führte die Forschung tiefer und gründlicher in den Osten, bessen Literaturen für die deutsche eine neue Welt von Material zur Berarbeitung brachten.

Die laufenden Seschäfte gingen inzwischen wenig gehindert ihren Sang. Das Theater in Weimar wurde fleißig kultivirt, brachte aber an Neuigkeiten wenig Erquickliches, seit Schiller's Seist zu wirken aufgehört hatte. Bon den Romantikern warfen sich einige mit mehr dramatischem Talent und Slück auf das Schauspiel, leider aber waren es nicht immer die Besten, welche in Weimar über die Bühne gingen. Zacharias Werner's dramatische Ungesheuer wurden gegeben, aber Dehlenschläger's und Heinrich's v. Kleist Stücke nicht; dagegen waren die von Theodor Körner als gelungene Nachsahmungen Schiller's willkommen.

Daneben betrieb Göthe seine wissenschaftlichen Studien, und veranstaltete die Herausgabe berjenigen, mit welchen er abgeschlossen hatte. So erschienen seine Farbenlehre, die Morphologie, und andere Arbeiten, die hier nicht weiter berücksichtigt werden können. Das nächste umfassendere dichterische Werk war der Roman, die Wahlverwandtschaften sind nur die letzte Steigerung jener Lebensanschauungen

Roquette, Literaturgeschichte. II.

und Lebensformen, welche in einer Gesellschaft zur Erscheinung kommen, die keinen Zusammenhang und keinen Antheil bes Individuums am Staats= leben kennt. Von einem Ernst ber Lebensaufgaben gegenüber der Welt, ober auch nur einem größeren Ganzen, ist nicht die Rede. Als das Ideal eines Menschen gilt der völlig geschäftslose Mann, der seine Bildung genießt, und aufgehend im Rultus des Privatlebens, seine Grillen, Liebhabereien und Leibenschaften als höchsten Zweck bes Daseins betreibt. Wenn ber Roman Wilhelm Meister in seinen zerstreuten Bilbern die Lehrjahre einer solchen Lebensbildung und Anschauung barstellt, so sind die Wahlverwandtschaften in ihrer meisterhaft geschlossenen Form ber höchste Ausbruck berselben. Je nach einer romantischen ober einer modernen Auffassung der Kunst und des Lebens hat sich benn auch bas Urtheil über biesen Roman in staunende Be= wunderung und ablehnendes Bedenken getheilt. In der Komposition, der Darstellung, zum Theil auch ber Charakteristik bewunderungswürdig, spielt sich der Inhalt dieses Werkes jedoch mit starker Freiheit über die sittlichen Grenzen hinaus, und bringt bas gefunde, natürliche Gefühl in Berwirrung. Es handelt sich hier nicht um Leibenschaften einer schnell erregbaren Jugend, sondern um Berirrungen eines Kreises von Menschen in gesetzten Jahren, bei benen die Sinnlichkeit über bie Vernunft siegt, und sich gegen die sittlichen Gesetze auflehnt. Zwar soll barin ber Sinnlichkeit nicht bas Wort gerebet werben, im Gegentheil wird die Verirrung als ein Verbrechen bezeichnet, bas sich bann auch einem tragischen Ausgang zuwenbet.

Die Bahle verwandtschaften.

> Zwei Menschen (Eduard und Charlotte) die einander bereits in ihrer Jugend hatten entsagen muffen, um Jedes einem Andern anzugehören, finden sich, nachbem die Fesseln in natürlicher Weise sich gelöst haben, in reiferen Jahren wieder, und verbinden sich in alter Liebe, um glücklich zu sein. Diese scheinbar bewährte Liebe ist aber eine Täuschung, die nur so lange dauert, bis eine andere wahlverwandte Natur an sie heran tritt. Es geschieht, ohne daß sie sich bessen bewußt find. Mit unnachahmlicher Kunst hat der Dichter es verstanden, barzustellen, wie fie im Gefühl ihrer Sicherheit mit Gebanken und Empfindungen spielen, die sie immer verderblicher umstricken, sie gang gefangen nehmen, bis enblich bie Che felbst bem ehebrecherischen Gebanten dienen muß. Beschönigt wird das Verbrecherische nicht, wohl aber soll diese Shulb für eine tragische gelten, was sie ihrem Wesen nach nicht ist, benn das Unsittliche kann nie zum Tragischen werben. Diese Berwirrung rächt sich bann auch bei ber Entwicklung. Sie führte nur zu einer willkürlichen Bernichtung bes Unhaltbaren, nicht zu einer innerlich nothwenbigen Lösung, und wirkt baher nicht sittlich rein, sonbern peinlich erbrückenb.

Die einzige jugenbliche Gestalt von Bebeutung, Ottilie, ist als Charakter verzeichnet. Die Tagebuchblätter, (ein bloßer Nothbehelf), welche ihr inneres Leben enthüllen sollen, sprechen zumeist die Gedanken eines Greises aus.

. :

=

Ľ.

M. .

Ľ

جيدا د. يو

مهاب معاب

7

Sie sind unnatürlich für ein junges Mabchen, zeigen eine ungesunde Natur. Aber das Krankhafte in dieser Gestalt soll ihre Bedeutung eben erhöhen, und wird so weit exaltirt, daß sogar ihr Leichnam noch Wunder hervorbringt. Ungesundheit ist auch die Grundlage der übrigen Gestalten, selbst wenn man die Wahrheit ihres Zustandes zugesteht. Diese Wahrheit ist jedoch keine poetische, denn sie zeigt krankhafte, sittlich beeinträchtigte Naturen. Und dies ses Unpoetische der Charaktere und ihrer Verkettung steht in schroffem Gegen= sat zu ber künstlerisch liebevollen Behanblung, die das Unwürdige zur Schon= heit zu erheben bestrebt ist. Die absoluten Anbeter Göthe's, welche selbst in seinen Unbegreiflichkeiten unanfechtbare Werke erkennen wollen, sehen in ben Wahlverwandtschaften das Muster aller Romane. werk der Form nach können auch wir es nennen, nur daß der Künstler sich im Stoff und Gegenstand vergriffen, und schließlich, um mit einem unlosbaren Problem zum Abschluß zu kommen, Gewalt für Entwicklung nehmen mußte. In der That hatte Alles, was in der Zeit seiner eignen Vollendung aus Göthe's Händen hervorging, eine kunstlerische Bebeutung, am meisten wenn man es als Glieb jenes Kunstwerks betrachtet, bas er aus seinem Leben gemacht hatte. Wenn er die Reihe seiner Werke als eine fortlaufenbe Rette von Selbstbekenntnissen nennt, so braucht noch nicht jedes dieser Bekenntnisse mit gleichem Schauer ber Verehrung hingenommen zu werben. Söthe hat bei seinem großen Schaffen für bie Ewigkeit auch viel geirrt, wir wollen seine Jrrthümer nicht beschönigen, und es keinem gesunden Gefühl verargen, wenn es die Wahlverwandtschaften für ein nicht angenehmes Buch erflärt.

Auch Göthe wollte nichts an sich beschönigen, er sah voraus, daß die Zukunft sein unendlich reiches Leben nach allen Seiten hin durchforschen würde, um sich ein Bilb besselben zusammen zu stellen; und so gab er ihr selbst eine Anleitung dazu, indem er sein eignes Leben schrieb. Er faßte es rein künstlerisch und anders als die Nachwelt es betrachtete, und nannte sein biographisches Werk "Wahrheit und Dichtung.". Die Nachwelt behielt Babrbeit Recht, wenn sie, abweichend von seiner Darstellung, es von Neuem er= Dichtung, gründete und historisch aufbaute, benn seine Gestalt tritt baburch in noch gewaltigerer Größe hervor. Mein auch Göthe behielt Recht, benn "Wahrheit und Dichtung" ift eine feiner ebelften Werke, es bezeichnet die reinfte Sobe kunftlerischer und menschlicher Vollenbung. Daß er viele Dinge seiner Kindheit mit anbern Augen betrachtete, daß sich Menschen und Verhältnisse verschoben, anders gruppirten und färbten, ist oben schon angeführt worden. Aber was er als Mensch gelebt, geirrt und gestrebt, ist in bezaubernder Weise entwidelt; und wie sich ber Dichter an und über ber Literatur seiner Zeit entwickelte, mit besonnenstem Urtheil entwickelt. Die literarhistorischen Exturse des Werkes gehören zu dem Trefflichsten, was die Literaturgeschichte befitt.

Göthe führte seine Lebensbeschreibung nur bis zu seiner Reise nach Weimar (Herbst 1775), allein es fehlt nicht an Aufzeichnungen, welche bas Werk umfassend vervollständigen. Ueber die erste lustige Zeit in Weimax berichten nur seine Tagebuchnotizen und zahlreichen Briefe (an Merck, Lavater, Fr. Jacobi, Kestner); die erste zusammenstellende Schilberung ist bann die Schweizerreise von 1777 mit Karl August. Die "Annalen" geben aus ber nächsten Zeit nichts Bollstänbiges, bann aber folgt bie Beschreibung seiner Reise nach Italien (1786—1788), woran fich die Schilberungen ber Campagne in Frankreich (1792) und ber Belagerung von Mainz (1793) anreihen. Bon biesem Jahr an nehmen die "Annalen ober Tages= und Jahreshefte" ben Faben eingehender auf, behandeln besonders die Anknüpfung und Bereinigung mit Schiller, und bas beiberseitige Wirken für bas Theater in Weimar, und reichen bis zum Jahre 1822. Dazu kommt eine ausgebreitete, bis an's Ende bes Lebens gepflegte Korrespondenz (barunter die mit Schiller und dem Musiker Zelter), welche die Selbstbekenntnisse feines Lebens vervollständigen. \*)

Sothe hatte in seinem hohen Alter einen reichen geistigen Erwerb zu überblicken. Der Inhalt seines Lebens und Dichtens lag gebucht und geordnet da, und seine beiben Famuli Riemer und Edermann sorgten burch unermübliches Aufzeichnen selbst seiner Unterhaltungen dafür, daß nichts von seinen Worten verloren gehe. Eine geliebte Schwiegertochter und beren Kin= der belebten sein Haus, und ersetzten seinem Alter, was das Leben ihm sonst genommen hatte. Denn Alle, mit benen er jung gewesen, gelebt und gestrebt hatte, Schiller, Herber, Wieland, die Herzogin Amalia, Karl August, bas ganze alte Weimar war bahin gegangen. Gin neuer Hof, ein neues Weimar war neben ihm entstanden, mit dem er in keinem inneren Zusammenhang mehr lebte. Er wurde verehrt und gefeiert, die Zeit drängte sich mit all ihren Erscheinungen zu ihm, er ließ sie ankommen, wie Meereswellen, bie von ber sichern unzugänglichen Feste seines inneren Daseins abprallten. Das meiste und oft das beste, was die Literatur ihm entgegenbrachte, mußte er ablehnen, alles was aus bestimmt umgränztem Gesichtstreis herkam, war es selbst der nationale, hatte ihm nur noch untergeordneten Werth. Denn wie

<sup>\*)</sup> hier sei auch eines Romans in Briefen gedacht, welcher nach Gothe's Tode heraustam unter dem Titel "Göthe's Briefwechsel mit einem Rinde." Die Enkelin der Sophie La Roche, Lochter der Maximiliane Brentano in Frankfurt, Bettine, kam nach Beimar zum Besuch, und verliebte sich leidenschaftlich in den fast sechzigs jährigen Dichter. Sie fand keine Gegenliebe, es mag sogar zu ernstlicher Abwehr gestommen sein, da Bettina mit Christianen, der jest rechtmäßigen Gattin, in Konflikt gestieth, und Gothe seine Frau in Schutz zu nehmen hatte. Fast dreißig Jahre darauf erschien jener Briefwechsel, welcher, wie jest erwiesen, nie geführt wurde, sondern ein bloß erdichteter Roman in Briefen ist.

seine Lebensanschauung die eines allgemeinen Weltbürgerthums war, worin bie nationalen Scheibungen aufhörten, so war ihm bie beutsche Literatur nur bas Slieb einer Weltliteratur, in welcher die erhabensten Werke allen Nationen gemeinsam gehörten, keine Nation aber einen besondern Anspruch erheben bürfte. Auf dem Strom seines geistigen Lebens war 'er in's weite Meer der Allgemeinheit hinausgetreten, wo der Sterbliche keine Heimath findet, wohl aber seine. Heine. Heine berlieren kann. Rur wer seinen Ramen burch ein so un= ermeßlich reiches Wirken ber Welt babeim lebenbig hinterlassen hatte, wie Söthe, burfte bie gefahrvolle Reise magen.

Auch noch bis in sein höchstes Alter blieb er bichterisch thätig. Zwei Jahre vor seinem Tode, im einundachtzigsten seines Lebens, beendete er den zweiten Theil seines Faust. Und als er dieses Werk im Manuscript für die Herausgabe nach seinem Tobe in Ordnung gebracht und verstegelt hatte, erklärte er seinen poctischen Lebenszweck erfüllt, und die Zeit, die ihm noch zu leben bliebe, als ein reines Geschent bes Schickfals. Wir haben bie Betrachtung des Faust bis hierher verschoben, um an der Entwicklung bicses Werkes die Thätigkeit Göthe's in Kurze noch einmal zu überblicken. Denn bieses sein größtes Gebicht hält fast sechzig Jahre lang mit seinem Leben Schritt, und spiegelt in seinem Anfang und Ende bie Jugend und bas Alter bes Dichters.

Wir haben gesehen, daß Göthe mährend ber Zeit, die er, von der Leip= ziger Universität nach Frankfurt zurückgekehrt, körperlich leibend im väter= lichen Hause zubrachte, daß er durch alchemisch=kabbalistische Studien mit dem Fäulein von Klettenberg auf die Sage von Faust geführt wurde. Straßburg gestaltete biese sich weiter, und da er im Jahr 1775 die Brüber Jacobi in Pompelfort besuchte, muß der Inhalt des ersten Theils der Haupt= 1ster Theil. sache nach schon vollendet gewesen sein. Denn als Fr. Jacobi 1790 bie erste Ausgabe bes Fragments erhielt, war ihm fast Alles schon bekannt. Strubel ber ersten Weimarer Zeit geschah wenig ober nichts an bem Work. Das Manuscript wanderte mit nach Italien, aber nur eine Scene wuchs bort heran. Merkwürdig ist es, daß unter ben Umgebungen einer erhaben reinen Natur, grabe ber Teufelsspuck ber Herenkuche Gestalt annahm. Nach ber Rücklichr verzweifelte Göthe, bas Werk zu vollenden, und entschloß sich, es als Fragment brucken zu lassen. So erschien cs zuerst 1790. In bieser Fassung begann bas Gebicht mit bem Monolog Faust's ("Habe nun, ach"), war in den Scenen mit Mephistopheles noch hie und da fragmentarisch, und schließt mit ber Scene Gretchens im Dome. Die Gestalt Valentins fehlt noch. — Schiller war es, ber ihn anregte, bas Werk wieder aufzunehmen, und beibe korrespondirten viel barüber. Es entstanden in dieser Zeit einige ber vollenbetsten Stude bes Gebichtes, bie es aber nicht fortführten, sonbern ben Anfang in großen Bugen neu gestalteten; bie Wibmung, bas einzig

scholiasten. Vollendet aber kam der erste Theil erst 1808, drei Jahre nach Scholiasten. Vollendet aber kam der erste Theil erst 1808, drei Jahre nach Schiller's Tode heraus. Scenen und Bruchstücke des zweiten Theils waren damals auch schon vorhanden, und Anderes, was auf ganz anderem Gediet erwachsen war, wurde für die Verarbeitung in den zweiten Theil bestimmt. Im Jahr 1824 war es, wo Göthe die Dichtung wieder aufnahm, um sie zum Abschluß zu bringen. "Es wäre doch toll genug, meinte er, wenn ich es erlebte, den Faust zu vollenden," und wirklich schaffte er seinen Erlösten noch in die Glorie der Himmelsbewohner.

Durch dieses Zusammenschießen von Scenen und Fragmenten mußte die Dichtung sehr ungleich in ber Art ber Behandlung werben. Die Anfänge ergehen sich in ber naturgenialen und volksthümlichen Sprache ber Göthes schen Sturm= und Drangperiode; was dann in den Jahren dichterischer Ge= meinschaft mit Schiller hinzukam, athmet in Form und Geist bie reinste kunftlerische Blüthe und Vollenbung; die letten Theile erstarren in der Klassicität ober verflüchtigen sich in Allegorie, Allgemeinheit und Mystik. — Wie wenig man mit streng bramaturgischen Forberungen an die Form des Faust gehen darf, erhellt aus dem Entstehen und Wachsen des Werkes selbst. reiht sich an Scenc, in epischem Fortschreiten, aber nicht in bramatisch ge= steigerter Glieberung. Göthe's Faust auf ber Bühne ist daher ein verfehltes Unternehmen. Das scenisch allein Wirksame, die Tragödie Gretchen, grup= pirt sich breit an das Ende, und schließt alles Faustische aus, während die Monologe und Dialoge des Anfangs scenisch ebenso unmöglich, als poetisch unentbehrlich sind. Man sucht sie meist durch Musik und Ausstattung opern= artig wirksamer zu machen, ein Migbrauch, gegen welchen sich ber Geift die= ses Werkes im Innersten emport. —

In ber Zeit bes gewaltigen Jugenbsturmes in Göthe's Leben, war Prometheus eine Lieblingsgestalt bes Dichters. Die Krast bes Titanen, ber die Menscheit aus dumpfer Besangenheit zum Kulturleben erwedte, und mit unbändigem Trop und Selbstgefühl den Neid und Haß der Götter verzachtete, diese Titanenkrast wollte Göthe auch dramatisch darstellen. Die altzgriechische Gestalt wich jedoch der nationalen des Faust, welcher zum Theil die prometheische Natur geliehen wurde. Faust ist der Mensch mit seinem Streben und Ringen nach Erkenntniß, seinem rastlosen Forschen nach dem höchsten Ibeale, nach der Wahrheit, nach dem Uebersinnlichen; der Mensch in seinem Zwiespalt zwischen Freiheit und Gebundenheit. Zeber geistig tieser angelegte Sterbliche hat einmal in seinem Leben etwas von diesem inneren Kampse durchgerungen, und so ist Faust ein Bild der empor und weiter strebenden Menschheit überhaupt. Aber auch jene gewaltig stürmende, das Gesschied trotig heraussordernde Unbeugsamkeit ist ein uraltes Erbe der Mensch

Heit. Sei es im höchsten Genuß ber Sinnewelt, sei es in höchster Erkennt= niß ber übersinnlichen Welt, balb in jenem, balb in bieser sucht sie ihr Glück, denn beibe nennt sie ihr Recht, und unbefriedigt schwankt sie von einem Aeußersten zum anbern. So quält Faust sich in ben metaphysischen Sphären, deren Kräfte die Dichtung ihm personificirt entgegen treten läßt. Im Kampfe mit den Naturgeistern unterliegt Faust, aber um zu seinem Ziele zu kommen, mag er auch vor dem Bösen nicht zurückschrecken, überzeugt, daß er es über= winden werbe, wenn es ihm gebient hat. Der Pakt mit Mephistopheles wird gemacht. Dieser will ihm bienen, und hofft sein hohes Streben burch Sinnenleben zu unterjochen. Faust aber fühlt, daß ihm dieses keine Befries bigung gewähren könne, höchstens schmerzlichen Genuß. Durch Mephisto in bie Welt geführt, muß er zwar erkennen, baß es ein menschliches Glück gebe, daß er aber mitgenießend nur zerstören und vernichten könne. Das stille Kleinleben ber Sterblichen mit seiner Unschuld und seinem Frieden wird ein Opfer des Sinnensturms und der Leidenschaft. Der Menschheit ganzer Jammer erfüllt Faust's Seele, zugleich mit allem Haß gegen ben Versucher. Mephisto ist mit seinem ersten Versuch, Faust zu unterjochen, gescheitert. — Was von Zauberei, Herensput und Hokuspokus sich äußerlich der Idee bes Gebichtes anheftet, ist ohne Belang. Es rührt zum Theil aus bem Ursprüng= lichen des Sagenstoffes her, und bient anderntheils als Vermittlung ober Uebergangsglied ber Scenen; im Ganzen ift es bloße Scenerie, um bie Vor= gänge zu lokalisiren und ihr Zeitkostüm in Erinnerung zu halten.

Faust und Mephisto bezeichnen die beiben Gegensätze von Ibealismus und Realismus, nicht allein in Göthe's Natur, obwohl in ihr mit höchster Energie ausgeprägt, sonbern ber Menschheit überhaupt. Die Theilung bieses Doppellebens, bas im Kampfe zu einander steht, in zwei Gestalten, vermochte nur eine poetische Kraft wie Göthe's durchzuführen. Beibe Gestalten sind aus dem allgemeinen Charakter in vollständige Individualität getreten. Ebenso die Gestalten Wagner's und des Schüler's. Dieser bezeichnet die erste Vorstufe bes idealen Strebens, eines noch ganz unbestimmten Wollens und Hoffens, welches mit leichter Mühe auf die Seite des Jrrthums gezogen werben kann. Wagner bagegen bient zwar auch bem Ibeal, allein hängt ohne inneres Verständniß an ben Formen besselben, ohne ihre Seele und ihren Geist zu fassen, weil ihm das menschliche Gemuth, die menschliche Freiheit und Tiefe fehlt. Alle die Dialoge, welche von diesen vier Personen geführt werben, entwickeln alle Auffassungen des menschlichen Strebens, Forschens und Denkens, und prägen sich in ewig gultigen, seitbem typisch geworbenen Gebanken und Sprüchen aus. Recht behält ber Ibealist wie der Realist, denn ihr Kampf entspringt aus der Zweiheit der menschlichen Natur, in all ihren Abstufungen, Färbungen und Uebergängen von Sut und Bose.

Aus dieser geistigen Sphäre geht die Dichtung in das bewegte Leben über. Hier ist Scene für Scene von unnachahmlicher Schönheit. Die Spaziergänger am Ostermorgen, die Studenten in Auerbachs Reller, zeigen eine Reihe von Figuren, die mit wenigen Zügen zur lebendigen Wahrheit abgerundet sind. Vor Men aber tritt die Gestalt Gretchens in höchster Vollenbung hervor. In reinster Anmuth, Naivheit und Unschulb, liebereich, und liebebedürftig, in ihrer Liebe blind vertrauend und rücksichtslos, ist sie ganz bas Naturkind, bas Kind bes Polkes. Willenlos in ihrer Leibenschaft, geht sie an der Leidenschaft des Mannes zu Grunde. Was die Menschen Verbrechen nennen, sie thut es bewußtlos, und muß schuldig und schuldlos, zerrüttet in ihrem ganzen Wesen, ben Jammer ber Menschheit tragen. Es ist ein Vorgang ohne große Bebeutung, aber bie bamonische Kraft ber Leiden= schaft, bie Göthe hier entwickelt, macht bas Kleine groß, und bie Geschichte Gretchens zur Tragöbie. Göthe hat Frauengestalten geschaffen 'von höherer geistiger Bebeutung, Iphigenie und Dorothea sind die reinsten weiblichen Ibeale, aber das Individuelle ift nie bei ihm plastischer aus Ginem Guß her= vorgegangen, als in der Gestalt Gretchens. Sie ist kein Ibeal, aber ein vollendeter Thpus, ein ewiger Ausbruck menschlichen Lebens überhaupt.

Fauft **Lier Theil.** 

Allein mit ber Tragöbie Gretchen konnte die Tragöbie Faust nicht zu Enbe sein. Es war nur eine schmerzliche Ersahrung für gewährtes Glück, ber erste mißlungene Versuch Mephisto's, sein Opser durch Befriedigung in Senuß an sich zu ketten. Er hatte sein Wort noch zu lösen, Faust durch die Welt der Erscheinungen zu führen. — Schiller war der Ansicht, Faust müßte in's handelnde Leben geführt werden. Möglich, daß Göthe dies auch beabsichtigte, aber die Art, wie es geschah, wäre sicherlich auch Schiller's Wünschen entgegen gewesen. Söthe stand in hohem Alter, als er ernstlich daran gieng, den zweiten Theil des Faust zu dichten, das Werk konnte nur das Sepräge seiner veränderten Anschauung der Welt, des Lebens und der Kunst tragen. Allegorie, Seheimniß und sormenstarre Klassicität mußten für warm pulstrendes individuelles Leben entschäbigen, das Kontrete der dramatischen Gestaltung wich einer epischen, dabei unbestimmten Weltenweite und verlor sich in grenzenlose Allgemeinheit.

Wir sehen Faust am Anfang bes zweiten Theil von Elsen und Genien in Schlummer gewiegt. Er erwacht mit geläutertem Sesühl — gethan hat er freilich noch nichts zur Sühnung seiner Schulb! — und hofft zu höchstem Dasein fortzustreben. Das Verhältniß zwischen ihm und Mephisto hat sich umgekehrt. Des letzteren versehlter Versuch giebt Faust ein Uebergewicht, er behandelt ihn herrisch als seinen Knecht, und Mephisto, ihm zu dienen verpstichtet, muß zu Willen sein. Balb befinden sich beide an einem Kaisershose, bei bessen allegorischem Mummenschanz sich Faust von der Hohlbeit des großen Weltlebens überzeugt. In einer Sestalt des "Knaben Wagenlenker"

foll die Poesse verstanden sein, welche von der Menge undachtet bleibt, während man dem Plutus, dem Sotte des Reichthums, jauchzend entgegen kommt. Durch die Ersindung des Papiergeldes macht sich Faust dem Kaiser beliebt und unentbehrlich. Der Hof verlangt Unterhaltung von dem neuen Zauberer, er soll im Schauspiel Helena und Paris erscheinen lassen. Dazu muß aber Faust zu den "Müttern" herabsteigen. Unter diesen geheimnisvollen Wesen sollen die angebornen Ideen der Schönheit, die Grundsormen im menschlichen Seiste verstanden werden. Faust bringt die Schattenbilder der Helena und des Paris wirklich herauf. Die Schönheit der Helena bezaubert ihn aber selbst, er stürzt zu ihr auf die Bühne und umarmt sie. Eine Explosion zersstreut die Zuschauer, die Sestalten verschwinden, Faust liegt leblos am Boden. Soll damit angedeutet sein, daß man des Ideals der Schönheit nicht im ersten Ansturm habhaft werden, daß man eines langen, schrittweisen Forschens bedürse, um dazu zu gelangen?

Fauft wird von Mephisto in sein altes Studierzimmer und zum Leben zurückgebracht, wo der einstige Schüler jett als selbstbewußter Philosoph sogar dem Teufel Respekt einflößt. Um das Ideal der Schönheit zu suchen, durchwandert Faust die klassische Welt, die auch ihre Walpurgisnacht hält, und steigt endlich in die Unterwelt hinab. — Im britten Atte beginnt eine selbständige Tragödie, die Heimkehr der Helena von Troja. Faust findet in ihr das Schönheitsideal, und vermählt sich mit ihr. Damit findet die Nassische und die romantische Poesie ihre Verschmelzung. Aber das griechische Ibeal verschwindet wieder, und nur das Gewand desselben bleibt zurück. — Doch geht Faust's Streben höher als nach höchster Kunstbilbung, und bas handelnde Leben zieht in an. Felbherrnruhm versucht er nur vorübergehenb, größere Genugthuung findet er in der Macht des Selbstherrschers. Besit eines unfruchtbaren Lanbstrichs am Meere beginnt er ben Kampf mit den Elementen, gewinnt dem Meere durch Dämme und Kanäle den Boben ab, macht ihn urbar, und gründet den Wohlstand eines neuen Landes. Zest im höchsten Alter fühlt er zuerst Befriedigung. Er stirbt, und Mephisto will sich frohlodend seines Opfers bemächtigen. Allein Faust hatte sich innerlich ihm längst entzogen, und burch ein thätig strebsames Leben sein Vergeben gefühnt. Faust's "Unsterbliches" wirb in ben Himmel getragen, von mystischen Choren empfangen, und burch Gretchens Fürsprache erlöst. Dies ber uns gefähre Gang der Ibee und der Handlung, in welchen unenblich viel Andres "hineingeheimnißt" ist, vor bessen Untersuchung wir uns hüten wollen.

Mit Zufriedenheit sah Göthe auf bas Werk, welches den Abschluß seines Lebens bezeichnete. Seine Tage waren seit der Vollendung desselben gezählt. Er starb im Kreise der Seinen am 22. März 1832. Die irdischen Ueberzreste des Dichters wurden in der Fürstengruft zu Weimar beigesetzt.

Viele, die sich an ber Jugend und ben Werken bieses vom Schickfal vor=

wiegend begünstigten Sterblichen, bis zu ber reifen Vollenbung seines Mannesalters entzücken, wenden sich von seinem späteren Leben und Streben ab, und Andere wissen um seiner Irrthümer willen, seinen Meisterwerken und seiner menschlichen Bedeutung nicht gerecht zu werben. Aber wer uns einen Göt, Werther, Tasso, eine Iphigenie, Faust, Hermann und Dorothea, wer uns eine unsterbliche Lieberbichtung geschenkt, eine unenbliche Anregung ausgebreitet, und die deutsche Dichtung auf die Spite der neueren Literaturen der Welt gehoben hat, dem dürfen seine Irrthümer und Grillen verzichen werben. Menschliche Mängel findet der Uebelwollende schnell heraus, und freut sich den Größeren zu sich herabziehen, sich seiner wohl gar überheben zu können; wer aber so groß ba steht, wie Göthe, ber barf an die Nachwelt den Anspruch machen, daß sie nicht den Zoul, den er seiner Menschheit und Sterblichkeit entrichten mußte, in's Auge fasse, sondern allein das Hohe und ewig Gültige, was er ihr geschenkt. "Es wirkt, so spricht er selbst, mit Macht ber eble Mann Jahrhunderte auf seines Gleichen: benn was ein guter . Mensch erreichen kann, ist nicht im engen Raum des Lebens zu erreichen. Drum lebt er auch nach seinem Tobe fort, und ist so wirksam als er lebte; die gute That, das schöne Wort es strebt unsterblich, wie es sterblich strebte."

## Achtzehntes Kapitel.

## Jean Paul und die Romantiker.

Das Leben und Wirken Göthe's hat unfre Darstellung bis weit in bas neunzehnte Jahrhundert hinaus geführt; wir müssen noch einmal in die letten Decennien des achtzehnten zurücklehren, um verschiedene literarische Tensbenzen und Richtungen nachzuholen, die seinem und Schiller's gemeinschaftelichen Streben entgegen arbeiteten. Zwei Erscheinungen sind es hier haupts sächlich, die in schroffem Segensatz zu der Klassicität jener beiden Großen auftreten: Jean Paul, naiv schaffend, eine vereinzelte, alleinstehende Sonderzgestalt; daneben die Gruppe der Romantiker, vielgliedrig, entschieden tendenziös, geräuschvoll Partei machend. Beide Richtungen stehen in keiner eigentslichen Wechselwirkung, aber sie sind von gleichem Seiste getragen, und treten zu gleicher Zeit auf.

Wollten wir, um auf Jean Paul zu kommen, der wesentlich Romans bichter ist, die Romanliteratur des achtzehnten Jahrhunderts überblicken, wir würden eine unabsehbare Reihe von Namen und Büchern aufzuzählen haben, die ihrerzeit verschlungen und gepriesen wurden, und jest vergessen sind. Nur auf ein paar Gestalten wollen wir hier noch hinweisen, benen wir in Göthe's Leben begegneten. Zuerst Friedrich Heinr. Jacobi (1743-1819), dessen Romane. philosophische Romane "Woldemar" und "Allwills Briefsammlung" gr. Jakobi. aus einem höchst unbedeutenden Kern von Handlung, und unendlich ausge= sponnenen Restexionen und Dialogen bestehen. Sie bringen Geist die Fülle, besonders geistreiche Sophistit, aber nichts von poetischer Gestaltungskraft zur Anschauung. Wie es dem Wolbemar in Ettersburg erging, haben wir oben gesehen. — Bei Jacobi in Pempelfort sah Göthe Jung Stilling wieber, mit dem er in Straßburg studiert hatte. Joh. Heinr. Jung, genannt Stilling (1740—1817), aus bürftigen Verhältnissen stammend, war anfangs Schneiber und Dorfschulmeister, nachher Arzt, Professor in Heibelberg. Gine fromme mystische Natur, geneigt, die Wissenschaft mit Wunderglauben zu unterstützen. Auch in seinen Romanen herrscht das Mystische vor. Hauptwerk ist seine eigne Biographie, "Heinrich Stillings Lebensgeschichte, oder bessen Jugend, Jünglingsjahre, Wanderschaft, Lehrjahre, häusliches Leben." Das Buch vertritt bereits ganz die Richtung der in unsern Tagen sogenannten Dorfgeschichten. — Ebenfalls bei Jacobi fand Göthe 3. J. Wilh. Heinse (1749—1803), einen Schüler Wielanb's. Roman "Ardinghello ober die glücklichen Inseln" ist berühmt und berüch= tigt. Zwar in ber Komposition und Charakteristik auch ohne alle Bedeutung zeigt bieser Roman einen bestrickenben Glanz ber Darstellung. Diese ist um so gefährlicher, als die Vorgänge durchaus sittenlos, unzüchtig und ohne Scham, ohne Achtung vor dem Schicklichen, auf fesselloser Sinnlichkeit be-Heinse war Kunstkenner in hohem Grabe, er hatte in Italien die ruhen. Kunst mit seinem Sinn, daneben das Keben von der niedrigen Seite studiert. So schön und treffend seine Erkurse in der Kunst, so gemein sind seine An= sichten des Lebens, und man staunt über die Verwirrung, in welcher er im Arbinghello die Hoheit der Kunst der Lüderlichkeit seiner Helden dienstbar macht. —

In Weimar fand Söthe einen Theilnehmer an ber ersten lustigen Zeit in J. Karl Aug. Musäus (1735—1787). Er war in Weimar Pagen= Musaus. hofmeister und Professor am Gymnasium. Seine satirischen Romane gegen die Empfindelei, fowie gegen sonstige vielgetheilte Thorheiten der Zeit, z. B. die "physiognomischen Reisen" (gegen Lavater) sind verschollen. Lebendig blieben nur seine Volksmärchen ber Deutschen. Freilich ist ber Wielandisch-französische Ton, den er oft höchst zur Unzeit anstimmt, ganz unpas= send für diese reinen Blüthen der Sage. Er erweitert sie meist zur Novelle, und raubt ihnen oft das Beste ihrer Originalität. Immerhin gelangen ihm einige Darstellungen vortrefflich, vorzüglich solche, wo der Stoff wenig vorgebilbet hatte, ihm sclbst aber um so freieren Raum ließ, sich heiter und phantasievoll zu ergehen.

Moris.

In Italien lernte Sothe Karl Philipp Morit kennen (1757—1789), ber bann auch auf einige Zeit nach Weimar kam. Ein merkwürdiger Mensch, Originalgenie, talentvoll und unstet. Aus Hameln gebürtig, sollte er Hut= macher werben, hielt sich aber zum Schauspieler befähigt, entschloß sich sedwam Studium ber Philologie, und wurde am Kloster in Berlin angestellt. Er entsloh nach Italien, wo er in der Kunst und Kunstwissenschaft Befriedigung sand. Er kehrte nach Berlin zurück, und wurde Professor an der Akademie der Künste. Bon seinen archäologischen Schriften geht seine "Sötterlehre" (mit Götheischen Sedichten durchslochten) unter der Jugend noch von Hand zu Hand. Hier ist sein Koman "Anton Reiser" zu nennen, dessen In= halt nichts andres als seine eigne Ledensgeschichte erzählt. Sie zeigt das Ringen und Streben einer vielbegabten Natur, die erst nach langen, vielbes wegten Umwegen einen Mittelpunkt des Daseins sindet.

Andre Romane, wie die von Hippel und Thümmel, in welchen geistreiche Resterion, Schwärmerei und Sinnlichkeit eine meist ganz nichtige Handlung einhüllen, übergehen wir hier, und begnügen uns bas vielgelesene Buch "Sophiens Reise von Memel nach Sachsen" von Joh. Timoth. Hermes, nur zu ermähnen. Alle biese Arbeiten gehören mehr ber Sitten= geschichte an, als ber ber Literatur, mit poetischen Forberungen barf man meist gar nicht an sie heran treten. Was man auch an ben besseren, trot ihres oft glänzenden Geistreichthums, vermißt, eine fest gestaltete Komposition, bie für ein Kunstwerk nothwenig ist, findet sich jedoch in einem bei weitem unscheinbareren Buche, nämlich in bem Roman "Herr Lorenz Start" von Joh. Jak. Engel (1741—1802). Der Berfasser war Medlenburger von Geburt, wurde Lehrer am Joachimsthal in Berlin, bann Direktor bes Berliner .Theaters. Der genannte Roman erschien zuerst in Schiller's "Horen." Er behandelt zwar höchst prosaische und nüchterne bürgerliche Verhältnisse, ist aber bei ber Knappheit und Rundung ber Komposition, und bei ber vorzüg= lichen Charakteristik aus bem Leben genommener Gestalten ein kleines Mei= sterstück. Das Werk war zuerst auf ein Drama berechnet, und sicher beruht barin die treffliche Geschlossenheit besselben. Die reine Kunstform ist aber auch bei einem Roman nicht genug zu betonen; Engel befaß zwar nichts von dem Geift, Wit, Talent, Glanz der Darstellung eines Beinse, Hippel, Thummel, und boch macht sein kleinburgerliches Charakterbild einen reineren fünstlerischen Ginbruck, als bie Romane jener mit ihren reicheren Gaben.

Als Göthe im Jahr 1795 mit dem Wilhelm Meister beschäftigt war, schickte er Schillern (im Juni) einen neuen Roman, welcher in Weimar Aufssehn erregte, den "Hesperus ober die 45 Hundsposttage" von Jean Paul. — "Das ist ein prächtiger Patron, der Hesperus, den Sie mir neuslich schickten, entgegnet Schiller. Er gehört ganz zum Tragelaphen:Ges

· fclecht, \*) ist aber babei gar nicht ohne Zmagination und Laune, und hat manchmal einen recht tollen Einfall." Der Ueberfluß von Beifall, welchen bas feinere Publikum auf dies Werk ergoß, wurde ben Freunden aber boch balb auffallender. "Daß in Weimar jett bie Hundsposttage grafsiren, schreibt Schiller (ben 17. Dec.), ist mir ordentlich psychologisch merkwürdig; benn man sollte sich nicht träumen laffen, daß berfelbe Geschmack. so ganz heterogene Massen vertragen könnte, als diese Production, und Clara du Nicht leicht ist mir ein solches Beispiel von Charatterlosigkeit Plessis ift. bei einer ganzen Societät vorgekommen." — Der Hesperus war nicht bas Erste, was Jean Paul geschrieben hatte, aber bas erste Werk von ihm, bas Mobe machte. Wie aber hätten Schiller und Gothe, beren ganzes Streben dahin ging, die schöne Einheit von Inhalt und Form künstlerisch auszubilben, wie hatten sie ernstlichen Geschmack an einem Werke finden können, welches ohne jeben tunstlerischen Gesichtspunkt auf Willtur, Laune und Ungeschmack beruhte?

Jean Paul Friedrich Richter wurde am 21. März 1763 zu Wuns Jean Paul. siedel im Fichtelgebirge geboren. Sein Vater, Prediger, kam barauf nach Jodit bei Hof, später nach Schwarzenbach, und starb, als Jean Paul seine Symnasialbildung in Hof noch nicht vollendet hatte. Es war ein schweres Unglück für die Familie, die dadurch in die bitterste Armuth versank. Der junge Richter bezog die Universität in Leipzig, in der Hossfnung, sich durch Stundengeben zu erhalten. Allein diese schlug sehl, und so trieb die Noth ihn an, das was an Gaben in ihm lag, schriftstellerisch zu verwerthen. Sein erster Versuch, die "Grönländischen Prozesse" (1783), ein Buch, dessen barocke Manier freilich nicht geeignet war, ein großes Publitum zu gewinnen, konnte ihn seiner bedrängten Lage nicht entreißen. Dürstigkeit, Schulden und Vesahr eingesteckt zu werden, trieben ihn aus Leipzig zu entstiehen, und zur Mutter nach Hof zurückzukehren. Sie trugen die Noth gemeinsam, denn eine Hülse ließ sich nicht absehn.

Richter war kein Jüngling von energischer Natur, er fand in sich nicht die Kraft zu irgend einem Schaffen, zu Mitteln, sich und die Seinen dem Elend zu entziehen. Eine weiche Seele, ein Gemüth von grenzenloser Empfänglichkeit, das von dem Geringsten in der Natur und im Leben einen tiezfen Sindruck mitnahm, ein Wesen, das jedoch nie dem Leben selbst fest in's Auge sah, sondern es an sich vorüber gleiten ließ, und sich schüchtern in sich selbst zurück zog. Noth und Entbehrung stählten und kräftigten ihn nicht, gaben ihm keine seste Entschlüsse, sondern machten seine Thränen nur reichlicher fließen. Sie linderten den Schmerz, er lächelte versöhnt die schöne Natur an, sog ihre Abendröthen und Mondscheinnächte in sich ein, und vergaß seine

<sup>\*)</sup> Bodbirich, antifes Fabelmischmesen.

Sorgen in seliger Gemuthswonne, bis ein neuer Stoß bes harten Lebens seine Thränen wieder weckte. Seinen Umgebungen in Hof mußte er als ein Sonberling gelten, und es kann nicht verwundern, wenn sie bei seinem zwischen Himmel und Erbe schwebenben Wefen, ihn für einen unzurechnungsfähigen Men= schen hielten, und ihm wenig Respekt bezeigten. — Ein Freund, ber ihn, so weit seine Mittel es verstatteten, unterstützte, verschaffte ihm im Hause seines Vaters eine Hofmeisterstellung, die Richter aber wieder aufgeben mußte, da er hppochondrisch dabei wurde. Im Jahr 1790 traten in dem Stäbtchen Schwarzenbach mehrere Familien zusammen, um ihren Kindern eine Privat= schule zu gründen, zu welcher Richter berufen wurde. Hier schrieb er seine ersten Romane, von welchen besonders der "Hesperus" seinen Ruhm und sein Glück gründete. Er hatte jett ein Mittel gefunden, sich der Lebensnoth zu entziehen, zugleich ein Mittel, bem unwiderstehlichen Drang seines überströmenden Gemüth nach Mittheilung zu willfahren. Denn es war bei Jean Paul (wie er sich als Schriftsteller nannte) nicht ber gebieterische Drang bes poetischen Genius, ber sich mit Nothwendigkeit in einer festen künstlerischen Form aussprach, sondern die äußere Nothwendigkeit zwang ihn zur Schriftstellerei. Und bei ber Fülle seiner Empfindung war es ihm leicht, nachbem er erst ben Weg gefunden, sie zum Ausbruck zu bringen, reichlich und verschwenderisch zu geben.

Bücher zu schreiben wurde bei ihm jetzt ebenso inneres Bedürfniß, wie äußeres Gebot. Die sechzig Bände seiner Romane und sonstigen Schreiften zeigen eine ganz erstaunliche Produktivität, um nicht zu sagen Schreibeseligskeit. Seine äußere Lage besserte sich, er zog wieder nach Hof, dann nach Leipzig, von wo aus er nach Weimar und Jena vorsprach. Sein Leben verslief überaus einsach. Er verheirathete sich, und nahm seinen Wohnort in Baireuth, wo er ungestört seiner Traumwelt lebte. Vom Fürsten-Primas von Dalberg bezog er seit 1808 einen Jahrgehalt von tausend Gulden, die ihm nach Ausschung des Rheinbundes auch ferner durch den König von Baiern zugestanden wurden. Er starb am 14. Nov. 1825, von allen schönen Seelen bis zur Schwärmerei geliebt und vergöttert.

Auf Jean Pauls dichterischen Charakter hatte die Antike, die Erzieherin der deutschen Poesie zur Klassicität, keinen Sinstuß, ihre Sinsachheit und reine Sesemäßigkeit widerstredte seinem Wesen. Seine Jugendbildung war eine autodidaktische. Er ging, wie in allen Dingen, auch hier seinen eigenen Weg, indem er eine ungeheure allseitige Lektüre auf sich wirken ließ. Die Antike war nur ein Element in dem Chaos, das auf ihn einströmte, ohne dasselbe regeln zu können. Mit diesem rasklosen Lesen ging bei ihm schon früh der Drang zusammen, alles Gelesene schriftlich zu siriren, um es für alle Fälle zum Gebrauch zu besitzen. So legte er Ercerpte über Ercerpte aus Büchern an, wissenschaftlichen, poetischen, gelehrten, aus Reisebeschreibungen

und Romanen, aus den entlegensten Fächern. Seine Auszüge, Notizen, Aufszeichnungen fremder und eigener Gedanken wuchsen in Bündeln, Zettelkasten, Heften, Bänden, mit den Jahren in's Scoße. Schon auf die Universität nach Leipzig wanderte dieser Trödel mit, wurde immer neu vermehrt, registrirt, und wie ein werthvolles Kapital verwaltet. In der That war dies das Kapital, welches die mangelhaste Borbildung Jean Pauls ersehen mußte. Was seine Natur in organisch=wachsender Entwicklung nicht in sich zu beswältigen vermochte, das legte er geducht vor sich nieder, und wie es zusällig und ordnungslos zusammen gekommen war, so wirkte es auf ihn, wenn immer anregend, doch ewig zerstreuend und niemals zum geschlossenen Sanzen strebend.

Den bleibenbsten Einbruck in all seiner bunten Lektüre hatten auf ihn die englischen Humoristen und Romandichter gemacht, Swift, Sterne, Rielbing, und durch sie wurde die Gattung seiner poetischen Produktionen hervorgerufen. Geist, Wit, Laune, Empfindung, Phantasic, Gemuth, stanben Jean Paul in demselben Grade zu Gebote, als ihm ernstere Studien und tiefere Bilbung fehlten. Aber ihm fehlte noch mehr, ja das Bebeutenbste, die Grundlage jener englischen Romanbichter, ber Staat und die Gesellschaft. Sie schilbern die Gesellschaft ihres Landes, ihre Sitten, ihre Seltsamkeiten, aber auch ihre nationale Kraft, auf der Basis eines großen historischen Lebens. Jean Paul kennt kein Staatsleben, keinen Gegensatz ber Parteien, keine Kämpfe bes Ehrgeizes, ja kaum vermag er ben Unterschied ber Stände zu fassen. In ihm stellt sich die äußerste Ausprägung der vom Staatsleben los= gelösten Individualität dar. Sahen wir in Göthe diese Loslösung zu bewußter Weltanschauung gekommen, und in der Verkörperung des künstlerisch vollenbeten Menschen zu einem traftvollen Gegensatz erwachsen, so ist Jean Paul ein Sonderwesen, das zwischen Staat und Privatleben sich eine eigne Welt von Aether, Dunft und Nebel zurecht macht. Mit ben Augen eines Kindes sieht er auf den Höhen der Gesellschaft alles Schöne verkörpert, der Glanz des Hochgestellten ist ihm eine Bürgschaft für die Erhabenheit und Schönheit auch der Empfindung. Die reinsten Ideale der Menschheit leben bei ihm an den Höfen. Wunderbare Frauengestalten, Gemüther von überströs mender Empfindung, Seelen von Aether und Lichtgedanken burchweht; mit ihnen hochherzige Jünglinge, zwar nicht nach Thaten strebend, auch von keiner Forberung des Lebens gedrückt, doch um so fähiger alle großen Gefühle zu theilen, und schön zu empfinden. Je höher ber Stand ift, bem eine seiner Gestalten angehört, besto ibealer sieht er ihr Wesen. Keine einzige wächst aus ihrem Stande empor, sondern dieser bildet nur die außere Stufe ihrer inneren Schönheit und Vollenbung. Es sind auch nicht eigentliche Stände, bie er trop vielfacher scheinbarer Berührung unter einander, in seinen Figuren verkörpert, sondern gewisse Gattungen, die er sich in seiner eigenen Welt zu=

recht gemacht hat. Hauptsächlich sind es drei Gattungen, unter welche sich seine Menschen fassen lassen. Obenan stehen die Hosseute, Prinzen, Grasen, hohen Frauen, Ministertöchter und Söhne, in der idealsten Glorie. In der zweiten Linie kommen die Privatgelehrten, unter welchen sich die eigentlichen Humoristen befinden, und die einsiedlerischen Greise, zu welchen gewallsahrtet wird. Der dritte Kreis umfaßt die armen Schulmeister und Landpsarrer, schnurriges Volk, lächerlich, seelengut, eingezwängt mit ihren Himmelssgemüthern in die Dürftigkeit des Lebens.

Das Ibeal der Gesellschaft aber bleibt für Jean Paul ein kleiner deut= scher Hof. Hierher verlegt er bie Scene, wenn er in seinen umfassenberen Romanen, wie' im "Titan" einen großartigen Anlauf nehmen will. Frei= lich kannte er in Wirklichkeit keinen Hof, und wenn er ihn gekannt hatte, er würde ihn nicht anders angesehen haben, als er mit seinen Augen konnte. Er, der sich immer schüchtern vor der Welt zurückzog, hatte keine Kenntniß von dem Ernst, dem Jammer, den finstern Mächten, die oft unter der lachen= ben und glänzenden Hülle bes Lebens verborgen liegen. Zwar sucht er in seiner Gesellschaft auch bose Menschen, sogar schwierigere Mischaraktere zu schilbern, benn, wenn er solche in ber Wirklichkeit auch nicht aufzufinden verstand, so mußte ihm seine umfassende Lekture genugsam zeigen, daß es ber= gleichen Individuen gebe. Aber, wie reiche Züge für die Zeichnung guter, reiner, edler Menschen er immer in sich selbst fand, so rathlos wurde er, wenn es galt, schärfere, tiefere Charakterstriche zu ziehen. Rathlosigkeit macht oft waghalsig, und so ließ Jean Paul seiner Phantasie die Zügel schießen, und erschuf Charaktere, die sich von der Wirklichkeit möglichst weit entfernen. Interessant ist es, wie er in einigen seiner Romane die harakteristischen Gegensätze aus einander hält, ober auf einander wirken läßt. In den "Flegeljahren" geschieht dies burch die Brüder Walt und Wult. Walt ift die engelreine, träumerische Jünglingsnatur, die den Freund sucht, und in kind= licher Blindheit eine Unenblichkeit an Liebe zu verschenken hat. Wult ist der Weltmann, der Humorist, der durch die Lebensschule gehärtete Realist. Allein er hat zugleich das regste Verständniß für den Idealismus des andern, er blickt auf ihn wie auf ein verlornes Paradies zurück, und so sehr die Gegen= fate beider hart an einander stoßen, sie haben eine Vermittlung in der Em= pfindung. Geht es dann aber an's Handeln, so thut ber anscheinend Klügere, Seinen Wult ließ Jean Paul ber Weltmann, gewiß bas Verkehrtere. verschwinden, er hätte auch nichts mit ihm anzufangen gewußt, wenn er ben Roman zu Ende gebracht hätte. Im "Titan" stehen einander Albano und Roquairol gegenüber. Albano, eine achilleisch erhabne, hochherzige Jünglingsgestalt, rein wie Alpenschnee; ber Andre eine verstürmte wilde Natur, ohne Musionen, am Hofe erzogen und verdorben; und beibe füh= len sich doch lebhaft zu einander hingezogen, sie werden Freunde.

Roquairol, in dem boch ein so tiefes Verständniß für bas Gute lebt, begeht ein Bnbenstück gegen die Braut Albano's, wie es nur die raffinirteste Nichts=würdigkeit ersinnen kann. Sein Charakter ist ein Mosaik von allerlei Zügen, bessen Einzelheiten oft mahr sinb, bas aber keine mögliche Gestalt giebt. Weil Jean Paul kein Organ befaß für Menschenkenntniß, konnte er weber gute noch schlechte Menschen nach bem Leben schilbern. Seine Gebilbe ber höheren Gesellschaft können in keine gesellschaftlichen Konflikte gerathen, und ihre menschlichen Konflikte beruhen in seltenen Fällen auf ihrem Hanbeln, fast immer auf ber Verschiedenheit ihres Empfindens. Kommen sie aber zur Aktion, so ist es meist eine solche, die man im Leben nicht von ihnen erwartet hätte. Das Gewaltsame, Wunderliche, Unzweckmäßige tritt meist an die Stelle bes Naturgemäßen. Im Ganzen läßt Jean Paul wenig geschehen. Aus ben Schlössern wandeln vornehme Gestalten burch die schattigen Parks, mit ihren hohen Tarushecken, Marmorgruppen und Brunnen, erkennen im Anschaun bes Abendrothes ihre schönen Seelen, und tauschen Worte und Gefühle. Ober bie Mondnacht und der Sternenhimmel sinken über die dunklen Gänge der Schlösser und Gärten, Nachtigallentone bringen aus ben Hecken, wunderbare Stimmungen ergreifen die hohen Gestalten, aller Reichthum ihrer Seelen quillt mit Uebermacht hervor, und wie getrennt von aller irbischen Schwere, schweben sie im unendlichen Raume mit ihrer unenblichen Hoheit des Empfindens. Und hier verherrlicht er vor Allem die Frauen. Seine Liane, Idoine, Linda, Clos tilbe sind schöne, wesenlose Schatten, ohne menschliche Möglichkeit, ohne Kenntniß der Wirklichkeit entworfen. Aber bafür kamen ihm die Frauen bankbar und voll schwärmerischer Hingebung entgegen, Jean Paul wurde ber Dichter ihres Herzens. Die Welt, die Jean Paul heraufzauberte, war him= melweit von der realen verschieden, aber ihm selbst sollte die schöne Täuschung zur Wahrheit werben, da Frauen aller Stände, selbst Fürstinnen sich bestrebten, ihm so entgegenzukommen, wie seine Phantasie sie sich ausmalte.

Weit glücklicher ist Jean Paul in dem entgegengesetzen Kreise seiner armen Dorsschulmeister, Landpastoren, Kandidaten, armen Jungen, die das Leben nur von der drückenden Seite, aber auch kein anspruchsvolleres Dasein keinnen, und ahnungslos über den Weltlauf, in der Stille dulden, lieben und glücklich sind. Weitab von allen socialen Konstitten, erschafft er hier seine närrischen Originale zwischen Uebermuth und Rührung, und zeichnet eine Johllenwelt, die sich zwar auch oft genug aus dem Sediet der Realität verliert, aber doch nicht das der Möglichkeit überschreitet. Das Leben der Landpfarre und des Schulhauses kannte er von seiner Kindheit her, er kannte auch die Armuth und Dürstigkeit. Wer wie sich ihm in günstigeren Tagen diese Zeit der Entbehrungen in einen verklärenden Schleier hüllte, so läßt er auch in seinen Schilderungen den schweren Druck und die inneren

**30** 

Roquette, Literaturgeschichte IL

Kämpse, den tieferen Ernst der Verhältnisse bei Seite, und stellt das Triviale des Kleinlebens in ein zauberhaftes Rosenlicht. Da giedt es für jeden Schmerz lindernde Thränen, Trost und innige Freude an jeder Schönheit der Natur; der blüthenschüttelnde Kirschdaum, das Abendroth, der Thautropsen am Grasshalm sind ein unendlicher Ersat für das leicht befriedigte Kindergemüth seiner Helben. Und dann läßt er sie mit allem Ernst die verkehrtesten Dinge treisden, als ächte Sonderlinge der Sinsamkeit sich an das Nichtige und Thözrichte hingeben, und wenn sie so in ihrem Thun und Treiben ost lächerlicherscheinen, dann deckt er wieder die schone Seele seiner Liedlinge auf und lacht und weint selbst über das wunderliche Seschlecht, das er erschaffen hat.

Als Jean Paul im Jahr 1796 in Weimar erschien, machte er bei ben empfindsamen Leuten schnell Mode. Herber kam ihm mit offenen Armen entgegen, Wieland, jebem Einbruck sofort hingegeben, war gleich zum Enthusiasmus bereit, und die Mehrzahl bestrebte sich, das neue Meteor zu begrüßen, nach seiner Art mit einem Auge zu lachen, mit dem andern zu weis nen. Schiller, den er besuchte, berichtet über ihn an Göthe: "Ich habe ihn ziemlich gefunden, wie ich ihn erwartete; fremd, wie einer der aus dem Mond gefallen ist, voll guten Willens und herzlich geneigt, die Dinge außer sich zu sehen, nur nicht mit dem Organ, womit man sieht." Und Göthe barauf: "Es ist mir lieb, daß Sie Richtern gesehen haben; seine Wahrheits= liebe und sein Wunsch, etwas in sich aufzunehmen, hat mich auch für ihn eingenommen. Doch der gesellige Mensch ist eine Art von theoretischem Men= schen, und wenn ich es recht bebenke, so zweifle ich, ob Richter im prakti= schen Sinne sich jemals uns nähern wird, ob er gleich im Theoretischen viele Anmuthung zu uns zu haben scheint." Dieser Zweisel war burchaus be-Schiller und Göthe waren für Jean Paul zwei hohe Dichter= Ibeale, zu benen es ihn wohl hinziehen mußte, aber die innere Arbeit, die hohe Gesehmäßigkeit ihres künstlevisch einheitlichen Strebens war ihm etwas Frembes, wofür er keine Handhabe in sich hatte. Sie standen ihm gegen= über wie objektives Kunftgesetz ber subjektiven Gemuthswillkur.

Jean Pauls Wesen ist getheilt zwischen Empsindsamkeit und Humor, Thränenseligkeit und Lächen stehen bei ihm stets neben einander. Sein Humor ist von seinen Berehrern stets aufs Höchste gepriesen worden, allein er entbehrt durchaus der Elemente seiner englischen Vorbilder, er entbehrt der dichterischen Grundlage überhaupt, er weiß nichts von verständiger Klarheit, nichts von sichrem Takt, nichts von künstlerischem Geschmack. Er macht die übermüthigsten Sprünge, läßt Wit und Seistreichthum in den glänzendsten Cascaden aufbliten, aber er drängt sich auch gar zu oft zur Unzeit ein. Mierdings nimmt der höchste Humor stets seinen Platz neben dem höchsten Ernst, aber er behauptet ihn nur durch Geschmack, Gesühlstakt und durch eine Tiese, die der tragischen Leidenschaft gleichkommt, jene Tiese, die nichts

anderes ist als die Quelle poetischer Urkraft. Bei Jean Paul aber ist er kein Kind dieser dämonischen Kraft, sondern einer weicheren Semüthstemperatur, der Sentimentalität. Und zwar entbehrt diese bei ihm der sesten, reinen, sicheren Empfindung, ihr sehlt der sittliche und künstlerische Regulator.

Die Sentimentalität ist die gefährlichste Feindin der Sittlichkeit. Leise verwirrt sie die Sinne mit goldnem Nebel, schiebt dem Schönen und Guten unvermerkt bas Häfliche und Bose unter, und bas befangene Gemuth ahnt nicht, von welcher Schmeichelhand es zum verhüllten Abgrund geführt wird. Daher begeht Jean Pauls Humor, im Wahn etwas Großes zu thun, zuweilen Dinge, die sich sittlich nicht mehr rechtfertigen lassen. (So im Sies benkäs, wo ber Helb scheinbar stirbt und sich begraben läßt, bamit seine Frau den "Pelzstiefel" heirathen könne, während er selbst heimlich bavon geht und ebenfalls zum zweitenmal heirathet.) Es hieße Jean Paul bittres Unrecht thun, wenn man die sittliche Grundlage seines Wesens anzweifeln wollte. Er war eine durchaus reine Natur, rein wie jene seiner Lieblings= helben, die er aus dem Innersten seines Herzens geschaffen hat. Nur daß das unbedingte Gemüthsleben nicht der Gefahr enthoben ift, unbewußt sich in Irrthum zu verlieren. Jean Paul aber ift es, ber bas Gemuth in nie erhörter Weise entfesselt hat, der in schwelgerischer Wonne wahre Saturnalien bes Gemüths feiert, für ben es keine Schranke, kein Maaß giebt, bessen Empfindung rudsichtslos und unaufhaltsam bahin schäumt, einem Strome gleich, ber sich ins Meer ergießt.

Wie unproduktiv aber das unbedingte Gemüthsleben an sich für die Kunst ist, das zeigt sich bei Jean Paul in bemerkenswerther Weise. Denn bei allem Reichthum des Gefühls sehlen ihm alle Elemente einer künstlerischen Gestaltungskraft. Er ist unfähig, ein Kunstwerk einheitlich zu erschaffen, eine Komposition zu gliedern, einen Charakter lebendig herauszubilden. Alles zerssließt, verschwimmt, Schattenspiele ziehen vorüber, darunter keine Gestalt, die sich sest und sicher abrundete. Seine unerschöpsliche Beobachtung des Einzelnen und Allerkeinsten bringt unendlich viele wahre Züge zusammen, aber aus ihrer Summe entsteht dennoch kein wahrer Charakter. Es wird ein glänzendes Scheinbild, das man eine Weile bewundert, aber der Lebensenerd, das Lebensblut sehlt, und plöplich löst es sich auf, wie die zersprinzgende Schaumblase, um verloren dahinzussießen.

Wenn die Poesse eine Kunst ist, was noch niemals bezweiselt worden ist; wenn man vom Poeten verlangt, daß er vor Allem ein Künstler sein müsse, wie soll man dann über Jean Paul urtheilen, der nichts, auch gar nichts vom Künstler in sich hat, und unfähig war, ein reines Kunstwert hervorzubringen? Untänstlerisch, aller Einheit widerstrebend ist sein Schassen von Ansang an. Was ihm durch den Sinn geht, wird niedergeschrieben. Sine Erinnerung sührt ihn auf seine alten Ercerpte. Er holt sie hervor,

bringt gelehrte Abschweifungen, Extraseiten, Extrablätter, Postscripte, Cirkelbriefe, Schalttage und Appendire. Der Humor läßt ihn bas Verkehrteste begehen, aus einem Zettelkasten Blatt auf Blatt zu ziehen und aus ber zu= fälligen Folge ihres Inhalts einen Roman zusammen setzen. Da kommen nach einander Gefühlserguffe, gelehrte Citate, Mond: und Nachtigallennächte, Weitzenlose Plattheiten und Trivialitäten neben den schönsten Gedanken, das Abgeschmacktefte neben ben reinsten Gemutheklangen; himmlische Gespräche überirdischer Frauen, Abenbröthen, Naturschilderungen, Alles schiebt sich burcheinander, stört und hebt sich auf, verwirrt und verzettelt sich, belästigt balb burch eine zubringliche Vielwisserei, balb burch Verschweben und Vers nebeln, balb durch das weltenfrembe Hindämmern der Sehnsucht, in welches sich ber Humor mit kobolbartigem Gesichterschneiben hineinbrängt. Das Geringste, was man von einem Romanbichter, also Erzähler, verlangen kann, ist doch, daß er auch wirklich eine Geschichte erzähle. Aber dazu kann sich Jean Paul nicht entschließen. Eine Handlung im Roman sich entwickeln unb in organischer Glieberung fortschreiten zu lassen, ist ihm eine Unmöglichkeit. Er macht keinen Unterschied zwischen Hauptsachen und Nebenbingen, Alles ist ihm gleich wichtig, das Unbedeutenbste meist das Wichtigste; jeder Einfall muß breit ausgesponnen werden, um, abgerissen, einem andern Plat zu machen, und so in eine haotische Verwirrung zu führen, wo bie Fäben ber Handlung taum noch wieder zu finden sind.

Mit seinen Naturschilberungen ist es wie mit seinen Charakteren. Sehr , schön versteht er es, die Erscheinungen der Natur auf die Empfindung ein= wirken zu lassen, ben Regenbogen zu malen, die gestirnte Sommernacht, den Woltenflug bes Frühlingstages. Er bringt tausenb einzelne Züge und Bil= der herbei, alle an sich schön und wahr beobachtet. Aber im Ganzen er= bruden sie einander meist durch das Uebermaaß, oder sie sind untünstlerisch und willkürlich aneinander geschoben, so daß kein anschauliches Bilb baraus wird. Ueberdies leistet, wenn er einen Anlauf ins Großartige nimmt, die Phantaste, ober vielmehr die Phantastik diesen Schilderungen die schlechtesten Dienste. Die reine Natur genügt ihm bann nicht, er muß sie verschnörkeln und verkünsteln. Zopfige Parks mit verrenkten Götterstatuen und phramibal zugeschnittnen Bäumen hat er noch lieber, als die blühenden Obstbaumgärten seiner Dorfpfarren. Im Titan spielt ein "Flötenthal" eine große Rolle, in: bem burch einen künstlichen Druck sich unzählige Flöten von nah und fern, wie eine Spieluhr, koncertirend hören lassen. Anderswo geschieht Aehnliches mit Aeolsbarfen. Ganz besondres Gewicht haben Jean Pauls Verehrer stets auf seine Schilberung des Lago Maggiore im Titan gelegt, die so meisterlich die Natur wiedergebe, obgleich er nie in die Gegend gekommen. Schiller hat die Alpen nie gesehen, und boch im Tell burch Fleiß und kunfts lerisch bivinatorische Phantasie ein Meisterstück ber Lanbschaftsmalerei gemacht;

allein wer ben Lago Maggiore gesehen hat, ber gestehe aufs Gewissen, ob er in Jean Pauls Schilberung bie Natur wiederfindet? Aber auch wer diese Natur nicht kennt, gestehe, ob er sich aus jenem Semälde Jean Pauls übers haupt nur ein Bild machen könne? Farbe, Glanz, Pracht, ein Reichthum von Bildern ist daran verschwendet, aber es kommt nur ein sormloses Sesmisch heraus, ohne Linien, ohne Ruhe, ohne Anschaulichkeit. —

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen ist es nicht mehr nöthig, die Reihe ber Romane Jean Pauls im Einzelnen burchzugehen. Wir würden bei jedem nur dasselbe zu sagen haben, denn sie find einander fast ganz gleich. Jean Paul hat nie eine Entwicklung burchgemacht, ist niemals fortgeschritten, er schrieb im Alter, wie er in seiner Jugend geschrieben hatte. Sie lassen sich, wie oben schon angebeutet, unter brei Kreise vertheilen. Der erste umfaßt die hohen idealen Kompositionen, worin jene große Welt, wic er sie sich ge= schaffen hat, entfaltet wird. Große Schönheit ist darin an wesenlosen Schein, an unwahre Gebilde verschwendet, es sind die am meisten verfehlten Dich= tungen Jean Pauls. Obenan stehen ber Titan, ber Hesperus, das Cam=paner=Thal, die Flegeljahre. Das lettere Werk hielt der Verfasser für sein Meisterwerk. Es blieb unvollendet, und mußte unvollendet bleiben, wenn es nicht ins Unepbliche hinauswachsen sollte. Es ist schlimm für ein "Weisterwert," wenn die Vorbedingungen so angelegt sind, daß sie nur zur Unfertigkeit führen konnten. — Den zweiten Kreis bilben die mehr humoris stischen Romane, Katenbergers Babereise, Siebenkäs ober Blumen-Frucht= und Dornenstücke u. a. Je mehr Jean Paul aus der hohen Region herabsteigt, besto lebendiger werden seine Gestalten. Die Charattere dieser beiben Romane sind zum Theil vortrefflich, wenn man ihnen die kari= kirenden Züge zu Gute hält, die Situationen oft wahr und aus dem Leben gegriffen, der Humor ergeht sich hier am Schrankenlosesten. — Dann kommt bie dritte Gruppe, wo die Leiden und Freuden der Landpfarrer und Schulmeister, das Ibyll der Studirstube, das Kleinleben und die Gemüthszustände des bescheidensten Daseins in Scene gesetzt werden. Hier hat Jean Paul, in einer Welt, die er kannte und die ihn besonders anheimelte, seine besten Werke erschaffen. So die Reise des Feldprediger Schmelzle nach Fläz, das Leben des Schulmeister Wuz, das Leben Fibels, vor allen aber der Quintus Fixlein, der vielleicht das Bedeutenbste ist, was Jean Paul geleistet. Denn hier ist, weit mehr als sonst bei ihm, ein sichrer Plan festgehalten, und ein psychologischer Konflikt zum Austrag gebracht. Aus bem Wunberlichen und Grillenhaften mächst ein ernstes Ereigniß lebendig hervor, und hebt das allgemein Menschliche unbeeinträchtigt heraus. —

Bei einer Darstellung ober Beurtheilung Jean Pauls kann man nicht anders, als, wie ber Volksmund sagt, mit der einen Hand geben, mit der andern nehmen. Man verweilte gern länger bei dem Schönen, dessen er

fähig war, wenn nicht das Unschöne und Unkünstlerische gar zu sehr zur Abwehr heraussorberte. Aber so bachte sein Publikum nicht. Jean Paul hat einen größeren Kreis von Verehrern gehabt, als Schiller und Göthe sich rühmen durften. Ueber ein Bierteljahrhundert wurde er geliebt und ver= göttert, wie kein andrer Dichter. Heutzutage haben sich bie Reihen seiner Verehrer sehr gelichtet, und bie Stimmung erhebt sich in schroffem Gegensatz gegen ihn, wie sie einst für ihn war. Gine Zeit, wie unfre, bie, nach überwundenem romantischen Wirrwarr, in der Kunst auf dem reinen Gesetz jener größeren Dichter in Weimar fortzubauen bestrebt ist, eine Zeit, die von ernsteren Lebensaufgaben bewegt ist, in der der Einzelne nicht nur mit sei= nem Recht, sondern mit seiner Pflicht in die Deffentlichkeit herausgeforbert wird, wo Kunst und Leben nicht mehr in schroffem Gegensatz stehen, kann eine solche Zeit noch große Sympathien für Jean Paul hegen? Die Frage ist leicht beantwortet. Freilich, wie beutsche Gemüthsart einmal ist, giebt es und wird es immer Menschen unter uns geben, die in seiner Eigenthümlich= keit sich selbst wieder finden, und sich an seiner Hand lieber aus dem Leben entfernen, als bemselben mit beherzter, frischer Theilnahme ins Auge sehen. Mein wenn wir gewissenhaft gegen uns selbst sein wollen, müssen wir uns sagen: Wir bürfen bem Uebermaaß bes Gemüthslebens, bem inhaltlosen Ibealismus nicht mehr hulbigen, wir dürfen uns zu einem Styl, ber im künstlerischen wie im sprachlichen Sinne völlig verwahrlost ist, nicht mehr Mag ber Mann von gereifter Bilbung sich gelegentlich bas Sute aus einem Buche von Jean Paul heraussuchen, aber geben wir seine Ro= mane nicht mehr der Jugend als klassische Werke in die Hand; es hieße, anstatt sie zu kräftigen und zu erheben, sie verwirren und verweichlichen. —

Shule.

Zugleich mit Jean Paul und um die Zeit, da Göthe und Schiller durch ihre Vereinigung die Poesie zu höchster Kunsthöhe erhoben, traten meh= rere andre Schriftsteller auf, die sich bald tenbenziös zu einer geschlossenen Gruppe zusammenthaten und immer mehr jüngere Kräfte zu Gesinnungs= genossen an sich heranzogen, bekannt unter dem Namen die romantische nomantische Schule. Sie nahm ihren Ausgang in Berlin, und war von Haus aus eine Reaktion gegen die alte verstandesmäßige Aufklärung, die hier immer noch ihren Sit hatte, und sich mit einseitiger Schroffheit gegen ben neuen Aufschwung der Literatur, besonders durch Göthe, absperrte. Was bei Jean Paul Alles beherrschte, das Gemüth, wurde auch bei den Romantikern ein Element der Gegenwirkung wider die nüchterne erkältende Berstandesherrs schaft; aber eben nur ein Element in bem vielgemischten Programm, welches ste mit der Zeit aufstellten. Wie dieses durchaus aus der Resterion entsprun= gen war, so ging auch die Poesie bes Gemuths bei ihnen aus keinem un= mittelbaren Bedürfniß, keiner inneren Nothwendigkeit hervor, sondern war wieberum nur ein Probukt bes Verstandes. Da nun die Wenigsten bieser -

Schule über eine tiefere Innerlichkeit zu verfügen hatten, und im Leben der Gegenwart dieselbe nicht zu ergründen verstanden, stieg man zu benjenigen Zeiten ber Vergangenheit hinab, wo das Gemüthsleben befonders reich ent= faltet erschien, also zum beutschen Mittelalter. Hier war es ber Katholieis= mus, welcher alle Regungen des Innenlebens, und somit die ganze Dichtung beherrschte. Die sinnliche Pracht und Entfaltung des Pabstthums wurde als höchst willkommnes Element von den neuen Resormatoren der Poesie aufgenommen, aber eigentlich war es nur die äußere Dekoration, die sie zu verwerthen verstanden, denn der Inhalt blieb ihnen im Wesentlichen fremd. Zwar betonten sie die Tiese bes Christenthums, im Gegensatzu der modernen glaubenslosen Aufklärung gar sehr, aber bas Christenthum, bas sie aus bem Mittelalter herauf reflektirten, war eine Mischung von Sinnlichkeit und Mystik, ein Wirrwarr von gemachten Empfindungen ohne Herzenswärme, Wahrheit und Tiefe. Mit biefem bem Raffinement entsprungenen neuen Inhalt der Dichtung gingen denn auch die Stoffe und die Form der Behand= lung Hand in Hand. Die geschlogne reine Kunstform, welche die moberne deutsche Literatur errungen hatte, wurde wieder zertrümmert, um etwas neues Eigenthümliches zu gestalten, was benn bei ber poetischen Unprobuktivität der Schule nichts andres wurde, als eine geschmacklos verrückte Unform.

Es konnte nicht sehlen, daß die Romantiker damit in eine schroffe Opposition zu der Klassicität von Weimar traten. Göthen zwar kamen sie mit großer Hulbigung entgegen, auch Schillern näherten sie sich, und wurden von beiden nicht sogleich völlig abgelehnt. Denn eine Art von Vermittlung gab es allerdings, wie wir noch aus der angestrebten Universalität der Schule ersehen werden. Bald aber erwies sich das Verhältniß als unhaltbar und als Schiller ganz unumwunden mit ihnen brach, traten sie fortan entschieden gegen ihn auf, um ihn mit ihrer Rache zu verfolgen. Sie machten sich nur verächtlich damit. Mit Göthe ihrerseits zu brechen wagten sie doch nicht, sie suchen sich vielmehr an ihn zu lehnen, und Söthe benutzte sie, wo er sie brauchen konnte, wie der Meister den Handlanger benutzt.

Die romantische Schule schloß die Antike keineswegs von sich aus, wie sie überhaupt, je mehr sie sich zur Partei ausbildete, keine Literatur und keine Bildungsstuse ablehnte. Vom deutschen Mittelalter aus drangen sie in die Poesie der romanischen Bölker, deren Formen sie sofort mit Leidenschaft ergriffen und nachbildeten; der Orient und die indische Dichtung, der Norden, die englische Literatur wurden in die neue Romantik aufgenommen, und Shakesspeare endlich zum eigentlich romantischen Dichter und Schuhpatron der Schule erhoben. Es darf nicht verkannt werden, daß diese umfassenden Studien der beutschen Literatur vielsach zu Gute kamen, und daß besonders die Uebersehungen der Romantiker unendliche Anregung und Förderung versbreiteten. Durch sie wurden die italienischen Dichter von Dante an, die

spanischen, vor Allen Cervantes, Calberon und Lope erst bekannt, und als bert Sipfel ihrer Bemühungen haben wir bie'Schlegel=Tied'sche Uebersetzung des Shakespeare zu bezeichnen, wodurch dieser große Dichter bei uns so eingebürgert wurde, wie in seiner Heimath. Auch durch öffentliche Bor= lesungen, über alte und neuere Literatur, über Geschichte bes Dramas, Phi= Losophie ber Geschichte, Aesthetik, wurde burch bie beiben Schlegel, Abam Müller, Franz Horn, Solger, (wenn man bas spezifisch Schulmäßige ihrer Auffassungen abzieht,) die Bildung gefördert. Auch muß anerkannt werden, daß unter ihnen die Wiederbelebung der altbeutschen Literatur er= wachte (Tieck bearbeitete eine Anzahl Minnelieber und Ulrichs von Lichten= stein Frauendienst) und daß auch die deutschen Bolkelieder umfassend gesam= melt und fräftig von neuem betont wurden. ("Des Knaben Wunderhorn" von Brentano, und Achim von Arnim.) Bieles bavon hatte Herber bereits in Anregung gebracht, allein die Rastlosigkeit der Romantiker erwei= terte alle diese Bestrebungen, und machte sie erst recht wirksam und nach= haltig. Und diese Berdienste sollen um so mehr anerkannt werden, je weniger man ihren eignen poetischen Schöpfungen Beifall schenken kann.

Aber gerade diese waren eben sie rastlos bemüht, als die Gipfel der Ro-

mantik und somit der Poesie anzupreisen, und suchten diese verfehlten Dinge als die höchsten Produkte der romantischen Idee hinzustellen. Hören wir nun über die romantische Idee den eigentlichen Priester und Traumdeuter ber Schule, Friedrich Schlegel: "Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie. Ihre Bestimmung ist nicht blos, alle getrennte Gats tungen ber Poesie wieder zu vereinigen, und die Poesie mit der Philosophie und Rhetorik in Berührung zu setzen. Sie will und foll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesse und Naturpoesse bald mischen, balb verschmelzen, die Poesie lebendig und gesellig, und das Leben und die Gesellschaft poetisch machen, ben Wit poetisiren und die Formen der Kunst mit gebiegenem Bildungsstoff jeder Art anfüllen und sättigen, und durch die Schwingung bes Humors beseelen. Sie umfaßt Alles, was nur poetisch ift, vom größten wieber mehrere Spsteme in sich enthaltenben Spsteme ber Kunft, bis zu bem Seufzer, bem Ruß, ber bas bichtenbe Gebicht aushaucht in kunftlosen Gesang. Sie kann sich so in das Dargestellte verlieren, daß man glauben möchte, poetische Individuen jeder Art zu charakteristren, sei ihr Eins und Alles; und boch giebt es noch keine Form, die so dazu gemacht wäre, ben Seift bes Autors vollständig auszubrücken, so daß manche Künftler, die nur auch einen Roman schreiben wollten, von ungefähr fich selbst dars gestellt haben. Rur sie kann gleich bem Epos ein Spiegel ber ganzen ums gebenden Welt, ein Blit des Zeitalters werden. Und doch kann auch sie am meisten zwischen bem Dargestellten und bem Darstellenben frei von allem realen und idealen Interesse, sich auf den Flügeln der poetischen Resserion

Programm der Soule.

immer wieder potenziren und wie in einer endlosen Reihe von Spiegeln vervielfachen. Sie ist ber höchsten und ber allseitigsten Bilbung fähig, nicht blos von innen heraus, sondern auch von außen hinein, indem sie jedem, was ein Sanzes in ihren Produkten sein soll, alle Theile ähnlich organisirt, wodurch ihr die Aussicht auf eine grenzenlos wachsende Klassicität eröffnet wird. Die romantische Poesie ist unter ben Künsten, was der Witz der Philosophie, und die Gesellschaft, Umgang, Freundschaft und Liebe im Leben ist. Andre Dicht= arten sind fertig, und können nun vollständig gegliebert werden. Die roman= - tische Dichtart ist noch im Werben; ja, das ist ihr eigentliches Wesen, baß sie ewig nur Werben, nie vollendet sein kann. Sie kann durch keine Theorie erschöpft werden, und nur eine divinatorische Kritik bürfte es wagen, ihr Ibeal harakterisiren zu wollen. Sie allein ist unenblich, wie sie allein frei ift, und bas als ihr erstes Geset anerkennt, bag bie Willfür bes Dichters kein Geset über sich leibe. Die romantische Dichtart ist bie einzige, die mehr als Art, und gleichsam die Dichtkunst selbst ist; benn in einem gewissen Sinn ist ober soll alle Poesie romantisch sein."

Dieser geistreich sophistische Unsinn sagt weiter nichts als: alle Kunst joll aufhören, um Romantik zu werben; ba nun aber nach obiger Definition in der Romantik die Kunst faktisch aufhört, so bleibt nichts übrig als ein · Wirrwarr, den die unklare Selbstüberhebung mit Blendwerk aufputt, und ihn für ein neues Ibeenspftem ausgiebt. Wer aber sieht nicht sogleich, daß dies Programm ganz und gar auf das der Stürmer und Dränger aus den 70er Jahren hinausläuft. Die Willfür des Subjekts leidet kein Geset über sich, also die Kunstform ist von Neuem zerrissen, und die Regellosigkeit zum Gesetz erhoben. Allein wie hoch stehen jene Stürmer noch über den Romantikern': Jene alte Richtung suchte die Poefie im Leben, in ber Gegenwart, sie riß mit Leibenschaft, Feuer und genialer Gewalt bie Wirklichkeit in's Reich ber Dichtung empor; die Romantiker flohen aus dem Leben in die Vergangenheit, vergruben sich in Mystik und heuchlerische Re= ligiosität, und machten sich eine Weltanschauung zurecht, in welcher Alles wankte. Die Stürmer und Dränger waren bei all ihren genialen Ber= schrobenheiten meist ausgesprochne Charaktere; bei den Romantikern ift nichts charakteristisch als die Charakterlosigkeit.

Denn jedes Positive wurde bei ihnen sofort durch ihre berühmte Ironie wieder aufgelöst. Die Romantik fühlte ihre eigene Haltlosigkeit, sie spielte mit dem Gift, an dem sie zu Grunde gehen mußte, und konnte doch mit anspruchsvollen Versuchen, etwas Positives zu leisten, nicht aushören. Sie hatte von fremden, besonders den südlichen Literaturen, allerhand Formspiele gelernt, die sie die zum änßersten Ueberdruß wiederholte, ohne jedoch sür die zertrümmerte nationale Kunstsorm etwas Ganzes für ihren Gebrauch erschaffen zu können. Zwar hätten sie gern, besonders im Drama, etwas den ästhetis

- schen Grundgesetzen Entsprechenbes geleistet, und fich mit Schiller und Göthe auf ber Bühne gemessen. Als aber ihre Tragöbien Jon und Alarkos in Weimar nur ein lachendes Publikum fanden, und ihre Trompetenstöße, daß Tied's Blaubart ein wirklich aufführbares Stud sei, verhallten, zogen sie sich vornehm zurück, sprachen nur mit Verachtung vom beutschen Theater und Drama, und beeiferten sich, Stücke zu schreiben, in welchen, wie in Tieck's "Verkehrter Welt" Alles auf den Kopf gestellt wurde. Die eigne Un= fahigkeit, etwas Positives zu leisten, führte sie zur Ironie und Satire, zur Negation. Sie, die so viel Studien an den Formen fremder Literaturen ge= macht hatten, brachten für ihre größeren Produkte nur geschmacklose Dißgestalten zu Stande. Grenzenlos lüberlich, wie sie im Leben waren, wurden auch ihre Kunstformen, und zum großen Theil auch ber Inhalt berselben. Das mittelalterlich mystische Hindämmern ber Romantik war nämlich keines= wegs so ascetisch, daß es nicht auch ber Sinnlichkeit seinen Zoll entrichtet hätte. Aber es war eine ungesunde Sinnlichkeit, die zwischen Genuß- und angstvoller klösterlicher Buße bin und her wankte, kein selbständiges sittliches Maaß in sich trug, und — ba ja die Romantik sich Alles erlauben und verzeihen durfte — sich bald frömmelnd, bald frivol bezeigte. Man kann die Lüberlichkeit geradezu als eins der Hauptübel bezeichnen, woran jene gemachte Romantik in sich verkam. Im Leben wie in der Dichtung forderten sie für die Genialität des Subjekts unbedingte Freiheit, schranken= losen Genuß, im Gegensatz zu ben "Philistern", die sich durch burgerliche, sittliche und äfthetische Gesetze in ihrem Handeln und Denken bestimmen ließen. Da ihr ganzes Gebäude ohne Regel und Gesetz, auf tenbenziöser Willfür beruhte, mußte der Grund endlich wanken, und rathlos flüchteten sich mehrere der Hauptvertreter der Schule, Fr. Schlegel, Zacharias Wer= ner, Abam Müller, Brentano in den Schoof der katholischen Kirche, welche die Bürgschaft bot, ber innern Zerrüttung durch äußere Mittel zu begegnen.

Unter der ganzen unabsehbaren Menge von poetischen Produkten der Romantiker, die mit so großem Geräusch verkündet wurden, sindet sich nur wenig von dauerndem Werth. Es ist im Ganzen eine abgestordene Masse, die todte Asche eines verpussten Feuerwerkes. Genützt haben diese Produkte nichts, wohl aber dem Seschmack unendlich geschadet. Denn es ist nichts so toll und ungeheuerlich, daß es nicht sein Publikum sände, wenn es nur zu blenden und zu überraschen weiß. So gerieth Schiller's und Göthe's reiner Styl in Gesahr, wieder vernichtet zu werden, und erst nach einem Menschenalter gelang es ihm, das romantische Chaos vollkommen zu überwinden. Von den ältern Gründern der Schule ist nur sehr wenig lebendig geblieben, erst von der jüngeren Reihe am Ansang dieses Jahrhunderts, unter welchen sich entschiedenere Talente besanden, zog die Dichtung einen reineren

Gewinn, und zwar in dem Grabe, als sich biese von jenen ab und der künsterischen Gesetzmäßigkeit wieder zu wendeten. Wir werden nach diesen alls gemeinen Bemerkungen nur kurz bei den einzelnen Vertretern der Schule verweilen.

August Wilhelm von Schlegel (geb. 8. Sept. 1767 in Hannover) war der Sohn des hannöverschen Consistorialraths J. Ad. Schlegel, den wir als Lyriker unter den Bremern Beiträgern kennen leruten. Universität in Göttingen wurde er durch Bürger dichterisch gefördert, nahm eine Hauslehrerstelle in Amsterdam an, und begab sich bann nach Jena, welches damals ein glänzender Hauptsitz der Wissenschaft war. Er nahm Theil an Schillers Horen und Musenalmanachen, an der Literaturzeitung, las über Aesthetik, wurde Professor, und gründete mit seinem Bruder die Zeitschrift "Athenäum" (1798—1800). Dieses wurde nun der eigentliche Ausbruck und Tummelplat der romantischen Schule. An gründlichem Wissen, Geist und Witz fehlte es den Vertretern nicht, und so konnte durch Bekämpfung ber gemeinen Tagesrichtungen, besonders Rotebue's, manches Gute geleistet, Anregung und Interesse hervorgerufen werden. Was bagegen zu Gunsten, zur Förderung, zur Anpreisung der eignen Gesichtspunkte und Produkte ge= schah, konnte nur verwirrend wirken. In Berlin hielt A. W. Schlegel Bor= lesungen über Literatur und Kunst, trennte sich darauf von seiner Frau, reiste mit Frau von Staël in der Welt umher, durch Italien, Frankreich, lebte dann mit ihr auf ihrem Landsitze Coppet am Genfersee. In Paris lernte er indisch, und machte später Uebersetzungen aus bem Sanstrit bekannt. Balb gewann er auch bas Interesse für die altdeutsche Literatur, und schrieb über das Nibelungenlieb (in dem von seinem Bruder herausgegebenen "Deutschen Museum"). In Wien hielt er Vorlesungen über "Dramatische Runst und Literatur." Er wurde Legationsrath und Sekretär bes Kron= prinzen von Schweben, und in ben Abelstand erhoben, kehrte aber nach einiger Zeit nach Coppet zurück, wo er bis zum Tobe der Frau von Staël blieb. Seit 1818 lebte er in Bonn als Professor ber Literatur und Kunstgeschichte bis zu seinem Tobe 1845. — Als Dichter ist A. W. Schlegel völlig bebeutungslos, wie sehr er von der Schule auch gepriesen wurde. Noch heut werben durch alle deutschen Anthologien und Mustersammlungen eine Menge Gebichte geschleppt, welche die Tradition als vorzüglich bezeichnet, die in der That aber völlig schaal und inhaltlos sind. Er hatte ein großes Formtalent, bas ihm für seine Uebersetzungen zu Gute kam. Seine Tragöbie "Jon," die in Weimar durchfiel, ist eben auch nur ein Formwerk der äußerlichsten Art, halb burch Göthe's Iphigenie hervorgerufen, halb durch Euripides an= geregt, eines ber ersten poetischen Armuthszeugnisse ber Schule. Um so mehr ist seine Uebersetzung des Shakespeare zu betonen, in der uns der große britische Dichter so lieb geworben ist, als wär er einer ber unseren.

₹. **B.** ShiegeL

Biel mehr von den Ideen der Schule durchdrungen, ja, ihr eigentlicher Br. Solegel. Chorführer ist Friedrich Schlegel, ber jüngere Bruder des vorigen (geb. 1772). Er studirte Philologie in Göttingen und Leipzig und ließ sich in Jena als Privatbocent nieber. Durch seine ersten kleinen Schriften über griechische und römische Poesie kündigte er sich ebenso als gründlichen Kenner bes Alterthums, wie als geistvollen Beurtheiler an. Gelehrtes Wissen, glänzende Formbegabung, eine gewisse Genialität der Phantafie ging bei ihm mit äußerster Frivolität Hand in Hand. Dies zeigte gleich sein erstes poeti= sches Wert, der Roman Lucinde. Seine philosophischen Studien bei Fichte und Schelling wendete er auf sein neues äfthetisches Syftem an (wenn man es so nennen kann), wonach Philosophie und Poesie verschmolzen zur Ro= mantik werben sollten. Sowohl in seines Bruders "Athenäum", wie in seinem "Deutschen Museum" interpretirte er bann mit allem Glanz ber Dialektik bas neue Kunstidcal, wie wir oben eine Probe davon gehört haben. So vielbeweglich, gewandt, so kenntnigreich und in gewissem Sinne gebildet sein Geist war, so fehlte ihm boch nicht nur die sittliche Grundlage, sonbern auch die Klarheit der Anschauungen, und so verlor er sich in Phantastik, mpstischen Nebel, in Sophistik und geistreiche Charlatanerie. — Auch er reiste viel in der Welt umber, lernte, wie sein Bruder, in Paris das Sanskrit, (schrieb über die Sprache und Weisheit der Judier 1808) und wurde darauf in Köln katholisch. Schon in Paris hatte er ben Fürsten Metternich kennen gelernt, burch bessen Einfluß er nun in ber Staatstanzlei in Wien angestellt wurde. Als Desterreich ben Krieg gegen Frankreich erklärt hatte, begann er unter Metternichs Aegibe bie nationale Sache zu verfechten, in ber "Armeezeitung," und als Redakteur des "Desterreichischen Beobachters," und wurde burch seinen Gönner nach bem Kriege Legationsrath am Bunbestage in Frankfurt. Er pilgerte nach Rom, wurde geabelt, und starb auf einer Reise in Dresben 1829. Durch öffentliche Borlesungen wirkte auch er vielfach, so las er in Wien "über neuere Geschichte," und "über Geschichte ber alten und neuen Literatur," über "Philosophie des Lebens" und "Philosophie der ' Geschichte," worin er überall sein gründliches und umfangreiches Wiffen in eleganter Darstellung bekundete.

> Anbers aber muß er als Dichter beurtheilt werben. In der Lyrik zwar ift er, wie er hier bie Form glanzend beberricht, nicht ohne eine gewisse Ausbrucksfähigkeit des Gefühls, und manches seiner Gedichte muthet an, ohne bag man ihm eine tiefere Bebeutung zusprechen könnte. Was aber auch bie befferen poetisch entwerthet, ist die unleidliche mystische Unklarheit, jenes Sur= rogat der Remantiker für ächte Tiefe des Gemüths. Wo sich Fr. Schlegel jeboch an größere Schöpfungen macht, ba kommt bie Unfähigkeit, irgend etwas zu gestalten, erschreckend zum Ausbruck. Sein Trauerspiel Alarkos ift ein berüchtigtes Denkmal romantischer Berkehrtheit. Dem spanischen Buhnen

helben ging es in Weimar nicht beffer, als seinem griechischen Bruber Jon, man fand ihn in seiner anspruchsvollen Bettelgrandezza höchste lächerlich. Das tollste Machwerk ist aber ber Roman Lucinde. Als Roman eine Klägliche Schülerarbeit, sucht es burch glänzende Reflexion und Lebensphilo= sophie die Ansichten der Schule zu vertreten. Das antike Hetärenwesen wird barin zur Bestimmung bes Verhältnisses der beiben Geschlechter auch für die moderne Zeit in Anspruch genommen. Es ist keine kräftige Sinn= lichkeit, geschweige benn Leibenschaft, die hier das Wort führt, sonbern die kälteste Berechnung des frivolen Subjekts. In dieser raffinirten Lüberlichkeit ber Gesinnung spricht die Romantik der Schule zum erstenmal ihre sittlichen Anschauungen klar aus. Sie kehren, wie sehr auch immer verhüllt und bestrebt, das ausgeplauberte Geheimnig burch Heuchelei und beschönigende Rünfte zurück zu nehmen simmer wieber. Wo die schöpferische Kraft man= gelte, wo der Kern des Schaffens ungesund und angefressen war, konnten für die Länge auch die glänzenosten Kunststücke der romantischen Fata Mor= gana nicht täuschen.

Von ben älteren Romantikern steht jedoch einer wenigstens in seiner sittlichen Natur ungetrübt und rein, wenn gleich auch er sich in einer krankhaften Richtung bewegte. Es ist Novalis, ber eigentliche Stolz ber Rovalis. Schule und in der That ihr am tiefsten angelegtes lyrisches Talent. starb sehr früh, aber bas Wenige, was er gebichtet, spricht sein Wesen voll= ständig aus. Friedrich 'G. v. Harbenberg, ber sich als Dichter Novalis nannte, (geb. 1772 auf bem Gute seiner Familie im Mansfeld'schen) war von Jugend auf kränklich, und trug schon in den Jünglingsjahren den Keim ber Schwindsucht in sich. Er studirte die Rechte, dann die Bergwissenschaft in Freiberg, und wurde als Assessor in Weißenfels angestellt, von wo aus er mit A. W. Schlegel in Jena anknüpfte. Er starb, als er sich zu seiner Hochzeit anschickte, im Frühjahr 1801. Novalis war ein von Grund aus religiös angelegtes Talent, seine driftliche Weltanschauung wurzelte in seinem Semuthsleben. Kränklichkeit und ein trüber Hang vereinsamten ihn von der Welt, und gaben seiner Anschauung eine mystische Richtung. Alles hüllte sich bei ihm in mystisches Dunkel. So rein und warm seine lyrischen Gedichte empfunden sind, nirgends tritt die Empfindung klar heraus, sondern verbämmert sich in das gestaltlose Nebelspiel der blogen Stimmung. allergewöhnlichsten Dinge werben in ein ungewöhnliches Licht unb Verhältniß gerückt, um ihnen eine geheimnisvolle Bebeutung zu geben, ber undeutlichste Ausbruck gilt ihm immer für ben am meisten poetischen. Dies führt ihn besonders in seinem Romane Heinrich von Ofterbingen ins Formlose.

Das Werk blieb unvollendet, aber bei Dichtungen dieser Art, die aller sicheren Grundlage und Komposition entbehren, ist gar tein Enbe abzusehn, und der außere Abschluß wurde nur der Willfürlichkeit des Ganzen entsprochen

Es ist für Einen, der nicht in die Mysterien der Romantik einge= weiht ist, schwer zu sagen, was eigentlich in biesem Roman angestrebt worben ist. Es soll barin auf eine Vereinigung ber Poesie und Religion hinaus= laufen, die in mittelalterlichem Dunft, Wundern, Märchen und Allegorie ge= snaht wird. Das Pabstthum giebt natürlich die äußeren Sinnbilber für die Religion her, in welcher diese Romantik sich ergeht, allein während die Schule sich vorwiegend an die sinnliche Seite des Katholicismus hielt, war dieser für die zarte Natur Novalis überhaupt zu sinnlich, und er benutte seine Symbole nur für eine übersinnliche Welt von Anschauungen, wo die Allegorie herrscht und alle sichren Formen und Bezeichnungen aufhören. Von einer Handlung kann nicht eigentlich die Rebe sein, nur von einem aben= teuerlichen Umherfahren, Tasten und Suchen ber in Scene gesetzten Figuren. Sie werben von geheimen Ahnungen bestimmt und unbegreifbaren Zielen getrieben, sie erscheinen als chenso unberechenbare als unzurechnungsfähige Wesen, benen man Alles zutrauen kann, nur nicht das Naturgemäße und Vernünftige. Wenn es Novalis einmal gelingt, einen menschlichen Zug fest= zuhalten, wenn er sich bazu entschließt, eine Schilberung aus bem mystischen Golbbuft und Rosennebel in das Gebiet bes Lebens zu ziehen, bann ent= faltet sein Talent große Schönheiten. Aber sie bauern nicht, die Umrisse trüben sich wieder, schattenhaft, traumartig, ziehen die Bilder vorüber und lösen sich in bloße Stimmungsfarben auf. Wie unfruchtbar und unpoetisch dieses gebankenlose Hinbrüten ber Stimmung ist, zeigt sich auf jeder Seite. Die Abtöbtung aller Lebenbigen wird unter dem Flitterput des phantastischen Kostüms widerwärtig, und auch die innigen Gemüthsaugen, mit welchen seine Romantik unter ber Hulle hervorsieht, täuschen nicht über die geistig trankhafte Stumpsheit und Verwahrlosung. Ein Talent, wie Novalis, war darauf angelegt, wenn er sich ber kunstlerischen Gesekmäßigkeit gefügt, Be= beutendes zu leisten, in der Irre romantischer Willfür mußte er für die Poefie zu Grunde gehn.

Tied.

Nach seinem Tobe galt Tieck, der schon früher aufgetreten war, als der eigentliche Dichter der Schule, und machte sich bei einer unerschöpflichen Rastlosigkeit zum anerkannten Haupt derselben. Ludwig Tieck wurde den 31. Mai 1773 in Berlin geboren, wo er auch seine Schulbildung erhielt. Mit seinem Freunde Wackenrober bezog er die Universität Halle, dann Söttingen und Erlangen, wo er hauptsächlich neuere Sprachen studirte. Nach Berlin zurückgesehrt, begann er zuerst eine schriftstellerische Thätigkeit untergeordneter Art sur seinen Unterhalt und im Dienste von Nicolai's Buchhandlung. Bald aber übte die neue Richtung ihren Einsluß auf ihn. Er ging nun nach Jena (1799, Schiller verließ in diesem Jahre Jena), woshin ihn die Philosophen Fichte und Schelling, vorwiegend aber die beiden Schlegel zogen, und wo, durch das Hinzutreten von Novalis,

Brentano, Schüt und anderen, die Schule sich zusammenschloß. Er lebte hierauf in Dresden, Berlin, in Ziedingen, reiste nach Italien, nach Paris und nach London, ließ sich dann (1818) in Dresden nieder, und übers nahm die Leitung des Hoftheaters. Im hohen Alter (1841) wurde er durch König Friedrich Wilhelm IV. nach Berlin berufen, wo er 1853, achtzigs jährig starb.

Tied war einer der bevorzugtesten Geister, eins der vielgestaltigsten Talente, er wußte durch unablässige literarische Thätigkeit und Anregung seine Partei zu vertreten und das Publikum zu beherrschen, und boch sehlte ihm die tiefere poetische Grundlage, er hat kein Meisterwerk von bleibendem Werth erschaffen. Es ist oben schon anerkannt worden, daß die Romantiker, burch ihre Studien fremder Literaturen, durch ihre Wiederbelebung älterer deutscher Nationalwerke, sich höchst verdient machten. So muß auch Tiedis weitverzweigte Thätigkeit auf biesen Gebieten in erster Reihe genannt werben. Seine Erneuerung ber alten Minnelieber führte biese vergessenen Schätze in bie Gegenwart wieber ein, und seine Sammlung älterer bramatischer Werke ("Altbeutsches Theater") von Hans Sachs bis Gryphius und Lohenstein, kam einem allgemeinen Interesse entgegen. So auch brachten seine Studien des altenglischen Theaters vor und zu Shakespeare's Zeit in Uebersetzungen ein reiches Material, zwar nicht für die moderne Bühne, aber boch für die hi= storische Ucberschau und für die Würdigung des großen britischen Dichters. Auch sein Antheil an der Schlegel'schen Uebersetzung des Shakespeare trug bazu bei, diesen bei uns zu nationalisiren. Sbenso entbeckte er für Deutsch= land den großen Spanier Cervantes, durch die Uebersetzung der Romane Don Quirote und Persiles, und trug durch die vielfache Anwendung ber lyrischen Formen ber romantischen Literatur bazu bei, dieselben bei uns einzubürgern. Ein unenbliches Material für jene von den Romantikern ans geftrebte und von Göthe adoptirte Weltliteratur. Sträubte sich auch ber nationale Sinn gegen ein solches Ziel, so war boch die allseitige Anregung von außerorbentlichem Werthe.

Dazu kam bei Tied die persönliche Anregungsfähigkeit, die als nicht minder groß geschildert wird. So bewundern Augens und Ohrenzeugen seine Kunst des Vorlesens, besonders dramatischer Stücke, aus's Höchste. Merkwürdig bleibt es, daß er, dessen Interesse und Studium sich einen großen Theil seines Lebens um das Drama und das Theater brehte, dessen Kunstverständniß oft so rein erscheint, daß er selbst nur dramatische Mißgestalten hervordringen, und selbst später noch sich in auffallende Irrthümer verlausen konnte. So in den "dramaturgischen Blättern," in welchen er eine Reihe von Vorstellungen auf dem Theater zu Dresden beobachtend und beurtheilend begleitete.

Tieck blieb zwar in seinem langen Leben durchaus der Romantiker, und der eigentliche Inbegriff aller Elemente der Romantik, allein er machte doch

Jugend merte.

mehrere Wandlungen burch, nach welchen sich seine selbständigen Dichtungen in brei Epochen theilen. Die erste kann hier kaum in Betracht kommen. Er schrieb Romane, wie sie vom Buchhändler verlangt wurden, ("Abballah" eine gräuliche Schauergeschichte,) und Theaterstücke, wie sie Mobe waren, ("Karl von Berned" — "Die Theegesellschaft"). Dann erscheinen in bem Roman "William Lovell" allerlei Elemente gemischt, Kraftgenialität, Aufklärerei, Unsittlichkeit, Sentimentalität, im Wirrwarr ganz unselbstän= big burcheinander. — Die zweite Epoche Tieck's ist bie durch Schlegel und Andre angeregte romantische. Und zwar zeigten seine ersten Schritte hier von dem Erwachen eines reinen poetischen Gefühls, da er sich der volle= thümlichen Märchen= und Sagenwelt zuwenbete. Allein bieses wurde balb durch die romantischen Ibeen in die Irre geführt. Auf seine Volksmärchen folgte in der Novellistik der Roman "Franz Sternhald's Wanderun= gen," der in eine mittelalterliche Kunstsphäre taucht, voll frömmelnder Ueber= schwänglichkeit und süßlich holber Faselei. Hierher gehören auch seine "Phantasien über Runst," angeregt burch seinen früh verstorbenen Freund W. Heinrich Wackenrober (1772—1798). Dieser hatte ein Buch geschrieben "Herzensergießungen eines kunftliebenden Klosterbruders," ganz getränkt von der Empfindungsweise der Romantik. Darin wird die Kunst unter einem klösterlichen Gesichtspunkte gefaßt, eine klare Anschauung abgelehnt, und in mystisch nebeshafter Berwirrung an den Malern der Ber= gangenheit herumgebeutelt.

Zum eigentlichen Durchbruch aber tam Tieck's Romantik in seinen bra= Dramen. matischen Ungeheuern. Den Uebergang dazu machte ber Ritter Blaubart, ben die Schlegel enthusiastisch aufnahmen, und von dem an sie, im Gegen= jat zu Schiller, eine neue Epoche bes Dramas verkündeten. Mit bieser trivialen Arbeit beginnt die "Mondbeglänzte Zaubernacht, die den Sinn ge= fangen hält," hiermit soll die "wundervolle Märchenwelt" der Romantik "in ber alten Pracht" aufsteigen. An phantastischer Zurichtung fehlt es nicht, und nicht an lyrischem Stimmungsapparat. Aber es fehlt am Besten, am bramatischen und überhaupt bichterischen Talent, bas Ganze ist eine tobte Decoration. Unter all bem Flitterwesen einer prosaischen Berechnung geht der Poet mit ironischem Lächeln umber, und wenn er es zu einer Musion gebracht hat, bedt er ben ganzen Tröbel als Tröbel auf.

Das beste dieser Stücke ist der "gestiefelte Rater" (1797), gegen ben Kunstkritiker Bötticher, und bessen Enthusiasmus für das Spiel Iff= land's, gerichtet. Allein die polemische Tenbenz geht weiter, indem sie sich auch gegen Kopebue, so wie gegen bas ganze theatralische Unwesen der Zeit wendet. Es ist die abenteuerlichste Komposition, in welcher Alles auseinander gerissen und auf den Kopf gestellt wird. An Geist, Wit und ausgelassener Laune fehlt es nicht, aber ebensowenig an Abgeschmacktheit und

vergeblichen Anläufen zum Humor. Das Ganze ist eine Tollheit, welche einem Dichter, der seine dramatische Gestaltungskraft bereits bewiesen, als Ausgeburt einer Faschingslaune vergeben würde; allein wo diese Sattung von einer hochmüthigen Impotenz polemisch gehandhabt wird, muß sie, ba gar kein positives Resultat heraus kommt, noch abzusehen ist, widerwärtig wirken. — Noch viel anspruchsvoller tritt bas nächste Stück auf, "Prinz Berbino, ober bie Reise nach bem guten Geschmad." Wie im "gestiefelten Kater" das Publikum und Alles, was überhaupt lebendig im Theater ist, mitspielt, so im Zerbino Die Dekorationen. In dem "Garten der Poesie" singen der Wald, die Blumen, die Vögel und das Himmelblau ihre Lieder durcheinander, und dazwischen geht die Fronie spazieren, und hebt durch ihre Bemerkungen Alles wieber auf. Was überhaupt phantastisch Tolles aus= gebacht werben kann, tritt in biesem Stück in Scene. Aber weber bas Poetische wirkt, weil es durch die Allegorie verblaßt wird, noch ist die Komik haltbar, am allerwenigsten läßt sich bem Inhalt ein Gebanke entnehmen, so sehr die Schule immer in dieser Thorheit die tiefsten Ideen finden wollte. Besonders reichlich ift mit der Lyrik umgegangen. Tied's Lyrik entbehrt der reinen, klaren Empfindung. Sie ist ein Gefühlsstammeln der unklarsten Art, weitschweifig, ein restektirendes Naturmalen und Spielen mit den allergewöhn= lichsten Bildern und Tonen. Unter der ungeheuren Masse von Versen, die Tieck hingeschrieben, sind nur sehr wenige zu ein paar Liedern zusammen= geschossen, die man wirkliche lyrische Gebichte nennen kann.

In der Genovefa (1799) unternahm es Tieck, angelehnt an das alte Volksbuch, wirklich einmal eine menschliche Handlung bramatisch barzustellen. Allein die mußte sofort an der romantischen Idee scheitern. Denn es sollte nichts weniger als das ganze Mittelalter in Aktion gesetzt werden, das heißt, jence Mittelalter, das die Romantiker sich zu ihrem poetischen Privatgebrauch zusammen raffinirt hatten. Hier giebt es keine Haupt= und keine Nebensache, hunberte von Situationen folgen in breiter Entwicklung auf einanber, wie sie Willfür und Unfähigkeit einer kräftigeren Gestaltung eben verwenden mögen. Unter ber Masse von Gestalten ist nur eine, Golo, die ber menschlichen Wahrheit nicht entbehrt, sie verschwindet aber unter dem leeren Puppenkram. — Ein ähnlich umfassender Bilberchclus des ganzen Mittelalters soll im "Raiser Octavianus" entrollt werben, ebenfalls auf Grundlage bes alten Die Handlung kann nicht interessiren, sie ist verhundert= Volksbuches. facht, umfaßt ganze Menschenalter, von der Geburt bis zum Tode. Hier wird nun mit den romanischen Formen der Lyrik ein unerhörter Mißbrauch getrieben. Der Dialog ergeht sich in Sonnetten und Octaven, und zwar in einer Ausbehnung, bag, wenn man schon die Geläufigkeit des Bersemachens anstaunt, man boch ben Eindruck von Poesie in Diesem betäubenden Geschwäh

in Reimen burchaus verliert. — Ein wahres Monstrum ist endlich ber "Fortunat", in zwei Theilen und zehn Atten. (1815) Hier spielt ber Slücksfäckel und die Tarnkappe ihre unerschöpfbare Rolle, die Vorgange wählen sich die abenteuerlichste Scenerie, bald in Konstantinopel, bald in London, bald in Italien, bald wieder im Norben, ordnungslos, gesetzlos, und nur von einem roben unfünstlerischen Geschmad eingegeben. biefer Stücke, nebst andern ("Die verkehrte Welt" — "Däumchen") und eine Reihe von novellistisch behandelten Märchen, faßte Tieck später zusammen unter bem Gesammttitel "Phantasus" in sechs Banden. Wie sehr die romantische Schule Tied's Talent überschätzte, und wie sehr sie seine Ma= nier zu verbreiten suchte, ist bereits gesagt. Wenn man zugesteht, baß ber Hinweis auf die alten Märchen und Sagenstoffe in gewissem Sinne volksthümlich genannt werden kann, so war doch die Behandlung nichts weniger als bas, und that bem reinen poetischen Geschmack unenblich viel -Schaben. Zett freilich liegen biese gewähnten Schätze der Romantik als leerer vergessener Tröbel ba, und werben nur noch als Kuriositäten von ber Literaturgeschichte gezeigt und betrachtet.

Tied's Rovellen.

Die britte Epoche Tied's wird hauptsächlich burch ben Roman und bie Novelle ausgefüllt. Ein reinerer Geschmad und Styl kommt hier allmählig zum Durchbtuch, und die Umwandlung ist in den besten Dichtungen der 'späteren Jahre, im Gegensatz zu ben früheren, allerdings außerordentlich groß. Allein Tied's poetisches Talent steht barin nicht höher, und bie Grund= züge seiner ersten Romantik verläugnen sich auch hier nicht. In erster Reihe die reflektirende Behandlung. Die novellistische Komposition ist meist höchst bürftig bei ihm, und in Ermangelung einer fräftigen poetischen Gestaltung. nimmt er zu Gewaltstreichen, Berschrobenheiten, Grillen und unbegreiflichen Verkehrtheiten seine Zuflucht. Die erste Forberung, daß die Novelle vor Mem etwas erzählen soll, erfüllt er in den seltensten Fällen, sondern läßt ben Dialog sich in ungemessener Breite ausbehnen, und oft zu ganzen Abhandlungen anwachsen. Geistvoll und gebankenreich ist berselbe immer, er mag ergreifen mas er will, aber er ergeht sich zu oft außerhalb bes Stoffes, indem er biesen fast wie etwas Gleichgültiges betrachtet. Allein selbst ba, wo die Motive für die reflektirenden Abschweifungen aus dem Stoff und ber Handlung genommen werben, vernichten sie bas Novellistische, und viel= fach find sie ein bloger Nothbehelf für den Mangel epischer Befähigung. Oft auch bient die ganze Novelle nur ber tenbenziösen Polemit, ber roman= tischen Regation, wo bann bas Stoffliche fich in ber satirischen Behanblung auflöst. So werben in ber "Berlobung", ben "Wunbersüchtigen", in ben "Monbsüchtigen" in "Eigensinn und Laune" religiöse und politische Zeitrichtungen bekämpft, in ben letteren sogar bie national=volks= thumlichen Regungen ber Zeit lächerlich gemacht. Die Mittel, die er bazu wählt, sind gewissenlos, und zeigen, daß sein "volksthümliches" Streben eben nur romantisch war, nämlich unklar und sinnlich, ohne inneren ernsten Antheil an einer realen Entwicklung.

In dem Roman "der junge Tischlermeister" sehen wir eine Art von Wilhelm Meister, einen zum Handwerk übergegangenen Gelehrten. An= statt hier Konflikte des Lebens zu zeichnen, macht er nur Experimente, die sich oft der Möglichkeit entziehen. Es ist kein bürgerliches Leben, was er darstellt, sondern eine durchaus willkürliche Welt, in welcher möglichst viele Gelegenheiten aufgesucht werben, geistreiche Gespräche zu führen, grillenhafte Anschauungen auszukramen, und ber Sittlichkeit Eins zu versetzen. lette Zug darf auch sonst bei Tied's Novellistik nicht übergangen werben. Man kann bei ihm nicht eigentlich von einer starken Sinnlichkeit sprechen, wie sie als poetisches Element völlige Berechtigung hat, sonbern als Grund= zug ber Schule ist sie eine talte, raffinirte Berechnung, häßlich und burchaus prosaisch. Dies tritt vorzüglich in seinem letten Roman "Bittoria Ac= corombona" hervor, worin er im Kostüm einer vergangenen Zeit für bie Emancipation der Frauen in die Schranken tritt. Auch bas Gräuelvolle und Entsetliche spielt in diesem Roman eine Rolle. Er wurde die Lust baran nie ganz los. Ganz besonders ist dies betont im "Herensabbath," ber uns auf seine historischen Romane führt. Wenn schon ber genannte Roman bes Interessanten viel enthielt, so nahm ber "Aufruhr in ben Cevennen" ben glänzenbsten Anlauf. Mein Tieck's schöpferische Kraft ging nicht so weit, einen großen Stoff zu bewältigen. Er brach den Roman ab, wo er an= fing von tieferem Interesse zu werden, zugleich aber größere Schwierig= keiten barzubieten, und ließ ihn unvollenbet. Am bebeutenbsten sind biejenigen Novellen Tied's, deren Stoff er seinen literarischen Studien verdankte, so bas "Dichterleben," worin er ben jungen Shakespeare, und bes "Dich= ters Tob," in welchem er ben portugiesischen Dichter Camoëns zum Helben nahm. In beiden stellte er Verhältnisse literarischer und historischer Zeit= genossen dar, um sie zu anschaulichen Kulturbildern abzurunden. Es sind auch dies nicht geschichtliche Romane und Novellen, in dem Sinne, wie Walter Scott sie zu ewigen Mustern hingestellt hat, allein sie zeigen Tied's Bilbungsstandpunkt am reinsten und vollenbetsten. Rünftlerische unb literarische Fragen werden hier unter die Gesichtspunkte historischer Kultur und allgemein menschlicher Bilbung gefaßt, um ben Gebankeninhalt bes Stoffes auszuprägen. Borzüglich ist in biesen, wie überhaupt in ben späte= ren Novellen Tieck's, das reine und eble Stylgefühl zu betonen, wodurch seine Sprache sich bicht neben Göthe's stylistisch kunstlerische Vollenbung stellt.

So, sehen wir, hat Tied unter der ganz erstaunlichen Anzahl von Pros buctionen aller Art, nur wenig dichterisch Bleibendes hinterlassen. Allein wir mussen auf die vorausgeschickten Bemerkungen zurück weisen, um seiner literarischen Bebeutung gerecht zu werben. So wenig dieselbe eine poetische genannt werden kann, so repräsentirt er boch seiner Bilbung nach einen Sipfel des modernen Kulturlebens, und alle Grillen und Verkehrtheiten seiner romantischen Versuche und Experimente werden überwogen von der Fülle von Anregung die er ausstreute. Wie sehr immer der Geist der Zeit sich ändern möge, immer wird anerkannt werben nuffen, daß ber unenbliche Umtreis literarischer Studien, den er für uns gezogen, der allgemeinen Bildung eine unberechenbare Breite und Ausbehnung vorgearbeitet habe. —

Das einzige Gesetz ber romantischen Schule, die unbedingte Willkur, Brentano. kommt ganz besonders bei ben Freunden Brentano und Achim von Ar= nim zur Erscheinung. Ihre beste Leistung ist die gemeinsame Sammlung von deutschen Volksliedern, die sie unter dem Titel "bes Knaben Wun= , derhorn" herausgaben. Der Sinn für volksthümliche Dichtung war bei beiden in hohem Grade lebendig, und das Streben, ihre eigenen Dichtungen auf biesen Ton zu stimmen, ist vielfach sichtbar. Allein sie bringen es, bei nicht geringer Begabung, nur zu wenigen reinen Klängen, das meiste ist eben versett mit den ungesunden Elementen der Schuke, und strömt in der trüben romantischen Fluth bahin. Clemens Brentano (geb. 1778) war ber Enkel der Sophie La Roche. Nach unstätem Leben wurde er katholisch, ging in das Kloster Dülmen, wo er die Entzückungen einer wunderwirken= ben Nonne mitlebte, wirkte dann reisend für die Verbreitung seines neuen Glaubens, und starb 1842. Bei ihm ist Alles auf das Aeußerste geschraubt, die Phantasie, keinem Zügel des Geschmacks ober der Vernunft gehorchend, geht über alle Grenzen. Die Novelle "Gobwi, ober bas versteinerte Bild ber Mutter," bie er unter bem Namen Maria schrieb, nennt er auf bem Titel selbst einen "verwilderten Roman." Bielen Beifall fand bie kleine "Geschichte vom braven Kasperl und ber schönen Annerl." In ber That bringt ber volksthümliche Erzählungston eine eigenthümliche Stimmung hervor, allein bas Gräßliche barin, und bas freventliche Spiel, bas hier mit der Sage und dem Schicksal getrieben wird, ist abstoßend. Gin Henkerschwert, welches bei der Annäherung eines Kindes, und noch dazu eines Mädchens, in der Scheibe aufhüpft, und durch diese Vorbedeutung das Schicksal des Kindes bezeichnet — giebt es etwas Wiberlicheres? Balb tauschte Brentano bas Gebiet bes Märchens ganz gegen die Darstellung bes Lebens ein. Um Geschichten, wie "Gotel, Hintel und Gateleia" und anberen, Geschmack abzugewinnen, muß man selbst von der Muttermilch der Romantik aufgenährt sein, eine gesunde Natur kann sich nur bavon abwenden. Auch im Drama versuchte sich Brentano. Es gelang seinem lhrischen Talent hier im Ginzelnen mander schöne Bug, so vorwiegend in bem Schauspiel "bie Grunbung Prage," im Ganzen aber ift es ein wuftes Durcheinander. Mertwurdig ist sein Lustspiel "Ponce de Leon," in welchem er sich bestrebte, Alles, fast

jeben Sat bes Dialogs in Wortspiele zu kleiben. Es ist ein Kunststück, aber die angestrebte Komik höchst frostig, und der Spaß wird in seiner Zudring= lichkeit bald lästig.

Einige schöne Gebichte giebt es von Ludwig Achim von Arnim (geb. 1780 in Berlin). Auch er wanderte viel, lebte mit Brentano zusam= von Arnim. men in Heibelberg, wo sie die "Ginsiedlerzeitung", ein Parteiorgan der Romantik (1806), und "bes Knaben Wunderhorn" herausgaben. Er verheis rathete sich mit Brentanos Schwester Bettina, lebte abwechselnd in Berlin ober auf seinem Gute, und starb 1831. Arnim's lyrische Gebichte sind nicht zahlreich, meist in seine Romane eingeflochten, sie zeigen aber seine bichterische Natur am reinsten. Die bagegen nicht geringe Anzahl seiner novellistischen Dichtungen bewegt sich mit Vorliebe im Gespenstischen und Spukhaften, und felbst wo dies weniger hervortritt, überwiegt das Wunderliche, Unbegreifliche, oft ganz Berkehrte. ("Gräfin Dolores" — "bie Kronenwächter"). Große Schönheiten hat neben ganz unerhörten Geschmacklosigkeiten die No= velle "Isabella von Egypten," besonders die Schilderungen des Wander= lebens der Zigeuner, allein auch hier geht verdämmernd und chaotisch end= lich Alles durcheinander. Die Jugendgestalt Kaiser Karl's V., der hier als Liebhaber eines Zigeunermädchens auftritt, trägt übrigens keinen Bug seines historischen Charakters. Den reinsten Eindruck hinterläßt die Erzählung, "die brei liebreichen Schwestern und ber glückliche Färber." — Besonders bei Arnim's dramatischen Dichtungen zeigt es sich, welch ein Un= gluck die Romantik für die besten Talente war. Er weiß zuweilen Züge zu treffen, die auf eine entschiedene Begabung für das Drama deuten, allein ber Hang zum Abenteuerlichen hat auch bies Talent vernichtet. Das Schau= spiel "Halle und Jerusalem," welches (unter Anderem) die bekannte Sage von Carbenio und Celinde behandelt, geht über alle Grenzen bes benkbar Möglichen, und läßt sich nur noch als Unfinn bezeichnen. Andere Spiele, Schwänke, Hanswurstiaden, Puppenspiele, sind den altbeutschen Meistersängerstücken angenähert, mit Romantik verset, und damit unlebens= fähig gemacht.

Vorwiegend auf bramatischem Gebiet, und mit entschiedener Begabung bafür, hielt sich Zacharias Werner (geb. 1768 zu Königsberg in Preußen). Berner. Seit seiner Jugend gingen bei ihm zügelloseste Lüberlichkeit und überspannte mpstische Schwärmerei zusammen. Er fiel aus einem Extrem in bas anbere, haltlos, willenlos, ohne sittliche Kraft. Als er nach dem Tode seiner Mutter Herr seines Vermögens geworden, gab er seine juriftische Stellung auf (er war Krieges und Domänensekretär in Petrikau und Warschau gewesen) und reiste durch Deutschland, Frankreich und Italien, neben den hervorragenosten Männern auch die wildeste und verworfenste Gesellschaft aufsuchend. Den Zwiespalt zwischen mystischer Frommelei und Sinnlichkeit hoffte er in Rom

enblich zu versöhnen, wo er eine Zuslucht im Schooß der katholischen Kirche suchte (1811). Obgleich er fortan Theologie studirte und reisend und presdigend mit Apostateneiser ein starkes Küstzeug des Katholizismus wurde, so brach er seine dramatische Thätigkeit damit nicht ab. Es war nicht einmal nöthig, ihr eine sehr veränderte Richtung zu geben. Denn mystisch waren seine Dramen von Ansang an, mehr als der Katholizismus selbst es beausprucht hätte. Als Apostel reiste er in Ungarn, Polen, Oestreich predigend umher, und hatte in Wien zur Zeit des Kongresses großen Zulaus. Manche Anekdoten erzählen, daß er seine Zuhörer durch Zweideutigkeiten chnischer Art oft in die äußerste Spannung zu versehen wußte, und seine verwilderte Ratur auch noch durch die apostolische Rolle brach. Er starb im Jahr 1823.

Schiller, der das erste Stück von Werner, "die Söhne des Thals," bei seinem Aufenthalt in Berlin in der Handschrift gelesen, erwartete nach bem Einbruck dieses Werkes Großes von dem Dichter. Es ist auch sein bestes geblieben. Werners Stude zeichnen sich von den bisherigen der Romantiker daburch aus, daß sie durchaus für die Bühne gedacht und geschries ben, also aufführbar sind. Sie wurden auch mit großem Beifall bargestellt, sogar in Weimar. Es zeigt sich in ihnen ein burchaus originales bichterisches Talent, das sich durch die Unform der romantischen Schule keineswegs hat bestimmen lassen. Er versteht sich auf die Komposition, auf große Entfal= tung und Bühnenwirkung, er weiß die Charaktere bestimmt zu erfassen und burch mannigfache Züge interessant zu machen. Allein jener tief in ihm lie= gende Hang zur Mystik brängt jeden seiner Stoffe in eine unklare Sphäre, in der die Handlung zur Allegorie wird und in ihrem dramatischen Werth herabsinkt. Wenn sein ursprüngliches Talent die Dinge richtig und scharf erfaßte, spielte seine durch die Romantik verdorbene Phantasie sie in das Uebernatürliche, religiös Ueberspannte, in das Reich der Wilkur, wo die Poesie aufhört. — "Die Söhne bes Thals" bestehen aus zwei Theilen, betitelt "bie Templer auf Cypern" und "die Kreuzesbrüber." Vor= züglich bas erste Stud enthält Charaktere und Scenen von ungemeiner Schon= heit. Die Mystik spielt hier noch nicht die große Rolle. Dagegen tauchen die "Kreuzesbrüber" ganz in die Freimaureret einer umfassenden Gesammt= religion, beren phantastisch' allegorischer Apparat bann auf eine Verherrlichung bes Katholizismus hinaus läuft. — Dies hinberte ihn keineswegs, einen "Martin Luther, ober die Weihe der Kraft" zu dichten, benn wie er die Reformation barstellte, ist sie nur ein mystisch phantastischer Wirrwarr. Das Stück zeigt nur, daß er keine Ibee von dem Wesen des Protestantis= mus hatte, und er innerlich von katholischen Anschauungen ganz burchbrun= gen war, noch ehe er bahin kam, die Religion zu wechseln. Unbegreiflich würde sonach die Wahl seines Stoffes erscheinen, wenn man bei den Ro= mantikern nicht verzichten müßte, überhaupt etwas zu begreifen. Der Luther bieses Stückes hat, trop seiner Ausfälle gegen das Papstthum, nichts gemein mit seinem Urbild, er ist hier ein fanatischer Phantast, Katharina von Bora eine verzückte Schwärmerin. Neben ihnen gehen andere Gestalten, welche in einem krankhaften Traumleben vegetiren, und mpstischen Symbolen, wie "Karfunkel" und "Hyazinthe" nachstreben. Es war nicht nöthig, daß Wer= ner, nachbem er zur römischen Kirche übergetreten, in einem Gebicht, "bie Weihe ber Unkraft," bies Stud gleichsam zurudnahm, benn bem Protestantismus hatte er nichts weniger als gehulbigt, es war wenigstens eine höchst unträftige Weihe.

Viel kräftiger sind die Gestalten gezeichnet in den beiden Trauerspielen "Attila, König der Hunnen," und "Wanda, Königin der Sarmaten.", Sie enthalten Züge, die den ächten Dramatiker bekunden. Dagegen find "bie heilige Kunigunde," vorzüglich aber "bas Kreuz an ber Offfee" mit Vorliebe ins Uebernatürliche gezogen. Das lettere Stück ist nur ber erste Theil eines unvollendeten Ganzen, welches die Gründung des Christenthums in Preußen behandeln sollte. Die Hauptsigur des Stückes ist ein Gespenst, der Geist eines verstorbenen Bischofs, der die Handlung in Bewegung sett.

Woburch aber Werner von traurigem Einfluß auf die Entwicklung bes Drama's in Deutschland wurde, bas ist sein vielberüchtigtes Stück: "Der vierundzwanzigste Februar." Es ist die erste jener Mißgeburten, die unter dem Namen der "Schicksalstragöbien" das Theater zu einer An= soichalsstalt ber Abschreckung und physischen Entsetzens machten. Betrachtet man Werners "Vierundzwanzigsten Februar" rein im technischen Sinne, so muß man zugestehen, daß das Stück trefflich komponirt und durchgeführt ist. Im Inappsten Rahmen wird von nur drei Personen eine Handlung zu furcht= barer Spannung, und mit allen Mitteln ber Phantasie zum erschütternbsten Eindruck geführt. Allein die Handlung selbst, vor Allem aber ihr Grundgebanke, ist im höchsten Sinne verwerslich. Denn bas Schicksal wird hier mit einem schauerlichen Fatalismus verwechselt, in welchem ber Mensch nicht durch seine tragische Schuld untergeht, sondern, als ein Opfer des Schickfals nnschulbig zum Bösen getrieben, untergehen muß. Diese Nothwenbigkeit heftet sich dann an irgend einen Tag, auf welchem ein Fluch ruht und an bem die Verbrechen eines Hauses wiederkehren, ober an einen Gegenstand, durch welchen sie ausgeführt wurden und werden. Wenn die antike Dich= tung ein Fatum ober Schicksal über die Thaten der Sterblichen herrschen Täßt, so entspringt dies eben aus ber griechischen Anschauung, wird aber mit einem so weisen Maaß gehandhabt, und steht gegen die menschliche Schuld in ber Tragödie so zurück, baß man seiner kaum mehr gewahr wird. Auf bas moberne Bewußtsein übertragen, widerspricht es den ästhetischen und fittlichen Gesetzen, und die baburch erstrebten tragischen Effette werben zur

abschreckenben Verzerrung der Poesie. In dem genannten Stücke von Werner ift ein Datum, der 24. Februar, und ein Messer zur tragischen Lenkung. der Vorgänge ausersehen. Ein paar Cheleute, hoch auf den Alpen wohnend, sind nicht mit dem Willen ihrer Eltern zusammen gekommen, der Fluch des Vaters ruht auf ihnen. Ein Frember, der sich zu ihnen verirrt, bittet um ein Nachtlager. Sie gewähren es, werben aber burch sein Gelb verlockt, ihn zu ermorden. Allein in dem Moment, da der Mann dem Fremben das Messer in die Brust stößt, giebt dieser sich ihm sterbend als seinen Sohn zu erkennen. Es war am 24. Febr., bem Tage, da die Cheleute fich verheirathet hatten; dasselbe Messer, das der Vater ihm einst nachgeworfen, hatte jest ben Sohn getöbtet. Ganz abgesehen von den Unwahrscheinlich= keiten (benn die Eltern konnten die Heimkehr ihres Sohnes erwarten, und es lag kein Grund vor, warum bieser sich nicht gleich zu erkennen gab), macht dies Stud den widerwärtigsten Einbrud. Allein seine Tendenz, welche bie tragische Ibee zum gemeinen Zufall herunter zieht, lockte andre Dichter nach sich, und führte die sogenannte "Schicksalstragöbie" ein, hauptsächlich vertreten burch Müllner, Grillparzer und Houwald.

Rallner.

Abolf Müllner (geb. 1774 bei Weißenfels) war der Neffe des Dich= ters Bürger, der in ihm kein besondres Talent erkannte, und ihn schon früh von der Dichtung abzumahnen suchte. Dennoch widmete sich Müllner ber literarischen Thätigkeit, gelangte sogar zu großer Berühmtheit. Weißenfels, wo er sich als Abvokat niederließ, gründete er ein Privattheater, an welchem er seine bramatische Laufbahn begann. Später gab er seine öffentliche Stellung auf, unternahm nach einander mehrere belletristische Zeitschriften, unter welchen besonders das "Mitternachtsblatt" durch litera= rische Habersucht bekannt wurde. Er starb 1829. — In der That war Müllner ein ganz untergeordnetes Talent, allein er besaß großes Geschick für theatralische Technik, er wußte die bramatische Maschinerie mit guter Berechnung zu handhaben und zur Wirkung zu bringen. Seine Charaktere sind ohne tieferes menschliches Wollen und Streben, dabei ohne Schärfe gezeichnet, verschwommen, oberflächlich und ganz prosaisch, aber sie sind mit gewissen Effektstrichen versehen, welche die Menge blenden und einnehmen. Unverlegen um den Ausbruck, läßt er sie das Verkehrteste sagen, wenn er bamit eine Wirkung absehen kann. Mit Raffinement ist jede Scene so ge= baut, daß eine seiner Gestalten sich im, Gegensatz zu den andern besonders hervorthut. So sind es praktische Theatermittel und Kunstgriffe (die dem größeren Dramatiker nicht immer zu Gebote stehen) und eine prunkvolle Rebeweise, wodurch er sich eine Bedeutung zu geben wußte. Ucbrigens war es nur Ein Stud, bem er seine Berühmtheit verdankte, "bie Schulb," und welches hauptsächlich für die Aufnahme der romantisirt-antiken Schicksleidee in die Schranken trat. Auch hier ist es ein bestimmter Tag, an welchem bie bosen Thaten geschehen, eine bestimmte Waffe bient als Werkzeug, eine Prophezeihung lenkt die Handlung, und die Schuld wird dem Schicksal auf= gebürdet. Denn: "Der Mensch thut nichts, es waltet über ihm verborgner Rath, und er muß, wie bieser schaltet." Von dem Hintergrunde eines blu= tigen Vergehens hebt sich die Handlung ab, um zu blutigem Ausgang zu . führen. Was aber an diesem Stücke besonders gefiel, war der Dialog, der den Tonfall seiner Trochäen mit wohlkeilen Gedanken und weichlich sentimen= talem Rebeschmuck aufputte. Daß ein anbres Stück, "ber neunundzwan= zigste Februar," berselben Gattung angehört, sagt schon ber Titel. — Trop bes großen Anlaufs, den Mülner in seinem "König Pngurb" nahm, kann boch weber bies Stud, noch bie "Schone Albaneserin," noch auch seine Meinen Lustspiele in Betracht kommen.

Dem Gebiet ber Schickfalstragobie gehört Franz Grillparzer (geb. Grillparzer. 1790, lebt als Archivdirektor in Wien) nur mit einem, und zwar seinem ersten Stude an. Es ist dies die vielberüchtigte "Abnfrau," neben Mull= ners "Schulb" das gewaltsamste und wildeste Werk dieser Richtung, voll Blutschuld, Fluch und gespenstischem Grausen. Grillparzer wendete sich jeboch bald von diesem Gebiet ab und einem besseren bramatischen Geschmack zu ("König Ottokars Glück und Enbe"), ja er kehrte der Romantik überhaupt ben Ruden und versuchte sich in antiken Stoffen ("bas goldne Bließ, eine Trilogie"). Hier ist vorzüglich seine Sappho hervorzuheben, eine Dichtung von höchster Schönheit und bes größten Dichters würdig. Wer solch ein Werk aufzuweisen hat, bem dürfen seine Jugendirrthumer, wenn sie schon ber Literaturgeschichte angehören, verziehen werben. Nach Göthe's Iphigenie ist kein antiker Stoff in solcher Reinheit und poetisch=menschlicher Vertiefung behandelt worden.

Dagegen gehört Chr. Ernst von Houwald (1778—1845) ganz ber souwald. Schicksalbtragöbie an, seine zahlreichen Stücke machten recht eigentlich Mobe. Er behandelt die furchtbarften Stoffe mit einer weichlichen Sentimentalität und süßlichen Rührungssucht, bie um jeden Preis auf Thränen hinarbeitet ("bas Bilb" — "Fluch und Segen" — "bie Heimkehr" — "ber Leuchts – "bie Freistatt"). Von poetischem Leben haben biese kraftlosen Mollustengebilde nichts in sich, so sehr sie auch mit allem schillernden Prunk ber Lyrik aufgeputt sind. Durch ein gewisses Theaterverständniß wußte er sie bühnengerecht zu machen, und ba sie Elend, Jammer, Zerknirschung in Fülle brachten, maren sie den Liebhabern Ropebue's und Ifflands will= fommen.

Auf bramatischem Gebiet weniger zu Hause war Fr. Heinr. Karl Ba= ron de la Motte Fouqué (1777—1843). Er trat im Jahr 1813 unter Bouqué. die freiwilligen Jäger, hielt barauf in Halle und Berlin Vorlesungen und lebte ber Literafur. Bon seinen sehr zahlreichen Dramen, in welchen sein

nicht gewöhnliches Talent sich in die Romantik verlief, sind nur diejenigen zu betonen, welche nordische Stoffe behandeln, vorzüglich die Trilogie "ber Helb bes Norbens." Besonders der erste Theil, "Sigurd der Schlangentöbter," entfaltet große Schönheiten. Bon ber Bühne jedoch schließen sich diese Dichtungen, ihrer romantischen Willfürlichkeit wegen, aus. Um so größeres Glück machte er als Roman= und Novellenbichter. Hier ruht seine Romantik auf einer realeren Grundlage, indem er hauptsächlich bas mittelalterliche Ritterthum in's Auge faßt. Bringt er es gleich mit einer Märchen= und Zauberwelt in Verbindung, so geschieht dies in einer naiv liebenswürdigeren Weise. Er versteht es vor Allem zu erzählen, weiß trot aller Abenteuerlichkeit seiner Stoffwelt eine Novelle zu komponiren, durch träftige und anmuthige Gestalten, burch Frische ber Darstellung zu fesseln. Besonders glücklich ist er in der Behandlung nordischer und national=sagen= hafter Stoffe, so in bem Roman "ber Zauberring," in den "Fahrten Thiobolfs des Jelanders." Das hervorragenbste sind aber seine mar= chenhaften Novellen "Sintram" und "Undine." Der ziemlich einseitig ausgeprägte aristokratische Zug seines Wesens führt ihn freilich auch oft ge= nug zu Wunderlichkeiten, aber er verträgt sich selbst in seiner Befangenheit immer noch besser mit ber Poesie, als die bewußte, alles negierende Fronie ber ersten Romantiker.

Dehlenfcläger.

Das norbische Sagen = und Stoffgebiet wurde aber mehr noch durch Abam Dehlenschläger vertreten (geb. 1779 zu Frederiksborg, banischer Statsrath, stirbt 1850). Ein geborner Dane, war er boch in der deutschen Sprache früh geübt, und bildete sich, je mehr seine Bewunderung für die beutsche Literatur wuchs, so weit darin aus, daß er seine dänischen Dich= tungen in's Deutsche übersetzte, andre beutsch schrieb und sie bann erst in's Dänische übertrug. Eine gewisse Unbeholfenheit bes Ausbrucks wurde er nie ganz los, aber bas Streben nach Reinheit und Klarheit bes Styls ist überall sichtbar. Er gehört beiben Literaturen an, wenn er gleich in ber seines Ba= terlandes größer dasteht, als in der unseren. In Weimar besuchte er Göthe, schloß sich aber vorwiegend ben Romantikern an. Gin guter Stern und angebornes brancatisches Talent behüteten ihn vor der Ausartung seiner Borbilder. Sein "Alabbin ober bie Wunderlampe" ist zwar ganz in romantischem Geist gebichtet, allein es geht ein größerer Ordnungssinn hindurch, man licet das Stud wie ein orientalisches Märchen, das sich zufällig in brama= tische Form verirrt hat. Die Bühne mit ihren Gesetzen und Forderungen wurde ihm jedoch balb wichtiger, er machte sich von ber Willkür der roman= tischen Schule frei und unternahm es, seinem Baterlande ein nationales Theater zu erschaffen. Es war Schillers großartig einfacher Organismus bes Drama's, bem er fortan nacheiferte. Vorwiegend wählte er jest norbische Stoffe, behandelte bänische, norwegische, isländische, normannische

Helbengestalten, und beschenkte mit bieser kräftig ursprünglichen Heroenwelt auch die deutsche Bühne. Mit dem gewaltig Helbenhaften, oft Berserker= mäßigen verbindet er eine reine und zarte Innigkeit des Gemüths, die jedoch zuweilen auch in Sentimentalität ausartet. Immerhin ist bas Kraftvolle überwiegend. So bringt er in ber Tragodie "die Wäringer in Konstan= tinopel" das normannische Helbenthum in seiner frischen, unverfälschten Urs Kraft, mit dem verrotteten byzantinischen Kulturleben in Gegensatz. "Hakon Jarl" känipft die wilde elementare Helbenkraft des Heibenthums gegen das Christenthum an, welches jedoch im hohen Norden auch schon seine siegreichen Vertreter gefunden hat. Im "Palantoke" stellt er den Tell bes Norbens dar, in "Arel und Walburg" ein Liebesverhältniß von in= niger Reinheit und Schönheit. Hier spricht bas Herz bes norbischen Jüng= lings und ber norbischen Jungfrau, unerschütterlich in seiner Treue, kindlich, unschuldig, hochgesinnt, entschlossen und fest, maagvoll in seiner Freude, klage los und gefaßt im Schmerz, und boch voll tiefer Empfindung. In andern Stücken, wie "Hagbarth und Signe," "Stärkobber," "Erich unb Abel," werden die Kämpfe einzelner Helben und Seekonige in Scene gesetzt. Alle biese Stude sind nicht frei von Mängeln, besonders fehlt ihnen oft das bramatische Geschick, welches ganz subalternen Dramatikern, wie Müllner und Houwald, mehr zu Gute kam, oft auch vergriff er sich im Stoff, inbem er ben epischen für ben bramatischen nahm; allein burch alle biese Stücke aus der Nordlandssage und Geschichte geht ein frischer, urkräftiger Lebens= hauch, wie Seeluft, so daß seine Dichtungen nach ber erstickenden Treibhaus= temperatur ber Romantiker um so reiner und erquickender anmuthen.

Größeren Beifall jedoch, als burch biese Dichtungen seiner nationalen Hervenwelt, erlangte Dehlenschläger in Deutschland burch sein Trauerspiel "Correggio." Angeregt bazu wurde er offenbar durch Göthe's Tasso, allein die Bearbeitung ist selbständig, breiter in der Anlage, gestalten= reicher in der Durchführung. Was besonders daran gefiel, war der lyrische Duft und Glanz, die Wärme der Stimmung, und eine gewisse Ans näherung an die romantische Art und Weise, die ibeale Kunstsphäre und die glückliche Charakteristik der Gestalten. Allein dies wiegt die Unhaltbarkeit des bramatischen Gefüges nicht auf. Ueberdies ist der Ausgang des Helben, der sich an einem Sack mit Rupfergelb zu Tode schleppt, welches seine Wibersacher ihm anstatt seines Lohnes in Gold haben auszahlen lassen, prosaisch und geschmacklos. Trop seiner großen Schönheiten, und tropbem, daß bas Stück dem modernen Bewußtsein näher steht, als jene nordischen Helbentragöbien, sind diese boch mächtiger in ihrer Wirkung, und sogar ber Bühne besser anbequemt. — Endlich barf auch nicht vergessen werden, daß Dehlenschläger uns eine Uebersetzung der Luftspiele seines Landsmanns Hole berg schenkte, die, wenn sie gleich sprachlich viele Mängel hat, doch ver= bienstlich genug bleibt. —

Die bedeutenoste Erscheinung aber unter allen Romantikern, hoch über ihnen und ihrer Richtung stehend, zugleich das größte dramatische Talent Beinr. von seit Schiller, ist Heinrich von Kleist.\*) Geboren 1776 zu Frankfurt a. D. trat er im Jahr 1795 als Fähnrich bei ber Garde in Potsbam ein, nahm aber nach kurzer Zeit seinen Abschieb, um fich philosophischen Studien - zu wibmen. Er bezog die Universität seiner Baterstadt, wo er sich verlobte, gieng bann nach Berlin. Allein eine innere Unruhe, die ihn fortan unablässig umhertrich, überkam ihn schon hier. Gin Migbehagen an den Wissen= schaften erfüllte ihn, er hoffte in der Ferne irgend eine Entschäbigung ober Förberung. So überrebete er seine Schwester Ulrike (bie treuste Genossin und Helferin in allen seinen inneren und äußeren Nöthen) zu einer Reise nach Paris (1801). Dort wurde seine Stimmung nur noch brudenber, es jagte ihn fort nach ber Schweiz, wo er ben Entschluß faßte, sich einen Besit zu kaufen und als ein Landmann den Boben zu bauen. Darüber löste sich das Verhältniß zu seiner Braut, die einem solchen Leben keinen Geschmack abgewinnen konnte. In Bern fand er Freunde in dem Novellendichter Zichode und dem Sohne Wieland's, und hier entstanden seine ersten bramatischen Dichtungen, "bie Familie Schroffenstein" und`"ber zer= brochene Krug." Das lette Stück im Wetteifer mit ben beiben Freunden, da sie sich vorgesetzt hatten, daß jeder ein im Zimmer hängendes Bild mit ber französischen Unterschrift bieses Titels, als Stoff zu einer Dichtung benuten sollte. Als ihn barauf eine Krankheit nieberwarf, erschien Ulrike, ihn zu pflegen, und nahm ihn mit zurud nach Deutschland. Er besuchte Jena, wußte sich in Weimar bei Schiller und Göthe gut zu empfehlen, und wurde bei Wieland, der damals auf seinem Gute Ogmannstädt lebte, heimisch. Dieser besonders suchte ihn zur Vollendung seines Dramas "Robert Guiscard" anzuspornen. Es blieb nur ein Fragment. Kleist ging nach Dresben, wies ber nach ber Schweiz, nach Mailand, nach Paris — in ihm war, nach sei= nem eigenen Ausspruch, nichts beständig als die Unbeständigkeit, und diese trieb ihn auch wieder nach Deutschland zurück. Er that sich, um den Wün= schen seiner Familie zu genügen, Zwang an, stubirte die Kameralwissenschaften, und erhielt eine dietarische Anstellung in Königsberg. Allein die Ruhelosig= keit seines leidenschaftlichen Gemüths überwältigte ihn von Neuem, es war ihm nicht möglich sich unterzuordnen, er fühlte seinen Werth, und sah sich mit seinen Wünschen und Hoffnungen eingeengt. Seine Stimmung wurde

<sup>\*)</sup> Das Umfassendste und Eingehendste, mas über diesen Dichter geschrieben worden, ist nur erst vor wenigen Monaten erschienen: "Geinrich von Kleist." Bon Dr. Abolf Wilbrandt. Rördlingen 1863.

burch die unglücklichen politischen Verhältnisse nur noch finsterer. Er sah durch die Schlacht bei Jena sein Vaterland zerrüttet und mit Schmach bes laden, der bitterste Haß gegen den Unterdrücker erfüllte ihn, zugleich aber eine Verzweiflung an jeder Rettung, und an sich selbst.

. Er verließ Königsberg um nach Berlin zu gehen. Unterwegs wurde er, da er keinen Paß hatte, von den Franzosen, die ihn für einen Offizier vom Schill'schen Corps hielten, aufgegriffen, und als Gefangener nach Frankreich gebracht, erst nach Fort be Jour, bann nach Chalons an ber Marne. Im folgenden Jahre erhielt er seine Freiheit wieder. Sein Vermögen war aufgezehrt, er beschloß von ber Feder zu leben. Als Desterreich den Krieg , gegen Frankreich erklärte, eilte er nach Prag, um im patriotischen Sinne literarisch zu wirken. Allein der Friede zu Schönbrunn, welchen Desterreich mit schweren Opfern und Verlusten eingehen mußte (1809) schlug seine Hoffnungen nieder. An Allem verzweifelnd, innerlich zerfahren, mit dem Leben mit sich selbst im Wiberspruch, ging er nach Berlin. Seine Versuche, sich eine literarische Eristenz zu gründen, scheiterten, seine Dichtungen wurs den kalt aufgenommen, wo nicht abgelehnt. Die Bekanntschaft mit einer Frau, für die er jedoch in keiner Weise leidenschaftlich empfand, zeigte ihm einen Ausweg aus der Zerrüttung seines Lebens. Sie war schon mit bem Gebanken eines freiwilligen Tobes vertraut, und zog ihn nach sich. Am 21. Nov. 1811 erschossen sich beibe in ber Nähe von Potsbam, am Ufer bes Sees. Wie nahe die Rettung war, wie schon zwei Jahre barauf es ihm vergönnt gewesen wäre, mit unter ben Söhnen bes Vaterlandes für die Befreiung in den Kampf zu ziehen, sein zerstörtes Gemüth ahnte es nicht, er ging trostlos bahin, ohne Zuversicht, ohne Glauben an die eigne und an die allgemeine Lebenstraft.

Rleist's Poesie trägt überall die Spuren dieses inneren Zwiespaltes, sie zeigt eines der größten Talente in sich getrübt, unfähig das höchste, wozu die Natur es bestimmt hatte, in künstlerischer Reinheit und Kraftfülle auszubilden. Das Große, Charaktervolle, wonach es seinem Wesen nach hinsstredte, wird durch Grillen, Launen, oft durch Nebertreibung, oft durch romantische Wilksür verunstaltet. Das erste seiner Trauerspiele, "die Famis Lie Schroffenstein" bekundet, trot der Verirrung, in die er sich verlief, schon den gebornen Dramatiker. Hier ist der Konssitt zweier verwandten Familien durch immer neues Misverständniß und immer neue Schuld zu einer grauenhaften Wirkung gesteigert. Die Charaktere scharf ausgeprägt, und bei der Menge der Gestalten, doch kräftig aus einander gehalten. Allein die Grundlage ist durch einen romantisch geschmacklosen Zauberspuck morsch geworden, und das Gewaltsame ist die zur Verzerrung gesteigert. — Dasgegen ist sein zweites Stück, das Lustspiel "der zerbrochene Krug" der Form nach ein Meisterstück. Die Handlung als vergangen vorausgesest,

reproducirt sich in Gestalt eines Berhörs, unter einem ganz neuen Restex, und ber tressliche Griff, daß Richter und Beklagter ein und dieselbe Person sind, steigert in humoristischen Kreuz- und Querzügen das Interesse bis zum Ausgang. Leider ist aber der Hauptcharakter, Richter Abam eine so wider- wärtige Erscheinung, daß er selbst für die Komödie einen zu unästhetischen Eindruck macht. Als einaktiges Lustspiel betrachtet ist das Gedicht zu lang ausgesponnen, und hauptsächlich durch eine sortan dei Kleist immer wieder- kehrende Eigenthümlicheit. Es ist dies das Uedermaß von Lebendigkeit des Dialogs, in welchem die Personen einander die Worte vor dem Munde weg- sangen, ihnen eine andere Bedeutung geden, oder sie auch nur, etwa fragend, wiederholen, und so durch ein unaushörliches Abziehen vom angesponnenen Faden, das Sespräch gar zu lange hin und her schwanken machen. In einzelnen Fällen ist dieses Ballspielen mit Worten von außerordentlich komischer Wirkung, nicht selten aber, und sür den ernsthaften Dialog verwendet, stört es den Gang desselben.

Im hohen Grade populär wurde das Ritterschauspiel "bas Rathchen von Heilbronn." Und in der That hat Kleist hier höchst charattervolle Gestalten, und vorzüglich in der Helbin ein ewig gültiges und poetisches Gebilde geschaffen. Mer Duft und Zauber eines reinen liebenden Mabchen= gemuthe ift in diesem Rathchen entfaltet, und die Scenen, in welchen fie auf= tritt, gehören unter die schönsten Blüthen ber Poesie. Ebenso vollendet find die Charaktere des Grafen von Strahl und des Knechts Gottschalf. bem ersteren ist der innere Kampf einer wilden unbandigen Natur, die sich gegen die Liebe sträubt, meisterhaft geschilbert. Weniger jedoch lassen sich die übrigen Charaktere rechtfertigen, die entweder nur skizzirt, oder aber gerabezu karikirt sind. — Die Anregung zu ber Gattung von Ritterschauspielen, welchen auch bieses Stud angehört, rührte noch von Göthe's Göt von Berlichingen her. Daher eine möglichst bunte Handlung, möglichst viel Geraffel, Rumor und Gefahr auf bem Theater. Kleist jedoch war so burchaus dras matischer Dichter, daß er trop alles Nebenwerkes den Kern der Handlung scharf auszuprägen, und biese ber Bühne anzubequemen verstand. Allein die Sucht, das Sonderbare gegen das Naturgemäße zu bevorzugen, führte ihn überall in die Jrre. So muffen hier Kathchen und der Graf von Strahl burch einen Engel im Traum schon auf einander hingewiesen werben, noch ehe sie einander gesehen, und andre Wunder muffen sich ereignen, die ebenfalls gar nichts bei ber Entwicklung zu thun haben. Dazu kommen Ueber= raschungen, die noch schlimmer sind als die Wunder, und deren Eindruck auf ben Helben, nicht eben günftig für bessen Charakter sind. So stellt sich bie fcone Kunigunde endlich als ein abschreckend häßliches Frauenzimmer heraus; so muß Käthchen sich schließlich als eine Tochter bes Kaisers (ber babei bie Abelfte Rolle spielt) herausstellen, bamit ber Graf fie heirathen konne. Bei

einem so tropig wilden Charakter, wie dieser Wetter von Strahl, wär es natürlicher gewesen, er hätte, nachdem die Liebe ihn überwunden, sie genoms men zum Trop aller Welt, und überdies war dies hier, als das Menschlichere, auch das poetisch Nothwendige.

Den größten Mißgriff that Kleist jedoch in der Tragödie "Penthefilea," obgleich sich sein eminentes Talent auch darin in Zügen der höchsten Kraft ausspricht. Ein antiker Stoff ist hier, zwar ohne übersinnlichen Apparat, aber doch mit ganz modern romantischer Willfür behandelt. Auf der einen Seite steht die Amazonenfürstin mit ihren Heroinen, auf der andern Achill mit seinen kriegerischen Genossen. Mit Wassen wird um Liebe gestritten, und die Bühne muß sich zum tobendsten Schlachtseld hergeben. Das Ende ist grausig, der Tod, den die Heldin dem Feinde bereitet, zum Entsehen. Durchsaus romantisch ist es zu nennen, daß Penthesilea das Schreckliche in einer Art von Wahnsinn begeht, und zur Besinnung kommend erst ihre Liebe erstennt, die dann in Verzweislung übergeht.

Ebensowenig wie Kleist in diesem Stücke antikes Leben barstellt, eben= sowenig schildert er in ber "Hermannschlacht" die deutsche Borzeit. Es ist vielmehr eine Tendenzdichtung seines Patriotismus. In alterthümlichem Gewande malt er die Verhältnisse der Gegenwart ab, den Druck einer Fremb= herrschaft, ben Hochmuth, zugleich die Eleganz und Formüberlegenheit ber Sieger, die feile knechtische Gesinnung der Unterdrückten einerseits, anderer= seits ihren Haß, das Gefühl ber Schmach, und das geheime Arbeiten für bas Abwerfen des Joches. Es ist traurig, daß der Dichter, der diese Be= ftrebungen ber Gegenwart kannte, nicht ben Muth besaß, im Stillen mit= wirkend ihren Erfolg abzuwarten. Und es waren die einzigen Mittel, durch die er eine Rettung sah, benn von der nationalen Kraft erwartete er wenig. So ist es auch in seiner Hermannschlacht nicht eigentlich die Tapferkeit, welche siegt, sonbern ber Erfolg wird baburch angebahnt, bag ber Held sich bestrebt, noch schlauer, listiger und klüger zu sein, als ber geistig sich überlegen füh= lenbe Feind. Daher machen seine Mittel zur Befreiung keineswegs einen reinen Eindruck, und dasjenige; welche Thusnelda anwendet, um sich an einem Anbeter zu rächen, den sie bisher ganz entschieden geduldet hatte, ist wahrhaft gräßlich. Die nationale Befreiung ging ebler, kuhner und groß= herziger zu Werke, als der Dichter ihr den Weg vorzeichnete. Wie gewaltig aber der Schmerz über die Bedrängniß des Vaterlandes und wie heiß sein Wunsch nach Erhebung war, zeigt nicht allein bies Stück, sonbern auch bas schöne Gebicht "Germania an ihre Kinber."

Rleist's vollendetstes Schauspiel ist "Prinz Friedrich von Homburg,"
es gehört nicht, wie die beiden zuletzt genannten, dem experimentirenden und Bücherdrama an, sondern mit dem "Käthchen" und dem "zerbrochenen Krug" der Bühne und ihrem Repertoire. Zwei auffallende Wunderlichkeiten hat aber auch bieses Stück. Einmal bie romantische Grille, daß der Helb ein Machtwandler ist, wodurch sein Wesen poetisch gehoben werden soll, währered es dadurch nur gestört wird. Dann aber jener Zug von Todessurcht, der ihn in einer Scene gar zu tief herabsinken läßt. Freilich ist dagegen zu er= heben, daß ihn nicht der Schlachtentod, dem er schon getrott hat, in Schreckert sett, sondern der des Verurtheilten, und ferner, daß er sich in der nächstert Scene nur um so bedeutender von seiner Niederlage erhebt. Alleirt jener erste Zug ist keineswegs scharf genug betont, und eine unbehagliche Si= tuation bleibt es sür den Zuschauer immer, den Helden in Aengsten zu sehen. Sonst aber ist die Komposition und Charakteristik von hoher Vollendung. Sanz besonders schön heben sich die Sestalten des Kurfürsten, der Prinzessin und Kraft, wie sie nur je einem großen Dichtergenius gelangen. Seit Schiller war Neist's "Prinz von Homburg" das erste historische Drama von poeti= scher Bebeutung.

Unter Kleist's Novellen ist die umfangreichste und zugleich hervorragendste "Michael Kohlhaas," welche die Geschichte und den Prozes des berüch= tigten märkischen Roßhändlers und Räubers behandelt. Auch in seiner No= vellistik steht Kleist einzig innerhalb ber romantischen Schule ba. Denn im Gegensatz zu einem Hauptmangel, ber sich bei ben meisten Vertretern bieser Richtung geltend macht, der Unfähigkeit des klaren bunbigen Erzählens, weiß Rleist ben Erzählungsstyl in äußerster Entschiedenheit auszuprägen. Anfang an hält er ben Faben ber Darftellung mit einer Straffheit fest, bie jeben Seitenblick, jede Reflexion als ungehörig abweist, und mit rücksichts= loser Konsequenz allein das Ziel im Auge behält. Dadurch erhält sein Styl zuweilen ben Charakter bes nüchternen Berichtens, die Behandlung bes Stoffes erscheint zuweilen anekbotisch, allein seine Darstellungsweise erhebt sich barüber wieber burch bie außerorbentliche Kraft ber Bezeichnung, burch das gewältige, vorwärts treibende innere Leben. Klar im Ausbruck, fest ge= fugt, markig, ist jeder Sat ein nothwendiges Bindeglied des vorhergehenden und folgenden, nirgend etwas zu viel ober zu wenig. Wenn man bei ihm ben Wohllaut, ben Glanz, das Blühende des Styls vermißt, so bewundert man bafür bas Charaktervolle, scharf Umrissene, Grabausstrebenbe ber Darstellung. Dieses energisch Gewaltige zeigt sich auch in ber Wahl seiner Novellenstoffe. Es sind vorwiegend furchtbare Ereignisse und Thaten, die er behandelt. Anscheinend geringfügige ober unbedeutende Verhältnisse werden burch die Macht äußerer Umstände zu den ungeheuersten Konflikten hinauf getrieben, und mit unerbitklicher Strenge zum Austrag gebracht. lungen, wie das "Erdbeben in Chili" und "die Verlobung in St. Domingo" sind eher geeignet, Grausen einzuflößen, als einen poetischen Eindruck zu machen, und ebenso ist es mit bem "Michael Kohlhaas."

Es geht ein Realismus burch biese Dichtungen, ber sich mit dem künstlerisch Schönen nicht überall hat vermitteln wollen. Allein sie zeigen eine bichte= rische Kraft und Persönlichkeit von großartigster Anlage, es sind Charakter= bilber, die einzig in ihrer Art dastehn. —

Zwischen Kleist und dem Dichter, zu welchem wir jest übergeben, besteht ein so großer Gegensat, daß es auf den ersten Blick befremden mag, wenn beibe hier neben einander gestellt werden, zumal da Hölderlin nicht mit zu den Romantikern gezählt wird. Nimmt unter diesen Kleist mit seinem bramatischen Talent und seinem Charakter eine in der Schule isolirte Stellung ein, so ist Hölberlin eine burchaus vereinsamte Dichtergestalt, zwischen bem klassischen Griechenthum und ber Romantik stehend, und, ähnlich wie Rleist, eine von jenen hochbegabten poetischen Persönlichkeiten, die, durch ein trübes Geschick beherrscht, nicht zur Vollenbung heran reifen durften. — Joh. Christ. Friedrich Hölberlin (geb. 1770 zu Lauffen am Neckar) solberlin. stand in engster Beziehung zu Fichte, Hegel und Schiller, welchen letteren er bei bessen längerem Aufenthalte in Schwaben (1793) kennen lernte, und später in Jena besuchte. Als Hölderlin eine Hauslehrerstellung in einer Familie zu Frankfurt am Main bekleibete, ergriff ihn eine heftige Leibenschaft für die Frau des Hauses. Damit begann sein Unglück. In tiefster Schwermuth verließ er Frankfurt, und nahm eine Stellung bei Konstanz ein. Der Tob der Geliebten, die er unter dem Namen Diotima feierte, machte seinen Bustand noch bedenklicher. Gleichwohl begab er sich nach einiger Zeit als Hofmeister nach Borbeaux, von wo er jedoch im tiefsten Jrrsinn in die Hei= math zurud tehrte. Die auftauchende Hoffnung einer Genesung währte nicht lange, er fiel für immer in seine Geisteskrankheit zurück. Fast vierzig Jahre lang lebte ber unglückliche Dichter im Zustande völligen Jrrfinns, bis ihn der Tod im Jahre 1843 erlöste. — Wir haben es hier nur mit Höls berlins dichterischer Jugend zu thun. 'Diese gieng ganz auf in ber entzückten Bewunderung des alten Griechenthums, und in der Sehnsucht, eine folche Epoche für die Gegenwart wieder zu gewinnen. Es war eine halb klassische, halb romantische Richtung, die er vertrat. Die eine Seite, die klassische, sprach sich in seiner Lyrit aus, wo er, angeregt burch Schiller, sein reiches Talent mit Vorliebe in die antiken Versmaße ausströmte. Es ist ein glanz= voll strahlender Tag, eine schwungreiche Phantasie, ein warmes schönes Gefühlsleben in diesen Dichtungen; allein sie sind doch auch mit romantischen Bügen gemischt. Ein gewisser unklarer Goldton bes Empfindungskolorits, ein Malen mit Licht in Licht, vor Allem die Flucht aus dem Leben und der Begenwart in eine vielfach migverstandene Zeitepoche. Ueber der Sehnsucht nach dem Ibealen geht die reale Grundlage verlvren. Diese scheint jedoch in dem Roman "Hyperion" wieder gefunden. Er spielt in dem neuen

unterjochten Griechenland, die Handlung zielt bahin, burch einen Aufstandbie Freiheit und den Glanz des alten Hellas zu erneuern. Hier ist nun die Darstellung, wenn nicht mit den Mitteln der Romantiker von Fach, doch bem Geiste nach durchaus romantisch behandelt. Hölberlin hat die strahlend= sten Farben, eine Fülle von Schönheit über diese Dichtung verbreitet, die Lanbschaft vorzüglich in aller Glorie ber süblichen Natur, gehoben burch bie Erinnerungen an eine große Bergangenheit, sehr schön geschilbert. Auch bie vier Hauptcharaktere, die Freunde-Hyperion und Alabanda, so wie Diotima und ihr Vater, treten bem ersten Anblick als prachtvolle Gestalten entgegen. Allein es sind Ibealgestalten, beren Wollen und Hanbeln sich in eine phan= taftische Sphäre verliert. Die Freiheitsgluth und Sehnsucht kommt nicht über die Begeisterung hinaus, sie mussen scheitern, wo es sich um den nuch= ternen Ernst, um bie harte Arbeit ihrer Aufgabe handelt. Praktischer waren die Anstrengungen der Neugriechen und Philhellenen zu Ende der 20er Jahre, welche ihnen ihre Unabhängigkeit wieder errangen. Hölderlin war ein Bor= läufer jener Dichter, bie bann später ihren Gesang bem griechischen Freiheits= kampfe widmeten; er war talentvoller und in jeder Hinsicht reicher als bie späteren, aber seine glanzvolle Traumwelt war auch nur eine romantische, in der die klassischen Elemente in phantastischem Lichte verschwammen.

Wir sind an manchen der älteren Lyriker vorübergegangen, so an Matthisson, dem lyrischen Landschaftsmaler, an Baggesen, Koses garten, Seume, wir begnügen uns, auch nur den Namen Tiedge's zu nennen, so sehr dessen lyrisch = didgktisches Gedicht "Urania" auch lange Zeit als Lieblingswerk der Frauen Mode machte. Es "tönte, es verhallte in der Zeit." Wenden wir uns lieber zu Liederdichtern, deren Klänge die Zeit mächtiger bewegten, und weit über sie hinaustönten.

Wenn es gerathen ist, Hölberlins Schmerz um die Bernichtung der griechisschen Freiheit auf das Unglud des deutschen Baterlandes zu deuten, so sollte die Zeit kommen, wo die Sehnsucht nach nationaler Erhebung, die sich in ihm aussprach, in Erfüllung gieng. Freilich war es weder ihm — benn schon im Jahre 1804 hatte das Geschick seinen Geist trübe umflort — noch war es Heinrich von Kleist beschieden (ber 1811 Gewalt an sein Leben gezlegt) sich an dem Kampse gegen das fremde Joch zu betheiligen und dem Tag der Freiheit zu schauen. Als aber die deutsche Nation sich aus ihrer Schmach erhob und die Wassen, die zuversichtlich ergriff, da sehlte es auch nicht an begeisterten Sängern, die zuversichtlich ermuthigend und kraftvoll unter Stürmen und Kämpsen ihre Stimmen vernehmen ließen. Während die meisten Romantiker unbetheiligt blieben, und dem neuen Ausschwung zum Theil entgegen wirkten, kam Schiller, den sie heradzuseten nicht mübe wurden, dei der Ration erst recht zu Ehren, und um sein Panier schaarte sich die deutsche Jugend.

Als ihren Chorführer haben wir Karl Theodor Körner (geb. 1791 Eb. Körner. zu Dresben) zu betrachten. Er war der Sohn des durch seine Freundschaft mit Schiller bekannten Rath Körner zu Dresben. Im elterlichen Hause burch die Beziehung zu Schiller und Göthe überall auf die Dichtung hin= gewiesen, entwickelte sich sein Talent früh. Er bezog die Bergakabemie zu Freiberg, dann die Universität in Leipzig, und nach kurzem Aufenthalt in Berlin gieng er nach Wien, wo er eine Anstellung als Theaterbichter erhielt. In seinem 20ten Lebensjahre schon war er geseierter bramatischer Dichter, bessen Stude Gothe sich beeiferte in Weimar aufzuführen, und in bessen Talent man einen Ersat für Schiller erhoffte. Es war in der That Schiller's Schule, die sich befonders in seinen beiden größeren Trauerspielen "Brinh" und "Rosamunde" aussprach, und es war die sichere bramatische Technik seiner Stude, welche bieselben als höchst willkommene Gaben für die Bühne erscheinen ließ. Es war ferner bas von jedem romantischen Sondergelüst entfernte tüchtige und reine Streben und seine probuktive Kraft, an die man vielverheißende Erwartungen knüpfte. Eine wahre und große Genialität spricht sich jedoch in seinen bramatischen Dichtungen nicht aus. Sie wurden viel gegeben, und besonders seine hubschen kleinen Lustspiele, an der Spite ber "Nachtwächter" machten lange Zeit Mobe, wie sie eine Bevorzugung durchaus verdienen. Ein frühet, ruhmvoller Tod schnitt seine Entwicklung ab, erweckte jedoch zugleich eine liebevolle Pietät der Nation für diese seine Jugendwerke überhaupt.

Auch in der Lyrik kuupfte Körner bei Schiller an. So in der Ballade und in dem gedankenreichen und phantasiepollen Gange der reflektirenden Poesie. Allein diese Dichtungen treten zurück gegen seine Kriegelieber und Zeitgebichte, durch welche die Jugend sich elektrisirt fühlte. Als im Jahr 1813 das preußische Bolk sich gegen die französische Herrschaft erhob, wiber= stand Theodor Körner nicht dem inneren Rufe, sich den preußischen Fahnen anzuschließen. Er verließ seine Stellung, nahm Abschied von seiner Braut und seinen Eltern und trat in das Lütow'sche Corps, wo er bald zum Abjutanten des Führers ernannt wurde. Noch in demselben Jahre (27. Aug. 1813) fand er in einem Gesecht bei Gabebusch in Mecklenburg ben Helbentob. Wenige Augenblicke por bem Kampfe hatte er seinen Waffenbrübern sein lettes Gebicht das "Schwerdtlieb" vorgelesen. Sie begruben ihn unter einer Eiche bei bem Dorfe Wöbbelin. Der Bater Körner sammelte bie pas triotischen Gebichte bes Helbenjunglings, die sammtlich in den letten Monas ten im Lager, zwischen Angriffen und Vertheibigungstämpfen entstanden maren, und gab fie unter bem Titel "Leier und Shwerdt" heraus. find der sprechendste Ausbruck der hohen und reinen Gesinnung, welche die Jugend beseelte. Aus ihnen spricht keine romantische Begeisterung für un=

erreichbare fernliegende Ibeale, sondern bas träftige pflichtvolle Bewußtsein einer ernsten, heiligen Aufgabe, frischer Muth, Aufopferungsfreude und berg= erhebende Zuversicht. So kräftig steht dem Dichter hier das zündende Wott zu Gebote, daß es alle Herzen gewaltig pacte, und mit der Anfeuerung für die Sache des Baterlandes Selbstgefühl, nationalen Stolz und den festen Glauben an Freiheit verbreitete. Lieber wie bas "Schwerdtlieb," "Lütows wilde Jagb," "Männer und Buben" ("Das Bolt steht auf, der Sturm bricht los") und andre, schlugen mächtig in die Zeit ein und wurden popular für alle Zeit. Niemals wird bas Bolk sie sich rauben lassen, und immer ben burch seinen frühen Helbentod verklärten Dichter unter die Lieblinge= gestalten ber nationalen Poesie rechnen.

dorf.

Aehnlich, wenngleich nicht so mächtig fortreißend, wirkten die Gedichte Schenken. Mar' von Schenkendorf (geb. 1783 in Rönigsberg). Auch er folgte mit in's Felb und widmete seine Kraft wenigstens der Arbeit im Generalstab, ba ein Schaben am Arm ihn hinderte, die Waffen zu tragen. Er starb balb nach dem Frieden (1817) als Regierungerath in Coblenz. Durch Schenkenborfe Lieber geht ein sinnig frommer Zug, ber freilich oft in mystische Uns Narheit verschwimmt. Wenige wirken so unmittelbar kraftvoll und herausforbernd wie Körners. Sein tiefes, inniges Gemüth, durchbrungen von ber Größe der deutschen Bergangenheit, der Macht der Städte, aber auch der Volkskraft der Gegenwart, spricht mehr in Bildern und in romantischen Alles gorien. Das vielgesungene "Freiheitslied" ("Freiheit die ich meine") ist freilich nur ein traumartig verschwimmender Hymnus, unfrei in der Empfindung, weil er sich auf nichts Bestimmtes bezieht, mehr von einem unklaren Gefühl der Freiheit befangen, als es praktisch beherrschend. Dagegen find andre von reinster Schönheit, wie jenes herzliche Lieb "Erneuter Schwur" ("Wenn alle untreu werben"). Auch wo das religiöse Gefühl bei ihm klar und sicher auftritt, weiß er oft glückliche Liebertone anzuschlagen.

Neben Körner aber erlangte bie höchste Popularität Ernst Moris C.M. Arndt. Arndt (geb. 1769 zu Schorit auf der Insel Rügen). Als er nach weiten Reisen burch fast ganz Europa sich als Privatdocent ber Geschichte in Greifes wald niedergelaffen, ichrieb er ben ersten Band seines Buches "Geift ber Beit" (1806), bas erfte Werk, welches bem Gefühl ber Erbitterung und bes Hasses gegen Napoleon eine freimuthige Sprache gab. Außerordentlich wie die Wirkung auf die Nation, war der Grimm des fremben Gewalthabers gegen den Verfasser. Arnbt mußte fliehen und begab sich nach Schweben. Als Napoleon 1812 nach Rußland zog, gieng Arndt nach Breslau, wo durch Scharnhorst, Gneisenaus und Blücher im Stillen schon für die Erhebung des Volkes gearbeitet wurde, von da nach Rugland zu dem Minister von Stein. Diesen begleitete er barauf nach Frankreich, unermublich burch Flugschriften für die nationale Sache wirkend. ("Was bedeutet Landsturm und

Landwehr?" 1814 — "Der Solbatenkatechismus" 1814 — "Der Rhein Deutschlands Strom, aber nicht Deutschlands Grenze" 1818.) Arnbt war ber eigentliche Agitator ber beutschen Unabhängigkeit und nationalen Befreiung, er war es auch noch nach bem Frieden, indem er der Verstimmung, bie sich ber Nation über die getäuschten Hoffnungen auf größere Selbständig= keit bemächtigt hatte, ben Regierungen gegenüber eine freimuthige Sprache gab. Dafür hatte er das Geschick vieler Anderen zu theilen. Er wurde (1819) demagogischer Umtriebe angeklagt und seiner Professur in Bonn ents hoben. Erst im Jahr 1840 erfolgte seine Wiedereinsetzung. — Wie Körner wirkte auch Arnbt burch Lieber mächtig auf seine Zeit. Wenn in "Leier und Schwerdt" bie Stimmung der Jugend sich ausspricht, so waltet in Arnbis Liebern ein männlicher Ernst vor. Seine Sprache ist nicht so glanzvoll und phantastereich, aber bafür tüchtig, fest und schlagfertig im Ausbruck. Lieber wie "Was ist des Deutschen Vaterland?" ober "Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte," bann das Bundeslied "Sind wir vereint zur guten Stunde" sind so ganz Bolkslieder geworden, daß eben nur auf sie hingewiesen zu werben braucht.

Zu ben Sängern aus jener Zeit nationaler Schmach und Erhebung gehört auch Friedrich Rückert (geb. 1789 zu Schweinfurt), ber sich noch nadert. heut zu Neuseß bei Koburg eines rüstigen Alters erfreut. Die Herrschaft über jede lyrische Form aller Literaturen zeigte sich früh bei ihm, und so sprach er schon damals in "geharnischten Sonnetten" zum Gewissen feiner Nation. Sie brangen, wie bas die Form bedingte, mehr zu den Ge= bilbeten, aber ihr gewaltiger Ton war darum nicht von geringerer Wirkung. Diese "geharnischten Sonnette" begleiten schrittweise die ganze Geschichte ber Zeit, schleubern grimmerfüllte Mahnworte an die Schmach, rufen zu ben Waffen, schildern das Sammeln der tapfern Kämpfer, die Schlachten und Nieberlagen, erzählen vom Helbentobe ber Getreuen. Auch in "triegerischen Spott= und Ehrenliedern" ergieng er sich gleichzeitig, und fiel in den Jubel= sturm der Siegesbegeisterung mit ein. Aber auch er hatte (besonders im "Kranz ber Zeit") von enttäuschten Hoffnungen zu fingen, die seine Muse bann mehr und mehr von den öffentlichen Angelegenheiten zurückschrecken mußten. Die genannten Gebichtgruppen nehmen jedoch in ber Sammlung feiner Dichtungen (in 5 Bänden) nur einen geringen Raum ein, und selbst biese stattliche Sammlung ist nur ein Theil seines erstaunlichen poetischen Reichthums.

Rückert ist einer ber größten lyrischen Dichter ber beutschen Literatur. Er verbindet die wunderbarfte Tiefe menschlicher Empfindung mit einer Frucht= barkeit, die geradezu unerschöpflich erscheint. Ihm wird Alles zum Gedicht, er ist Meister über alle Gemüthstone, über jebe Klangfarbe ber Stimmung, von ber innig stillsten Regung des liebenden Herzens bis zur hehren Majestät

no è reconstant d'en l'ambolium des mem, de lemission me dés éremons no è reconst d'en l'ambolium des moien Rengenaliums. Mécado de moien absonc remain, e de se moie, sendemen, maderbait processéries l'articles d'articles d'articles de l'articles de l'articles de l'articles de l'articles de l'articles de l'articles d'articles de l'articles de l'artic

The rate and thing bridge one raine man and beide ber The Americanisms at the same there in the least of the least lines and least de nicht mit gegen berteiten Beringigtett bier nucht meint. Bereit Bertat mutter mitter meine met eine ficht bengemeinen. The same of the second distribution of the second s a. Lie fie findereiten Grane au ferennen innehren eine in au mit i beine Gute generalenbe (Frumener) Torre of the second sector into - Torre and werden bei bereiter bei werten bei bereite ber in betrieben bei in ber in ber in betrieben bei in · meren fine Transc analyses invited. which is the second state of the second to the mention of the comment of er erung bereichte State ine nemer er beite beime berme ber auf bande , einifigielle beitenfen, benen ab bene e Citere, aus verdem Bette un and the state of a genting the Mr. certifie na i angre C'uneu de crementées Arrande - Ha . a - Simpopenen Jenotpoeter ? 



--

-

⇉

Ξ

=

=

=

er fich in ben Beift ber Bolter bes Dftene verfentte, je größere Ausbeute brachte er baber gurud. Go lebrte er une bie originalen Dichtungen ber arabischen Literatur tennen, burch bie Ueberfepung ber "Matamen bes Bariri" und ber "hamafa," ber alteften grabifchen Bollelieber. Aus bem Inbijden übertrug er bas fcone epifche Bebicht "Ral und Damajanti" in einer wieberum gang neuen Formensprache, und fogar ein Wert ber die neflichen Boefie, "Schi-Ring," eine Sammlung von Bolleliebern, bilbete er in beuticher Sprache nach. Wir haben ben Berth einer bichterifchen Berfonlichkeit wie Rudert boch anzuschlagen, wenn wir bie unendliche Fulle von Anschauungen, Formen und geiftigen Schaben überbliden, bie wir ibm berbanten, und beren Ginflug auch auf bie beutsche Dichtung unberechenbar ift. Dem fich ber poetische Ausbrud fur jebe innere Regung, fur jebe Berub. rung mit bem Leben fo zwingenb aufbrang, bem mochte auch Danches mit unterlaufen, mas fich ale Schlade bom reinen Golbe ber Dichtung abfonberte, ber mochte auch wohl feine Gewandtheit in blogen Cascaben ber forms fpiele babin tangen laffen; bes Mechten, Fruchtbaren und Fortwirkenben aber ift fold ein Uebergewicht, bag es für eine ewige Bebeutung ausreicht.

Much Lubwig Uhland (geb. 1787 ju Tubingen) gebort mit feinen neient. bichterifchen Unfangen in bie Jahre ber Befreiungefriege. In ben Rriegegefang felbft flimmt er nur mit wenigen feiner Beitgebichte ein, bie grofere Anjahl ift ber Difftimmung nach bem Rriege und ben Berfaffungetampfen feiner engeren heimath gewibmet, wo er fur bas gute alte Recht" in bie Schranten tritt. - Roch ift bie Tobtenfeier taum verhallt, bie in vielen Stabten Deutschlanbs fur ibn begangen murbe, und welche zeigte, wie boch bie nation bie Bebeutung bes Mannes anschlägt, und wie fie ihn unter ihre Lieblingebichter gablt. Und mehr noch zeigt bies bas lebendige Fortwirten feiner Dichtungen, die immer neu bon Sand gu Sand geben, um mit jeber neuen Generation ihre Kreise auszudehnen. Allein nicht gleich bei feinem Unitreten batte Ubland fich einer allgemeinen Theilnahme ju erfreuen, jumal

beiden madtigften Großen ber Literatur gegen ihn eingenommen waren, und Tied, und grar Diefer tropbem bag Uhland fich querft im ber Nemantil 6.6 n dite.

ate erfte Ein

... erschienen in ben bamaligen Hauptorganen tung" und anbern, wie er fich mit einis 1 ju gemeinfamer Thatigfeit verbanb. mtifch (wie benn gewisse romantische Buge n Poefie untrennbar finb), aber er gieng teis n ber Schule auf, fuchte bas Poetifche nicht , ibren gerfebenben Elementen ju thun. Gein e gerichtet, bier und in feirgem Gemuth 

bes Helbengesanges. Er beherrscht jede Form, die heimische wie die fremde, und ist unerreicht in der Nachbildung wie in der Neugestaltung. Was die deutsche Sprache vermag, er hat es in nie gesehener, wahrhaft proteischer Mannigfaltigkeit der Formen gezeigt.

Es ist kaum möglich, einem Lyriker von Rückerts Reichthum in alle Schachte seines Empfindungslebens zu folgen, wie benn überhaupt eine ein= gehende Würdigung seiner ganzen bichterischen Persönlichkeit hier nicht mög= lich ist. Lyrische Gebichte mussen, genossen werben, und selbst ihr ungemessen= ster Reichthum wird von der Literaturgeschichte nur in sofern sondirt werden können, als sich barin neue Entwicklungsformen und Anregungen aussprechen. Wir betonen baber hier nur einige in biesem Sinne hervorragenbe Gruppen, wie sie von dem Dichter selbst zusammengestellt worden sind. — Das zarteste, innigste und wärmste Blüthenleben des liebenden Gemüthe hat Rückert in seinem "Liebesfrühling" in unverwelkliche Sträuße zusammen gefügt. Im Sonnenschein dieses kristallhellen Tages der Poesie leuchtet die ganze Schönheit des menschlichen Gefühls, und verklärt sich selbst das Zufällige bes Lebens zu reiner bichterischer Gestalt. Unenbliche Schätze sind ferner niedergelegt in den "Bausteinen zu einem Pantheon," in den "Hausund Jahresliedern," in den "Bermischten Gedichten," sowie in den "Destlichen Rosen," worin er ben Orient, aus welchem Gothe im "Westöstlichen Divan" schon geschöpft hatte, erst eigentlich für die deutsche Literatur eroberte. Seine gründlichen Studien der orientalischen Sprachen eröffneten ihm auf jedem Schritt neue Dichtungsquellen. Hervorzuheben ist besonders die Form des Gasels, welche er zuerst nachbildend einführte und unermüblich vervollkommnete. Außer seinen zusammengestellten Gaselen finden sich beren noch sonst unter seinen Gebichten viele verstreut. Die lyris schen Formen ber romanischen Literaturen verstand er mit dem feinsten musikalischen Ohr auch auf die beutsche Sprache anzuwenden, und Vollendeteres darin zu schaffen als die Romantiker, da er eben eine ungleich größere poes tische Kraft einzusetzen hatte. So, wie wir schon gesehen, bas Sonnet, bann die Octave, die Sestine, Siciliane, das Ritornell, welches er als neu ein= führte. Mit welcher spielenden Leichtigkeit er alle diese Formen für den dich= terischen Gebanken handhabte, zeigt sich barin, daß er eine ber schwierigsten, die Terzine, für den Erzählungston verwendete. Die Märchen "Edel stein und Perle," "Flor und Blankflor" und ähnliche Dichtungen sind zwar mehr lyrische Mustrationen auf epischer Grundlage, als Erzählungen, allein erstaunlich ist neben bem Gebankengehalt die Formbildung. Daß Rücterts in jedem Gewande sich frei bewegendes Talent sich auch in die antiken Rhythmen zu kleiden verstand, versteht sich von selbst, doch treten biefe in ber Fulle seiner lprischen Weltcharaktere zurud.

Diese letteren haben wir jedoch noch keineswegs erschöpft. Denn jemehr

Ł

er sich in den Geist der Bolter des Ostens versenkte, je größere Ausbeute brachte er baher zurück. So lehrte er uns bie originalen Dichtungen ber arabischen Literatur kennen, durch die Uebersetzung ber "Makamen bes Hariri" und ber "Hamasa," ber ältesten arabischen Volkslieber. Aus bem Indischen übertrug er bas schöne epische Gebicht "Nal und Damajanti" in einer wiederum ganz neuen Formensprache, und sogar ein Werk der chis nesischen Poesie, "Schi=King," eine Sammlung von Volksliebern, bilbete er in beutscher Sprache nach. Wir haben ben Werth einer bichterischen Per= sönlichkeit wie Rückert hoch anzuschlagen, wenn wir die unendliche Fülle von Anschauungen, Formen und geistigen Schätzen überblicken, bie wir ihm verbanken, und beren Einfluß auch auf die deutsche Dichtung unberechenbar ift. Wem sich ber poetische Ausbruck für jebe innere Regung, für jebe Berührung mit dem Leben so zwingend aufbrang, dem mochte auch Manches mit unterlaufen, was sich als Schlacke vom reinen Golbe ber Dichtung abson= derte, der mochte auch wohl seine Gewandtheit in blogen Cascaden der Formspiele bahin tanzen lassen; bes Aechten, Fruchtbaren und Fortwirkenben aber ist solch ein Uebergewicht, bag es für eine ewige Bedeutung ausreicht.

Auch Ludwig Uhland (geb. 1787 zu Tübingen) gehört mit seinen uhland. bichterischen Anfängen in die Jahre der Befreiungskriege. In den Kriegs= gesang selbst stimmt er nur mit wenigen seiner Zeitgebichte ein, die größere Anzahl ist der Mißstimmung nach dem Kriege und den Verfassungskämpfen seiner engeren Heimath gewidmet, wo er für das "gute alte Recht" in die Schranken tritt. — Noch ist die Tobtenfeier kaum verhallt, die in vielen Städten Deutschlands für ihn begangen wurde, und welche zeigte, wie hoch bie Nation die Bedeutung des Mannes anschlägt, und wie sie ihn unter ihre Lieblingsbichter zählt. Und mehr noch zeigt bies bas lebenbige Fortwirken seiner Dichtungen, die immer neu von Hand zu Hand gehen, um mit jeder neuen Generation ihre Kreise auszubehnen. Allein nicht gleich bei seinem Auftreten hatte Uhland sich einer allgemeinen Theilnahme zu erfreuen, zumal bie beiben mächtigsten Größen ber Literatur gegen ihn eingenommen waren, Göthe und Tieck, und zwar Dieser tropbem daß Uhland sich zuerst im Lager ber Romantik bekannt machte.

Uhlands erste Dichtungen erschienen in den damaligen Hauptorganen ber Schule, in der "Einsiedlerzeitung" und andern, wie er sich mit einis gen Vertretern berselben auch zu gemeinsamer Chätigkeit verband. ber That ist Uhlands Lyrik romantisch (wie benn gewisse romantische Züge von dem Charafter der modernen Poesie untrennbar sind), aber er gieng keis neswegs in der besonderen Richtung der Schule auf, suchte das Poetische nicht, in allen Fernen, hatte nichts mit ihren zersetzenden Elementen zu thun. Sein Streben war früh auf bas Nationale gerichtet, hier und in seincem Gemüth entsprangen die Quellen seiner Dichtung. So wenig war er von dem

Wirrsal der Romantik befangen, daß er sich auch wohl ihrer Formen besbiente, um darin der eigentlichen Häupter zu spotten.

Uhlands dichterische Bedeutung liegt in seinen Liebern und in seinen Ballaben. Denn die beiben bramatischen Dichtungen "Ernst von Schwa= ben" und "Lubwig ber Baier" haben geringe Bühnenfähigkeit, so liebens= würdig sich auch ber Charakter des Dichters darin ausspricht. Im Liede aber zeigt Uhland jene reine Ginfachheit, jene ursprüngliche Gemüthswärme, welche durch Göthe's Lyrik strömt. Es ist die Tiefe der Innerlichkeit, die Reinheit ber Stimmung und bes Ausbrucks, burch welche Uhlands Lieber so ergreifend wirken, zugleich aber auch bie Richtung auf bas Volksthümliche. Wie Göthe bem Volkslied so viel verbankte, tauchte auch Uhland in diesen ewig frischen Quell ber Poesie. Durch unermüdliches Sammeln und burch bas Studium beutscher Volkslieder (beren er eine große Anzahl in zwei Bänden kritisch zusammen stellte) wurde er ber größte Kenner in bieser Sat= tung, wie sich sein eignes bichterisches Wesen ganz mit ihr verschmolz. Me ichon häufig hervorgehobenen Eigenthümlichkeiten und Vorzüge des Volksliedes, gehoben durch die Kraft und Innigkeit seines Talents, spiegeln sich in seinen Liebern wieder, und üben die gleiche bezaubernde Wirkung.

Aehnlich ist es mit Uhlands Ballabenbichtung. Schiller und Göthe hatten barin gemeinsam eine neue Gattung geschaffen, die Kunstballade. Die Romantiker nahmen biese auf, wie fie fich in allen Formen versuchten, brach= ten es jedoch nicht zu sonderlichen Resultaten. Ueberhaupt war die Fort= pflanzung der neuen Kunstgattung nur gering. Dagegen ahmten die Ro= mantiker die Romanze der romanischen Bölker, besonders der Spanier nach, bie übrigens Herber in seinem Romanzenchclus vom Cib auch bereits ein= geführt hatte. Auch Uhland erschuf auf diesem Gebiet gelungene Dichtungen, allein bei Weitem glücklicher war er auf bem ber Volksballabe und in ber volksthümlichen Behandlung historischer Vorgänge ober Sagen. Hielt er sich mit Vorliebe in ben Grenzen seiner schwäbischen Heimath. Viel glan= zenber jedoch entfaltete sich sein Talent in allgemeineren Sagenkreisen, beren überkommene ober erfundne Stoffe er balb kunstvoller (wie in "bes Sängers Fluch") balb volksthümlich einfacher ("bes Golbschmiebs Töchterlein") behanbelte. Noch andre bewegen sich in jener Mittelform zwischen der Ballade und dem Liede, die das Volkslied ganz besonders gern producirt, und hier ist auch Uhland am glücklichsten. — Das Mittelalter ist es, wo Uhlands Romantik mit Vorliebe verweilt. Allein er sucht nicht das Poetische undnicht bas Lebenbige in ber mystischen Dämmerung ber Vergangenheit, er entflieht nicht aus ber Gegenwart — (ihre Forderungen und Rechte, ihrefreie, lebensvolle Entwickelung hatte an ihm ben kräftigsten Vertreter) sondern er liebt nur das mittelalterliche Gewand, innerhalb bessen sich seine Poeste frei bewegt. Zuweilen lassen die Vorgange seiner Balladen, besonders

bie kleineren gesangsmäßigen, bas Kostum ganz unbestimmt, und es ist grundlos, ihnen ein mittelalterliches Gewand anzuheften, wie das in Bildwerken, beren unzählige darnach gemacht worben, geschieht. Man denke sie sich in modernem Kleid, sie verlieren dabei nichts, sie können nur gewinnen. Es foll biese Unbeutlichkeit keineswegs gerühmt werben, allein bie Stimmung ist in ihnen so menschlich tief und gemüthvoll, daß ihre Allgemeinverständlichkeit durch keine Kostümfrage beeinträchtigt werben kann. — Uhlands Ballaben= dichtung ist überaus reich. Er hat für die verschiedensten Stoffe eine immer mannigfaltige Form, die er mit Meisterschaft beherrscht; er bringt für alle bie warme künstlerische Liebe mit, wodurch jebe der Ausbruck seines innersten Wesens wird. Ueberall und im Ganzen seiner Dichtung spricht aus bem Dichter das Herz des Menschen, innig, rein, voll kräftiger Gesinnung, treuer Anhänglichkeit an das Vaterland, durchdrungen von der Tüchtigkeit des deut= schen Volkscharakters. Mit besonderer Herzlichkeit seiner schwäbischen Heimath ergeben, wußte er die heimischen Gemüthstöne besonders traulich für seine Landsleute anzuschlagen, und so sammelte sich eine ganze Poetenschule um ihn, bekannt unter bem Namen ber schwäbischen Dichterschule (zuerst ' vertreten durch Gustav Schwab, Justinus Kerner, Karl Maper). Durch fie, beren Betrachtung außerhalb'bes Kreises unsrer Darstellung liegt, wurde bas moderne Schwabenthum, als neues Element ber Poesie, dann weiter auf die Gegenwart fortgepflanzt. Uhland ist als ihr Haupt anzusehen, als welches er sich durch allgemeine Bebentung weit über den provinziellen Kreis hinaus hebt. Er gehört zu benjenigen Dichtern, die bas Vaterland mit Stolz zu den ihrigen zählt, und bessen Lieder frisch und lebendig in allen Herzen fortleben werben.

Wir lassen auf Uhland einen Dichter folgen, der als der letzte Roman= tiker ber Schule zu betrachten ist, ber bieselbe bis auf die Gegenwart ver= treten hat, und in welchem die Elemente berselben sich doch so abklärten, baß er in reiner dichterischer Liebenswürdigkeit basteht. Joseph Freiherr von Eichendorff (geb. 1788 bei Ratibor) schloß sich in seiner Studienzeit Cichendorff in Heibelberg an Brentano und Achim bon Arnim an, beren Ginfluß sich gleich in seiner Dichtung zeigte. Seine Novellen "Dichter und ihre Gesellen," "bas Marmorbilb" und andre, sowie bas Drama "Ezzelino" sind getränkt vom romantischen Wesen, und schwimmen, trop mancher Schönheiten, in ber trüben Fluth der Schule der Vergessenheit entgegen. Dagegen spielt der volle Sonnenglanz reinen poetischen Lebens in der kleinen Novelle "Aus bem Leben eines Taugenichts," die immer eine der buftig frischesten Blüthen der Poesie bleiben wird. Sie und seine Lieder gehören zu bem schönsten, mas die Romantik hervorgebracht. Durchgehend ist ein Zug ber Sehnsucht in die Weite, der sich besonders in Reiseliedern, und hier am glucklichsten geltend macht. Hier spielt die allernatürlichste Romantik von Wald,

Felb und Wanderschaft, die bas Gewöhnlichste des Lebens poetisch hebt und verklärt, sich an Himmelblau und erquickenber Luft berauscht, von jeder Naturerscheinung und jedem Ereigniß zu hell klingenden Liedertönen angeregt wird. Es fehlt auch nicht an ernsteren Stimmungsmomenten und Bilbern in dieser bunten Reihe, worin unverstandne ahnungsvolle Schauer sich mit klarem Anschauen und glücklichem Humor mischen. Gichenborffs Poesie ver= sammelt gern, wie das Volkslied, das Leben der Landstraße, wandernde Mu= fikanten, Studenten, Jäger, Zigeuner, um das fahrende Leben in seinen Berührungen zu schilbern. Es singt und klingt vorüber, träumerisch und lustbeschwingt, aber kein Traum, sonbern Wirklichkeit, wie sie jeber einmal erlebt, und in glücklicher Stimmung hat an sich vorüber gehen lassen, und wie die Jugend sie immer von Neuem genießt und burchwandert.

B. Müller.

Aehnlich ergeht sich die Lyrik Wilhelm Müllers (1794 — 1827). Auch er singt, anklingend an den Ton des Volksliedes, von Wanderluft und Wanberleid, läßt ben Jäger, ben Müller und andre Gestalten die eignen Empfindungen aussprechen, und faßt verschiedne Lieder in Gruppen zusam= men, aus welchen sich ein kleines Ganzes ibyllisch abspielt. Vorzüglich er= regten seine Griechenlieder Aussehen, durch die er ben Unabhängigkeits= kampf ber Neugriechen in den 20er Jahren begrüßte. Obgleich diese Dichtun= gen poetisch nicht gerade hoch stehen, wurden sie doch mit Freude empfangen, benn seit den Freiheitskriegen wehte aus ihnen zum Erstenmal wieder der Obem eines frischeren nationalen Lebens.

Wir stellen an den Schluß dieser Reihe von Lyrikern einen Dichter, der bie beutsche Sprache erst zu erlernen, sich erst zum Deutschen zu machen Chamisso. hatte, um zu unsern Dichtern zu gehören. Abalbert von Chamisso be Boncourt (1781—1838) war als Kind mit seinen Eltern aus der Cham= pagne, seiner Heimath, burch bie Stürme ber französischen Revolution vertrieben worden. In Berlin fand die Familie Aufnahme. Chamisso wurde Page am preußischen Hofe, und schlug dann die militärische Lausbahn ein. Allein die Zeit der Befreiungstriege wurde für ihn höchst traurig, er konnte fich nicht entschließen, gegen sein Baterland zu fechten. Er nahm seinen Abschieb, wibmete sich bem Studium der Naturwissenschaften, und entschloß sich, die Entbedungsreise durch die Südsee, welche der russische Kapitan Krusenstern unternahm, mitzumachen. Nach seiner Heimkehr (1818) wurde er als Cuftos bes botanischen Gartens in Berlin angestellt. An Chamisso ist es bewundernswerth, wie er, als Franzose, sich ganz in einen deutschen Charatter umgewandelt hat. Freilich bedurfte er, um in beutscher Sprache und Weise zu bichten, jahrelangen Stubiums und vieler vergehlichen Bersuche. Erst im Alter gelang es ihm, die Sprache seiner neuen Heimath zu bewältigen. Seine Lieber murben ber Ausbruck bes beutscheften Gemuths, ber innigsten Empfindung. Die leise Wehmuth des innerlich boch Beimathlosen,

ber Ernst und die lange Ersahrung des vom Leben viel verschlagnen Mannes tönen darin wieder, und der Zug der Freude tritt oft um so rührender aus ihnen hervor, als sie ein seltnerer Sast bei ihm ist. Nur in seinen erzäh: Ienden Dichtungen bewahrt er etwas von seinem französischen Raturell, die Borliebe für das Essettreiche, Sewaltsame und Grausenhaste. Seine Reise um die Welt hatte ihn mit einer Fülle von Erzählungsstoff versehen, den er reichlich verwerthete, ihn zum Theil in höchst tunstvolle Form, wie z. B. die Terzine, verschmolz. — Sin Meisterwert ist seine Erzählung "Peter Schlemihl," ein Märchen, ausgebaut auf der Grundlage der Romantik, aber tiefssinniger als alle ihre Produkte. Was der an den "Grauen" verkaufte Schatten des unglücklichen Schlemihl zu bedeuten habe, hat die Kommentatoren viel beschäftigt. Ist er das scheindar Unwesentliche des Lebens, auf dessen Dasein die Welt nicht achtet, über dessen Mangel sie aber in Entsehen geräth? Möge jeder sich den Sinn in seiner Weise zu deuten suchen. —

Das vorliegende Buch hat es sich zur Aufgabe gemacht, in der Dars stellung ber Literatur das Jahr 1830 nicht zu überschreiten, was jedoch nicht hinbern konnte, manche bis in unfre Tage reichenbe, und sogar noch lebenbe Dichter ber ersten Epoche unsres Jahrhunderts zu betrachten. Wir schließen mit dem Jahr 1830, nicht aus dem Grunde, weil mit Göthe's Tobe die beutsche Literatur überhaupt ihre Endschaft erreicht hätte, wie bas von man= chen Mißvergnügten heutzutage grabezu ausgesprochen wird; sonbern weil um diese Zeit eine neue Epoche der Literatur beginnt, mit einer reichen Fülle neuer Anknüpfungen und Richtungen. Wenn diese in ihren ersten Stadien nicht gleich Kunstwerke aufzuweisen hat, die sich jenen der großen Weimarer Zeit würdig zur Seite stellen, so erklart sich bas aus bem Werben einer neuen Epoche, zumal einer Epoche, ber bie kunstlerischen Gesichts= punkte nicht als die einzig gültigen dastehen, sondern welche für die natio= nalen eine gleiche Berechtigung beansprucht. Die umfassende Arbeit, bie sich fortan in den Werkstätten der Literatur kund gab, war vorerst einer neuen Grundlage des Lebens und der Dichtung gewidmet. Neue Richtungen traten auf, neue Anknüpfungen, und unzählige Fäben bes Strebens wurden fichtbar, Meinungstämpfe und Befehdungen, wie jebe neue Epoche fie mit Noch stehen wir in bieser Entwickelung, beren Berlauf keines= wegs jest ichon klar übersehen werben kann.

Allein es bleibt uns noch übrig, einen Blick auf die zwanziger Jahre zu werfen, in welcher die schaal gewordene Romantik sich in ihren Ausläufern breit machte, und der Geschmack sich in äußerste Trivialität verlor. Wir werben dabei zum Theil nur zu rekapituliren haben. Aber eine Richtung jener mit dem Jahr 1830 beginnenden neuen Spoche besteht grade in dem Kampf gegen die Romantik, besonders gegen die der zwanziger Jahre. Diese Polemik gieng zum Theil von Dichtern aus, welche in ihren Jugendwerken selbst noch der Romantik angehörten, oder doch aus ihr herausgekommen waren. Wir werden daher auf die bedeutenbsten drei Parsönlichkeiten wenigsstens hinzuweisen haben. —

Die Enttäuschung der Nation über die Folgen der Freiheitskriege, an welche sie Sut und Blut gesetht hatte, ohne daß ihr dafür die Rechte gewährt wurden, welche sie bafür beanspruchen durfte, diese Enttäuschung rief eine allgemeine Mißstimmung hervor. Das Streben der Regierungen jedoch, jeden Ausdruck derselben durch Sewalt zu unterdrücken, fand bei der Ersschöpfung der Nation nur geringe Widerstandskraft. Ermübet wandte man sich von den öffentlichen Angelegenheiten ab und dem literarischen Treiben zu. Seschmack und Produktion waren gleichmäßig herunter gekommen.

Mannad

Auf dem Theater standen Müllner und Houwald in Blüthe. Zu diesen aber war schon ein britter getreten, ber balb die Bühne allein beherrschte, Ernst Raupach (1784—1852). Er verstand es, durch unabsehbare Produktivität Ropebue zu erseben, wie er ihm auch an Talent und bichterischem Charakter gleichkam. Das Schauspiel "Isidor und Olga, ober die Leibeigenen" begründete seinen Ruf, und ist eine seiner besten Stude geblieben. Wie Robebue hat er die technischen Mittel, ein Bühnenstück aus äußeren Motiven praktisch, und mit Herbeiziehung aller und jeder Effekte herzustellen. Es gelingen ihm auch wohl glückliche Situationen, und ben Charakteren weiß er ben Schein einer Bebeutung zu geben, im Ganzen aber ist bei ihm Alles prosaisch, geistlos, trivial, für die ungebildete und frivole Masse berechnet. Gleichwohl wollte er boch auch höher hinaus. Sein Cyclus "bie Hohen= staufen," worin er in sechzehn Tragöbien bie ganze Geschichte bieses Fürsten= geschlechts von Friedrich I. dis Konradin behandelt, strebt die historische Bahn Schillers zu verfolgen. So pomphaft und anspruchsvoll er aber auch auftritt, er bringt nur elenbe Figuren zu Stande, die sich zwischen sentimen= taler Weichlichkeit und Bühnenbonner bewegen, und welchen selbst die kubn= sten Handwerksgriffe kein bauerndes Leben erhalten konnten. Seine Lustspiele und Possen gehören noch heut an manchen Orten zur üblichen Theaterlost. Und doch herrscht eine so trostlose Debe in seiner Komik, daß man den Beis fall nicht begreift. Einer seiner komischen Hauptcharaktere, ber Barbier Schelle, ben er zuerst in ben "Schleichhändlern," bann noch in einer Reihe von Possen auftreten ließ, ist eine armselige Figur, ohne Humor, nur auf bie äußerlichste Possenreißerei berechnet. Was aber am Abstoßendsten bei Raupach wirkt, ist die Gesinnung. Während er auf die Massen durch sinn= liche Mittel spekulirte, schmeichelte er ben höheren Ständen und schmiegte sich dem herrschenden Regime mit einer Liebebienerei an, die nur noch Wider= willen erregen kann.

Ein verwerflicher Geschmack beherrschte auch die Novellistik. Es kann nicht unsre Aufgabe sein, die Masse der Romane jener Zeit zu überblicken, nur hinweisen wollen wir auf H. Clauren's (R. Heun) lüstern, süßlich, frivole Romanwirthschaft, die, nachdem sie in allem Uebermaaß Mode gemacht hatte, in um so tiefere Berachtung gesunken ist. Auch die Bühne versorgte er neben Raupach mit schnellfertiger Ausgiebigkeit.

Schon lange vor ihm war ein Novellist aufgetreten, der freilich an Bildung wie an Talent weit über ihm steht, sich aber in den Beifall nur mit ihm theilen konnte. Es ist E. T. A. Hoffmann (geb. 1776 in Königs: soffmann. berg, zulett Kammergerichtsrath in Berlin, bis 1822). Hoffmanns bichtes rische Begabung soll nicht gering angeschlagen werben. Er besaß ein bebeu= tendes Erzählertalent, die glänzendste Darstellungsgabe, Wit, Geist: und Gebankenreichthum, poetische Wärme, eine sehr vielseitige Bilbung, klare Beobachtung und Weltkenntniß, Alles was ber Novellendichter braucht, allein er ist auch im höchsten Grabe bem Grundübel ber Romantik unterworfen, der subjektiven Willkur. Gins der reichsten dichterischen Elemente, die Phantasie, gehorchte bei ihm keinem Gesetz bes ästhetisch künstlerischen Geschmackes, sondern verlor sich in die häßlichsten Irrgänge. Wie er als Zeichner in Rarikaturköpfen groß gewesen sein soll, so sind fast alle seine Gestalten Verzerrungen. Er liebt das Gespenstische, Grausenerregende, den Teufels: spuck, die Wirkung auf die Nachtseite des Gemüths. Die meisten seiner Novellen und Romane sind Märchen, "Phantasiestücke," höchst verwickelt und bunt, willfürlich, oft in der Art Jean Pauls in= und durcheinander geschach= telt und geflochten, in vielen ist der Faben der Erzählung nur mit Anstrens gung in dem Wirrwarr zu verfolgen. Nur wenige bewegen sich in reiner Erzählungsform, ungetrübt burch wilde Phantastik, so die kleinen Novellen "bas Fräulein von Scübery" und "Meister Martin und seine Gesellen." Biel glänzenden Humor, sprudelnden Wit und auch wohl reicheres Gemutheleben giebt er in seinen phantastischen Märchen und Zaubergeschichten aus, so in den "Lebensansichten des Kater Murr," in den "Serapionsbrübern," ben "Nachtstücken" und "Elixiren bes Teufels." Aber alles Schöne, was uns in Wort, Gebanke ober Gestalt barin entgegentritt, wird von ihm in diabolischer Lust plötlich in sein Gegentheil verkehrt, und grinft in scheußlicher Berzerrung aus dem Rah-Manche Geschichten, wie "Prinzessin Brambilla," sind grabezu toll= häuslerische Produkte, und bei andern merkt man, daß nicht die Gunst der Muse, sondern die Champagner= und Rumflasche das Werk biktirt hat. Wie viel man auch bei Hoffmann anerkennen, wie sehr man seine poetische Begabung betonen mag, seine Manier ist überaus schäblich geworben, sie hat

zu bem tiefen Verfall bes guten Geschmackes mehr beigetragen, als seine poetischen Leistungen aufwiegen.

Bei weitem wohlthuenber und reiner ist die Novellistit des früh versteren. Korbenen Wilhelm Hauff (1802—1827). Sein Roman "Lichtenstein," der (auf den Spuren Walter Scotts) der Seschichte seiner schwädischen Heinath einen dichterischen Stoff glücklich abzugewinnen weiß, ist noch ein allgemeines Lieblingsbuch. Bon seinen kleineren Novellen sind einige, wie "das Bild des Kaisers," musterhaft zu nennen. Verdienstlich war es, daß er durch den Roman "Der Mann im Monde" die Manier des allsbeliebten Clauren lächerlich zu machen wußte, der sich dann auch, besonders durch Hauffs "Controverspredigt gegen H. Clauren und den Mann im Monde" nicht wieder zu Ehren zu bringen vermochte. Hauff war ein durchsaus liebenswürdiges Talent, das seine schönen Gaben ohne auffallende Irrsthümer zu verwerthen verstand. Von seinen wenigen lyrischen Gedichten sind zwei ("Steh" ich in finstrer Mitternacht" und "Morgenroth, leuchtest mir zum frühen Tob") im vollen Sinne Volkslieder geworden.

Wenn Hauff im "Lichtenstein" seine schwäbische Heimath und Geschichte zu verklären weiß, so wählte (ebenfalls angeregt durch 2B. Scott's Dich= 28. Alexis. tungen) Wilibald Alexis (G. W. Häring, geb. 1798) seine Stoffe aus ber märkisch brandenburgischen und preußischen Geschichte. Ohne eine vertiefte poetische Anschauung weiß er boch einen bichterischen Hauch über ben bescheibnen Boben von Sumpf, Sand und Föhren zu verbreiten, und oft ben trübsten, rohsten Verhältnissen und Zeiten glückliche Gestalten und Charaktere . abzugewinnen. In ber Nachahmung Wr. Scotts wußte er sich so täuschend in sein Original hineinzuleben, daß sein erster Roman "Walladmor" (1823), ben er für die Uebersetzung eines Werks des großen Schotten ausgab, eine Zeitlang unangefochten dafür galt. Freilich besitht 2B. Aleris nicht bie schöpferische poetische Genialität seines Borbilbes, und überdies hatte er mit einer ungleich prosaischeren Stoffwelt zu thun, doch wußte er diese kräftig zu gestalten und zu charakteristren. Seine Romane "Cabanis," "ber falsche Walbemar," "ber Roland von Bertin" u. a., welche meist erst in den dreißiger und vierziger Jahren erschienen, find immer zu unsern besten historischen Romanen zu zählen. —

Mlein schon während der zwanziger Jahre waren drei Talente ausgetreten, die, wenn immer aus der Romantik erwachsend, doch den Kampf gegen diese mit aller Entschiedenheit in die Hand nahmen. Diese drei sind He in e, Platen und Immermann. Wir mussen darauf verzichten, ihr Gesammtbild in Lebensgröße hier wieder zu geben, und beschränken uns, nur ihr Verhältniß zur gleichzeitigen Literatur zu skizziren. Durch den Ansstoß der französischen Julirevolution wurde auch Deutschland aus der apathisschen Friedensstimmung aufgerüttelt, und begann sein Interesse der Politik,

ben öffentlichen Angelegenheiten überhaupt wieber zuzuwenden. Jede neue große Ibee, wäre sie auch eine uralte, nur unter neuen Verhältnissen wiebergeborne, eröffnet nicht nur neue Gesichtspunkte und Strebensbahnen, sie wendet sich auch zurückwirkend auf das Haltlofe, dessen sich nun als trügerisch erweist. Je mehr bie Geister zu sich selbst kamen, besto mehr traten die wesenlosen Schatten in der Literatur, die man bisher hatte gelten laffen, als solche hervor, und je anspruchsvoller fie fich geberbeten, besto mehr wurde die Polemit herausgefordert. Der Rampf liberal=volts= thumlicher gegen aristokratische Elemente machte sich in ber Literatur geltenb, ja er wurde auch auf dem Felde ber Dichtung aufgenommen, und wendete sich hauptsächlich gegen die Romantik, deren Grundlage, trot aller schillern= ben Buntheit und trop ihres Spielens mit Bolksthumlichkeit, im Wesent= lichen aristofratisch war.

Der erste ber brei genannten Dichter, Heinrich Heine (1799—1856), Beinetrat schon zu Ende der zwanziger Jahre mit seinen "Reisebildern" und bem "Buch ber Lieber" auf, und zwar hierin in voller bichterischer Ab= rundung. Gins ber glänzenbsten und genialsten lhrischen Talente, die origi= nalste bichterische Erscheinung ber neuesten Zeit. Aber biese poetische Natur ift nicht in reiner Urkraft erwachsen, sondern durch das Migverhältnig von Wollen und Vollbringen in sich gebrochen. Der höchsten Erhebung fähig, wird sie durch die Frivolität in gleicher Weise beherrscht, und nimmt ihre Zuflucht zu jenem sogenannten "Weltschmerz," ber von einer Verzweiflung an der Welt und sich selbst nicht weit ab liegt. Dieses negative Element lag tief in Heine's Wesen, aber zugleich war seine geniale Natur so reich, daß er den Ausbruck jeder Stimmung mit höchster Vollendung zu treffen wußte. Freilich ist biese Stimmung meist gemischt, selten ganz rein. Er versteht es, poetische Klänge von schönster, hinreißenbster Harmonie anzuschlagen, plötlich aber überkommt ihn ein Gelüst, wie Gelbstverhöhnung; er läßt einen Ton ausgleiten, eine Saite springen, und endet mit einer schreienben Diffonanz. Wo bagegen sein bichterisches Wesen sich positiv ergriffen fühlt, gelingen ihm Lieber, wie sie nur von Göthe (wenn sie gleich in keiner Weise Göthisch zu nennen sind) ähnlich gesungen worben sind. — Heine ist nicht ohne roman= tische Einflüsse erwachsen. Gewisse Züge, besonders jene unbestimmte Ahnung und Sehnsucht, ein leichtfertiges Spielen mit bitter ernsten Dingen, vor Allem das negative Element seiner Dichtung, sind von Hause aus im Sinne der Schule, aber die Verwendung und Verwerthung dieser Züge hat nichts mit der Romantik gemein. Im Gegentheil sind sie bie Waffen, mit welchen er gegen fie selbst zu Felbe zog. Denn mit unerbittlich lachenbem Hohn, mit beißendem Spott, allen Mitteln ber Satire, erlaubten und unerlaubten, hat er ben romantischen Wust lächerlich gemacht und ausgefegt. Er gieng oft. über die Grenzen des Schicklichen, verlette und polemisirte, wo es unnöthig

war und nur persönlicher Wiberwillen ihn trieb, und bennoch, so wenig viele seiner Angriffe gebilligt werden können, im Wesentlichen hat er sich durch seine rücksichtslose Polemik ein Berdienst erworden. Daß sein poetischer Charakter, seine Manier, besonders wie sie sich später ausbildete, die poetischen Sesichtspunkte vielsach verrückte, wohl gar aufgab, und, durch Nachahmer sortgeführt, nicht ohne-schädliche Einwirkung blieb, kann nicht geläugnet wersen; bleiben wir aber bei seinen ersten Werken, dem Buch der Lieber und den Reisebildern stehen, die uns hier vorwiegend angehen, so müssen wir zusgestehen, daß das Negative seiner Dichtung von höchst glücklichen Folgen war, überdies durch das Schöne und Bedeutende seiner Poesse unterstützt wurde. Die Form seiner Lyrik wird am wenigsten zu loben sein. So treffend er den Ausdruck zu gestalten, und durch den Tonsall oft gradezu musikalische Wirzkung hervorzubringen weiß, so nachlässig behandelt er im Ganzen den Bers, den er später, wo er auch den Reim ablegte, sogar gänzlich versallen ließ.

Blaten.

Um so bedeutender steht in der Form August von Platen ba (1796 bis 1835). Heine starb in Paris, Platen in gleich freiwilliger Selbstverban= nung in Italien (Sprakus). Von Vielen wird Platen nur auf, seine formelle Bilbung bin angesehen, in ber er, über Rückert hinaus, bie poetische Sprache zur höchsten marmorstarren Plastik ausgearbeitet habe. In ber That gleicht nichts seinen Sonnetten und Gaselen, und selbst seine Nachbilbung antiker Formen ist über allen Tabel hinaus. Das warme bichterische Herzblut aber in seiner Poesie verkennen wollen, heißt sich bem poetischen Verständniß überhaupt verschließen. Es giebt Lieber von Platen, die zu dem Empfundensten und Schönsten gehören, was die Lyrik erschaffen hat, und selbst aus seiner vornehmsten Formenhoheit sprechen oft die reinsten Gemüthstöne. — Auch Platen war aus der Romantik erwachsen, und dichtete in den zwanziger Jah= ren eine Reihe von Lustspielen und Trauerspielen, die zwar im Gegensatz zur Shule in der Form höchst einfach waren, aber doch kein eigentlich dramati= sches Talent erkennen lassen. Sie gehen uns hier weniger an, als seine beiben satirischen Komödien "bie verhängnißvolle Gabel" und "ber romantische Debipus." In der Gestalt der aristophanischen Komödie, deren Wesen er mit Meisterschaft wiederzugeben verstand, geißelte er das Elend ber literarischen Zustände ber zwanziger Jahre. "Die verhängs nisvolle Gabel" ist eine Satire auf Müllner und die Schicksalstragödie. Wir hatten bei ber Darstellung bieser verkehrten Gattung gesehen, wie durch äußere Motive, eine Waffe, die Wiederkehr eines Unglückstages, bas tragische Geschick herbeigeführt wirb. Platen machte in seiner Komöbie eine Gabel zur verhängnifvollen Waffe. Mit glänzendem Wit und Geist verspottete er nicht nur die Vertreter der Schicksalskomobie, sondern ließ reichliche Streif= lichter auf bas ganze theatralische Treiben ber Zeit fallen, und theilte Geißels hiebe nach allen Seiten aus. Die zweite Komödie, "ber romantische Debipus,"

wendete sich merkwürdigerweise gegen Immermann. Diefer hatte allerbings in seiner Jugend eine Reihe von Dramen geschrieben, unter welchen beson= bers "Carbenio und Celinde" als eine Ausgeburt der Romantik im übelsten Sinne zu bezeichnen ist, er hatte überdies in einem Drama aus neuester Zeit "Ein Trauerspiel in Tyrol," welches die Gestalt des Andreas Hofer zum Helben nahm, Wunber, Engelserscheinungen herbeigezogen. Go sah Platen in ihm, den er als "Nimmermann" bezeichnete, einen der hassenswerthesten Wiebererwecker bes alten romantischen Schultröbels, einen Geschmackverber= ber, den er mit Raupach und noch schlechteren Bühnenfabrikanten zusammen stellte. Persönlicher Groll, ba Immermann sich zuerst über ihn ausgelassen hatte, mag Platen bewogen haben, gerade ihn als das Hauptziel seiner Po= lemik zu wählen. Im Ganzen aber wendet sie sich gegen die versumpfte, ab= gestandne Romantik überhaupt mit den schneidendsten Waffen, und übt strafende Bergeltung an dem Publikum und bem verwahrloften Geschmad. Diefe beiden Komödien Platens sind glänzende Meisterwerke, aber immer bleiben es frembartige Probukte, die keine Popularität erlangen konnten. Was sie bekämpften ist abgestorben, und heut schon, nach wenigen Decennien, steht der großartige Apparat für den, der das Kleinliche jener literarischen Epoche nicht mit durchlebt hat, in ungünstigem Verhältniß.

Immermann 1796—1840), so viel Immermann 1796—1840), so viel Immerer mit seinen Jugenbbichtungen umber irrte, war denn boch bazu ausersehen, durch sein lettes Werk die höchste Stufe der Dichtung zu betreten. lassen seine zahlreichen bramatischen und epischen Versuche hier unberührt, und haben es nur mit seinem Roman "Münchhausen" zu thun, den er "eine Geschichte in Arabesken" nennt. Es ist ein Doppelroman, ber, einem Januskopse vergleichbar, seine Blicke nach zwei Seiten wendet: hier auf ben burch die Zeit aufgethürmten Wust des Unsinns und der Lüge, dort auf ein neues frisches Leben, welches durch die Kraft der Liebe und Wahrheit die Bürgschaft für die Entwickelung der Zukunft bictet. Aber das alte Gesicht bieses Ropfes ist kein mürrisches, sondern mit glänzenden Augen und aristo= phanischem Ausbruck beobachtenbes. In der Gestalt des Münchhausen ist die Lüge überhaupt, wie sie sich in allen Erscheinungsformen bes öffentlichen, gesellschaftlichen, sogar bes individuellen Privatlebens äußert, repräsentirt. Alles Blendenbe, Geistreiche, Sophistische, bas mit lügnerischem Scheine und überlegner Raffinirtheit eigennützig die Menschen an sich zu fesseln weiß, kurz ber sogenannte "Schwindel," ist theils in dem Hauptcharakter verkörpert, theils durch andre mit ihm in Beziehung gesett. All biesen Schwindelgeist, er äußere sich als inhaltleere, unfruchtbare Tradition ober neue Thorheit, ruft der Dichter auf, kleibet ihn in komische Charaktermasken, um ihn mit aller Ausgelassenheit die Saturnalien bes Humors feiern zu lassen. Die

lachende Polemik gegen den literarischen Unfüg der Zeit steht nicht in letzter Reihe, und hier sind es zum Theil die schon genannten Richtungen, die in meisterhafter Weise persissirt werden.

Während aber in dem baufälligen, vom Einsturz stündlich bedrohten alten Schlosse, wo Münchhausen sein Lager aufgeschlagen hat, während hier fich alle Beziehungen und Persönlichkeiten zusammen brängen, beren lügneri= sches Scheinleben ebenfalls bem Untergang geweiht ist, spielt auf einem an= dern Gebiete ein Roman, der alle hoffnungsreicheren Elemente der Welt in sich vereint. Die Scene ist ein westphälischer Oberhof, wo auf altgermani= schem Grund und Boben die alte Urkraft des deutschen Charakters noch fort= lebt. Hier, und in der Nähe, in einem kleinen Städtchen, bringt die Ber= kettung ber Verhältnisse aus ben verschiedensten Gegenden eine Reihe von Charakteren zusammen, in beren Grundlage die bessere Entwicklung des beut= schen Lebens vorgebilbet ist. Nicht ein Stand wird als die Hoffnung für die Welt bargestellt, sondern die Blüthe aller Stände, die gesunde, selbständig selbstbewußte und doch selbstlose, unsterbliche Lebensfähigkeit des deutschen Volkes. Diese gesunde Natur und Kraft, die jeden Schein, jede Lüge ablehnt, und sich allein in Wahrheit, Liebe und unerschütterlicher Zuversicht ausbaut, ift bas ewig jugenbliche Antlit bes Januskopfes, bas mit reinem Blick in bie Zukunft schaut. Die brei Hauptcharaktere bes Romans im Oberhofe, der Hofschulze, die blonde Lisbeth und ihr wilder Jäger, find seit Göthe die ersten ganz von ächter Poesie burchbrungenen Gestalten unserer Dichtung, und dieser Theil des Romans selbst ein Werk von ewiger Geltung. —

Die alte Frage, ob unser Literatur im Fortschreiten ober Absterben sei, beschäftigte schon ben jungen Göthe. Seitbem ist sast ein Jahrhundert versgangen, wir haben eine großartige Blüthe ber Dichtung gesehen, die höchste allerdings, welche die deutsche Literatur bisher erlebte. Seitdem tritt jene Frage um so häusizer auf. Sie wird immer austreten, sie ist unsterdlich, wie das Ringen und Streben der Menscheit. Sollen wir mit dem mürzisch grämlichen alten Janusgesicht allein in die Vergangenheit schauen, wähzend das ewige Jugendantlitz uns zuversichtlich in die Zukunst weist? Mag die Menscheit tausenbsach irren, sie wird aus allem Irrthum immer zur Wahrheit sortschreiten. Nicht im Sturmschritt läßt sich das Schöne erjagen, sondern in ernster, gewissenhafter Arbeit. Mögen unsre Beisen uns auch sagen, das Beste sei abgethan: es giebt kein abgeschloßnes Bestes, so lange eine Nation ihr eignes Wesen lebendig und kräftig sühlt. Wer verzichtet, hat verloren, nur der muthig Weiterstrebende gewinnt. Zu diesem Glauben wollen wir uns halten.

# Register.

# A.

Abraham a. St. Clara, I. 893. Achim v. Arnim, II. 477. Ackermann, Johann, I. 284. Aesop, v. Steinhöfel, I. 186. Ahasver, der ewige Jude, Sage, I. 191. Atademieen, literarische, I. 309. Albert, Beinr., I. 324. Alberus, Crasmus, I. 209. 286. Albrecht v. Scharfenberg, I. 54. Alexanderlied v. Lamprecht, I. 38. Alexanderlied v. Rudolf v. Ems, I. 152. Alexis, Wilibald, II. 502. Alexius, Legende, I. 153. Alphart, Ged., I. 124. Alliteration, I. 7. Amadis, Roman, I. 187. Amis, Pfaff, Ged., I. 159. Andrea, Balent., I. 236. Anegenge, Ged., I. 156. Annolied, I. 35. Antite Sagenstoffe, I. 37. Anton Ulrich, Herzog v. Braunschweig, I. 381. Arndt, E. M., II. 492. Arnd, Joh., I. 299. Artussage, I. 42 ff. Ass. 348. Ahmann v. Abschaß, Hans, I. 348. Aprer, Jak., I. 288.

#### B.

Bardenpoefie, II. 137.

Barlam und Josaphat, Geb., I. 152. Barthel, Regenbogen, I. 149. Baukunst, I. 26. Baumann, Nicolaus, I. 158. Baumgarten, A. G., Aesthetit, II. 42. Beheim, Michael, I. 200. Berlichingen, Gog v., Selbstbiographie, I. 301. Bescheidenheit, Ged., I. 157. Besser, Johann, I. 396. Birten, Sigmund v., I. 345. 354. Biterolf, I. 141. Boccaccio's Decameron, ältefte Uebersetung, I. 185. — Stoffbuch bei Bans Sache, I. 261. Bodmer, Joh. Jak., Anfänge, II. 3. — Discurse der Maler, 4. 6. — Leben, 82. - Bom Einftuß und Gebrauch der Einbildungstraft, 34. — Ueber die poet. Bemalde, 35. - Bom Bunderbaren, 35. - Betrachtungen über die Schaubühne, 40. — Als Dichter, Dramen, Roachide, 46 ff. — Gegen Beiße, Gerstenberg, Lessing, 49. Böhme, Jakob, I. 299. Bohse, I. 379. Boie, S. Chr., II. 222 (Göttinger Musen-

almanach). — Leben und fernere Thatigkeit 235'. Bonerius' Edelftein I. 157. Braudt, Sebastian, I. 218. Brawe, J. 28. v., II. 194. Breitinger, Joh. Jak., Anfänge II. 3. — Disturse ber Maler 4. 6. — Leben 32. — Bom Cinfing und Gebranch der Einbildungefraft, 34. - Bom Gebrauch der Gleichnisse, 36. — Kritische Dichts funst, 36. Bremer Beiträge, II. 41. 56. Brentano, Clemens, II. 476. Brockes, Barthold, I. 398. Brudner, II. 224. (Rote) 251. Buch der Liebe, I. 187. Buchholz, I. 881. Buchner, Aug., I. 329, 838. Barger, G. A., Anknüpfung mit Boie II. 223. — Stellung jum Göttinger Dichterbunde 228. — Leben und Chas rafter, 240 ff. — Lyrit, 243. — Balladen, Leonore, 244 ff. Burkhart v. Hohenfels, I. 147.

### C.

Caspar v. d. Röhn, I. 127.
Canip, Fr. L., Freiherr v., I. 395.
Chamisso, Adalbert v., II. 498.
Christian v. Hamle, I. 136.
Christian und die Samariterin, Ged., I. 8.
Chronifen, dentsche, I. 174.
Claudius, Mathias, Anknüpfung an die Göttinger, II. 232. — Leben, 258.
Cochläus, Joh., I. 283.
Cramer, Joh. Andr., II. 57. 58.
Cramer, Romanschreiber, II., 847.
Criginger, Joh., I. 284.
Cronegt, Fr. v., II. 197.

### **D**.

Dach, Simon, I. 324. Danaisius, Peter, I. 311. Decins, Nicol., I. 209. Dedesind, I. 285. Denis, J. M. C., II. 188. Dietmar v. Cist, I. 40. 184. Dietrich v. Bern, Dietrichsage, I. 8. 12. 128. — Dietrichs Flucht, Geb. I. 124. Drama, erstes Auftreten, I. 165. — Ofterspiele 170. Drollinger, R. Fr., II. 42. Dürer, Albrecht, I. 301. Durne, Reinbot v., I. 154. Dusch, II. 128.

# È.

Cberus, Paul, I. 209. Cherle, II. 128. Cbert, Joh. Arn., II. 58. 128. Echafis Captivi, Ged., I. 158. Ede, Ged. 1. 124. Edelstein, Ged., I. 157. Eichendorf, J. v., II. 497. Eilhard v. Oberg, I. 56. Ethardt, Mystiker, I. 175. Ems, Rudolf v., I. 151. Eneit, Ged., I. 39. Enenkel, Jansen, I. 154. Engelhard, Ged. I. 153. Engel, J. J., II. 452. Englische Romddianten, 1. 286. Erasmus v. Notterdam, I. 222. Cret, Ged., I. 71. Erkenold, I. 197. Ernft, Herzog, Ged., I. 86. Bolfsbuch 187. Eschenbach, s. Wolfram v. C. **C**smarch, II. 223. Chels hofhaltung, Ged., I. 127. Enlenspiegel, Boltsbuch, I. 188. Evangelienharmonien, I. 8—10. Ewald, II. 223. Chering, Euchar., I. 239.

# F.

Faust, Boltsbuch, I. 189. Roman, 191. Feind, Barthold, I. 379.
Fierabras, Boltsbuch, I. 187.
Finkenritter, I. 191.
Fischart, Joh., I. 292.
Flagellanten, I. 161.
Flecke, Konrad, I. 153.
Flemming, Paul, I. 829.
Flore und Blanchestur, Ged., I. 153.
Boltsbuch 187.
Flugschriften, I. 234.
Folz, Hans, I. 194. 197. (Drama) 262.

Fortunat, Bollsbuch, I. 187. Fouque, de la Motte, IL. 481. Frank, Joh., I. 851. Frank, Sebast., I. 299. Frankfurter, Phil., I. 197. Frauendienst, Ged., I. 148. Frauenlob, I. 149. Frauenverehrung, I. 22. 25. Freidant, I. 157. Frey, Jak., I. 186. 281. Friedrich v. Hausen, I. 134. Frischlin, Nicodem., I. 284. Friglar, herbort v., I. 153. Froschmäusler, Ged., I. 237. Fruchtbringende Gesellschaft I. 309. Fuchs, Gotth., II. 57. Fuchs, Hans Christoph, I. 239.

# G.

Gartner, R. Chr., II. 57. Bailer v. Raifereberg, I. 215. Gartengesellschaft, Rov. I. 186. Gaft, der welsche, Ged. I. 157. Gehügede, des Todes, Ged. 1. 156. Beigelbrüder, I. 161. Gellert, Ch. Fürchtegott, Leben u. Dichten 11. 64 — bei den Bremer Beiträgern 57. Genovefa, Volksbuch, I. 187. Georg, Lied an den heil., I. 8. Gerhard, d. gute, I. 152. Gerhard, Paul, I. 250. Gerstenberg, H. 28. v., Tändeleien II. 147. — Bardenthum 130, 137. — Leben 262. — Ugolino 262 ff. Gesta Romanorum I. 184. Geguer, Salomon, II. 148. Gifete, Ric. Dietr., II. 57. 58. Glafer, Enoch, I. 353. Bleim, Leben und Wirken, II. 138. 128. Glichefaere, Heinr. I. 158. Godingk, Gunth. v., II. 235. 258. Gothe, Joh. Wolfg. Antheil am Gdis tinger Dichterbund U. 280. — Jugendleben 292. — Die Laune des Berliebten 295. — Die Mitschuldigen 295. — Boy v. Berlichingen 800. — Einflug des Gds auf das Drama der Original genies 265. — Berther 803. — Bertherliteratur 306. — Einfluß d. Werther

auf das Geniedrama 265. — Satiren und fleine Dramen 308. — Ervin und Elmire, Claudine 309 u. 374. — Clavigo 309. — Stella 310. — Erste Beimarische Epoche, Geniezeit des Sofes 314. — Rorona Schröter 328. 330. 331. — Die Geschwister 327. — Lisa 327. — Triumph der Empfindsamkeit 328. — Fischerin, Jery und Bately, verlorene Stude 335. — Die Bögel 324. — Durch die franz. Revolution angeregte Stude (Groß-Rophta) 383. — Iphigente 330. 370. — Tasso 372. 374. (330). — Egmpnt 372. — Faust 374. 445 ff. - Reinede Fuchs 384. -Bilhelm Meifter 390. — Bermann und Dorothea 405. — Epische Plane, Achilleis u. s. w. 415. — Lyrik 393. — Gelegenheitsged. 395. — Elegieen 895. — Xenien 401. — Balladen 404. — Wissenschaftliche Studien 414. — Frans göfische Dramen übers. 416. - Die nas türliche Tochter 428. — Zweite Weis marische Epoche, Klassische Zeit 421. — Westöstl. Divan 441. — Wahlverwandtschaften 441 ff. - Bahrheit und Dichtung 443. — Beitere biographische Schriften 444.

Göttinger Dichterbund II. 217. — Mitsglieder 224. (Rote).

Sdy, Joh. Nic., II. 128. 146.

Goldfaden, Novellen, I. 186.

Botter, II. 222.

Gottfried v. Reifen, I. 147.

Gottfried von Straßburg I. 56. — Trisstan 56. — Ulrichs v. Thürheim Fortssepung 63. — Grundidee des Tristan 65. — Marienlied 69. 137. — Gegenssaß zu Wolfram 69. 70. — Gottfried über Heinrich von Beldecke 39. — G. über Hartmann v. Aue 74. — G. über Walther v. d. Vogelweide 145.

Gottsched, Joh. Christ., II. Anfänge 7. — Leben 9. — Reform des Theaters 11. — Cato 13. — Schanbühne 20. — Rosthiger Borrath 29. — Zerfall mit der Neuber 30. — Kritische Dichtfunst 84. — Eegen Klopstod 43. 44. — Riederslage 45. 46.

Sottschedin, Adelg. Vict. II. 21.
Soné, A. Fr. v., II. 299. 307.
Gralsage I. 42. 196.
Gravenberg, Wirnt v., I. 150.
Greff, Joachim, I. 284.
Greflinger, Georg, I. 340.
Grillparzer II. 481.
Grimmelshausen, Christ. v., I. 382.
Griseldis, Boltsbuch, I. 187.
Grumeltut, I. 196.
Gryphius, Andreas, I. 355.
Gudrun, Sage I. 32. — Gedicht 112.
Gueinz, I. 329. 337.
Günther, Joh. Christ., I. 400.

# Ş.

Sagedorn, Friedr. v., II. 54. Hahn, Lud. Phil., II. 266. Salbsuter, I. 163. Saller, Albrecht v., II. 50. Sans v. Bühel I. 185. 196. Hans Folz I. 194. 197. 262. Sans Rosenplut I. 194. 196. 262. Hans Sachs (1. Sachs). Hans Bintler I. 213. hardenberg, Fr. G. v., II. 469. Harsdörffer, Philipp, I. 310. 343. hartmann v. Aue, I. 70. — Eref und Imein 71. — Der arme Beinrich 72. — Gregorius 73. — Lieder 74. 137. Hauff, W., II. 502. Haupt- und Staatsaktionen I. 379. Beine, Beinr., II. 503. Beinrich, der arme, Ged. I. 72. Heinrich r. Freiberg, I. 63. Heinrichs Gedicht von des Todes Gehügede I. 156. Heinrich der Glichesaere I. 158. Beinrich Julius, Bergog v. Brannschweig, I. 291. Beinrich v. Meißen I. 149. Beinrich v. Morungen I. 135. Beinrich v. Müglin I. 212. Beinrich v. Ofterdingen I. 131. Heinrich v. Rispach I. 141. Heinrich v. Sachs I. 147. Beinrich der Teichner I. 164.

Beinrich v. Beldefe I. 39. 135.

Beinrich Bittenweiler I. 196.

Seinse II. 311. 451. Beldenbücher I. 127. 196. Heljand I. 8. Heraus I. 396. Herbert v. Friglar I. 153. herder, Joh. Gottfr., II. 205. — Fragmente gur bentschen Literatur 207. — Rrittiche Walder 206. — Schriften gur Anfnahme der Vollspoesse 208. — Stimmen der Bolter 210. Hermann, Riflas, L. 209. hermann v. Sachsenheim I. 199. Hermanrich, Sage I. 12. Hermes, II. 452. Herzmare, Ged. I. 153. Hildebrandslied, I. 6. 13. 127. Siller, Mufiker, II. 80. Hiltbold v. Schwanegan I. 147. Hippel II. 452. Sofische Boefie, Eutstehnug I. 28. — 5% fifche Sanger 30. Hölderlin II. 489. Hölty, L. S. Chr., II. 223. (Anknüpfung mit Boie). — Leben und Dichten 236. Hoffmann, E. A. Th., II. 501. Hoffmannswaldan, I. 346. Hohenstaufen, I. 17. 21. Holberg, überf. von Detharding II. 29. von Dehlenschläger II. 483. Holzwart, Mathias, I. 281. Hommel, II. 128. Houwald, v., II. 481. Hrabanus Maurus I. 5. Proswitha, I. 11. Huber, & F., II. 358. Suber, Therese, II. 358. Huckald, I. 10. Sugdietrich, Ged. I. 127. Hübner, Tobias, I. 329. Hugo v. Langenstein I. 154. Hugo v. Montfort I. 164. Sugo v. Trimberg I. 157. humanisten I. 181. Sunold I. 379. 398. Sutten, Ulrich v., I. 215.

# 3.

Jacobi, Friedr. Heinr., II. 311. 331. 451. Jacobi, Joh. Georg, II 141.

Jansen Enenkel I. 154.

Jean Paul, s. Richter.

Iffland II. 346.

Immermann, R. E., II. 505.

Johann v. Soeft I. 196.

Isengrimus, Ged. 158.

Jung Stilling II. 312. 451.

Iwein, Ged. I. 71.

### R.

Räftner II. 222. Raiserchronik I. 35. Rangow, Thomas, I. 301. Rarsch, Anna Luise, II. 147. Rero I. 6. Rielmann, Peinr., I. 283. Rindheit Jesu, Ged. 1. 154. Rircheulied I. 207. 349. Rirchhof, Hans Wilh., I. 186. Rlage, die, Ged. I. 111. Rlai, Johann, I. 310. 344. 354. Rlatter, Thomas, I. 302. Rleift, Ewald Chr. v., II. 182. Rleift, Heinrich v., II. 484. Rlinger, Mag., II. 278. Rlingsor I. 141. Rlopstod, Fr. Gottl., II. Im Rampf der Leipziger und Schweizer 43. — Leben und Werke 72. — Messias 80. 222. — Odendichtung 89. — Seine Schule 128. — Antheil am Gottinger Dichterbunde 225 ff. — Besuch in Göttingen und Plane 282 ff. Rlosterdichtung I. 6. — Gelehrte Rl. 11. — Lateinische Kl. 11. Rlosterschulen I. 4. Rlog, Chr. Ad., II. 129. 145. — Lessing gegen ihn 173. — herder gegen ihn 206. Rnauft, Beinr., I. 210. Anebel II. 312. Rnorr v. Rosenroth I. 352. Rdrner, Chr. G., II. 357. 358. Rorner, Theod., II. 491. Röfter, Joh. Ad. I. 301. König, Ulrich, I. 396. Ronrad Flede I. 153. Konrad v. Fussesbrunnen I. 154.

Ronrad Schent v. Landed I. 147.

Ronrad (Pfaffe) I. 37.

Ronrad v. Würzburg I. 153.
Ropebue, Aug., II. 422 ff. 425 (Note).
Rrauseneck II. 128.
Rretschmann, R. Fr., II. 187.
Rreuzzüge I. 17. — Einfluß auf die Poesie 22 — 25.
Rrist. I. 9.
Rürenberg I. 40. 134.
Kühnert II. 57.
Ruhlmann, Quirin, I. 852.
Runstpoesie I. 24. 27.

Q. Lamprecht, (Pfaff) I. 38. Lange, Sam. Gotth., II. im Halleschen Dichterfreise 42. 128. — Lesfing gegen ihn 162. Langelot, Ged. I. 151. — Bolfebuch 187. La Roche, Sophie, II. 300. Laurenberg, Sans Wilmsen, I. 340. Lavater II. 311. 333. Legendendichtung I. 34. 154. Leibnig II. 5. Leisen der Geigelbrüder 1. 161. Leisewit, J. A., II. Aufnahme in ben Göttinger Dichterbund 232. — Leben und Dram. 267. Leng, M. Reinh., II. 270. Lessing, Gotth. Ephr., II. 156. — Literaturbriefe 169. — Antiquarische Briefe. hamburg. Dramaturgie 172. 196 ff. — Laofoon 199. — Als Dichter 175. — Jugenddramen 177 — Philotae 180. — Fauft 181. — Minna v. Barnhelm 181. — Emilia Galotti 185, — Rathan 190. Lichtenstein, Ulrich v., I. 148. Lichtwer, Magnes Gottfr., II. 120. Limburger Chronif I. 174. Liscow, Chr. L., II. 61. Lobwasser, Ambrosius, I. 210. Logan, Fr. r., I. 323. Lohenstein, Caepar v., I. 348. 366. Lohn, der Welt, Ged. I. 158. Louise Benriette, Antfürstin v. Brandenburg I. 351. Ludwigelied I. 10. Lund, Bachar., I. 329. 339. Luther, Martin, I. 201 ff.

M.

Magelone, Bolksbuch I. 187. Manuel, Niclas, I. 282. Martina, Ged. I. 154. Mastalier II. 138. Mathefius I. 209. Mauvillon II. 219. Megerle, Ulrich, I. 393. Meier, G. Friedr., II. 42. 129. Meistergesang I. 191. Melissus (Schede) I. 311. Mendelssohn, Moses, II. 166. Merc, J. H., II. 298. 331. Merigarto, Ged. I. 12. Meyer, S. (aus Stafa) II. 371. 374. Miller, Martin, II. 223. — Leben und Rom. Siegwart 238 ff. Minnepoefie I. 39. 128. Mdrin, die, Ged. I. 199. Montanus, Mart., I. 281. Montfort, Hugo v., I. 164. Moris, R. Phil., II. 371. 374. 452. Morhof, Daniel, I. 323. Moscherosch I. 381. Müglin, Heinrich v., I. 212. Mühlpfort, Heinr., I. 348. Müller (Maler), Friedr., II. 289. 371. Mäller, Wilh., II. 498. Mülner, A., II. 480. Mundarten, deutsche I. 6. Murner, Thomas, I. 232. Musaus II. 317. 451. Muscatblüt I. 164. Muspilli, Ged. 1. 7. Mylius II. 39. 160. Mystiker I. 175.

### N.

Narrenschiff, Ged. I. 214.
Nationale Heldendichtung I. 74.
Neander, Joachim, I. 352.
Neuberin II. 14.
Nenfirch, Benjamin, I. 396.
Neumarf, Georg, I. 309. 328.
Nibelungen I. Sage 32. — Lied 74. — Strophe 78.
Niclas v. Wyle I. 186.
Nicolai, Christ. Fr., II. 167. 221.

Nicolai, Philipp, I. 209. Rithart I. 147. Notter I. 11. Rovellen, älteste I. 184.

#### D.

Octavian, Bolksbuch I. 187. Dehlenschläger, A. G., II. 482. Olde II. 57. Olearius, Adam, I. 331. Oper I. 379. Opiß, Martin, 1. 314. — Poetit 320. — Seine Schule 323. 386. Drendel, Ronig, Ged. I. 36. Ossian II. 218. Osterspiele I. 166. Oswald, Ged. 1. 34. Oswald p. Wolfenstein I. 164. Dinit, Ged. I. 126. Ottader I. 154. Ottfried I. 9. Otto mit dem Barte, Ged. I. 153. Otto v. Botensanbe I. 136. Overbed, Chr. A., II. 258.

# P.

Palmenorden I. 309. Parzival f. Wolfram v. Eschenbach. Pauli, Johann, I. 186. Peredur I. 41. Petruslied I. 8. Pfaff v. Ralenberg I. 197. Pffeffel, Gottl. Konr., II. 151. Pfinzing, Meldior, I. 199. Pilatuslegende I. 34. Platen - Hallermund, Graf v., II. 504. Pontus und Sidonia, Volksbuch I. 187. Postel I. 379. 398. Probst, Beter, I. 281. Profa, altefte, I. 174. Provenzalische Poesie I. 24. 128. Puschmann, Adam, I. 194. Phra, J. F., II. 41. 128.

### R.

Rabener, G. Wish., II. 62. Rabenschlacht, Ged. I. 124. Rachel, Johann, I. 840. Ramler , R. 28., 11. 130. Raupady, E. B. S., II. 500. Rebhun, Panl, I. 284. Regenbogen, Barthel, I. 149. Reim, erftes Auftreten I. 8. Reimchronik v. Ottacker I. 154. Reinaert, Ged. I. 158. Reinardns, Ged. I. 158. Reinbot v. Durne I. 154. Reinecke Bos, Ged. I. 158. Reinhard Fuchs, Geb. I. 158. Reiumann v. Brennenberg I. 147. Reinmar der Alte I. 136. 141. Reinmar v. Zweter I. 147. Renner, der, Ged. I. 157. Reuchlin, Johann, I. 222. Richter, Jean Paul Fr., II. 452 ff. Ringwaldt, Barth., I. 235. Minahart, Martin, I. 283. 285. Mift, Johann, I. 310. 340. 353. Ritterthum, Entstehung I. 24. Roberthin, Robert, I. 324. Rolandslied 1. 37. Mollephagen, Georg, I. 237. Rollwagenbüchlein I. 186. Romane, älteste deutsche, I. 184. Rojengarten, Ged., der große 125. — Der kleine 126. Rosenplüt, Hans, I. 194, 196, 200. — Drama 262. Roft, Joh. Christ., II. 30. Rothe II. 37. Rother, Ronig, Ged. 1. 36. Rudolf v. Ems I. 151. Rudolf, Graf, Ged. I. 36. Rudert, Friedr., II. 493. Rümpler v. Löwenhalt I. 310. Rueff, Jatob, I. 281. Ruodlieb, Ged. I. 14.

#### **S**.

Sachs, Hans, I. 194, 197, 210, 237.
Reben und Dichten 253.
Sachsenspiegel I. 174.
Sagentreise I. 32.
Salman und Morolt, Ged. I. 36.
Sastrow, Bartholom., I. 302.
Schäferpoesie I. 310. — Italienische und beutsche 342 ff.
Roquette, Literaturgeschichte. II.

Scheidt, Rasp. I. 285. Schede, Paul (Melissus) I. 311. Schenkendorf, Mag v., II. 492. Schildbürger, Bolfsbuch I. 189. Schiller, Friedr., II. Jugendleben 838. — Die Ränber 342. 344. — Anthologie 347. — Repertorium 347. — Fiesco 349. — Rabale und Liebe 351. — Rheinische Thalia 355. — Don Carlos (Plan) 353. — Anfänge 356. — Forts. 360. — Ankuupfung mit Ch. G. Korner 357. — Historische Schriften 361. — Beisterseher 363. — Französische Revolution 380. — Die Horen 389. — Lyrif 396. — Die Künftler 398. — Die Glode 399. — Xenienalmanach 401. — Balladenalmanach. — Ballenstein 407. — Maria Stuart 412. — Französisches Theater, Gedicht darüber an Göthe 416. — Phadra 417. — Jungfrau v. Orleans 417. — Anrandot 419. — Bearbeitung fremder Stude für die Bühne 420. 435. — Rlassisches Theater in Beimar 421. — Brant v. Messina 425. — Tell 430. — Huldis gung der Runfte 435. — Demetrins-435. 436.

Scheffler, Joh., (Angelus Silefius) I. 351.

Schimpf und Ernst, Rovelle I. 186. Schirmer, David, I. 329, 337. Schlegel, Aug. Wilh., II. 467. Schlegel, Friedr., II. 468. Schlegel, Joh. Ab., II. 58. Schlegel, Joh. Elias, II. 25. 58. Schmidt, Arnold, II. 57. Schmidt, Christ., II. 57. Schmiede, die goldne, Bed. I. 153. Schmolt, Benjam., I. 352. Schoch, Johann G., I. 329. 378. Schonaich, Chr. D., II. 44. Schönborn II. 232. 312. Schubart, Chr. Fr. Dan., II. 291. Schwabe, Joachim, II. 9. 39. Schwabenspiegel I. 174. Schwanritter, Ged. I. 153. Schweinichen, hans v., I. 302. Schwieger, Jakob, I. 340. Sieben weise Meister, Novel. 1. 185. Sigenot, Ged. I. 124.

Sigfriedsage I. 12. 32. — In den Riber lungen 177. — Im Bolfsbuch 187. 196. Silefius, Angelus, s. Schefflet. Silvester, Ged. I. 153. Simplicissimus, Rom. I. 383. Soefter Fehde, Geb. I. 200. Spangenberg, Bolfhart, I. 289. 281. 284. Spee, Friedr. v., I. 851. Spener II. 4. Spengler, Lagar., I. 209. Speratus (v. Spretten) I. 209. Spieß II. 347. Städtewesen I. 25. 27. Staufenberg, Ritter, Ged. I. 197. Steinhövel I. 186. 286. Stolberg, Friedrich, Graf von (im Bottinger Bunde) II. 224. — Leben 248. — Dramen 249. Stolberg, Christian, Graf von (im Göttinger Bunde) II. 224. — Leben 247. — Dramen 249. Strider I. 153. 159. Suchenwirth, Peter, I. 163. 212. Sulger, J. G., II. 75. 129. Suso I. 175.

# T.

Tabulatur der Meistersänger 192. Tagelieder I. 55. Tannhänser I. 147. Latian I. 10. Tauler I. 175. Teichner I. 164, 212. Terstegen I. 352. Theuerbaut, Ged. I. 199. Thiersage I. 2. 33. 157, 158. Thomasin v. Berklar I. 157. Thomasius II. 4. Thummel II. 452. Thurnmaher, Joh., I. 800. Tied, Ludw., II. 470. Tiedge II. 490. Titurel, Ged. I. 54. Lodientänze I. 161. — Anklänge bei hans Sachs 260. Tochter v. Spon, Ged. I. 156. Trasses II. 127. Treizsaurwein, Marz, I. 400. Triller II. 40, 44.

Trimberg, Hugo v., I. 157.

Tristan, Ged. I. 56. — Bolfsbuch 192.

Trojanischer Krieg, Ged. von Konrad v.

Bürzburg L. 153. — Ged. von Herbort 153.

Troubadours I. 24. 128.

Tscherning, Andreas, I. 323.

Tschudi, Negidius, I. 300.

Tundasus, Ged. I. 34.

### U.

Uhland, Ludw., II. 495.
Ulfilas I. 4.
Ulrich Fürterer I. 196.
Ulrich v. Hutten I. 215.
Ulrich v. Lichteustein I. 148.
Ulrich Schent v. Winterstetten I. 147.
Ulrich v. Singenberg I. 147.
Ulrich v. Thürheim I. 54. 68.
Ulrich v. Türlin I. 54.
Ulrich v. Bezinkofen I. 153.
Unzer II. 219.
Uz, Joh. Peter, II. 128. 145.

### B.

Beltheim I. 379.
Bintler, Hans, I. 213.
Boltsbücher I. 187.
Boltsgesang und Boltssänger I. 14. 27.
30. 31.
Boltslied, historisches I. 163. — Blüther zeit 239.
Boß, Joh. Heiurich, Anknüpsung mit Boie II. 223. — Im Göttinger Bunde 224.
225. — Leben 250. — Idyllen, Louise 253. — Uebersehungen 257. — Kämpse 257.
Bulpius II. 347 (Rote).

Badenroder II. 472. Bagner, Heinr. Leop., II. 266. Baldis, Burkhard, I. 210. 236. 284. Balther, Hans, I. 208. Balther v. Met I. 147. Balther von der Bogelweide I. 132. 137 ff. 141. — Gottfried über ihn 145.

Bappendichter I. 164. Barivurgetrieg I. 141. Beber, Beit, I. 168. Beckherlin, Rudolf, I. 312. Begfürzer, Rovel. I. 86. Wehrs II. 223. Weichmann I. 897. Beise, Christian L 370 ff. 381. Beiße, Chrift. Felig. Erftes Auftreten II. 30. — Leben und Dichten 152. Beißtunig, Rom. I. 200. Beltchronif von Jansen I. 154. Beltchrouit von Rudolf v. Ems I. 158. Bendunmuth, Novel. I. 186. Berber, Dietr. v. dem, I. 329. Bernher v. Tegernsee I. 34. Berner, Jachar., II. 478. Bernick, Christian, I. 897. Bessohrunner Gebet I. 7. Bidram, Georg, I. 186. 281. 284. Bidmanns Fanstbuch I. 191. Bieland, Chr. Martin, Leben II. 98. — Agathon 104. — Rusarion 108. — Auf nach Weimar 110. — Erzählende Dichtungen, Idris u. s. w. 112 ff. — Oberon 116. — Romane 120. — Ueber-

setzungen 126. — Die Göttinger Dichter gegen ihn 228. 229. 230. Bigalois, Ged. I. 151. — Boltsbuch 187. Bilhelm v. Orlens, Ged. I. 152. **Billamow II.** 130. 138. Billehalm, f. Wolfram v. Cfcenbach. Williram I. 11. Winsbecke I. 157. Wirnt v. Gravenberg L. 150. Bittenweiler, Beinrich, I. 196. Bolfdietrich, Ged. I. 127. Bolfram v. Eschenbach I. 40. Parzival 41 ff. 52. — Billehalm 54. — Titurel 54. — Tagelieder 55. 187. — Gegensat zu Gottfried 69. 70. 141. Bollenstein, Oswald v., I. 164. Wärzburg, Kourad v., I. 158.

3.

Bacharid, J. Fr. W., II. 58. Berklar, Thomasin v., I. 157. Besen, Philipp, I. 329. 388. Bezinkosen, Ulrich v., I. 151. Biegler, Anselm v., I. 881. Binkgres, J. W., I. 118. Bichode II. 347 (Rote).

~@V@QV&~~

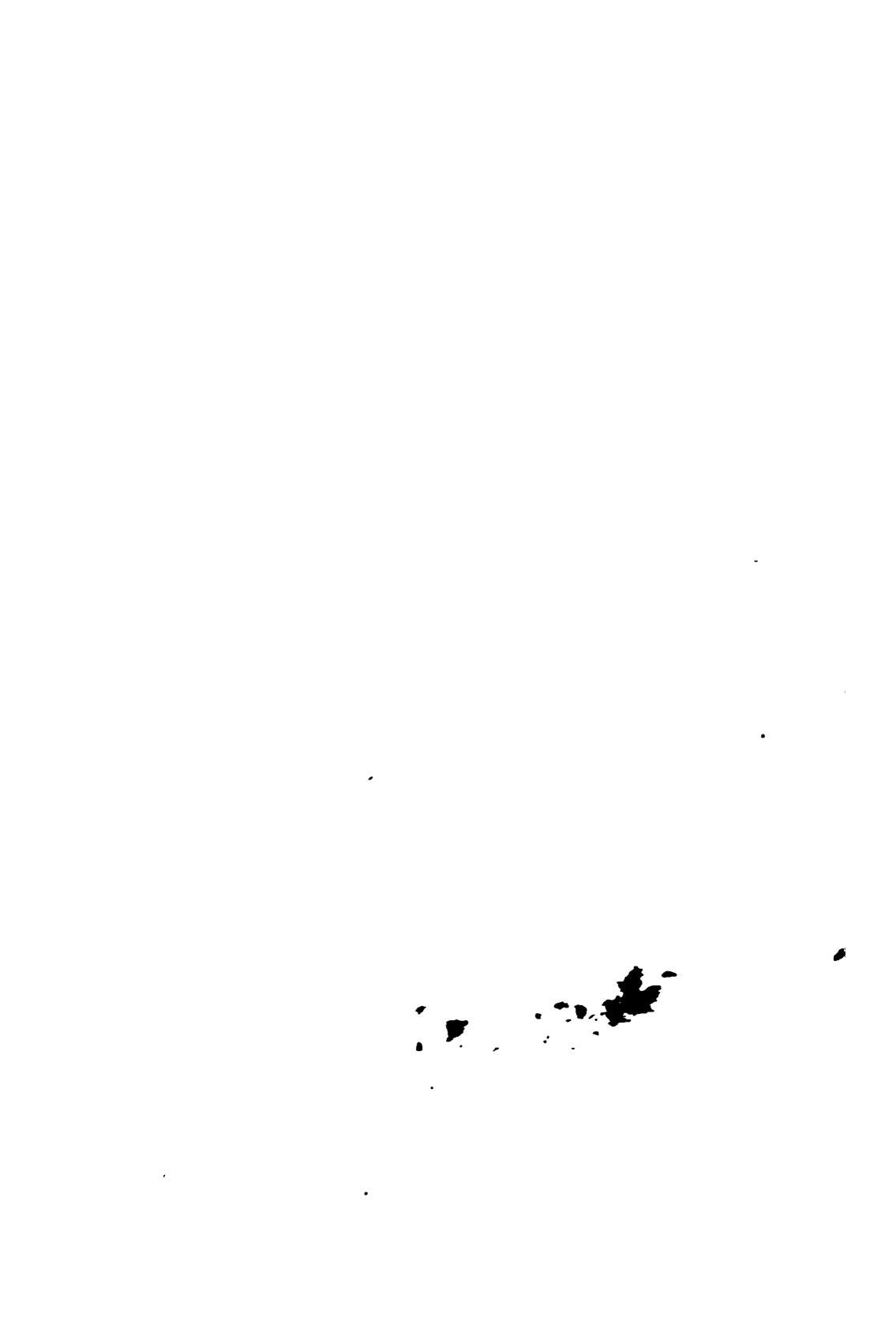

